





Digitized by Google

1 : 1625

## Staats-Lexikon

ober

## Encyflopådie

ber

## Staatswissenschaften

in Verbindung mit vielen der angesehensten Publicisten Deutschlands

heraus g'egeben

v o n

Carl von Rotteck und Carl Welcker.

Erster Band. Zweite Auflage.

Altona, Verlag von Johann Friedrich Hammerich.

1 8 3 5.

## Borwort.

Sahrtausende hindurch wurden die Bolker beherrscht, durch Gesete, Berordnungen oder Machtgebote - entflossen hier einer reli= giosen ober kirchlichen, bort einer burgerlichen ober weltlichen, bort einer foldatischen, hier einer einheimischen, bort einer fremben Autoritat - ober auch burch Gewohnheiten und Gitten bestimmt, gelenkt, genothigt zu mancherlei Thun ober Laffen, gum Geben, Opfern, Tragen und Dulben ber verschiedensten Art, oft mighanbelt, gepeinigt, tyrannifirt burch die vielnamigen Gewaltinhaber, mitunter auch burch Tugend und Weisheit einzelner Saupter ober ihrer Rathgeber im Genuffe ber naturlichen und ber selbsterworbenen Guter zeitlich geschirmt, wohl auch zu einiger geiftigen Bildung und moralischen Veredlung erhoben, überhaupt mit Wohltha= ten, die ein gut verwaltetes burgerliches Gemeinwesen erzeugen kann und foll, begludt. Aber fast gedankenlos nahmen fie jenes wie dieses hin, als bloge Ungunft oder Gunft des Schickfals, als Ungluck ober Gluck, dem man sich fügt ober bessen man sich freut als rein einer That sache, die man weder zu verhindern noch zu bewirken die Mittel oder die Kraft hat, als einer Thatsache namlich, beren Quelle -- ganz unabhängig von allgemeinen Grundfaten ober Behren - lediglich in bem perfonlichen Charafter und der personlichen Ginficht der Machthaber liege. Ja, die große Maffe ber Nation richtete nicht einmal ihren Blick so hoch hinauf bis zu ben Inhabern der Staatsgewalt; sondern es empfing jeder Einzelne fein Wohl wie fein Leid, ober glaubte es zu empfangen,

blos aus den ihn zunächst umgebenden Berhältnissen oder unmittels bar seine Personlichkeit berührenden Einwirkungen, ohne Erkenntsniß eines Ganzen oder einer weiter reichenden Genossenschaft solches Geschickes, lediglich der Sorge um sein Privatwohl, so gut eben dasselbe unter den jeweils bestehenden Berhältnissen zu schirmen oder zu befördern war, gewidmet, ohne alle Theilnahme an offentslichen Dingen, deren Pslege hiernach ganz uncontrolirt jenen Besnigen überlassen blieb, die da factisch mit Gewalt bekleidet oder den Gewaltigen näher stehend waren.

Aber felbst mo bas Bolt ober eine Claffe beffelben Antheil an offentlichen Dingen nahm, wie in ben Republiken bes classischen Alterthums ober in ben aus der Nacht der Barbarei sich mubfam emporringenden Freiftaaten (meift blos ftabtischen Gemein= wesen) bes Mittelalters, beschränkte sich solche Theilnahme einer= feits auf bas Mussprechen bes, wenig ober gar nicht von Grund= fagen, fondern blos von augenblidlicher Stimmung, von Intereffe ober Leibenschaft ober Laune bictirten- Billens, andererseits auf bas Bestreben, bie Staatsgewalt entweder burch eine complicirte Personification ober burch ben Borbehalt ber Sauptent= scheidungen fur die Gesammtheit oder durch andere funftlichere Ber= faffungeeinrichtungen in bie factifche Unmoglichteit ju verseten ober wenigstens es ihr fchwerer gu machen, einen tyrannischen Willen im Unordnen ober im Bollziehen zu außern und durchzufuhren. Bei ben Inhabern ber Gewalt bagegen bestand die ganze Staatstunft gewohnlich nur in Erspähung und in fluger ober gewaltsamer Unwendung ber gur Behauptung ober zur Erweiterung der Berrichaft bienenden Mittel, abermal ohne Rucksicht auf Grundfage bes vernunftigen Rechts ober auf die Idee eines vernunftgemaß anzuerkennenben Staatszwecks, beffen Erftrebung die alleinige !Rechtfertigung ober pflichtmäßige Aufgabe für alle Herrschaft ober Staatsgewalt fei. Sochstens verbanden fie noch mit ihrer Herrschaftspolitit bie Berfolgung irgend eines, nach ben besondern Umftanden oder Lagen eines Bolks als vortheilhaft oder nothwendig erscheinenben, &. B. Macht ober Reichthum verheißen= ben, ober auch blos nach eigenen, subjectiven Reigungen aufge= stellten naberen Biels ober Princips, wie etwa bes Kriegs, bes Sandels, bes Uderbaues, ber Gottesverehrung (zumal einer bestimmten Urt berfelben) ober bes Priesterthums (im Grunde jeboch

auch blos eine Gattung von Herrschaftspolitik) u. f. w., und berechneten ihre Gefete und Unstalten auf Erreichung folches zufällig, burch Umftande oder Gewohnheiten, empfohlenen oder willkurlich fich selbst gefetten Biels. Gelbst die in anderen Spharen fonst hervorleuchtendften Beifter, die gefeiertften Den ter und lehrer ftellten, wo fie von Staatsfachen schrieben, entweder wie Aristoteles blos Betrachtungen ober historische Uebersichten über factisch Beftehenbes ober Beftanbenes auf, ober aber, wie Pla= ton, bloße Gebilde einer schopferischen Phantasie ober subjectiven Traumerei, ober endlich fie widmeten, wie Cicero, mehr nur ber Berfaffung als ber Bermaltung bes Gemeinwefens, ober boch nur ben Beburfniffen bes einzelnen bestimmten Staates, welchem fie angehorten, nicht aber jenen eines Staats überhaupt ihre forgfältigere Erwägung \*). Much fanden die Lehren folcher ein= gelnen Philosophen nur fehr wenig Berftanonig und Berbreitung, auch nur wenig praktischen Gingang. Bu allgemein gultigen Grundsätzen alfo, zumal zu jenen bes Rechts, beffen ewig und überall, vor und über allen positiven Ginschungen mattenbe, b. h. ju foldem Walten burch bie Vernunft berufene Sobeit man meift noch gar nicht ober taum bammernd (zumal meift die Doral, oft auch die Rugheit mit bem Recht verwechselnd) erkannte, er= hob man fich nicht; eine Staatswiffenschaft, eine umfaffende Lehre der dem Rechts : ober Bernunftstaat gefetten Aufgabe, bestund nicht. Machtgebot oder Bufalligfeit, Willfur und Ginfeitigkeit blieben ber Charafter felbst ber gepriefensten Gefetgebungen und Staatseinrichtungen ber alten Beit, beren größtes Reich endlich in vollige Despotie verfant und eine Reihe von Jahrhunberten hindurch die Bolker ber schonften gander breier Erbtheile, alles felbststandigen Lebens beraubt, ber Gnabe eines Berrschers hinwarf. Im Mittelalter, nach bem Sturze bes entnervten

1. 1 The ...

<sup>\*)</sup> Selbst die Bucher de legibus, obwohl Cicero barin über das Recht überhaupt philosophirt, haben meist nur Anwendung auf den romischen Staat, und sind, wo sie einen allgemeinern Standpunkt erstreben, durch das Schwankende der Begriffe undrauchdar zur Begründung irgend eines haltbaren Systems. Dasselbe und in noch höherem Grade gilt von den Büchern de re publica. Einzelne schon klingende Saze über Recht und Gerechtigkeit und die ihnen gebührende Herrschaft, die wir hier und bort in Cicero's Werken sinden, heben die allgemeine Wahrheit des im Tert Behaupteten nicht auf.

Weltreichs brachen, im Geleite ber nordischen Bolkerschwarme, bie Rohheit und die Barbarei herein; ihre Erzeugnisse waren Faustrecht, Lehensanarchie und die, theils sich feindselig gegenüber stehenden, theils mit einander zur Bedrückung des Volks verbundenen, durch ihren Kampf aber wie durch ihre Befreundung bas Elend dieses Volks vollendenden, ungemessenen Unsprüche des Schwertes, des Scepters und des Krummstades, überzbaupt oder in vorherrschender Erscheinung des Abelthums und Priesterthums.

Ungeachtet folder vielfaltigen Mangel ber Staatsverfaffungen, Staatseinrichtungen, Unftalten und Gefete, ungeachtet ber gehauf: ten, bald bem Irrthum, bald ber Unlauterfeit entfloffenen, Gunben ber Machthaber, ungeachtet hier ber ftupiben ober feigen Paf= fivitat ber Bolker bei dem über fie verhangten Webe und bort ihres unvernünftigen Wiberftrebens gegen mahrhaft Gutes und Seilverhei-Bendes, welches tugendhafte Saupter ober weise Rathgeber ihnen zudachten, fchritt gleichwohl, theils wenigstens in einzelnen Beitraumen ober bei einzelnen Bolfern, theils felbft im Ganzen, Die in Staaten lebende Menschheit voran ober begann', wenn auch zeitliche Ruckfalle eintraten, ihre voranschreitende Bewegung ftets von Reuem. Rur die vollig außer bem Staatsverband, im Buftand ber wilden Naturfreiheit und Isolirung lebenden Menschenhaufen blies ben fortwahrend ber Thierheit nahe und beraubt alles mahrhaft menschlichen Genuffes, ja felbft in Unfehung bes blos phofischen Dafeins auf die farglichsten und unfichersten Erhaltungsmittel beschränkt. Es mochte hiernach fur ungerecht und undankbar geachtet werden, die Bohlthaten bes burgerlichen Bereins ober die Berdienfte feiner Saupter - felbft im unvollkommenften Buftand und bei ber mangelhaftesten Leistung - zu verkennen und ber Staatswiffenich aft ober Regierungskunft, fo Bieles fie auch noch zu munschen übrig ließen, sogar die Entstehung, wenigstens bas wirkfame Dafein in jenen Sahrhunderten, ja Sahrtaufenden absprechen gu wollen. 3mei Betrachtungen jeboch mogen uns gegen folden Bormurf rechtfertigen.

Für's Erste ist allerdings wahr, daß ber Staat, wenn er nur wenigstens dermaßen geordnet ist oder dermaßen regiert wird, daß die Gesellschaft fortbestehen kann oder nicht völlig sich auflost, dadurch die erste und unenthehrlichste Bedingung eines

menschlichen Daseins und Fortschreitens, nämlich eben jenes Ge= sellschaftsverhaltniß, b. h. eine engere und wenigstens einigermaßen geregelte Bechfelwirkung Bieler hervorbringt ober fortbauern macht, bemnach den Zustand ber Isolirung enbet, in welchem der Mensch mehr nicht als Thier und dabei, wenn er mit andern folden Thieren zusammentrifft, zum allseitigen Kampf, mithin zum Bertilgen ober Bertilgtwerben verbammt ift. Much ift mahr, daß felbst unter Despoten und Tyrannen einiger Rechts= suftand, wenn auch nicht gegenüber bem übergewaltigen herrn, boch unter ben Beherrschten gegenseitig, stattfinben kann, ja in so fern auch wirklich stattfindet, als in der Regel der Despoten eigenes Intereffe und Wille ift, bag außer ihnen selbst (und etwa den von ihnen besonders Begunstigten) Niemand Unrecht ober eigen= machtige Gewalt übe. Sobald aber auch nur einiger Rechtszu= stand besteht, so fangen die Segnungen der Gesellschaft an emporzukeimen, ober es ift wenigstens ber Boben bereitet, welchem allein sie zu entkeimen vermogen. Und bann mag bie berechnenbe Selbstliebe - oft auch Chrgeiz, mitunter ein moralischer Antrieb, ein befferes menschliches Gefühl - manchen einzelnen Machthaber noch weiter zu einer für die Gehorchenden wohlthas tigen Anwendung ber Gewalt bestimmen, ohne bag die Berfaf= fung ihn dazu nothigte und ohne bag er folche Richtung als ihm obliegende Schuldigkeit erkennte. Rur werden freilich folche Bohlthaten nimmer ein gefichertes Besigthum fein, und auch jebenfalls in Bezug auf bie boberen Guter, zumal auf die freie Entwickelung geistiger und moralischer Kraft, nur mit Rargheit zugetheilt werden ober überhaupt, schon ihrem Ursprung nach, ohne bedeutende Wirksamkeit bleiben.

Sobald jedoch ein Staat nur besteht, wenn auch schlecht versaßt und schlecht regiert, sobald also nur die Moglichkeit des Entfaltens und Wirkens menschlicher Anlagen und Araste gegeben ist, so werden diesetben auch ohne Beihülse der Staatsgewalt, ja wohl trot ihres, nur zu oft eintretenden, Entgegen stresbens thatig sein zu sortschreitender Erhebung, Beredlung und Bezglückung des Geschlechts. Schon der Geist eines Einzelnen, in stillem Sinnen, vermag alsdann Entdeckungen zu machen und Schäße der Erkenntnis auszugraben, welche eine höchst kostbare und zugleich meist unverlierbare, ja durch immerdar neue Ersindungen,

----

burch fortwährendes Sammeln und Benugen ber bereits gemachten Erfahrungen in steigender Progression sich erhöhende Bereicherung für alle nachfolgenden Generationen sind. Noch weit mehr aber mag dann gewirkt werden durch freie Berbindungen, durch vereintes Streben Bieler, die ein gleicher Beist beseelt. Dergleichen Berbindungen verlangen in ber Regel gar feine Unterftugung von Seite ber Staatsgewalt. beihen oft am besten, wenn die lette gar keine Notiz von ihnen nimmt, und viele der edelften und fruchtbringenoften find gewesen, welche gerade beim Ermangeln aller Kraft der Staatsgewalt ins Leben traten, um solchen Mangel an Kraft ober Intelligenz burch Privatkraft zu erfeten, ober auch um einer ben eblern Intereffen ber Humanitat sogar fein bfeligen Staatsgewalt ihr benfelben befreundetes Bestreben entgegen zu stellen. Unendlich Bieles, bas groß und herrlich ist, in ben Gebieten ber Wiffenschaft und Runft, des Sandels, ber Schifffahrt, bes Landbaues und Gewerbfleißes, des Familien : und Gesellschafs :lebens, ber Religion und Rirche, felbst bes Rechtsschutes und ber Sicherheit überhaupt, beren Berftellung fonst die hauptaufgabe für die Staatsgewalt ift, geschah burch Privattha: tigkeit von Einzelnen und von Bereinen, ohne alle Staats: hulfe, ja großentheils felbst im Rampfe gegen eine, folder Be= strebung abholbe, bas Gute scheuenbe ober unterdruckende Staatsgewalt. Man gebenke nur des Christenthums unter ben beibnischen Imperatoren, ber Rirchenverbefferung unter bem ver: einten Druck ber geiftlichen und weltlichen Macht, ber eblern Che valerie inmitten bes blutigen Faustrechts, ber unendlichen Seg= nungen ber Buch erpresse trot Gensur und Berfolgung u. m. a. und man wird die Frage leicht beantworten können, ob in ben alten und mittlern Zeiten die Humanitat wirklich bem Staat und ber Staatswissenschaft, oder ob sie bem frei aus sich selbst schaffenben Menschen geist bas Meiste zu verbanken habe? -

Von diesem Standpunkte aus mag oftmals die Unthätig = keit der Staatsgewalt vergleichungsweise selbst als ein Gutes erzscheinen und sogar ein directes, doch minder kunstreiches und min= der scharsblickendes, Widerstreben weniger verderblich sein, als die zum Dienste des Herrscherwillens vervollkommnete staatspo= lizeiliche Kunst. Aber die achte Staatswissenschaft

wurde ben Inhabern ber Staatsgewalt einen Weg vorzeichnen, und Mittel barbieten zur wirksamsten und heilbringenbsten Beforde= rung aller vernünftigen, humanen und bürgerlichen Zwecke; und die Neuzeit hat den Beruf in sich, folche achte Staatswiffen: schaft zu erbauen und die Häupter der Staaten zur treuen Beobachtung ihrer Lehren aufzuforbern. Sie mahnet sie namlich einerseits zur Enthaltung von allem störenden oder hemmenden Einwirken auf den nach edlen Zwecken strebenden Menschengeist und anderseits zur positiven Beforderung burch kräftigen Schirm, auch burch weise Leitung und Unterstützung ber Privat= thatigkeit überall ba, wo folches nach ber Natur des Gegenstandes als nützlich ober nothwendig zu erkennen ist, b. h. also, sie hat ben Beruf in sich, fur die Verfassung und für die Verwaltung ber Staaten biejenigen Grundfate aufzustellen und geltend zu machen, welche ber Bernunftibee vom Staat, d. i. vom Rechtsstaat wahrhaft entsprechend sind.

Damit aber zu einer, solchen Rechtsstaat im Auge halten= ben Staatswiffenschaft auch nur der erste Grund gelegt wurde, war nothwendig, daß das Recht selbst mit Klarheit und Be= stimmtheit erkannt, und daß auf das ganze Gebiet bieses Rechtes ein umfassender, alle Rechte im Zusammenhang und in harmonis scher Verbindung überschauender Blick geheftet werde. Wenn wir sagen das Recht, so meinen wir nicht das positive ober willkurlich — burch Uebereinkommniß oder Autorität eingesetzte, folglich nur hier oder bort und nur zeitlich geltende, nicht das historische oder blos factisch in engerem oder weiterem Raume aufgekommene, sondern dasjenige, welches beiden andern, sollen sie Unerkennung verdienen ober Gultigkeit ansprechen, vorausgehen und zu Grunde liegen muß, das nicht nur vor allem positiven vorhandene, sondern auch ewig über demselben thronende, und mit dem Unspruch auf allgemeine Herrschaft, d. h. ohne alle Beschränkung nach Raum ober Zeit; versehene, nämlich das Ver= nunftrecht. Und von diesem Bernunftrecht, wiewohl die Uh: nung, ober eine Art von instinctartigem Unerkennen besselben in jedes nicht ganz verwilderten ober verwahrlosten oder im Ver= stand wie im Gemuth verkehrten Menschen Brust lebendig ist, war doch jene klare und bestimmte und umfassende Anschauung Jahrtausende hindurch nicht aufgekommen, geschweige daß es die ihm

- Congh

gebührenbe praktische Herrschaft errungen hatte. Gingelne, nachst= liegende, baher von bem gesunden Menschenverstand auch ohne al= ten wissenschaftlichen Beweis — wenigstens nach ihrem allgemeinen Inhalt, wenn nicht in ihrer speciellen ober concreten Unwendung festgehaltene Rechtswahrheiten (wie jene vom Mein und Dein, von ber Berbindlichkeit ber Bertrage u. f. w.), sodann die, solchen Bahrheiten wenigstens jum Theit entflossenen, pofi= tiven ober Nationalrechte, mehr noch bie mit den Rechtsge= segen verwandten moralischen, religiofen und fentimen= talen Richtungen, Ideen und Gefühle vertraten die Stelle bes noch nicht vorhandenen wahren Vernunftrechtsspstemes, doch nur sehr unvollständig und zumat für die wiffenschaftliche Grundlage einer achten Staatslehre durchaus ungenügend. Die Marimen und Lehren, die solchen, übrigens hochst schätzbaren Quellen entflossen, bezogen sich ohnehin mehr auf bas Privatrecht und etwa auf bas Bolkerrecht, als auf bas eigentliche ober innere Staats= recht. In biefem letten blieb bie Gemalt ober ber Serricher= wille (in was immer fur einer Personisication der Herrscher er= schien) bas fast allein maltende Princip.

Erst zwei Sahrhunderte sind verfloffen, feitdem Sugo Groot burch sein gefeiertes Buch vom Recht bes Krieges und bes Friedens bas Bernunftrecht jur Burde einer eigenen Biffenschaft erhob, und den von der Gewalt, zumal im Gebiete des offentlichen Rechts, Unterdrückten eine trostende Uppellation an ein hoher als die Gewalten stehendes Recht eröffnete. Bon ihm an bis auf die neueste Zeit hat durch die Arbeiten einer edlen Reihe von Nachfol= gern die Wiffenschaft, für beren Bater er mit etwas übertriebener Lobpreisung erklart wird, eine fortschreitenbe Bervollkommnung er= halten; und es ift felbst ihre gefetgebende Autoritat anerkannt worden durch die feierlichsten Berufungen auf ihre Aussprüche von Seite sogar berjenigen, die fonst keine menschliche Autorität über sich anerkennen, sondern nur Gott verantwortlich zu sein be= haupten, nämlich von den Regierungen und Machthabern, und zwar nicht nur von den Schwachen, welchen freilich die Appels lation an das Recht gegen die überlegene Gewalt als lette Waffe kostbar sein muß, sondern selbst von den Starken, so oft den= selben wichtig schien, ihren Gewaltschritten durch kunstliche Muslegung der vernunftrechtlichen Lehrsätze einen rechtfertigenden oder

beschönigenden Anschein zu geben und baburch die öffentliche Meisnung, die tagtäglich in imponirenderer Hoheit erscheinende Macht,

für sich zu gewinnen ober wenigstens zu beschwichtigen.

Freilich erfuhr bas Vernunftrecht, so wie es unumwundener und bestimmter mit seinen Forderungen sich erhob, die heftigsten Anseindungen von mancherlei Seiten, allernachst von engherzigen positiven Juriften, bie ba, angekettet ans geschriebene Recht, jeden hoher steigenden Gedanken, als ihnen felbst unzugänglich und ihre eigene Autoritat in Schatten stellend, mit scheelsuchtigem Saffe betrachteten, sobann von theologischen Beloten, welche bie weltliche Macht zwar durch die kirchliche beschränkt ober unterjocht wissen wollten, boch vor einer über beibe die Herrschaft ansprechenden neuen Autorität zuruckbebten, am allermeisten aber von den durch's historische Recht parteilich Begunstigten und überhaupt von den Inhabern ber Gewalt. Diese Gewalt, deren Besit namlich naturgemäß die Neigung zu ihrem Mißbrauch e mit sich führt, haßt und wird immer hassen jede Beschränkung burch Principien — die den Verführungen der Selbstsucht unterthane menschliche Natur bringt es also mit sich — bie Gewalt liebt in ber Regel kein anderes Recht, als welches von ihr selbst ausgeht, und achtet allzugern die Appellation an ein hoheres Recht für Em: porung. Aber ungeachtet biefer Unfeindungen erhielt sich bas Bers nunftrecht durch die Kraft des in allen wahrhaft Wohlgebornen und Unverderbten lebenden gefunden Berstandes, in seiner unsicht: baren Macht, und, trot alles kunftlichen Geisteszwanges und aller angstlichen Cenfur, verbreitete sich die Erkenntniß der naturlichen Rechte und der Gifer für ihre Behauptung ober Wiederherstellung in allen Classen ber Gesellschaft so weit und burchbringenb, baß baburch endlich der große Umschwung der europäischen Dinge mittelft ber frangofischen Revolution erzeugt warb. rakter dieser Revolution, ja ihr ganz eigentlicher Begriff und ihr Besen, besteht blos in dem, zum offenen Ausbruch gekommenen, Rampf bes vernünftigen Rechtes gegen bie ihm wiber: freitenben Partien ober Bestimmungen bes hiftori= fchen und positiven.

Während also durch die, des siegenden Eindrucks auf alle uns verdorbenen Gemuther sichern, Lehren des Vernunftrechts der Boden bereitet ward, worauf allein eine edlere Staatswissenschaft

zu erbauen ift, waren auch, im Geleite ber, überhaupt burch einen Zusammenhang gunftiger Umstände seit einigen Jahrhunderten ge= hobenen und verbreiteten, Muftlarung, die Unsichten der Staatsklugheit klarer und weiter reichend geworden. Regierungskunft, auch noch ohne ben Charafter einer, bie Sbee bes Rechtsstaates unverruckt im Auge haltenben Disciplin, bereicherte sich Tag fur Lag burch bie Forschun= gen ber Denker in ben verschiedenen, auf bas Staatsleben Bezug habenden, Spharen ber Erfenntniß, und burch die fortwah= rend angehäuften Erfahrungen der Beschlechter. Wenn auch nicht zum Behuf ber Berwirklichung ibealer Staats= ame de i fo boch gum Behuf der Beforberung fürftlicher und überhaupt näherer ober entfernterer Regierung sinteressen nahm man die Fruchte jener Forschungen und Erfahrungen nutlich an, und führte sie praktisch in die Staatsverwaltung ein. So wurden jumal bie fogenannten cameraliftischen Disciplinen, ober nach eblerer Benennung die Nationalokonomie und Staats= wirthfchaft, emfig beforbert; es wurden bie, auf Bermeh = rung ber Production, bemnach bes Ertrags ber ganber, auf Eroffnung neuer oder beffere Benutung bereits vorhandener Quels len bes National= ober Staatsreichthums und ber Staatsfraft, mit= hin auf Emporbringung ber Land wirthschaft, ber Induftrie und bes handels und hierdurch auch auf Vermehrung ber Be= volkerung abzweckenben Hulfsmittel und Unstalten forgfaltig aufgesucht und in's Dasein gerufen, auch jene Biffenschaften und Kunste gepflegt, welche naher ober entfernter benselben Zwecken zu bienen geeignet find, namentlich bie fogenannten De albifcipli= nen, bann aber auch jene fchonen Wiffenschaften und Runfte, deren Flor zu befordern als ein Gegenstand des wetteifernden Ehr= geizes erschien, und beren Productionen zur Bermehrung des Glan= ges und der Herrlichkeit der Hofe und zur Steigerung des feinern Lebensgenusses in ben hohern Regionen beitrugen. Mit gang vor= züglichem Gifer aber murbe bie Finangtunft vervollkommnet, und mittelst ber hiernach fortwährend gesteigerten Staats = und fürst= lichen Ginkunfte zumal bas Deerwesen auf eine, in fruhern Beiten unerhörte, Sohe nach Truppenzahl und Ausrustung gebracht. Solche Heeresmacht, im Innern auf größere Sicherheit und Glang bes Thrones berechnet, verstärkte zugleich ben Nachbruck ber biplo=

matisch en Verhandlungen nach außen. Die letten wurden babei mehr und mehr verfeint, geschliffen, complicirt und in ihren Rich= tungen auch den Principien ber einheimischen Politik nach Thunlichkeit angepaßt. Auch die Polizei murbe verbeffert, verfeint und gekräftigt, insbesondere diejenigen ihrer Zweige, welche ben materiellen ober wirthschaftlichen Interessen bienen, und auch biejenigen, welche die Erhaltung ber Ordnung, Ruhe und bes Gehorfams zum Gegenstand haben. Gelbst die Justig, wies wohl man biefer fast zulet und mit nur geringer Gorgfalt ge= bachte, erhielt einige Reinigung. Wenigstens ein Theil ber auf= fallend ften Robbeiten, Barten und abgeschmackten ober tyran= nischen Migbrauche in Gesetzen, Formen und Uebungen — herstammend meist aus der barbarischen Zeit des Mittelalters und fol= der Herkunft entsprechend — wurde abgeschafft oder außer Unwen= bung gesett; der laute Ruf menschenfreundlicher und geistvoller Schriftsteller gab bazu ben machtigen Unftog. In einzelnen Staaten ging man noch weiter und schuf bie veralteten Gesetze und In= stitutionen — wenn auch nicht befriedigend, doch immer bas Wehen eines beffern Geiftes verkundend - vollig um. In andern traf man bazu wenigstens einige Borbereitung. Und endlich legte man noch an ben Staatsorganismus felbst, an ben fruber unbebulflichen und schwerfälligen und an bas Gefammtspftem ber Abministration, mit ihren Gliederungen, Werkzeugen, Formen und in einander greifenden Radern, eine mehr kunstlerische, zumal die Beforderung der Raschheit, Energie, Ordnung und Bielseitig= feit des Regierungsgeschäftes erftrebende Sand. Nur bie Berfaf= sung en blieben schlecht geregelt, wie sie maren, ober neigten viel= mehr zusehends zur volligen Despotie, b. h. zum Absolutis. mus fich bin; ja manche ber in ben verschiebenen Zweigen ber Berwaltung getroffenen Berbesserungen ober Beranderungen hatten eigens ben 3weck mit, die Staatsgewalt absolut zu machen ober ben, als Zeichen einer herannahenden neuen Zeit fich hie und dort besorglich erhebenden, Wolksgeist durch Machtgebote nieder zu halten.

So groß und vielfältig die Verbesserungen waren, welche in den verschiedenen Zweigen der Staatsverwaltung, zumal seit der Mitte des 18. Jahrhunderts stattfanden, so blieben dieselben doch uner= meßlich weit hinter den Fortschritten der Theorie, hinter den lau= ten Forderungen der Aufgeklarten im Bolke und ber Lag für Zag mehr geläuterten und befraftigten offentlichen Deinung Burud. Der Grund davon mar, bag man ben Principien bes Ber: nunftrechtes, wenn man sie auch als theoretische Lehre bulbete ober zu unterbrucken außer Stand war, boch entschieden bie prattische Geltung versagte. Die prattische Staatstunst ermangelte hiernach nicht blos berjenigen Ginheit, welche ein allwaltendes Grundprincip voraussett, sondern sie machte burch ent= schiebene Berleugnung bes bochften Rechtsprincips felbst manches einzelne Gute, mas sie zu bewirken sich Dube gab, zum bloßen Scheingut, namentlich fur bas Bolf in ber Birklichkeit unnug, ja oft verberblich. Der eifrigst gesteigerte Ertrag bes Nationalvermos gens kam nicht ber Nation jum Guten, sondern blos ben Regierungen und den Privilegirten. Bas die vervollkommnete Landwirth= schaft und Industrie erzeugten, bavon floß ber reine Ertrag keines: wegs den Producenten zu, sondern ben Finangkammern und ben durch das historische Recht begunstigten Classen. Der Staat als Gesammtheit schien reich, und die große Mehrzahl seiner Glieder schmachtete in Durftigkeit.

Es war bieses die nothwendige ober naturliche Folge ber uber= maßig erhöhten Regierungsmacht, und mehr noch ber uns ersättlichen Forderungen der Aristokratie. In den Jahrhunderten der Barbarei hatte sich, durch mancherlei Umstande begunstigt, ein trotiger Ubelstand emporgehoben, welcher einerseits die wohlthatige Gewalt der Konige lahmte und anderseits die Gemeinen in schmähliche Knechtschaft flurzte. Die Konige, burch bie steigenbe Unmaßung bes Abels gebrangt, naherten sich bamals bem Wolke und erwarben sich bessen bankbare Unhanglichkeit burch theil: weise Erleichterung seiner Burden, insbesondere burch Milberung ber ihm von Seite bes Abels bereiteten Knechtschaft. seit Erfindung des Pulvers und Errichtung ber stehenden Heere, bedurften die Konige, um den Trog des Abels zu beugen, ber Gulfe der Gemeinen nicht mehr, und der Abel selbst, verzweifelnd an ber Möglichkeit, die furchtbar gestärkte Konigsmacht zu überwältigen, schloß sich jeht derselben unter ben beflissensten Unhanglichkeitsver= sicherungen an, um in Befreundung mit ihr wenigstens über bie Gemeinen seine alten Worrechte zu behaupten ober noch zu erweis Diese Gemeinen, welchen, als Preis für bie fogenannte Befreiung von der Fessel der Leibeigenschaft oder Hörigkeit, schwere Leistungen für den Staat oder für den König ausgelegt waren, sahen sich nun gleichwohl von den Lasten der Grundherrslichkeit und Leibherrlichkeit mit nichten entbunden, und — schmachteten demnach unter einem doppelten Joch. Es mußte ihnen dasselbe um so härter und unerträglicher erscheinen, als die Einsicht in die Natur dieser Verhältnisse durch die Schriften der Verständigen und Rechtliebenden, troß Censur und Bastille, sich in alle Classen der Gesellschaft verbreitet hatte. Hätte den damaligen Machthabern die Klugheit und Krast eines Napoleon zur Seite gestanden, so würden sie das Auskommen solcher Einsicht durch Verzeindarung von Präventiv und Repressionnaßregeln verhindert has ben. Zum Glücke der Menschheit fand dieses nicht statt, und diessem Umstand mag Europa die Hossnung verdanken, nicht zu einem westlichen China gemacht zu werden.

Der in der Erkenntniß der Berständigern im Volke klar geswordene Widerstreit des vernünstigen Rechts gegen das historische, die hiedurch zum Angriff gegen das letzte getriebene diffentliche Meinung brachte die französische Revolution hervor. Besondere Ereignisse und Umstände hatten das französsische Bolk dazu berusen, zu solcher Revolution das Signal zu geben: aber sie wäre früher oder später gleichwohl hier oder bort ersfolgt, als Frucht der in Stille vorangeschrittenen Geistesbildung der edlern Nationen Europa's.

Die Revolution brach aus, nicht gegen das König: thum, sondern mehr nur gegen die Aristofratie des Adels und des ihm verdündeten hohen Klerus; sie brach aus, begleitet von der lebhastesten Sympathie aller verständig und wohl Denkenden in Europa, in der ganzen Welt. Die französische National: versammlung vom Jahr 1789 ist der Huldigung aller kommenden Zeiten gewiß; Geisteskraft und Gemüthsadel sind ihr, selbst von den Bessern ihrer Keinde anerkannter, Charakter. Die französsische Revolution begann, und damit der Kamps des vernünstigen Rechts gegen das positive und historische. Unter den hossnungszeichsten Anzeigen begonnen, nahm sie nur allzubald eine verderbsliche Richtung. Die Coalition der Mächte, unter dem Einssuch der Aristokratie, rief auf der andern Seite die Pobel:

macht und Schreckensherrschaft hervor, beren grausenvolle Wirkungen noch jetzt als Schreckbild bienen.

Das durch innern Kampf fortwährend bewegte, durch den furchtbar erneuten äußern Krieg geängstigte Frankreich fand endlich Beruhigung und glänzenden Sieg unter der Herrschaft des kühnssten und glücklichsten seiner Feldherrn. Un die Stelle der Freiheit, deren die "große Nation" durch eigene Schuld versustig worsden, trat jeht die unbeschränkte soldatische Gewalt des Einen, dessen wundergleiche Triumphe über das gedemüthigte Europa jedoch und dessen auf Wohlstand, Macht und Ruhm berechnete geniale Schöpfungen in allen Sphären der Verwaltung, einigen Trost gaben, und dessen Herrschertitel endlich — als wenigstens scheindar oder angeblich dem Willen der Nation entslossen noch ein Hauptprincip der Revolution und damit die Hoffnung des künftigen Sieges auch der übrigen bewahrte.

So wie früher die Freiheit, so fand jest auch die Herrs schaft ihren Untergang durch Mißbrauch und Uebertreibung. Der sieggewohnte, aber des Sieges nimmer satte Imperator sah, in unerhört schnellem Umschwung der Dinge, den Umsturz seines, wie im Flug erbauten Weltreichs und fand auf der oden Felseninssel sein einsames Grab. Die Restauration der Bourbone und mit ihnen der Legitimität, wie man es nannte, schloß den Abgrund der Revolution; und um die Möglichkeit seiner Wiederersöffnung auszuheben, ward die heilige Allianz errichtet.

Aber die Revolution — in der Bedeutung, worin wir oben das Wort nahmen, — d. h. das Princip der gesetlichen Freiheit und des vernünftigen Rechtes, war nicht gestödtet worden durch Napoleons Sturz. Vielmehr hatte sie durch die Charte, welche Ludwig XVIII. Frankreich zu verleihen für gut oder nothwendig fand, einen neuen und kestern Boden gewonnen; und auch auswärts war durch die den siegenden Volzkern, allernächst den deutschen, in den Momenten der Hoffnung, der Freude und des Dankes gemachten Verheißungen und verkünzbeten neuen Grundgesetz jenes Princip wenigstens zu theilweizser Anerkennung und zur Aussicht auf allmälig zu erringenzben vollständigern Triumph gelangt. Das constitutionelle System, d. h. jenes der Volksrepräsentation und der dadurch beschränkten Fürstenmacht, hatte sich grundgesetzlich aufgestellt neben

jenem des Absolutismus; es hatte einen feierlich anerkannten Rechtsboden gewonnen, wie einst der Protestantismus durch ben Augsburger Religionsfrieden gegenüber bem, bes schweren Kampfes muden, Ratholicismus. Wir nennen nur ben Augsburger Religionsfrieden und nicht ben westphalischen, weil durch Werkundung der Charte in Frankreich und des landstån= dischen Verfassungsprincips in Deutschland die Verhältnisse noch keineswegs definitiv festgesetzt, sondern mehr nur eine Waffen= ruhe bewirkt ward, aus welcher, wenn nicht ein günstiger Himmel die Ereignisse schnoller zum Guten lenkt — neue verhängnißreiche Rampfe hervorgehen mogen. Ein neuer dreißigiahriger Krieg (um unser Gleichniß fortzusühren) wird möglicherweise noch durch= zukampfen sein, um die endliche Befestigung des constitutionellen Princips durch einen neuen Friedensschluß - so wie der Religionsfriede erst burch den westphälischen befestiget ward zu erringen.

Denn ber Streit in ben Gemuthern, weit entfernt geschlichtet ober auch nur befanftiget zu sein, tobt heftiger jett als zuvor. Durch ganz Europa geht die furchtbare Spal= tung in zwei Systeme oder Richtungen, und zwar nicht nach ben Ländern, sondern mitten durch alle Länder, Provinzen, Gemeinden und Familien. Go wie in ben Zeiten ber kirchlichen Reformations= kämpfe alle frühern Nationalsympathien und Antipathien, alle klei= nern und particulairen Interessen ber Bolfer und Staaten vor ber großen und allgemeinen Ungelegenheit der Kirche oder ber Gemis= sensfreiheit zurücktraten und Europa getheilt nur in zwei, ver= mischt unter einander lebende Bolker, Protestanten und Ra= tholiken, erschien: also wiederholt sich heute und noch schärfer bezeichnet dieselbe Erscheinung in Unsehung ber Constitutionell= gesinnten und der Absolutisten, oder sage man der Libera= Ien und der Servilen, oder, wenn man will, der Unhänger der Revolution (in dem oben bezeichneten Sinne bes Wortes) und jener ber Reaction.

Freilich, so mochte man glauben, sollten die Verständigen und Wohlgesinnten auf beiden Seiten — und daß es derselben wirklich beiderseits giebt, kann nur von eraltirten Parteimenschen verkannt werden — durch wechselseitiges Entgegenkommen etwa zu einem in der Mitte gelegenen Punkt einer möglichen freundlichen Verzetaats = Lex. Zweite Aust. I.

einbarung gelangen konnen, ober wenigstens follte ein Friebens = stand unter billigen Bebingungen, also unter solchen, welche bie Coeristen beiber Systeme in Europa, nach einer ber allgemeinen Weltlage anpassenden Grenzbezeichnung für die beiderseitigen Gebiete, sicher stellen, zu Stande gebracht werden konnen. wie die Sachen wirklich stehen, ist hiezu wenig Hoffnung vorhan= ben. Es ware allererft eine ruhige Berftanbigung über bas, was hier und bort geforbert, gewünscht, gefürchtet wird, vonnothen und ein allseitiges, aufrichtiges Unerkennen wenigstens ber wesentlichsten wahren und unverlierbaren Menschenrechte. Von folder Verständigung ift man aber noch fehr weit entfernt. Die sich gegenüber stehenden Unsichten und Borstellungen haben durch den darüber geführten heftigen Streit zu einer heillosen Be= griffsverwirrung, ja felbst zu einer babylonischen Sprachen= verwirrung geführt. Die Berblenbung ber Leibenschaft, der engherzigen Selbstsucht und des auf die eigene Starke pochenden Uebermuthes ist zur Vollendung gebracht, und broht jeden Augen= blick, ja hat bereits eroffnet einen Rampf auf Leben und Tob. Die Restauration, die Charte als ein von ihrer freien Berwil= ligung ausgegangenes und eben so frei widerrufliches Gefchent betrachtend, warf ber, burch ben Inhalt biefer Charte befanftigten, ja befriedigten, Revolution ben Fehdehandschuh neuerdings hin, sturzte jedoch, als sie vermessen den treubruchigen Schlag versuchte, vor dem schnell entbrannten Born bes Bolkes binnen 3 Tagen nie= der und bereitete so der Revolution einen abermaligen, glorreichen Triumph. Daburch wurden zugleich bie Hoffnungen ber Freigefinn= ten in allen übrigen Landern Europa's neu belebt, Soffnungen, welche, obschon gegrundet auf frühere Berheißungen ber meisten Regierungen und auf die Donnerstimme bes Zeitgeistes, bennoch seit dem Wiener Congresse und zum Theil den ausdrucklichen Verheißungen besselben entgegen, burch bie rastlose Thatigkeit ber, bas Gebäude der Freiheit hier leise untergrabenden, bort burch ge= waltsamen Angriff erschütternden Reactionspartei bereits sehr tief gesunken waren, ja großentheils bem Erloschen nahe schienen. Der Untergang ober bie Verfinsterung ber fruher mit Recht geheg= ten schönen Erwartungen war ganz vorzüglich die Frucht berjenigen Ermuthigung gewesen, welche die innige Befreundung ber Reftau= ration mit der mehr und mehr sich entwickelnden Politik ber abso=

lutistischen Machte ber Reactionspartei in allen Landern gegeben Nach Wiederherstellung des Absolutismus in Spa= nien burch ein franzosisches Heer und bei ber, wie es schien, auf bie langste Zeit befestigten, Stellung bes Wellington'schen Dinisteriums in England, mochte die vollige Erdruckung der Freis heit überall, allernächst die Verwandlung der Repräsentativverfas= sungen in leeres Formenwerk ober eitlen Schall, ein leichtes Unternehmen scheinen; und die durch einzelne Verirrungen ber liberalen Partei, durch einzelne Uebertreibungen, selbst durch einzelne Ber= brechen, die man bann zur Charakterbezeichnung bes ganzen Sy= stems mißbrauchte, aufgeschreckten, getäuschten und von ber Faction zum angeblichen Kampf fur die eigene Erhaltung aufgeforderten Regierungen hatten bereits die erfolgreichsten Schritte zu jenem Ziele gethan: als' die Runde von den Juliustagen auf Sturmesflus geln die Welt durcheilte, allenthalben die Freiheitsfreunde mit neuer Soffnung erfüllte, und in einigen Landern felbst vom Gieg ge= kronte Thaten hervorrief.

Won jest an ward die Spaltung entschiebener. Freunde des historischen Rechtes, d. h. die Privilegirten und ihre Knechte und die, kunstlich in beren Allianz gezogenen Bertheidiger bes gottlichen Rechtes ber Fürsten, erneuerten und verstärkten ihren Entschluß zur völligen Unterdrückung jeder, mit solchem historischen und gottlichen Recht unvereinbar erscheinenben, Freiheit. Biele glaubten aufrichtig, Biele stellten sich an zu glauben, es sei bas Streben ber Constitutionellgesinnten auf Umsturz der : Throne und auch der Altare, überhaupt alles dessen, was ehrwurdig nach seinem Begriff und durch's Alter geheiligt ift, gerich= tet; Biele erschauten, durch eine krankhafte Phantasie bethort, in dem Triumphe des constitutionellen Systems die Wiederkehr der Robespierreschen Schrecken; und einige vereinzelte Ausschweis fungen ober tolle Sinnesäußerungen von Schwärmern liehen dem Bezeigen solcher Furcht einen scheinbaren Vorwand. Das unter bem Namen bes juste milieu sich gleisend wider bie Freiheit erhebende System in Frankreich und die Wiedereroberung War= schau's durch die Russen erhöhten den Muth der Reactionsmanner und "jest ober nie" mard ihr Feldgeschrei. In betäubend schnel= ler Folge erschienen jett die Gewaltsdictate, die Ausnahmsgesetze, die fast terroristischen Maßregeln gegen bie mit dem Namen ber

Revolutionnaire bezeichneten Freiheitsfreunde und gegen bas Prin= cip der Freiheit überhaupt. Einmal auf diesem Wege begriffen, bas erkannten die Reactionsmanner wohl, sei vom Stillehalten nicht mehr die Rebe; nur in volliger Erreichung des Ziels, d. h. in Erbruckung aller Freiheit und alles selbstständigen Rechtes liege bas Heil oder die Gewährleiftung für den Fortbestand ber histori= schen Rechte. Auch der lette Keim des Freiheitsprincips konne wieder neue Wurzeln schlagen und zum mächtigen Baume werden, auch der letzte Funke eines Freiheitsgedankens konne zur weltverwüstenden Flamme werden. Nur in der absoluten Macht also, welche übrigens nach ben perfonlichen Gefinnungen der wirkli= chen Häupter nicht anders als wohlthätig, human und allen Privatredten, zumal aber allen materiellen Intereffen befreundet wirken werbe, liege noch die Rettungshoffnung fur Gu= ropa. Alle früher gemachten Concessionen, die ba als verberblich in ber Erfahrung sich bargestellt hatten, mußten zuruckgenommen werden; bas anmaßliche Bolksrecht, als bem gottlichen Monarchen= recht entgegenstehend, musse aufhören, die revolutionnaire, d. h. die li= berale Presse burch Schrecken und Gewalt zum völligen Schweigen gebracht, die offentliche Meinung nur burch Mittheilungen von oben gelenkt werben; in ber Beisheit und Gerechtigkeit ber Re= gierungen allein liege bas Beil ber Bolfer, und bie Unan= taftbarkeit ber Privilegien, die Erhaltung oder Wiederher= stellung ber aristo kratisch en Worrechte sei das unentbehrliche Bollwerk des Thrones. Absolute Gewalt der Regierung und neu befräftigte Bevorrechtung bes Abels ward die Lo= sung dieser Partei.

Durch so brohende Erklärungen und durch die bereits erschiesnenen Vorboten der Aussührung aufgeschreckt, slüchteten sich jetzt viele eifrigere Freunde der Freiheit auf den entgegengesetzen äußersten Punkt. Um die Fahne der Republik, früher nur von sehr wenigen — meist Schwärmern oder auch Unlautern — empor getragen, begannen sich jetzt auch Manche der bisher Gemäßigtern zu sammeln. Seuszend, weil sie die großen Gesahren der Republik gar wohl erkennen, und weil sie vor dem Unheil erzittern, welches im Gesolg einer Umwäszung unvermeidlich einhergeht, auch mit Niezdergeschlagenheit wahrnehmend, daß die erste Bedingung des Gezbeihens der Republik, die Tugend, noch allzuwenig unter den

- ---

Bolkern herrschend, und daß sie allzu schwach sei gegen die Lockungen der Seibstsucht, befreundeten sie gleichwohl sich allmälig mit dem früher gefürchteten, wenigstens für praktisch unausführbar geachteten, obschon theoretisch einladenden Gedanken ber Republik, als mit bem letten, wenn auch verzweifelten Mittel ber Nettung. unermegliche Dehrzahl ber Liberalen hatte bisher treu an bem Softem ber constitutionellen Monarchie gehangen; sie hatte in ihr die schönste und zugleich gefahrloseste Verwirklichung des Ibeals eines Rechtsstaates erblickt, und auch nach oft er= fahrenen bittern Täuschungen und traurigen Fehlschlagungen ben endlichen Sieg jenes Systems über die ihm feindlichen Tendenzen der meisten Minister und Bevorrechteten gehofft. Noch jest hoffen Viele solchen Sieg; aber Viele leiber! haben die Hoffnung aufgegeben ober sind nahe baran, es zu thun. Gewisse traurige Acte der Staatsgewalt, nicht die republikanischen Tageblätter, die Declamationen der Ultraliberalen haben solchen Umschwung der Gebanken und Gesinnungen hervorgebracht. Der Streit, welcher früher blos um mehr ober weniger achte Darstellung ber Repra= sentativverfassung unter monarchischem Haupte, blos um Fort= schritt ober Stillstand geführt warb, broht jest ein Bertil= gungskampf zu werden, ein Rampf auf Tob und Leben zwi= schen Thron und Freiheit, zwischen Absolutismus und Republik, zwischen Unterbrudung und Umwälzung, Sultanismus und Demagogie...

Vor so trostloser Aussicht, vor so schrecklicher Alternative muß jeder Wohldenkende, jeder Freund des Vaterlandes und der Menscheheit erschaudern; jeder muß sich auch aufgefordert sühlen, so weit seine Kräfte reichen, dem hier wie dort drohenden Unheil entgegen zu treten. Wie soll dieses geschehen? Wo sind die Beschwörungsemittel des nahenden Sturms, die Mittel zur endlichen Herstellung des innern Friedens? — Sie sind, wenn irgendwo, zu sinden in der möglichsten Verdeutlichung des Rechts durch allseitig freigegebene Discussion, und in der möglichst klaren Unsich auung der wirklichen Weltlage. Dazu werden nun freisich die Eraltirten, die Selbstsüchtigen, die Anmaßenden, die von alten Vorurtheilen oder neuer Leidenschaft Dahingerissenen nimmer gelangen. Aber die Wohlgesinnten auf beiden Seiten sollten wohl über diese zwei Punkte unter einander wenigstens annähernd

sich verständigen können, wenn sie nämlich, dem Mißtrauen, dem Haß, der Leidenschaft den Zugang verschließend, einer ruhigen, ernssten, nur auf Wahrheit und Gemeinwohl gerichteten Erwägung sich hingaben; und wären einmal die Wohlgesinnten und Verständigen, die für Ueberzeugung und Rechtsachtung Empfänglichen, zum Frieden gestimmt, so würde der Friede sich bald auch den des Selbsturtheils minder mächtigen Massen mittheilen und die größere oder kleinere Zahl der Eraltirten und Unlautern auf beiden Seiten bald ohne Einflußmehr sein.

- Die Wohlgesinnten nun unter ber Reactions = ober abso = lutistischen Fahne konnen sicherlich nicht ben Absolutismus als folden ober als ein Gutes an sich begehren. Wenn sie bafür streiten, so thun sie es offenbar nur aus Furcht vor ber, wie sie glauben, gegenwärtig ben Ginbruch brobenben allgemeinen Umwaljung. Gegen fo bringenbe und außerste Gefahr, meinen fie, konne jest nur der Absolutismus noch schützen; sie verlangen ihn also als vermeintlich lette Bufluchtsftatte gegen Unarchie und Revolutionsgreuel. Die Wohlgesinnten unter ben Liberalen bagegen konnen zwar wohl bie Republik auch an sich als ebles Gut achten; aber, wenn sie zugleich verständig find, so werben sie die wirkliche Einführung ber Republik unter ben gegenwärtig obwaltenden Umständen theils für unmöglich, theils wenigstens fur hochst gefahrvoll und nur auf bem Beg eines gewaltsa= men Umfturges gebenkbar, mithin vom Standpunkt bes Rech = tes ober ber Gesetlichkeit verwerslich erkennen. Nur im Falle ber imminenten Gefahr für alles heilige Recht und für die hochsten Guter ber Gefellichaft, nur nach Berluft aller Soffnung eines auf gesetlichem Wege zu erringenden billigen Friedens und somit nur als legtes Rettungsmittel gegen einen ben Tobes: streich brauenden Feind konnte also den Gemäßigten — mithin der unendlichen Mehrzahl der Liberalen — die Republik ein Ziel bes Strebens werben. War boch bas Sochste, mas Lafanette, ber Hochbegeisterte für Umerita's, bas er glorreich mit befreien half, Berfassung, für sein theures Frankreich begehrte, eine Donarchie mit republikanischen, b. h. freiheitlichen Inftitutio= nen, und wissen boch bie acht constitutionell Gesinnten wohl, daß eine Monarchie, gepaart mit lebenskraftigem Bolksrecht, bie we fent= lich en Segnungen ber Republik vollkommen und dabei gefahrlos zu gewähren vermöge, daher des Gerüsteso der Formenwerks der letzten gar nicht bedürfe.

If nun bem also, und wurde burch überzeugende Darlegung solcher Gesinnung beiderseits die Furcht gehoben, mas stunde bann noch weiter bem Frieden im Wege? — Wohlan denn, so moge die Erklarung stattfinden! — Die Wohlgesinnten unter ben Absolutisten, wenn sie die Mehrheit oder wenigstens den, macht= habenden Theil derselben bilden, konnen am leichtesten burch die That beurkunden, was sie wollen, was also von ihnen zu hof= fen ist. Sie konnen burch thatsachliche Unerkennung, durch thatsachliche Sicherstellung eines selbststandigen Volks= rechtes die Besorgnisse der Patrioten heben; und sie konnen zu= mal durch Gewährung des freien Wortes und der Deffents lichkeit die Aufrichtigkeit ihrer guten Gesinnung beweisen. Die Wohlgesinnten unter ben Liberalen aber mogen, entgegen= kommend, unverholen und klar aussprechen, mas sie ver= langen, wünschen, ober forbern; und sie mogen solche Forderungen beschränken auf dasjenige, was im heiligen Recht eines politisch mundigen oder solcher Mündigkeit entgegen reifenden Volkes begründet ist, was also ohne Rechtsverachtung ober Bolksverachtung nicht verweigert werben kann. Gie mogen burch die Aufstellung solcher Forderungen ein politisches Glau= bensbekenntniß verkunden, oder ein Panier aufstecken, um welches alle leidenschaftlosen, gemäßigten, besonnenen Liberalen, b. h. also die unermeßliche Mehrheit derfelben, sich sammeln mögen, und welches bann als verderblich, als Thronensturz, allgemeine Umwaljung, Niedertretung aller Rechte brohend, zu erklaren, um durch vor= gegebene Furcht vor solchen Greueln die terroristischen und absoluti= stischen Maßregeln zu rechtfertigen, nur noch die wuthenden oder unheilbar Werblendeten der Reactionspartei ferner den Muth haben Sa, es ist zu hoffen, daß selbst aus bieser Partei die Redlichen und Gemäßigten, die in der That blos aus Einschüchterung zu derselben Getretenen, nicht nur ablassen werden von der heftigen Unfeindung, sondern sogar demselben Glaubensbekenntniß, wenig= stens annahernd, beitreten, oder jenes Panier wenigstens mit Achtung betrachten werden.

Zur Aufstellung eines solchen Glaubensbekenntnisses, zur Errich= tung eines solchen Paniers Einiges beizutragen, ist der erste

- 1111/

Hauptzweck unsers Staatslerikons. Es soll die Grundsche, die Richtungen, die Interessen der constitutionellen Mosnarch je als der nach unsern historischen Werhältnissen vollkommenssten Form des Staatslebens, oder, wenn man will, die billigen Friedensbedingungen zwischen dem vernünftigen und dem historischen Recht aufstellen, und, ohne Rückhalt oder geheimen Worsbehalt, aussprechen, was die mit dem Namen der liberalen oder constitutionellen bezeichnete Partei eigentlich will, wünscht, anspricht und fordert. Möge sodann, wer da will, die sen Forderungen den Krieg erklären; die öffentliche Meinung wird sich darüber aussprechen, und wenn nicht die gegenwärtige, so doch eine künstige Zeit wird über beide Parteien ein zuverlässiges Urtheil sällen.

Sodann aber ist ein weiterer 3med unsers Staatslerikons bie möglichste Verbreitung ober Allgemeinmachung gesunder politischer Unsichten und Richtungen unter allen Classen ber Gesellschaft. Es bauet babei blos auf die Kraft der Wahr= heit, beren Herrschaft allein die unbefangenen Gemuther unterstehen und beren Sieg allein ein munschenswerther ift. In ben Zeiten großer und tief gehender politischer Parteiung konnte nichts Seilsameres sein, als die praktische Geltung bes weisen Solonischen Gesetzes, welches bei einheimischen Entzweiungen jedem Burger die Neutralität verbot. Wenn alle Burger sich aussprechen muffen, so wird schon burch bas Erscheinen einer entschiedenen Ma= jorität einer Richtung bie Opposition ber Minderzahl niedergehalten. Aber nur dann kann die Richtung ber Wahrheit Zutrauen verdienen und heilverheißend sein, wenn bie Erkenntniß allen Stimmfahi= gen einwohnt. Dahin also gehe bie Richtung ber politischen Lehre, nicht blos die eigentlichen Manner vom Fach, sondern alle ber verständigen Beurtheilung fähige ober zu solcher Fähigkeit mit Er= folg heranzubildende Burger zur klaren Erkenntniß beffen, was Noth thut und was wirklich in Frage steht, zu führen und baburch sie alle in Stand zu setzen, die Rechte und Pflichten auszuüben, welche ihnen in der Eigenschaft als active Burger eines constitu= tionellen Staates ober überhaupt als mundige ober die Mundigkeits= erklarung ansprechende Burger eines Rechtsstaates zustehen.

Alle activen Bürger der constitutionellen Staaten, alle mundi= gen, d. h. des verständigen Urtheiles mächtigen Bürger des Rechts= staates überhaupt sollen in Stand gesetzt, b. h. es sollen ihnen Er= leichterungsmittel bargeboten werben, über alle Workommniffe im politischen Leben, über alle Gesammtangelegenheiten ein auf vernünf= tiger Ueberzeugung ruhendes Urtheil zu fällen. Sie sollen in Stand gesetzt werben ober bie nothigen Hulfsmittel bazu erlangen, über alles Thun und Lassen ber Autoritäten in gemeinsamen Angele= genheiten, über Gesetze, Verordnungen und einzelne Gemaltsacte, über das politische Benehmen ber Minister und Regierungsagenten aller Grade, so wie der Volksvertreter und Wahlmanner oder Urwähler, vernünftig begründeten Beifall ober Tadel, Dank oder Borwurf in der gesetzlich frei gegebenen Weise auszusprechen; sie sollen dadurch die moralische Macht erhalten, die guten, die getreuen, die mit Gifer sich hingebenden Vertheibiger bes Rechts und ber Freiheit zu bekräftigen und zu belohnen, die Schwachen oder Schüchternen zu ermuthigen oder zu ermuntern, die Unlautern und Bosen aber zu bestrafen, oder auch durch die Aussicht auf solche unvermeidliche Bestrafung vom pflichtwidrigen Thun und Lassen abzuhalten. follen in bem traurigen Fall einer entschiedenen Spaltung zwischen Ministerium und Standeversammlung bie rechte, b. h. vernünftige und dem Gemeinwohl zuträgliche Partei zu ergreifen fähig gemacht, allernächst also in Stand gesetzt werden, bei den Wahlen von Bolksvertretern, insbesondere im Fall einer geschehenen Auflösung bes Landtages, mit einer aus wohlbegrundeter Ueberzeugung fließenden Richtung ihre Wahlstimmen abzugeben. Sie sollen in Stand gesetzt werben, den Verführungen der Parteimanner, den Lockungen ehr= geiziger Demagogen, ben unlautern Berheißungen einer jacobinischen Propaganda, den Aufhetzungen fanatischer Priester u. s. w. nicht minder zu widerstehen, als den etwa von einer Camarilla ausge= henden Tauschungen ober als ben bosen Ginflusterungen und Gin= schüchterungen von Seite serviler Werkzeuge bes Absolutismus ober gar bes herrschsüchtigen Auslandes.

Eine solche Kenntniß von politischen Dingen, die wir dem Bolke wünschen, kann freilich keine streng wissenschaftliche oder ein systematisches Studium voraussetzende sein. Doch ist ein solches auch nicht nothig, wenn nur diesenigen, die ihm den Weg zu jener Kenntniß anzubahnen suchen, solcher wissenschaftlichen oder systematischen Kenntniß mächtig sind. Die Früchte ihrer strengen Studien mögen dann auch vereinzelt, ohne Aufstellung eines künstlichen Lehr:

5000

gebäudes mit dem Bedürsniß genügender Wirkung, dargeboten wers den. Ohnehin sind die Hauptlehren der Politik geschöpft aus dem natürlichen Recht oder begründet auf dasselbe, und wo es auf Ersahrung ankömmt, einem Jeden, der mit gesundem Sinne die Gegenwart und die Vergangenheit (Geschichtskenntniß freilich wird vorausgesetz) betrachtet, sehr leicht zugänglich. In der Moral und im Rechte, deren Gesetzgebungen ja sür alle Menschen bestehen müssen, wenn sie gültig sein sollen, entscheidet der gemeine Mensschen seine Mensschen, das gemeine moralische und Rechtsgesühlt meist sicherer, als das oft auf gekünstelte Theorien gebaute, befanzgene Urtheil der Gelehrten; und Moral und Recht müssen die Grundspfeiler sein jeder edlern Politik.

Damit jedoch ber einfache Menschenverstand und bas gemeine moralische und Rechtsgefühl die ihnen eingeborne gute Richtung mit Bestimmtheit und Zuverlässigkeit verfolgen konnen, bazu bedarf der damit Ausgestattete gleichwohl der Belehrung über die factisch vorhandenen Berhaltniffe und Dinge, worauf die natur= lich verständigen rechtlichen oder politischen Wahrheiten und die hier= nach zu fällenden Urtheile angewandt und bezogen werden follen; und er bedarf auch der Berdeutlichung jener Wahrheiten oder Principien und wohl auch ber Aufstellung ihrer nachstliegenden Beweisgrunde, beren man sich etwa als Wertheibigungswaffen wider die Gegner und beren verführerische Einstreuungen bediene. Selbst bem wissenschaftlich Gebildeten ift manchmal eine leicht zu= gangliche Belehrung über Ginzelheiten bes fo unermeglich ausgebehnten Gebietes ber Staatslehre erwunscht. Much er bebarf mit= unter einer Wiederholung ober Bergegenwärtigung jener, von ihm zwar langst erkannten und systematisch sich angeeigneten, Lehren, zu beren genauern und etwa schnellern Unwendung in einem eben vorkommenden einzelnen Fall er gerade aufgefordert ift; auch er freut sich ber bargebotenen Gelegenheit, ohne muhsames Forschen sich über einiges bisher vielleicht minder von ihm Beach= tetes, vielleicht auch erst neu Erfundenes ober factisch hinzugekom= menes unterrichten zu konnen.

Für alle diese Zwecke erscheint die lexikalische Form weit passender und entsprechender als die des schulgerecht systemati= sirenden Lehrbuches. Der Leser sindet hier augenblicklich auf, wessen er bei irgend einem besondern Anlaß eben bedarf, und was

er sonst muhsam im Systeme nachsuchen, vielleicht gar aus verschiebenen Partien ber, spstematischen Lehre erst zusammentragen mußte. Er findet es hier in außere Ordnung gebracht nach den für die Praris bemerkenswerthesten Rubriken, beren jebe, wenn sie zwedmaßig bearbeitet ift, ein kleineres ober großeres Theil= Banges bilbet, welches sodann von dem Denker leicht mit allen übrigen zum großen Ganzen verbunden werden fann, so oft er einer solchen Gesammtüberschauung bedarf, oder nach ihr strebt. Der nicht mis= senschaftlich Gebildete aber wird sich weit lieber, weil leichter, burch das Durchlesen einzelner Artikel, von benen er immer bie ihm jeweils interessantesten heraushebt, unterrichten, als burch bas, eine fortwährende Anstrengung und das Durchwandern auch mancher ihn nicht ansprechender, wohl auch fur ihn unnüger, Gebiete voraus= setende Studium eines systematisch bearbeiteten Lehrbuches. Und er wird, wenn es etwa barauf ankommt, über irgend eine Frage bes politischen Lebens, g. B. bei einer landständischen Werhandlung, seine gahlende Stimme zu geben oder bie von einer Kammer oder von einzelnen Deputirten genommene Richtung zu beurtheilen, schon durch das Studium der einzelnen betreffenden Artikel oft hinrei= chend (oft wenigstens zur Noth) barüber belehrt sein, zu bem Bebufe nämlich, um ber Discussion ober ben vorgetragenen Grunden für und wider vorbereitet und mit Berftandniß zu folgen und fo= nach mit Ueberzeugung abstimmen oder die ihm vorliegenden Abftimmungen und Beschluffe beurtheilen zu konnen.

Das Staatslerikon hat sich hiernach wirklich zur Aufgabe gesset, nicht nur den Gelehrten, sondern allen Gebildeten im Bolk, allen die politische Mündigkeit Erstrebenden in allen Bürgerclassen eine willkommene Gabe zu bieten, hier eine nothwendige, dort eine nügliche Belehrung zu geben, dort wenigstens eine bequeme Vergegenwärtigung oder Wiederholung staatswissenschaftlicher Studien und Dinge zu bereiten. Möge uns, wenigstens annähernd, gelingen, dieses gemeinnützige Ziel zu erreichen und so ein wahrhaft zeitgemäßes Werk ins Dasein zu rufen! Wir bauen, wenn wir ein solches zu hossen wagen, vorzüglich auf die Mithülse zeitnahme bereits zugesagt haben, und beren mit Recht geseierte Namen der Nation als die edelste Beglaubigung des durch ihre Geistesfrüchte zu bereichernden Werkes erscheinen werden.

Ueber den Plan und die Dekonomie des Staatslerikons mogen noch einige erläuternde Worte hier ihre Stelle finden:

Thunliche Bollständigkeit in Allem, was als wahrhaft nothwendig ober nutlich, b. h. in Bezug auf die oben angezeigten Zwecke als lehrreich ober bemerkenswerth zu erkennen ift, verbun= ben mit' jeber, folchen 3meden unnachtheiligen, Sparsamteit in Auswahl und Ausbehnung ber Artikel, wird unfer erstes Gefet fein. In Folge besselben, überhaupt in Folge unseres 3medes, werben weiter bie nachstehenben Marimen uns leiten: Populari= tat ber Darstellung, unbeschabet ber Grundlichkeit, sonach Enthaltung von jeder, mehr zur Offentation als zur Gediegenheit bienenben pedantisch gelehrten Ausstaffirung, fortwahrende Richtung aufs rein Dogmatische und Praktische, baber auch Beschran= kung ber — wiewohl zum umfassenbern staatswissenschaftlichen Stu= bium allerdings mitgehörenden — historischen, statistischen und literairischen Motizen auf bas mit ben Hauptlehren ober mit bem bogmatischen und praktischen 3weck in naherer Berbin= bung Stehenbe, b. h. zur Beleuchtung ober grundlichen Erkennt= niß wirklich Nothwendige, endlich — bei der unermeglichen Musbehnung des staatswissenschaftlichen Gebietes - selbst Bergichtlei= stung auf die betaillirte Behandlung berjenigen Partien, welche entweder zum grundlichen Unbau eine gang besondere Bib= mung erheischen, ober allernachst etwa nur einer eigenen Claffe von Staats bienern nothig, ober, wiewohl bem Staatszweck und ben Regierungsgeschäften bienend, boch eigentlicher als für sich bestehende und baher von besondern Classen von "Kunst = verständigen" zu betreibende Disciplinen zu betrachten, auch etwa vorzugsweise nur auf die Verhältnisse einzelner, bestimmter Staaten sich beziehend sind - wie z. B. ber Diplomatie, ber Kriegswiffenschaft, mehrerer blos technischen Partien ber Ca= meralistit, ber Staatsarzneikunde u. f. w. Wenn wir diese Beschränkung uns nicht auflegten, so wurde, ba der Staat fast alle Wiffenschaften und Runfte, theils unmittelbar, theils wenigstens mittelbar, für seinen Dienst ober für seine Zwede in Unspruch nimmt und sonach fast alle wenigstens als Hulfswif= fenschaften, wenn auch nicht als integrirende Bestandtheile ber eigentlichen Staatswissenschaft erscheinend find, unser Staatslerikon bei consequenter Durchführung endlich zur allgemein en Ency =

flopädie werden. Alsbann aber wurde es — wenn man den außern Umfang des Werkes (5—6 Bande) nicht gleichfalls entsprechend weit ausdehnte und dadurch die Kostspieligkeit desselben auf abschreckende Weise vermehrte — auch die Hauptlehren nur außerst abgekürzt vortragen und überall mehr nicht als kurze Uns beutungen oder fast nur trockene Nomenclaturen geben können.

Much in Beziehung auf biejenigen Facher, beren genauere Darstellung eigens im 3wed bieses Buches gelegen ift, werben wir, weil die Zersplitterung in allzu viele kleine Urtikel der Lebendigkeit wie der Uebersicht Nachtheil bringt, so viel als möglich suchen, die Summe ber Lehren und Notizen in eine kleinere Ungahl von Hauptartiteln zu sammeln, mit bem Borbehalt, unter ben minder wichtigen Gegenstanden diejenigen, welche ber Lefer gleich: wohl unter ihrer eigenen Rubrit im Lerikon aufzusuchen veranlaßt fein durfte, zwar nach ihrer alphabetischen Folge im Berikon zu verzeichnen, jedoch entweder durch eine bloße Hinweisung auf einen umfassendern oder Hauptartikel, oder auch durch eine bloße Ma= menserklarung, oder ganz summarische Darstellung allbort zu Dergestalt werden wir nicht nur zur Darstellung ber Hauptlehren, zur Beantwortung ber bie offentliche Meinung heut vorzugsweise beschäftigenden Fragen weit mehr Raum gewinnen und baher im Stande sein, ben Sauptbedurfniffen ober Sauptwunschen ber Leser in weit größerm Maße zu entsprechen; sondern es werden auch diese Leser mit weit weniger Muhe und Ueberdruß, als eine ins Rleine gehende Berftuckelung ihnen bereiten wurde, lichtvolle Uebersichten größerer Partien und ein wahrhaft wissenschaft= liches Eindringen in den Zusammenhang der politischen Dinge gewinnen tonnen.

Um insbesondere die historischen Notizen, in so fern dieselben zur Beleuchtung der staatswissenschaftlichen Lehren nothwendig oder zur politischen Bildung mitgehörig sind, mit möglichster Raumersparung in das Staatslerikon aufzunehmen, werden wir die versschiedenen Gattungen oder Classen von Persönlichkeiten, auf welche den Blick zu richten von näherem politischen Interesse sein kann, blos unter allgemeinen Rubriken aufsühren, allerdings mehr zur bequemen Ueberschauung oder Vergegenwärtigung als zum eigentlichen Studium, da wir die zur allgemeinen Bildung nöthigen historischen Kenntnisse bei unsern Lesern voraussehen. So werden

wir 3. B. von einzelnen Ronigen ober Machthabern nur einige der allerwichtigsten in eignen Artikeln darstellen, wohl aber die Reihenfolge ber Ronige, wenigstens ber wichtigen Staaten, bem allgemeinen Geschichtsüberblick ber letten als eine, zumal bie dronologische Uebersicht erleichternbe, Bugabe beifügen. selbe werden wir thun in Unsehung ber politischen Schriftstel= ler in ben verschiedenen Hauptfachern unserer Wiffenschaft, ebenso in Unsehung ber berühmtern Staatsmanner und politischen Rebner ber neuern Zeit, nicht minder in Bezug auf die politisch wichtigern Schlachten, Friedensschluffe, auch auf bie mertwürdigern Ritterorden u. m. a., b. h. wir werden folche Gegenstände mit wenigen Ausnahmen blos in allgemein übersichtlichen ober Collectivartifeln behandeln, worin bann jeder Leser auch bas

Einzelne, wornach er etwa begierig ift, auffüchen mag.

Bir haben in ben voranstehenden Blattern ben Geift und Sharakter ber achten Staatslehre, sonach auch die Aufgabe ober Richtung unseres Staatslerikons als die "richtige Mitte" mischen zwei entgegengesetten Extremen verfolgend bezeichnet. Da= burth aber wollten wir keineswegs fagen, bag wir dem unter bem omineusen namen "juste milieu" bekannten Spsteme hulbigen. Mein! eine Mitte zwischen gerade und krumm, zwischen Wahrheit und Buge, zwischen Recht und Unrecht wollen wir nicht; benn eine folche ware wirklich krumm, unwahr und unrecht. Die Mitte, welche wir suchen, ift bie zwischen zwei entgegengesetten Curven Bu zeichnende, mithin bie gerabe Linie, bie Mitte zwischen zwei entgegengesetten Bugen, mithin bie Bahrheit, bie Mitte zwischen entgegengesetztem Unrecht, mithin bas Recht felbft. Wir wollen jenes juste milieu nicht, welches, die Bolkssouverainetat als Prin= cip ausrufend, bennoch bie unermeglichste Mehrzahl ber Nation von aller Theilnahme an politischen Rechten ausschließt, und blos ben hundertsten Theil ber Bevolkerung zur Bahlberechtigung und nur den tausenosten Theil zur Bahlbarkeit für die Bolksvertretung zu= lagt, welches eine Regierung, die aus ber freien Presse und aus ben Bolksassociationen hervorgegangen, burch Berfolgung solcher Presse und burch Unterdruckung ber Ussociationen zu befestigen ver= meint, welches bald bem Absolutismus Napoleons, bald jenem ber "Restauration die Waffen abborgt, um die Freiheitsfreunde nieder= guhalten, welches die parlamentarische Freimuthigkeit an ben, von

Regierungsgunst ber Ungunst erreichbaren Bolksvertretern, soviel sie vermag, bestraft, die bavon Unerreichbaren aber, und waren sie, wie La fan ette, die Zierden der Nation, mit unverholener Scheu und Abneigung betrachtet, welches mit ber reactionairen Parfei bes Auslandes, beffen Kriegsmacht die Bourbonen zuruchführte, mit Unterwürfigkeit und zuvorkommender Gefälligkeit den täglich engem Bund schließt, aber bennoch (nicht eben in Sachen ber Principien oder des Menschenrechts, sondern blos in jenen bes gemeinen Interesse) mitunter trogend auftritt, ja sogar feinem eigenen proclamirten Grundsat ber Richtintervention entgegen balb mit Runften der Diplomatie, bald felbst mit Gewalt intervenirt, welches ben Belagerungsfrand gegen bie Sauptstadt erflart, um baselbst Militairgerichte an die Stelle ber burgerlichen, insbesondere der Jury zu seigen, ja gegen die Manner des Julius nicht blos mit Bajonnetten und Kanonen, sondern endlich gar mit fehimpflichen Stockstreichen ben Brieg führt, welches ben Einflüsterungen, Forderungen, Drohungen stember Gesandten die Bollwerke ber Freis heit opfert, ben wegen politischer Gunden Berfolgten bas nach ben Gesetzen nicht blos der Humanität, sondern auch des Wolkerrechts gebührende Afpl verkummert, und, zum letten Act einer mit ber Zerstörung ber Bastille begonnenen, Revolution, deren Haupt= principien es anzuerkennen und zu wahren vorgiebt, statt ber ein en Baffille beren zwanzig zu errichten unternimmt.

Unsete richtige Mitte ist ein Regierungssystem, welches zuvorderst den Frieden mit dem Ausland aufrichtig erstrebt,
allernächst durch Nichteinmischung in die Verfassungs und
Verwaltungsangelegenheiten derselben, und zur einzigen Gegenbedingung — nebst allseitiger Heilighaltung der Verträge — die
gleiche Nichteinmischung bes Auslandes in die eigenen einheimischen
Dinge seht, welches sodann, in Bezug auf diese tehten, den Revolutionen allerdings entgegen strebt, doch nicht durch Schrecken
und nicht durch Täuschung ober macchiavellistische Kunst und nicht
durch Riederhaltung der geistigen und moralischen Volkskraft, sondern durch Besteun dung mit dem Volksgeist, durch Ach =
tung der Bolksstimme und sener der Volkswertreter,
durch Offen heit, durch treues Festhalten an der Verfassung und an allen durch sie den Bürgern gewährleisseten, überhaupt an allen ihnen vernunstmößig zustehenden Rechten. Sie ist

also ein Regierungssystem, welches die verständige öffentliche Meinung für sich zu gewinnen sucht, und nur in ber Ueber= einstimmung mit berselben ein zuverlässiges Bollwerk erkennt gegen die Unfeindung verbrecherischer Verschworer oder boswilliger Parteien, ein System, welches die Publicitat nicht nur nicht scheut, sondern liebt, befördert und als Palladium alles Rechtes und aller Freiheit ehrt, welches insbesondere die Lauterkeit der Bolksreprasentation, mithin die Freiheit der Wahlen heilig halt, und schirmt und jede Magregel, die nur durch 3 wan g gegen die Mehrheit eines verständigen Volkes, nur durch Unter= brudung der freien Presse, ober burch Berkummerung der Deffentlichkeit durchzuführen ist, als eine gleich rechts= wie klugheitswidrige verwirft, ein Snstem endlich, welches die Bei= lighaltung und den Schirm aller Rechte, überhaupt die Beforde= rung ber offentlichen. Wohlfahrt nicht als Gnabensache, sondern als heilige Rechtspflicht betrachtet, und in Bezug auf die Wege zu solchem Ziel für den zuverlässigsten Prüfstein die mit Vernunft -vorauszusegende und, wo immer thunlich, selbst einzuholende (wenig= ftens wo sie sich kund thun will gern zu vernehmende) Zustim = mung ber Gesammtheit erkennt, b. h. die Bustimmung ber Mehrzahl der verständigen oder naturlich stimmfähigen Burger.

Unsere Losung baber ift: "Gerechtigkeit, Bahrheit, Gemeinwohl, innige, bem Geist des constitutionellen Systems entsprechenbe Bereinbarung ber wahren Rechte und Interessen, ber Regierung, allernachst also ber Thronen, mit jenen ber Wolker." - Diese allgemeine Richtung wird wohl nicht für verwerslich oder gefährlich erkannt werden. Irren wir in einzelnen Gehren — und wie ware möglich, ein solches zu vermeiben? — je nun, so wird man uns leicht widerlegen, und die Wahrheit wird aus solcher Verhandlung einen reinen Ge= winn ziehen. Aber daß man den Mund uns verschließe, an= statt der Widerlegung, dies fürchten wir, als Burger eines con= stitutionellen Staates und als Angehörige einer geistes= munbigen Nation, nicht. Unser Bestreben wenigstens wird sein, nach Form und Inhalt nur solche Lehren vorzutragen, daß beren Anfeindung als Aeußerung ber Boswilligkeit und deren Unterdrückung selbst als Geständniß des bosen Willens bem unbefangenen Urtheil erscheinen musse. N.

# Allgemeine

# encyflopådische Uebersicht

ber

Staatswissenschaft und ihrer Theile.

#### I.

Eine allgemeine Aufgabe ber praktischen Staatswissenschaft.

Es ist wohl unstreitig eine Hauptaufgabe für ein heilsames politissches Wirken wie für ein richtiges politisches Urtheil, daß man sich möglichst frei von Einseitigkeit halte. Es ist nothwendig, daß man sich eine Uebersicht des ganzen Gebiets der politischen Bestrebungen und Theorien zu verschaffen, sich ihres Mittelpunktes und wahren Sinns zu bemächtigen und, neben der Ausscheidung des Verkehrzten, von selbstständigem Standpunkte aus, eine versöhnende Verzeinigung des Nichtigen zu sinden suche. Für ein so reiches, vielzseitiges Leben, wie das des freien und kräftigen Staates einer gebildeten Nation, bedarf es an sich schon verschiedenartiger Elemente und Richtungen. Vollends wird diese Verschiedenartigkeit durch die verschiedenen geschichtlichen Verhältnisse und Entwicklungsperioden dieses Lebens begründet.

Wenigeres, als man denkt, ist absolut gut, oder schlecht. Aus ser dem uneigennützigen Streben nach dem erkannten Höchsten und der Heilighaltung von Wahrheit und Necht, mit entschiedener Verzwersung der Lüge und der schlechten Mittel, und außer wenigen hierauf und auf die Grundgesetze der menschlichen Natur gegründezten einfachen Wahrheiten, ist namentlich in der Politik sehr Vieles nur heilsam oder schäblich durch die Verhältnisse. Hier ganz besonz ders gelten die Worte, welche der Pater Lorenzo in Rome o

Staats: Lex. Zweite Aust, I.

und Julia in Beziehung auf die heilsame Kraft seiner Kräuter ausspricht: "In Laster wandelt sich die Tugend falsch geübt." Und daran wird zu allen Zeiten auch in der Politik der Meister sich zeigen, daß er zugleich die bleibenden einfachen Grundgesetze und den Wechsel des Zeit= und Verhältnißgemäßen sicher erkenne, das Unwandelbare unerschütterlich festhalte, das Wandelbare aber mit

Leichtigkeit zeit = und verhaltnißgemäß gestalte.

Wer, der geistesfrei in die Welt und die Geschichte blickt, wird nicht anerkennen, daß auch verschiedenartigen politischen Rich= tungen ebensowohl, wie freilich oft Selbstsucht und Luge und ein boses Princip, boch oft, selbst in schädlicher einseitiger Gestaltung, noch etwas Wahres zu Grunde liegen kann! Wie mancher Unhan= ger einer antiliberalen Richtung mag wirklich, bei aller Fehlerhaf= tigkeit, bei aller Unverhaltnismäßigkeit berselben für unser Deutsch= land — welches keineswegs am Uebermaß der Freiheit leidet boch von dem guten Glauben ausgehen, daß sie nothwendig sei zum Schutze ber Festigkeit, ber Ordnung und ber Treue im Staatsle= ben, welche neben geistiger und politischer Freiheit und freiem Fort= schreiten wahrlich ebenfalls unentbehrlich und gleich heilig, wie diese sind! Solche Gerechtigkeit bes Urtheils wird nie der mahre Libe= ralismus verleugnen; sein Grundelement ist Gerechtigkeit. Sie ist nur einem so verblendeten Parteigeiste fremd, wie er sich jego, ganz nach bem Mufter ber Srn. v. Haller und v. Bonald, in ben ihnen nachsprechenden antiliberalen Buchern und Zeitblattern kund giebt, zum Theil in so merkwurdig keder Verdrehung Wahrheit in Beziehung auf die Geschichte und auf die Libera= len, daß solche Verfälschungen wohl nur diejenigen Leser tau= schen konnen, welche durch die Censur, oder sonst verhindert sind, die Wahrheit aus achten Quellen kennen zu lernen, bei an= beren aber nur Unwillen ober Mitleid erregen muffen. Dber welche anderen Gefühle waren wohl die natürlichen, wenn — um eine bieser neuesten Wiederholungen Sallerischer Declamationen anzusuhren — in einer Schrift über "Unfere (namlich bie preu-Bische) Verfassung" der vornehme Verfasser, der sich selbst einen "Servilen" nennt, in seiner Charakteristik ber Liberalen, diese ohne Weiteres als "irreligios, eigennützig, herrschsüchtig, lug= nerisch und bespotisch gesinnt" barstellt und als Solche "die, ob sie gleich nicht immer (!) ihre Lehre in ihrer Consequenz bis zu Mord und Todtschlag burchführen, bennoch zu ihrem Urvater ben Lucifer, zu ihrem eigentlichen Hohenpriester ben Caiphas und zu ihrem wahren Reprasentanten und Schildhalter Napo= Leon haben!"

Und doch umfassen die Liberalen in ihrer unermeßlichen Partei, nach den eignen Darstellungen jener politischen Restauratoren, die freien Volker des Alterthums gerade in ihren Bluthezeiten, mit all ihren großen Staatsmännern und Schriftstellern, ebenso alle ger=

manischen Bolker zur Zeit ihrer freien bemokratischen Gau = und Nationalversammlungen wie in ihren protestantischen und politischen Freiheitskampfen gegen Hierarchie und Feudalismus, sodann, zus gleich mit den freien Nord = und Gud = Umerikanern, die unermeß= liche Mehrzahl in assen constitutionellen und — sobald sie nur die Wahrheit frei horen und sprechen durfen — in den noch nicht constitutionellen gebildeten heutigen europäischen Bolkern, ja wie Sr. v. Haller selbst ausführt, fast sammtliche europäische Rechtslehrer und politischen Schriftsteller vor seiner Restauration, selbst so vornehme nicht ausgenommen, wie Friedrich ber Große, Ra=

tharina und Joseph.

Was wurden nun wohl biese, so überchristlich sich gebehrdenden Servilen von ber Milde und ber Gerechtigkeit bes Urtheils fagen, wenn wir Liberalen alle Unhänger bes Feudalismus und der Hie= rarchie im Mittelalter und in ber heutigen Zeit, alle Gegner ber Liberalen, alle Hoch=Torn's und Carlisten, alle Haller und Bonald's, die Abam Müller und Maistre, die Boll= graf und Sarke auf ahnliche Weise beurtheilen wollten? wurden sie sagen, wenn man ahnlich ihre Lehren und Absichten verfälschen und umkehren, oder sie etwa nach einzelnen Ercentrici= taten, Folgen und Mißbrauchen ihrer Grundsatze, nach fanatischer und obscurantischer Verfolgung der Wahrheit, nach der Inquisition und der Retzerverbrennung, nach faustrechtlichem Straßenraub, ari= stokratischer Anarchie und despotischer Volksbedrückung, ja nach all den aristokratischen und prieskerlichen Meuchel= und Königs=Morben ihrer Partei charakterisiren wollte?

Schon aber wegen der fur ben Frieden ber Staaten gefahrlichen Parteiwuth ist es wohl in unserer Zeit doppelt wichtig, zu= gleich aber auch doppelt schwierig, ohne seichtes Aufgeben und Bermischen der Grundsatze, einen allgemeineren, hoheren Standpunft

in der Politik zu gewinnen.

### II.

Ueber den verworrenen Streit der politischen Theorien und Parteien, seine Urfachen, und seine verderblichen Wirkungen fur die Regierun= gen und Staaten.

Unsere Zeit konnen wir mit bemselben ober mit größerem Rechte, wie man fruhere Zeiten die Zeitalter des Faustrechts, des Feudalismus ober bes blinden Glaubens, die Zeitalter der Poesie, der Philosophie und der Aufklärung nannte, die politische Zeit nennen. Die vorherrschende Richtung in den Bestrebungen der

Menschen und Volker ist die politische. Die Politik bestimmt mehr, als je, ihre Verhältnisse und Schicksale. Und gab es vollends je eine Zeit eines allgemeineren leidenschaftlicheren Streites der politischen Theorien und Parteien, der Parteien auch noch in und nes ben jenen beiden Hauptrichtungen des Liberalismus und Servislismus?

Nicht blos steht noch jetzt vor unseren Augen das schon altere, das zugleich mit den neueren Staats Theorien entstandene Schausspiel, wie in einer ganzen Fluth naturrechtlicher und politischer Theorien immer neue Kämpfer sur den endlichen Sieg auftauschen, oft um schon wieder in der nächsten Welle zu versinken.

Nein, auf Leben und Tod, mit allen Gütern und Kräften bes Lebens, mit allen guten und schlechten Wassen kämpsen, vorzüglich seit der französischen Revolution in den meisten Ländern der heutigen gebildeten Welt leidenschaftlich aufgeregte Parteien, nicht selten ganze Völker mit ihren Regierungen, um politische Meinunzen, Grundsähe, Einrichtungen. — Diese Parteien aber, welche in den früheren schweizerischen und niederländischen, in den engslischen, genferischen, amerikanischen und polnischen Revolutionen getrennt austraten, kämpsen in unserer außerordentlichen Zeit durch ganze Welttheile mehr oder minder vereint und im Zusammenshange.

Bereits in allen Grundfesten erschüttert, großentheils schon in Trümmer gesunken, oft auch schon stückweise und ungleichsormig erneuert, sehen wir so das unermeßliche Bauwerk, welches im Mitztelalter Feudalismus und Hierarchie für das europäische Staatsund Wölkerleben errichteten. Ueberall drängen Bedürsniß und neuer Bildungstrieb zu neuem harmonischen Bau, welcher dem neuen, immer reicheren, und doch immer mehr nach Verbindung strebenz den, immer mehr alle Welttheile in seine Kreise ziehenden Culturz

leben des europäischen Menschengeschlechts entspreche.

Jest mussen also, um der blinden Parteiwuth und Sprach= verwirrung der Bauleute zu begegnen, vor allem die Fragen beantwortet werden: Was sind denn die Ursachen sowohl des Ein= sturzes des früheren Baues, wie des endlosen Streites über ihn und über den Wiederausbau? Wo sindet sich zur Schlichtung die= ses Streites der richtige Anhaltspunkt? Wo für den Neubau der

taugliche Grundriß?

Die eine Hauptursache jenes Streites liegt im Mangel ber Theorie, und zunächst allerdings in der unvollkommenen Verzbreitung und Anerkennung der wahren vernünftigen Rechtszundsätze, zugleich jedoch auch in dem Mangel der wahren pozlitischen Theorie für ihre lebendige Gestaltung. Ein Hauptsehzler scheint darin zu liegen, daß unsere modernen Theorien des gezsellschaftlichen Lebens und seiner Gesetze die jetzt so wenig aus dem Mittelpunkte eines gesunden politischen Lebens selbst hervorz

gingen, und schon beshalb dieses Leben so wenig in seinem Mitztelpunkte und allseitig erfaßten, so wenig alle seine mannigfachen Kräfte harmonisch leiteten und gestalteten.

Diese Theorien entstanden entweder in Staaten mit mangelshaftem und roh ausgebildetem Staatsleben, z. B. in unbeschränkten, aus verschiedenartigen Massen äußerlich zusammengefügten, monarschischen Ländern, oder in dem immer mehr aus einander fallenden deutschen Neiche, oder auch unter unmittelbarem Einflusse politischer Revolutionen und Parteikämpse. Oder sie gingen aus von solchen Studengelehrten, welche, meist selbsk nicht mit wahrer Liebe am politischen Leben Theil nehmend, zu wenig strebten, es in seiner lebendigen Mitte und allseitig aufzufassen, welche vielmehr dasselbe nach dem, auch im wissenschaftlichen Gebiete zu einseitig herrschenzben, Princip der Theilung der Arbeit, nur von einzelnen, besonzberen Standpunkten aus betrachteten.

Hierzu kommt die große Verschiedenheit der Bestandtheile un= feres ganzen Culturlebens. In dem Leben der Alten war Einheit. Unsere sammtlichen Culturverhaltnisse bestehen aus alterthum= lichen, aus christlichen (alt= und neutestamentlichen, also zum Theil auch orientalischen) und aus germanisch en Glemen= ten. Das Nebeneinanderbestehen und Ineinandergreifen ganzer ro= mischer, kanonischer und deutscher Gesethucher im prakti= schen Recht ist dabei noch nicht einmal die Hauptsache. Nein, wo wir hinblicken in Kirche und Staat, überall diese verschiedenen Grundelemente! Ueberall bald etwas Indisches und Christliches, balb etwas Romisches oder Griechisches, bald etwas Deutsches! Unsere Gelehrten aber theilten sich auch wieder in die Bearbeitung dieser einzelnen Seiten unserer Cultur und ihrer verschiedenen Entwickelungsstufen. Selbst philosophisch sein sollende Theorien wieder= holten unbewußt in flacher Nachbildung solche einseitigen histori= schen Auffassungen, bald Mosaische, bald Tustinianeische Soyungen.

So verschwand denn immer mehr, und vollends seit der Berzbreitung zuerst der französischen materialistischen, dann der Kan tissichen formalistischen Theorien, und seitdem zugleich das Bedürfzniß eine ganze Reihe äußerlich abgesonderter Wissenschaften über die einzelnen Seiten und Verhältnisse des Staatslebens hervorgezusen hatte, die Grundanschaltnisse des Etaatslebens, die Auffassung der wahren Einheit und des lebendigen harmonischen Verhältznisses seiner Theile und Richtungen. Es verschwand die Auffassung des Staates, als eines lebendigen, aber — was unsere neuere Naturphilosophie vergißt — eines durch freie personliche Glieder freivereinigten Ganzen, eine Auffassung, welche bei den Alten, ja selbst bei den besten neueren Staatsgelehrten noch bis ins achtzehnte Jahrhundert herrschte, und welche, bei allerdings

noch mangelhafter Auffassung ber wahren Rechtsgrundsätze, boch viele und große spätere Verirrungen ausschloß.

Daher nun überall die Einseitigkeiten und der anarchische Streit der Parteien und Schulen! Ueberall Begründungen des Staats und der ganzen Staatstheorie nur auf einzelne besondere Seiten oder Richtungen unseres reichen Lebens, entweder, als die alleinizgen, oder doch, als die allein ursprünglichen und allein entscheiz denden!

Hier die verschiedenartigsten individuellen apriorischen Theozien nach der Windrose aller verschiedenen philosophischen Systeme, Theorien, welche in den leeren Rahnsen ihrer abstracten und forzmalistischen Schematismen, ihrer sogenannten reinen Rechtszund Staatszehren oder in phantastischen Ideen Zonstructionen das wirkliche Leben verstümmelten, oder vergaßen, oder schwärmerische Lustgebilde aus reiner Freiheit erschusen.

Dort nicht minder verschiedenartige, von allem Idealen sich lossagende Begründungen nach oberslächlicher Auffassung einzelner Erfahrungsverhältnisse, Begründungen, bald in ihrem rohen Mazterialismus sich nicht über den Boden der Naturnothwendigkeit und der sinnlichen Triebe erhebend, bald traurige Kanonissrungen alles gerade Bestehenden, des Positiven oder des angeblich sich geschichtlich von selbst machenden.

Heruckfichtigung ber Bauplatze und Fundamente, mit Anfeindung aller Verschiedenheit des Besitzthums und der Standesverhältnisse und mit Auslösung aller organischen und nationalen Gestaltung und Verbindung der Glieder und Institute des gesellschaftlichen Lebens.

Dort aristokratische und servile Stabilitätstheorien, auf morsiche Grundlagen sich stützend, vereinzelte Ruinen umklammernd, und das in sich zusammengesunkene Gerüste kastenmäßig abgesonsberter Feudalstände wieder zurückfordernd, oder auch natursphilosophisch den freien Verein freier Menschen in einen willenlosen Naturorganismus verwandelnd.

Hier Untergang der Selbstständigkeit des Rechts und des Staats und der Freiheit in der Moral und Religion, in mystischer Ableitung des Rechts und der Gewalt blos von Gott, mit Verzleugnung aller selbstständigen Rechtsform, aller freien vertragsmässigen Anerkennung, welche man doch selbst bei der ehelichen Verzbindung für unerläßlich hält, obgleich ja doch auch sie durch die stärksten höheren und niederen natürlichen Triebe bestimmt ist, und ebenfalls von Gott kommen und im Himmel geschlossen werden soll!

Dort dagegen Verachtung aller religibsen und sittlichen Grundlagen und eine Begründung, oder besser, eine stets neue Zerstörung aller Rechte und Gewalten nach dem völlig schrankenlossen, rein willkürlichen Belieben der wandelbaren Mehrheit und ih.

rer Factionsmanner, eine schaubererregenbe Aufpflanzung von Ma=

rat's und Robespierre's blutrother Fahne!

Hier — bei bem feindlichen Gegensatz und bem anarchischen Streit der einzelnen Glieder des Staates und seiner Wissenschaft, — ein einseitiger Ausdau blos der politisch en und öffent= lich rechtlichen Seite des Gesellschaftsverhältnisses und, so wie — nach einer irrigen Auffassung der Republiken des Alterthums — im Hugoisch en Naturrecht und in dem Roussestums — im Hugoisch en Naturrecht und in dem Rousseschisch en Social contract, Zerstörung alles Privatzechts durch das öffentliche Recht; ein politisch er Absolustismus, der, gleichviel, ob in der Gestalt unbeschränkter jacobinischer Republik, oder schrankenloser Fürstengewalt, alle selbstständige Freiheit zerstört, welcher den einzelnen Bürgern, nach Rousse ausdrücklicher Erklärung, gegen die Regierung ebenso wenig irgend ein Recht zugesteht, "wie dem Fuße gegen den Willen des Kopfs."

Dort dagegen eine Ausbildung blos der juristischen und privatrechtlichen Seite, wie in der Feudalanarchie und ihzer Copie, der Hallerischen Restauration, eine völlige Zerstörung alles öffentlichen Gemeinwesens, alles wahren Staatsrechts in einem Aggregat bloßer Privat=, Husselles

und Dienft = Bereine.

Kurz wirklich überall Begründungen der Staatstheorie blos auf einzelne Seiten und Bedürfnisse des Staatslebens, Constructionen, nur aus einzelnen Bildungselementen desselben, nach Baurissen, hier hervorgesucht aus den Gräbern der Hünen, oder der Ritzter und Priester des Mittelalters, dort aus den noch rauchenden

Trummern jacobinischer ober napoleonischer Revolutionen.

Dabei aber wurden durch das Hineintragen solcher einseitigen Auffassweisen, und durch das Hervorsuchen blos einer einzelznen Seite, auch selbst die Darstellungen der historischen und posiziven Staatsverhältnisse der Volker, und besonders die unseres Vazterlandes, völlig einseitig und verkehrt. Hier machen Civilisten das classische römische Recht, mit seiner lebendigen Durchdringung der rechtlichen Form durch die sittlichen und politischen Grundelemente, zum reinen Kantische nörmalismus und Iwangsmechanismus. Dort stellt unbedenklich Hr. v. Haller und seine Schule, z. B. das Berliner Wochen latt, den kastenmäßigen Uristokratismus, den bespotischen Ubsolutismus und Obscurantismus, die Bernichtung von Volk und Staat und öffentlichem Gemeinwesen, als ächt germanisch und als ächt christlich dar, als die Theorie also jener freien Nationalvereine und dieser Lehre der Wahrheit und Freiheit, der brüderlichen Liebe und Gleichheit!

Sowie aber die einseitigen Theorien unter sich, so traten sehr begreislich immer mehr auch die Theorie und die Praxis in seindlichen Gegensat. Und wo etwa die Gewalt des Lebens der Praxis mehr oder minder die Berücksichtigung der verschiedenen

Seiten und Elemente unserer gesellschaftlichen Verhältnisse aufdrang, da wurden dieselben, weil es an einem selbstständigen hoheren Princip und einer davon ausgehenden Theorie fehlte, nur nach besonderen Zufälligkeiten aufgefaßt, und seicht und gesetzlos

durcheinander gemischt.

Doch das Traurigste bei biesem anarchischen Abfall ber Theo= rien von dem Mittelpunkte des gemeinschaftlichen Lebens, seiner Grundkräfte und seiner Harmonie, war das, daß nun die Stande ber Juristen und Politiker, der Gelehrten und der Beamten, im= mer mehr absielen von ihrem Bolke, von der hoheren Liebe für bessen Gemeinwohl und für die Gerechtigkeit und, in kastenartiger und zunftmäßiger Absonderung, die Burger, als blinde Laien und unmundigen Pobel, von der activen Theilnahme am Rechts = und Staatsverein, an der Gesetzgebung und Rechtsprechung, ganzlich ausschlossen und einen verderblichen Gogendienst, oder ein eigen= nutiges Gewerbe mit sinnverlassenen Buchstaben und erstorbenen Formen betrieben. Der jest geforderte blinde Glaube für die Wissenschaft aber und ber Migbrauch berselben bewirkten naturlich auch hier ben Unglauben und die Zerstorung ber wohlthatigen Wirksam= keit der Wissenschaft, ganz ebenso, wie die ahnliche Behandlung ber Religion von Seiten ber Seistlichkeit ben religiosen Unglauben hervorrief.

So nun verloren immer mehr alle Glieder bes gesellschaftlichen Lebens, Adel und Geistlichkeit, die zünftige Bürgerschaft und der Bauernstand, die Krieger, die Gelehrten, die Beamten, ebenso, wie die Theorie und die Praris und beider verschiedenen Theile, ebenso, wie die Regierung und das Volk, die lebendige Harmonie und Verbindung unter sich und mit dem Ganzen und seiner Seele, geriethen in Erstarrung oder anarchischen Streit. So erstard immer mehr die Gerechtigkeit und Freiheit, die Sittlichkeit und Kraft in den Staaten. So zersielen Neiche und Throne, oder der Verzweissungskampf der besseren Lebenskräfte gegen die wachsende Krankheit droht ihnen, oder brachte ihnen bereits revolutionaire Verwirrung. Niemand sühlte sich und sein Eigenthum sortan noch sicher in dem baufälligen, in dem anker und steuerlosen

Staatsschiffe.

Die zweite Hauptursache jenes verworrenen leidenschaftz lich erbitterten Parteistreites aber lag in dem Kampf der Insteressen, in dem Kampf der Insteressen, in dem Kampf um den Besitzstand und in einem Mangel der patriotischen Gesinnungen. Uehnlich, wie in der Seezgesahr die Stellungen geändert, Unfähigbefundene von wichtigen Posten entfernt, früher Müßige zur Arbeit genöthigt, Gesangene befreit, Schiffsgüter ausgeopfert werden müssen — ähnlich erzeugzten auch im großen Staatsschiffe die geschilderten Zerrüttungen und Gesahren die Nothwendigkeit von Veränderungen und Ausopferunzgen. Und noch bebenklicher wirkten jest die Entdeckungen, wie

vieles von dem bisher Besessenen ursprünglich nur durch Unrecht und Anmaßung erworben war. Die so entstandene allgemeine Er= schütterung und die Nothwendigkeit der Beranderung des Besit= standes erzeugte, sobald die Momente bes ersten Schreckens und einer großherzigen und weisen Aufopferung fur billige Vergleiche vorüber waren, einen Kampf sowohl zur Erwerbung und Wiedererwerbung, wie zur Vertheidigung von Mechten, Freiheiten und Gewalten, einen Kampf, der oft aus Selbstsucht, oft auch im besten Glauben an unangreifbares ober an unverjährbares Recht der Streitenden und ihrer ganzen Classe und an die Beilsamkeit dieser Rechte — fast immer jedoch mit dem Eifer und der Leidenschaft bes Kriegs, mit der naturlichen Verstimmung durch Ungemach und Angst und durch Zorn über unbilligen Angriff, und mit der jetzt leidenschaftlichen Verleugnung und Entstellung der wahren Grund= sabe geführt wurde. Worher nur, wie zur geistigen Unterhaltung, gegenübergestellte Theorien, nur einseitige, nebeneinander hingehende Richtungen, gingen nun über in einen feindseligen Gegensatz, in einen erbitkerten blutigen Vernichtungskrieg. Bald bewußt, bald unbewußt verblendet und verleitet durch Selbstsucht, oder durch Kriegseifer, bald aus Furcht und Abscheu vor verderblichem und feindseligem Mißbrauch, haßten und verfolgten jetzt oft Freunde geistiger und politischer Freiheit nicht blos das unvernünftige, nein alles historische Necht, nicht selten sogar, wie Woltaire und die französischen Encyklopädisten und Jacobiner, selbst die Religion. Die Historischen und die Bevorrechteten dagegen hielten es ebenso mit der Aufklarung, mit der Freiheit und dem Bernunftrecht. Nicht etwa mehr der Mißbrauch, nein das un= zweifelhaft Gute oder Unschuldige selbst, der driftliche Glaube wie die Aufklärung, das Königthum und die Constitution, monarchische Gefinnung und Liberalismus, wurden zum Schimpfe, zum Gegenstand des blindesten Hasses.

## III.

Das vermittelnde Grundprincip und die Haupt = Seiten der Staatstheorie.

In den Ursachen und in der Natur der Krankheit sind auch

die Mittel zur Heilung angedeutet.

Es fehlte vor allem an einer allseitigen gründlichen Auffassung des ganzen Wesens, des lebendigen Mittelpunktes und der Harmonie des staatsgesellschaftlichen Lebens, seiner versschiedenen Grundelemente, Glieder und Bedürfnisse. Die Verbreistung solcher Erkenntniß aber wird zuzleich auch das Bestreben nach der harmonischen Sestaltung, nach allseitiger billiger Ausgleis

chung wesentlich fördern. Könnte es also etwas Wohlthätigeres gesben, als sie? Wie viel Blut und Thränen, wie viele Hindernisse des Fortschritts in der wahren Freiheit verschuldete stets, verschulz dete zur Zeit der ersten französischen Revolution wie in den neuessten blutigen Kämpfen für die Republik, vor allem, der Mangel einer richtigen Unsicht vom Wesen, von den Grundbedingungen des Staatslebens!

Hier freilich läßt sich eine von solchen Grundlagen ausgehende Staatstheorie nicht vollständig begründen. Nur insoweit mussen hier ihre allgemeinsten Grundlagen angedeutet werden, als es unentbehrs lich scheint für eine richtige encyklopädische Uebersicht nicht blos der Absonderung, sondern auch der Verbindung, überhaupt für eine richtige Begriffs und Verhältnißbestimmung aller Theile der Staatswissenschaft. Von selbst aber ergeben sich dadurch die leitenden Gessichtspunkte für die Beurtheilung und für eine höhere Vermittelung mehr nur ein seitiger, als absolut falscher, Staatstheorien \*).

Es giebt nun wohl kein natürlicheres, einfacheres und doch fruchtbareres Grund princip für die richtige Erfassung und Beshandlung des staatsgesellschaftlichen Lebens, als jenes uralte, welsches Cicero so ausspricht: "Die Natur des Staatslebens und seine Gesetze sind aus der Natur — aus dem natürlichen Grunds

gefet - bes Lebens bes Menschen zu entwickeln."

In dem vollkommensten irdischen Leben, in dem des Mensschen, tritt das allgemeinste Grundgesetz alles wahren Daseins in der harmonischen Schöpfung am reinsten und vollständigsten hervor. Das Grundgesetz, die letzte Grundsorm unseres Wesens ist auch die Grundsorm unseres Erkennens und Bedürfens. Ein gesundes staatsgesellschaftliches Leben muß auch schon darum die Grundgesetzte des menschlichen Lebens an sich tragen, weil es ja selbst aus der ganzen menschlichen Natur seiner Glieder, aus den grundgesetztichen Trieben und Bedürfnissen dieser Natur und für deren Befriedigung hervorgeht.

Deshalb nun betrachtete die praktische Volksweisheit der Alten stets so, wie schon in jener wirksamen Darstellung, womit, nach uralter romischer Volkssage, Menenius Agrippa sein durch Parteizkampfzerrissenes Volk politisch belehrte und vermittelte — es betrachteten

<sup>\*)</sup> Für die wissenschaftliche Begründung der hier anzudeutenden Staatstheorie und politischen Enchklopädie und ihrer praktischen Folgen, sowie für die Beweiszführung, daß sie durch die dreisachen historischen Hauptquellen unserer juristischen und politischen Cultur bestätigt wird, muß ich mich beziehen auf das System der Rechts, Staats und Gesetzgebungslehre von C. Th. Welsecker, Stuttgart 1829. — Um freundliche Nachsicht aber muß ich bitten, wenn es mir hier nicht gelingen sollte, alle Schwierigkeit und Trockenheit, welche zumal bei einer so kurzen Darstellung der allgemeinsten Grundsäse einer Wissenschaft fast unverweidlich sind, so, wie ich es wünschte, zu beseitigen.

Aristoteles so gut, wie Platon, die Stoiker und namentlich der weise Fürst Marc Aurel ebenso, wie Seneca, Roms classische Juristen so gut, wie Cicero, es betrachteten auch noch Hugo Grotius und der praktische Thomasius den Staat als einen Menschen im Großen. Deshalb bestimmten sie die Grundbestandtheile, den Endzweck und die Grundgesetze des Staatslebens, mithin die Hauptrichtungen der Staatstheorie nach den grundgesetzlichen Bestandtheilen und den daraus hervorgehenden Zwecken und Gesetzen des menschlichen Lebens.

Sie fanden namentlich in dem uralten einfachen Grundgesetz des menschlichen Lebens, namlich in dem: ber angemessenen Sar= monie von Geift, Leib und Seele, bei richtiger Auffassung dieser drei Grundelemente und ihres Verhältnisses, das lehr= reichste Grundgesetz für das Staatsleben und seine Hauptverhalt= Jenes Grundgesetz ist wirklich nur die hochste, die mensch= liche, Erscheinung ber allgemeinen naturgesetlich en Grund= form für alle (ihrem besonderen Inhalte nach freilich sehr ver= schiedene) Dinge, welche ein irdisches Dasein behaupten sollen. In jedem irdischen Dasein mussen namlich — bieses ist jenes allgemeinste Geset -: a) eine allgemeine innerliche Urkraft und b) außerliche besondere Bestandtheile, als ein angemeffener leiblicher Träger berfelben, c) eine indi= viduelle, felbststanbige, harmonische Berbindung und Bermittelung unter sich und mit der stets wechselnden Außenwelt finden.

Die wesentlichen Grundelemente des gesunden Staats, bes Staatsgesetzes und der Staatstheorie aber sind nun

die folgen den drei:

1) das Urgesetz oder das Vereinigungsprincip der Staatsgesellschaft: das innerliche, moralische und philosophische Grundelement des Staatsgesetzes

und ber Staatstheorie.

Das Leben des einzelnen Menschen geht aus von dem allgesmeinen gottlichen Geiste, welcher das Weltall durchdringt und harmonisch zusammenhält, und, wirksam auch im Leben des Menschen, denselben anregt, seinem allgemeinen göttlichen Gesetz zu folgen, nach göttlicher Vollkommenheit zu streben. Eben so kann nun ein Staat, eine Verbindung freier gesitteter Menschen zu einer würdigen und harmonischen Gesammtpersönlichkeit, nur dadurch entstehen und dauern, daß das höchste Princip der einzelnen Glieder als gemeinschaftlicher Endzweck, als ein höherer Gemeingeist sie zur vereinten Erstredung der höchsten Aufgabe der Menschheit des stimmt, in dieser Vereinigung unter sich und mit der allgemeinen Weltordnung erhält und leitet.

Es gehen in der That die Staaten nicht hervor aus blos ein= zelnen, untergeordneten 3meden bes menschlichen Lebens. Staat ist nicht ein einzelnes, rein willkurliches Nebeninstitut im gesellschaftlichen Menschenleben und in seiner Cultur, eben so wenig, als eine außerlich zusammengeschmiedete, von außen bewegte (Schlözerische) Maschine, eine leere und tobte (Kantische) Ub= straction oder Form, oder ein außerliches (Hallerisches) Uggregat. So dachte und behandelte nie auch nur eine gesittete Nation ihren vaterlandischen Staat. Er ist in der That ein lebendiges Ganze, bas des gesellschaftlichen Wolkslebens selbst, oder die lebendige Dr= ganisation dieses Wolkslebens und seiner Cultur. Ein volliges Losreißen des Staates von der Moral, Religion und Cultur, kurz von dem menschlichen Gesammtzweck des Volks, welcher bas wahre Urprincip der Vereinigung des Volks zum Staate und für des Staats fortdauern de Ausbildung begrundet, ift unzulaffig, und unterordnen muffen fich im gesitteten Staate die Regierung und das Wolf der hochsten Idee. Ware der Staat lediglich eine außere Sicherungs = und Zwangsanstalt, so hatte er auch nur einen sehr bedingten untergeordneten Rüglichkeits= werth, nicht den absoluten, nicht die hohere Wurde, welche alle Wolker ihm beilegen. Es ware ferner ber Tod für das Baterland, d. h. die Hingabe aller Sicherheit, oder des Zwecks selbst, für den Staat, als ein bloges Mittel ber Sicherung, es ware der Tod eines Leonidas und seiner Spartaner ein Widersinn. Die Rechts: und politischen Gesetze ferner, welche von der Wiege bis zum Grabe fast alle irdischen Thatigkeiten bes Menschen bestimmen und über sein Leben selbst entscheiden, könnten für freie sittliche Menschen, die ja ihr ganzes Leben, alle Verhältnisse, ihrer umfassenden höchsten Bestimmung widmen und nothigen= falls aufopfern sollen, keine sittliche Gultigkeit und keine Kraft haben, wenn sie verschieden waren von dieser Bestimmung. Die Wolker bedürfen und begründen ihre Staaten für dieselbe. ware das Volk der Erde, welches nicht Sittlichkeit, wo das, welches nicht Glückfeligkeit, überhaupt das ganze Wohl des Ba= ter landes, in seiner Verfassung und Gesetzebung, als Staatszweck, anerkannt hatte? Die Staaten und Staatszwecke entwickeln und modificiren sich daher auch stets mit der Grundidee und der Cultur der Wolker. Sie sind, ohne daß man diese Grundidee, als ihren Lebensgeist, erfaßt, gar nicht einmal verständlich.

Das aus der höchsten Idee und Bestimmung der Menschheit, oder aus der Natur derselben, philosophisch entwickelte reine Bernunft = oder Moralgesetz des gesellschaftlizchen Lebens (jus naturale im achten stoischen Sinne) und seine Theorie erhalten aber nur theilweise eine außere oder juristische Gultigkeit und nur erst durch ihre Aufnahme in

das Rechtsgesetz und seine außere Form.

So sehr nämlich die Bertheidiger des höheren umfassenderen Staatszwecks und der philosophischen Staatsidee Recht haben, so sehr haben es doch auch so viele treffliche Gegner der disherigen universellen und philosophischen Staatstheorien wegen deren vers derblicher Einseitigkeit. Es ist nämlich nicht minder als dieser erste Bestandtheil auch der zweite wesentlich, oder:

2) bie Grundform des Staatskorpers: ber außere, juristische und historische Bestandtheil bes Staats.

gefețes und ber Staatstheorie.

Im Leben bes Einzelnen bedarf der gottliche Geist, um sich wirksam zu erweisen, einen dazu angemessenen gesunden oder har= monischen und fraftigen Leib, einen tauglichen außeren Tra= ger mit angemeffener Grundform feiner Glieder. Ganz eben so bedarf auch das Urgesetz, der Endzweck der Staatsgesellschaft zu seiner Verwirklichung einen entsprechen : ben harmonischen und festen Staatskorper mit ange= messener Grundform fur seine Glieder, fur ihr Bu= sammenbestehen und Busammenwirken. Für bas Staats. leben kann nun, wie sich sogleich ergeben wird, ein solcher Körper und seine Grundform nur bestehen in ber burch außeren freien Consens ober Vertrag bewirkten Vereinigung ber Staatsglieder, ber Ginzelnen, ber Familien, ber Bemeinden, und in dem objectiven ober außerlich aners kannten Rechtsgesetz für das gleich freie fried= liche Nebeneinanderbestehen und Zusammenwirken

dieser Glieder (jus gentium im romischen Sinne).

Das Staatsleben ist nämlich, bei der Uebereinstimmung in jener naturgesetlichen Grundform für alles irdische Leben, boch barin wesentlich verschieden vom Leben bes Einzelnen, daß im Staat die Glieder nicht willenlose und durchs Naturges set verburidene Organe sind. Das Staatsleben besteht und dauert vielmehrnur durch freies harmonisches Zusammenwirken und freis williges Zusammenbleiben von Gliedern, welche freie indivis buelle Perfonlichkeiten find und einen Selbstzweck haben. Deshalb ist benn auch die grund gefet liche Uebereinstimmung zwis schen bem Staats : und Menschenleben burch aus zu beschrans ken auf jene obige naturgesetzliche Grundform für alles irdische Leben. Jede, nur allzuoft blos poetische und spielende Vergleis dung ber einzelnen Glieber bes Staatsorganismus mit Glie= dern des Menschen, Kopf, Brust u. s. w., hat höchstens nur eine bildliche oder Aehnlichkeitswahrheit. Für jene per= sonlichen Glieder ist nun zwar einestheils, bei der Beschräns kung des Raums und der Mittel ber Sinnenwelt und der eigenen Rrafte der Einzelnen ein friedliches und hulfreiches Zusam= menwirken und mithin ein gemeinschaftliches Gesetz fur bafselbe entschiedenes Bedürfniß. Underntheils aber führt sie ihre

individuelle personliche Natur auch zu Streit und Trennung, bald durch den Widerstreit der Neigungen oder den bosen Willen, bald aber schon durch verschiedene Unsichten und Ueberzeugungen. Selbst sein Gewissen treibt einen Jeben, nur mit Freiheit und nach seiner eigenen personlichen Glaubens = und moralischen Ueberzeu= gung in jedem einzelnen Falle zu handeln. Nun find aber nur die Thatsachen ber Erfahrung und die mathematischen und logischen Formen ber Auffassung ber Dinge, ober bie empi= rische, logische und mathematische Erkenntniß allgemein und gleichformig (oder objectiv) erkenn= und beweisbar für alle Menschen, die gesunde Vernunft und gesunde Sinne haben; fei= nesweges sind es ebenso, ohne vorherige freie Anerkennung und Vereinbarung, an sich schon die metaphysischen und prakti= fchen Grundfage. Diese sind, trot einer gewissen materiellen Uebereinstimmung in allgemeinen Ibeen, bennoch wegen ihres Bu= sammenhanges mit subjectiven Gefühlen und der unvollkomme= nen also subjectiv verschieden en Auffassung des Uebersinnlichen, in der bestimmten Form der Begrundung und Auffassung notorisch bis zum heutigen Tage selbst bei den philosophischen Meistern, so hundertfach subjectiv verschieden und bestritten, daß sie in folgerichtiger Entwickelung zu ganz verschiedenen praktischen Gesetzen führen. Um baber in friedlicher Freiheit und hulfreich nach gemeinschaftlichem Gefet zu leben, begrunden, durch Vernunft und Bedurfniß getrieben, die gesitteten Bolter, soweit es bazu nothig ift, burch eine freie erfah = rungsmäßige Unerfennung ein, nun ablgemein ertennba= res, außeres Friedensgeset, ein erfahrungsmäßig anerkann= tes gemeinschaftliches Grundgeset ber gleichen außeren Freiheit, woraus bann alle einzelnen nothigen Rechtsgesetze, als allgemein erkenn = und beweisbare logische Folgefate, fich erge= ben. Mit diesem Friedens = ober Rechtsverein (juris consensus nach Cicero) verbindet fich benn, wenn die Menschen zugleich in dem= selben Staat gemeinschaftlich für ihren Endzweck zusammen wirken wollen, auch ber außere Hulfs = ober Staatsvertrag (utilitatis communio, nach jener Ciceronianischen Definition bes Staates). Die Bolker suchen also burch solche Friedensvertrage, so weit es für ein freies und friedliches Zusammenleben nothwendig ift, ihre fubjectiven inneren Bernunft = und moralischen Ueberzeugun= gen über dieses Leben zu vereinigen, jenes innerliche rein philo= sophische Vernunftgesetz durch die gemeinschaftliche außere ober objective Unerkennung zu einer festen außeren Rechtsoffenbarung zu erheben. Ganz ebenso und aus ahnlichen Grunden erheben ja die Menschen auch burch gemeinschaftliche außere Glaubensbekenntniffe und firchliche Bereinbarun: gen für das Bedürfniß einer friedlichen gemeinschaftlichen Reli= gionsausübung ihre Ibeen von Gott, Religion und Kirche und

von religiosen Pflichten, soweit es dieses Bedürfniß er= heischt, zu äußerlich anerkannten gemeinschaftlichen Religions= und Kirchengesetzen, zu einer objectiven Dogmatik und Moral.

Jene entschiedenen Bedürfnisse nach gemeinschaftlich an= erkannter Rechtsordnung erzeugten und erklaren gerade überall bei ben Wolkern, jene, bald mehr durch Thatsachen, bald, wie bei den Germanen, ausdrucklich abgeschlossenen und beschworenen allgemeinen und besonderen Friedens = oder Rechts= (Gast = und Gesammtburgschafts =) Wereine, überhaupt alles hun= bertfache objectiv und positivmachen der Rechtsgrundsate. weder romische und griechische, noch die germanischen Rechte, we= der die positiven, noch die naturlichen Rechtsgrundsate dieser Bolfer, weder ihre Genossenschafts = und Fremdlingsrechte, noch ihre andern Rechtsinstitute und beren Entwickelung lassen sich auch nur grundlich verstehen, ohne Zuruckführung auf ihre überall klar nachweisbare \*) Friedensvertrage, beren zuerst beschranktere, spa= ter immer größere Ausdehnung stets die Rechtsverhaltnisse selbst modificirten \*\*). Jene Bedurfnisse aber und bas Bestreben, auch noch bei ber Unwendung der anerkannten Grundsäte, so viel wie moglich, die Einmischung subjectiver Willfur auszuschließen, erzeugte vor allem gerade bie, nun nicht mehr zufälligen, freien Constitution en der Bolker, ihre unmittelbaren, oder repräsentativen Volksversammlungen, Volksgesetzgebungen und Volksge= richte, also überall Ableitungen gemeinschaftlicher Gesetze, nicht aus individuellen, subjectiven Meinungen und Schulphi= losophemen, sondern aus der gemeinschaftlichen Vernunft und Anerkennung des Bolks.

Uebrigens genügt für die objective logische Rechtsentwickelung, oder um das rein philosophische vernünftige Recht in
seiner Entwickelung dem ewigen Streit der Schulphilosophien zu
entziehen, um den festen objectiven Anfangspunkt für diese
Entwickelung zu sinden und um die außere juristische Gultigkeit für dasselbe zu begründen, die Boraussehung der einzigen
erfahrungsmäßigen Thatsache, daß mehrere sittlich vernünftige Individuen, als solche, oder mit Anerkennung
ihrergleich heiligen und gleich freien personlichen Würde und Beslimmung sämmtlich friedlich nebeneinander leben wollen, was
bei allen gesitteten Bolkern ein Jeder schon im Bürgereide beschwört. — Auch die wesentlichen logischen Kolgesäte aus der
Natur eines solchen Rechtsvereins unterliegen natürlich keiner
willkürlichen Stimmenmehrheit, können nicht aufgehoben werden,

ohne Zerstdrung bes Rechtsvereins selbst.

<sup>\*)</sup> S. das oben citirte System S. 155 ff. \*\*) S. z. B. nachher die Artikel Abfahrtgeld, Abmeierung, Acht.

Durch biese mittelbare Ableitung bes Rechts aus Bernunftgrundsätzen (nämlich vermittelst ihrer gemeinschaftlichen Unerkennung), durch solche Bereinigung des freien Bertrags mit ber hoheren Idee, wird nun zugleich die hohere Burde von Recht und Staat und die volle personliche Freiheit der Menschen, fowie die Selbstständigkeit und Festigkeit ber Rechts = und Staatswissenschaft geschützt gegen die großen Gefahren der Ableitung von Zwangspflichten aus subjectiven individuellen Meinungen der Schriftsteller und der Regierenden über Glückseligkeit und sittliche Bestimmung - gegen biese große Gefahren, welche so viele wurbige Gegner ber bisherigen fehlerhaften unmittelbaren Ableis tung der Nechts = und Staatsgesetze aus der philosophischen Moral und einem rein philosophischen Staatszweck zu ihrem Widerspruch bestimmten. Diese Gefahren selbst aber scheinen nicht beseitigt durch diejenigen Theorien dieser Gegner, welche das Recht selbst unmittelbar ableiten aus individuellen rein philosophischen Principien, und welche zugleich für ihren Staatszweck einer bloßen außeren Rechtssicherung doch stets ber Regierung, zur Forderung von Wohlstand, Bildung und Sittlichkeit des Volks, entweder, als für Nebenzwecke, ober, als für Mittel zur polizeilichen Unterstützung ihres Sicherheitszwecks ausnahmsweise Gewalt einraumen. Subjective, wechselnde und bestrittene Philosopheme und jene un : bestimmte und un begrenzte Nebenberucksichtigung oder Ausnahmsbefugniß schützen wohl niemals die Freiheit so sicher gegen Willfür, als die durchgreifende und feste Regel unseres obigen Grundgesetzes der außeren Unerkennung oder ber Objectivität.

Dieses Grundgesetz fordert nämlich einestheils, daß alle die Freiheit der Bürger irgend beschränkenden oder Zwangsgesetze aus dem Rechtsgesetz und mit diesem selbst nur historisch philosophisch aus dem von Allen anerkannten Friedensverein, aus seiner allgemeinen und besonderen Natur und den in ihm an erkannten vernünstigen Ueberzeugungen, abgeleitet werden. Es fordert anderntheils, daß der Gesammtzweck und die Besstrebung sür denselben, so weit sie mit Beschränkungen der Freiheit und mit Zwang gegen die Gesellschaftsglieder verwirklicht werden sollen — jedoch nur insoweit, denn gar Vieles vermösgen Regierung und Bürger ohne Zwang — stets begrenzt sind durch die rechtliche Grundsorm und nur in dersselben, nie mit Verletzung der gleichen rechtlichen Freiheit, gels

tend gemacht werben burfen.

Es ist fast unglaublich, ein wie großer Theil jener obigen Fehler und Widersprüche in unserer neueren Theorie und Prarissich allein auf Vernachlässigung dieses Grundprincips der Obziectivität, oder des freien Volksconsenses gründen, dieses Princips, dessen stete Anerkennung die romische Jurisprudenz selbst noch im scheuße

lichsten factischen Despotismus der Kaiserzeit frei, wurdig und consequent erhielt, die englische Nation aber fast allein im neueren Europa vor der Zerstörung ihrer politischen Freiheit bewahrte.

Weil man diesen wahren Grundcharakter des Rechts, die Begründung seiner außeren juristischen Gültigkeit durch ben freien Consens, übersah, so betrachtete man häufig, statt desselben, ben rohen Zwang, welcher doch nur ein einzelner, nicht einmal ein absolut wesentlicher Charafter bes Rechts, nur ein Mittel seiner Verwirklichung, eine Arzenei für seine Krankheit ist, als bessen Wesen und Begründung, die sklavische Furcht vor demsels ben als seine eigentliche positive Lebenskraft. Man sagte: Recht ist, was erzwungen werden kann, und zur Erhaltung des Rechts bedarf man nur bes Zwangs. "Mogen bie Burger Staat und Recht hassen, wenn sie dieselben nur fürchten!" so sagten vor und nach Hrn. v. Almendingen so viele unserer ersten Philosophen und Rechtslehrer. So entstanden die einseitigsten, verderblichsten Theo= rien, so jene mechanischen Staatsgrundsatze, die z. B. auch bas Ungluck des preußischen Staates vor 1806 verschuldeten, so auch jene rohen criminalrechtlichen Abschreckungstheorien. Man übersah nun und vernachlässigte alle edleren Motive der Religion, der Moral, der Ehre und die der Consequenz in dem selbst offentlich anerkannten Grundsatz und die Heiligung bes Rechts durch Man stieß zugleich, im Widerspruch mit unsern Gesetzen und Berfassungen, alle dem Rechtsverhaltniß wesentlich angehörigen Pflichten, wenn sie sich nicht absolut materiell erzwingen ließen, aus dem Rechte heraus; so die staatsrechtlichen Pflichten ber fouverainen Regierung gegen bas Bolk und alle volkerrechtlichen Pslichten, ferner die meisten und wichtigsten ehelichen, elterlichen und kindlichen Pflichten, sogar die der juristischen Ehre und der Eidestreue. Man raubte benselben die Festigkeit und die große Kraft der allgemeinen offentlichen und juristischen Unerkennung als Rechtspflichten, die Kraft der öffentlichen Meinung und der Ehre, sammt so vielen andern juriftischen Wirkungen. Man derstorte so für das immer mehr verstümmelte und entadelte Recht Einheit, Kraft und Wurde.

Dieselbe Vernachlässigung ber Objectivität durch den freien Volksconsens aber sührte zur Zerstörung alles sichren und sesten Bolksrechts, zu endlosem Streit und vernichtendem Despotismus. Sie sührte nicht blos überall zu unrichtigen Auffassungen, sondern auch zur Mißhandlung des positiven Rechts. Sie sührte namentzlich zur Vernachlässigung und despotischen Vernichtung aller freien autonomischen Vereine und Vereinsrechte aller Art, insbesondere auch der freien Gemeindeversassungen, dieser freien Vereine, durch deren Vesorderung, Schühung und Unterstützung der Staat mitztelbar, ohne Zwang, einen so großen Theil seines Zwecks verzwirklichen soll. Vorzüglich aber führte sie zur Vernachlässigung Staats=Lex. Zweite Aust. 1.

ber freien Staatsverfassungen, Volksgesetzgebungen, Volksgerichte und Volksrechte und ihres mahren Sinnes. Man hatte in ihnen wesentliche Quellen eines freien Rechts sehen, in ihren Sinn, in die vernünftigen nationalen Ideen, Bedürfnisse und Rechte bes Volks eingehen, man hatte ihnen gemäß die unvollkommenen und veralteten positiven Bestimmungen ausscheiden, und die etwaigen neuen Fortschritte freier Philosophie wieder zur Bolksuber. zeugung erheben, und so das Recht frei und national fortbilden follen. Statt bessen schöpften bie Gelehrten und Regierungsbehörben, revolutionair= wie servil=gesinnte, das Recht aus individueller Unsicht und Willfür, stritten, bespotisirten und zerstörten. Recht und Politik, die nothwendig festen Grundsormen und Grundla-gen der Staatsgesellschast, ihrer Freiheit, ihres Friedens und Wohls, wurden abhängig von allen wechselnden, sich widersprechenden Modetheorien, vom philosophischen Glaubenszwang zu Gunsten der neuesten Schultheorie, vom Gutbefinden der Machthaber, der Beamten, der Polizei, von fremden, in ganz, oder halb frember Sprache verhandelten Gesetzen, von ewig wechselnder ministerieller Organisations = und Gesetmacherei.

Der Widerwillen gegen diese Verkehrtheiten aber erzeugte selbst wieder neue schädliche Einseitigkeiten. Go verleitete das Streben, den höheren Charakter des Rechts gegen jene mechanischen Zwangstheorien zu retten, Biele bazu, nun bessen Selbstständigkeit in blos religiosen oder philosophischen Moraltheorien untergehen zu lassen. Gegen den ewigen Wechsel und Widerstreit philosophischer Meinungen aber suchten die Hugoische, die geschichtliche, zum Theil auch die naturphilosophische Schule dadurch Rets tung, daß sie das positive Recht, d. h. ben Inbegriff der einzelnen von der positiven Gesetzgebung gegebenen rechtlichen Bestimmungen, welche boch so oft menschlich unvollkommen und ben von ber Nation selbst anerkannten hochsten Rechtsgrund. fågen widersprechend sind, als das alleinige, ja als das wahrhaft vernünftige und unabanderliche, Recht erklarten, und, burch Berwerfung praktischer vernünftiger naturrechtli: cher Grundsätze, alle sittliche und wissenschaftliche Wurde und alle Freiheit im Rechte, alle freie Reform beffelben zerftorten.

Nach ben obigen Grundsätzen aber soll einestheils eine höhere Idee und eine freie philosophische Theorie von Recht und Politik, ein rein philosophisches Vernunftrecht, als Lehre für die Völker, ihre öffentliche Meinung erleuchten, ihnen zur richtigen Auffassung und Würdigung, wie zur freien Resorm ihrer Vereine und ihrer bisher anerkannten Grundsätze verzhelsen. Es sollen and erntheils die aus der Natur des vernünfztigen freien Friedensvereins abgeleiteten natürlich en Rechtszgrundsätze mit ihren logischen Folgesätzen, als ein juristisches Naturrecht, der Regierung zur Reform, dem Richter zur

Auslegung und Ergänzung der positiven Gesetze dienen und die höhere Würde und Einheit des Rechts erhalten. So sollen das natürliche und das positive Recht, beide von dem versnünftigen Nationalwillen des Bolks ausgehen, und nicht mehr, wie bisher so oft, als in gänzlichem seindlichen Gegensatzstehend erscheinen, sondern sich zu wechselseitiger Unterstützung, Erzgänzung und Verbesserung die Hände reichen.

Ueberall, selbst auch in dem geistigen Gebiete jeder Kunst und jeder Wissenschaft, kann das Höhere nur in einer bestimmten und beschränkten irdischen Sphäre oder Grundsorm sich verwirklichen. Wer diese verkennt und verletzt, der erweist sich nicht als Meister und begründet heillose Verwirrung. Für den Rechtszund Staatsmann aber erscheint nun nach dem Bisherigen die objective Rechtsform, der freie Volksconsens und die durch ihn anerkannte gleiche Freiheit, als die technische juristische und politische Grundsorm. Er darf sie also wohl eben so wenig je aufgeben, wie der Geometer den Raum, oder der Maler die Darstellung nur durch Farbe, Licht und Schatten.

3) Es ist aber endlich noch nothwendig: die Regierung der Staatsgesellschaft, und die politische und systematische Vereinigung der beiden ersten Grundelemente des Staatsgesetzes und der Staatsetheorie.

Sie sind für das Staatsleben ganz dasselbe, was für das Lesben des Einzelnen seine individuelle Seele und seine freie Seelensthätigkeit sind. Die Seele soll nämlich fürs erste selbststänz dig sein und selbstständig das menschliche Leben regieren. Aber sie nimmt fürs zweite den allgemeinen göttlichen Geist und seine Einwirkung in sich auf und zugleich auch die Einwirkung des zweiten Lebenselements, des leiblichen oder sinnlichen. Sie soll endlich drittens, geleitet vom göttlichen Gesetz, aber mit steter Beachtung der Grundbedingungen des sinnlichen Lebens, beide unter sich und mit den Erscheinungen der Außenwelt harmosnisch vermitteln, und in dieser Vermittlung den Lebenszweck verwirklichen\*).

<sup>\*)</sup> Die Seele ware ja gar kein in bivibuelles Wesen, kein zum freien Guten, wie zum Abfall vom Gottlichen schiges freies, unsterbliches Ich, wenn sie ganz Eins und basselbe ware mit dem allgemeinen rein gottlichen Geist, der so, wie im ganzen Weltall, so auch im menschlichen Leben wirksam ist. Deshalb unterschied benn auch schon die Urweisheit der gebildeten orientalischen Bolker, und die der Griechen, der Romer und der Germanen, eben so wie die Lehre des alten und neuen Testaments, Geist, Leib und Seele im menschlichen Leben.

Ganzebenso nun foll bie Regierung im Staatsleben fürs erste sich als eine selbstständige, souveraine, regierende Kraft bieses Staatslebens in demselben entwickeln. Sie soll furs zweite ebenfalls schon ihrer Bildung nach in sich aufnehmen · die beiden ersten Grundelemente und ihre Einwirkung, also zu= gleich bas Urgeset ober ben Endzweck bes Staats und zugleich die Grundform bes Wolksconsenses und ber außeren rechtlichen Freiheit des Wolks. Sie soll schon in ihrer Bildung urgesetzlich und volksmäßig fein, b. h. fie foll constitutionell mit bem Organ zunächst für die Verwirklichung des Gesammizwecks und für die Einheit (der — monarchischen oder republikanischen — Regie= rung in einem engeren Sinne) auch Organe bes allgemeinen Wolksconsenses und der Wolksfreiheit, freie Stande, freie Wahl= versammlungen, u. f. w. harmonisch in sich vereinigen. Go con: stituirt, soll sie sobann auch brittens im ganzen Leben und Wirken des Staates den Staatszweck und die rechtliche Grundform', bem Wesen beiber gemäß (oder ganz so wie die Seele una tergeordnet dem hochsten Gesetz, abergebunden an die ors ganischen Grundbedingungen), unter sich und mit ben Erscheinungen der Außenwelt selbstständig harmonisch vermitteln

und fo beibe verwirklichen und erhalten.

Erst burch diese politische Bermittlung und Bereinigung bes Staatszwecks mit ber Rechtsform entsteht bas lebendige ober prat= tische Staatsgesetz, das politische Gesetz im weiteren Sinne (jus civile). Dieses vereinigt also einestheils ben End= zweck der Gesellschaft und die Mittelzwecke oder Mittel zur Ver= wirklichung besselben im hulfreichen Zusammenwirken, ober bas politische 3med = und Mittelgeset im engeren Sinne, und anderntheils bas reine Rechtsgesetz für bie rechtliche Grundform bes friedlichen freien Reben= einanderbestehens. Beibe follen in ber Unwendung fur bas wirkliche Leben sich mit einander verbinden. Ginerseits darf bie Verwirklichung der politischen Zwecke und Mittel nur in ber rechtlichen Grundform stattfinden. Undererseits muffen Rechtsformen überall die politischen Gesellschaftsverhaltnisse theils berücksichtigen, theils rechtlich gestalten ober zu ihrem Inhalte auf= So barf z. B. der politische Zweck, die Urmen zu unterstützen, nur in der rechtlichen Form praktisch ins Leben treten, daß dabei stets alle rechtliche Freiheit geachtet werde, also nicht etwa so, daß man dem ersten besten Reichen sein Vermögen wegnimmt, sondern nur in der Rechtsform einer Bewirkung freiwilliger Gaben, ober einer Steuerbewilligung nach ber rechtliz chen Gleichheit. So sind umgekehrt die juristischen Che = und Erb : Gesetze ihrem Inhalte nach stets zugleich politisch, b. h. fie werben als Mittel fur ben Staatszweck bestimmt. Nament: lich ist es ber politische Zweck der sittlichen Erziehung, welcher

vei ohne Verletzung des Rechts möglich ware. Hiernach können also Recht und Politik zwar wohl in der wissenschaftlichen Behand-lung getrennt werden (ähnlich wie Seele und Leib, Physiologie und Psychologie), obgleich auch dieses die Alten nie thaten, weder in den zugleich politischen und naturrechtlichen Werken des Plazton und Aristoteles, noch in denen des Cicero. Aber es ist, damit nicht beide unpraktisch und verkehrt — das Recht als leeres Formelwesen, die Politik als gestaltlose, rechtsfeindliche Klugheitszlehre — aufgefaßt und bestimmt werden, stets zu beachten, daß im wirklichen Staatsleben beide eben so innerlich verbunden sein sollen, wie im Leben des Einzelnen, Leib und Geist, oder wie die organische Grundsorm und die freie positive Geistesthätigkeit.

Ganz ebenso, wie nun aber im Leben bes Einzelnen die Seele, im wirklichen Staatsleben die Regierung, in der Gesetgebung des Staats bas lebendige Staatsgeset, so soll in bem Staatswiffen bas Syst em ober die wahre Wissenschaftlich= keit die stete innere und außere harmonische Vermittlung und Verbindung des ersten und zweiten Lebenselements bewirken. System soll mit selbstständiger lebendiger Geisteskraft, überall für jedes Glied, für jede neue Erscheinung des Lebens und Wis sens, die hochste Idee, oder den Staatszweck mit der recht: lichen Grundform, die politische Seite der Staatstheorie mit der rechtlichen, die freie philosophische mit der histo= rischen und positiven, fünstlerisch zum harmonischen organischen Ganzen gestalten. Da bie classischen romischen Staatsmanner ben er = ften Bestandtheil, den allgemeinen sittlichen Staatszweck, durch bonum bezeichneten, den zweiten aber, oder die angemessene äußere rechtliche Gleichheit durch aequum, den dritten endlich ober jene wahrhaft kunstlerische spstematische Verbindung durch ars, fo konnten sie sinnvoll die ganze Rechts = und Staatswissenschaft mit diesen brei Worten (boni et aequi ars) definiren. Das Gystem aber ist theils ein inneres, welches die einzelnen Gage von hoberen Grundsagen und diese zuletzt von einem hochsten Princip ableitet, und so die innere Verbindung der Theile und Gate des Wissens unter sich und mit der Grundidee, ähnlich der innerlichen Lebensverbindung der lebendigen Glieder des menschlie chen Organismus, erhalt. Theils ift es ein außeres, ober Die angemessene außere Unordnung ber Theile, welche richtig nur vom inneren Systeme ausgehen kann. Selbst wenn auch, wie bei bem gegenwärtigen Werke, die außere systematische Unordnung fehlt, so ist boch jenes viel wesentlichere innere System unentbehrlich, obgleich es leider häufig so sehr vernachlässigt wird. Es liegt auch jedem irgend vernünftigen und anwendbaren Recht einer Nation wenigstens im Wesentlichen zu Grund. Man bezeich= net ja schon burch die Worte vernünftig und anwend bar,

daß es, wenigstens seinem Wesen nach, von vernünftigen Grundsigen, ausgehe, den gemeinschaftlichen inneren Charakter der Vernünftigkeit oder der Rechtlichkeit in seinen Bestimmungen an sich trage, und daß es, statt durch Widerspruch sich selbst aufzusheben, wenigstens im Wesentlichen innerlich consequent oder ein System sei. Das System giebt den Schlüssel zu der richtigen Auslegung, Behandlung und Resorm des Rechts. Es giebt insebesondere auch die praktisch überall durchgreisenden Gesichtspunkte, was als harmonisch und als die Regel zu betrachten und daher überall rechtlich zu vermuthen und auszudehnen, und was als disharmonische Ausnahme anzusehen, und deshalb möglichst zu beschränken und nicht zu vermuthen sei. Es bewirkt im natürslichen und historischen Recht die sichere Begründung, Folgerichtigskeit und Harronie und ist der stärkste Damm gegen Willkür und Anarchie.

Kurz, so wie ohne unseren ersten Bestandtheil, ohne die alls gemeine innere moralische und philosophische Grundidee oder ohne Universalität, Recht und Politik den höheren, den moralischen und wissenschaftlichen Charakter zu verlieren scheinen, ohne den zweiten aber, oder ohne das außere juristische und historische Element, ohne die Objectivität, zugleich anarchisch und despozisch werden, so werden sie erst durch das System in ihren entzgegengesetzen guten Eigenschaften sest und praktisch gestaltet.

Schon das Bisherige veranschaulicht wohl nothdürftig das auf die ganze Natur des Staatslebens gegründete, überall durchgreisende Grund princip, daß nämlich überall jene grundsgesetliche Harmonie jener drei Grundelemente (des allgemeinen innerlichen, des besonderen außerlichen und des selbstzständig harmonisch vereinigenden und vermittelnden) erstrebt werde. Und es ist wohl schon jetzt klar, daß eine Theorie von diesem selbstständigen, umfassenden Princip aus wirklich jene obigen Gegensätze der Parteien und Schulen vermittelt, ihre Einsseitigkeiten ausschließt und das Wahre in ihnen harmonisch vereinigt.

So fordert z. B. der erste Bestandtheil dieses Grundprincips, der allgemeine, hohere, offendar theils das freie philosophische Elesment der rein philosophischen idealen Staatstheorien, theils auch ebenso das stete Fortschreiten der liberalen Bewegungstheorien, und beseitigt somit die entgegenstehenden Grundsätze des Stabilismus und Servilismus vieler Anhänger der historischen Schule. Aber die grundgesehliche, organische Verbindung des zweiten Bestandtheils, des äußeren, oder der durch den freien Nationalconsens anerkannten und begründeten Nechtsform, mit dem ersten, be seitigt zugleich auch die von der historischen Schule mit Necht bekämpsten Einseitigkeiten der philosophischen und liberalen Theorien. Sie beseitigt nämlich theils solche rein philosophischen Rechtstheorien, welche alle sesse Rechtsform und

----

alles erfahrungsmäßige Recht zerstören, und anderntheils solchen falschen Liberalismus, welcher, flach und despotisch, alle nationalen Ueberzeugungen und Nechte des Volks und dessen eigenthümsliche freie Entwickelung verachtet, welcher, vom lieben Gott bis zu den Namen der Wochentage herab, alles nach eigener Phantasie neu decretiren will.

Das genaue grundgesetliche Berhaltniß jener brei Bestandtheile in unserem Princip aber, jene grundgefetliche harmonische Vermittlung der zwei ersten durch den dritten begründet bei jener Wereinigung des Wahren in den verschiedenen einseitigen Theorien zugleich die feste Gesetymäßigkeit, die feste Werhaltniß = und Grenz-Bestimmung. Go z. B. ist in ber Hauptlehre vom Staatszweck, in welcher ebenfalls unser gegenwartiges Berwurfniß und die traurigen Berirrungen bald in unpraktischer Schwars merei, bald in einem ungluckseligen Materialismus hervortreten, nicht blos die Frage zu beantworten, darf alles Streben nach Sittlich keit und Glückseligkeit ganzlich ausgeschlossen wer-Es entstehen, wenn diese Frage verneint wird, die noch pen? schwierigeren Fragen, wie sind beide unter sich und mit der Rechtssicherheit zu vereinigen, wie ist ihr gegenseitiges Verhaltniß zu bestimmen? Etwa so, daß Sittlichkeit und Glückseligkeit, ober daß die Rechtssicherheit als bloße Nebenzwecke untergeordnet und subjectiver Unsicht und Willfur preis gegeben werden? Dber so, daß nach einer stoischen Ansicht, die Glückseligkeit lediglich in die Tugend selbst gesetzt, und alles Aeußere, selbst die furchtbarste Qual und sogar die Bereitelung aller Erfolge der edelsten Bestrebungen, z. B. der Bestrebung für die Freiheit des Vaterlandes, ober auch das Gegentheil für ganz gleichgültig erklart werde? Ober etwa so, daß Epicuraisch die Tugend in der Glückselig= keit untergehe, ober auch so, daß bas Streben sich richte auf ein Gluck ganz außer und neben ber Sittlichkeit, ihr übergeordnet ober widersprechend sei, und Abbruch thue? Alle diese schon tau= sendfach verderblich gewordenen Fehler einseitiger Theorien sind ausgeschlossen durch unser Grundprincip. Die höchste Aufgabe des Menschenlebens ist, nach seinen drei Grundelementen und ihrem grundgesetlichen Berhaltniß, die möglichst vollkommene Entwickelung bieser brei Bestandtheile und ihrer Harmonie, also 1) innere geistige Vollkommenheit ober Sittlichkeit, 2) ihr angemessene, außere Wollkommenheit oder Gluckseligkeit, und 3) stete, frei= thätige innere und außere harmonische Vermittlung von beiden. Dieser allgemeine Menschenzweck ist nun nach dem Obigen zwar auch Staatszweck, jedoch nur soweit er in der rechtlichen Grundform und unter Leitung der constitutionellen Regierung zu verwirklichen ist. So wie nun durch diese Beschränkung die völlige Harmonie mit der Rechtssicherheit begründet und alle subjective Wiakur ausgeschlossen wird, fo ist durch unser Grund:

princip auch scharf bas Verhältniß zwischen Sittlichkeit und Glücks feligkeit und die Harmonie, nicht aber die Ginerleiheit, beider bestimmt. Die Sittlichkeit erscheint hiernach nämlich als bas höhere geistige Lebensprincip, und es foll nur eine mit ihr vollig harmos nische Glückseligkeit erstrebt werden, und nur als ein angemesses ner Trager und eine außere Berwirklichung bes zittlich vollkommenen Lebens und Strebens, als eine ihm entsprechende und bienst. bare (also je nach Bedurfniß und Berdienst sich bestimmende) außere Uebereinstimmung ber eigenen sinnlichen Natur und ber ganzen Außenwelt, welche durch außere Hindernisse und Unglucksfalle auch der Sittlichkeit fehlen kann.

Ja, in bem ganzen und gesunden Leben und feiner vollkommenen Harmonie, im Erfassen seines selbstständigen Mitz telpunktes und des lebendigen harmonischen Ineinandergreifens aller seiner Krafte und Glieber, vermitteln sich grundlich und fried= lich alle Gegensatze. Solche, schon in ihrem Ursprunge allseitige und praktische, aber stets streng folgerichtig burchgeführte Grunds fate begrunden eine mahre Gerechtigkeit, eine mahre, eine Urift o= telische, gerechte Mitte. Sie, ober die mahre lebendige Bermittlung ber zwei erften Lebensbestandtheile in dem selbstständi= gen britten, ist ganz etwas anderes, als bie Aufhebung jener zwei Krafte, so wie etwa im phusischen Gleichgewicht. vollends der mahre Gegensatz jener mittelmäßigen Halbheit einer oberflächlichen Bermischung und einer inconsequenten Durchführung entgegengesetzter einseitiger ober eines Aufgebens ber bochsten Principien und jenes jammervollen neufranzosischen bin und her Schwankens zwischen Befolgung und Berletzung ber Grundsätze, zwischen Wahrheit und Luge, zwischen Recht und Unrecht.

Ganz eben so scharf, so harmonisch und folgenreich bestimmt nun unser Grundprincip auch alle übrigen Berhaltniffe; fo, nach bem Dbigen, die ber hauptseiten ber Staatswiffenschaft, nama lich des Rechts und der Politik, ber natürlichen oder phi= losophischen und ber positiven und historischen Rechts= und Staatswiffenschaft; so benn auch die ber Saupttheile, ober

überhaupt;

# IV.

Die Begriffs= und Verhaltniß=Bestimmung aller Theile ber Staatswissenschaft,

Falfche Grundbegriffe und Grundsätze führen ins Unendliche zu falschen Folgesätzen. Die encyklopädische Abtheilung der Wissenschaften aber entscheidet zugleich über ihre Grundbegriffe und Grundsätze. Sie ist also nicht etwa blos theoretisch, sondern auch praktisch unendlich wichtig, und es sollen hier beispielsweise an einzelnen bisherigen encyklopädischen Fehlern die grundverderblichen

Folgen solcher Irrthumer nachgewiesen werben.

Es ist nun wohl ein Hauptfehler, wenn die bisherige Ency= Plopadie nicht ausging von der Grundidee, von den höchsten Grund= sagen, und dem dadurch bestimmten inneren Wesen der Wissen= Mur hieraus, nur in solcher Ableitung und Entwickelung kann, als aus einem gemeinschaftlichen Samenkorn ober Reime, worin schon die Pflanze im Urbild enthalten ift, ber ganze Baum ber Wiffenschaft mit all seinen Aesten und Zweigen sich organisch entfalten. Gine solche encyklopabische stufenweise Entfaltung ber Theile auseinander oder aus gemeinschaftlichem Mittelpunkte ent= halt dann schon von selbst auch die Methodologie für die Ordnung bes nach=, ober miteinander Studirens der Theile. Aus jenem ersten Fehler aber entstand ein zweiter und ein dritter. Man trennte namlich häufig nur, und setzte entgegen, aber man wies nicht die innere organische Verbindung der Theile nach. Sobann aber wurden die Abtheilungsgrunde und mit ihnen die Abtheilungen und Begriffsbestimmungen meift einseitig und nach Unwesentlichkeiten und Aeußerlichkeiten gebildet, nach den Erkennt= nifquellen, ben 3 weden, ober ben außeren Gegenständen bes Wiffens. Aber die verschiedenen Hauptquellen, Vernunft und Erfahrung, wie die verschiedenen Hauptzwecke, nämlich bas Streben nach richtigem Erkennen und bas nach richtigem Wirken — ebenso also auch das Vernunft= und Erf.ah: rungs, bas theoretische und praktische Wissen - muffen fich mehr ober minder bei allem wissenschaftlichen Streben vereini= gen und ineinander übergehen. Diefelben Gegenft ande vollends bilben den Stoff zugleich für ganz verschiedene Wissenschaften, z. B. bas menschliche Handeln den der Moral, des Rechts, der Geschichte, der Politik. Nach solchen Eintheilungsgrunden läßt sich also für sich alle in niemals ohne fehlerhafte Veranderung und Bermischung ber Theilungsgrunde eintheilen, niemals burchgreis fend und scharf bas mahre Wesen der verschiedenen Wissen= schaften scheiden und bestimmen. Dieses Wesen und die Verschie= denheit wie die Verbindung der Theile gehen nur aus von der Grundibee der Wissenschaft, welche das concentrirte Ab= und Borbild des Wissens und seiner Haupttheile ist.

Die allgemeinste, tem Wesen und Bedürsniß der Menschennatur entsprechende Idee und Aufgabe der ganzen menschlichen Bestrebung, mithin auch der Wissenschaft, nach deren Lehre diese Aufgabe, und zwar im Staate, erstrebt wird, kann man nach dem Obigen bezeichnen, als: Innere Vollkommenheit mit der angemessenen äußeren Vollkommenheit in harmonischer gesellschaftlicher Vermittlung. Diese allgemeinste Idee begründet in natürlicher Unterabtheis lung ihrer drei Bestandtheile sechs Hauptwissenschaften. Es besgründet nämlich 1) die innere Vollkommenheit: die Theologie für die sittliche Cultur und die Philosophie sür die geistige; 2) die äußere Vollkommenheit aber die Medicin sür das Wohlsein und die Dekonomie sür den Wohlstand; 3) die harmonissche gesellschaftliche Vermittlung endlich das Recht sür den Frieden oder die Freiheit und die Politik sür die Hülssverdinsdung in der Bestrebung.

Diese sechs Hauptwissenschaften und Culturzweige erhalten ihre wissenschaftliche Reprasentation und Direction in der Universität und ihren Facultäten, ihre politische Reprä= fentation und Direction aber in ber Staatsregierung mit ihren Werwaltungszweigen ober Hoheitsrechten, Staatsministe= rien und Beamten = Classen. Auch hier, wie überall, muß die wissenschaftliche Abtheilung einestheils die bestehenden Ein= richtungen erklaren, anderntheils sie berichtigen. Fehlerhaft ist es 3. B., wenn gewöhnlich eine besondere Facultat der ofonomi= schen Wissenschaften, weil sie sich am spatesten ausbildeten, noch Deshalb werden sie meistentheils der philosophischen Facultat, beren bestimmte Aufgabe die allgemeine Geistesbildung ist, zugewiesen, obgleich sie ihr wahrlich nicht näher verwandt sind, als z. B. die Theologie und Jurisprudenz. Gleich fehlerhaft aber ift es, wenn mit ben ofonomischen Fachern, unter bem Ras men Cameralwiffenschaften, auch politische ober staatswiffen= schaftliche Lehren, z. B. Statistik ober Polizei verbunden werben, welche jedenfalls noch eher mit der Jurisprudenz verbunden werden durften. Durch solche Fehler entstehen Verwechselungen der Grundsatze wie der Grenzen. Ueberall, mithin auch bei ben Staats ministerien, ist es jedenfalls wichtig, so viel nur immer möglich, schon durch die außere Einrichtung, die gemeinschaftlichen wie die verschiedenartigen Hauptgesichtspunkte streng festzuhalten.

Stets nach demselben, überall organisch durchgreisfenden, Grundprincip des Lebens und des Wissens, welches lettere das lebendige Abs und Vorbild des Lebens ist, und namentlich nach seinen grundgesetzlichen drei Bestandtheisten (jenem allgemeinen, innerlichen, jenem besonderen äußeren und dem harmonisch vermittelnden) ergeben sich nun auch alle weiteren Unterabtheilungen aller sechs Hauptwissenschaften, hier zunächst die der Rechts und Staatswissens

schaft, und zwar zuförderst:

1. Ein vorzugsweise allgemeiner ober philosophischer Theil.

II. Ein vorzugsweife besonderer und empirischer (historischer und positiver) Theil.

III. Gin harmonisch vereinigenber und vermittelnder dogmatischer Theil.

Auch diese Theile und Glieder des lebendigen organischen Ganzen aber stehen als solche, ebenso wie alle folgenden, in unzer= trennlicher Verbindung und Wechselwirkung miteinander und geben ineinander über. Schon unser Theilungsprincip selbst schließt ben gewöhnlichen Fehler aus, daß man die unterschiedenen Theils als ganz von einander losgeriffen ober gar als feindliche Ge-

gensatze betrachtet.

Dieses gilt nun nach bem Obigen ganz besonders auch in Beziehung auf die beiden Hauptseiten ber Staatswiffenschaft, bas Recht, bas Friedens : ober Freiheitsgesete und die Politit, bas Sulfs = ober 3wed = und Mittels gesetz des gesellschaftlichen Lebens. Als sich erganzende und verbindende Richtungen des staatsgesellschaftlichen Lebens haben beide dieses Leben zu ihrem gemeinschaftlichen Gegenstand, verbreiten sich gleichformig über alle Theile desselben und zerfallen in ganz gleichformige Abtheilungen. Daher konnen benn hier Recht und Politik auch durch stetes Nebeneinanderstellen in einer und derselben Abtheilung gleichzeitig eingetheilt werden (wenn auch ein Theil bes Rechts, namentlich des Privatrechts, nicht in das Staatslericon gehort).

So nun enthält nach unserem Theilungsprincip zunächst:

ber Ite, ber vorzugsweise allgemeine ober philoso= phische Theil des Rechts und der Politik — oder die vollstän= dige Encyklopadie — folgende Unterabtheilungen:

1) Die Entwickelung der höchsten Rechts und Staatsidee;

Meußere Encyklopabie ber Haupttheile ber

Rechts: und Staatswissenschaft;

3) Innere Encyklopadie als die harmonische Vermittlung der Grundidee mit den Hauptgliedern der Wissenschaft. Sie enthalt:

A) Naturrecht und Politik, als die allgemeine, philo-

sophische Rechts= und Staatslehre.

B) Philosophie der positiven Gesetze, als Darstel= lung der dem historischen und positiven Recht zu Grund liegenden naturrechtlichen und politischen Grundfage.

C) Allgemeine Theorie der Gesetzgebungskunst ober der gesetzgeberischen Vermittlung der rechtlichen und politischen, der philosophischen und der historischen und positiven Verhältnisse.

Der IIte vorzugsweise historische und positive

Theil umfaßt:

1) Die Rechts= und die politische Geschichte, als Darsstellung der allmäligen Entwickelung der historischen und posis

tiven Verhältnisse aus ihrer Grundidee. Sie ist nach den drei Grundelementen unserer Cultur und unseres Rechts:

A) die orientalische, zunächst die christliche und kano=

nische;

B) die classisch alterthumliche, zunächst die römische; C) die germanische, zunächst die deutsche, mit der Ge=

schichte der außeren und inneren Verschmelzung aller drei Elemente

zum gemeinen Recht.

Für unsere Cultur wurden nämlich die tieferen und höheren orientalischen, zunachst die biblischen und driftlichen Grundideen, die von der Einheit und der rein geistigen Erhabenheit Gottes u. f. w. das innerliche, das tiefste geistige Grundprincip. Für die außeren Rechts: und politischen Formen des irdischen gefellschaftlichen Lebens aber nahm unsere Cultur die, gerade in dieser Beziehung classische, Bildung der Griechen und Romer in sich auf. Das germanische Leben aber hat in felbst = standiger Eigenthumlichkeit jene beiden Culturelemente aufgefaßt und sie zu unserer heutigen Cultur, zum heutigen gemeinen Recht von Europa, oder besser von allen germanischen, b. h. allen gebil= deten Wolkern der Welt, harmonisch vermittelt und gestaltet. Schon ursprünglich stellt das Leben der Germanen eine Vermittlung, oder boch die Anlage und Bestimmung zu einer Vermittlung orientali= lischer und alterthumlicher Grundelemente dar, und fast gleichzeitig mit dem Verfall der Bolker des Alterthums und mit der Erscheis nung des Christenthums trat, nach dem Plane der die fortschrei= tende Menschheit leitenden Vorsehung, das unverdorbene kräftige germanische Geschlecht, zur Aufnahme und Vereinigung der besten Früchte der alten Welt, oder der ganzen bisherigen orientalischen und alterthumlichen Cultur, und zur Gründung ber neuen Welt, aus bem Dunkel seiner Balber auf ben Schauplag ber Geschichte. So wie überall, so ist es auch in Beziehung auf das Necht, die große Aufgabe unserer Cultur, jene drei Grundelemente, fern von verkehrter, zuletzt doch vergeblicher — einseitig christlicher, romani= stischer ober teutonischer — Anfeindung eines berselben, zum harmonischen Ganzen zu gestalten. Auch babei kann bann nicht Wills kur und Zufall walten, sondern nur die angedeutete Grundidee des grundgesetlichen Verhältnisses des ersten zum zweiten Gle= mente, und des dritten zu beiden. Dieses dritte muß nament= lich auch, durch die selbststandige nationale harmonische Gestaltung der Vereinigung, das bisherige außere Nebenein= anderbestehen breifacher, jum Theil in fremder Sprache geschriebener, Gesethücher aufheben und alles unpassende Disharmonische ausscheiben.

2) die rein positive Seite.

A) Die des Nechts umfaßt die Hermeneutik, die Kristik und die Eregese ber positiven Gesetze zur Darstellung

ihres achten Vertes und Inhalts und als Hülfsmittel bazu die Diplomatik, Sphragistik und Heraldik, d. h. die Kunde

ber Schriftzuge, ber Siegel und ber Wappen.

B) Die rein positive Seite der Politik aber, ober die Darstellung der positiven Staatsverhältnisse von ihrer poliztischen Seite, bildet die Statistik. Für diese wird erst durch diese Begriffs = und Grenzbestimmung die ihr bestrittene Eristenz und der selbstständige würdige Stoff gewonnen, so wie die rechte Grenze von verwandten Wissenschasten, namentlich von dem Staats=recht und der Geographie, mit welcher sie disher häusig so unwissenschaftlich vermischt wurde, daß Lüder glaubte, ihre ganze Erisstenz bestreiten zu müssen.

3) Juriftische und politische Cultur = und Biffen=

schafts = ober Literairgeschichte.

Der IIIte, ber bogmatische Theil umfaßt:

1) bie allgemeine Darftellung bes Snftems;

2) die einzelnen besonderen dogmatischen Haupt= lehren;

3) die Ausübungs = ober bie praktischen Umtslehren, Practica.

Nur die besonderen dogmatischen Hauptlehren beburfen noch einer weitern Unterabtheilung. Sie wird durch folgende

Gesichtspunkte bestimmt.

Me praktischen juriftischen und politischen Gesete, ober bas Recht, sie mit Zwang zu verwirklichen, entstand nach dem Obigen nur aus freien Unerkennungen und Bereinigungen der Menschen. Diese Vereine sind mannigfach. Aber auch sie entstehen in der Regel keineswegs durch bloßen Zufall und reine Willfur. Die Menschen werden namlich auch bei ihrer Grundung burch die aligemeinen Ideen und Bedurfnisse des gesellschaftlichen Lebens geleitet. Daber nun kommt es, daß eine Abtheilung nach ben Bereinen zugleich übereinstimmt mit unserem Theilungs= princip nach ber Grundibee ober nach ben allgemeinen Bestandtheilen und Bedürfnissen des gesellschaftlichen Lebens. Unermeßlich praktisch wichtig aber ist für das Verständniß besonders des historischen Rechts und für die praktische Unwendung auch dieser vergessene Gesichtspunkt, daß man nämlich bei den einzelnen Rechten die Bereine, aus welchen sie entstanden, aufsuche und festhalte, z. B. bei bem allgemeinen Privatrecht ben allgemeinen Friebensver= ein, bei dem öffentlichen oder politischen Recht aber die gemeins schaftliche Sulfsverbindung des Staats, bei dem Kirchenrecht die besondere kirchliche Vereinigung, von deren Recht die Rede ist. Wer bestrittene Rechtsverhaltnisse bes geringsten Gesellschaftsvertrages, j. 23. einer Clubbgesellschaft, nach seinen eigenen individuel= len oder nach allgemeinen philosophischen Zwecken und nicht zunächst nach dem mahren historischen Sinne ber Vertragschließenden bestimmen wollte, ber wurde fich lacherlich machen. Benn bagegen Biele bas Kirchenrecht auf solche Weise, die Kirche z. B., gegen die Absicht bes Wereins, als eine bloße außere Lehr = und 3wangsanstalt behan= beln, fo fand man barin bisher kein sonderliches Urg. Go konnten benn Undere mit Sugo fogar diesen freien Berein für das heiligste Privatrecht, was der Mensch hat, für seine religiosen Ueberzeugun= gen und hoffnungen, und fur beren Ausbildung und Befriedigung - im ganzlichen Wiberspruch mit ben driftlichen Grundsäten: "mein Reich ift nicht von biefer Belt!" und: "Ihr follt Gott mehr als ben Menschen gehorchen!" — als Staatsanstalt, und bas Kirs chenrecht als einen Theil des Staatspolizeirechts behandeln. Dieser einzige encyklopadische Fehler aber, mit welchem die noch aus der Zeit der Theokratie stammende Theorie von einer Staatsreligion und Staatsfirche auf unserer heutigen Culturstufe nahe verwandt ift, vernichtet durch seine unvermeidlichen Folgen die Wurde und Selbst= ständigkeit der Kirche und die heiligsten Privatrechte der Menschen. Aus dem gleichen Grundfehler ferner machte man auch die durch ben Fortschritt ber Zeit nothwendige Beranderung ber Vereinsrechte entweder vom Zufall ober von Willfur und bespotischer Bestims mung abhängig, statt sie durch die Autonomie, die lebendige Spras che und Bereinbarung ber Bereinsglieder ober ihrer Reprafentan= ten — in der Kirche also burch die freie öffentliche Meinung der Rirchenglieder und durch freie Concilien und Synoden fortzubilden, und so die Bereine vor Erstarrung und innerer Ents zweiung, vor Theilnahmlosigkeit der Glieder, vor Verkruppelung und zulett unvermeidlicher Unordnung und Auflösung zu bewahren.

Die besonderen bogmatischen Hauptlehren sind nun:

A) Privat= ober Sonder= Recht und Politik des Prispatrechts. Das Privatrecht enthält die zunächst aus dem allges meinen Friedens= oder Rechtsverein abgeleiteten Bestimmunsgen über die abgesonderten oder Privatverhältnisse der Rechtsglieder gegeneinander, d. h. solche, die sich zunächst nicht auf ihre Gemeinschaft oder Mitgliedschaft am politischen Hülfsverein beziehen. Nur durch die oben erwähnte Verbindung von Politik und Recht erhalten sie mittelbar politische Modisicationen.

Die Theile des Privatrechts, die zugleich — nur modificirt durch die Verschiedenheit der Vereine — die aller andern Vereins= rechte sind, sind die folgenden:

- a) Personenrecht, welches die bleibenden personlichen (ober Status:) Verhältnisse bestimmt, und das Grundprincip des Privatrechts bildet;
- b) Sachenrecht, welches die biefen perfonlichen Berhaltnif= fen angemeffenen bleibenden außeren Berhaltniffe zur

Sachenwelt, die Herrschafts = (Dominiums\*=) Rechte über die außeren Mittel für die Zwecke der Privatpersonen, oder über die Sachenwelt bestimmt;

c) Berkehrs = (Actionen = ober Obligationen =) Recht, welsches die, von dem freien Willen der Privaten ausgehenden, im Wechsel der Dinge nothigen steten Verkehrs = Vermittlungen zwischen den Personen = und Sachenrechten bestimmt.

Unser Grund = und Eintheilungsprincip (bas Princip der grundsgesetlichen Harmonie der drei Lebensbestandtheile, des höheren; des außeren, des harmonisch vermittelnden) greift also auch im Inneren der Wissenschaft durch. Es ist in der That der Grund der Vorstrefflichkeit des classischen romischen Rechts, daß in ihm, in consequenter Durchsührung jenes Princips, das Personlichkeitsver= hältnis als das höchste Urprincip, das Sachenrecht als ein ihm überall angemessener außerer leiblicher Träger, das Obligaztionenrecht als die stete freie allseitig harmonische Vermittlungzwischen beiden unter sich und mit dem Wechsel der Außenwelt besstimmt ist.

B) Deffentliches, ober gemeinschaftliches, ober Staatsrecht und die Politik desselben. Dieses sind die Bestimsmungen über die gemeinschaftlichen staatsgesellschaftz lichen Verhältnisse, die zunächst aus dem politischen Hulfseverein entstehen, aber nach der obigen Verbindung von Recht und Politik überall an die rechtlichen Grundsormen gebunden sind.

Die gewöhnliche Bestimmung von Privat = und öffentlichem Recht blos nach den Rechtssubjecten: das öffentliche Recht enthalte die Rechte zwischen Regent und Burger, das Privatrecht die unter ben Burgern, ift theils zu weit; benn bie aus bem reinen Friedens = ober Rechtsverhaltniß entstehenden Nechte zwischen dem Regent und Bur= ger, z. B. wenn der Regent sein Privatgut, ja felbst wenn er als Regent bas Staatsgut verpachtet, sind anerkannt Privatrechte. Theils aber ist jene Bestimmung zu eng. Denn in das öffentliche Recht gehören auch noch andere wichtige Fragen, die man bei so ein= seitiger Begriffsbestimmung übersieht ober falfch bestimmt. horen hierhin z. B. die Fragen über Entstehung und Bildung einer Regierung, ob z. B. durch Wahl und von wem, und die Fragen, welche sogleich nachher als Gegenstände des Verfassungsrechts erwähnt werden sollen, so wie die Rechte, welche Burger, z. B. Wahlman= ner und Reprafentanten in politischer Hinsicht zu ihren Mitburgern baben.

Die brei Haupttheile bes öffentlichen Rechts ober Rechtskreises sind, entsprechend benen bes Privatrechtskreises und unserem Princip:

a) Recht und Politit bes Grunbgefeges vber ber Berfassung im engeren Ginne, welche bie bleibenden personlichen Grundverhaltniffe ber politischen Personlich = feiten, also bes Bolts, ber Regierung, ber Staatshurger, bestim-Diese Grundverhaltnisse geben naturlich unmittelbar hervor aus dem Grundgesetz, welches die ganze Staatsvereinigung bestimmt und beherrscht. Da nun das Grundgesetz, welches im Leben ber einzelnen Menschen, mithin auch in ihren Staatsvereinen vor= herrscht, entweder das sinnliche egvistische ist, welches in der Gesellschaft die des potische Gewalt begründet, oder das auf der Vorherrschaft des Gefühls und der Phantasie beruhende Gesetz bes blinden Glaubens, welches bie Theofratie ober den Priesterstaat begrundet, oder endlich bas Gefet ber reflectirenden pru= fenden Bernunft, so sind die Staatsverfassungen entweder bespotisch, theokratisch ober vernunftrechtlich. lich erkennt das Vernunftgesetz nur die lette oder den Rechtsstaat an, aber ihm geht historisch in ber Rindheit ber Bolfer ber fauft = rechtliche Bustand und die Despotie, in bem Junglingsalter fo, wie z. B. bei ben Sebraern unter Mofes, bei ben Deutsch en zur Zeit der Hierarchie des Mittelalters, die theokratische Priesterherr= schaft voraus. Auch im Leben bes Staats überwiegt erst ber leibliche, dann ber geistige Bestandtheil, ehe die felbstständige Vermittlung siegt.

b) Recht und Politik ber Constitution im engeren Sinne ober ber Berfassungs=, ber Regierungs= und Bolks = Form, welche über die der Berfassung angemessene bleibende - Butheilung der politischen Gewalt über die außeren Mittel für die Staatszwecke bestimmen und badurch die pos litischen Personlichkeiten zu vollständigen Organen entweder zunächst für die Regierung im engeren Sinne oder zunächst für die Wolksfreiheit außerlich ausrusten, organisiren ober constituiren. Je nach ber Butheilung ber politischen Gewalt, an einen, mehrere ober alle febstständigen Staatsburger, nennt man die Formen monarchisch, aristo fratisch oder bemofratisch. Wenn alle politische Gewalt in der Hand einer einzigen monarchischen, aristokratischen oder demokratischen, Personlichkeit vereint ist, so ist die Form eine unbeschrankte, ungemischte ober absolute, fonft eine be= schränkte. Nach ber Urt der Ausübung, entweder unmittelbar, ober durch Stellvertreter, find fie unmittelbar ober reprafen = tativ, und nach der Entstehung, entweder durch Geburt, ober Wahl erblich, ober electiv.

c) Recht und Politik der Staatsverwaltung, wels ches die von den constituirten Gewalten frei bestimmten, also auch von ihnen veranderlich en offentlich rechtlichen Bestimmungen über die stete harmonische Vermittlung des Grundgesetzes und der Staatsformen unter sich und mit den wechselnden Erscheinungen

der Außenwelt enthalten.

- Jupah

Die bisherige, häufig fehr mangelhafte Unterscheidung und Begriffsbestimmung dieser brei Theile bes offentlichen Rechts begrundeten ebenfalls die größten Berirrungen in ber Theorie und der Praris. Es übersahen selbst die Hauptschriftsteller über diese Materie, Uriftoteles und seine Berbefferer, Montesquieu, Kant, Seeren, Gr. v. Saller und Schleiermacher, und was schlimmer war, es übersahen auch die Wölker in ihren politischen Rampfen das Wesen der Verfassung und ihren Unterschied von der bloßen Form der Verfassung und Regierung. Sie vermischten bei ihren Eintheilungen der Staaten (z. B. bei der Gin= theilung Montesquieu's: in Despotien, Monarchien und Republiken) die unwesentlicheren Verschiedenheiten ber Res gierungsformen, welche nur über bie Formen ber Sandhabung bes Werfassungsgesetzes bestimmen, mit ben Unterschieden dieses letteren, welche über den ganzen Rechtszu= stand selbst entscheiden. So wurde ein tieferes Eindringen in die Natur der Verfassungen und der rechtlichen Freiheit und ihrer Grunds principien verhindert und fur die Beurtheilung bestimmter Staats= verhältnisse die verderblichste Begriffsverwirrung begründet. Co 3. B. fuchten Rouffeau und mit ihm so viele frühern und spatern fran= zofisch en Republikaner, ganz ahnlich, wie früher die Griechen und Romer, das Wesen der Freiheit und der freien oder recht= lichen Verfassung in der bloßen Regierungsform der Re= Sie verwechselten die despotische Verfassung mit der monarchischen Regierungsform, während doch scheußlichste Despotie in der Republik stattfinden kann, sobald nicht das Vernunftrechtsgesetz und seine rechtliche Freiheit, sondern. statt ihrer, Sinnlichkeit und Egoismus und schrankenlose, ab: folute Stimmenmehrheitsgewalt, wie sie zum Erstaunen des gei bildeten Europa jett aufs Neue französische Republikaner proclamirten, als Grundgesetz herrschen. Dagegen kann umgekehrt die Monarchie das Vernunftrecht und privatrechtliche und politische Freiheit als Grundgesetz anerkennen und achten. Die Weltgeschichte ware eine andere ohne diesen einzigen encyklopädischen Fehler und die badurch entstandenen Begriffsverwechselungen.

Jene Eintheilung von Montesquieu hatte nach dem Bisherigen so lauten mussen: Nach der Verfassung sind die Staaten entweder Despotien, Theokratien, oder Rechtsstaaten. Nach der Negierungsform konnen diese sammtlich monarchisch, aristokratisch, oder demokratisch sein.

Ein großer Fehler aberwar insbesondere auch das, daß man ebens salls wegen des Mangels einer gründlichen Auffassung des ganzen Organismus des Staats auch die Form für die Regierung im engeren Sinne mit der Bolks form verwechselte, oder die letzte ganz übersah und lediglich an die Regierungsgewalt dachte. Die

Staats : Lex. Zweite Aufl. I.

Staatsgesellschaft aber hat ja nicht blos eine politische Seite und eine nothwendige Richtung auf die politische Einheit und Sie hat auch eine rechtliche Seite und eine noth= wendige Richtung auf die Erhaltung der allgemeinen Freiheit. Es giebt nicht blos eine Regierung im engeren Sinne, sonbern auch eine moralische Personlichkeit bes regierten Bolks. Gine gute Drs ganisation muß also naturlich auch fur bie Erhaltung ber Freiheit des Wolks oder der Burger und fur die natürliche und rechtliche Ge= walt, sie zu behaupten, die tauglichsten Organe grunden. Sie muß eben so gut wie die Regierung zunächst fur die Ordnung, so auch das Wolk zunächst für Bewahrung der Freiheit organisiren. Letteres thut fie 3. B., indem fie ben Bersammlungen des Bolks ober seiner Re= präsentanten bas Recht zutheilt, im Namen aller Burger von beren Privatfreiheitsrechten Aufopferungen zu machen, z. B. beren Gigen= thum als Steuern zu bewilligen ober auch sie zu verweigern. Dieses Recht ift an sich noch gar kein Recht ber Regierung im engeren Sinne, und wenn, nach bestimmten Regierungsformen, Die Stande ne= ben ber Steuerbewilligung auch noch an ber Ausübung wirklicher Regierungsrechte Theil nehmen, z. B. an der Gesetzgebung, so muß man dieses wohl unterscheiden von jener Ausübung blos der allge= meinen Freiheitsrechte, welche burch bie rechtliche ober freie Berfassung ben Burgern begrundet ift und, ohne sie selbst zu zerstören, ihnen nicht entzogen werden konnen. Diesen großen Grundsatz hielt bas tiefe englische Staatsrecht fest. Es erklarte z. B. die Steuerbewilligung stets als einen Uct der Privatfreiheit und nicht als Ausübung des Regierungsrechts der Gesetzgebung, ob= gleich beibe von der Zustimmung des Parlaments abhängen. Hierauf beruht es auch, daß die Steuerbills stets zuerst den frei erwählten Wolksreprafentanten vorgelegt werden muffen, und daß bas Dberhaus, welches boch bei aller Gesetzgebung ganz gleiche Rechte mit dem Unterhause hat, an den Beschluffen des Unterhauses über Steuerbills burchaus nichts andern darf; ferner ebenso bas, daß der Konig bei Steuerbewilligungen seine Bustimmung in gan; anderen Formen giebt, als bei Gesetzen. Er erklart, "er nehme bas freie Wohlwollen der Burger mit Dank an" und richtet biesen Dank nicht, wie bie übrige Thronrede, zugleich an die Lords, sondern blos an das Unterhaus, als bie eigentlichen Reprafentanten ber Burger, welche bie Beisteuer von ihrem Vermögen verwilligten. Diese Grundsätze, über deren et= waige Modificationen hier nicht zu handeln ist, sind aus der englischen Berfassung zum Theil übergegangen in die anderen neueren Verfas= sungen, z. B. die badische, ohne daß man vielleicht den tieferen Sinn jener Bestimmungen ganz auffaßt. Der Englander aber fagt: "Dhne meine ober meines frei gewählten Reprasentanten Einwilli= gung ist keine rechtliche Besteuerung moglich, ober: Dhne Reprasentation keine Zaration; denn wenn mein Eigenthum mein ist, so darf mir Niemand, und auch die Regierung nicht, so oft und so viel

es ihr beliebt, ohne meine Einwilligung bavon wegnehmen." Ja, diese einzige encyklopädische Unterscheidung giebt neben ihren reichen praktischen Consequenzen zugleich den Schlussel bes Verständnisses der größten Thatsachen der Weltgeschichte. Auf ihr beruht der Freis heitskampf von Nordamerika, mithin die Freiheit der neuen Die Nordamerikaner erklärten sich nämlich willig als unterworfen allen Regierungsacten, namentlich allen Gesetzen bes engli= schen Parlaments. Denn die englische Regierung war ihre Regierung, obgleich sie keine Repräsentanten im Parlament hatten. Auch nur die geringste vom Parlament angeordnete Besteuerung aber, kleine Stempel= oder Zollabgaben, erklarten sie, weil sie dieselben nicht selbst mit bewilligt hatten, für eine Aufhebung ihrer Privatfreiheit, mit= hin bes rechtlichen Zustandes, und begannen beshalb — keineswegs wegen harter materieller Bedruckungen — ihren siegreichen Kampf. Das englische Parlament mußte dabei selbst ihren Grundsätzen bei-Es zwang die Minister zur Zurucknahme der Stempel= acte, diese aber erneuerten das Unrecht durch einen Theezoll.

Recht und Politik der Verwaltung zerfallen nun in weitere Abtheilungen, und zwar, weil sie durch die Ausübung der Regierungsgewalt oder der Hoheitsrechte für den Staatszweck entstehen, nach der Verschiedenheit von diesen selbst. Sie sind mithin:

- A) Berwaltungsrecht und Politik der allgemeis nen oder kormellen Hoheitsrechte, d. h. derjenigen, welche sich nur auf die allgemeine Form der Ausübung aller Res gierungsgewalt beziehen, nämlich a) der gesetzgebenden, b) der vollziehenden, c) der richtenden oder vermittelnden Gewalt: Gesetzebungs:, Staatsdienste und Organis sationslehre.
- B) und C) Berwaltungsrecht und Politik der masteriellen oder besondern Hoheitsrechte (welche auf die Verwirklichung der besondern materiellen Staatszwecke sich beziesten), sowie der Vermittlung derselben mit den formellen Hoheitszechten.

Die materiellen Hoheitsrechte nun gehen unmittels bar hervor aus dem obigen Staatszweck, welcher die bereits oben angegebenen sechs Hauptzwecke umfaßt und dadurch sechs Hauptzweige der Staatsverwaltung begründet, nämlich a) die der religios=sittlichen Cultur (s. g. Religions= und Sittenpolizei); b) der geistigen Cultur (s. g. Unterzichtspolizei); c) der medicinischen Cultur (s. g. mezdicinische Polizei oder Staatsarzneikunde); d) der ökonomischen; e) der rechtlichen, und f) der politischen Cultur.

Nur die drei letten oder das Necht und die Politik der Verwal-

tung ber ökonomischen, juristischen und ber politischen Gultur enthalten weitere Unterabtheilungen.

Die der okonomischen sind — entsprechend der Abtheis lung in Privats und offentliches Recht —:

- a) Nationalokonomie. Sie enthält die Rechts= und politischen Grundsätze der Förderung und Erhaltung des Privatvermögens der Bürger.
- β) Cameral = und Finanzwissenschaft ober bie Rechts = und politischen Grundsage ber Forderung und Erhaltung bes Staatsvermogens.

Die rechtlichen und politischen Verwaltungsgrundsätze ber Förzberung und Erhaltung zunächst der juristischen und politisschen Seite der Gesellschaftsverhältnisse oder der friedzlichen und hülfreichen gesellschaftlichen Vermittlung der ganzen Culztur sind theils:

- a) Verwaltungsgrundsätze, welche zunächst auf Erhalstung der rechtlichen Seite der Gesellschaftsverhältnisse gerichtet sind, und zwar entweder:
- aa) auf die öffentlichrechtliche Seite. Diese Verwalztungsgrundsätze haben nur theilweise, nämlich im Straf= oder Criminalrocegrecht und in der Criminalpocegrecht und in der Criminalpolitik und der Lehre von den Strafanstalten eine abgezsonderte wissenschaftliche Behandlung erhalten; oder
- bb) auf die privatrechtliche Seite. Diese bilben bas Civiljustigrecht und Politik. Diese Bermaltungsrechte, &. B. die über das gegenseitige Berhalten der Burger und der Gerichte, werden gewöhnlich in Verbindung mit den reinen Privatrech= ten, welche die Burger in ihren Rechtsstreitigkeiten gegenein= ander haben, in bem Civilproces abgehandelt. Der Civilproces ist also zum großen Theil privatrechtlich. Deshalb wird auch in bemfelben bem Privatinteresse und ber Privatwillfur ber Parteien so Bieles überlassen, z. B. ob sie bieses oder jenes Rechts= mittel anwenden, ob sie sich vergleichen wollen oder nicht, worauf gerade die Sauptgrund fage unsers Civilprocesses, die soge= nannte Berhandlungsmarime u. f. w. sich gründen. man also mit Hugo ben Civilproceß ganz in bas offentliche Recht sett, so mußten nach diesem encyklopädischen Fehler — weil im offentlichen Recht, z. B. im Criminalproceß, bas offentliche Interesse entscheidet und alle Privatwillkur ausschließt — jene heilsamen Grundsate' zerftort werden.
- β) Die rechtlichen und politischen Bermaltungs z grundsätze für diejenige Staatsverwaltungsthätig= keit, welche zunächst die Erhaltung der allgemeinen politischen Seite oder das allgemeine hülfreiche un=

gestörte Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Verhältnisse im Innern zur Aufgabe haben. Diese Verwaltungsgrundsätze nun bilden die Polizei, das Polizei=recht und die Polizeipolitik.

Der so unendlich bestrittene Begriff ber Polizei, über welchen man ganze besondere Bücher geschrieben hat, begründet sich näher durch folgende Betrachtung. Wenn auch durch alle übrigen bisher genannten Verwaltungszweige alle besonderen Aufgaben bes Staatszwecks oder der Cultur erschöpft scheinen und ein Jeder die in sein besonderes Gebiet gehörigen inneren Storungen nach feinen besonderen Grundsätzen und Befugnissen ober mit in= neren Mitteln entfernen kann, z. B. der Mediciner die Krankheiten durch Medicin, der Jurist die Rechtswidrigkeiten durch Recht= sprechen, so bleiben doch noch Störungen übrig. Es sind dieses solche außere oder allgemeine Storungen, welche dadurch ent= stehen, daß die verschiedenen Cultur= und Verwaltungszweige in einem beschränkten Raume ber Sinnenwelt nebeneinander stehen, und dadurch und durch menschliche Unvollkommenheiten nothwen= dig in Collisionen gerathen mussen, wenn ein Jeder derselben mit ausnahmsloser Folgerichtigkeit nur seine besondere Aufgabe verfol= gen will, — Störungen, welche durch die gewöhnlichen be= sonderen inneren Mittel nicht zu beseitigen find. Go konnen der Gesundheit und dem Wohlstand der Burger gerade durch die consequenteste Durchführung der rechtlichen Freiheit, z. B. durch ei= nen gewissen, an sich nicht unrechtlichen, freien Gebrauch von Feuer und Licht, Gefahren broben, welche nicht mit rein medicini= schen, den om ischen ober juriftischen Mitteln zu beseitigen sind. Solche außere Storungen konnen alsdann nur durch all= gemeine außere Mittel, welche von bem allgemeinen Staatszweck und ber allgemeinen Staatsgewalt ausgehen, beseitigt werden. Und biese Beseitigung ist nun eben bie polizeiliche Sicherung. Man kann daher, so verstanden, die Polizei auch kurz bezeichnen als die Sicherung der sammtli= chen Culturzweige gegen außere Storungen burch all: gemeine außere Mittel.

Durch diese encyklopabische Bestimmung erhalt die Polizei seste Grundsätze und Grenzen. Sie erhalt z. B. das Grundprincip, daß sie sich da, wo die Störung durch die anderen besonderen Berwaltungszweige beseitigt werden kann, nicht einmischen darf, wenigstens nicht mit Freiheitsbeschränkung, z. B. nicht als Büchercensur gegen etwaige Vergehen, zu deren Verhinderung, wie für alle unsere Vergehen, ja das Strafrecht da ist. Es ergiebt sich ebenso, daß stets nur der allgemeine Gesellsschaftszweck oder das Wohl Aller nach dem Gesammtwilsten ihr höchster Grundsatz sein muß bei ihren aus:

nahmsweisen Beschränkungen. Diese mussen also, stets jenem höchsten Grundsatz entsprechend, also nicht unsittlich und unehrlich sein; sie dursen nicht den Friedensverein in einen vertrauenslosen listigen Kriegsstand umwandeln. Sie dursen nur dann stattsinden, wenn mit Sicherheit die Frage bejaht werden kann, daß der ganze Kreis von Bürgern, in welchem sie stattsinden sollen, nach Größe, Ausdehnung und Gewißheit der zu verhindernden, wie der polizeilichen Uebel, die letzteren als wohlthätig vorzieht, weshalb vor Allem wiederum, so wie früher und noch größtentheils im freien England, die Polizei in Gesetzgebung und Vollziehung volksmässig werden sollte, damit nie, sowie leider jetzt so oft, die Arzneischlimmer als die Krankheit sei, der Zweck durch das Mittel zersstört werde.

In den bisherigen hundertsach verschiedenen Begriffsbestimmun= gen der Polizei übersah man größtentheils dieses eigentliche Wesen der Polizei. Man bezeichnete dieselbe bald als den Rest der gan= zen inneren Staatsverwaltung, welcher übrig bleibe, nach Abson= berung besonders behandelter Theile, wie z. B. des Criminalrechts. Dabei fehlt Wissenschaftlichkeit, Ginheit und Princip. stimmte man sie zu weit, z. B. als Sicherung biefer ober jener ober aller Rechte, welche Sicherung ja aber auch das Criminal= recht zu geben hat, balb zu eng, z. B. als Sicherung mit blos physischen Mitteln, obgleich z. B. auch die polizeilichen Strafbrohungen psychologisch wirken muffen. Der Mangel an festen Begriffen, Grundsagen, Grenzen, die Unarchie im Wiffen erzeugte auch hier die traurigste Unarchie im Leben, bas ewige Buviel und Zuwenig, die Grundsatlosigkeit und Willkur ber Polizei, ihre Spionerie, ihre Gewaltthaten, ihre Wahrheitsunterbrudung, woburch jett oft bie neueren Gesellschaftsverhaltnisse und Die Freiheit und Cultur eben fo fehr ober noch mehr gefahrdet find, als sie es in anderer Zeit durch die Hierarchie maren.

Es bleibt endlich noch übrig:

C) Recht und Politik der besonderen Friedens=
nnd Hulfsvereine, durch welche die im allgemeinen Hulfsoder Staatsverein umfaßte allgemeine menschliche Aufgabe,
so weit sie nicht durch allgemeine Staatsgesetz erzwingdar oder ge=
nügend bestimmt und erschöpft sind, mit der privatrechtli=
ch en Freiheit harmonisch vermittelt und vereinigt
werden. Hierzu gerade wird in einem freien Staatsleben, z. B.
in dem britischen, den freien Vereinen und ihrer autonomischen
Bestimmung so Vieles überlassen, der freie Ussociations geist
vom Staate gesordert und unterstützt, während anderwarts leider
die Polizei= und Beamtenwillkur die Stelle solcher Vereine aus=
süllen sollen. Deshalb besteht denn auch dieses Vereinsrecht zum
Theil nur aus Trümmern, wird aber bei neuer Ausbildung der

Freiheit, sowie jest schon bie freien Gemeindevereine und Rechte, in verjungter Gestalt wieder aufleben. Es umfaßt:

- a) Recht und Politik der zunächst zur gemeinschaft= lichen Hulfe für innere Verhältnisse begründeten Vereine, nämlich:
- 2) Recht und Politik der Bereine für die sittliche und geistige Eultur, also namentlich der Kirche und der Schule. Seitdem die einst so selbstständigen Universitätscorporationen und selbst die Akademien ebenfalls mehr und mehr ihre Selbstständigskeit verloren und in Staatsanstalten übergehen, ist die Rechtstheorie der Gelehrtens oder der Schulvereine weniger bedeutend. Sie wird gewöhnlich in dem Kirchenrecht, d. h. der Rechtstheorie der kirchlichen Gesellschaft, mitgenommen.
- B) Recht und Politik der Vereine für die niedere ober äußere Cultur: Gewerbs=, Zunft=, Markgenossen-schafts= und Handels= und Wechselrecht. Ihre Trümmer behandelt das beutsche Privatrecht.
- C) Recht und Politik der Vereine für die harmonische Vermittlung der ganzen Cultur in besonderen Lebensskreisen, wie z. B. in den engeren und in den weiteren Familiens und Gemeindevereinen: Patronats, Lehens und Privat, Fürstenrecht und Gemeinderecht. Auch ihre Trümmer ent halt jest gewöhnlich das deutsche Privatrecht.
- h) Recht und Politit bes zunächst für bie rechtliche Freiheit oder ben Frieden und die außeren Berhaltniffe unter den Wolkern begründeten volkerrechtlichen Friedensvereins: das Wolkerrecht und die Wolkerrechtspolitik oder die Di= Hugo will das Wölkerrecht als einen Theil des Staatsverwaltungsrechts darstellen, das heißt aber, als Bestimmun= gen, welche blos vom jedesmaligen Gutsinden einzelner Regierungen ausgehen, nur ihre Untergebenen, nicht sie selbst binden. Durch diese encyklopädische Bestimmung ist alles wahre Wolkerrecht aufge-Dafür führt Hugo freilich als Grund an, das Wolkerrecht könne nicht durch eine höhere Gewalt erzwungen werden. Allein nach diesem Grunde mußte man, wie freilich Manche thun, auch jede Rechts pflicht einer souverain en Regierung abieugnen. Denn auch über ihr — sei sie republikanisch oder monarchisch — steht keine hohere Zwangs = und Strafgewalt. Nicht aber diese lettere, sondern die außere Unerkennung als gemeinschaftliches Friedensgesetz bildet nach dem Dbigen das Wesen des Rechts. Das Bolkerrecht wird freilich oft verlett — ebenso, wie ja aber un= vermeidlich auch tagtäglich bas Privat: und Staatsrecht —. wird aber noch öfter geachtet und gehalten, und hat selbst auch Mit= tel der Durchführung im volkerrechtlich geordneten Kriege,

im geordneten volkerrechtlichen System und in der Gewalt der offentlichen Meinung für das offentlich anerkannte allge = mein erkennbare gemeinschaftliche Recht, welches nicht, wie die bloße Moralpslicht, bloß subjectivem Ermes = sen anheimgestellt und objectiv unerweisbar ist. Diese Uner = kennung und Uchtung des Wölkerrechts und der rechtlischen Freiheit und Selbstständigkeit der Wölker ist, trotz jener irdisichen Mangelhaftigkeit, eine der Hauptgrundlagen unserer ganzen neueren Freiheit und Gultur, des jahrtausendlangen friedlichen Nesbeneinanderbestehens so vieler großen und kleinen freien Staaten—eine Grundlage, welche wohl die Rechts = und Staatslehre nach Kräften verstärken, nicht aber untergraben muß.

c) Recht und Politik der die neueren und die außeren Hulfs= und Friedensvereine harmonisch vermitteln= den Bundesvereine: Bundes= (und Weltburger=) Die hohe Aufgabe und die Theorie des Bundesrechts wurden bisher noch am wenigsten richtig aufgefaßt und ausgebil= bet. Es wird aber mit der fortschreitenden Cultur immer wichtiger Ja ein allgemeines freies Bunbesrecht freier gesitteter Staaten wird, sowie es, als die vollkommenste harmonische Vermitt= lung friedlicher Freiheit und hülfreicher Vereinigung in dem weitesten Kreise des brüderlichen Menschengeschlechts, den Schlußstein bes encyklopadischen Gebaudes, die Krone bes Baums ber gesammten Rechts= und Staatswissenschaft bildet, so auch im Leben eine immer wichtigere Stellung einnehmen. Wie bereits mehr und mehr in kirchlicher, so wird auch in politischer Hinsicht nicht blos die Isolirung und der Vernichtungskampf der Uncultur, sondern auch die einer reichen und selbstständigen Bildung feindliche Idee einer geistlichen oder weltlichen Universalmonarchie der Idee eines freien, mithin auch constitutionell organisirten Bundes= systems weichen. Bei so bedeutenden Wolkern, wie die Deut= fchen, die Schweizer, die Umerikaner, suchten bereits die ein= zelnen Stämme und Provinzen durch Bundesverfassung die Ver= mittlung ihrer besonderen inneren selbstständigen Entwickelung mit einer zugleich freien oder friedlichen und hülfreichen Nationalverbin= dung und hierdurch ein freieres und zugleich reicheres Leben, als der einfache Staat gewährte Und Bieles laßt erwarten, daß andere bereits constitutionelle und jest noch nicht constitutionelle Reiche, um so mehr, je mehr ihre einzelnen Theile verschieden sind und bas Bedürfniß der Bewahrung und Ausbildung ihrer Eigenthumlichkeiten haben, diesem Beispiele folgen werben. Gine constitutionelle Bundes: und Reichsverfassung ware jedenfalls für Reiche, wie z. B. die große österreichische Monarchie, die allein denkbare Form einer etwa durch die rasch fortschreitende Zeit herbeigeführten constitutionellen Entwickelung. Sodann aber werden und sollen zugleich auch die

verschiedenen gesitteten Bolker beim Fortschreiten der sittlichen (Sultur in freien Bunbesvereinen eine bruberliche Sulfsvereini= gung mit ihrer volkerrechtlichen Freiheit verbinden. Mur Schritt für Schritt zwar, aber bennoch in immer größeren Kreisen, brechen sich bie Ideen der Freiheit und Bruderlichkeit durch Friedens : und Hilfs: vereine im Menschengeschlecht ihre Bahn. Bon den engsten Kreis sen, außerhalb welcher Rechtlosigkeit, List, Eroberung, Raub oder Anechtschaft galten, allmälig vorschreitend — von der Familie zur Gast= und Stadt = und Stamms = und Bolks = und Religionsgenoffenschaft — sodann ganze Reiche und Bolkerfamilien ergreifend, will ihre Herr= schaft endlich die Menschheit umfassen und vereinigen. Und es ' naht in unserer wahrlich großen Zeit — dieser Zeit, welche halbe Welten freier Staaten und Verfassungen sich entwickeln und im= mer mehr die bruderlichen Sande reichen, immer schneller die tägli= chen friedlichen Eroberungen im Reiche der Cultur und Wiffenschaft sich mittheilen sieht — es naht immer mehr der hochste Triumph der Rechts- und Staatsphilosophie. Es naht — baran zu glauben und baran zu arbeiten ift des Weltburgers Pflicht — ber Zeitpunkt, an welchem die gesitteten driftlichen Nationen bas Bedürfniß fühlen werden, an die Stelle eines durftigen volkerrechtlichen Friedens, der bis jest noch nicht die roheste Selbstsucht und die listigste Ueber= vortheilung als Maximen des gegenseitigen Verhaltens, ja noch nicht die Eroberung, den Raub und den Mord gegen Nationen ausschloß, auch im Bolkerverhaltniß eine moralische Ordnung und eine bruderliche Hulfsverbindung für die Freiheit und die Cultur anzuerkennen und zu begründen. Alstann werden die jett sogar von einer franzosischen Juliregierung wohlgefällig angepriesenen Princi= pien gemeiner Selbstsucht oder der ausschließlichen Verfolgung der eignen materiellen Interessen im Bolkerverhaltniß, dann werden Hinterlist und Tauschung, Mord und Raub gegen Bolker nicht ehrenvoller sein, als sie im Kreise bes Privatlebens es sind. die Regierungen wird ber Drang ber Nothwendigkeit zu diesem ge= Denn bei bem heutigen allgemeiwaltigen Fortschritte antreiben. nen politischen Austausch und Nachdenken mussen die schlechten Grundsätze, der Eigennutz, die Lift und Gewalt im Bolkerverhalt= niß, ansteckend und verderblich auch für die inneren Verhältnisse wir= Sie muffen auch noch aus anbern Grunden von ben Regierun= gen als für sie selbst verberblich anerkannt werben. Denn bei ihrer bereits bestehenden Verbindung zu einem gemeinschaftlichen System von Europa fällt selbst bas Unrecht von Einzelnen auf Alle zuruck, welche dieses System erhalten. Die Wolker aber sind bereits von höheren Ideen ergriffen und die Regierungen bedürfen heutzutage vor Allem der Achtung und des vollen Vertrauens der Wolker für ihre Es mußte rudwarts gehen mit ber Freiheit und Cultur Eristenz. wenn ihr offenbares Gegentheil im Berhaltniß ber im Inneren,

42 Allg. encyklop. Uebersicht ber Staatswiff. u. ihrer Theile.

Wölker sich noch lange sollte behaupten können: Aber nicht das Rückwärts, sondern das Vorwärts in Freiheit und Cultur ist die Loosung der heutigen Menschheit. Und es muß die Loosung der Regierungen werden, wie es die der Bölker ist. Alsdann werzden diese, in deren erwachtem rechtlichen Bewußtsein und Willen jetzt das Schicksal der Reiche liegt, ein glückliches Vertrauen zu ihzren Regierungen erneuernd, nicht der furchtbaren Herrschaft roher Kräfte anheimfallen, und nicht in der gefürchteten Kevolution und Republik ihr Heil suchen.

W.

Nachen, Aachner Friede, Aachner Congres. Machen sehemalige Reichsstadt im westphälischen Kreise, im Revolutionskrieg mit dem gesammten linken Rheinufer von Frankreich erobert und mit bem= selben vereinigt, im sogenannten heiligen Krieg wieber für Deutschland gewonnen und an Preußen gegeben) ruhmt sich, Karls des Großen Ge= burtsstätte zu sein, war wenigstens besselben Lieblingsaufenthalt und ber Ort seines Todes (814), und nach ihm bis auf Ferdinand I. die gewöhnliche Kronungsstadt der Kaiser. Die Aufzählung ber Merkwurdigkeiten ein= zelner, wenn auch berühmter Stadte liegt nicht im Zweck unsers Lexis kons; aber Aachen schien wenigstens die Mennung anzusprechen, theils wegen einiger daselbst zu Stande gekommener Friedens schluffe (wovon das Mähere unter dem allgemeinen Artikel "Frie densschlusse der neueren Zeit"), theils und vorzüglich wegen bes neuesten (im Jahr 1818) allbort gehaltenen Monarchencongresses. Bon demselben, wie von ben übrigen Congressen ber neuesten Beit, reben wir unter bem allgemeinen Artikel "Congreffe."

Aargau. Er ist der sechszehnte Freistaat oder Kanton schweizestischer Eidsgenossenschaft, mit einem auf 38 Geviertmeilen berechneten Flächenraum und einer Bevölkerung von 183,800 Seelen (nach einer im J. 1829 veranstalteten Zählung zum Behuf einer Vermögenssteuer). Davon sind etwa 102,400 dem evangelisch = reformirten, 79,300 dem katholischen Glaubensbekenntniß angehörig und etwa 2100 dem

Mosaisch en Glauben.

Die Bekenner des letzteren leben schon seit der Mitte des XVII. Jahrhunderts in den beiden Dorsschaften Endingen und Langnau heimathlich mit freier Religionsübung; aber auch nur auf diese Dorser beschränkt, ohne Erlaubniß, sich in andern Gemeinden des Landes anzussiedeln. Seit Jahrhunderten verwahrlost und verachtet, ohne Neigung für Betreibung von Landwirthschaft, Handwerken und Künsten, nähren sie sich meistens vom Schacher, vom Wucher und nicht selten vom Betrug. Die seit 30 Jahren gemachten Versuche, ihr Gemeindewesen besserinzurichten, ihre Schulen zu verbessern, hatten bisher wenig Wirkung. Einerseits waren die getroffenen Maßregeln nicht durchgreisend, anderers seits widerstrebten starrsinniges Vorurtheil, eingerosteter Aberglaube und vererbte Gewohnheit dem Gedeihen alles Bessern. So genießen diese uns glücklichen Menschen zwar in ihren Heimathsgemeinden dürgerliche Rechte, haben aber an den staatsbürgerlichen Rechten der übrigen Bevölkerung

keinen Untheil. Die Juden jedoch sind nicht die einzigen Heloten in

diefer Republif.

Much die sogenannten Landsaffen gehoren bahin; eine betracht= liche Menge armer, im ganzen Lande zerstreut wohnender Familien, die zwar dem Kanton, aber keiner Gemeinde in bemselben heimathlich ange= horen. Sie sind ein Erbstuck, welches sowohl dem Margau, als dem Waadtlande von der vormaligen Stadt und Republik Bern zufiel, als jene beiden Kantone von dieser abgetrennt wurden. Es sind die zahlreich vermehrten Nachkommen von Familien, die sich vor Zeiten, mit oder ohne Wiffen ber Regierung, in beren Gebiete aufhielten, lebten und farben, ohne irgendwo ein Ortburgerrecht zu besigen, weil sie entweder aus frem= ben Staaten oder andern Kantonen hierher gekommen waren. Nachkommen derer, die ehemals wegen ihrer unehelichen Geburt keinen Unspruch auf das Heimathsrecht ihrer Eltern machen konnten, obwohl dieselben Schweizer waren. Genug, wen man nicht aus dem Lande verstoßen und doch auch keiner besondern Gemeinde als Untheilhaber ih= rer Rechte und Guter aufburden durfte, ward zu der Classe der Lande Man bilbete in spatern Zeiten aus ihnen eine eigen= fassen gestoßen. Rörperschaft, sammelte für sie einen eignen Unterstützungsfond und stellte sie unter besondere Aufsicht einer Behorde. Sie leben als Tag= lohner, Fabrikarbeiter, Bettler, ohne burgerliche und staatsburgerliche Doch wird im Margau jest auf beffern Unterricht ihrer Kinder, auf Unbringung derselben bei Handwerkern u. f. w., sowie barauf ge= achtet, daß sie nach und nach in bas Gemeingut von Ortschaften einges kauft werden.

Eine britte und ebenfalls ziemlich zahlreiche Classe von Unglücklichen, die ohne burgerliche Rechte dasteht, sind die sogenannten Seimathlosen. Erst in neuester Zeit wurden die Regierungen auf sie aufmerksamer. Sie gehörten nicht einmal, wie bie Landsaffen, irgend einem Kanton, vielleicht viele nicht einmal ber Schweiz an. Es waren umherstreichende Gauner= familien, die sich vom Betteln, Stehlen, Korbflechten, Sausiren u. f. w. ernährten und ihr klägliches Loos, gleich den Landsaffen, einer ehemali= gen fehlerhaften Gesetzebung zu banken hatten. Die meisten aus ihnen stammen von Eltern, die wegen Berbrechen aus ihrem Kanton verbannt und durch diese Strafart andern Kantonen zugeworfen wurden; oder von Eltern, welche wegen Religionsanderung, besonders in ben Tagen der Re= formation, an ihren Orten mit Verluft des Burgerrechts und ber Beis math bestraft wurden; ober von solchen, welche, wenn ihrer Verehelichung im Baterlande gesetliche Hindernisse entgegenstanden, sich im Auslande, besonders in Rom, priesterlich einsegnen ließen; oder auch von allerlei fremden Ausreißern, die man, in Ermangelung von Inländern, als Schweizer, ehemals in die Schweizerregimenter steckte. Allen diefen gab man, weil sie wirklich ohne Baterland waren, sogenannte "Dulbungsscheine", wodurch sie sich wenigstens legitimiren konnten, in der Schweiz umherstreichen zu Man hat jest, ber offentlichen Sicherheit willen, angefangen, dürfen. sie zu zählen und auf die Kantone zu vertheilen, in diesen ihnen bestimmte

- Coroli

Aufenthaltsorte anzuweisen und den arbeitsameren Familien Bürgerrechte

zu verschaffen.

Der R. Aargau gehört zu ben wohlhabenbern und gewerbigern Lanbschaften ber Schweiz. Die größten Strome berfelben, welche von ber Nordseite ber Alpen stammen, Limmat, Reuß und Aare, ver= einigen fich in ihm mit bem Rhein. Biehzucht, Acter = , Biefen = , Wein= und Dbstbau werden mit großer Thatigkeit betrieben. In Stabten, deren 11 find, und in Dorfern findet man Handwerker, Kunstler, Mäßiger Wohlstand ist ziemlich allgemein verbrei= Fabriken aller Urt. Die Volksbildung durch verbesserte Schulen, durch Volksschriften und öffentliche Blatter ist in 30 Jahren bedeutend vorgeschritten. Wiele Dorfer besitzen ihre eigenen Lesegesellschaften, Sangerchore, Ersparnificassen u. f. w. Eben so wenig fehlt es an gemeinnütigen und wissenschaftli= chen Vereinen der Burger im Lande. Am weitesten stehen in ihrer Bil= bung die katholischen Gegenden bes Landes zurud, wo fieben Rlofter, Fahr, Gnabenthal, hermetschwyl, Wettingen, Muri, ein Kapuziner= und Nonnenkloster zu Baden, auch drei Chorherrenstifte ihre Rechte und ihren Einfluß üben. Man berechnet das Besitzthum der Klöster auf einen Werth von 6-7 Millionen Franken.

Der öffentliche Wohlstand und große Verkehr nahm erst seinen Aufstehrung, als der Aargau von ehemaliger Unterthanenschaft durch die Resvolution und den Einbruch der Franzosen in die Schweiz (1798) frei und dann durch Napoleons Vermittlung (1803) zur selbstiständigen Respublik ward. Er wurde aber aus drei verschiedenen Ländern zusammensgeset, die vorher, außer der Grenznachbarschaft, nichts mit einander gesmein gehabt hatten, weder politische noch kirchliche Ordnungen, weder Sitten, Gesetze und Vildungsstufen, noch Münzen, Maße, Gewichte u. s. w. Der eigentliche Aargau, mit einigen Municipalstadten, hatte unter Berns Aristokratie gestanden; Vaden und die Freienamter waren gemeinschaftliche Unterthanengebiete einiger andern Kantone gewesen; und das Frickthal, abgeschieden von jenen durch das Gebirge des Jura, war unter österreichischer Hoheit geblieben, dis es nach dem Luneviller

Frieden zur Schweiz kam.

ber neuen Republik unter gemeinsamen, zweckmäßigen Einrichtungen des Staates zusammenwuchsen, und wie bald sie sich an eine Freiheit ge- wöhnten, die ihnen ehedem unbekannt gewesen war. Durch das Ganze der unter Napoleonischer Vermittlung aufgestellten Staatsverfassung wehte ein demokratischer Geist, gemäßigt durch Einsührung des Repräsentativ- systems und sechsjährige Umtsdauer der oberen Behörden. Die Regie- rung, wie bürgerlich einsach, mit monatlich wechselndem Präsidenten, sie auch sein mochte, fand leichten Gehorsam dei Völkerschaften, die, als vormalige Unterthanen, an stummen Gehorsam gewöhnt waren, so lange man ihre mancherlei kleinen Ortsgerechtsame unangetastet ließ. Was eigentlich durch die empfangenen höhern Staatsbürgerrechte, durch alle freien Stiftungen eines neugeschaffenen Schweizerkantons gewonnen worden, vers

standen die wenigsten Leute. Vielmehr wurden die meisten, hatte es in ihrer Wahl gestanden, dem Triebe der Gewohnheit gefolgt und zu ihren vorigen Herrschaften in freudiger Ehrerbietung zurückgekehrt sein. So sehr verwahrlost war noch die öffentliche Bildung und das Unterrichts= wesen, daß man nicht Manner genug im Lande fand, die hinreichende Kenntniß besaßen, um mit ihnen die verschiedenen Uemter auf erforder= liche Weise beseßen zu können. Man half sich damit, tüchtige Personnen aus andern Gegenden der Schweiz ins Staatsbürgerrecht aufzunehmen.

Dieser Zustand änderte sich aber bald. Die Schulen wurden verbessert, wissenschaftliche Unstalten gestiftet, viele Jünglinge besuchten Deutschlands Universitäten, Bürger aller Gegenden und Stände traten in Gesellschafsten zur Beförderung des Gemeinwohls zusammen, Vuchdruckereien, Buchschandlungen, öffentliche Blätter, Manufacturen, Künstlerwerkstätten, Fastriken aller Art, große Spinnereien u. s. w. erhoben sich wetteisernd eins ums andere. Ein Jahrzehend reichte hin, Verwandlungen hervorzubrinzen, die kaum noch eine Vergleichung der späteren Verhältnisse des Lanz

bes mit ben fruheren gestatteten.

Inmitten des freudigen Aufblühens der jungen Republik ward fie von dem Sturm betroffen, der den politischen Zustand des ganzen Welt= theils anderte und mit dem Sturz Napoleons endete. In der Schweiz ward die Urkunde des Vermittlers zerriffen durch Einwirkung einer Reactionspartei; Stabte, Patrizier, Abteien wollten im J. 1814 das im 3. 1798 untergegangene mittelalterische Unwesen in feiner wuften Ge= staltung wieder verjungen: einen unhaltbaren Bundesvertrag, Abelsvorrecht, Rlosterherrschaft, reichsstädtische Zunfthoheit, Patrizierthum, Unterthanen= Schon wurden Umtriebe, Entwurfe und Unspruche zur Ber= stuckelung und Auflösung bes Kantons Aargau gemacht. hob sich das Wolk in Waffen für das selbstständige Leben seines benei= beten Freistaates und für eine Freiheit, beren Segen es seit 11 Jahren erfahren und erkannt hatte. Es erhob die Waffen drohend gegen daffelbe Bern, für dessen Herrschaft es vor Zeiten mannhaft gestritten, ja noch nachher Neigung bewiesen hatte, unter sie zurückzukehren. Der Aargau blieb unverlet in der Reihe der Kantone und zahlte den übrigen Un= sprechern für ihre verlornen Rechte, in Folge der Wiener Congregerklarung vom 20. Marz 1815, die Summe von 172,960 Fr. 7 By. 2 Np.

Aber wie in andern Kantonen ward auch hier die Verfassung absgeändert unter Einfluß ausländischer Gesandten, die weder Geist des Volstes noch Bedürfnisse des Landes genugsam zu kennen schienen. Man stellte eine Aristokratie mit demokratischem Anstrich auf, ein monströses Zwitterwerk, welches zu keiner Zeit weder die Vortheile einer monarchischen noch republikanischen Staatseinrichtung gewähren, sondern nur die Nachsteile von beiden in sich verbinden konnte, wie die Erfahrung schon nach

den ersten zehn Jahren auswies.

Dem Namen nach stand die hochste Gewalt beim großen gesetze= benden Rath, der That nach aber bei der Regierung oder einem kleinen Rath von 13 Gliebern, beren Prasident mit dem altreichestläbtischen Titel Bürgermeister geziert war. Dem Namen nach waren bie 150 Glieber bes großen Rathes Stellvertreter bes Bolkes, aber ber That nach in ihrer Mehrheit nur Leute ber Regierung. Denn nur 48 waren vom Bolk unmittelbar in den 48 Kreisversammlungen gewählt worden; 52 wählte ber große Rath selbst aus vorgeschlagenen Candidaten ber Kreise, und 52 ein Wahlcollegium bieses großen Raths. Die Glieder der Regierung und bes Obergerichtes fagen in biefem Collegium von rechtsme= gen und bilbeten die Mehrheit; gleichwie ihr Ginfluß und Wink im gro-Ben Rath unabweislich fein mußte, weil ber Großtheil deffelben aus ih= ren Beamten und Angestellten und wieber zum Theil aus Mannern bestand, welche Ehren und Aemter zu erhalten wünschten. Zwar mußte bie Regierung dem gesetgebenden Rathe alljährlich von der Staatsver= waltung Rechenschaft ablegen, aber es hing von ihr ab, seinen Bemer= tungen Folge zu leisten ober nicht. Sie stand ohne Verantwortlichkeit da wie der große Rath selber, indem wegen Fehlgriffe Einzelner nicht bie Gefammtheit der übrigen Schuldlosen angeklagt werden und jeder Gin= zelne sich wieder hinter Alle verbergen konnte. Zwar hieß der große Rath Gesetgeber bes Landes, aber die Regierung hatte allein das Recht zur Initiative. Jener konnte die Vorschläge derselben nur unbedingt anneh= men ober verwerfen, nichts baran andern, hochstens Bunfche aussprechen. Wie billig, befaß ber große Rath bas Recht ber Begnadigung, aber fur bie Beit, da er nicht versammelt war, übertrug er es ber Regierung. Denn nur felten im Jahr ward er versammelt, und ohne Willen der Regierung konnte er, laut Verfaffung, nicht einmal über 4 Wochen beifam= men bleiben.

Schon aus diesen einzelnen Andeutungen erkennt man, wie die gessetzgebende Sewalt selbst in die Hand von 13 Mannern hingegeben war, während der große Rath nur den Namen davon trug und die Maschine blieb, vermittelst deren der kleine Rath wirkte. Aber in ahnlicher Abshängigkeit von ihm standen sogar alle Gerichte des Landes. Nicht nur war die Regierung der wirkliche Richter in allen Streitigkeiten, welche administrative Gegenstände der Gemeinden unter einander oder mit ihren Bürgern betrasen, sondern ihre angestellten Amtleute waren selbst Präsischenten der eils Bezirksgerichte, der kleine Rath ernannte die Friedensrichster der 48 Kreise; er ernannte sogar aus drei Vorgeschlagenen den ihrn anständigen Präsidenten des obersten Gerichts.

So war es kein Wunder, wenn die Regierung endlich Alles in Allem ward. Das Gefühl dieser außerordentlichen hoheitlichen Gewalt erhob sie über die Bürger; ihr Wille galt, als Wille eines souverainen Staates, im eidsgenössischen Bunde gegen die übrigen Kantone. Tedes ihrer 13 Mitglieder, auf 12 Jahre im Amte, konnte mit Sicherheit auf lebenslängliche Dauer seiner Würde rechnen und, bei seinem Antheil zur Besehung der Stellen im Lande, den eignen Blutsverwandten, Günstlinsen und Anhängern die ehrenvollsten oder einträglichsten zusichern. So geschah es denn auch; und Klagen über unfähige oder bösartige Beamte,

- Smith

selbst wenn die Wahrheit der Klage von der Regierung anerkannt wurde, blieben gewöhnlich ohne Erhörung. Wohlbedacht, wohlbeehrt, zärtlich geschont wurde vor Allem die Geistlichkeit des Landes. Denn die Hierarschie, Zwillingsschwester der Aristokratie, ist von jeher und naturgemäß die

treueste Gehülfin ber lettern.

Aus diesem Allen entwickelte sich unvermerkt mancherlei Berberb= niß: Prunk und Auswand im Entbehrlichen, Sparsamkeit in dem, was noth that; ungleiche Bertheilung der öffentlichen Lasten; Unterdrückung der Preßfreiheit; geschmeibige Leitsamkeit der Gerichte; größere Staats= opfer für Lehranstalten der Städte und reichern Familien, geringere für Bolksschulwesen auf dem Lande, wenn auch zur Bildung besserer Land=

schullehrer und Erbauung neuer Schulhaufer beigetragen marb.

Es ist hier nicht der Ort, die ganze Reihe der Uebel zu nennen, welche aus der Verfassung hervorquollen und den stillen Unmuth des Landes erregten und nahrten. Mehrere Gesetze, welche, wie im Militair= wesen, im Straßenbau, im Kleinverkauf des selbstgepflanzten Weines u. s. w., die minder bemittelten Classen der Landesbewohner am schwer= sten drückten, steigerten die Unzufriedenheit. Das Volk sehnte sich zum Schutz seines Nechts nach Beschränkung der unmäßigen Regierungsge= walt, welche hinwieder der kleine Rath auf alle Weise zu befestigen suchte. Beide traten auseinander.

Als in den Jahren 1829 und 1830 die Kantone Tessin, Waadt, Luzern und Zürich aus ähnlichem Grunde zu politischen Reformen schritz ten, erhoben sich auch im Aargau dafür einzelne Stimmen, doch schuch= tern, weil man nicht ohne Grund ben Machteinfluß der heiligen Allianz fürchtete. 2118 dieser aber burch die Juliusrevolution in Frankreich ge= brochen und die Aufmerksamkeit der großen Machte zu dieser Revolution, zu dem Aufruhr Belgiens, Polens, zu den Aufstanden und Bewegungen in einzelnen Theilen Italiens und Deutschlands hingelenkt ward, forderte bas Bolk des Aargaus, unbeforgter vor fremder Einmischung, in großen Versammlungen ber Burger in ehrerbietigen Bittschriften bie Berbeffe= rung der Staatsgrundgesetze. Die Regierung zauderte; sie nannte es bas Treiben einzelner unruhigen Köpfe. Da aber bas Jahr 1830 gerabe zufällig dasjenige war, in welchem das Volk wieder den großen Rath für 12 Jahre durch neue Wahlen besetzen sollte, weigerte sich die Mehrheit der Urversammlungen, die Wahlen zu machen. Entschiedener konnte sich ber Wille bes Bolkes in keinem anderen Kanton, und zugleich, ohne Aufstand, nirgends gesetlich-zwingender aussprechen. Der kleine Rath be= quemte sich, nun in seiner Dhnmacht hingestellt, dem großen Rathe ben Gesetzvorschlag zur Einberufung eines unmittelbar vom Volke zu wah= lenden Verfassungsrathes zu übergeben. Dieser Gesetesvorschlag erregte im ganzen Lande bie bochfte Freude; aber auch um fo größere Erbitte= rung, als der große Rath dahin geleitet wurde, ihn, wieder abgeandert vom kleinen Rathe, in der Gestalt zu genehmigen, daß der Entwurf der neuen Staatsgrundgesete erft dem Gutdinken des großen Rathes ober vielmehr der Regierung anheimgestellt werden sollte. Dies veranlagte

ploglichen bewaffneten Aufbruch bes getäuschten Bolkes (6. Dec. 1830) von fast allen Seiten. Die Regierung sah sich verlassen. Sie willigte Die bewaffneten Schaaren zogen sich von Aarau zuruck, ohne in Alles. irgend Sicherheit des Eigenthums, der Personen ober der offentlichen Behörden gekrankt zu haben. Der Berfassungsrath trat im December besselben Sahres zusammen, vollenbete das neue Grundgesetz des Landes am 15. April 1831, welches alsbald barauf, von der großen Mehrheit der Urversammlungen angenommen, und, mit Ernennung ber neuen Staats= behörden, in die Wirklichkeit eingeführt ward. Erst mit Eintritt von diesen in ihren Geschäftskreis losten sich die bisherigen auf, von denen die vorzüglicheren Mitglieder fast alle wieder in Thatigkeit gesetzt wurden.

Die Grundfase ber neuen Constitution bes Aargaus gleichen im Wesentlichen denen der zwölf andern Schweizerkantone, welche in namli= der Zeit die Reform ihrer Verfaffungen unternommen hatten. diese tragen auch sie sichtbar die Spuren der Reaction ober Furcht vor Rückkehr der Uebel, unter benen das Wolk 16 Jahre lang gelebt hatte.

Die Basis jeder Republik, so auch der aargauischen Staatsverfas= sung, ist Gleichheit der Rechte und Pflichten aller Staatsburger gegen ben Staat, und Souverainetat des Wolkes, bas ist, unmittelbar burchs Bolk geschehende Ernennung seiner Stellvertreter und unmittelbare Ent= scheidung über Unnahme oder Verwerfung allfälliger Abanderungen im Staatsgrundgeset, burch Gesammtheit der stimmfahigen Burger in Ur= versammlungen. Gesetzebende, vollziehende und richterliche Gewalt sind vollkommen getrennt; keine Stellen lebenslänglich; keine auf Geburt bezügliche Amtstitel erlaubt, so wenig als Annahme ausländischer Titel, Orden, Gehalte, Beamtungen für Staatsbeamte, ohne Bewilligung ber gesetgebenden Behorde. Freiheit des Gewissens, des Handels und Gewerbes, der Druckerpresse, des Petitionsrechtes, des Loskaufes der Behnten, Grundzinse und anderer Feuballasten, sowie Deffentlichkeit der Berhandlungen der gesetzgebenden Behörde (bes großen Rathes) und der Gerichte, sind im Grundsat sichergestellt. Dem Mißbrauch haben Gesetze zu wehren.

Wenn oben von Spuren der Reaction gegen fruhere Uebelftanbe gesprochen ward, so burfen wir bahin die Grundfage der Berfaffung in Betreff des Strafenbaues, des Militairwesens, des Kleinverkaufes von selbstgepflanztem Wein, der Sicherstellung des Privateigenthums gegen Willfür der Staatsgewalt, die für den Staat fordert und nach eigenem Gutdunken entschädigt; der Aufhebung von Grundzinspflichtigkeit für nicht mehr des Unbaues fähiges Land; der Steuerpflichtigkeit alles Vermogens und Erwerbs im Staatsgebiet, ohne Ausnahme, wenn die ge= wöhnlichen öffentlichen Einkunfte nicht hinreichen, die Bedürfnisse des Staats zu becken.

Der Kanton Aargau hat ein Staatsvermögen von beinahe zehn Millionen Franken (im J. 1832 betrug es 9,781,570 Fr.), davon das bewegliche Vermögen in allen seinen Bestandtheilen 4,361,677 Fr. aus= macht. Die Staatsemkunfte belaufen sich auf etwa 700,000 Fr., die

Staats : Ber. Zweite Aufl. I.

Ausgaben ungefäht auf 600,000 Fr. (Im I. 1832 betrugen jeme 705,957 Fr., diese aber 625,238 Fr.) Unter den eigenthümlichen Einskünsten wersen die Domainen, Forsten, Zehnten, Boden = und Capitalz zinse 366,054 Fr., die Regalien 261,141 Fr., die indirecten Abgaben 58,759 Fr., der Beitrag der Klöster sür Schul= und Kirchenwesen 20,000 Fr. reinen Ertrag ab. Die Staatsschuld, welche der Kanton in den Kriegsjahren 1813—1815 machte und damals auf eine Summe von 1,161,745 Fr. stieg, war (km I. 1832) bis auf 398,905 Fr. geztilgt, wovon der Kanton aber seinem eigenen Staatssonds 382,407 Fr. zu entrichten hatte.

Bei einer solchen Dotation kann der Haushalt des gemeinen Wesfens mit Unstand bestritten werden, ohne das Volk mit besonderen Aufzlagen zu belästigen. Doch versteht sich dies nur von gewöhnlichen, ruhisgen Zeiten. Die Besoldungen der Beamten sind gering, und viele sind, seit der neueren Resorm, durch ein falsches Sparsamkeitssystem offenbar

zu niedrig angesett.

Nach diesem kurzen, doch nicht ganz überflussigen Ruckblick auf bie Finanzen der kleinen Republik wollen wir noch den Umriß von ihrem

gegenwartigen Staatsgebilde geben.

Die gesetzebende Gewalt, welcher zugleich Dberaufsicht über bie vollziehende und richterliche Gewalt zusteht, wird von einem großen Rath ausgeübt, zusammengeset aus 200 Mitgliedern, die als unmit= telbare Stellvertreter des Volks durch die stimmfähigen Staatsburger in den 48 Urversammlungen auf 6 Jahre gewählt werden. Diese Repráfentation des Volks beruht noch auf der alten Basis von der ehevorigen Staatseinrichtung, und hat nichts mit bem Bevolkerungsverhaltnis ge= Ein kleiner Kreis von wenigen taufend Seelen (besonders der Kall bei vormals begünstigten Stabten) wählt so viel Manner, als ber größte und bevölkertste; und obwohl die Zahl der katholischen Landesbewohner weit geringer ist als bie ber protestantischen, geben boch beibe gleiche Zahl ber Mitglieder in den großen Rath. Diefer crnennt aus feiner Mitte die 9 Glieder ber Regierung ober bes kleinen Raths auf 6 Jahre; besgleichen aus allen Staatsburgern eben so viele Glieber bes Dber= gerichts, und für jedes der 11 Bezirks = oder Untergerichte 5 Mitglieder aus benjenigen Personen, die vom Volke selbst in den Ur= versammlungen dazu vorgeschlagen sind. Wie der kleine Rath alle Voll= ziehungsbeamte, die unter ihm stehen, die Officiere bei ben Mi= lizen bes Kantons (ber ihrer bei 16,000 aufstellen kann), die Pfat = rer, Schullehrer u. f. w. zu ernennen hat; To sammtliche Gerichte ihre Kanzleibeamte, und die Bezirksgerichte außerdem noch für jeden Kreis ihres Bezirks einen Friedensrichter aus ben von den Gemeinden bes Kreises bazu vorgeschlagenen Mannern.

Der kleine Rath hat, wie billig, die Initiative zu den Geseßen; aber der große Rath kann die Geseßesvorschläge desselben verwerfen, an= dern oder annehmen. Der kleine Nath muß den Stellvertretern des Wolkes jährlich sowohl Bericht über seine Verwaltung, als auch die

Staatsrechnung, ein Bubget für bas künftige Nechnungsjahr und ein steits nachgeführtes genaues Inventarium über den Stand gesammten Staatsvermögens vorlegen. Der große Nath entscheibet darüber, so wie über Gang und Zustand der gesammten Rechtspslege im Kanton, worüber das Obergericht alljährlich Bericht zu erstatten hat. Das Recht der Begnadigung, der Besoldungsbestimmungen, der Steuerauflagen, der Staatsgüterveräußerung, der Ernennung von Abgeordneten zur Tagsatung, gehört dem großen Rathe ausschließlich an. Wie jeder Beamte im Lande, ist auch der kleine Nath für seine Amtsführung verantwortlich; sowohl

in seiner Gesammtheit, als in seinen einzelnen Gliebern.

Die Verhandlungen des gesetzebenden Rathes sind öffentlich; das Budget, ein Auszug ber Staatsrechnung, des Staats = Inventariums u. f. w. werden gedruckt und vertheilt, so wie alle Gesetzesvorschläge, 14 Tage vor ihrer Behandlung, bamit bie Stellvertreter des Volks ihre Ansichten durch die Ansichten der Mitburger berichtigen konnen. gens stimmen sie frei, ohne Instruction. Noch ist beizufügen, bag bie Glieber der Regierung, so wie Beamte aller Urt, nur keine Geistliche, Sis und Stimme in der gesetgebenden Versammlung haben, wenn bas Bolk fie babin gewählt hat. Nur kann kein Glied bes kleinen Rathes. wie ehemals, im großen Rath den Borfit führen; vielmehr wird vom lettern selbst, wie sein eigner, so auch der Prasident der Regierung, unter bem schicklichern Namen "Landammann", auf ein Sahr erwählt. Furcht vor Nepotismus und Familienherrschaft hat dazu noch in allen Behörden die strengsten Bestimmungen verfassungsmäßig aufgestellt, daß Bermandte irn Blut ober durch Heirath, bis zum Grade von Geschwifterkindern einschließlich, nicht zugleich Umtsgenoffen fein burfen.

Wenn man im Allgemeinen diesem freien, republikanischen Staatszeilibe einer kleinen Bölkerschaft nicht Beisall versagen kann, erscheint die Organisation des Justizwesens desto mangelhafter, wie dies fast in allen Kantonen der Fall ist. Zwar schreitet man jest zur Verbesserung der Civil= und Criminalgesetzebung, so wie der Civilprocessorm; allein ein wesentlicher Uebelstand deruht darin, daß nur zwei Instanzen vorshanden sind, wo dann die Urtheile der Untergerichte und des Obergerichts, nach ergriffener Appellation, einander schnurstracks entgegenstehen können. Um Kosten zu sparen, vermied man in der Versassung ein Cassationsgericht aufzustellen, so wie ein Verhörrichter=Umt. Das Oberzgericht spricht über alle bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, polizeiliche und peinliche Källe in letzer Instanz ab, so wie über Administrativstreitigkeiten spundschafts und Hypothekenwesen, über Kirchen= und Brüderschaftsgüter des ganzen Landes.

Indessen, sobald die Mehrheit der in gesetzlicher Form versammelten stimmfähigen Staatsbürger den Wunsch nach einer Revision der Landesgrundgesetze ausspricht, oder es 101 Stimmen im großen Rath fordern, können, schon im ersten Jahrzehend der Verkassung, Verbesserungen derselben gemacht und dem Volke zur Annahme vorgelegt werden.

H. Bschoffe.

a total de

Abandon, f. Affecuranz.

Abbitte, f. Injurie.

Abbreviaturen und Abkurzungen, f. Diplomatik.

Abdederei, f. Medicinische Polizei. Abendmahlstreit, f. Reformation.

Aberglaube ist ein in ber Regel aus Schwäche bes Berstandes ober aus Krankhaftigkeit ber Einbildungskraft herruhrender, theils aus felbsteigener Berirrung ober Berkehrtheit entstandener, theils von Unbern, mit berselben Krankheit Behafteten, angenommener, ober burch absicht= liche Frreleitung oder Verführung von außen erzeugter, Ufter=, b. h. falscher ober irriger Glaube, ein meift gedankenloses, jedenfalls thorichtes Furmahrhalten von ungeprüften oder unvernünftigen Lehren, Worstellungen oder Meinungen, nicht schlechthin jeder Urt, sondern gang vorzugsweise wo nicht ausschließend über solche Dinge, zumal Ursachen und Mirkungen, die fich auf geheimnisvolle, ber flaren Erkenntnis unzugangliche ober für unzuganglich erachtete, einer hoheren, über= finnlichen oder wenigstens unerforschten Ratur angehörige Man theilt ihn wohl Kräfte oder Mächte oder Thätigkeiten beziehen. ein in den theoretischen und praktischen (nach Kant) oder auch in den religiofen und physikalischen (zumal medicinischen) ober auch in ben gelehrten (mit Scheingrunden einer phantastischen Philosophie oder dunkelvollen Uftergelehrtheit unterstütten) und ung e= Lehrten (blos aus Rohheit oder Unerfahrenheit oder blinder Leichtgläu= bigkeit stammenben); aber es laufen diese, in der Abstraction aller= bings zu unterscheibenben, Gattungen boch in ber Wirklichkeit eine in Die andere über, und jedenfalls ware die scharfe und durchgeführte Unterscheidung für un sern Zweck nut = und bedeutungslos. Vom Stand= punkt der Politik namlich haben wir blos die Fragen zu untersuchen: 1) Welches sind überhaupt die Wirkungen des Aberglaubens für die Einzelnen und für die Gesammtheit? 2) Welches sind seine vorzüglichsten Quellen und Beforderungsmittel? 3) Darf ober soll ber Staat gewisse Urten von Aberglauben, die etwa für die Erhaltung einer bestehenden Verfassung oder Regierung nothwendig oder deren Sauptern vortheilhaft scheinen, hegen und pflegen? 4) In wie fern und burch welche Mittel barf ober foll ber Staat bem Aberglauben ent = gegenwirken, ober feine Bertilgung erftreben ?

I. Jeder Irrthum ohne Ausnahme ist schädlich und in ber Reget fortwährend neuen Frrthum gebarend. Um allernachtheiligsten aber und vielseitigst gefahrbringend ist der Aberglaube. Entsprossen einer Dunkelheit oder Rohheit des Verstandes, wirkt er auf seine Quelle zuruck burch Vermehrung der Finsterniß und Forterhaltung einer gesteigerten Rohheit; er stemmt sich dem Aufkommen jeder bessern Erkenntniß in allen, mit dem Gegenstand des Aberglaubens verwandten, Regionen ent= gegen, und pflanzt sich burch Mittheilung und Ueberlieferung fort von Haus zu Haus und von Geschlecht zu Geschlecht. Der Aberglaube, wenn er, wie er gewöhnlich thut, burch die Vorstellung von unsicht=

baren ober übernatürlichen Urfachen ober Vorbebeutungen bes Unbeils, als Uhnungen, Traumen, Gespenstern, Kometen u. bgl. schreckt, peinigt feine Sklaven mit fortwahrender Ungst (wie mit ganz besonderem Nach= druck schon Plutard, wiewohl selbst manchem Aberglauben unterthan, in seiner Abhandlung über die deisidaiporla — in diese Furcht vor überirdischen Wesen sogar den Hauptcharakter des Aberglaubens fetend — darstellt), und wenn er ihnen, zur Verschnung der vermeint= lich erzurnten Gottheiten ober bofen Machte, die Wirksamkeit von lap= pischen Formeln ober sonst abgeschmacktem Thun ober Lassen vorspiegelt, so verdrängt er dadurch den höhern Aufschwung des Geistes und das Streben nach moralischer Veredlung. Wenn er aber gegen Krankheit oder andere Uebel das Bertrauen in die heilende oder abwendende Kraft von Wunderthatern, Heiligenbildern, Amuletten ober wie immer benannten Alfanzereien, oder gar von schädlichen Dingen in Unspruch nimmt, so wird er die Ursache, daß mindestens die wahren Rettungs= mittel verschmäht ober verabsäumt und dadurch die Uebel unheilbar wer= Aber selbst zu Berbrechen kann ber Aberglaube, zumal ber religiose, verleiten, zu Bruder = und Freundesmord, zu Konigsmord, ju Aufruhr und Burgerkrieg, zu Menschenopfern, zu hinrichtungen Un= schuldiger, zu gräßlichen Auto = ba = Fe's. Der Aberglaube ist hiernach nicht blos für seine Sklaven schmach = und unheilvoll, sondern auch Ge= fahr und Berderben brohend fur die Gesammtheit, er ist es zumal fur die Verständigen im Volk, wenn der Aberglaube unter einer mit Macht bekleideten oder einflußreichen oder gewaltthätigen Partei — wie etwa in Spanien - vorwaltet, und für die Regierung, wenn fie - wie etwa jene Raifer Josephs II. - Freundin bes Lithts und bes Rechts Die Geschichte aller Zeiten hat auf unzähligen ihrer Blatter die traurigen und schreckensvollen Wirkungen des Aberglaubens verzeichnet; wir schweigen davon, sie sind unsern Lesern bekannt, und ihre Aufzah= lung ware endlos.

Zum Aberglauben giebt es eine natürliche Anlage im Menichen, einerseits in der beschränkten Erkenntnisfähigkeit desselben und anderseits in der Empfanglichkeit seiner Ginbilbungskraft und in der Reizbarkeit seines Gemuthes. Wir sind auf allen Seiten umgeben von Wun= dern der Natur; hehre, erschreckende, erschütternde Erscheinungen, deren Grund zu erspähen nur der gereiften Wissenschaft möglich ist, begegnen uns überall und in jeder Zeit; die Ursache davon, welche der schwache Berstand nicht erschaut, sucht die Einbildungskraft zu errathen, und so gebiert sie eine ungezählte Menge falscher Vorstellungen ober nimmt willig auf, was ihr von ähnlicher Geistesverirrung oder von absichtlicher Täuschung Underer dargeboten wird. Dergestalt entsteht und pflanzt sich durch Ueberlieferung fort der vielgestaltige Aberglaube; und bald bemach= tigen sich feiner oder rufen ihn, auch wo er noch nicht entstanden, künst= lich hervor, und verstärken ihn und breiten ihn aus die Verschmistheit selbstfüchtiger Betrüger und zumal der priesterliche Herrschergeist, mitunter auch die mit bem Krummstab verbundete, ober die demselben

bienstbare, weltliche Despotenkunst. Alles, was dann weiter dazu beiträgt, Finsterniß im Bolk zu verbreiten oder das Licht der Aufklärung zurückzuhalten, alles, was die Dummheit und den Irrthum nährt, bez sessigt und erweitert das Reich des Aberglaubens; und nicht selten bietet selbst eine vom Geiste der Schwärmerei oder auch des Dünkels auf Irrwege geleitete Wissenschaft und (was gleichfalls in den neuesten, so wie gar häusig in den alten Zeiten geschah) der durch schreckende oder verhängniskeiche Ereignisse geweckte Mysticismus in den höchsten, wie in den niedersten Elassen der bürgerlichen Gesellschaft, den absichtzlichen und boshaften Beförderern des Aberglaubens oder seinen aus reiner Einfalt ihm dienstbaren Söldlingen die Hand zur Ausbreitung und Bezfestigung seiner Herrschaft. Uebrigens sind wenige Menschen von allem Aberglauben völlig frei; auch ist es schwer, die Grenze zu bezeichnen, wo der Glaube oder die von Gesühlen unterstützte Meinung oder die erwärmte Phantasse oder die religiose Begeisterung in wirklichen Aberz

glauben übergeben.

Biele Gesetgeber, Machthaber ober Regierungen haben ben Ш. Aberglauben für ihre Zwecke benutt, viele Staatsverfassungen und Regierungsspsteme find auf ben Grund bes Aberglaubens erbaut worden und haben sich vermittelst besselben Jahrhunderte hindurch erhalten. Lykurgus und Numa, Mohammed und Manko=Kapak nah= men den Aberglauben zu Sulfe, um ben Gesegen oder Einrichtungen, die ihr überlegener Geist ihnen eingab, Eingang bei ber rohen ober ein= fältigen, jedenfalls ungelehrigen Menge zu verschaffen. Die meisten großen Gesetzeber im Alterthum umgaben sich mit dem Nimbus eines gotts lichen ober himmlischen Unsehens, um Bertrauen und Folgsamkeit zu ge-Die morgenlandischen Priefterreiche, bann auch bas alt= romische und spater bas neuromische ober Bilbebrandische Weltreich waren gang ober vorzugsweise auf den Aberglauben gestütt; alle despotischen Regierungen scheuen die Aufklärung des Wolkes und begünstigen baburch den Aberglauben, und hegten und pflegten von jeher zumal diejenigen Arten besselben, die ihren schnoden Interessen oder ihrer menschenverachtenden Unmaßung gunstig sind; und noch allerneuest, in bem Zeitalter ber Philosophie und ber unter ben Bolkern vorherrschenden Geistesmundigkeit, haben wir die Restauration ben Plan der Gegenrevolution auf Prediger des Aberglaubens, auf theils verschmitte, theils dumm bigotte Missionarien und frères ignorantins bauen sehen. Aber mit Ausnahme etwa berjenigen Regierungen, welche felbst befangen im Aberglauben sind, bemnach bei ber Pflege besselben mit gutem und treuem Gewiffen verfahren, und mit Ausnahme etwa ber noch gant roben oder einfaltigen, überhaupt geistesunmundigen, Bolfer, bei welchen, wie bei Kindern, einige Taufchung in rein wohlthätiger Abficht und mit ber heilfamen Wirkung, fie gum Guten gu lenken und auf fanftem Wege ber Erkenntniß und Civilifation entgegen zu führen, zeitlich mag angewendet werben, erscheint eine Regierung, bie mit Bulfe des Aberglaubens ihre Brecke zu erreichen sucht, zumal eine folche,

welche ihrer einseltigen Intereffen willen ben Aberglauben auszubreiten oder zu verewigen strebt, verächtlich und hassenswerth. Eine auf Lug und Trug, auf Finsterniß und Bethörung gebaute Berrschaft ift keine Regierung, sondern blos factische Gewalt. Uebrigens sind es nicht nur un= lautere, sondern nach richtiger Beurtheilung meist auch ganz irrig bafür gehaltene oder blos vermeintliche Interessen, für welche man die Beihülfe des Aberglaubens aufruft. Derselbe ist namlich ein zweischneibiges Mesfer, welches gar leicht und gar oft eben die Hand verwundet, ber es als Schutwaffe dienen sollte; denn eine vom Aberglauben beherrschte Menge gehorcht selbst dem Konige nicht langer, als sie ihn demselben Aberglauben unterworfen oder befreundet erkennt; und es wird eine solche Menge leicht die Beute verschmitter oder kuhner Parteiführer, welche diesen mach= geistigen Sebel für ihr eigenes Interesse zu bewegen verstehen. Jede Regierung, wenn sie anders auf einem Rechtsboben zu stehen wünscht, und ihre heiligen Pflichten gegen das Volk zu erfüllen geneigt ift, muß, und kann auch ungefahrlich, den Grund oder bas Gerufte bes Aberglaubens, worauf ober durch dessen Hulfe sie etwa ursprünglich erbaut ward, wenigstens allmalig burch einen bessern, der Idee des Rechtsstaates entsprechenden Grund erseten und jenes Geruste weg-Ihre Obliegenheit besteht barin, die Beistesunmundigkeit des Volkes, wenn eine solche etwa bei Errichtung des Staates ober der Herrschaft stattfand, möglichst bald aufhören zu machen, und bas Bestreben, sie zu verlangern ober zu verewigen, ist ein Berbrechen. Erkennte jedoch eine Regierung, daß sie, nach den ihr einwohnenden und mit Entschlossenheit festgehaltenen Principien, zu ihrer Erhaltung un = umganglich und fortwahrend bes Bolksaberglaubens bedurfe — alsbann ware sie ber Erhaltung gar nicht werth; ihr Ver= haltniß zum Bolk aber, wie bereits oben bemerkt worden, ein blos factisches.

IV. Nach ben Grundsätzen berjenigen, welche ber Regierung bas Recht zuerkennen, Alles, was ihren ober bes Staates Interessen von nah' oder ferne Nachtheil bringt, oder was auch nur sie belästigt oder in ihrer behaglichen Ruhe stort, sofort burch Zwangsmaßregeln aus bem Wege zu schaffen, und welche bei der Auswahl solcher Magregeln immer benjenigen den Vorzug gegeben wissen wollen, welche die wirk= famsten zu sein verheißen, wird die Regierung auch gegen den Aber= glauben unbedenklich ihre 3 mang sgewalt richten, die Lehrer ober Beforderer des Aberglaubens burch Berbot und Strafen zum Schweigen bringen, Bucher von abergläubischem Inhalt durch Censur ober Beschlagnahme unterbrucken, dem aus Aberglauben fließenden Thun ober Laffen ber Einzelnen die hindernde ober strafende Polizeigewalt entgegenseten, und wohl gar die Tempel, welche man etwa als Geburts = oder Pflege= ståtten des Aberglaubens erkannte, allernachst wenigstens die Tempel ober Bethäuser ber Separatisten, schließen ober niederreißen. ches Beginnen jeboch ware nicht nur rechtswidrig und baher schon barum unbedingt verwerslich, sondern auch vom Standpunkt der Polis tit verkehrt und tabelnswerth. Für's erste nämlich giebt es burchaus kein juristisch deutliches Merkmal bes Aberglaubens, und Zwangs. anwendung ober gar Bestrafung ohne juristische Evidenz ber Thatsache, wogegen man sie richte, ist absolut widerrechtlich. In keiner Sphare weniger, als in derjenigen, wo der Aberglaube vorzugsweise zu Hause ist, kann mit Zuverlässigkeit von Jerthum gesprochen werden. Im Felde des Uebersinnlichen, Uebernatürlichen oder Geheimnisvollen giebt es nur subjective Meinungen, nicht aber objective Gewiß= Mancher, der selbst abergläubig ist, wirft Undern Aberglauben vor und manche weniger Gemuthreiche oder Religiose achten selbst ben reinsten und frommsten Glauben für Aberglauben. Eine consequente Durchführung des Princips, daß man gegen den Aberglauben (also wohl auch gegen Freglauben oder gegen Unglauben) mit Zwang und Strafe auftreten durfe, wurde zulet in jedem Staat alle Confessionen, mit Ausnahme einer einzigen allein herrschenden, vertilgen, oder wenigstens endlose Religionskriege entzünden; benn die Unhänger der verschiedenen Confessionen achten in der Regel sich gegenseitig als Abergläubige.

Nichts ist heiliger, als die Freiheit des Gedankens, also auch bes Glaubens und der Lehre; und dieselbe kann nicht bestehen, wenn nicht auch Trrthum und Aberglaube, ober was dem einseitigen Urtheil als solcher erscheint, frei sind. Mit solcher Behauptung jedoch ist gar wohl vereinbarlich zuvörderst bas Verbot und die Bestrafung jeder abergläubischen Lehre oder Uebung, welche nicht eben in der Eigenschaft als Gedanke oder Glaube, sondern als Aufforderung zu rechtswidriger That, ober selbst als solche That erscheint. Schwärz merischer Aberglaube hat oft die größten Greuelthaten, die blutigsten Frevel erzeugt, und Prediger des Aberglaubens haben zu Landesverrath und Königsmord aufgefordert. In solchen Fallen tritt freilich die rachende Strafe ein, aber nicht gegen ben Aberglauben als solchen, sondern gegen die verbrecherische That, oder gegen die Aufforderung zu einer solchen. Sodann wird mit allem Necht auch der Betrug bestraft, und die bos= hafte Verführitig Unwissender oder Leichtgläubiger durch arglistige Daher werden Schatgraber und ahnliche Betrüger mit vollem Rechte bestraft. Nicht minder steht der Polizei bas Recht zu, zu verbieten, mas aus Grunden, die jeder Verständige billigen muß, als gefährlich oder verdächtig erscheint, z. B. der Verkauf oder die Austheilung von Arcanen, oder auch von solchen Arzneimitteln, welche bereits durch die Erfahrung oder durch das Urtheil der Kunstverständigen als gefährlich dargestellt sind. Ebenso mag die Marktschreieret verboten werden (f. diesen Artikel und den Artikel Quacksalber) und überhaupt Alles, was die Unmundigen ober Geistesschwachen in bie Gefahr ber Berführung bringt. Endlich mogen auch Einzelne, nach individuellen Unzeichen als unvollbürtig, oder des gesunden Ur= theils unmächtig Erscheinende, vom Staat vermöge einer Urt von vor = mund schaftlicher Gewalt von abergläubigem Beginnen, welches ihnen schäblich oder verberblich sein kann, abgehalten werden; aber ganze Class

fen ober gar bas Bolf in Gesammtheit barf bie Staatsgewalt nicht als moalburig erflaren.

Auf bem nach Ausscheibung biefer Kalle, wo ber 2mang zu rechts fertigen ift. noch ührig bleibenden Raume barf bem Aberglauben nicht mebr burd 3mang geffeuert merben, fonbern muffen, um feine Bertilaung . melche bier non bochffer Michtigfeit ift, zu bemirfen . gang andere Mittel gehraucht merben Dieselben concentriren fich jeboch in bem einen Saupt s und Universalmittel ber Beforberung ber Bolfes aufflarung und bes ber Mahrheit aber bem Rorftanbe quaeffanbenen freien Mortes. Do bie Bolfgaufflarung geliebt und genflegt mirb (f. b. Art. Aufelarung), mo man ber Babrheit und ber Bernunft bie ibnen naturlich auftebenden Baffen, namlich bie freie felbfteigene Bertheibigung nicht verfummert ober entrieht, ba ift feine Befahr, baß Aberglaube auffomme, ober bag er, mo er von altern Beiten ber beftebt. fich langer erhalte. Bor ber Babrbeit, wenn fie unverhullt leuchten barf, perfdwinden bie Kinfterniffe pon felbft, und aus eingeborner Deigung wendet ber Beift ber Menfchen, wenn ihm bie freie Richtung bemabret, und nicht Berkehrtheit funftlich uber ihn gebracht wirb, fich bem Lichte gu. Reben ber gestatteten Rreiheit ber Lebre muß alfo freis lich auch Die gleiche Rreibeit bes Bernens ben Dunbigen gestattet und in Unfehung ber Unmunbigen ihren Eltern ober Bormunbern gewahrt fein, b. b. es barf Reinem ber Bugang ju ben Duellen ber mabren Er-Benntnig burch irgend eine Gewalt verschloffen, burch irgend eine geiftliche ober weltliche Unmagung verkimmert merben. Reben ber Freiheit ber Rirche, als Gefammtheit ober Corporation ober Anffalt (f. b. Art. Rirche), muß baber auch bie Freiheit jedes Gingelnen gegens uber ber Rirche perburat und feine 3manas : ober Berfubrungsanftalt einer etwa berrichfuchtigen ober bigotten Rlerifei ober Congregation ober wie immer benannten Berbinbung, woburch eine folche bas Bolt ober bas heranwachsende Geschlecht in bie von ihr errichteten ober beberrichten Schulen bes Aberglaubens notbigen ober perloden mochte, gebulbet werben. Rur ben aus freiem Billen Sorchenben follen fie ibre Lebren fpenben burfen, bie allgemeine Schule ber Rinber aber foll unter Staatsaufficht fteben (f. b. Urt. Schule).

Bur Witchamteit solcher Anstalten gegen ben Aberglauben ist aber freihn onthwendig, daß der Staat badet offen, ohne Rückspalt und chie unfauteren Vo e ehalt ist werde felssteigene Interessen der eine Desperation von der Registriegene Volleten der filt im der Registring verfahre. Glaubt er nämlich dem Aberglauben in dem imigen Sphäten, wo er ihn für sich sicht nachtbeilig ober gesschlichten, betweite hehren, wo er den verdannen, und dagegen in andern, wo er denvon Wertheil erwartet, denn und pfeigen zu können; so wird er neben dem Unrecht, verdebe er dedurch begeht, auch um die Frucht aller seine in guter Richtung magerandern Bennihungen sich gedacht seinen. Währheit und Strethung, költ umd Frighernis wirden nicht nur auf den einzienen Punkt, wo sie ummittelbar himgebracht wurden, sondern sie berichn sich weiter aus, und bermehren sich in rachter. Kortgengung. An an eine Statiserlicher

Katechismus wurde, wenn er länger die Alleinherschaft in den Schulen behalten hatte, die Franzosen in Chinesen verwandelt haben, troß der sonstigen Mühe des Imperators für mehrere Zweige der Wissenschaft und Kunst und namentlich auch für Ausklärung der sonst gar leicht von Nebeln des Aberglaubens verdunkelten Region der Natur= lehre. Den Aberglauben aus einem Reiche zu verbannen, worin der Autokrat in göttergleicher Majestät thront, und das Volk zur sklavisschen Anbetung vor sich niederwirft, wird immer unmöglich sein. R. Absahrt, Absahrt, Absahrt geld, Abzug, Abschoß, Abschied,

Abfahrt, Abfahrtgeld, Abzug, Abschoß, Abschied, Nachsteuer, Freigeld, Weglassung, detractus. Diese Worte bezeichnen im Allgemeinen eine Abgabe von demjenigen Vermögen, welsches aus einem bestimmten Gebiet in ein anderes übergeht. Diese Abzgabe kann statt sinden: 1) wenn das Vermögen an einen Auswärtisgen übergeht, als Erbvermögen, als Vrautschaß, oder Schenkung, und heißt alsdann in einem engeren Sinne Abschoß oder detractus realis, bei Erbschaften auch: Erbschaftsgeld, census hereditarius, gabella hereditaria, quindena. Sie kann 2) stattsinden, wenn ein bisheriger Einswohner durch Auswanderung das Vermögen dem Gebiet entzieht, und heißt dann Nachsteuer, Absahrtgeld im engeren Sinne, Emigrationsges

buhr, detrautus personalis, gabella emigrationis.

Thre Entstehung erhielten biese, wie hunderterlei andere Abgaben, welche jest, als den Grundsagen mahrer Freiheit und Cultur wider= fprechend, immer mehr verdrangt werden, burch ben Feubalismus bes Mittelalters. Der Hauptgrundzug bes Feubalismus und ber sich an seine Ausbreitung knupfenden sogenannten Feubal=Unarchie und Despotie bestand namlich barin, baß, soweit er mit Hulfe bes burch ihn selbst genahrten Faustrechts seine Herrschaft ausbehnte, die Rechte und Rechtsverhaltnisse nicht, wie in der freien altdeutschen Zeit, auf allgemeine, öffentliche und gleiche Friedensvereine gegrundet wurden, fondern vielmehr auf be fondere, ungleiche Privat=, Schut = und Treuverbindungen, welche bald mehr die Charaktere ber Hörigkeits = ober Leibeigenschafts=, bald mehr die der Lehensverbindungen, meist aber, wie die Ministerialität und Patrimonialherrschaft, die von beiben, an sich trugen. Durch sie nun siel einestheils, als sie seit bem zehnten Jahrhundert immer vollständiger erblich wurden, der allge= meine Rechts = und Staatsverein in lauter getrennte Privatverhaltniffe auseinander. Nur theilweise und unvollkommen standen diese wieder durch mancherlei feubalistische Privatverbindungen, oder auch durch ble Erinnerungen und die Wiederanfänge eines höheren allge= meineren Rechts = und Staatsvereins mit einander in Verbindung. Un= berntheils wurde mehr ober minder auch fur diefe ungleichen feubalistischen Privatschutzverbindungen und ihre Schutz und Gerichtsherr= schaft, welche sich spater meist zur landesherrlichen Gewalt ausbildete, eben so, wie fur die fruheren freien und gleichen Friedens = und Gesammtburgschaftsvereine, bas Grunbeigenthum zur gemein-Schaftlichen Grundlage gemacht. Go wurde benn mit ber feuBerbindungen, und bei der Ausdehnung der Grundsätze der Hörigkeit, mehr oder minder auch ein angemaßtes oder zugestandenes Obereigen= thumsrecht über den Grundbesitz, über das Vermögen, ja, wie selbst in Beziehung auf den Ministerialitätsadel, sogar über die Personen der Schüßlinge, verbunden.

Auf diesen Zerfall bes allgemeinen öffentlichen Rechtsvereins in feubale Privatschutvereine, auf solche fehlerhafte Gestaltung ber Friedens= vertrage, und auf diese Obereigenthumsrechte ber Schukherren grundete fich nun fehr naturlich: 1) bas nach bem Wormfer Dienstrecht schon im eilften Jahrhundert vorkommende Erbschaftsgelb. ruhte baffelbe auf bem Grundfag, daß der Schutherr ben Auswärtigen, bie nicht unter seiner Schutherrschaft ftanben, mit benen er also in feinem eigentlichen Rechtsverein stand, in Beziehung auf bas unter feinem Schutz befindliche Bermogen seiner Schützlinge, namentlich auch ber in ben Schut aufgenommenen Fremdlinge, entweder ber Strenge nach (sowie nach bem franzosischen droit d'aubaine) gar kein Recht zugestand, ober boch bei theilweisem Ginfluß hoherer Rechtsgrurdsage, sich beffen Anerkennung burch einen bestimmten Abzug, des zehnten, oft auch des britten, zuweilen nur bes zwanzigsten Theils (ober Pfennigs) abkaufen ließ. Man kann also nach bem Bisherigen allerdings sagen, daß dieser Abschoß seine erste Entstehung in den Hörigkeitsverhaltnissen hatte \*).

Auf jene angegebenen Feudalverhaltnisse gründete sich 2) ganz ebenso die Emigrationsgebühr. Sie beruhte auf dem Grundsatz, daß der Schützling seine Person und sein Vermögen dem Schutz und Obereigensthum des Schutz und Dienstherrn nicht entziehen durfe, ohne dessen steiwillige oder unfreiwillige Entlassung durch einen bestimmten Abzug etzwa 10 oder auch is seines Vermögens zu erkaufen.

Als sich später gerade auf den Grundlagen jener feubalistischen Schutz und Gerichtsrechte allmälig wieder eine öffentliche oder staatszrechtliche Landeshoheitszoder Regierungsgewalt ausbildete, kamen natürzlich beide genannten Rechte sehr häusig in die Hände der Landesherrschaft, und wo sie noch nicht stattfanden, wurden sie nicht selten im Wege eizner illiberalen Retorsion oder einer despotischen Ausdehnung eingeführt. Doch blieben sie auch häusig, vermöge verjährten Besitzes, oder durch Berkauf und Berleihung, und durch Privilegien, in den Händen ans berer Gutz und Gerichtsherren der Städte (welche häusig die Rechte ihz rer früheren seudalen Schutzherren erbten), der Mediatisirten und anderer Privatpersonen.

Das Erbschaftsgeld konnte jedenfalls, auch da, wo es von der Lans besherrschaft in Anspruch genommen wurde, nur durch Beweis eines be-

<sup>\*)</sup> Gidhorn beutsche Staats- und Rechtsgeschichte. §. 368.

fonberen Rechtsgrundes (ober Titels), und auch bann nur als ein Pri=

vatvermögensrecht des Fiscus, begründet werden.

Das Auswanderungsgeld aber wollten bie Juristen, welche theils aus Liebe zu allgemeinen Grundfagen und zum Generalifiren, theils aus eigennütiger Begunstigung ihrer Brobherrschaft, ber Regierung oder des Gutsheren, gern jede Ungebühr des Feudalismus zum allgemei= nen Recht erhoben, und die feubalistischen Migbrauche zu einer reichen Quelle unpaffender Soheiterechte machten, jum allgemeinen Regale ober niederen Soheiterecht aller Landesherren ftempeln. Gie ftug= ten sich dabei auf den Reichsabschied von 1555 g. 24, verbunden mit bem von 1594 g. 82 und 84. Allein diese Reichsgesetze wollten burch= aus teine allgemeine rechtliche Begrundung jenes erorbitanten Rechtes aussprechen. Sie bestimmen nur gelegentlich nebenbei über die Unwen= bung dieser Rechte, da, wo sie und wie sie an bestimmten Orten von Alters her üblich seien. Auch waren und wurden ja keineswegs jene Rechte je gang allgemein in Deutschland, und fanden in manden Lan= bern nur als Retorsionen gegen bestimmte fremde Regierungen statt \*). Für eine allgemeine Begründung läßt sich also kein allgemeines deutsches Staatsgeset anführen, vielmehr werben nachher entgegengesette angeführt Noch weniger konnten biese Rechte burch eine allgemeine Ge= wohnheit ber Burger eingeführt werden; eben so wenig auch burch Irr= thum der Juristen, ober auch im Widerspruch mit den anerkannten, fla= ren, allgemeinen Rechtsgrundfagen über perfonliche Freiheit und freies Eigenthum, durch einzelne, vollig bobenlose und rechtswidrige gerichtliche Entscheidungen. Hundert Jahre Unrecht begrunden bekanntlich noch kein Recht. Somit muß man benn felbst gegen Gichhorn \*\*) und Mit= termaier \*\*\*) auch für die Begründung der Emigrationegebuhr ein gultiges Landesgeset ober ben Beweis eines besonderen Rechts= titels fordern.

Ebendeshalb aber, weil diese Rechte entweder mit der Leibeigenschaft, oder doch mit theilweiser Ausdehnung ihrer Grundsätze zusammenhingen, hatte ein von den früheren Schriftstellern als allgemein vertheidigtes Herztommen mehrere Classen von Personen, namentlich die Ritter und die ihnen gleichgestellten Doctoren, sodann auch die Geistlichen und Staatszbiener davon befreit. Es scheint nun inconsequent, wenn neuere Schriftzsteller, wie Mitter maier und Eichhorn, obgleich sie das Herkomzmen zur Begründung der Freiheitsbeschränkung für genügend halten, ihm

<sup>\*)</sup> S. Corp. Const. Calend. Cap. 6, No. 11, p. 15. Sammlung ber Berord n. für das Königr. Hannover, 1818. Abth. 1. S. 24. Solche Retorsionen der Regierungen erinnern an das bekannte: "Schlägst Du mir meisnen Juden, so schlage ich Dir den Deinigen!" Man schlug dabei sogar selbst mit auf die eigenen Unterthanen.

<sup>\*\*)</sup> Deutsches Privatrecht. §. 77. \*\*\*) Deutsches Privatrecht. §. 102.

f) Heineccius Elementa jur. germanici. I, 2. S. 61.

nicht diefelbe Kraft zum theilweisen Schutz der natürlichen Freiheit eine täumen wollen, sondern für diese Befreiungen noch den Beweis anderer

besonderer Rechtstitel fordern.

Selbst aber wenn für die Zuständigkeit beiber Rechte, bes Erb= schaftsgeldes und der Emigrationsgebühr, allgemeine Landesgesetze, oder besondere Rechtstitel nachgewiesen werden können, so fehlt es doch in un= serem jest wieder allgemeinen gleichen und freien Friedensverein und nachdem zugleich mit dem Feudalismus die Entstehungsgründe berselben meggefallen find, vollends an jeder haltbaren gefetgeberischen Recht= fertigung für diese, die Freiheit der Person, des Eigenthums und des Verkehrs zugleich verlegenden Gerechtsame. Freilich hat eine allzu bienst= fertige Jurisprudenz für diese, wie für alle andere Gerechtsame, welche aus dem Feudalismus, entweder aus seinen eigenthümlichen Schutverbin= dungen, ober auch geradezu aus seiner Anarchie oder Despotie abstam= men, angebliche allgemein vernünftige Entstehungs= ober Rechtfertigungs= gründe aufgesucht. Man wollte so dieselben unabhängig von ihren ur= fprünglichen besonderen Fundamenten behaupten und sie allgemein aus= behnen konnen, wie es ja z. B. felbst noch durch Brauers Ginfluß im babischen Landrecht rücksichtlich der Zehnten geschah. So erklarte man fürs erste jene Abzugsrechte für eine billige Entschäbigung für bie Minderung des öffentlichen Staats = oder Gemeindevermögens durch den Wegzug eines unter ihrem Schutz gestandenen Vermögens. Allein hier= bei liegt eben noch der falsche feudalistische Begriff vom Obereigenthum Un bem Privateigenthum ber freien Burger steht in keiner Weise bem Staate ein wirkliches Obereigenthumsrecht, sondern nur ein doppeltes Hoheitsrecht zu. Das eine dieser Hoheitsrechte ist das jest unpassend sogenannte Staatsobereigenthum (dominium emineus). Die= ses ist das Recht, zu fordern, daß für bestimmte wesentliche öffentliche Imede ein Grundeigenthum, gegen vollständige Entschädigung, abgetre= Dieses Recht nun kann naturlich nie burch einen Wegzug gemindert ober gefährdet werden. Das andere ist das Recht, nach bem Grundsatz ber rechtlichen Gleichheit, durch allgemeine Gesetze von allem Eigenthum einen verhaltnißmäßigen Steuerbeitrag für den öffentlichen Shut zu fordern, so lange bieser Schut dauert. Gofern nun der Privatmann auf diesen Schutz für die Zukunft verzichtet und sein Bermogen anderswohin zieht, verlett er keineswegs ein Recht ober Ei= genthum bes Staats.

"Aber" — so lautet ein zweiter Rechtfertigungsgrund — "es ist billig, daß von dem weggezogenen Vermögen ein Theil zurückgelassen werde für den bisher genossenen Schuß." Allein für den Schuß des Vermögens zahlt man, so lange man diesen Schuß anspricht, fortz dauernd auf gleiche Weise mit allen Vürgern alle Arten der gesetzlichen Steuern. Waren denn diese etwa bisher zu gering? Oder blieben unzsere Regierungen im Rückstand mit Steuerausschreibungen? Ist dieses nicht, so müssen die Steuern aufhören mit dem Schuße. Doppelt sonzberdar erscheint diese Nach forderung von einer besonderen höheren

•

- couch

Steuer, als bie ber anberen Burger, gegenüber ber zum Theil auch wes gen ber Einwanderung für die Auffahrt ober den Zuzug im Wor-

aus geforderten besonderen Abgabe.

Nicht besser ist auch eine britte Nechtsertigung ber Nachsteuer durch die angebliche Verpflichtung, mit derselben zur Tilgung der öffent= lichen Schulden beizutragen, was vorzüglich für Nachsteuerrechte städtis scher Corporationen angeführt wird. Allein, abgesehen davon, daß ja boch keineswegs alle Staaten und Stabte Schulben hatten ober haben muß= ten, so liegt auch hier wieder eine Berwechselung der Rechte und Pflich= ten der Corporation mit den Privatrechten und Pflichten des Einzelnen zu Grunde. Die Schuld bes Staats oder der Stadt ist anerkannt ganz und gar nicht, und selbst nicht einmal verhältnismäßig (pro rata), die Schuld ber einzelnen Burger. Diese haben in Beziehung auf die offentliche Schuld keine andere Verpflichtung, als die, baß sie, fo lange fie freie Glieder der Gemeinheit sein und ihren Schutz in Unspruch nehmen wollen, die nach den allgemeinen Gesetzen und nach der rechts liden Gleichheit für ben öffentlichen Zweck ber Schulbentilgung, wie für alle andere Zwecke ausgeschriebenen falligen allgemeinen Steuern Diese Pflicht bauert aber auch hier naturlich nicht langer, als die Mitgliedschaft und der Schutz.

Sanz ahnlich verhalt es sich auch viertens mit ber vorgeschütz= ten Pflicht zu kunftiger Leistung von Kriegs = und andern Diensten, um dadurch Auswanderungsverbote und die Nachsteuer als Abkaufspreis für biefe Dienstleistungen zu rechtfertigen. Go lange ich ben Schut bes Staates, als beffen Burger, in Unspruch nehmen will, fo lange muß ich, nach dem Gesetze ber rechtlichen Gleichheit, die offentlichen Dienste Sobald ich aber als ein freier, als ein nicht leibeigner Mann mich lossage von bem Staate, bin ich ihm auch nicht mehr zu Diensten für biefen Schut verpflichtet. Und gerade, wenn ich fogar Blut und Le= ben für einen Staat wagen und aufopfern soll, für einen Staat, den ich nicht mehr will und brauche, ben ich nicht mehr als übereinstimmend mit meiner hochsten Bestimmung liebe und achte, so mare biefes bie bru-Welcher würdige Staat wird wirklich in solchen ckendste Leibeigenschaft. gezwungenen Baterlandsvertheidigern fein Beil fuchen, ober auch nur bem würdigen Charakter bes freien Nationalheeres durch einen falschen Schein schaden wollen? Auch ließe sich unter solchem Vorwande, da wenigstens die Landwehrpflicht das ganze kräftige Mannesalter hindurch dauert, das

Auswanderungsrecht für alle Bürger vereiteln.

Man vertheidigt endlich fünftens sowohl das Nachsteuerrecht, wie überhaupt die Erschwerung ober gewaltsame Berhinderung der Auswanzberung durch die Sefahr der Berarmung des Staates an Seld und Bürgern und Soldaten. Nun ist freilich nicht zu leugnen, daß alsbann, wenn man, so wie zum Theil jest in manchen deutschen Ländern, Hunzderte und Tausende gerade der wohlhabendsten, kräftigsten Bürger, Milzlionen mit sich in ferne Welttheile ziehen sieht, betrübende und besorgzliche Gedanken allerdings entstehen können. Aber diese ändern an den

heiligen Rechten ber Freiheit nichts, und was die Politik betrifft, so begrunden folde Erscheinungen nur aufs Neue den Rath, die Berfassung und Werwaltung bes Staates fo einzurichten, baß sie ben Rechtsbedurfniffen und der fortschreitenden Cultur der Burger entsprechen, und daß diese nicht verzweifeln an der friedlichen Bewirkung eines wahren und würdigen Rechtszustandes des Vaterlandes. Alsbann wird die unendlich mächtige Liebe zum Vaterlande und den gewöhnten vaterländischen Le= bensverhaltniffen bewirken, daß nur folche Auswanderungen stattfinden, welche wohlthatig für den Staat sind, und bei welchen er, nach bem Mufter der Alten, selbst mit eignen Opfern die harte Lage feiner uns glucklichen auswandernden Rinder erleichtern, nicht aber bieselbe durch Vermögensentziehung noch brückender und verzweifelter machen sollte. In keinem Falle sollte je auch nur entfernt ber unglückliche Schein begrun= bet werden, als sei der Staat statt der höchsten irdischen Wohlthat für freie Bürger vielmehr eine Leibeigenschaft oder ein Gefängniß für ge=

zwungene Sklaven.

Somit giebt es benn fur jene Rechte feine andern Grunde, als jene långst verschwundenen aus der Natur der Feudalverhältnisse. halb wurden sie benn auch von jeder Gesetzebung in dem Make, als sie vom Feudalismus frei machte, beschrankt ober aufgehoben. Die Magna Ch arta ber Englander begründete so schon im 13. Jahrhundert, und fogar für bie Leibeigenen, bas allgemeine freie Auswanderungsrecht, und die feudalistischen Abzugsrechte verschwanden nach ihren liberalen Grund= sätzen gänzlich. Der Tübinger Vertrag von 1514 und die neue würtembergische Verfassurkunde, g. 32, sichert die Auswande= rungsfreiheit allen Würtembergern zu, und zwar zugleich mit der Freiheit von jeder Nachsteuer, selbst ohne die später in die Praxis auf= genommene Beschrantung burch bie Rucficht auf jubunftige Mili= Das beutsche Reichsrecht begründete von den altesten Zeiten an stets die freie Auswanderung als ein allgemeines Nationalrecht aller Deutschen \*), und, durch die Gesetze Friedrichs II., schon im 13. Jahr= hundert die Aufhebung jedes Abschoffes vom Nachlaß fremder Schützlinge \*\*). Aber, wie so oft, so wurde auch hier bas freie Reichsrecht nicht befolgt. Doch milderten oder beschränkten seit bem 17. Jahrhun= bert die Landesregierungen die Verpflichtungen zu Abschoß und Nachsteuer. Kurbraunschweig suchte sie 1737 durch neue Reichsgesete, Ba= bens Rarl Friederich durch Bewirkung allgemeiner Freizugig= keitsverträge aufzuheben, und die Landesverfassungen und Gesetze= bungen — besonders liberal namentlich die würtembergische und bie großherzoglich heffische von 1821, — gingen auf diesem Wege weiter fort, wenn auch meist noch nicht so weit, wie Recht und Politik es fordern.

") Authentica Omnes peregrini (Godex VI, 59).

<sup>\*)</sup> J. A. L. Seidensticker de jure emigrandi ex moribus Germanorum jure communi a legib. imperii constituto. Goetting. 1788.

Das Bundesrecht aber überläßt barum die Aufhebung ber Auswanderungsbeschränkungen und der Nachsteuer in Beziehung auf
nichtbeutsche Staaten den besonderen Landesgeschgebungen, weil
sie deren anerkannte Souverainetät nicht weiter beschränken wollte, als es
zur Begründung eines allgemeinen deutschen Bürgerrechts nothwendig
schien\*). Als allgemeine deutsche Bürgerrechte bestimmte nun der
Art. 18 der Bundesacte zugleich mit dem Recht der Preffreiheit,
der Erwerbung von Grundeigenthum in jedem Bundesstaate, das Recht
der Auswanderung in jeden deutschen Staat, so wie des Uebertritts in
die Civil- und Militairdienste eines jeden, welcher den Austretenden auf=
nehmen will, und endlich: "die Freiheit von aller Nachsteuer, in so fern
das Vermögen in einen andern deutschen Vundesstaat übergeht und mit
diesem nicht besondere Verhältnisse durch Freizügigskeitsverträge bestehen."

Ein Bundesbeschluß vom 23. Jan. 1817 \*\*) führt biese Nachsteuer= freiheit in Beziehung auf alle beutschen Lander vollständig aus, und zwar fo liberal, wie sie von liberalen Landesgesetzgebungen hoffentlich bald auch auf alle nichtbeutschen Staaten ausgedehnt werden wird. Es soll nämlich diese Freiheit nach diesem Beschlusse sich beziehen: 1) auf jede Art von Bermögen, und 2) auf jede Art von Uebergang in einen an= bern beutschen Staat, mag berfelbe, aus was immer für einem Grunbe, also wegen Erbfalls, wegen Verkauf, Tausch, Schenkung ober Mitgift stattsinden. Sie foll ferner 3) zwar naturlich nicht solche Abgaben auf= heben, welche auch unabhängig vom Wegzug nach allgemeinen Gesehen jeder Inlander zu zahlen hat, wie Collateralerbschaftesteuern und Stempelgebühren, oder auch Zölle; wohl aber hebt sie jede Abgabe auf, welche entweber für die Ausfuhr bes Bermogens aus bem einen in den anbern Bundesstaat stattfindet, ober auch ben Uebergang bes Eigen= thums auf Ungehörige eines andern Bundesstaates beschrankt. Gie ver= nichtet ferner 4) auch alle zum Vortheil ber Staats = ober Communal= schulbentilgungscaffen ober überhaupt wegen ber Communalschulden ein= geführten Abzüge; ebenso 5) auch alle blos ber Auswanderung wegen bis= her von den Leibeigenen ober Hörigen zu bezahlenden Manu= missionsgelber. Sie tilgt ferner 6) alle diese Abgaben, ohne Unterschied, ob fie bisher bem landesherrlichen Fiscus, ben Standesherren, Patrimo= nialgerichten, Communen ober Privatberechtigten zustanden, und 7) fo, daß auch auf die Art der bisherigen Verwendung gar nichts ankommt. Sa auf eine merkwurdige Weise bestimmt diefer Bundesbeschluß 8), baß feiner ber bisher zur Erhebung folcher Wegzugsgelber Berechtigten ir= gend eine Entschädigung ansprechen tonne, obgleich in fru= heren Freizügigkeitsvertragen die Privatberechtigten ofter ausgenommen wurden \*\*\*), und obgleich auch Sachsen in den Verhandlungen über ben beutschen Bund eine ausdrückliche Wahrung der jura privatorum vorge=

\*\*\*) Protocolle ber Bunbesvers. Bb. III, S. 26. \*\*\*) Haubold Sachs. Privatrecht. §. 223.

<sup>\*)</sup> Protocolle ber Bunbesverfamml. Ih. I, S. 50. 51.

schlagen hatte \*), obgleich endlich nach bem Dbigen ber größere Theit dieser Abgaben, auch abgesehen von den privatrechtlichen Titeln der Buståndigkeit, die bei allen nugbaren Regalien stattfinden konnen, noch viel weniger, als andere ebenfalls auf zu Grunde gegangenen Feubalverhalts nissen beruhende Lasten, g. B. die der Zehnten, die Frohnden, den Charakter wahrer Steuern und Hoheitsrechte an sich tragen. endlich 9) der Bundesschluß eine fernere liberale und auch, wegen ber Analogie für die in dem selben Artikel zugesicherte Preffreiheit, merks wurdige Bestimmung, eine Bestimmung, welche allerdings ebenfalls bem Art. 18 der Bundesacte, und seiner Absicht, die allen Deutschen zugesie derten Freiheitsrechte ihnen, als ein Menigftes (minimum), gegen die Landesregierungen zu verbürgen, vollkommen entspricht. namlich, daß die besonderen Landesgesetzgebungen und felbst die im Artis fel 18 ausbrudlich vorbehaltenen besonderen Freizugigkeitevertrage nur in so weit gelten, als sie die eben erwähnten, der Freiheit gunftis gen, Bundesbestimmungen nicht beschranten, daß sie dagegen gultig von den Bundesbestimmungen abweichen durfen, so weit sie die allen beutschen Burgern vom Bunde zugesicherte Freiheit "begunftigen. erleichtern, ober noch mehr ausbehnen."

Allgemeiner Anfangstermin für diese Freiheit soll übrigens, so fern nicht Landesgesetze oder Verträge etwas Günstigeres bestimmen, der 1. Juli 1817 sein, und als Zeitpunkt und Richtschnur für ihre besondere Answendung ist, weil die ganze Abgabe sich auf die Uebertragung des Versmögens bezog, der Zeitpunkt wirklicher Vermögenserportation bestimmt, nicht der der bloßen Erklärung der Auswanderung oder des bloßen Ansfalls des Vermögens. Nur Schuldforderungen (nomina), wobei blose eine ideale Erportation stattsindet, werden mit dem gesetzlich vollendeten

Unfall an Auswartige als exportirt angesehen.

So weit nun aber weber durch diese Bundesgesetzgebung, noch durch besondere Landesgesetz alle Arten von Abzug und Nachsteuer aufgehoben sind, ergeben sich aus der obigen Entwickelung der geschichtlichen und rechtlichen Natur aller Abzugsrechte solgende praktische Grundsäte: 1) Eine liberale Gesetzgebung muß sie, frei von Engherzigkeit, baldmöglichst austilgen, und sie, als verletzend gegen die eigenen Bürger, auch nicht eine mal zur Netorsion gegen fremde Regierungen begünstigen. 2) Da die seudalistischen Entstehungsgründe für diese Abgaben jetzt überall weggesfallen sind, allgemeine Nechtsgründe für sie und eine allgemeine Einfühstung derselben für ganz Deutschland durchaus nicht nachweisbar sind, so können sie ohne bestimmte Begründung durch besondere Nechtstitel oder durch landesgesetzliche Einführung nie gesordert werden. 3) Us widersprechend den allgemeinen Nechtsgrundsätzen, müssen sie auch in Beziehung auf Ausdehnung und Größe im Zweisel stets beschräne der Kreiheit und der Festen. Denn das ist die wesentlichste Grundlage der Freiheit und der Festen.

<sup>\*)</sup> Klüber Acten bes Wiener Congresses Bb. II. S. 509. Staats=Ler. Zweite Aufl. I. 5

Stigkeit und Burbe bes Rechts, bas unentbehrliche Mittel, um gegen Ungriffe von zweifelhafter Gerechtigkeit den Besitftand zu sichern, und felbst in bem Zweifel und Streit ber Unsichten und ber Möglichkeiten boch für die Rechtsprechung eine ftets fichere und feste rechtliche Entscheidung zu begründen, daß man stets die allgemeinen natürlichen Rechtsgrundfage und Rechte folange und fo weit zum Voraus als vollgultig und erwiesen annimmt (ober juriftisch prasumirt), fo weit sie nicht durch vollständig und flar bewiesene gultige Ausnahmen und Veranderungen aufgehoben find. Hiernach nun bestätis gen sich folgende auch schon burch die Natur ber Abzugsrechte und burch bas angeführte Gefet von Raifer Friederich begrundeten naberen Bestimmungen: a) biese Rechte konnen nur da gefordert werden, wo ber, beffen Vermögen ins Ausland kommt, seinen gefetlichen Wohnsit hatte, nicht wo er blos Frember ober Forense war. b) Sie konnen nur von bem inlåndischen Bermögen gefordert werden. Das im Ausland befindliche, vollends das nicht aus inlandischem Vermögen abstammende, kommt nicht in Betracht, sofern es nicht etwa zur betrüglichen Umgehung der Berbindlichkeit ins Ausland geschafft wurde. c) Gegen die Ausdehnung bes Abzugs auf Brautschaß, Schenkung u. f. w. streitet die Bermuthung. d) Bon blogen Binfen, Alimenten, Sahresbetragen, fowie von einigen herkommlich ausgenommenen Gegenständen findet er nicht statt. e) Much kann ber Abzug nicht stattfinden, wenn ber Wegziehende oder Auswar= tige mit liegenden Gutern im Lande angeseffen bleibt \*). f) Stets muffen naturlich bie Schulden und bie Koften von dem weggeführten Bermogen abgezogen werden. Won felbst versteht es sich endlich, daß, so weit Mus= wanderungs = und Abschoffreiheit wirklich stattfinden, die haufig vorgeschriebenen Bitten um Erlaubniß von der Regierung nicht verweigert werden durfen, und fur die Rechte felbst unentscheidende Formalitäten find. Die Literatur über die ganze Materie f. in v. Rampy Literat. bes Bolferrechts G. 127. Rluber Deffentl. Recht f. 229. Mittermaier deutsches Privatrecht §. 102.

Abfall. Bon ben mancherlei Arten des Abfalls (ober der Lossagung von einer früher ausgesprochenen Ueberzeugung oder kund gethanen Unhänglichkeit, oder anerkannten Pflicht für eine Person oder eine Sache) kommen für uns, d. h. vom politischen Standpunkt, zumal drei in Betrachtung: Abfall von einem religiosen Glauben oder einer Kirche; Abfall von einer Regierung oder von einer die Regierungsgewählten politischen Jahne oder Partei, oder einem politischen Glaubens bekenntniß, überhaupt von einer früher versolgten politischen Richtung. Sine vierte, gleichfalls politisch wichtige Bedeutung des Wortes Abfall, nämlich Abfall von einer Allianz oder einem

T. 100(0)

M

<sup>\*)</sup> Runbe beutfches Privatrecht & 323.

Allierten, überhaupt von einer bem Volkerrecht angehörigen Verpflich= tung oder einem dahin einschlagenden System werden wir unter den

Rubriken Ullianz und Volkerverträge besprechen.

Im Allgemeinen ober in ber Regel zeigt ber Abfall einen Mangel an wahrer Ueberzeugung ober an Charakterfestigkeit Wer heute verleugnet oder bekampft, oder auch nur verläßt, was er gestern zu ehren und zu lieben erklarte, ober mas er gestern aus Pflicht ober aus freier Unhanglichkeit vertheidigte, der hat entweder bei der fruhern Wahl der Fahne leichtsinnig oder unverständig gehandelt, oder er hat spater seine bessere Ueberzeugung aufgeopfert, b. h. ihr zuwider ge= handelt, aus Schwäche oder Furcht oder aus Selbstfucht und Schlech= Indeffen giebt es gar manche Falle, wo folche Vorwurfe nicht stattsinden, wo der Abfall durchaus schuld= und tadellos, ja wo er selbst pflichtgemäß und edel ist. Es giebt Fahnen und Verbindungen, denen man angehört, ohne sie frei gewählt zu haben; andere, von welchen sich zu trennen man gerechten Grund haben kann, oder von welchen sich zu trennen, in Folge von Ereignissen, die jenseits unseres Willens oder un= serer Berechnung liegen, eine Nothwendigkeit oder wenigstens ein Necht wird, und noch andere, welche, wenn sie auch in der außern Erscheinung ober dem Namen nach dieselben geblieben sind, dennoch ihren ursprüngli= den Geist, Zweck und Charakter wesentlich geandert haben, von welchen bemnach abzufallen nicht Untreue, nicht Wankelmuth, sondern vielmehr Consequenz und achte Beharrlichkeit ist. Uebrigens hat der Abkallende aus oben bemerkten Grunden immer die Vermuthung gegen sich, und ihm liegt die Beweisführung oder wenigstens die Hinweisung auf sonst bekannte Thatsachen ob, um' sich vor Geringschätzung ober Borwurf zu' bewahren.

Was insbesondere den religiosen ober kirchlichen Abfall be= trifft, so kann freisid, wenn von dem Glauben ober von der Kirche, worin man geboren ward, die Rede ift, die Losfagung bavon keinen Bor= wurf verdienen, sobald die erst in reiferen Jahren mögliche, freie Ueber= Nur wird frei= zeugung als Bestimmungsgrund des Abfalls erscheint. lich die von unbefangenem Standpunkt geschehende Würdigung der Güte oder Vernunftmäßigkeit beider Confessionen, oder auch der Bedeutsamkeit der Unterschiede zwischen beiden den Maßstab darbieten zur Beurtheilung der Geisteskraft des Abfallenden. Sind die Unterschiede nicht wesentlich und die Vorzüge der neu angenommenen Lehre nicht augenscheinlich, und besteht zumal kein bedeutendes Hinderniß, auch im Schooße ber Kirche A. die von der Kirche B. oder überhaupt von der Vernunft gelehrten Wehr= beiten oder genährten Gefühle im eigenen Innern zu bewahren, so wird der Uebertritt in der Regel den Berdacht der Geistesschwache, oder der Schwarmerci, ober auch wirklich unlauterer Beweggrunde mit sich fuh-Das Lette wird zumal alsdann der Fall sein, wenn burch den Uebertritt zeitliche Vortheile ober Aussicht auf folde gewonnen werden. Die Aufgabe der Staatsklugheit ist deminach, durch gleichformige und parteilose Behandlung aller, überhaupt nach dem Inhalt ihrer Lehren

5 \*

a Cooolo

ur Unerkennung geeigneten, Kirchen und Kirchengenossen das Aufkommen unlauterer Motive, so viel an ihr ist, zu verhindern und dadurch der immer nachtheiligen Proselytenmacherei und dem in Bezug auf die Einzelnen immer bedenklichen Glaubenswechsel eines der wirksamsten Bestörderungsmittel zu entziehen. Uebrigens ist so viel wahr, daß durch Abfall von einer Kirche niemals ein Recht verletzt wird, und daß sonach der Staat sich zu hüten hat, den Abfall auch von einer durch ihn sonst begünstigten Kirche mit irgend einer nachtheiligen dem äußern Recht angehörigen Folge zu verbinden.

Was in Unsehung des Kirchengutes Recht ist, wenn ein bebeutender Theil einer Kirchengemeinde oder mehr oder weniger Filialgemeinden von einer Hauptkirche sich lossagen, darüber werden unter der

Rubrit Rirchenspaltung die Principien aufgestellt werden.

Auch in den bürgerlichen Berein oder in das Unterthansvershältniß gegen eine bestimmte Regierung tritt man in der Regel ohne freien Willen oder selbsteigene Wahl; die Geburt oder der Gang der großen Ereignisse, mitunter auch kleine blinde Zusälle und willkurzliche Handlungen Dritter, bestimmen allermeist, welches Staates Bürger oder welches Herrn Unterthan der Einzelne sein solle. Wosern ihm jezdoch durch die gesesliche Freiheit der Auswanderung die Möglichkeit gegeben ist, einer nach seinen Ansichten, Gesühlen oder Verhältnissen sur ihn drückenden fraatsbürgerlichen Vereinigung zu entsagen, so mag sein freiwilliges Verbleiben im Staate als eine zwar nur stillschweigende, doch immer an Nechtskraft einer etwa blos erzwungenen ausdrücklichen Hulbigung weit voranstehende Willenserklärung und demnach vollgültige Verspslichtung gelten. Der Abfall wird hiernach mit Recht als ein Verbrechen geachtet und mit, den Umständen entsprechender, Strafe belegt werden können.

Es kann jeboch ber Fall eintreten , bag eine Regierung burch wefentlichen Berfassungsbruch oder durch Unterdrückung aller gesetlichen Mittel der Rechtsbewahrung die Bande der Pflicht loft, oder wenigstens factisch zu einem Aufstande den Anlaß giebt, in dessen Gefolge selbst eine Regierungsveranderung möglich wird. Much in Folge eines außern Kriegs kann ein Thron wankend, und, wenn einmal der Abfall weit verbreitet ift, berfelbe endlich felbst zur Nothwendigkeit fur Alle wer-Dder es kann ein neuer Thronbewerber aufstehen, deffen Rechtsanspruch jenen des wirklichen Besiters überwiegt oder wenigstens in gerechten Zweifel stellt. Die Würdigung des Abfalls in einem oder dem andern solcher Falle hangt freilich, der Ibee nach, von der inneren Gute oder Schlechtigkeit der Sache, oder von dem Recht oder Unrecht der Perfon ab, von welcher man sich ab = und welcher man sich zuwandte; in der Praris aber entscheidet mehr ber Erfolg. Weffen Sache verloren geht, von dem erscheint der Abfall als rechtmäßig, und wer Sieger bleibt, der straft ihn als Werbrechen. Auch laßt sich, so sehr die Vernunft, sich bagegen straubt, bie namliche Handlung, je nach ihrem Erfolg, hier als Verdienst und bort als Verbrechen zu achten, gleich-

Spring Cong

wohl nicht verkennen, baß, ba in Sachen bes öffentlichen Rechts ber Einzelne, wenn er gegen etwas sich auflehnt, womit die Mehrheit zufrieden ist, diese Mehrheit wirklich beleidigt, und ba, wenn jene Sachen einmal in Streit geseht werben, nur der Ration selbst, zunächst alfo der Mehrheit, die Entscheidung gebühren kann, der Besiegte aber als in der Minorität befindlich erscheint, dem streng außern Recht nach, besiegt werden und Unrecht haben, siegen und im Rechte befindlich ober wenigstens ins Recht verfest fein, einander fehr nahe stehende Begriffe find. Doch ist bie moralische Würdigung gar oft eine ganz andere, als die blos außerlich rechtliche. Wer etwa in bem, durch beachtenswerthe Symptome erregten, aufrichtigen Glauben, die Mehrheit ber Nation habe bereits entschieden eine gewisse Richtung genommen, und erwarte blos, um fich auszusprechen, ein Signal, wie bas Aufstecken einer Fahne, solches Signal zu geben sich entschließt, ber be= ginnt eben ein ungeheures Wagstuck, und wird, wenn es mißlingt, mit vollem Recht gestraft, ja, selbst wenn es gelingt, war die That dem au-Bern Recht zuwider, weil der blos subjective Glaube tein Recht geben kann, sondern nur die objective Thaterscheinung. Aber nach den Antrie= ben kann bas Unternehmen heroisch, groß und ebel gewesen sein, und auch nach ber außern Lage ber Dinge bes Sieges, sowie bes Lobpreis Entgegen kann auch bas Ausharren bei sens der Nachwelt würdig. einer bereits verlornen, bei einer durch ben entschiedenen Triumph ber andern felbst zum Unrecht gewordenen Sache ben edelsten Motiven, ber personlichen Treue, der Großmuth, der Ehre, der innern Ueberzeugung, entquellen, ja, in der Regel hat es sogar solche Vermuthung für sich, wiewohl allerdings auch nicht felten bloße Leidenschaft, Selbstsucht, Rache ober Fanatismus bazu bestimmen. Die unzweideutigste, und aus den hochsten Regionen kommende Unerkennung, als preiswurdiges Beispiel edlen Abfalls sowohl als edlen Ausharrens, hat in unserer Zeit Andreas Hofer erhalten. Viele andere gleich Würdige und Würdi= gere entbehren ihrer noch.

Als Jacob II. in England burch allzu weit getriebene Verhöhnung der Rechte seines Volks dasselbe mit gerechtem Zorn erfüllt hatte,
so sielen auf das Signal, welches die Landung seines Sidams auf
englischem Boden gab, die Höchstschenden und die Stelsten der Nation,
bald auch die Massen von ihm ab, und die Weltgeschichte preist solchen
Ubfall als eines der glor= und segensreichsten Ereignisse; und da später
der Enkel Jacobs, der Prinz Eduard, das Neich der Väter wieder zu
erobern versuchte, büsten die zu ihm Uebergegangenen den Abfall von
K. Georg mit der Strase des Hochverraths. Kurz vor dem Sturz
Napoleons waren Mehrere, die sich voreilig für die Vourbonen
erklätten, des Todes der Verbrecher gestorben; unter dem Schirm der
allierten Heere ward der Abfall zum Verdienst. Nen's Abfall von Ludwig XVIII., obschon die Nation jauchzend ihm beistimmte und Napoleon abermal Kaiser ward, bestraften nach der Schlacht von Waterloo
bie siegenden Vourbonisten mit dem Tode; Mar monts früherer Ab-

fall von Napoleon war glänzend belohnt worden. Hollands ehemaliger Abfall von Spanien, Belgiens neuester Abfall von Holland hat ein günstiges Schicksal gerechtfertigt; Polens Abfall von der russischen Herrschaft büsten und büßen seine edelsten Sohne mit Tod und Verbannung.

Bei der Unzuverlässigkeit des von einer Partei selbst gesprochenen Urtheils über bas eigene Recht, bei ben oft eintretenden innern Recht= fertigungsgründen des Abfalls und der Schwierigkeit, mit juristischer Ges wißheit die unlautern ober verbrecherischen Untriebe von acht moralischen, den wahrhaft guten Glauben von felbst verschuldetem Irrthum oder Ver= messenheit zu unterscheiden, und endlich bei der, ungeachtet des augenblicklichen Triumphs der einen Partei, immer noch vorhandenen Möglich= keit des definitiven Sieges, mithin auch der außern Rechtfertigung ber andern, fordern Humanitat und edlere Politik bei Unwendung des stren= gen Rechts gegen die Abfallenden zur größten Mäßigung und Milde auf. Ja, wenn einmal eine Fahne aufgesteckt worden ist, die sich eines bedeutenden Unhangs erfreut, wenn also die bestehende Autorität bereits als wirklich in Frage gestellt erscheint und hiernach jeder Bürger zu felbsteigenem Urtheil aufgefordert ift, so geht, was ursprunglich Em= porung sein mochte, allmalig in Burgerkrieg über, und es kann auch von Rechtswegen nicht mehr von Bestrafung ber jest erst Pars tei Ergreifenden, sondern nur noch von Kriegsrecht die Rede sein. Es giebt nun wohl noch Sieger und Besiegte, nicht aber in jus

ristisch erkennbarem Rechte Befindliche und Schuldige.

Welches strenge Urtheil man übrigens über ben Abfall, zumal über bie ersten Urheber und frühern Theilnehmer besselben falle; so viel bleibt richtig, daß er, vom moralischen Standpunkt betrachtet, immer in bem Grade weniger verwerslich und der Vermuthung von höhern Motiven mehr Raum gebend ist, als er den Urhebern und Theilnehmern Gefahr bringt, und boch fur ben Fall bes Gelingens feinen perfonlichen Wortheil verheißt. Einzelne Bosewichter, ober auch Schaaren von blinden Fanatikern mogen Leib und Leben einsetzen für den verwerflich= sten Zweck; verständige, besonnene und im übrigen Wandel rechtliche Manner thun es nun der Idee willen. Je weniger entgegen der Ubfall Gefahr bringt, und je großern Cohn er ber Gelbstsucht verheißt, besto na= her liegend ist die Vermuthung von gemeinen oder schlechten Beweg= grunden; und es trifft bemnach die jest nach dem außern Recht Straf= losen billig die moralische Nichtachtung oder Verachtung. gewaltigen Tyrannen abzufallen, kann nach außerem Recht verbrecherisch und nach moralischer Würdigung heroisch sein; von einem bereits Besiegten, in Dhnmacht Darniederliegenden abzufallen, wird nicht mehr als Berbrechen geachtet, hat aber auch keinen moralischen Werth; im Gegentheil erscheint das Ausharren bei dem Besiegten, bei dem sonst von der ganzen Welt Berlassenen als erhabene Tugend der Treue.

Diese Urtheile gelten von Regierungen, Staaten und Konigen, wie von Privaten. Der Abfall Preußens von Napoleon mar edler, als

F 3000

jener Baterns und Naffau's, und bie Treue bes Vicekonigs Gugen ein erhebendes Gegenstuck zur Abtrunnigkeit Murats.

Unter den Begriff des Abfalls, der, weil er keine perfonliche Ge= fahr, wohl aber personlichen Vortheil verheißt, ben Verdacht der Cha= takterlosigkeit und der moralischen Schlechtigkeit erzeugt, gehört zumal bas Wech feln der politischen Principien, Fahnen und Rich= tungen, je nach bem vorherrschenden Ton des Tages, je nach dem Wehen bes Windes, je nach ber Farbe der augenblicklich vorherrschenden Die Geneigtheit zu dieser Art des Abfalls ist eine weit ver= breitete Krankheit unter allen Bolkern und Ständen, worin die ges meine Selbstfucht vorherrscht, und ganz besonders in einer Zeit, wo den fogenannten "materiellen Intereffen" ein Altar errichtet wird, welcher den Dienst jeder andern Gottheit zu verdrangen sucht. Gelbst die Franzosen, obschon sie seit dem I. 1789 sich an dem Gedanken hatten erheben sollen, die Borkampfer für die Rechte und Freis heiten der Welt zu fein, haben uns (zumal in den höhern Classen, weil die niederern wie das tiefere Meerwasser von den Sturmen minder bewegt blieben) die häufigsten Beispiele von fo trauriger Wetterfahn= gesinnung (girouettes) gegeben, und das Großartige ihrer Revolution wird fast aufgehoben durch die ungählbaren Erscheinungen von personlis der Erbärmlichkeit. Es bedarf des Blickes auf Lafanette, den unter allem Wechsel der Umstände stets sich gleichen, biedern, unerschütterlichen Mann des Rechts und der Freiheit, und des Blickes auf die wenigen ihm Gleichgesinnten in den hohern Regionen, um sich über jene lange Reihe von Abtrunnigkeiten zu trösten.

Auch in Deutschland ist so traurige Erscheinung nicht selten. Das politische Glaubensbekenntniß ober die politische Richtung gar vieler Menschen, zumal in den höhern Stånden, richtet sich nach dem freundslichen Blick oder der gerunzelten Stirn eines noch Höhern. Und selbst in den untern Ständen fällt man leicht ab von früher angeblich gezliebten Principien oder Personen, wenn ein Amtmann, ein Brodherr oder Patron es besiehlt, oder wenn irgend eine dunkle Wolke aufsteigt, oder ein Sturm von Norden oder Osten bläst. Die Geschichte der landsssäch sich die nach len insbesondere, und auch jene der Kammern selbst, enthält davon — freilich neben vielen erhebenden Beispielen auch des Gegentheils — die niederschlagenosten Beweise.

Unter dem Restaurationskönige Karl X. in Frankreich nannte man die Partei des Abfalls (partie de la désection) jene Schaar der treuesten Königsfreunde, welche, eben aus Liebe für den legitimen Thron, und die Gefahren der Uebertreibung erkennend, gegen Billele's und Polignac's vermessene Gewaltsmaßregeln sich erklärten, und deren weisser Rath der Mäßigung, wenn er wäre gehört worden, den verblendeten König gerettet hätte.

Abfindung, Ab: ober Auslobung, Abschichtung, s. Familienrecht.

Ibgaben. Dieses Wort ist die gemeinschaftliche Benennung sehr verschiedener Entrichtungen an Geld oder Geldeswerth, welche namslich theils dem öffentlichen Recht, und zwar vorzugsweise jenem des Staats, dann aber auch jenem der Gemeinden, theils dem Privatrecht angehören, oder auch zweiselhafter oder gemischter Matur sind. Abgaben fassen die Steuern in sich, aber neben densselben noch manche andere Leistungen von vielsach verschiedenem Ursprung und Charakter. Wir wollen sie gesondert nach den drei Hauptclassen Staatsabgaben, Gemeindeabgaben und Grundherrlichseits= u. s. w.) Abgaben betrachten.

I. Alle eigentlichen Staatsabgaben können unter dem Namen der Steuern zusammengefaßt werden, weil Alles, was der Staat als solcher von den Bürgern als solchen an Beiträgen zur Bestreitung seines Haushalts einfordert, unter den Begriff der Steuer fällt, was ihm aber unter andern (z. B. aus der Grundherrlichkeit oder Leibherrlichkeit u. s. n. stammenden) Titeln, wenn auch von Bürgern, zu entrichten ist, nicht mehr Staatsabgabe, sondern nach eben jenen Titeln zu benen-

nende, sonstige Schuldigkeit ift.

Die gewohnliche oder in den neuern Schulen vorherrschende Theo=

tie von Steuern ift nachstehenbe:

Die Pflicht, Staatssteuer zu bezahlen, ist keine andere, als bie im Staatsvertrag begründete allgemeine Gefellschaftspflicht, ver= moge welcher namlich, der Gefammtzweck, welchen zu erstreben man sich verbunden hat, auch wirklich durch gemeinschaftliche Unstrengung erstrebt, folglich, sobald ober in so fern an die Stelle der ursprünglichen Naturalleistung ober unmittelbar personlichen Thatigkeit der Gesellschafts= glieder für den Staatszweck die kunstlichern, und nur durch Gelbauf= mand zu unterhaltenden Unstalten treten, folder Aufwand gemeinschaft= lich bestritten, d. h. durch Beitrage sammtlicher Mitglieder gedeckt werden Hierüber kann im Allgemeinen kein Streit fein; die Schwierig= keit fangt erst an, wenn man das Maß der Beitrage zu bestimmen unternimmt. Es wird wohl zugegeben, daß nicht mehr, als nothwen= big ober wenigstens nuglich ist zur Erreichung bes Staatszwecks, von den Bürgern gefordert werden barf; aber wer entscheidet mit Buverlasfigkeit barüber, was jeweils dazu nothwendig ober nüglich sei? Doch abgesehen hiervon ist die Hauptfrage: Wie viel kann gefordert werden unbeschadet des nachhaltigen Ertrags? Denn nicht um den Aufwand einzelner Jahre handelt es sich (außerordentliche Nothfälle abgerechnet), fondern um den laufenden oder regelmäßig wiederkehrenden Aufwand. hier stellt sich nun fur den Staat, als eine zur immermahrenden Dauer bestimmte Gesellschaft, ber Grundfat bar, durch ben jahr= lichen Aufwand oder durch die von den Mitgliedern einzufordernden Beis trage niemals ben Capitalstock bes Vermögens anzugreifen, weil badurch der kunftigen Production ein Abtrag geschähe, sondern blos vom Einkommen zu zehren. Das Ginfommen aber ift entweber ein robes ober ein reines Einkommen, je nachdem man namlich blos bie

5 cools

Masse ber jährlich producirten (ober auch von außen hereingebrachten) Guter schlechthin ins Auge faßt, ober aber bavon zuvörderst dasjenige abzieht, was ihre Erzeugung (ober Erwerbung) gekostet hat. In dem roben Einkommen ift ein Theil bes Capitals mit enthalten; wenn man demnach die Gefahr vermeiden will, das lettere anzugreifen, wo= durch theils dessen Besitzer von der Production abgeschreckt, theils die Fortsetzung der Production felbst unmöglich oder boch nur in geringerem Mage möglich wurde, so kann blos das reine Einkommen, d. h. bas nach geschehenem Wiederersaß ber Vorauslagen noch erübrigende, besteuert werden. Dieses reine Einkommen ist entweder Grundrente oder Ca= pitalrente oder Arbeitsrente. Auf diese drei Quellen also, in so fern man ihre Ergiebigkeit zu berechnen vermag, und ihnen ohne sonstigen Nachtheil beikommen kann, wird hiernach die Steuerforderung Geschieht dieses unmittelbar, wie bei ber Grund= zu richten sein. freuer und Gewerbsteuer, so heißt man die Besteucrung eine dis Geschieht es aber nur mittelbar, etwa auf Umwegen, inbem man einer Classe abfordert, was man in der That von einer ans bern verlangt, auf welche bann auch wirklich ber unmittelbar Zahlende bie Last überwalzt, ober auch durch Aufstellung eines Titels der Steuer= forderung, welcher zwar an und für sich kein natürliches Forderungsrecht gegen den Besteuerten mit sich führt, wohl aber, wie man glaubt, in ber Regel boch nur den schon aus andern Titeln wirklich Steuerpflich= tigen ber Zahlung unterwirft; so heißt die Besteuerung eine indirecte, worunter g. B. Bolle, Accife, überhaupt Confumtionsfteuern, boch auch noch andere vielnamige Steuern gehoren.

Man hatte namlich eingesehen, daß bei aller Muhe, vom reinen Einkommen ber Nation sich eine klare Unschauung oder zuverlassige Berechnung zu verschaffen, solches boch niemals und nirgends, auch nur halbweg befriedigend, geschehen konne. Much hatte man, theils burch Speculation, theile durch Erfahrung, erkannt oder zu erkennen geglaubt, baß es theils absolut unmöglich, theils wenigstens mit mancherlei Nach= theilen verknüpft sei, das System der directen Besteuerung vollständig auszuführen, insbesondere was die Besteuerung der im engern Sinne sogenannten Capitalien, d. h. der activen Geldcapitalien betrifft. Weiter hatte man nicht umbin gekonnt zu bemerken, daß außer den ab= foluten Quellen des Nationaleinkommens auch noch relative, b. h. blos für einzelne Glieber der Nation fließende, vorhanden seien, daß nämlich die in der Masse der Nationalproduction bereits vor= handenen Guter, wenn sie unter ben Gliedern der Nation von einer Hand in die andere gehen, für die einzelnen Empfanger als Einkommen wirksam sein konnen, ohne in solcher Eigenschaft in der Totalrechnung aufgeführt zu stehen. Endlich war man inne geworden, daß auf dem Wege der blos directen Besteuerung (so wie dieselbe bisher in Uebung war) die ungeheuren Summen, deren ber fortwahrend hoher geschraubte Staatshaushalt bedurfte, ohne allzu barten Druck, ober ohne Beranlassen eines allzu lauten Aufschreies ber Besteuerten unmöglich konnten hereingebracht werben. Aus allen biesen Gründen nahm man zur in dir eschen Besteuerung seine Zussucht, welche auch wirklich, was zumal die Verzehrungssteuer betrifft, eine eindringliche, wenigstens nicht unsscheinbare, Nechtsertigung darin sindet, daß eine nach und nach, wie tropsenweise, und die zu einem gewissen Grad auch nur nach selbsteigener Willkur (man kann ja ent behren) zu leistende Zahlung minder hart fällt, als eine auf einmal, oder doch stets in bedeutendern Rasten und durchaus unabhängig von freiwilligem Entschluß zu leistende Entrichtung.

Auf solche Unsichten beiläusig stützen sich die heut zu Tage in Ausübung befindlichen Steuerspsteme. Aber die große Mehrzahl des Bolks seufzt unter solcher Ausübung, und hat, unserer Meinung nach, nicht nur das Necht zu seufzen, sondern auch das, laut zu klagen über ein System, welches ihr eine größere Last, als gebührend ist, auslegt, und zugleich durch den weiten Spielraum, den es der Willkur darbietet, eine

unbestimmbar weitere Steigerung ber Laften gulaft.

Der erste und Hauptfehler der bestehenden Abgaben = ober Steuerspfteme besteht barin, bag man babei ber Sauptsache, namlich bes Rechts, vergaß. Man unterließ zu fragen ober zu untersu= chen (ober that es blos obenhin), wie weit die Rechtsforderung bes Staats an die Einzelnen zur Steuerzahlung gehe. Die Aufgabe, die man sich fette, war meist nur die: wie viel fann an Abgaben er= hoben werden ohne Veranlassung thatigen Widerstandes, oder auch ohne Verminderung des nach haltigen Ertrags? Man stellte nach und nich die Idee auf, oder scharfte sie ein, oder fette sie ohne weitere Bes weisführung als wahr voraus, bag die Nation oder die Gefammtheit (alfo auch etwa ihre außerlich erscheinende Reprafentantin ober die Re= gierung) die Obereigenthümerin alles in ihrem Schooße erzeugten Gutes und bemnach befugt sei, so viel davon zu ihrem eigenen unmittelba= ren Gebrauch zu nehmen, als sie jeweils - nach bent Ermessen ber Häupter — zu nehmen benöthigt ober gewillt sei. Man vergaß also bes, auch ohne ben Staat vernunftrechtlich anzuerkennenden, mithin auch im Staat und gegenüber bem Staat die volle Geltung ansprechen= den, selbstständigen Rechts des Privateigenthums und der Privaterwerbung. Man behandelte die Sache gerade so, als ob Eigenthumer und Erwerber auch in dieser Eigenschaft blos im Dienste bes Staats ftunden und, wie etwa die Bienen im Bienenkorb, fich ge= fallen laffen mußten, wie viel Honig der Herr für feinen Gebrauch herauszuschneiben und wie viel er bem Stock zur nothigen Nahrung zu lassen für gut finde.

Sodann aber auch blos vom Standpunkt des Calculs, also ohne: Eingehen in die Rechtsfrage, betrachtet, zeigt sich die Lehre, die das gessammte reine Nationaleinkommen und nichts anderes der Besteuerung unterworfen wissen will, und dabei nur in der Sorgfalt für die ungehemmte weitere Production die Grenze ihrer Willkür sindet, als durchaus unhaltbar; sie ist daher, weil dasselbe nicht minder vom

Standpunkt des Rechts einleuchtet, zwiefach verwerflich. ift bas reine Einkommen ber Nation, wenn man von den oben an= geführten Pramissen ausgeht? Allerdings, wenn sie sich als Eigen = thumerin ihres Bodens und Alles, was darauf erzeugt wird, und auch aller Bewohner und Erzeuger betrachtet, blos dasjenige, was nach Abzug ober Ersatz der Vorauslagen vom Werth der Producte übrig bleibt. Nach dieser Unsicht aber giebt es gar kein Privateigenthum und gar keinen rechtlich gultigen Privaterwerb mehr, sondern Alles gehort blos dem Staate oder ber Regierung. Es muß hiernach bann freilich von dem Ertrage Alles abgezogen werden, was als Bedingung bes Hervorbringens oder als Vorauslage erscheint. Die Nation in Beziehung auf die Nationalglieder ist sodann vom ökonomischen Stand= punkt gleich einem Unternehmer, z. B. Fabrikanten oder Landwirth, in Be= zug auf seine Lohnarbeiter, Gewerbsgehülfen, und überhaupt auf die ge= fammten Wirthschafts= ober Gewerbsunkosten. Stellt man sich aber auf ben hohern, wenigstens eblern, Standpunkt, wornach die Nation ober die Gesammtheit alles das, mas ihren Gliebern zu Gute fommt, ober mas zur Bedürfnigbefriedigung derfelben bient, als auch für sich felbst werthvoll zu betrachten, demnach bei der ökono= mischen Berechnung sich in Ginnahme zu fegen hat, fo zeigt es sich, daß zwischen Roheinnahme und Reineinnahme der Nation bei weitem nicht der namliche Unterschied obwaltet, wie zwischen der Roh = und Reineinnahme ber Einzelnen. Die Robeinnahme Einzelner namlich, zumal wenn sie größere Producenten oder Unternehmer sind, übersteigt ihre Reineinnahme meift um fehr Bieles; denn fur ihre Production ist eine Menge von Borauslagen nothwendig, beren Summe von ber Reineinnahme abgezogen werden muß, um die Reineinnahme zu finden. Unter diesen Borauslagen ist eine Hauptrubrik der Unterhalt oder Arbeitslohn der Gewerbsgehülfen und anderer Arbeiter. Summe dieses Unterhalts und Arbeitlohns durch die ganze Nation steigt nach Umständen unendlich hoch; aber für die Nation selbst ist sie nicht eigentlich ober wenigstens nicht blos Vorauslage, sondern zugleich auch Bestreitung eines absoluten Bedürfnisses, namlich der Er= haltung ihrer Glieder, bemnach reine Ausgabe, und baher ihr De= dungs mittel, welches aus ber laufenden Production hervorgeht, wirklich zur reinen Ginnahme gehörig. Nur die Behufs der Production an und für sich verbrauchten Stoffe (z. B. Saatfrucht, Feuerungs= mittel, Abnutung der Gerathschaften u. f. w.) durfen von der Summe der Jahresproduction oder des Roheinkommens der Nation abgezogen werden, um jene des reinen herzustellen. Die Nation verhalt sich hier zu allen ihr angehörigen Arbeitern wie eine große Familie, die eine gemeinschaftliche Wirthschaft führte, zu ihren eigenen Glie= Mas diese das Jahr über verzehren, ohne Unterschied, ob sie dafür arbeiten oder nicht, und ob viel oder wenig, ist eben eine Musgabe ber Familie; und wenn diese, als Frucht ber Arbeit ihrer Glieber, ben Stoff folcher Bergehrung, überhaupt die Dedungsmittel ber gemeinschaftlichen Beburfnisse, hereinbringt, so rechnet sie bieses billig unter ihre Neineinnahme. Was noch über solche Deckung des Bedürfnisses weiter gewonnen und als Ersparnis zurückgelegt wird, das ist dann nicht blos reines Einkommen, sondern Vermösgenszuwachst zu verwechseln ist mit jenem. Ein reines Einkommen — bei der Familie und bei der Nation — kann stattsinden ohne allen Vermögenszuwachs, durch jährliche Production oder Reproduction des jährlich für die Bedarfsbefriedigung Aufzuwendenden; ja es kann noch stattsinden bei unzureichender Deckung solches Bezdarfs. In solchem Falle nämlich wird das Fehlende aus dem bereits vorhandenen Vorrath — aus dem durch frühere Ersparnisse gebildeten Capital — bestritten werden, und die Familie oder die Nation wird zwar eine Vermögensvermind erung erleiden, aber dennoch eines, wenn

auch unzureichenben, Reineintommens fich erfreuen.

Db man jedoch biesen oder jenen Begriff vom Reinein tommen ber Nation aufstelle: nimmer wird berselbe zur Begründung eines bem Recht wie ber achten Staatswirthschaft entsprechenden Steuer= fostems bienlich fein. Sierfür zeugt allernachst schon der Umstand, baß über die Quote bes Reineinkommens, bis zu welcher die Steuer= forderung ansteigen burfe, die großte Meinungsverschiedenheit (Einige meinen 10, Undere & bis 1, und noch Undere 1 oder gar 2 [vgl. Mon = thion, Bielefeld, Polit, Schmalz, Malchus u. 21.]) herrscht. Ware übrigens dem auch nicht alfo, so wurden wenigstens die gegens martig in ber Praxis bestehenben, fast überall auf bie oben angeführte Theorie gebauten, Systeme als ihrer eigenen Grundidee wis berfprechend erfcheinen. Das Reineinkommen ber Nation, ob man barunter blos ben Ueberschuß ber Gefammtprobuction über die zum Behuf der Erzeugung von allen Einzelnen gemachten Bor= auslagen verstehe, oder ob man noch den von den Einzelnen bezos genen Arbeitslohn oder ihre während der Arbeit genoffene Unterhaltung mit bagu rechne, wird nach seiner wahren Große, oder nach einer auch nur annähernd zu bestimmenden Summe niemals zu ero Alle Berechnungen barüber sind schwankend, zum Theil mitteln fein. auf willkurliche Boraussehungen gebaut, und nimmer zu einem klaren und zuverlässigen Ergebniß führend. Uber nehme man auch eine wie irgend bestimmte Summe als wirklich bie richtige, wenigstens annahernd richtige, an, fo ift bann erft unmöglich, ihr, als einem Gangen, durch irgend eine Besteuerungsweise beizukommen. Man kann nicht die Nation überhaupt besteuern, sondern nur die einzelnen Burger, und es ift meber fur bie ftaatswirthschaftlichen Intereffen, und noch weniger für das Recht irgend etwas gewonnen, wenn man die Summe der ausgeschriebenen Steuern zwar als mit der angenommenen Summe bes Gesammtnationaleinkommens in einem billigen ober erträglichen Verhältniß stehend erkennen kann, aber dasselbe Verhaltniß nicht auch zwischen ber jedem Einzelnen abgeforder= Steuerrate und feinem, d. h. dieses Einzelnen, Rein=

einkommen stattsindet. Nicht bie Nation in Gesammtheit zahlt die Steuer, sondern die Einzelnen zahlen sie, und die Steuerssumme gehört noch eher zur Gesammteinnahme, als zur Gesammte

ausgabe ber Mation.

Will man daher ein irgend befriedigendes auf die Idee des Reineinkommens gebautes Steuerspstem haben, so ist die erste und unerlaßlichste Forderung, sich über das Reineinkommen aller Einzelnen eine klare Unschauung zu verschaffen, d. h. mit möglichster Zuverlässigkeit auszumitteln oder zu erheben, wie groß solches Einkommen bei allen Bürgern von Ubis 3, das heißt vom ersten dis zum letten sei. Zieht man sodann alle diese, bei jedem Einzelnen insbesondere ausgemittelten Einkommenssummen in eine Hauptsumme zusammen; so stellt dieselbe das wahre Gesammteinkommen der Nation dar, und man hat sich aus dem Felde der Hypothesen oder Phantasien

auf den Boben ber Wirklich feit verfest.

Bei einer dergestalt gemachten Berechnung bes Reineinkommens der Nation ist man aller Zweifel und Schwierigkeiten enthoben, welche bei jeder andern Berechnungsweise aus dem Widerstreit der Theorien über ben achten Begriff bes Nationaleinkommens entstehen. Der Streit über den Abzug ober Nichtabzug des Arbeitlohns ober ber Berzehrung der Arbeiter von der Summe der Gefammtproduction oder über ben Abzug blos bes nothwendigen, b. h. zur Deckung bes Lebensunterhalts der Arbeiter nothwendigen, Lohns, und dagegen Ein= rechnung des sogenannten überflüssigen oder überschüffigen Lohns (salaire superflu) hort auf, und — was ben Finanzmannern nur an= genehm fein kann — die Rechnung führt zu einer großern Summe, Es wird namlich dabei zwar bei jedem Einzelnen von feiner Einnahme abgezogen, was für ihn bloße Vorauslage ift, namentlich also der volle Lohn, den er seinen Arbeitern zu zahlen hat, ohne Unterschied, ob berfelbe groß ober flein ift; aber eben biefer Lohn, und zwar gleichfalls ohne folden Unterschied, erscheint bann bei jedem dieser Arbeiter als Einkommen, vergrößert also wieder die Summe des National reineinkommens, und eben so jedes andere fogenannte blos relative, b. h. blos von einer Sand in die anbere gehende Einkommen, wie z. B. Mieth = und Pachtzinse ober Capitalzinse, bezahlt von einheimischen Schuldnern an einheimische Gläubiger.

Auch die Frage, ob überhaupt bei der nach dem reinen Volkseinkommen zu bemessenden möglichen. Steuerhöhe die Summe des für
den Lebensunterhalt des ganzen Volks nöthigen Auswands
neben den eigentlichen Productionskosten von der rohen Einkommensmasse
abzuziehen sei, hört nach unserer Theorie auf, oder vielmehr sie kann
nur nach ihr eine befriedigende Beantwortung erhalten. Begnügt man
sich nämlich mit einer aus allgemeinen Daten — mit mehr oder
minder Zuverläfsigkeit — geschöpften Schähung des Gesammteinkommens
der Nation und eben so mit dem Abzug der nach einer allgemeinen
Schähung angenommenen Summe der für die Gesammtheit nöthigen

Unterhaltsmittel; so kann gleichwohl gefchehen, bag, mahrend bie Gefammtfumme ber eingeforderten Steuern gum Gefammteintom= men ber Nation in einem so magigen Berhaltniß fieht, daß noch weit über der zum Lebensunterhalt aller Bürger erforderlichen Summe von ber Steuer unberührt bleibt, bennoch Tausenden von Burgern burch den auf sie gelegten Steuerantheil jener Lebensunterhalt verkummert, und tausend Andern nach solchem Verhältniß weitaus zu wenig abverlangt wird. Nicht dadurch, daß überhaupt eine zur Deckung des Lebens= unterhalts hinreichende Gutermasse von der Steuerforderung befreit bleibe, sondern nur dadurch, daß bei jedem Einzelnen insbesondere die ihm zum Lebensunterhalt nothige Summe solcher Befreiung genieße, wird die in Frage stehende Forderung erfüllt. — Es ist jedoch die Forderung felbst, wenn sie namlich gang allgemein, b. h. in Bezug auf die Wohlhabenden, wie auf die Dürftigen, erhoben wird, nicht ein= mal begründet, und zwar weder wirthschaftlich, noch rechtlich, jenes nicht, weil sie eine, dem Umfang nach sehr bedeutende und boch zur Sicherung des nachhaltigen Ertrags ganz unnothige Beschränkung des Steuerrechts ausspricht, und dieses nicht, weil das Recht mehr nicht als Gleichheit, b. h. Berhaltnismäßigkeit der Besteurung fordert, bie Freilaffung einer und berfelben bestimmten Summe bei Allen aber eben jener Verhaltnismäßigkeit zuwider läuft, und, wenn sie als Forderung der Humanität ausgesprochen wurde, offenbar viel weiter ginge, als ihr Grund. Der Reiche oder Wohlhabende, wenn er auch nach Maßgabe seines ganzen Reineinkommens besteuert wird, behalt gleichwohl den nothigen Lebensunterhalt und Mehreres dars über frei; nur beim Durftigen, bessen Reineinkommen kaum ober gar nicht zureicht, jenen Unterhalt zu becken, muß die darauf gelegte Steuer eine noch weitere Schmälerung bewirken und darum als verwerstich erscheinen.

Um also mit Zuverlässigkeit zu bestimmen, wo und in welchem Mage nothig oder gut sei, von der Besteurung die für Deckung des Lebensunterhalts erforderliche Summe auszunehmen, und wie hoch solche Summe im Bangen sich belaufe, muß man auch die Bertheilung des Gefammtvermögens oder Einkommens unter die einzelnen Steuer= pflichtigen (also nicht etwa blos unter die verschiedenen Classen derselben, denn hier ist auch nur eine vage und zu Nichts führende Schätzung möglich) kennen; und man muß daher abermal bis zu den individuellen Vermögens = oder Ginkommensverhaltniffen hinabsteigen, um ein jener Idee in Wahrheit entsprechendes Steuerspftem ins Dasein zu rufen. Der Grundsat eines folden Systems wurde namlich darin bestehen, die nach dem Maßstab des auszumittelnden Vermögens oder Einkommens jedes Einzelnen gleichheitlich zu bestimmende Steuerforderung zwar an alle Staatsangehorige, die irgend ein Bermogen oder Einkommen besigen, zu richten, jedoch den Nachlaß der ganzen Steuer oder eines Theiles berfelben in allen Fallen und in eben dem Maße zu be= willigen, wo ober in so fern durch ihre vollständige Eintreibung bem

- Could

Steuerpflichtigen bie nothigen Gubfiftengmittel entzogen ober verkum= mert würden.

Db ein solches System, bessen Ibee wohl im Allgemeinen die Billigung anspricht, auch praktisch ausführbar, oder im Fall der Bejahung, ob wenigstens die Ausführung mit allzu vielen Schwierigkeiten oder allzugroßen sonstigen Nachtheilen verknüpft sei, so daß etwa rathlich sein mochte, das aufgesteckte Ziel, zu welchem der gerade Weg nur sehr schwer zugänglich ist, auf klug gewählten Umwegen, wenn auch min= der vollständig zu erreichen, das wollen wir später untersuchen. wenden uns jest zur Darstellung des Widerspruchs der in der Regel wirklich bestehenden, und selbst von den nationaldkonomistischen Theoretikern großentheils vertheidigten Steuerspsteme mit den ihnen an= geblich zum Grunde liegenden oder eigens zu ihrer Rechtfertigung aufge-

stellten Principien.

Das Reineinkommen der Nation soll der Gegenstand der Besteurung und hiernach das Reineinkommen jedes Einzelnen oder vielmehr der Reinertrag des jedem Einzelnen zustehenden Be= sigthums oder von ihm betriebenen Gewerbs — der Maßstab der Jeden insbesondere treffenden Besteurung sein. Dieser Grundsat ist in offenbarem Widerspruch mit dem oberften Titel der Steuerforderung, welcher, wie man anerkennt, auf der Gesellschaftspflicht des zu Besteuernden ruht. Dieser Titel namlich geht gegen Personen, bie man bemfelben gemäß als Schuldner des gemeinen Wesens erkennt; die Besteurung des Reineinkommens der Nation aber oder des Rein= ertrags der Besithumer und Gewerbe hat blos Sachen oder Erzeugniffe im Muge, von welchen ber Staat gewissermaßen vermoge eines dinglich en Rechts, als ware er Miteigenthumer, einen Theil für sich in Unspruch nimmt, ohne Rücksicht auf die Person oder die personlichen Berhaltnisse, oder überhaupt einen personlich en

Schuldtitel des Besigers oder Erzeugers.

Die Besteurung bes Reinertrags z. B. eines fleinen Grunbes, von bessen Früchten der arme und etwa arbeitsunfähige Besitzer nicht einmal den zwölften Theil des Jahres hindurch leben kann, sieht im Widerspruch mit der Freilaffung des Reinertrags der Arbeit z. B. tines vermittelst derselben das ganze Jahr hindurch von Nahrungssorgen befreiten, nach Umständen wohl auch zu ansehnlichen Ersparnissen be= schigten Dieners ober Gewerbsgehülfen, und hinwieder diese Freilassung mit der Besteurung des oft kummerlichen und precairen Ber= dienstes des armen Taglohners oder des kleinen, fast nahrungslosen Sandwerkers. Man sieht, daß überall nur Sachen, oder auch unmittelbar productive Arbeiten, woraus allein, wie man meint, das Reinern kommen der Nation besteht, im Auge gehalten wer= ben, und daß man bes dem Einzelnen zufliegenden Einkommens, wenn es aus sogenannten unproductiven Arbeiten fließt, ober auch, wenn das Product' berselben nicht dem (blos befoldeten) Urbeiter felbst, sondern einem Unternehmer gehort, eben weil es, wie man meint,

1.17

bas Nationaleinkommen nicht vermehrt, gar nicht gebenkt. Aber noch mehr! Auch ein anerkannter Hauptbestandtheil des Nationalvermögens. bas Capital, wird großentheils gar nicht oder wenigstens nicht in ber Hand bes Eigenthumers besteuert, sondern in der Hand bes Schulb= ners, wenn namlich dieser es ist, welcher es z. B. zum Unkauf ober jur Beurbarung eines Grundes oder jum Betrieb eines Gewerbes ober Handels verwendet. Weiter nimmt diefes Syftem, wenn es den jum Lebensunterhalt nothwendigen Gold des Arbeiters von ber Steuer befreit, dabei gar nicht auf den Arbeiter als Mensch, oder als Staatsangehörigen Rudficht, sondern blos als arbeitende Rraft oder als Bedingung der Production; es ist ihm nicht um ben Lebensunterhalt der Staatsglieder an fich, sondern nur um Fortbauer ber Production zu thun; es sieht in dem Wolk blos eine Fabrikationsgesellschaft ober eine Schweizerei. Endlich aber wirft es burch bas heer von indirecten Steuern allen fruher gezogenen Calcul wieder um, und belegt durch biefelben, mit feinem Sauptprincip im fchreienden Miderspruch, anstatt bes Ginkommens oder bes Er= trags gerade ben Gegenfat berfelben, namlich die Ausgabe und bie Borauslage. Es thut Diefes, wodurch der Selbstwiderspruch sich noch weiter verniehrt, mit Verlaffung ber Bahn einer, nach Zuverlässigfeit wenigstens strebenben, Berednung, ja fast in's Blaue hinein, weil namlich (sowohl in dem Total=Ergebniß, als - und dieses noch weit mehr - in bem Ergebniß bezüglich auf Einzelne) burchaus abhängig von Zufälligkeiten ohne Maß und Zahl. Wenn wir alle diese Mangel in's Auge fassen, so sollte ber Fortbestand oder bas langere Ertragen so verkehrter Steuerspsteme ein billiges Erstaunen ers regen. Doch troften sich Biele mit bem, was einige Finanzmänner zur Beschwichtigung ihres Gewissens, oder zur Rechtfertigung ihrer wie immer beschaffenen Steuersorderungen, gern als eine allgemeine Wahrheit geltend machen mochten, daß nämlich auch eine im Princip oder vom Standpunkt der Theorie fehlerhafte Steuer durch langern Fortbestand sich selber heile, d. h. in das Volksleben und die Volkswirthschaft bergestalt verwach se, daß, ohne Unterschied, wer die Vorausbezahlung leiste, gleichwohl die definitive Zahlung nur von den wahrhaft Pflichtigen, d. h. nach dem Verhaltniß des Reineinkommens ober Reinertrags, Wir wollen anerkennen: etwas an der Sache ist mahr. Manche, nach ihrem nachsten Titel ober Fuß perwerfliche Steuer gleicht sich durch die mittelft des Berkehrs geschehende Ueberwälzung von einer Person auf die andere, ober von einer Classe auf die andere, wenigstens einigermaßen ober annahernd aus: allein diese blos hie und ba stattfinbende, dabei immer von mancherlei Zufälligkeiten abhängige und burchaus keine feste Berechnung zulassende, auch jedenfalls nur hochst unvollstänbige Ausgleichung kann keine Rechtfertigung fein fur ein — ftatt auf achte Principien, zumal bes Rechts — auf blos page Voraussetzungen gebautes, und die Heilung lediglich dem blinden Zufall ober ber sich felbst überlassenen Wechselwirkung der Burgerclassen vertrauendes

spstem. Eine burchgreifende Reform des Steuerwesens erscheint bei den täglich höher gespannten Forderungen der Staatssinanzen und bei den täglich lauter werdenden Klagen der durch die Last der Abgaben schwer gedrückten Classen eine unerläßliche Aufgabe für unsere Zeit. Zu ihrer Lösung ist aber vor Allem nöthig, von dem blos wirthschaftschen zu einem höhern, namentlich zu einem Rechtsprincip, mit welchem sodam das wirthschaftliche in Einklang zu sehen, d. h. ihm zu unterorden, also nicht weiter anzuwenden ist, als das Necht es erlaubt.

Reineinkommen und Reinertrag konnen nimmer als eigentliche Rechtstitel der Steuerforderung gelten; hochstens konnen sie das Maß der wirthschaftlich unnachtheiligen Einbringlichkeit der Fordes tung bestimmen, oder ber beharrlichen, d. h. nachhaltigen Zahlungs= fahigfeit bes Schuldners: aber die Schuldigkeit felbst muß einen Titel haben, weil Zahlungsfähigkeit und Schuld nicht eines und dasselbe Sa, selbst blos wirthschaftlich betrachtet, hat jenes gepriesene Princip, außer den schon oben bagegen angeregten Bedenken, noch wei= ter die nachstehenden gegen sich, daß einerseits auch durch die bloße Be= steurung des Reinertrags die künftige Production fast nothwendig ver= mindert wird, indem der Besteuerte den Betrag der Steuer, ware er da= von frei geblieben, entweder als Unternehmer zur Bermehrung seines productiven Capitales wurde verwendet, oder als lupurioser Verzehrer da= mit andern productiven Arbeitern Beschäftigung und Verdienst, demnach Ermunterung zu größerer Production, wurde gegeben haben. gekehrt ist flar, daß eine selbst über ben Betrag bes nach ber gewohn= lichen Berechnung des Reineinkommens hinausgehende Steuer keineswegs nothwendig die kunftige Production ober bas kunftige Reineinkommen vermindert, indem bis zu einem gewissen Grade hin ihre Wirkung fein wird, den Besteuerten entweder zu größerer Fleißanstrengung, also zur Vermehrung ber Production, ober zu größerer Sparsam= keit, also zur Verminderung der Ausgabe, zu bestimmen. minder einleuchtend ift, bag, je nach ber Berwenbung ber Steuern, insbesondere nach bem Werhaltniß ihres Zurückfließens in die ver= schiedenen Classen der Gesellschaft, sie gar wohl eine Belebung der In= dustrie oder überhaupt der Production bewirken, demnach für die Zu= funst ein reines Einkommen schaffen können, wo man etwa noch gar feines heraus calculirt hat, ober dasjenige vermehre, welches man bereits als wirklich vorhanden erkennt. Davon, daß das Princip, welches die Zahlungsfähigkeit mit der wirklichen Schuldigkeit verwechselt, in der Consequenz zu ganz ungemessenen Forderungen an die Reichen führen konnte, wollen wir gar nichts erinnern, indem die dieskalls inconsequente Praris in der Regel die Reichen schont und nur die Aermern druckt.

Das Rechtsprincip für die Besteurung, sür welches man so ziemlich allgemein die Gesellschaftspflicht der Staatsangehörigen aufstellt, freilich ohne demselben bei der praktischen Unwendung getreu zu bleiben, wird näher bestimmt durch die Idee der Gleichheit, d. h.

Staats = Ler. 3weite Aufl. I.

hier, weil die Wohlthaten des bürgerlichen Vereines nicht Allen in gleischem Maße zustießen, durch die Idee der Verhältnismäßigkeit. Nach dem Maße der Theilnahme an den Wohlthaten des Staatsvereines soll auch die Beitragspflicht (welche nach den künstelichern Verhältnissen der civilisierten Staaten an die Stelle fast der ganzen Summe der ursprünglichen Bürgerpflichten getreten ist sich richten.

Welches ist nun dieses Maß?

Bom Staat empfangt zuvorderst ein Jeber ben Schut fur seine Person und seine Familie, ein, Jedem gleichviel werther oder wenig= stens keiner verschiedenen Werthschätzung nach klar zu Tage liegenden Merkmalen empfänglicher Schut. Die Familienzahl zwar konnte eine folche Verschiedenheit begründen; doch tritt ein jedes Familienglied auch im eigenen Namen, etwa als werdender Staatsburger, auf, und wirb, wenn er einmal bie Gelbstitandigkeit erlangt hat, gleich Unberen feine Schulb an bas Gemeinwesen abtragen. Villig mag man daher von biesem Umstand wegsehen, weil solches der durftigern Classe vortheil= haft ift, und weil gleichwohl neben ber Steuerpflicht noch einige andere, gleichmäßig von allen Burgern verlangte Leistungen übrig bleiben (insbefondere etwa die Milizpflicht, d. h. die Pflicht, das Vaterland zu vertheibigen), welche als Ersat für ben personlich empfangenen Schut möchten geltend zu machen sein. Uebrigens ware vom Standpunkt des strengen Rechts eine, im Verhaltniß zu ben Unkosten des Personenschutes stehende, bemnach jedenfalls nur geringe, Ropfsteuer nicht eben un= bedingt verwerflich, unter bem Borbehalt bes ben Urmen zu bewilligen= ben Nachlasses. Sie wurde auch keinen Falls, selbst nicht von weitem, bie Sohe berjenigen Steuern erreichen, welche unter ben fast überall be= stehenben wirklich die Ratur ber Ropfsteuer an fich tragen, wenn auch ohne ben verhaßen Namen derfelben, wie z. B. die Salzsteuer und überhaupt die auf die gemeinen Bedürfnisse gelegten Berzeh= rungsfteuern.

In Bezug auf die, abgesehen von dem personlichen Schut, weiter stattfindende Theilnahme an den Wohlthaten des Staatsverbandes gibt es keinen ber Wahrheit naher kommenben ober zur juriftischen Erkenn= barkeit so wohl geeigneten Maßstab, als die Große des Vermogens und Erwerbes. Für ben Schutz bes Eigenthums und Erwerbs find ganz vorzüglich die Justiz = und Polizeistellen errichtet und in fort= währender Thatigkeit; die Pflege und Erhöhung des Wohlstandes Ein= zelner wie ber Gesammtheit ist bie Aufgabe ber eblern Staatswirth= fchaft und ihrer vielnamigen Unftalten; zum Schirm eben biefer Guter gegen außeren Ungriff stehen die Heere schlagfertig und unterhandeln die Diplomaten; ober es kommen wenigstens die Früchte der für bas Wohl des Staatsganzen in Krieg und Frieden zu machenden Unftren= gungen ben Einzelnen meift nach bem Berhaltniß ihres Bermogens zu gut, so wie in der Regel jeder nur nach Maggabe feines Besites und Erwerbes im Stande ift, sich jene Genuffe, Unnehmlichkeiten und Be= friedigungen aller Urt zu verschaffen, welche im civilisirten und wohlge=

ordneten Staat bessen Angehörigen sich darbieten. Ganz genau freilich wird dieses Berhaltniß niemals sein; allein es ist wenigstens an=
nahernd richtig, auch in der Anwendung einiger weitern Rectisication
durch modissicirende Bestimmungen empfänglich; und so lange kein vollkommener entsprechendes aufgesunden wird, mag man um so unbedenklicher sich an jenes halten, da es zugleich auch den wirthschaft=
lichen Interessen zusagt und jedenfalls seine einleuchtende Billigkeit
es der Zustimmung aller Verständigen und billig Denkenden empsiehlt.

Wie aber ist der theoretisch wohl anzuerkennende Grundsat: "Jester werde besteuert nach Maßgabe seines Vermögens und Erwerbs," auf entsprechende Weise auch praktisch auszusühren? — Vollständig oder auf wahrhaft genügende Weise nicht anders, als durch eine nach dem Vermögenss und Einkommensverhältniß jedes Einzelnen bemessen, allgemeine und alleinige Vermögensund Einkommenssterhältniß jedes und Einkommenssterhältniß jedes und Einkommensterhältniß jedes einzelnen bemessen, allgemeine und alleinige Vermögensund Einkommensstere zu annähernd jedoch auch durch (zwar gesonderte, doch ausnahmslose und verhältnißmäßige) Vesteurung aller einzelnen Sattungen und Gegenstände des Besiges und Erwerbs.

Bei der Bermogens= und Ginkommenssteuer wird der Ge= sammtzustand des Vermogens jedes Einzelnen, folglich der Schul= benftand nicht minder als Besit, Forderung und Erwerb ober Erwerbs= fähigkeit der an ihn zu richtenden Steuerforderung zu Grunde gelegt. Nicht von einzelnen Theilen oder bestimmten Gegenständen feines Befisthums hat er Steuer zu bezahlen, fondern nur von allen jufammengenommen, b. h. nach dem Ergebnig ber über fammtliche Uctiv = und Passivposten angestellten allgemeinen Berechnung ober eingeforderten beglaubigten Angabe. Findet eine folche allgemeine Ber= mogensuntersuchung oder Aufnahme bei sammtlichen Staatsangehörigen statt, so wird die aus der Zusammenrechnung des Vermögens (oder Ein= kommens) aller Steuerpflichtigen sich ergebende Totalsumme des auf diese Weise allein mit Zuverlässigkeit zu ermittelnden Gesammt = oder Nationalvermogens verglichen mit der Summe der zur Bestreitung des Staatsbedarfs nothigen Steuer, und es bestimmt sich hiernach der Steuerantheil oder die Steuerrate für jeden Einzelnen von selbst. Besteuerungsweise und bei dieser allein ist es möglich und leicht, die zum Lebensunterhalt nothige Summe — nicht mehr und nicht weniger - völlig frei zu geben, was dann auch billigermaßen bei Michtarbei= tern (b. h. Arbeitsunfähigen oder Berdienstlosen) nicht minder als bei den Dag übrigens bei ber Einkommensberech= Arbeitern zu geschehen hat. nung nur das reine Einkommen in Betrachtung gezogen, d. h. von der Robeinnahme alle zu Bewirkung derselben nothige Vorauslage abgezogen werden musse, versteht sich von selbst. Es wird aber da= durch, weil nämlich solche Vorauslage alsbann meist wieder als Einnahme Underer erscheint, die Totalsumme bes von der Steuerfor= derung erreichbaren Nationaleinkommens keineswegs bedeutend verringert, vielmehr, verglichen mit der sonst gewöhnlichen Urt, das Reineinkommen der Nation zu berechnen, noch ansehnlich erhöht.

Zwei Hauptbedenken indessen stehen ber Einführung solcher allgemeinen Vermögens = und Einkommenssteuer entgegen. Gehässigkeit der Bermögensuntersuchung, und die Unzuver= lässigkeit der blos von den Steuerpflichtigen vorzulegenden Fassio= nen; sodann die Schwierigkeit einer dem Zweck entsprechenden Scha= gung und Zufammenrechnung der vielfach verschiedenen Wermögens= Das erste Bebenken jedoch findet und Einkommenstheile der Quellen. auch bei andern Gattungen von Steuern, namentlich bei der Gewerbs steuer, dann auch, was zumal die Gehässigkeit betrifft, bei verschiedes nen Arten der indirecten Steuern statt, und eines großen Zweckes willen mogen Unannehmlichkeiten leichter gerechtfertigt und ertragen wers den, als um nur geringeres Interesse. Uebrigens bestunden ja auch eigentliche Vermögens = und Einkommenssteuern wirklich schon öfters (wenn gleich nur als Erganzungs=, nicht als alleinige Steuer); fie find also einzuführen, wem auch beschwerlich, boch nicht un= möglich.

Das zweite Bedenken, welches namlich in der Schwierigkeit der Berechnung liegt, hat zumal darin seinen Grund, daß wir nicht blos Vermögens = und nicht blos Einkommenssteuer, sondern eine ver bundene Vermögens = und Einkommenssteuer verlangen. Wie lassen diese, dem Begriff nach wesentlich verschiedenen, Größen oder Gegenstände sich zu einer Summe vereinigen? — Und — was noch vorangehend zu beantworten ist — warum soll überhaupt solche. Vereinigung statt =

finben?

Wenn das dkonomische Princip vom nachhaltigen Ertrag blos bas Einkommen (und zwar nur das reine), daher, wenn vom Berz mogen die Rebe ift, nur bas fruchtbringende ober beffen reinen Ertrag, besteuert wissen will; so fordert bagegen bas Rechtsprincip die Besteurung eines jeden Besithums, welches überall von Werth ist und wofür man den Schut bes Staats in Anspruch nimmt. auch bas wirthschaftliche Interesse widerstreitet solcher Besteurung des unfruchtbaren Besithums wenigstens in dem Falle nicht, wenn baffelbe in den Sanden eines wohlhabenden Besigers, welcher nämlich die dafür zu entrichtende Abgabe aus andern Quellen zu be= streiten vermag, sich befindet. Denn es ist eine offenbare Begriffs= verwechslung (fließend aus den unklaren Vorstellungen vom Natio= nalreineinkommen und aus der an die Sachen anstatt an die Perfo= nen gerichteten Steuerforderung), wenn man die von einem Gegenstand zu bezahlende Steuer für identisch halt mit einer aus demselben, d. h. aus desselben Früchten zu bestreitenden. Manches Besitzthum ist ohnes hin blos durch den freien Willen des Eigenthümers oder durch dessen Ver= schulden oder Versaumniß unfruchtbar, anderes kann wenigstens zu Gelbe gemacht und sodann dieses fruchtbringend verwendet werden, und nirgends läßt sich ein Grund auffinden, welcher ber Gesellschaft zur Pflicht machte, den, jedenfalls mit gleichviel Aufwand, als der Schutz des fruchtbringenden Vermögens erheischt, verbundenen, Schut bes unfrucht=

C 3000

1

baren und welches in ber Sand eines mobilhabenben Befibere fich befin-

bet, gleichwohl unentgelblich ju leiften.

Bur Musgleichung ber, verfchiebenen Arten bes Capitalver: mogens unter fich geningt, bag man bas fruchtbringenbe nach feis nem mabren und vollen (mithin gang vorzugemeife nach bem Er: trag bestimmten) Berth (fo wie etwa berfelbe bei ber gewohnlichen Regulirung ber birecten Steuer, namentlich ber Brund = und Sauferfteuer gefchatt wirb) in bie Steuerrolle aufnehme, bas nicht fruchts bringen be aber nach Berichiebenheit ber Umffanbe (je nachbem es s. B. swar factifch unfruchtbar ift, boch jum Ertrag fonnte gebracht werben - wie etwa ein englischer Garten ober ein tobtliegenbes Gelbcapital ober folder fruchtbringenben Bermenbung nur burch Bertauf und meitere Benugung bes Erlofes empfanglich - wie g. B. Bucher, Runftwerke 4. f. w. - ober gar nicht empfanglich ift - wie etwa ein bloe fibeis commiffarifch befeffener Schmud, eine Bimmervergolbung u. f. w.) nur gu & ober nur gu & ober nur gu d ober be t. u. f. w. bes fonftigen Schapungemerthes in die Steuer giebe. Ein großer Spielraum ift bier bem billigen Ermeffen eroffnet; unferem Grunbfat genugt bie Korberung einigen Unfchlags; wie groß, b. b. welche Quote bes mahren Berthe ausbruckend er nach ben bier porfommenben vielfachen Unterfchieben fein folle, bies zu bestimmen ift nicht unfere Mufgabe. Gines jeboch verlangen wir unbedingt, namlich baf bie eigentlichen Gelb: capitalien ober Activforberungen, melde bie gewohnlichen Steuerfofteme gang außer aller Beruhrung laffen, mit in bie Steuer gezogen werben, und grar bie hopothecirten nach ihrem vollen Rennwerth, bie anbern aber - ibrer geringern Sicherheit und großern Beweglichkeit millen - entfprechend geringer. Eben fo murbe bas gur Betreibung ber Landwirthichaft ober eines Gemerbes ober Sandels nothige fire, fo wie bas fich von felbft jeweils wieber erneuernbe Betriebscapital nach feiner vollen Große aufzunehmen, bie gur Unterhaltung bes firen Capitale (4. B. ber Fabrifeinrichtungen, Dafchinen und Bertzeuge u. f. m.) nothigen Summen aber gleichfalls capitalifirt und bergeftalt, namlich ale Capital einer alliabrlich nothigen (im Durchfchnitt berechneten) Bora 118 :

lage, won ber Summe bes firen Capitale in Abgug zu bringen fein. Bas nun bas Gintommen betrifft, fo find biejenigen Arten befiften, welche aus bem Befit eines Grundvermogens ober nut-

bar verwendeten ober angelegten Capitals fließen, burch ben Werthan= schlag eben dieser Capitale bereits in Rechnung gebracht. Das Einkom= men aber, welchem ke in folches harrendes Besitzthum zum Grunde liegt, erhält natürlich eine ganz andere und wesentlich geringere Schähung. Wenn nämlich die Grundrente — bargestellt etwa durch den üblichen ober wahrscheinlich zu erhaltenden Pachtschilling — ihre ganz richtige Capitalistrung durch den meist nach ihr (durch Multiplication z. B. mit 20 oder mit 25) zu berechnenden Grundwerth erhält; so kann dage= gen die Rente, welche blos perfonlicher Erwerb, sei es nun Arbeit= fold, Unternehmungsgewinn, Pension, Witwengehalt ober Apanage u. f. w., ist, durchaus nicht auf dieselbe Weise capitalisirt werden, weil hier bloßes Einkommen (und zwar theils mehr, theils weniger ståndiges, theils mehr, theils weniger gesichertes) vorliegt, bort aber neben oder außer dem Einkommen auch noch das wirk= liche Capital, oder der bleibende Fond, woraus das Einkommen ab= fließt, im Besit des die Rente Genießenden ist. Gelbst bei leben 8 = langlich en und durch einen festen Rechtstitel gesicherten Renten, z. B. Besoldungen oder Penssonen von Staatsdienern, wird mit Billigkeit kaum die Halfte zur Grundlage der Capitalisirung zu nehmen, also das Ganze etwa blos mit 10 zu multipliciren sein. Eine noch weit geringere Capitalistrung aber muß statt finden bei nur widerruflich verliehenent Gehalten und bei blos zeitlichem Arbeitsverdienst, sei es durch Lied= lohn, Taglohn ober durch Arbeit für eigene Rechnung in Landwirthschaft, Gewerb, Handel oder geistiger Thatigkeit. Uebrigens wird auch die bloße Arbeitsfähigkeit (wofern nämlich die Gelegenheit zum Verdienst nicht fehlt) in den Unschlag aufzunehmen sein (wenigstens bei Solchen, deren übriges Einkommen den Lebensunterhalt nicht deckt, oder welche auf ganze ober theilweise Steuerbefreiung Unspruch machen), boch verficht sich nur die gemeine Arbeitsfähigkeit, nicht aber die hohere, 3. B. kunstlerische. Die lette kann nur nach dem wirklich stattfin= benben Berdienst in Rechnung fommen. Gine vielfache Ubstufung, je nach bein Grad der Sicherheit und der Dauer, findet hier statt; aber es ist leicht möglich, burch einen, nach bem Ermessen ber Verständigen jener Ubstufung entsprechenden Fuß der Capitalisirung, alle Rechts = und Billigkeitsforderungen zu befriedigen. Eine blos ein für allemal, d. h. ohne Aussicht auf periodische Wiederholung, statt findende Ginnahme, z. 23. Lotteriegewinn, eine empfangene Schenkung, ein aus einer vereinzel= ten Speculation hervorgegangener Gewinn, wird gar nicht zu capitalisiren, ja (wenn nicht ganz besondere Titel zu einer eigenthumlichen Besteurung aufgestellt werden) nicht einmal nach dem einfachen Betrag in die Steuer= rechnung aufzunehmen sein. Erst dann, wenn eine solche einmalige Einnahme zur Erwerbung eines bauernden Befisthums verwendet ober als ein wie immer gestaltetes Capital nugbar angelegt ober überhaupt ein Besitzegenstand daraus gebildet wird, fallt sie billig, wie jedes andere Besitthum und Capital, in die Besteurung.

Wir enthalten uns der umständlichern Entwickelung der für die all-

gemeine Bermogens : und Ginkommenfteuer in ben voranstebenben Gagen fummarifch aufgestellten Principien. Die Beit ift noch nicht erschienen, worin die praftifche Realifirung ihrer theoretifch taum beftreitbaren Ibee ju erwarten mare. Theile bie allen vermöglichern Claffen, ja felbft vielen Individuen ber Richtvermoglichen, gemeinschaftliche Scheu vor Bermogens faffion, ober gar Bermogens unterfuchung wiberfest fich ber Ginfuhrung biefer Steuer. Debr noch thut es ber Egoismus ber Reichen ober ber fonft in ber Gefellichaft bober Stebenben, mithin fberhaupt ber Einflugreichern, welche namlich gar mobl einseben, baf fie . nach bem Spftem ber allgemeinen Bermogens = und Ginkommenfteuer febr viel mehr gablen mußten, ale nach ben jest befrebenben Guftemen; und endlich tragt noch die Allgewalt ber Uebung ober ber Gewohnheit, bes Schlenbrians und bes langft eingewurzelten Borurtheils bagu bei, bie Forberungen ber gefunden, jumal rechtlichen, Bernunft in Bezug auf bas Steuerwefen vielleicht noch auf lange Beit praftifch unfraftig gu machen. Bir felbit anerkennen mancherlei wirkliche Schwierigkeiten ber Musführung und beschranten baber gur Beit unfere Forberung gern auf ein Abgabenfoftem, welches bem Bred wenigftens annahernd entspreche und welches baber, wenn es auch eine Ungabl nach bem Gegenstand verfchie = bener Steuern in's Leben ruft, bennoch ju feinem entferntern Biele die thunlichifte Realifirung ber Ibee hat, jeden Gingelnen nach Dag: gabe feines Bermogens und Gintommens ju beffeuern. Dabei bulbigen wir aber feineswegs ber Unficht berjenigen, welche meinen, bag, fei bas Steuerspftem auch welches es wolle, Die vom Recht geforberte Ausgleichurga amifchen ben Claffen und individuellen Mitgliedern ber Gefellichaft von felbft burch bie Ratur ber Dinge, insbefondere burch bie Birtungen bes Bertehre fich wenigstene nach Berlauf einiger Beit unfehlbar einftellen werbe. Wir halten vielmehr biefe Meinung fur eine verberbliche und unfelige, weil bas Bewiffen ber Steuergefenge= ber einschläfernbe und zu ben willfurlichften Bebruckungen ermunternbe. Aller auf folche von felbft fich ergebenbe Musgleichung, auf folche Ueber= malgung ber von einer Claffe getragenen gaft auf andere bagu mehr Beeige nete ober naturlich Berpflichtete gebaute Calcul ift fcmantenb, fundaments los und in ber Regel burchaus falfch. Benn 3. B. - um nur einige nadfiliegenbe Berhaltniffe gu beleuchten - eine auf bas Brob ober auf bas Galg gelegte Abgabe bamit gerechtfertigt werben will, baf fich bier: nach auch ber Preis bes Arbeitlobns erhohe, bemnach, ohne reelle Bebrudung ber Arbeiter, baburch nur bie von ben Arbeiteberren, alfo bon ben Reichern, ju leiftende Abgabe erhoht, ober auch überhaupt ben Confumenten ber verschiebenen Arbeitsproducte eine fur fie leicht erfdwingliche Preiserhohung bereitet werbe; fo muß man bagegen fragen: wird bie Erhobung bes Arbeitlohns auch im Berhaltnif ber Rindergahl flatt finben? fobann, wird fie nicht eine Berminberung ber Rad) : frage nach Arbeit hervorbringen? wird fie auch benjenigen Arbeitern, melthe eben barum ober aus andern Urfachen feine Arbeit erhalten, ju gut fommen? - und woraus follen Richtarbeitenbe, b. h. Arbeiteun:

fabige, g. B. Greife, Bitwen, Rinber, welche blos von ben Binfen ihrer eigenen ober ber elterlichen fleinen Erfparnif leben, fich entichuibigen? -Eben fo, wenn ber burch bie Steuer erhohte Dreis bes Brobes, bes Weines u. f. m. eine Berminberung ber Confumtion bervorbringt und baburch ber ganbmann, um feine Erzeugniffe an Mann zu bringen, jum Bertaufe unter bem Preife genothigt mirb, und wenn überhaupt burch bie mancherlei, meift auf ben Grund gurudfallenben, Steuern Die reine Grundrente erschopft ober boch weit uber Gebubr und Berhaltnig belaffigt wirb, wer entichabigt ben Gigenthumer, b. b. bie Grundmaffe ber Ration? Gine Preisfteigerung ift nicht in feiner Dacht; bas Gefes ber Concurreng bestimmt bier ben Dreis; und wenn ber Bauer auch in ber Gigenfchaft als Arbeiter ben gum Lebensunterhalt notbigen Lebn fich noch erwerben fann (beim Rnecht allerbings wird biefes ber Rall fein, beim Gigenthumer felbft aber oftmale nicht), fo begiebt er jest wenigftens in jener als Gigenthumer feine Grundrente mehr ober blod eine mefentlich pers ringerte. Dun wird man freilich fagen; wenn biefes auf bleibende ober langer bauernbe Beife fatt findet, fo fintt eben ber Dreis ber Grunds frude, und bie Raufer berfelben beziehen nun gleichwohl mieber bie ihnen billig gebubrenbe, b. b. im Berhaltnif zu bem auf ben Untauf vermenbeten Capitale ftebenbe, Grundrente. Aber barin liegt tein Eroft fur bie gange Daffe ber gegenwartigen Befiger und ihrer Kamilien. Gie alle haben ben ichmerglichen Raub eines mehr ober minber großen Theils ihres Capitals, ihres wohlerworbenen Eigenthums, erfahren. Es ift auch fein Eroft fur Alle, welche einen Grund erft urbar machen, ober burch toff: fpielige Unlagen verbeffern, alfo ein - ber Steuer willen burchaus nicht fleiner geworbenes - Gelb: und Arbeitecapital bineinlegen, mels ches ihnen bann boch bie gebuhrenben Binfe nicht tragt. Es ift enblich tein Eroft ober feine Entschabigung fur bie Ration, welche vielmehr in ber allgemeinen Berringerung bes Grundwerthe und ber Grundrente an bem Sauptbeffandtheil ihres Gefammtvermogens und Reineinkommens Die empfinblichfte, felbiteigene Ginbufe erleibet.

de Mißgriffe der Machthaber fallen folcher Heilung burch bie gutige Natur anheim!), die badurch un mittelbar — und wäre es auch nur für Eurze Beit — bewirkte Verlegung und die, jedenfalls auf mehr oder weniger Einzel= nen unausgeglichen fortlastende, oder bei der Ueberwälzung auf Andere für Viele derselben noch harter werdende, Beschwerde bleibt immer ein entschei= dender Grund der Verwerfung. Nur wenn die Steuer an sich auf einem gegen ben Besteuerten lautenden giltigen Titel ober Forderungsgrunde beruht, und von Seite der Staatsgewalt Alles, was von ihr abhängt, geschehen ist, um die vom Recht gebotene Gleichheit oder Verhältnismäßigkeit der Lastenver= theilung herzustellen, mag sie bemjenigen, was bann noch weiter burch die Natur der Dinge zur Vervollständigung jener Zweckerreichung ober überhaupt jur Erleichterung der Last für die der Erleichterung Bedürftigen bewirkt wird, mit Befriedigung zusehen, und über das, was diesfalls nicht geschieht, sich beruhigen, weil es dann nicht mehr ihr zum Vorwurf gereicht. 3. B., wenn die bei allen Einzelnen herumgehende Steuerfor zung einen jeden möglichst genau nach Maßgabe seines Vermögens und Eincommens in Un= spruch genommen hat, jeder minder Wohlhabende allerdings suchen, die von ihm zu bezahlende Steuer entweder durch vermehrten Arbeitsfleiß ober durch Ersparung an entbehrlichen Genuffen, oder aber — wofern die Gunst seiner Stellung ihm folches möglich macht — burch Ueberwälzung auf Undere, namentlich burch Preissteigerung der benfelben zu ver= kaufenden Güter oder Arbeiten — wieder hereinzubringen, und es wird, zu= mal durch das lettere Mittel, in der Regel einige Ueberwalzung auf Wohl= habendere statk finden, was dann factisch ein Gutes ist, und keinem Rechts= bedenken unterliegt. Findet es aber auch nicht statt, ober nur in geringerem Mase, so ist gleichwohl gegen die Regierung kein Grund der Klage vor= handen, wenn nur das von ihr festgestellte Steuersystem auf die natur= liche — b. h. nach Verhältniß bes Vermögens und Einkommens steigende — Schuldigkeit oder Beitragspflicht aller Einzelnen basirt ist.

Ein solches Steuersnstem wurde nicht nur jenes der alleinigen (und an jeden Einzelnen perfonlich nach Maßgabe der Gesammtsumme seines Besites und Erwerbs die Forderung stellenden) Bermogens = und Einkommenssteuer sein, sondern auch schon dasjenige, welches alle Gattungen bes Bermogens und Einkommens, folglich bie Sachen selbst, ohne Unterschied des Besitzers oder Erwerbers, seinem Unspruch unterwurfe und für jede folche Gattung eine eigene oder besondere Steuer aufstellte. Alle Guterquellen, zumal aber jede wirklich ihnen entfließende Einnahme, als Grundrente, Arbeitsold, Un= ternehmungsgewinn und vielnamiger Capitalzins wurden nach die= sem Steuerspsteme mit verhaltnismäßigen Abgaben belegt, demnach bas Princip der directen Besteurung baburch in möglichster Vollständigkeit in Ausführung gesetzt werden. Man hatte hiernach zuvörderst eine wohl regulirte Grundsteuer und Grundgefällsteuer, sodann eine Häusersteuer (wenigstens in Bezug auf diejenigen Häuser, deren Werth nicht oder in so fern nicht bereits in dem Anschlag der von ihnen aus bewirthschafteten und eben darum höher veranschlagten Grundstücke mit enthalten ist), also eigentlich eine

Steuer auf ben, aus bem Saus zu begiebenben ober burch Gelbfibewohnung erfparten, Diethains. Es folgte bierauf bie Gemerbfteuer, in fich enthaltend nicht nur ben Mebeitfolb, fonbern auch ben Ertrag bes Gin= richtungscapitale (ale Bebaube, Dafchinen, Gerathichaften aller Urt) und jenen bes Betriebecapitale (mogu bie Unterhaltung ber Ginrich= rungegegenftanbe, fobann ber Arbeitlohn ber Gehulfen und die Unichaffung ber ju verarbeitenben Stoffe u. f. m. gehoren), auch etwa ben mit Buverficht ju ermartenben Unternehmungegewinn (nach maffiger Durchichnittebes rechnung) und alle Gattungen ber Inbuffrie (fomit unabhangig von ber Grundfteuer auch bie landliche, wie bie ftabtifche) umfaffenb. Bu biefen, faft überall porhandenen. Steuern mußte aber nothwendig noch bie fo vielfach angefochtene und boch vom Recht unbedingt geforberte eigentliche Capita= lien feuer fommen; weil obne fie ein Sauptbestandtheil bes Rationalpermogens und eine Sauptquelle bes Ginfommens ber Gingelnen vom Beigug gu ben Staatslafte jur empfinblichften Befchwerbe aller Dichtcapitaliften und gu großer Benachtheiligung bes gemeinen Befens befreit wurbe. Bur Beften= rung ber unter ben bisher aufgeführten Guterquellen noch nicht enthaltenen ober nach einem anbern Dagftab zu fchabenben Ginfommenbarten, 4. B. Befolbungen, jumal ber Privat = und Corporations = und Gemeinbebebienfteten (benn bei Staatebienern ift bie bleibende Befolbungefteuer großtentheils illuforifch), fobann bes aus ber Musubung freier Runft ober Wiffenfchaft fliegenben, bem Lohn fur mechanische Urbeiten nicht wohl zu vergleichenben Ehrenfolds, mie jenes ber Merate, ber Sachwalter, Schriftfteller u. f. m. murbe eine-eigene Steuer einzuführen fein; und es beftebt biefelbe auch bereits in mehrern Staaten, wenn auch unter verschiebenen Formen und Benennun-In ber Regel wird fie als Claffen feuer ausgeschrieben, b. b. mit erhobten Raten ober Procenten je nach bestimmten Abstufungen ber Gintom= mensfumme. Aber bie Forberungen bes ftrengen Rechts maren nicht befriebiat, wenn nicht auch noch fur bas unfruchtbare, namentlich fur bas De bi= liarvermogen eine, jeboch allerbings magige, Steuer gelegt murbe. Die Unbeutung bes bier etwa billig aufzuftellenben Befteuerungsfußes ift fcon oben bei ben Gaben über bie allgemeine Bermogens: und Gintommensfreuer Much ift nur bie Frage ob? bier von Bichtigfeit, b. b. gum Gan= gen bes Onftems gehorig. Ueber bie Frage mieniel, wenn einmal bas Db ausgemacht ift, wird man fich leichter perftanbigen. Gelbft eine Ropf= fteuer finbet in biefem Goftem einen Dlas, weil in ber That auch ber Ropf ein bem Schut bes Staats ansprechenbes, und wenn gleich an und fur fich feinen Ertrag abwerfendes, boch fur ben Befiber werthvolles Gut ift. Unfere Anficht baruber haben wir bereits oben ausgefprochen. Wenn ober in fo fern eine Bergebrungefteuer nach Gegenstand und Mirtung bie Ratur einer Ropffteuer annimmt, fo mag auch fie gleichmaßig zu vertheibi= gen ober mit bem Rechtsprincip ju vereinbaren, jeboch auch in Diefer Gigen= Schaft wenigstens als eine unnube Beitlaufigfeit in Erreichung eines gang leicht auf bem geraben Weg zu erreichenben Biels zu migbilligen fein.

Nur bie fogenannten ind irecten Steuern find nach biefem Spfteme ungulaffig. Ihre Ginfuhrung, fo lodend und verführerifch die bafur viel-

fimmia geltenh gemachten Grunde feien mirft allen Galeul, melder ber birecten Befteurung jum Grunde liegt ober liegen foll, mieber umaund per-Dar und rein auf ben Boben ber Dillfur. Die inbirecten Steuern haben entineber bie Rerzehrung zum Gegenftant ober gemiffe millfürlich zum Anlag ber Steuerforberung erflarte Sanblungen ober Greigniffe, Die Mersehrung ober Musaghe aber ift ig bas gerabe Giegentheil ber nach Rechtsprincipien ber Befteurung unterftebenben Ermerbung, und nichts ift miberfinniger. ale bie Behauptung, baf ieber nur periebre, menn ober in la forn or bei Bermagen ift und ball bemnach bie Bergehrung ein mirflich nars banbenes Gintommen ober Befisthum fund thue. Man vergehrt - in ben bier allein ober porzugemeife in Betrachtung fommenben Giegenffanben bes mahren Redurfniffes - nicht ehen menn man Gelb hat, fondern menn bas Beburfnif branat. Man pergebrt oft auf Grebit ober mit er : baratem Gelbe und bie inbirecte Steuer erichmert fobann auf thrannifche Beife Die Schulbenfaft bes Beburftigen. Aft aber Die indirecte Steuer gar nur auf Sanblungen ober auf Ereigniffe gelegt, Die weber mit Erwerb noch mit Genug in mabrem Busammenhang fteben, fo ift fie nichts anberes als Raub und als Berhohnung bes beifigen Gigenthumsrechts. Musgenommen hiepon find blog jene Sandlungen ober Greigniffe, melde qualeich einen Rorempfang non Staatsmoblithaten bei bem zu Reffeuernben mit fich-führen ober in Unfpruch nehmen, mofur alfo auch ein Dracip ualbei : tra q burch eine befondere Abgabe nach Billigfeit zu leiften fein mag. her acharen bie nach billigem Rerhaltnie au foldem Borempfang (alfo nicht ubermaffig, wie in ber Praris gewohnlich gefchieht) gu erhebenben Gerichts: und Polizeitaren. Gebuhren ober mie fonft benannte befonbere Abaaben.

Das alle Sauptgattungen bes Befises und Ermerbe gefonbert in Anspruch nehmenbe Steuerinftem ift mit jenem, welches bie alleinige Bermagens : und Ginkommenfteuer eingeführt millen will, in fo fern übereinstimmenb, baf es fur Begrundung jeber Steuerforberung einen Rechtstitel fur nothig balt und folden Rechtstitel in ber Theil= nabme an ben Bobithaten bes Staatsvereine, gefchatt allernachft nach bem Dag bes Befiges und Gintommens (worunter ber Genuß bon felbit fchon mit begriffen ift), am ertennbar genaueften ausgebrucht finbet. Es ift aber mefentlich verfchieben von ibm barin, baf es fich an bie Cachen ober Grmerbe quellen ale folde balt, nicht aber an bie Derfonen ober perfonlichen Berhaltniffe, bag es gemiffermagen jene Sachen und Quellen felbit als behaftet mit einer Schuld gegen bie ben Schus (wie eine Art von Morurana ) leiftenbe Gefammtheit betrachtet und baber, weablicend von allen anbern Berhaltniffen bes Besteuerten, ihn lebiglich ale Befiger jener bestimm= ten Gachen ober Ginnahmsquellen mit entfprechenben Abagben belegt. Bei biefem Spftem fann alfo feine Rebe fein von Abjug ber Schulben und eben fo menia (mit Musnahme etwa ber Claffenfteuer) von Kreigebung ber gum Bebenen nter balt notbigen Ginnahme, ebenfalls nicht von Berudfichti= ama ber perfonlichen Erwerbefahigteit, es fei benn in fo fern biefe febit auch ale eine mit einer eigenen Steuer gu belegenbe Sache ober Die alte, bes felbsteigenen Erwerbe burchaus unfabige Quelle erfcheint.

Witwe, die schwache Waise, wenn sie nichts als einen Grund besisen, der ihfren Lebensunterhalt nicht zum vierten Theile deckt, oder der Eigenthumer, auf dessen Grund eine dessen vollen Werth verschlingende Schuldenlast ruht, haben von solchem Grund ganz gleichviel zu entrichten, als der neben demsselben noch Millionen anderes Vermögen besitzende oder als der schuldensreie und durch selbsteigene Arbeit den gedoppelten Boden-Ertrag gewinnende Mann; wogegen nach dem System der allgemeinen Vermögens = und Einkommenssseuer man nicht von den einzelnen Güterstücken oder Einnahmsquellen, sondern blos von dem Gesammtvermögen die Abgabe entrichtet, als eine nach der Größe desselben zu bemessende persönliche Schuld, und die Wohlthat der Besreiung so lange genießt, als nicht die Einkommenssssumme (verbunden mit der persönlichen Erwerdssähigkeit) die zur

Deckung des Lebensunterhalts nothige Summe erreicht.

Ungeachtet dieser wesentlichen Nachtheile und also nur unvollkommnen Rechtsbefriedigung wurde man gleichwohl folches System der Besteurung der Sachen anstatt jener ber Personen sich gefallen lassen können, wenn nur wenigstens die Wollständigkeit der Ausführung stattfände und wenn nicht feine Reinheit durch Beimischung von noch andern Steuern, die blos auf das Princip des Habens oder Nehmens gebaut sind, getrübt Aber die fast burchgangig in Ausübung befindlichen Syfteme unterstehen diesem doppelten Vorwurf. Nicht nur befreien sie — wegen falscher Anwendung des Grundsages vom nachhaltigen Ertrag ober von der Besteurungsfähigkeit blos des Einkommens, — die unfruchtbaren, d. h. kein Einkommen abwerfenden Guter nicht (wie Fahrniffe, Rostbarkeiten, Runstsammlungen u. bergl., auch baares Geld) ober nur außerst gering (wie Schlosser, Lustgarten u. f. w.); sondern sie geben sogar & oder & bes gesamm= ten National = Einkommens (b. h. des Einkommens der Einzelnen) frei, nam= lich bas, wiewohl fruchtbringende, Geldcapitalvermogen, ober die unge= heure Masse der von Privat = und Staatsglaubigern bezogenen Zinse; und wenn sie zum Ersat für solche Mangel besto größere Summen burch in bi= recte Steuern eintreiben, so geschieht dieses theils auf folchen Wegen, worauf (wie bei den Berzehrungssteuern) nicht blos die von der directen Steuer verschont Gebliebenen, sondern Alle, also auch die durch die= felbe bereite über die Gebuhr Belaftigten, gleichmäßig oder auch nach gang zu fälligen, mit dem Bermogen in gar keiner Berbindung stehenden, Berhaltniffen oder Bedurfniffen, ins Mitleiden gezogen werden; oder es wer= den gar, mit volliger Verlassung alles Rechtsbodens, rein willkurlich aufgestellte Unlasse, Ereignisse oder Handlungen, welche nämlich eine leichtere Gelegenheit jum Packen oder Sabhaftwerben barbieten, jur Steuererhebung, und für welche es dann gar kein Maß und Ziel mehr giebt, benutt oder migbraucht. So die den Ersat der Verwaltungs = oder Erhaltungsko= sten oder die billige Schatung des Vorempfangs übersteigenden Posttaren, Strafengelber, Juftig = und Polizeisporteln, Schenkungs = auch Immobilienverkaufsaccise u. m. a. Bon ihnen allen, so wie von den übrigen, etwa minder verwerflichen Arten der indirecten und von jenen der directen Besteurung reden wir umståndlicher in spåter folgenden eige=

Commit

nen Artifeln. Hier genüge es, auf Abgaben und Abgabensoftem einen allgemeinen Blick geworfen zu haben.

Zur Vervollständigung solches Ueberblicks sind, da wir bisher nur die Geldabgaben, als die heut zu Tag weit vorherrschende Gattung dersselben, im Auge hatten, noch einige Worte über Naturalabgaben

nothwendig.

Nur im ganz einfachen Zustand ber burgerlichen Gesellschaft, worin ei= nerseits die Staatsbedürfnisse noch sehr gering und zu deren Befriedigung theils die unmittelbaren Leistungen der Bürger, theils der Naturalauswand genügend sind, anderseits aber wegen Mangels an Verkehr ben Staatsange= hörigen schwer oder unmöglich ist, sich die zur Steuerzahlung nothigen Geld= mittel zu verschaffen, können Naturalabgaben als zweckmäßig und gut erscheinen; und dergestalt beschaffen war auch wirklich der Zustand der meisten Staaten, als die Naturalabgaben darin aufkamen ober als vorherr= schendes Haushaltungssystem fortdauerten. Wo immer sie noch bestehen ober gerechtfertigt werden wollen, mussen auf sie, in Bezug auf Maß und Bertheilung, dieselben Grundsatze angewendet werden, welche für die Gelbabgaben vom Standpunkte des Rechts und der Klugheit aufzustellen Dasselbe geschah freilich nur sehr unvollkommen in jenen rohen Zeiten, worin man sie einführte; denn nicht die Staatsweisheit that es, son= dern sie gingen eben aus dem factischen Zustand jener Staaten gleich= falls factisch hervor und wurzelten, was insbesondere die mittelalterli= den Staaten betrifft, mehr in dem Boden bes, zu deren Bau und Einrichtung gedankenlos mißbrauchten, Privatrechts, als in jenem des acht dffentlich en. Das Staatshaushaltungssystem, das solches, aus beiden bigarr gemischte ober Zwitterrecht zu seiner Grundlage hatte, namlich bas sogenannte Patrimonials pftem (bessen nähere Charakteristrung wir einem eigenen Artikel vorbehalten), wich endlich dem, der Idee nach rein dem offentlich en Recht angehörigen, land esh errlich en ober wahrhaft staats = rechtlichen, welches jedoch keineswegs rein, so wie sein Begriff es er= heischt, eingeführt ward, sondern mit einer Menge von Trümmern des alten Patrimonialsystems vermischt und belastet blieb. Neben den jest aus dem ächten Titel des öffentlichen Rechts eingeforderten Steuern, d. h. den aus Gesellschaftspflicht von allen Staatsangehörigen als solchen zu leisten= den Beiträgen, ließ man meist die alten Patrimoniallasten fortbestehen, ob= schon auch fie großentheils im Ursprung wahre Steuern gewesen waren und nur im Verlaufe der Zeit — wenn auch zum Theil fortwährend zur Bedeckung. ber Staatsbedürfnisse dienend — nach Gegenstand, Maß, Erhebungsart und Uebertragbarkeit die scheinbare oder wirkliche Eigenschaft von Privatschul= digkeiten angenommen hatten. Die bisher nur einfach Pflichtigen wurden nunmehr aus zweierlei Titeln zugleich, mithin in gedoppeltem Maße zu Beiträgen angehalten, b. h. es wurden nicht nur die mahrhaft pri= vatrechtlich en Lasten — wie Gulten, Bobenzinse, Erbzinse u. f. w. neben ben neu eingeführten Steuern forterhalten (was recht und billig war), fondern auch die — ursprünglich als Steuer aufgelegten, d. h. aus Titeln bes öffentlichen Rechts, z. B. zur Besoldung der königlichen Gewaltsträger,

überhaupt zur Befriedigung irgend eines öffentlichen Bedürfniffes eingeforberten vielnamigen Abgaben, beren rechtliche Natur und Eigenschaft man entweder ver= geffen hatte ober aus habsuchtigen Motiven überfah. Die größere Zahl berfelben, wenigstens der nach dem Gewicht der Last größere Theil bestand aus Natura I= abgaben, doch waren auch gar manche in Geld zu entrichten. gleich unten (unter der Rubrik grundherr liche Ubgaben) einen nähern Blick Hier bemerken wir noch, daß unter ber Herrschaft bes neuen auf sie werfen. Systems solche Abgaben zum Theil sogar noch schwerer als unter jener des alten wurden; indem einerseits mehrere ehevor blos factisch aus dem Titel der Ge= walt, welcher nirgend auszuweichen ist, eingefordert wurden, während man jest sie zu vecht lich en Schuldigkeiten stempelte durch den aufgestellten Grund= fat, daß der Staat oder die Staatsgewalt (vermöge des fogenannten "jus eminens" ober "außersten Rechts," welchem eine knechtische Jurispru= denz fast die Bedeutung eines allgemeinen Eigenthums über alle Sachen und Güter beilegte) befugt sei, von allen seinen Angehörigen sich geben oder leisten zu lassen, wessen immer er bedürftig sei, und anderseits solche Bedürf= nisse mit der steigenden Civilisation fortwährend größer und ausgebehnter wurden. Dergestalt erhielt zumal das Lieferungs = und das Staatsfrohnd= softem eine fast grenzenlose Erweiterung, jenes zumal im Krieg, dieses im Frieden und Krieg. Auch das Einquartierungs=Spstem, wornach dem Quartiergeber auch die Abgabe der Verpflegung zugemuthet wird, ist eine der Aeußerungen jenes heillosen Grundsakes, daß der Staat zu nehmen berech= tiget sei überall wo er etwas seinen Bedürfnissen Zusagendes findet. Wir werden in eigenen Artikeln zu zeigen suchen, daß ber Grundsat falsch ist, und daß seine Folgen verderblich sind, daß namlich ber Staat zwar in Nothfällen für seinen Dienst in Unspruch, nehmen und sich zueignen dürfe \*lles, wessen er erweislich bedarf; daß er aber die daburch einzelnen Angehös rigen oder Classen (insbesondere den Landleuten) oder Summen von Per= fonen (z. B. den Bewohnern eines Bezirks) zugemutheten Opfer nicht unent= geldlich, sondern nur gegen gerechte, aus den Mitteln der Gesammtheit zu leistende Bergutung fordern burfe. (S. bie Urt. Ginquartierung, Lieferungen, Staatsfrohnben.) Nach bem bis heute noch velfach in Ausübung befindlichen System jedoch geschieht solche Vergütung nicht; fondern man verlangt eben (besonders im Krieg) was man braucht, und von wem man es am leichtesten erhalten kann, ohne Entschäbigung und ohne Ruckficht auf die von den Leistenden ohnehin schon getragene allgemeine Steu-Unter diesen Umständen erscheinen sonach die Naturalabgaben als blos factische Bedrückung oder als mit Autorität ausgeübte Beraubung.

Aber die allerungerechteste und zugleich allgemeinst verbreitete Naturals abgabe ist der Zehent. Ihn — als alleinige oder wenigstens Hauptsteuer — einzuführen in einem ganz rohen Zustand der Gesellschaft mag verszeihlich, ja natürlich und darum zu billigen sein; ihn bei zube halten unter den Fortschritten der Civilisation und den dadurch wesentlich veränderten Bessitz und Erwerbsverhältnissen der Staatsangehörigen ist abgeschmackt, uns gerecht und vielsachen staatswirthschaftlichen Nachtheil bringend; ihn aber beiszubehalten nebst der Unzahl der neu eingeführten, theils auf dem Pflanzer uns

mittelbar liegenben, theils auf ihn gurudfallenben Steuern, ift rechteverlegenbe Graufameeit. 2Bir werben biefes ausführlich in einem eigenen Artifel barthun.

Won einem in der neueffen Beit (gumal von Lest) gemachten Worfchiag, war teinesberg die Steuer in Naturaladaben in fo fern gundigutehen, daß war teinesberg die Steuer in Naturalien entrichtet, wohl aber der die Steuerfuß, ansiatt auf ein Geldeapital oder ein in Geld berechnet est Ginfommen, auf dem Naturaliertrag der Gindue und Geinere basitz, wad also, 28 die Aceter kineiwogs mit einem firen Geldans dit lag in das Kantler aufgenommen werden sollen, sondern nach einem ausgumierinden Daudsschnitzsetrag an Körnern, deren von Idrig un Beit nat zu reguliernder Marthyreis alsdann die zu entrichtende Steuersumme bestämme, reden wir wirte dem Art. Kataler.

III. Grunds ober gutsherrlichen, lehnsherrlichen u. f. w. umd leibherrlichen Abgaben einen allgemeinen Blick, boch, wie bei ben Staatsabgaben, uns vorbehaltenb, von ben wichtigern berfelben noch in

eigenen Urtiteln ausführlicher zu handeln.

Diefe Abgaben, beren Angahl Legion ift, tonnen abermate auf brei Claffen gurudgeführt werben. Gine umfaßt biejenigen Abgaben, bei melden, wenigfrens nach ihrer jegigen Geftalt, wenn auch nicht überall nach ihrem Urfprung, bie privatrechtliche Ratur vorwaltet, b. b. wo bie Annahme folder Ratur nicht im Biberfpruch fieht mit ber Befchaffenheit ber Abgabe und zugleich unterfrust ift burch allgemeine, bie Bermuthung eines privatrechtlichen Ursprungs beurkundenbe, biftorische wenn auch nicht auf bestimmte Pflichtige ober bestimmte Berpflichtungen fich beziehenbe - Daten. Es fann bier namlich blos von Abgaben eines altern Urfprunge bie Rebe fein, und welche, in einem großern ober fleinern Begirt, ale bergebrachte, von einer gewiffen Claffe von Grundbefigern nach einer all gemeinen Regel, wenn auch in Bezug auf einzelne Grunde mit befonberer Boftimmung bes Dages ober ber Beit u. f. m., gu tragenbe Laften vorfommen, und beren bleibenbe Rabicirung auf ben Grund und Boben, ohne Unterschied bes Befigers, meift aus ber 3bee bes Gi= genthums ober Dit : ober Dbereigenthums eines Grunbherrn ober 3ins : ober Erbginsherrn ober Lehnsheren gefloffen ericheint. Bon Leiftungen, welche vermoge neuerer, urfundlich vorliegenber, freier und gemeiner Privatvertrage (wie Pacht, hopothecirtes Darleben, Beibge: bingevertrag u. f. m.) einem fpeciell Berpflichteten ober beffen fpeciellem Rechtsnachfolger obliegen, fprechen wir hier nicht; fur biefelben find eben die rein privatrechtlichen Brundfabe maggebend, und bie Aufgabe ber

Staatsgesetzgebung ist hier blos, mit ihren Rechtsbestimmungen sich für die Zukunft möglichst genau an das zu halten, was vom Vernunftrecht für

solche Verhältnisse im Allgemeinen vorgeschrieben ist.

Eine zweite Classe besteht aus den Abgaben, welche, sei es aus zu= verläffigen historischen Grunden, sei es nach der Natur der Leistungen und ber Urt ihrer Vererbung, als dem öffentlich en Recht entflossene Lasten sich kund thun, ober auch, welche nach eben solchen Erkennungsgrunden als rein widerrechtliche Bedrückungen, als blos factisch, durch Unmaßung oder Gewalt, aufgelegte Burden erscheinen. Solcher Abgaben giebt es allerdings eine Unzahl, und man hat, wenn man ihre traurigen Verzeichnisse durchgeht, einerseits die Robbeit und Principlosigkeit der Gefetgebung jener Zeiten zu beklagen, und anderseits, namlich in Bezug auf die blos factisch aufge= fommenen Lasten gleich viel Unlag, die Erfindungskunst der mittelal= terlichen Vornehmen, die da weithin und großentheils durch Schwertesge= walt über freien Boden und freie Bewohner zu Grundherrn und Leibherrn sich aufgeworfen, und bann solches angemaßte boppelte Eigenthum, eines burch das andere und ohne eigene Arbeit, für sich so einträglich, als durch List und Gewalt immer möglich zu machen gefucht haben, zu bewundern, als über die baburch begangene Verhöhnung und Niedertretung ber heilig= sten Menschen= und Burgerrechte den tiefsten Abscheu zu empfinden.

Zwischen diesen beiden Classen in der Mitte mag noch eine dritte gebildet werden aus Abgaben, deren Natur und Ursprung gemischt ober auch zweiselhaft sind, d. h. welche Charaktere von beiderlei Recht nämlich von öffentlichem wie von Privatrecht, oder auch Charaktere von wirklichem Recht wie von bloßer Anmaßung an sich tragen, oder deren Urssprung im Dunkeln liegt, oder wobei wenigstens, wegen des Widerstreits der vorhandenen historischen Nachweisungen, eine allgemein gültige Ansnahme oder Vermuthung über ihre Entstehungsart nicht wohl aufzustels

len ist.

Diese brei Arten von Abgaben, bie wir zusammen mit bem allgemeinen Namen "grundherrliche," ober "Patrimonialabgaben be= zeichnen wollen, kommen barin mit einander überein, baß fie alle viel= fach gemeinschablich, zunächst bas Emporkommen ber Landwirth= schaft burch Niedertretung und Entmuthigung bes Bauernstandes hin= bernd, baburch aber auch dem gesammten Nationalwohlstand eine tiefe Wunde schlagend sind, sobann daß sie burch ihre vorherrschende Natur wie durch ihre Unzahl und Weiterverbreitung die Barbarei bes Zeitalters, worin sie ihren Ursprung nahmen, kund thun, und daß sie alle von dem Geiste der Neuzeit, der da ein den Rechtsideen und den geläuterten Principien ber Staatswirthschaft hulbigender ift, schaffung bringend forbern und mit Zuversicht erwarten. allerdings nach der Verschiedenheit der aufgeführten drei Classen auch eine große Berschiedenheit in Bezug auf bie Grundfaße zu erkennen, wornach die Abschaffung in Uebereinstimmung mit Recht und Politik geschehen kann und soll.

Die Abgaben, welche nach ihrer Beschaffenheit, b. h. nach jener





falt abenteuerliche Behauptung, bag nicht nur fur jebes, einem Staatsangehörigen auf abminiftrativem Beg gus Grunben bes Gefammtwohls entzogene beftimmte Befisthum ober Recht ber Erfas muffe geleiftet merben (mas allerdings eine unleugbare Rechtsnothmenbigfeit ift), fonbern bag auch, wenn die Befetgebung burch eine allgemeine Beffimmung ein bisher von ihr anerkanntes Recht modificirt ober aufhebt, ba= für fammtlichen baburch in Rachtheil Berfebten folder Erfat gebubre. Mis Die romifchen Raifer nach Ginfubrung bes Chriftenthums bas fruber bestandene Recht bes Baters, feine Rinber gu verlaufen, befdrantten und enblich aufhoben, haben fie mobl bafur allen Batern eine Entichabigung ausgeworfen? Und follte in Bezug auf bas noch barbarifchere Recht ber Leibherrlichfeit uber fre mbe Perfonen und beren Ember und Rinbestinder nicht gleichfalls gefcheben burfen, mas in Beaug auf bie eigenen Rinder mit allgemeinem Beifall gefcheben ift? -Burmahr! jedes blos positiv eingeführte, fet es ausbrudlich festge-feste ober etwa nur fillschweigend gedulbete, Recht unterfteht ber fortwahrend freien Berfugung bes gefengebenben Billens, welcher es ins Dafein rief ober geitlich bulbete, aber niemals burch folche Refifegung ober Dulbung fich unwiberruflich gu binben ober jeber andern Gelbfibeftimmung zu entfagen ben Ginn noch bie Dacht bat. Dur mas einer boberen Mutoritat, als bie Staategewalt ift, entfleußt, namentlich alfo bie unbedingten Reftfebungen bes Bernunftrechte, ift unantaffe bar fur bie Gefeggebung.

Bu ben Abgaben Diefer zweiten Claffe, welche, wenn ihre Abichafs fung vom Recht ober von ber Rlugheit geboten wird, nach ben aufgestells ten Grundfagen, jedenfalls ohne bem bisher Pflichtigen gugumuthenbe Entschabigungeleiftung abzuschaffen find, wenn auch mitunter, je nach Befchaffenheit ber Umftanbe und hiftorifchen Berhaltniffe, ber Gefammt= beit folche Entschabigung obliegen mag, gehoren, außer ben oben bemertten, urfprunglich als Laften bes offentlichen Rechts, b. b. als Staatsfteuern auf bie Grunbe ober Perfonen gelegten Leiftungen, wie bie Beeten und andere vielnamige Abgaben berfelben Ratur, bann auch bie urfprunglichen Berichte abgaben, benen nach veranberter Berichtsverfaffung ber Begenftand mangelt u. p. a., auch alle biejenigen, gewohnlich bem Drivatrecht beigegiblten Abgaben, welche nicht als Grundlaften, fonbern als rein perfonliche und angeborne, ober mit bem Ginathmen ber Luft an gemiffen Orten verbunbene ericheinen und insbefonbere burch bie Urt ber Bererbung ober bes Uebergangs auf Einzelne fich als folde barftellen. Go bie Leibeigenich afts =, b. h. Die pon ber Beib borig feit abfliegenben Abgaben, wie Beibichilling, Tobfall, Befthaupt, Manumiffionstare u. f. m., fobalb folde Abfunft unzweifelhaft vorliegend ober anerkannt ift, eben fo bie Derfonlichen Berrenfrohnben und auch alle ungemeffenen, wenn auch mit einem Gutebefit verbundenen Grobnben, fobann auch alle in Gelbiablungen verwandelte Leiftungen ober Dienfte folder Art.

Much bie britte Claffe ber alten Abgaben, namlich bie ber gmeis







Corporation ober mas immer fur einer inbivibuellen ober collectiven Derfonlichkeit mit irgend einer berfelben guftebenben ober obliegenben Berrichs tung, Befchaftebeforgung, Berhandlung u. f. w. beauftragt, ju biefem Enbe mit ber ftellvertretenben Gigenschaft befleibet und borthin, mo bas Befchaft ober bie Berrichtung ju gefchehen hat, gefenbet merben. Bon biefer allgemeinen Bebeutung, welche alle Urten von Gefanbten und Abgefandten, Bevollmachtigten, Deputirten, Commiffarien, Mgenten u. f. m. in fich faßt, reben wir bier nicht, ba wir jebenfalls einigen jener fpeciellen Benennungen befondere Urtitel ju widmen haben; fondern wir haben jest blos bie fur uns wichtigfte Battung im Muge, namlich bie Bolesabgeorbneten, im Ginne bes constitutionellen ober Reprafentativfpfteme, b. b. alfo bie vom Bolte überhaupt ober von einzelnen Boltsthellen ober Claffen gewahlten und mit ber Musubung politifch er Rechte (welche ibealifch bem Bolle felbft gutommen, boch von ihm nicht unmittelbar, fonbern nur burch Stellvertreter auszuuben finb) beauftragten Perfonen, welchen hiernach, entweder einzeln, ober in Gefammtheit, ber politifche Reprafentativ: charatter gutommt, und beren Bereinigung eine (je nach bem Inhalt ber Berfaffung mehr ober minder bedeutungsvolle ober hohe) politifche Mutoritat, gegenüber ber Regierung, bilbet, bestimmt gum legalen ob auch mehr ober minder gewichtigen - Musbrud ber Boltegefin: nung, ber Boltemuniche ober bes Boltemillens.

Bei den Bolfsahgeedneten fommt guedebert in Bertachtung ibre Ernennungsart, ober als Rogel ibre Mabi, d. d. die gefeichte Friedung der Wahlterechtigung und Mahlfchigteit gu folder Soule, sedamt die Natur ibres Aunts ober die Kyanschaft ihre erdeit ichen wie politischen Stellung, weiter der Inhalt und Umfang der ibren gutommenden oder gu ertheilenden Bertachtungen und Dufrigmisse, fo wie die daumas siegenden Pflich ern der Bolfsahgendenten, entbild die zur gehörigen Ausübung inner Kechte und zur genügenden Erfüllung der nächstliegenden Bertachtungen werden mit bier ausstützen. Dur einige der nächstliegenden Bertachtungen werden mit bier ausstützen, die übei fosten Berfassungen werden mit bei ausstützen, die übei fosten Berfassungen werden ner der ein der fande fande is den Berfassungen werden ner der ein der fande fande is den Berfassungen werden vom Repräsentivssten bendehend

 genüber der Regierung die Volksstimme auszusprechen haben, ist die Ernennung durch eben diese Regierung, oder die Ernennung durch wen immer unter irgend einem entscheidenden Einfluß der Negierung. Denn auf solchem Wege erhält man wohl einen versstärkten Regierungsrath (ber zwar nach Umständen aus guten und verständigen Gliedern bestehen kann), nicht aber eine Volksvertrestung. Usbann ist der ganze Begriff der Volksreprasentation, die da in Wechselwirkung mit der Negierung trete, aufgehoben, und es wird nur eine Stimme mehr vernommen, nämlich die der Regierung.

Das erste Erforderniß einer guten Wahlordnung ist also die Entfernthaltung des Regierungseinflusses; denn sobald ein solcher stattsindet, so ist das Wesen des Reprasentativspstems, welches in einer wahren und lautern Stellvertretung und Wortführung des Volks besteht, aufgehoben. Volker, welchen wirklich die Wahl ihrer Reprasentanten nicht anvertraut werden kann, sind politisch unmundig,

also für die Reprasentativverfassung noch gar nicht reif.

Volkswahl übrigens ist nicht gleichbedeutend mit einer aus der vollen Gefammtheit des Volks hervorgehenden Wahl. Es kann ein Volk nach der vorherrschenden Erscheinung politisch mundig sein und dennoch eine große Zahl von Unmundigen unter sich beherbergen. Das Wahlgefet hat dafür zu forgen, daß, so viel möglich, nur die als mündig oder tuchtig Erscheinenden eine Wahlstimme abgeben oder gewählt werden kon-Wie foll es dieser Aufgabe genügen? Sie ist eine schwere, aber hochwichtige Aufgabe, fast wichtiger, als die ganze übrige Verfassung. Denn auf etwas mehr ober weniger Rechte, die man ber Volkskammer ertheile, kommt bei weitem nicht so viel an, als auf ein gutes Wahlge= Tuchtige und getreue Abgeordnete werden auch ein geringeres Mas von Rechten zum heil bes Vaterlandes auszuüben wissen, ja sie werden darin das Mittel finden, noch weitere, ihrer edeln Bestimmung entspre= chende Rechte zu erringen. Jebenfalls werden sie das Volksrecht und bas Volkswohl niemals unvertheidigt lassen; wogegen eine mit den statt= lichsten Rechten ausgerüstete, aber nach einem schlechten Wahlgeset gebilbete Kammer solche Rechte ungebraucht lassen, oder auch davon einen verderblichen Mißbrauch machen, oder endlich sie aufgeben oder zernichten wird auf den Wink einer durch Corruption herrschenden Regierung.

Wie nun gelangt man zu einer dem Sinne des mündigen Volks entsprechenden Wahl? Wie sichert man dem verständigern und nach dem Charakter zuverlässigern Theile desseiben das Uebergewicht beim Wahlact? Oder auch wie nothigt man selbst eine minder verständige und zuverlässige Mehrheit zu einer, wenn auch nicht guten, doch wenigstens minder schlechten Wahl? Das Erste kann nur geschehen durch Beschränzung der activen Wahlechte, das Zweite durch jene der passiven. Gewöhnlich werden beide Mittel zugleich angewendet — nicht eben zum Zweck einer wahrhaft guten oder volksthümlichen Wahl, wiewohlman denselben vorschützt, sondern zu jenem einer den Machthabern wohls gefälligen. Ob übrigens eines oder das andere räthlicher, oder ob

wirklich beibe zugleich nothwendig seien, kann nicht leicht ganz a lge'mein entschieden werden, sondern es hangt hier das Meiste von den efondern Umständen, als von der Culturstufe, Sinnesart, Vermbgensverhaltnissen u. s. w. bestimmter Volker und von der mit diesem Hunkt in Wechselwirkung stehenden übrigen Beschaffenheit des Wahlgesetes und der Verfassung ab.

Ueberhaupt läßt sich nur so viel sagen: Die Aufgabe eines guten Wahlgesetzes besteht darin, daß baburch nicht nur schlechte Wahlen nach Thunlichkeit verhindert; sondern wahrhaft gute Wahlen vers bürgt, und auch die allerbesten wahrscheinlich oder wenigstens mögslich gemacht werden — Alles mit der thunlichst geringsten Bestankung der natürlich allen Bürgern zukommenden Wahlrechte.

Ist man im Stande, ein Wahlsollegium zu bilden, welches in seiner Mehrzahl verständig und der Wichtigkeit des Wahlgeschäfts kundig, auch von dem Verdacht der Unlauterkeit, Bestechlichkeit, sowie der Wilzlenlosigkeit oder Schwäche frei ist, so sind schlechte Wahlen dadurch schon unmöglich gemacht; man gebe ihm alsdann ein völlig unbeschränktes Wahlrecht, d. h. erlaube ihm, den Besten und Würdigsten, wo immer es ihn sin de, zum Abgeordneten zu ernennen, so ist dadurch wirklich auch die Wahrscheinlichkeit oder wenigstens die Möglichskeit der allerbesten Wahl hergestellt. Vorsichtige Beschränkung des activen und völlige Undeschränktheit des passiven Wahlerechts erscheint hiernach als empsehlenswerthestes Princip.

Das Wahlcollegium, wenn seine Wahl als Volkswahl erscheinen soll, muß übrigens immer so zahlreich sein, daß es die Gesammtheit der Bürger in Natur und Wahrheit vorstelle. Je weniger Ausschließung also stattsindet, desto vollständiger entspricht es seinem Begriff und Zweck, es muß daher die Ausschließung auf das Nothwendige beschränkt werden.

Nothwendig aber wird dem verständigen Urtheil erscheinen, also von dem verständigen Gesammtwillen gebilligt werden nicht nur die Ausschlies fung ber per sonlich Untuchtigen oder Unwurdigen (wie der Unmundis gen ober ber Beschpltenen), sondern auch jene von ganzen Classen, welche nach einer, bei ihnen erkennbaren ober mit Grund anzunehmenden, weil aus ihren Verhaltniffen naturlich hervorgehenden, Eigenschaft im Gangen, b. h. nach ber Dehrzahl ober boch nach einer großen Bahl ihrer Glieder für unguverlaffig zu achten find. Der Berbacht richtet fich hier gegen feine bestimmten Personen, sondern nur gegen die Classe überhaupt, und er begründet die Ausschließung barum, weil die einzelnen Tüchtigen und Vortrefflichen, welche eine solche Classe enthalten mag, für die Gute der Wahl, die da von der Mehrheit ber Stimmen abhangt, ohne Wirkfamkeit find, und nur die in der Claffe vorherrschen de Richtung bie Entscheidung giebt. Ganz anders ver= halt es fich mit bem paffiven Wahlrecht. hier erscheint die Unde schließung schon eines einzelnen Tuchtigen als ein Uebel, und daher die Ausschließung ganzer Classen, worin sich auch nur einige wenige

solcher Tuchtigen befinden mogen, als vertwerslich; benn gange Classen werden nicht gewährt, sondern blod Einzelne, und biese letzen, wenn fer tuchtig sind, herauszusinden aus einer, wenn auch im Gangen unzuwerläfffgen, Classe, ist eben die Aufgabe vermunftiger Michele

Auf bei andern Seite wird das Princip vom Wahleensus verberbt durch Uebertreibung, wenn man namidi (wie namentlich in Frantsreich, feligli noch nach der Zustuservollund) einen so hohen Ceralus festschied, bag kaum der zwanzigste Abeil der Nation (b. h, der vollmandigen Rünger) zum Wähleech berufen, demnach bie s. g. Bolskasgoordneten in Mandatere der mitkoirten (lässe der dies en vernament

belt merben.

burch Beschränkung des activen Wahlrechts dem streng demokratischen Princip etwa geschlagene Wunde und giebt den vom activen Wahlrecht ausgeschlossenen Classen durch die Theilnahme am passiven einen überreischen Ersatz.

Eine andere, nach den (in diesem Punkt der frangofischen Constitu= tion von 1791 nachgebilbeten) Berfassungeurkunden vieler, zumal beut= fcher Lander (wie Baben, Beimar, Großherzogthum Deffen u. a.), auch in Norwegen in Ausübung stehende Art der Bildung gesichteter Wahlcollegien ist das Institut ber Wahlmanner, wornach zwar sammtliche Burger, oder doch mit wenigen Ausnahmen, das Wahlrecht ausüben, jedoch nicht unmittelbar ben Abgeordneten ernennen, sondern nur eine Unzahl aus ihrer eigenen Mitte zu erkiesender Wahler, welchen so= dann das eigentliche Wahlgeschäft zukommt. In einigen Verfassungen (wie in Seffendarmstadt und in der spanischen, sowohl in der neuest en, von königlicher Verleihung ausgegangenen, als in ber 1812 und 1820 auf revolutionairem Wege eingeführten, Cortesverfassung) finden wir selbst eine doppelte Sichtung dieser Art veranstaltet, so baß die durch das Gesetz bestimmten Urwähler blos einen ersten Ausschuß er= nennen, diefer sodann aus seiner Mitte die Wahlmanner wählt, und erst bie letten ben Abgeordneten erkiesen. Wenn man wirklich bas ganze Bolk ober ben größten Theil beffelben zum Wahlrecht berufen zu muffen glaubt, so mag das Wahlmannerinstitut Beifall verdienen, wenig= stens einer ängstlichen Beschränkung bes passiven Wahlrechts weit vor= zuziehen sein, vorausgesett nämlich, daß die Zahl der zu ernennenden Wahlmanner ansehnlich und daß die Wahlformen Burgschaft leistend feien für die Freiheit der Wahlstimmen und für die Entfernthaltung der Bestechungsversuche, wie der Einschüchterung oder sonstiger Befangenheit. Geheime Stimmgebung ist hierzu ein treffliches Mittel, zumal wenn verbunden mit ber Einsetzung einer so viel möglich unbetheiligten Com= mission zur Leitung der Wahl. Alsbann werden namlich, wenigstens in ber Regel, die Wahlmanner vorzugsweise aus der Classe der Gebildeten oder nach Stellung und Charakter des Vertrauens Würdigern erkoren werden, und die Abgeordnetenwahl — follte sie auch die Eigenschaft ei= ner wahren Volkswahl dadurch mehr oder weniger verlieren — doch den Interessen des Volks wohl in der Regel entsprechend sein. Unter an= bern Voraussehungen jedoch, als den obigen, artet das Wahlmannerin= stitut leicht in eine zur völligen Unterdrückung oder Verfalschung der Volks= stimme führende Maschinerie oder bose Kunstelei aus, und erscheint dem= nach als verwerslich. (S. diesen Urt.)

Bon den den Volksabgeordneten in Gemäßheit der Principien einer liberalen Constitutionslehre zu ertheilenden Befugnissen, Rechten und zu übertragenden Verrichtungen werden wir unter dem Artikel "Landskand ische Verfassung" handeln. Hier haben wir allernächst noch zu untersuchen, welches die naturgemäße Stellung des Volksabgeordneten, gegenüber seinen unmittelbaren Committenten oder Wählem und gegenüber der gesammten Nation sei, worin also die reprä-



eleeliche Uebergenaung von ber Babrheit biefer Unficht fpricht fich gumal auch in ben politifchen Glaubenebefenntniffen, ja in ben ausbruchfichen 2f naelob ungen bestimmter politifder Richtungen aus, momit, emmal in ben Landern, wo bas confficutionelle Leben bie tieffen Burgeln geichlagen bat, wie in England und Aranfreich, Die Bemerber um Die Stelle ber Abgeordneten fich bem Bertrauen ber Babier gu empfehlett fuchen, Glaubenebefenntniffe und Angelobungen, von vielfach miberfreitenber Belchaffenbeit, je nach ber muthmaglich in einem Babtercolles ajum perherricbenben Michtung, alfo nirgenbe ju bem Unfpruch fich erbebend, baburch auch die Gefinnung ber großen Nationalgefanimt: beit auszudruden. Diefe Gefinnung ber Gefammtheit, b. b. bie in berfelben porberrichende Gefinnung fann auch auf gar feine andere Meife ausgemittelt ober erfannt werben, als burch bie Sammlung ber einzelnen Stimmen; und ba biefes in ber gangen nation nicht moglich ift, fo merben eben fact individueller Stinnmen Collectivftimmen von Begirfen ober Claffen gefammelt, und beren naturliches Draan find bie Abgeordnes

ten biefer Begirte ober Ctaffen.

Uebrigens verftebt fiche von felbft, ober ift aus ber Ratur bes ftaate: esfellichaftlichen Rerbandes und aus bem 3med ber Mahlen hernargebenh baf bie ben Gemablten zu ertheilende Bollmacht fohne Unterfchieb, ob fie in formliche Inftructionen gefaßt, ober nur ftillichmeigenb burch Unnahme ber Glaubenebefenntniffe ertheilt fei) nach ihrem vernunftigen und feibit rechtsnortwendigen Inbalt ausgebebnt genug fei, um bem Albgeordneten. mit Musnahme ber Dunkte, worüber bestimmte und unzweifelhafte Mils lenderflarungen vorliegen, Die Abstimmung nach vollig freiem Ermef. fen gu erlauben, ja feibst bezüglich folder Puntte ihm eine Abweichung von bem Mandat wenigftens in bem Fall ju geftatten, wenn er bei geanberten Umftanben mit gutem Gewiffen glauben mag, bag auch feine Committenten, wenn fie folde Umffanbe batten porausfeben fonnen, ibm einen andern Auftrag murben ertheilt haben, eine gumal alebann vorausjufebenbe Geftattung, wenn bie Ginholung eines neuen Manbats, entweber wegen ber Rurge ber Beit, ober wegen eines Mangels zuverlaffiger Drgane, nicht moglich ober rathfam ift. Immerhin ift bie Berpflichtung bes Abgeordneten, im erkannten Ginn feiner Committenten gu ftimmen, mehr nur eine moralische ober Chrenpflicht, als eine juriftifche; und ba bie Bablerclaffen ober Begirte (wir haben bier naturlich nur bie Urmabler und nicht bie Bablmanner im Ginn) in ber Regel gar fein guverlaffiges Drcan que Gefammtwillengaußerung befigen, fo ift bie, wenn auch theoretifch anquertermenbe, Berpflichtung bes Abgeordneten von febr beidhrant's ter praktifcher Bebeutung. Doch wird in wichtigen Uebertretungsfallen bie offentliche Meinung, theils bes Bablbegirts, theils ber großen Gefammtheit, bar uber ein imponirenbes Urtheil fallen.

Die Gigenichaften, welche ein vernunftiges Bablercollegium von feinem Abgeor bneten gu forbern bat, find guvorberft fo viele Renntnif bon politifden Dingen, ale jur verftanbigen Gelbitbeurtheilung ber in ber Aboepronetenterfammlung zur Sprache fommenben Begenftanbe notbig ift, bann aber, und ganz vorzugsweise, die Rechtlichkeit der Gesinnung, welche Bürgschaft leiste für die Erfüllung der Pflicht, daher auch diesenige Charakterstärke, welche unzugänglich macht den Verlockunsgen durch Hoffnung oder Furcht und, wo möglich, auch jene Selbstsfänzdigkeit der Stellung, welche den Mangel an Charakterstärke einigermaßen zu ersetzen oder die Wirksamkeit der Versuchungen zu vermindern dient. Freisich sind nur wenige Stellungen so selbstständig, daß sie alle Verssuchungen hintan hielten, und die Kraft des Charakters ist jedenfalls uns

enblich mehr werth, als die gunftigfte Stellung.

Rraft des Charakters, verbunden mit der Durchdrungenheit von der ganzen Bedeutung und Seiligkeit der Pflichten eines Abgeordneten, ist hiernach eine unerlagliche Forderung an den Abgeordneten, der feines Na= mens und Berufes wurdig fein will. In die Sande beffelben find die wichtigsten und heiligsten Intereffen bes Boles niebergelegt, und das Vertrauen des Volks ist es, welches sie ihm in die Hände gab; und er hat durch freiwillige Uebernahme des Amts eine zwies fach schwere Verantwortung auf sich geladen für den Fall der Lässigkeit Je schöner, ebler und bankbarer (bas lette nämlich burch oder Untreue. den Lohn des Bewußtseins und in der Regel auch durch den Beifall ber offentlichen Meinung) bie Wirksamkeit bes treuen Abgeordne= ten ist, besto abscheulicher, fluch= und schmachwurdiger ist sein Abfall von der Bolkssache oder der Migbrauch seiner Stellung zu Erringung höherer Gunst oder überhaupt perfonlichen Bortheils. Es giebt auf der Welt feinen niederschlagendern, mehr Edel und Abscheu zugleich erregenden, fei= nen emporendern Unblick, als den einer Versammlung von sogenannten Bolksabgeordneten, welche anstatt, wie ihr Begriff und Auftrag mit sich bringt, im Interesse und Sinn und Willen bes Bolks zu stimmen, gu handeln und zu streben, und insbesondere die Volksrechte gegenüber der Regierung zu wahren, dafür von den Dienern eben dieser Regierung den Impuls ihrer Richtung und Abstimmung erwarten, ihr "Ja" ober "Nein" nach den freundlichen Winken ober gerunzelten Stirnen ber Minifter ausspre= chen', und sich zu Werkzeugen der Unterdrückung hergeben, anstatt Schirmer ber Freiheit zu sein, ja welche die Regierung zu Gewaltstreichen ermuthi= gen, weil ihre bereitwillige Zustimmung benselben einen willkommenen Ded= mantel verleiht, und welche im migbrauchten Namen des Volks verordnen, was eben dieses Volkes Rechte und Ehre todtet, und geeignet ist, es für alle Zukunft wehrlos zu machen. Db und wo dergleichen Versammlungen wirklich vorhanden seien, werden unsere Leser ohne weitere Undeutung erken= Auch jenes sind keine achten Volksabgeordneten, welche, wenn sie auch die Worte Freiheit und Gemeinwohl im Munde führen, und gegen eine etwa boswillige Regierung in die Schranken treten, folches doch nur aus Chrgeiz thun, zumal in der gar häufig vorkommenden Ubsicht, sich felbst oder ihre per= fonlichen Freunde auf jene Posten zu schwingen, von welchen man die wirkli= then Minister zu verdrängen sucht.

Wenn die Abgeordneten so wichtige, heilige und schwere Pflichten wirklich mit Standhaftigkeit und Treue erfüllen, wenn sie selbstverleugnend und furcht=

iof ihre eigenen und ihrer Ungehörigen und Freunde perfonlichen Intereffen ber Sorge fur bas Befammtwohl zum Opfer bringen, fo wird ein verftanbiges und wohlgefinntes Bolf ihnen bafur feine Liebe und Achtung gumenben, es wird bie moralifche. wie Ehrenpflicht erfullen, bas in feinem Ginn und Intereffe Gefchehene, überhaupt bas beifallemurbige Thun und Streben feiner Abaeordneten auch laut ale folches anquerfennen und nothigenfalls auch thatiger Freund feiner Freunde gu fein. Es wird, wenn bas Giud ihm einmal gewährte, achte und treue Abgeordnete zu mablen, benfelben fanbhaft anhangen, fo lange fie feines Bertrauens murbig find, und burch feine Berlockungen fich bagu bemegen laffen. un genrufte Manner gu feis nen Bortführern zu mahlen, fo lange es fich bes Befiges von Gepruften erfreut; es wird auch folden Befit mehr werth fchagen , als bas herablaffenbe Licheln eines Minifters; und es wird fublen, daß es eben fo wenta Un fpruch als Soffn ung auf eine achtungsvolle Bebandlung babe, wenn es in ber Perfon feiner Stellvertreter fich felbft aufgiebt, und, indem es feine Bertheibis ger aufopfert, nur noch ber Gnabe, nicht mehr bem Recht, fein Seil empfiehlt.

Db ben Abgorobneten Reise und Aggelder jum Echa ihre Austigen zu entrichten seien ober nicht, hängt davon ab, ob man ohn e Unsteilsteb des Wermögens bios nach persön ich er Tich tig fer und höhrede Volleberteter ober nur Reich, de hommach natürliche Stellwerteter ober nur Reich, de kommach natürliche Stellmen für atte, in die Kammer zu seinen vorziebe. Eine maßeldichere Speculation fürs Bolle, als die Ersparung iener Aggelber, sift tum gu benken. Die ebristen Allente werden daburch statisch abgeschlichen das der Vollebervorffährung, und die auf eigene Rechnung iedenden Deputitien die in delfo nähre liegender Vollebergen, ihre Entschädigung von der minisse fallen Gunft zu despheren der anzunehmen. R.

Mbgefanbte, f. Befanbte, Befanbtichafterecht.

Abholgen, f. Forst wirthfchaft.

Ablaß, ein urspedinglich tabelfreies Infittut, welches in fo arge Misbinde undertete, baß biefe ben nächften Anfeß gu ber gegen Ternung gaben, welche ben Welteverein ber Gehiften in gwei noch immer im Gangan fehr verschiene Porteien schiebet. Dur eine gedechigte Geschichte bes Infittute fam ben heutigen Bestand und feine Bedeutung für Kirche und Staat klar machen; auch icht für tiefe Bilde in ben Geist werfen, wechter gewisse in fürfeiche Behotben ber einen Partei Jahrhunderte lang führte, und jeht mod fibet.

is 3. Die Bereine der Cheisten fingen sehr felbe an, die Erstüllung der, wichtigken Geselchfoftepflichen mit sehr großer Etrenge zu sorbern, wobei sie, wie ei sehen, zunächst einem Zbeit der jüdischen Bu fanstat als Borchlo im dies datten. Als wichtiglie Geselchgeitschreuter nämitich die Enthaltung von Abgestrert, Erberund war Zehoffung betrachter, unter vorlich Beschungen man alle groben Uebertretungen der zehn Gebote zu rechnen weiße. Alberer Schwer nie man an die Berachtung erfahren Beicher, nach mittig besindere an Geselftiche. Iberachtung erfahren wurde aus der Gestlicher unter den der Gestlichen der Schwer nie der Gestliche und der der Gestlichen der Gestliche der Gestliche unter den der Gestliche der

meinde und Wiederaufhebung der durch diese auserlegten Strase der Aussichung zu erlangen, so waren alle Zeichen der tiefsten Zerknirschung und Uebernahme der erniedrigendsten Demüthigungen gefordert, damit ihm nur seine Bitte, unter die Zahl der Büßenden aufgenommen zu werden, gewährt wurde. Während der Bußzeit sodann mußte er sich Entbehrungen und andern Leistungen unterziehen, welche die Kirchengelehe möglichst schwerzlich und beschwerlich zu machen suchten. Die Bußzeit dauerte Monate, Jahre, ja bei einigen Verbrechen mußte der Gefallene (so nannte man in der weitern Bedeutung jeden groben Sünder, in der engern nur den aus Furcht vor Verfolgung zum Heidenthum zurückgetretenen) sein ganzes Leben in der Classe ber Büßenden bleiben. Es fand sogar die Meinung viele Unhänger, daß grobe Sünder gar nicht wieder auszunehmen, daher auch zur Buße nicht zuzulassen seien. Gewiß ist, daß schon im zweiten und dritten Jahrhundert diese harte Bußanstalt auszgebildet war.

6. 2. Seit Unfang des 4. Jahrhunderts werden die Bischöfe burch Synobenbeschlusse ermächtigt, die Bußzeit abzukurzen oder auch zu verlängern, das erstere für jene Büßenden, welche sich durch frühern Lebenswandel, durch aufrichtige Meue ausgezeichnet. Ein folder Nachlaß eines Theils ber Bufzeit ist der Ublaß (remissio, spåter indulgentia) in seiner ersten Gestalt. der Mitte dieses Jahrhunderts an lassen es die Gemeinden schon allgemein ge= schehen, daß ohne ihre bis dahin als nothig erkannte Mitwirkung die Bischofe auch über die Ausschließung, Buge und Wiederaufnahme nach Vorschrift ber Doch behielt der Ausgeschlossene das Recht; sich gegen Gesetse entscheiden. die Entscheidung beim Bischof des ersten Stuhls in der Proving (dem Metro= politan, jest Erzbischof) ober bei der Provinzialsnode zu beschweren, welche jahrlich zweimal fag. — Im Grunde war es nur Unwendung ber namlichen, ben Bischofen zugestandenen Befugniß auf etwas verschiedene Umftande, daß. bem Bufer in Lebensgefahr, auch vor beendigter Bufe, die Lossprechung von ber Kirchenstrafe und Wiederaufnahme gewährt murbe. Der Presbiter ober Diakonus durfte babei im Nothfall die Stelle des Bischofs vertreten. mußte die Bufe, wenn ber Kranke wieder genas, gehörig zu Ende gebracht und Bestätigung ber Losspredjung burch ben Bischof erlangt werden. gens glaubte man nicht, bag mit ber Wieberaufnahme in die Gemeinschaft mehr als Ausschnung mit der geärgerten Gemeinde und Aufhebung ber von ihr oder bem Bischof auferlegten Strafe erreicht werbe. Die Vergebung ber Sunden blieb Gott allein anheimgestellt.

S. 3. Seheim konnte natürlich ein Verbrechen nicht sein und bleiben, auf welches Ausstoßung und öffentliches Bekenntniß gefolgt war. Für gesheime Sünden wurden noch im 3. Jahrhundert im Orient eigene Bußpriester aufgestellt, welche Beichten annehmen konnten unter Verpflichtung zum strengsten Stillschweigen, und die gesetzliche Buße auslegen. Später (für den Westen im 5. Jahrhundert) wurde durch die Bischose diese Vollmacht jedem Priester ertheilt, und öffentliches Bekenntniß sogar für unstatthaft erklärt, das mit nicht durch die Scheu davor Viele von der Buße abgehalten würden. Das Verbrechen wenigstens blieb verborgen. Daß der Sünder unter dem Gottess dienste bei dem Büßern stand, kinnte als freiwillige Demuthigung erscheinen.

- 5 xxxx

und nur bes Abendmable babei fich zu enthalten.

6. 4. Schon in ber greiten Salfte bes 9. Nahrhunderte murbe allgemeine Uebung ber Bufpriefter und Bifchofe, mas gwar fcon fruber vorfam, aber nur ale Difbrauch betrachtet mar, namlich fatt ber eigentlichen Buffen, welche erlaffen wurden, beguemere Leistungen zu verstatten, vorzuglich Almos fen ober Opfer. Die lettere Manblung murbe balb eine Ermerbaguelle ber Beiftlichkeit. Denn biefe erklarte nun Ulmofen zu Bedurfniffen von Rirchen und Rioftern fur bas Berbienftlichfte, ober forberte es gerabegu, fatt bag Uns fangs bie Beftimmung bem Bugenben felbft überlaffen geblieben mar. Go batte jeber Jag Kaften feinen bestimmten Lostaufepreis (einen Denier in engs liften Rirten). Bablreiche Schenkungen von Gutern und Grundflucken ers folgten auf Abrechnung an ben ichulbigen Bugungen. Schon Concilien von 1050 beflagten, baf Sablucht bie Buffen ba erfchwerte, bort erleichterte. Much andere Stellvertretungen murben zugelaffen. Go ftatt eines Fafttage fechzig Bater unfer bes Taas auf ben Knien, ober funfgehn Bater unfer und funfgehn Miferere, mit bem gangen Leib auf Die Erbe geworfen; fatt zwolftagigen Kas ftens eine Deffe fur fich lefen laffen u. b. q.; ftatt einen Monat zu faften. awolfhundert Pfalmen fingen. Wer bergleichen nicht felbft thun fonnte, burfte es gegen Begahlung burch einen ehrbaren Geiftlichen ober Monch thun laffen Der Große, welcher mit fiebenmal 120 Freunden ober Lehnsleuten brei Tage falfo fiebenmal 360 Tage) faftete, erfette fein fiebenjahriges Buffaften. Run murben Bufgeiten weit über bie Frift eines Menfchenlebens auferlegt, wie cinem Erabifchof vom papitlichen Legaten Damiani bunbert Jahre, welche biefer gleich jahrweife gu Gelbe tarirte (i. 3. 1059). Saufig murbe Gintritt in Moncheorben, um im Rlofter gu bugen, befonbere Geiftlichen, auferlegt. Bald gab es noch leichtere Erfasmittel. Blofes Befuchen einer bestimmten Rirche an einem bestimmten Tage, nebft einem bort bargebrachten Dofer, ober Ballfahrten an einen f. g. beiligen Drt galt fur mehrere Bugjahre, b. i. es ermirkte Ablag von mehrern Jahren. Bwar feste bie Rirche bie Bebingung inniger Bereuung ber Gunden bingu. Aber fie mußte miffen, wie Benige foldes gehörig bebenten, bag bei Taufenben nur mechanifche Bugbanblungen folgen, bag felbft bas Gebet bes Berrn und andere als alltagliche Bugererci= tien nichts Befferes feien, und bag die fittlich religiofen Gefühle erfticht merben murben.

5. Bur Wiederaufnahme eines Ausgeschlossenn überhaupt, bahre auch Um inne der Widhers, hieltib eine Enkirch mur imme Wischof betruzt, der die Ausschließung ausgesprochen hatte. Aber der Bischof Koms, dieser damaligen deutschalb der einklissen Welt, deben enthrendig der einflusteichset, auch wur 4. Aghebundert an als Partiacch des untern Ialiens — ver einige ga-

Staate = Ber. 3meite Muft. I.



affer Gunben bes gangen verfloffenen Lebens ohne anbere Bufe; gewiß Urban II. i. 3. 1095 fur Reben, ber mit bem Rreug bezeichnet, im driftlichen Beere ben Bug gur Groberung pon Palaffing machte, ober im Buffanbe mab: rer Reue barauf umtam. Im Grunde mar es mohl ber erfte folche Ablag, als Gregor VII, ben Infurgenten gegen ben beutichen Ronig Seinrich IV. indem er diefen zum zweiten Dal abfekte. Abfolution pon allen Gunben perfprach (1080). Fruber mar boch ber Weg, fich abzufinden, nicht allzubequem. ba jedesmal nur fur einzelne Gunden Ablag ertheilt murbe, menn auch gulent amter febr leichten Bebingungen. Jeber jum Borbinein angehotene vollfom= mene Ablag aber begreift offenbar fogar auch bie gufunftigen Gunben bis jum Mugenblide, ba er mirklich gewonnen wird. Diefer Ablag marb auch benen versprochen, welche, ohne felbft mitzugiehen, ben Betrag ber Roften opferten. Mer weniger gab, befam meniger Ablag. Dipftliche Legaten beforgten allent= halben ben Gingua; unter ihrer Leitung befonbere Dominicaner : und Francisco canermonche, bie burch Predigten aufregten, und geradezu, auch amtlich, Ginnehmer (quaestores) genannt murben. Es fam vor, bag fie von Durftigen Beiß- und Bollenzeug, Sausgerathe und Felbfruchte fatt Gelbes verlangten. Sene Legaten maren fo erfinderifch in verfchiedenen andern Bormanden gu gro-Gen Gelbforberungen, baff es nach ben Berficherungen bes gleichzeitigen Benes bictinermonche Datth. Daris felbft ben Ginfaltigften vertehrt vorfam, "wie mit fo vielerlei Mausfallen bie romifche Curie, nach nichts als Gold und Gilber burftenb, bas Bermogen ber Ginfaltigen gu fangen fuchte" \*). Go boten fie gewohnlich, nachdem fie Taufende jum Gelubbe bes Kreuszuges gebracht. gegen ben Gelbbetrag ber Reifefoften auch Abfolution von biefem Gelubbe an. Mehnliche Ablaffe murben bei jebem folgenben Kreuszug wieberholt: neunzig berfelben weift nach ber Monch Umort (de origine etc. indulgentiarum, Ang. Vind. 1735, fol. P. I. S. II.), barunter gegen ben burch Greanr IX abgefehten Raifer Kriebrich II., gegen Lubmig ben Bgier, meldem ber Dapft bie Rrone beftritt, gegen anbere feiner politifchen Feinbe, gegen einen Debenpapft, gegen bie anberebentenben Albigenfer, die Suffiten, bie Putheraner \*\*). Der Rreugfahrer erwarb zugleich fur zwei bis brei, ja fur gehn andere Gunber pollfommenen Ablaf.

\*\*) Balter a. a. D. V. "Die Kirche hat bas Richt, um bie Anbacht ber Glaubigen zu befeuern, ober um ihre Mitwirfung zu höhern firchlichen Zwecken zu

<sup>\*\* 3</sup>M atter 's Kircherecht & 295, VI. "Güne gute danblung fam auch im Geien som Gebt bestiene, men bieje zu einem würdigen Zwech bestimmt ist. Daber (1) purben frühre die Philmenen fiere in Geth umgerendelt, und für Beiträge zur Erkannun von Kirchen der Brüchen, zur Interfeitung der Armen, und zur Gestellung der feine der Steine der Steine

6. 7. Das Schablichfte war, bag bas Boll fich nach und nach eine gang falfche Borftellung von ber Rraft ber Ablaffe machte, von welcher fich zwar eingeine frubere Spuren finden, die fich aber befondere jest außerte. Durch bie bloffe Theilnahme an einem Kreussuge, ohne bag etwas Anderes nothig mare. glaubte man nicht mehr blos ber Erlaffung aller firchlichen, fonbern auch aller gott lichen Strafen ber Gunben in biefer und jener Belt, ja ber Cunben felbft (ber Berfchulbung), fich ju verfichern. Die lateinifchen Ablagbullen erwahnten gwar Unfange noch blos Rachlag ber Rirchenftrafen, und forberten aufrichtige Reue. Aber um ben Gifer bes Bolte zu entflammen, brachten ihm Rreusprediger bobere Begriffe von ber ausgesehten Belohnung bei. Celbit ber beil. Bernhard fagte ibm, bag mit biefem Ablag Jeber noch reiner von Gunden fterben merbe, ale er geboren worben, obichon gugleich Reue und Beichte forbernd; welches lettere bas Bolt um fo eher überhorte, ba anbere Prediger es gewöhnlich übergingen. "Daburch wurde bie gange Dentart bes Bolfe vergiftet." (Plant.) In Bernhard fdrieb ein Abt. bie beil. Johannes und Paulus feien ofters in feinem Rlofter erschienen, und batten auf Befragen verfichert, aus ben im beil, Lanbe Gefallenen fei bie Babt ber Engel ergangt. Bon Batermorb, Blutfchanbe, Rirchenraub, von jebem Berbrechen fei Schulb und Strafe getilgt, fobalb bas Rreus am Rode bange ; fo riefen Prediger. 3ch will thun, mas mir geluftet, fagten Berworfene; burch bas Kreug merbe ich fculblos fein. (Urfp. Chron.) Sochftens erfchien nothig, fich's einen Augenblick vor bem Tobe gereuen gu laffen. Der Ronig von Frankreich flagte beim Papft , baf megen bes Ablaffes Rreuffahrer Raub, Morb, Entführung und andere Greuel ubten. Die Rreugbeere malgten fich in allen gaftern : mit neuen maren fie im Guben befannt geworben. (Die Stellen in Raumer's Sobenftaufen II. 380.) Gerabe fur bie Rabeffen und Wildeften waren folde Ablaffe zuganglich.

§ 8. Betrug mitche sich ein. Phospie um Concilien ums Embe bes 13. Zabehunders flagen alle in Set nature Sammier für Phissip, auch für Wildsferm in fall so ein eine Mollmachten auf im nande auch unter falldem Momen, in der Maste von Wönderkeitwung. Es 356 Sammier, weiche, in Schenken und andern unschächtlichen Derten weitend, der General und der anderen und eine Beitalen Derten weitend, der General und der General und der General und der General gegen der General und der General und der General gegen der General und der General gegen der General

erhalten, gewiffe hanblungen als befonders gut und verdien filich zu empfehlen. Sie thut diefes (!) so, daß sie die feisene Wirtung derfelden gleich mit begeichnet und einen gewiffen Ablas damit verbinder." 90.

Künftig follte dem Bolke nichts, als was in den ächten Ublaßbriefen stände, versprochen werden. Aber man rechnete hierin so wenig auf Gehorsam, daß den Quastoren alles Predigen wiederholt verboten wurde. Also nur auf der Kanzel hoffte man den Unfug zu heben. Doch selbst dies hoffte man verzgeblich. Unermeßliche Summen verschwanden, kein Mensch wollte wis

sen, wohin.

§. 9. Die falsche Vorstellung von der Kraft des Kreuzablasses ging von felbst auf jeden Ablaß über. Nun glaubte man baburch das Volkzur Theil= nahme an andern von der Kirche gewünschten Unternehmungen bewegen zu Wollte der Bischof eine Kirche, ein Spital, ein Kloster, eine Burg erbaut, eine Brucke geschlagen, einen Wald umzäunt haben, so verkundete er für jeden Beitrag verhältnismäßigen Ablaß. Diese Art von Bedingungen, wovon vor der Mitte des 12. Jahrh. keine Spur, machte reißende Fortschritte. Es war, als ob die Bischöfe barin wetteiferten. Bald ging man noch weiter. Um einer neuen Capelle, einem angeblichen Wunderbild, einer Reliquie, be= fonders in Klöstern, Zulauf zu verschaffen, bot man Jedem, ber dabei ein Dubend Bater unfer u.f.w. beten, etwa auch opfern wurde, Ublaß an; und immer größern: statt eines 40tägigen später Ablaß von 100, ja 1000 und mehr Für die unbedeutenosten Dinge wurde Ablaß verlichen; für Besuch der Kirchen am Jahrestag ihrer Weihe, der Weihe eines Altars, für bestimmte Gebetskormeln; Allen, die mit dem Konig von Frankreich zugleich eine Predigt hörten; die ben Papst auf feiner Reise anzuschauen gekommen maren u. dergt.

6. 10. Die Papste setten nun selbst die Kraft ber Ablasse — einen Theil der aufgekommenen falschen Ansicht sich aneignend — in den Nachlaß jener gottlichen Strafen, welche in einem Uebergangs = und Reinigungsorte, den die Katholischen unter dem Namen des Fegfeuers schon viele Juhrhun= derte früher annahmen, von denen zu erdulden sind, die zwar mit göttlicher Bergebung ihrer Sunden, aber doch ohne genug gebußt zu haben, fterben. Theologen des 13. Jahrhundevts glaubten für den Besit solcher Wunder= kraft ber Kirche hinlanglichen Beweisgrund in dem Ginfalle gefunden zu ha= ben, es muffe burch überfluffige Verdienste Christi ein geistlicher Schat ent= standen fein, aus welchem Papst und Bischofe Jedem, auch dem schon im Fegfeuer Leidenden, etwas zutheilen könnten, um mit dem Zugetheilten jene Strafen seiner Sunden ganz ober zum Theil zu tilgen. Papst Clemens VI. nahm ber erste i. J. 1343 biese neue Beweisführung amtlich an, und zog auch die Verdienste aller Seiligen mit in den Schaß, ohne zu bedenken, daß Reiner zu große Berdienste erwerben, und daß bein Berdienst sich nicht in meines verwandeln kann, daß endlich eine Bollmacht zu jener wunderthäs ticen Herrschaft der Papste und Bischofe über das Fegfeuer doch nicht erst swolf Jahrhunderte nach Christus entdeckt werden konnte \*). Denn noch im

Const

<sup>\*)</sup> Walter a. a. D. II. "Gott rechnet gegen die verdienten Strafen die Berdienste ber guten Handlungen an. IV. Die Kirche (?) kann demnach (?) mit Recht statt der (gottlichen ?) Ponitenzen die Verrichtung anderer guter Werke auserlegen. IX. Da wir aus uns allein keine Verdienste haben, sondern der Werth unserer guten Handlungen blos auf den Verdiensten Christi beruht; so ist co ganz

vorhergehenden Jahrhundert bezweifelten die Theologen folche Wirksamkeit ber Ablaffe. "Es giebt Priefter," schrieb ber Abt Abalard († 1142), welche weniger aus Frrthum, als aus Habsucht tauschen, und für Gelb die auf= erlegten Bugen etlassen. Selbst die Bischofe entbrennen schamlos von gleicher Bei Weihung von Kirchen, und andern Feierlichkeiten, bei welchen fie Zulauf und reichliche Opfer hoffen, sind sie verschwenderisch in Ablassen, bald bes dritten, balb bes vierten Theils aller Buße für Jeden. Wenn solches ein Beweis driftlicher Liebe ist, so wurde biese weit größer sein, falls sie den Nachlaß der Halfte oder vielmehr des Ganzen bewilligten, wozu sie sich von Gott ermächtigt ruhmen, wie zur Eröffnung bes Himmels durch Lossprechung von Sunben. Ja, es ift grausam, daß sie nicht gleich alle Didcesangehörigen von allen Gunden absolviren, um keinen in die Verdammniß zu lassen, falls es in ihrer Macht ist, Sunden nachzulassen und ben Himmel zu öffnen. waren fehr gludlich, wenn fie biefes fur fich felbst konnten." Go Abalard. Der fromme Abt Stephanus (+ 1159) weigerte fich, bei Grundsteinle= gung einer Kirche folche Gunbenvergebung anzubieten, "weil fie Niemand geben kann, als Gott allein." Derfelbe bei einem anbern Unlag: "Meine eis

genen Sunden lasten auf mir; noch weniger kann ich frembe losen:"

5. 11. Selbst Papst Innocentius III. mit dem Concilium zu Rom 1215 erklarte, einige Bischöfe hatten unbedacht die Ablasse durch ihre Menge verächtlich, und die Kirchenbuße kraftlos gemacht; verbot daher den Bischöfen, långern Ablaß zu ertheilen, als von einem Jahre bei der Kirchweihe, fonst von 40 Tagen; ein Berbot, das noch besteht. Aber für sich wollten die Papste, wenigstens die folgenden, keine Schranken; benn bis dahin waren fie wirklich fparsamer mit Ablaffen gewesen, die Kreuzzuge abgerechnet. Papft Bonifag VIII. stiftete bas Jubilaum, indem er denen, welche im Sahre 1300 die Peterskirche zu Rom besuchen wurden, die Fremden an 15 die Romer an 30 Tagen — "nicht blos vollkommenen, sondern vollkommes nern, ja vollkommensten" Ablaß versprach, falls sie mit wahrer Reue beich= ten wurden, und ebenso für jedes kunftige hundertste Jahr. Kur ben Besu= chenden verstand sich das Opfern von selbst. Alles stromte hin. Ein Augen= zeuge (Billani) berechnet die Fremben, die er in Rom fant, auf 200,000. Defters sollen an Einem Tage 30,000 abgereist und eben so viele angekommen Die Einnahme ber Romer, ihrer Kirchen und bes papstlichen Schages war groß. Auf ihre Bitten feste i. J. 1843 Clemens VI. bas Jubilaum auf jedes funfzigste Jahr, auch weil er bedachte bas Beispiel des judischen Jubilaums, daß in ben heil. Schriften die Zahl 50 besonders geehrt ist, und mehvere große Geheimnisse an sie geknupft sind, endlich die Kurze des menschlichen Man berechnete die täglich in Rom Abermale Zulauf i. 3. 1350. ankommenden und abgehenden Fremden auf 5000. Das Gebrange war-fo

richtig (!) zu sagen, daß alle (!) Ablässe aus dem Schatz der Verdienste Christigeschöpft sind. X. Da die Kirche, im höhern Sinne aufgefaßt, einen durch Liebe und Fürditte vereinigten mystischen Körper bildet, in welchem Alles gemeinschaftlich ist; so ist es eben falls richtig (!) zu sagen, daß an den Ablässen auch die Verzienste aller Peiligen und Frommen Theil haben."

P.

groß; bağ ber Carbinallegat nothig fanb, bie Tage ber Fremben etwas gu minbern. Aber ber romifche Dobel entbrannte barüber in Buth, und ffurmte ben Palaft bes Carbinals, ber fich fluchten mußte. 3m 3. 1389 verlegte Urban VI. bas Jubilaum auf jebes brei und breifigfte Jahr, bebentenb bie abnehmenbe Dauer bes menschlichen Lebens; bag Jefus in feinem 33. Sabre fur uns ftarb; bie ubrigen Geheimniffe ber Babl 33 ,,unb anbere gerechte Urfachen.". Er wollte baber bas im 3. 1383 Berfaumte nachholen , was im 3. 1390 burch feinen Rachfolger Bonifa; IX. wirllich gefchah. Diefer offnete noch weitern Spielraum, indem er gugleich in ber gangen Chriftenheit verfunden ließ, bag, wer nicht nach Rom reifen tonnte, bennoch in feiner nachften Rirche ben gangen Ablag gewinnen wurde, wenn er jugleich ben Betrag ber Roften einer Reife nach Rom, ober meniaftens ben britten Theil, an Die überall bingefenbeten papftlichen Ginnehmer erlegte, welche feine Reue forberten. Ueberbies gestattete er nach Ablauf bee Jahre, bag in ben Stabten Coin und Dagbeburg mabrenb eines Sahre ber Tubelablag gewonnen werben fonnte. Dapftliche Ginneh= mer waren auch bort, um einen bestimmten Theil ber Opfer eingucaffiren. Sierauf wurden von ihm vielen anbern Stabten, auch Rloftern und fogar bioffen Dorfern abnliche Ablaffe verlieben. Musbricklich ftanb in feinen Bullen , bag biefe Ablaffe nur fur jene feien , "welche bulfreiche Sande bieten wurden," was lange Rangleiftpl blieb. 3m 3. 1400 bielt berfelbe Papft wieder bas Jubildum, nach ber altern Regel, abermale mit Musbehnung aufs Ausland, Befonbers uber biefe Musbehnungen berichtet v. Diem, ein Bifchof, ber lange unter biefem und andern Dapften bobere Stellen an ihrer Gurie betleibet hatte, fo: Unermegliche Gummen gingen ein, oft aus einem Reiche, ja einer einzigen Proving 100,000 Golbgulben. Der großte Theil blieb in ben Sanben bes Papftes, bem an Sabfucht Reis ner glich, und feines Sofs. Aber auch feine nach Deutschland, Danemart, Schweben , Morwegen und in bie Rachbarfchaft gefenbeten Ginnahmsprebiger brachten Reichthum und Glang nach Saufe. Diefe Gefandtichaft, ben Runtius P. Antonius, Benedictinerorbens, an ihrer Gpige, erichien mit großem Gefolge querft in Conftang. Mus ihren Kenftern ließen fie bas papftliche Panier weben, mit bem Symbole ber Schluffel bes Sim= meis, und bielten feierlichen Gingug in Die Sauptfirche, mo fich ber Run= tius einen besondern , foftbaren Thron batte errichten laffen. Diefer ertheilte bem Bolfe ben Segen, und ließ nun burch mehrere Titularbifchofe ben Ablag verfunden. Es marb babei geprebigt, fogar ber beilige Detrus murbe feinen groffern Ablag geben tonnen; bie Gefandten vermochten fo viel, wie ber Papft felbft, und fogar nothigenfalls etwas mehr. Much Rachlaß ber Gunben felbft marb angeboten und Befreiung ber Eltern des Beiffenernben aus bem Reafener. Wer miberfprach, murbe von ihnen als Reber. Schismatiter und Rebelle in jeber Beife verfolgt, und auf bie nachften Tage vor bie romifche Gurie gu fchimpflicher Beftrafung gelaben. Rach ber Rudfehr murbe P. Antonius, weil er einige taufend Golbgulben unterschlagen wollte, um bamit von Bonifag IX. eine fette Abtei ober ein Bisthum gu taufen, gefangen gefest und erhentte fich. Go weit ber

Bischof v. Niem\*). — Wer sollte es glauben? Nachdem so Bonifazix. ungeheure Schape gewonnen, nahm er seine sammtlichen Ablasse, als er= schlichen, zuruck! "Bisweilen, so entschuldigt bie Bulle, verordnet die auf Werke bes Heils bedachte Gnade des apostol. Stuhls Einiges, auf unge= stümes Zudringen der Mächtigen, Unberes durch betrügerische Darstellun= gen ober sonst unerlaubte Mittel veranlaßt." Man denke sich die Gefühle von Millionen betrogener frommer Christen! Aehnliches wiederholte sich. Daher wurde üblich, in den Ablagbullen zu erklaren, sie follten in kunftigen Widerrufsbullen nicht mitbegriffen fein, und spater bann solche Erklarung ausbrucklich mit zu wiberrufen. Die Papfte hielten nun Jubeljahre, fo viele sie nur konnten, nämlich 1423, nach der neuern Regel, und 1450 wieder Endlich 1470 sette Paul II., was noch gilt, bas Jubi= nach der ältern. laum auf jedes funf und zwanzigste Jahr, weil sonst immer nur die wenig= sten Christen an dieser Wohlthat Theil nehmen konnten; und Sirtus IV. fuspendirte 1473 während des Jubeljahrs alle andern Ablässe, was die folz genden Papste nachahmten. Derfelbe führte die oben von Coln und Mag= beburg angeführte Begunftigung mit einem Nachjubilaum als allgemeine für jede Gemeinde der Christenheit ein, wie sie noch besteht.

henbuße außer Gebrauch bringen. Zwar war es durch Papst In nocenstius III. im I. 1216 zum strengen Gesetz geworden, daß jeder wenigsstens einmal des Jahrs beichten musse, statt daß bis dahin die Beichte geseichen einmal des Jahrs beichten musse, statt daß bis dahin die Beichte geseichen Bergebung geboten, nur als förderlich zur Besserung empsohlen gewesen, nach dem alten Grundssate, göttliche Vergebung von Gott allein, und für nichts anders zu erwarten, als sür den wirklichen Entschluß zur Besserung. Nun legten die Beichtpriester zwar noch im 13. Jahrhundert die gesesslichen Bußen auf, aber sie verwandelten und erließen sehr frei, und betrachteten zulest ihrem Ermessen allein die Urt der Buße anheimgestellt. Ihr Verhältniß zu den Beichtsindern, deren Opfer und andere Unterstützungen sie bedurften, wirkte mit. Diese wollten nicht einmal mehr jenen Bußen, welche allmälig gegen die ältern vertauscht waren, sich unterwerfen, da Ablässe im Ueders

fluffe viel leichter zu haben waren.

g. 13. Alle Greuel dieses Instituts traten ganz auffallend unter dem prunkliebenden, verschwenderischen Papste Leo X. hervor. Dieser ließ wiederholt den zum neuen Bau der prachtvollen Peterskirche von seinem Vorgänger ausgeschriebenen Ablaß predigen (1513 ff. 1516). Man wußte, daß Leo das Erträgniß mehrerer deutschen Länder, auch Sachsens, schon zum Voraus an seine Schwester abgetreten hatte, und der Rest nur seiner Verschwendung dienen sollte. Auch wurde der Geldeinzug geradezu an Specialeinnehmer verpachtet, wie es mit gewöhnlichen Abgaben zu ges

10000

<sup>\*)</sup> Walter a. a. D. VII. "Um ben Sinn für die große sichtbare und unsichtbare Gemeinschaft, die das Wesen der Kirche ausmacht, zu heben, sind gemisse Ablässe benjenigen verheißen, welche die Consecration eines Bischofs ober die Einweihung einer Kirche ober andere ähnliche Feierlichkeiten in Andacht mit begehen helsen. Darauf (!) gründet sich auch der große Ablaß des Jubeljahrs." P.

Die Quafforen trieben ihren Unfug. Seelen Berftorbeschen pflegt. ner wurden von ihnen für geringes Geld feil geboten, auch in Schenken auf's Würfelspiel gesett. Während ber Ablaßpredigt ward ein rothes Rreuz mit papstlichem Wappen vor dem Hochaltare aufgestellt, und einer der in der Nähe von Wittenberg und sonst in Deutschland predigenden Do= minicaner versicherte, er sehe von jenem Kreuze bas Blut Christi reichlich Ist es zu verwundern, wenn die Forderung von Reformation der Kirche an Haupt und Gliebern, welche schon seit zwei Jahrhuns berten von den Bessern der Geistlichen, von Fürsten und Bolkern an die Tagesordnung gestellt, auf brei allgemeinen Concilien die nur wenig er= ledigte Aufgabe gewesen, durch die wieder erwachte Wissenschaft unterstütt, durch die kurzlich erfundene Presse verbreitet war, jest mit Angriffen der Ablaßmißbräuche, von einer deutschen Universität aus, lebhafter als je er= Dazu war im 3. 1517 ber Professor ber Theologie neuert wurde? D. Luther, ein Mönch, in seinen Studien schon früher der Reinigung des Christenthums von mittelalterlichen Schlacken zugewendet, der selbst in Rom den üppigen Hof Leo's X. kennen gelernt hatte, zunächst daburch veranlaßt, daß einige Burger, die ihm fehr arge Ausschweifungen gebeich= tet, kraft der erkauften Ublagbriefe sogleich Ubsolution verlangten, ohne von Besserung zu sprechen oder sich zur auferlegten Buße zu verstehen. vor ihm hatten gelehrte Monche seines und des vorhergehenden Jahrhun= derts - darunter ein kaiserlicher Beichtvater, Bischofe, Cardinale — be= hauptet, die damals und seither üblichen Fegfeuerablasse seien weder in Schrift noch Tradition gegründet \*). Und fehr richtig hatte ber ungluckliche Huß bemerkt, in der angeblichen papstlichen Ablakgewalt wurde die Macht liegen, dem Fegfeuer beliebig ein Ende zu machen. übrigen Mißbrauchen war und ist, außer biesem Punkte der Lehre, ber Tadel D. Luther's, seiner Freunde, und im Stillen auch aller denken= den Katholiken noch gegen zwei andere gerichtet. Der zweite: Gott allein, fagen sie, ertheilt, nach Schrift und Tradition, Vergebung der Sunden und Rachlaß seiner Strafen. Dazu wird nichts anders erfordert, und ge= nugt nichts anders, als wahre Reue und Besserung, welche eine Buße bilbet, die im ganzen Leben nicht aufhören barf. Der britte: die kirchlichen Behörden können nur Strafen und Bußen nachlassen, welche sie auferleg= ten, daher sind die Ablasse auch in ihrem ursprünglichen Sinne, als Nachlaffe ber Bugen von Tagen, Monaten, Jahren bebeutungslos geworden, feit es solche Buffen nicht mehr giebt.

G. 14. Ueber diesen Streit eine der göttlichen Wahrheit entsprechende Erklärung zu geben gehörte mit zur großen Aufgabe der in Trient 1545 bis 1563 mit mehrern langen Unterbrechungen beschäftigten Kirchenverssammlung, welche bezwecken sollte, wo möglich allgemeine Reformation der katholischen Kirche (dies ihre eigenen Worte) und dadurch Wiederverseinigung der protestirenden Katholiken. Aber die dort, wo die deutsche Kirs

The second

<sup>\*)</sup> Die Worte mehrerer berfelben in K. Ruef's Freiburger Beiträgen z. Beford. d. altesten Christenth. Bb. U. S. 259 K. P.

die so gut wie nicht vertreten war, überwiegende italienische Partei strebte ja, wie bekannt, weit entfernt, die Aufgabe zu losen, einzig dahin, derfel= ben listig auszuweichen, ein Streben. das ihr nur zu sehr gelang. Der Gesandte die lette Sitzung ward diese wichtige Sache verschoben. Spaniens, deffen Bischofe zur Opposition gehörten, verlangte, bei diesem und den übrigen unerledigten Gegenständen, z. B. Priesterehe, Fegfeuer, Unrufung ber Beiligen, folle bas bisherige Berfahren beibehalten werben. Daher sollte von den theologischen und kanonistischen Gelehrten, aus dem Gefolge der Bischofe, in ihren vorläufigen Sitzungen die Discuffion gepflogen werden. Den Bischöfen stand frei, zuzuhören. Hierauf hatte eine Anzahl der lettern den Entwurf des Beschlusses redigirt, und über diesen eine Generalversammlung der Bischöfe abgestimmt, zulet ware der Beschluß mit andern in einer öffentlichen feierlichen Sizung bekannt ge= Die Ansicht der Bischofe über den Antrag war verschieden. macht worden. Einige stimmten bei, für gründliche Prüfung, weil gerade für diese Fragen nicht wie für die bisher behandelten Entscheidungen von Concilien oder Päpsten oder Uebereinstimmung der Gelehrten vorlägen. Undere wendeten ein, da in der Versammlung bei schon früher entschiedenen Dingen sich so viel Schwierigkeit und Streit ergeben; so wurde man über solche Lehren voll Zweifels, und worüber die Gelehrten noch kein hinreichendes Licht gegeben hatten, gar nicht an's Ende kommen. Zulegt ward im Sinne dieser Partei der Vorschlag des Bischofs von Modena angenommen, ohne alle weis tere Berathung blos zu erklaren, die Kirche habe die Macht, Ablasse zu ertheilen, diese seien dem Wolke sehr nützlich und beizubehalten. Er felbst, mit einigen andern Bischöfen, erhielt Auftrag, den Beschluß zu ents werfen, mit einem Zusaße gegen die Mißbräuche. Des andern Morgens frühe ward der Entwurf vorgelesen. Sparsame Verleihung wird geboten, und jeder verwerfliche Handel unterfagt. Die übrigen Mißbräuche soll jeder Bischof auf der ersten Provinzialsynode anzeigen, und diese dem Papst, zur Einleitung des Geeigneten. Dies der Zusaß. Beharrlich verlangte wieder. wie schon fruher, der erfte papstliche Prafibiallegat, Cardinal Morone, man folle ben ganzen Beschluß weglaffen, "weil es ehrenhafter sei, über die Ablasse nichts zu fagen, als Armseliges." (Giudicando, come dicera, piu onorevole il tacerne, che il trattarne poveramente. Bericht des papstlichen Abvocaten, Cardinals Pallavicini, XXIV, 8, 1.) Andere hielten den Beschluß für unangreifbar, offenbar, weil er nicht fagt, welcher Ablaß, welcher Nugen, welcher Mißbrauch, auch im Grunde nicht, welche Sparsamkeit gemeint sei.

J. 15. Die papstlichen Ablaßbriefe aber versprechen nach wie vor Nachlaß der göttlichen Strafen in dieser Welt und im Fegfeuer. Auch von Sparsamkeit im Verleihen ist seither eigentlich nichts zu entdecken. Nach wie vor wurde die Kirche mit Ablässen für die unbedeutendsten Dinge überschwemmt. Dahin gehört der Portiuncula ablaß. Christus selbstsoll nämlich auf die Fürditte von Maria dem heiligen Franciscus vollkommenen Ablaß für Alle zugesichert haben, welche die zum Franciscanerkloster von Assisia Gehörige Capelle in Portiuncula am 2. August, ihrem Kirchweih-

1

tage , befuchen. Diefer Ablaf ift burch bie Dapfte anerkannt , und gulent 1622 auch allen anbern Rloftern bes Orbens quaeffanden worben. Er gebort zu benen, bie an Ginem Tage mehrmals tonnen gewonnen werben, namlich .. fo oft jemand in eine folde Rirche ein= und ausgeht. Manche Franciscanerflofter pflegten baber, und viele pflegen wohl noch an biefem Portiunculafefte in ber Rirche eine Tafel aufzuhangen, mit ber Infdrift: Toties quoties." (Worte bes mit abnlichem Aberglauben auch biefen pers bietenben Sirtenbriefe bes Bifchofe von Berong von 1782.) Rach wie per wurden in Mondostloftern, in Ballfahrtsorten, in fogenannten Bruberichaften zu geminnenbe Ablaffe gehauft. Sie find unzahlbar, und bas Mitalied einer ber lettern fann oft an Ginem Tage gebn volltommene 26= laffe gewinnen. Rach wie por wird bei jeber neuen Beiligsprechung and man weiß, bag biefes Gefchaft, und bie babei hauptfachlich nothige Untersuchung ber vielen neuen Wunder, immer noch zu ben laufenben Roefchungen papftlicher Sofgelehrten gebort - volltommener Ablag Jedem versprochen, welcher bem feierlichen Acte beimobnt, und feit Ende bes 17. Sahrhunderts auch Jebem , ber bas Grab befucht. Es galt fur Sparfamfeit, bag Paul IV., unter welchem bas Concilium von Trient gefchloffen marb, mit bem Tragen eines jeben ber beiligen Pfennige, melde er felbit ober ein naher Borganger zuerft, und feine Rachfolger gu Taufenden fchlas gen ließen , nur fieben Jahre Ublag verbanb. Funf und zwanzig befonbere Ablaffe find von Urban VIII, 1625 verlieben, von ben Rachfolgern beffas tigt, benen , welche eines ber Rreuze ober eine ber Mebaillen bei fich tragen. bie in einem bestimmten Rlofter verfertigt, und eingefegnet merben; 3. B. wer von ihnen zwolfmal bes Jahre funf Deffen lefen lagt, befreit burch iebe aus bem Reafeuer eine Geele; thut jahrlich fechetig Geelen auf ben Ropf. Geine Beiligkeit baben übrigens befohlen, biefe 25 Ablaffe nicht burch ben Drud bekannt zu machen. Geit Gregor XIII. (1572 ff.) ertheilt ber Papft auf Berlangen, gegen Bezahlung eines Ducatens (vermuthlich Erpeditionegebuhr) fur einen beliebigen Altar bas Privilegium, baf iebesmal eine Geele aus bem Fegfeuer erloft wirb, fo oft baran am Refte aller Geelen , ober mabrend ber Octave, ober an irgend einem Montag eine Seelenmeffe gelefen wird. Gewohnlich wird bas Drivilegium nur auf fieben Jahre ertheilt, muß baber alle fieben Jahre gegen bie Gebuhr erneuert werben. Unfange hatten bergleichen nur bie Menbicanten, balb auch die übrigen Monche, enblich felbft bie Pfarr = und andere Rirchen. Umort (a. a. D. P. II. 6. V. 6. 3. num. 5.) verfichert, bag auf jeben Dag menigftens 20,000 folder Meffen tommen, und berechnet, bag im Bangen immer in zwei, bochftens brei Jahren mehr Geelen aus bem Reafeuer erloft werben, ale feit Unfang ber Welt binein tamen. Bobl miffend, baf bem Franciscaner Bertholb in Regensburg geoffenbart mar, bon 60,000 Menfchen tamen immer nur 4 (4000?) ins Regfeuer, nimmt Amort babei sum Ueberfluffe (ex abundanti) 7000 an\*). Er bemertt

<sup>\*)</sup> Balter a. a. D. XII. "Bur Erhaltung ber nothigen Strenge (!) und Sieichformigkeit find bie Bischofe bei ber Ertheitung von Ablaffen auf ein gewisses

ehrlich, bag bie ungeheure Bahl ber Ablaffe für Berftorbene erft seit 1670 (U. a. D. §. 1.) Man sieht hieraus, wie ernstlich es mit der 1669 niedergesetten Congregation von Cardinalen gemeint war, wenn ihr, nebst der Berleihung neuer Ablasse, auch Abstellung der Misbrauche übertragen Achnlich muß bei mehrern andern Arten von Ablagbriefen von Zeit zu Zeit Erneuerung nachgesucht werden. Seit Sixtus V. (1585) pflegen die Papste auch beim Antritte des Pontificats ein Jubilaum zu feiern, und bei andern besondern Anlassen außerorden tliche Jubilden. Schon in einer frühern Sitzung des Concils von Trient war Umt und Titel ber Ablaßquaftoren abgeschafft, als unverbesserlich. Als aber brei Jahre nach der Auflösung (8. Febr. 1567) Pius V. alle jene papst= lichen Ablasse für widerrufen erklärte, welche zum Geldeinzug berechtig= ten, fügte er hinzu: nur mit besonderer Erlaubniß des Papstes solle Künftig Geldeinzug und Aufstellung von Quastoren gestattet sein; wie wenn es nicht gerade diese besondere Erlaubniß des Papstes ware, welche das Concil verbieten will.

Von den Migbrauchen horte nichts auf, als etwa, was, im Vergleiche mit dem zum Grunde liegenden und sonst anhängenden Aberglauben und der Umkehr aller Begriffe von Sittlichkeit, wahrlich nicht der verderblichste war, daß directer Berkauf der Ablasse, daß Eins zugsprediger, so viel bekannt, wenigstens in Deutschland, nicht mehr vor= Opfern versteht sich übrigens beim Besuchen von Rirchen noch immer von felbst; auch fordern die Jubilaumsbullen "Ulmosen und an= dere fromme Werke." Noch liegen in Gebetbuchern vieler Frommen populaire Auszuge ber papstlichen Ablagbriefe zum täglichen Gebrauche. In einem solchen von baierischen Geistlichen, mit Erlaubniß der Dbern und Approbation des Rector Magnificus und des Decans der Theologie herausgegeben, welcher eine Menge Auflagen erlebte, lesen wir unter andern: "1) Wer ehrerbietig fpricht: Gelobt fei Jesus Christus, gewinnt 500 Tage Ablaß; wer ben Namen Jesu oder Maria ausspricht, 25 Tage Ablaß und im Tobbette vollkommenen Ablaß. 2) Wer sein Haupt neigt zum Namen Jesu ober Maria, 20 Tage Ablaß. 3) Wer ein Ave M. andachtig betet, 60 Tage Ablaß. 4) Wer einen Rofenkranz betet, nebst ob= gedachten Ablassen, 5 Jahre und 40 Tage Ablaß. 5) Wer ein Crucifix an= dachtig kuft, 1 Jahr und 40 Tage Ablaß. 8) Wer Abends beim Gebetelauten brei Ave M. betet, und vor dem ersten Ave spricht: Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom heiligen Geift; vor bem andern: Siehe, ich bin eine Dienerin bes herrn, mir geschehe nach Deinem Wort; vor bem britten: Und bas Wort ist Fleisch geworden, und hat unter uns gewohnt, gewinnt vollkommenen Ablaß. 9) Wer bei jenem Lauten kniend drei Ave M. betet, 20 Tage Ablaß. 10) Wer eine Meffe mit Unbacht hort, ober eine lesen läßt, 3800 Jahre Ablaß. 14) Wer fünf Water u. und funf Ave M. zu Ehren des Leidens Christi und eben so

.

Maß beschränkt, und die von allgemeinerem Umfang sind dem apostolischen Stuhle (d. i. dem Papste) vorbehalten worden."

viele ber schmerzhaften Mutter Maria betet, 10,000 Jahre Ablaß. 16) Wer vor dem hodhwurdigen Gut (ber Monstranz mit der Softie) nieberkniet, ein B. u. und ein Ave M. betet, 200 Tage Ablaß. 18) Wer 15 B. u. und eben so viele Ave Mt. betet fur biejenigen, welche in einer Tobsunde sind, dem wird der dritte Theil seiner Gunden nachge= lassen. 22) Wer eine Predigt am Sonn = ober Feiertage mit Undacht hort, gewinnt 7 Jahre Ablag" u. f. f. Wem fallt nicht auch bas Misverhaltnis auf, in welchem die Ablasse unter sich stehen? 3. 23. Nr. 8 und 9, Nr. 10 und 14, besonders Nr. 14 und 16. Ein B. u. mit Ave hier 200 Tage, bort 1000 Jahre! Der Auszug fährt fort: "Merke, daß biese Ablasse so oft konnen gewonnen werden an einem Tage, als die bedungenen Werke verrichtet werden; aus welchem wahrzunehmen, wie viele 100 Jahre Ablaß jeder Christ täglich gewinnen konnte. Denn in jedem Ave, mit Andacht verrichtet, gewinnt er 75 Tage Ablaß (nach Nr. 1); über diese 75 noch 60, wenn er zu bem Namen Jesus und Maria den Kopf neigt; und (aus Nr. 3) folgt, daß in einem Ave 195 Tage Ablaß können gewonnen werden" u. f. w. "Wer in einer Kirche am Tag ihrer Weihe von einem Priester Weihwasser empfängt, dem werben alle läßlichen Ginden bes Jahrs verziehen. Der Teufel hat einst gefagt, wenn ihm ein folches Bab bereitet ware, wollte er fich schon langst von Sunden gereinigt haben. Ablaßgebet. Alles, was zur Er= langung dieses Ablasses nothig ist, will ich verrichten; — weil es aber Dir ein größerer Gefallen ist, wenn ich solchen einer Seele im Fegfeuer schenke; so beraube ich mich freiwillig dieses großen Seelenschates und schenke ihn der Seele meines N. Im Falle ich aber die Ablasse nach= lassig sollte verrichten, wollest Du meinen Fehler durch Deine unendliche Bute erfeten. - NB. Alle Ablaffe, so man in diesem Leben gewinnt, kommen unfern Seelen zu Rugen im andern Leben. Wie — im Fegfeuer - die Seelen augenblicklich fo viel leiden, als ein Mensch in taufend Jah= ren leiden konnte, - ja fo viel, als alle Martyrer zugleich gelitten haben; also konnen alle Gott liebende biese schrecklichen Peinen in ihrem Leben mit den Ablassen auslöschen." Bon geforberter Reue und Besserung im ganzen Auszuge keine Spur\*). Tagblatter versichern, daß so eben in Baiern

1000

<sup>\*)</sup> Walter a. a. D. XI. "Ablässe sollen mit Maß ertheilt, nach bem Bedürfniß und ber Empfänglichkeit einer jeden Zeit eingerichtet, und vorzüglich zur Bezlebung ber höhern christlichen Tugenden (!) gebraucht, auch den möglichen (!) Mißzbräuchen durch gehörige Belehrung vorgedeugt werden." Bon verwirklichten Mißzbräuchen erwähnt W. nur jene der Quastoren. Da zu dieser These der oden §. 14 erwähnte Beschluß des Concils von Trient citirt wird; so soll sie der Leser wehl für Bezeichnung des Geistes dieses Beschlusses und der denselben vollziehenden Behörzden halten. Dabei ignorirt der Af. auch das entschiedene katholische Princip, das ein Concilbeschluß in der Diöcese, wo er nicht in Uedung, oder sonst nicht angenomzmen, so viele Berbindlichkeit hat, wie das Ding, das nicht ist. Collte übrigens etwa nur durch Bersehen in beiden letten Auslagen dieses Kirchenrechts, aller christlichen Consessionen" jede Spur davon sehlen, daß und wie die Protestanten über die Ablässe abweichen? Wir möchten nicht glauben, daß der Bs. auf Leser rechnet, welche vom Ablasse nichts wissen, als was sie durch sein Buch ersahren, und vor

ber Gruß: "Gelobt sei Jesus Christus", wegen des Ablasses Nr. 1 — baß auch der Portiunculaablaß offentlich empfohlen wird. Wie fehr wunsch= ten wir, daß bieses neue bebenkliche Zeichen aus einem beutschen Staate keine Bestätigung erhielte, welcher es verstanden, in seinem Innern einen bedeutenden Grad von Bildung schnell hervorzurufen, an deren Fortschreis ten so viele schone Hoffnungen sich knupften, die noch nicht ganz erloschen find. Defterreich bagegen hielt mit Recht bie Staaten für aufgeforbert, von ihrem Oberaufsichtsrecht in Kirchenfachen Gebrauch zu machen, um einem Institut entgegen zu wirken, welches bie Sittlichkeit bes Bolks in allen ihren Grundlagen untergrabt. Den Bischofen wurde der kräftigste Beiftand der Regierung zur Abstellung ber Migbrauche bei ben Ablaffen zugesichert. (Berord. 27. Nov. 1781.) Aloster, wie Weltgeistliche und Laien mußten alle in ihrem Besite befindlichen papstlichen Ablagverleihun= gen mit Gutachten ber Bischofe ben hochsten Behorden einsenden zur Erwirkung der Staatsgenehmigung (V. 7. Mai 1782), ohne welche auch keine neue Ablagbitte nach Rom geben darf. Der Bischof wird ermuntert, der= gleichen Gesuche, falls er die Ablagverleihung nicht für nothig halt, gleich abzuweisen, ohne sie zur Staatsgenehmigung vorzulegen. (B. 15. Dct. 1782.) Die Erwähnung von Ablaffen, beren Wirkung auch ben Seelen im Fegfeuer zugeeignet wird, ist allenthalben unterfagt. (V. 26. Mai und 24. Nov. 1787.) Ebenso bie Erwirkung neuer Altarsprivilegien. (2. 7. Hug. 1787.)

Ablegat, f. Legat.

Ableugnung (Untwortsverweigerung, Luge, horfamsstrafe). Ableugnung ist die Berneinung einer bestimmten Thatsache. Sie ist mithin ebenso, wie die Berweigerung ber Antwort über dieselbe, und die Luge, b. h. die positive Falfchung ober Erfindung von Unwahrheit, ein Gegensat der Aussage ber Wahrheit. Nach morali= schen Grundsagen und Ehrbegriffen mag die Ableugnung wohl zwischen Untwortsverweigerung und Luge in der Mitte stehen, etwas mehr, als die erstere, etwas weniger, als die zweite sein. Es geht aber überhaupt in ber Wirklichkeit und in ber Durchführung, zumal bei weniger Gebildeten, in unmerklichen Uebergängen die Antwortsverweigerung in die Ableugnung und biefe in bie Luge über. Un bie Stelle ber Unt = wortsverweigerung burch vollige Verstummung ober burch formliche Protestation, daß man nicht antworten wolle, tritt nämlich bei ber Nach= frage, schon um ben Schein ber Bejahung zu vermeiben, leicht eine, wortlich, thatsachlich, ober burch Zeichen ausgesprochene Berneinung ober 26 b = leugnung, und mittelbar enthalt jebe bestimmte ableugnende Berneinung eines thatsachlichen Umstandes, z. B. die, bag man an biesem

ber unwiderstehlichen Kraft der Wahrheit durch solches Verschweigen geschirmt wer= ben konnten. — Um Raum zu gewinnen, verweisen wir auf die Angabe ber Quellen und hulfsmittel bei Van-Espen jus eccles. universum. P.II. S. I. Tit. 6.7. D. J. C. D. Muguft i Denkwurdigkeiten aus ber driftl. Archaologie. (Leipz. Dut, 1828.) Bb. IX. S. 1 — 2185 und Giefeler's Kirchengeschichte (Bonn, Marcus, 1827 — 1829.) 286. I. §. 52. 68. 286. II. §. 19. 35, 82. 118.

Abend sich gar niemals auswärts befand, die Lüge des Gegentheils, das man sich sers zu Haufe befand. Sen so enthält die Ableugnung, das man sich am Dete des Berberchens befunden babe, nicht blos mittelbar sine Lüge, sondern degrindet in der blosen Durchführung dieses Zeugnens, det der neuen Angel: wo man sich den der halb, eine abermalige unmittelbare Lüge. Mod biede num hier die siehe felte Gerensstinie?

Um nun in politifcher hinficht, namentlich in Begiebung auf bie intereffante, prattifch fo febr wichtige Rrage; ob es rechtlich und gefetgeberifch ratblich fei . im Strafproces Untwortepermeigerung . Ableugnung und Luge fur furiftif ch ftrafbar ju erflaren, und burch bie fogenannten Uns geborfameftrafen ihr Gegentheil gu erzwingen, fich, gegen bie bereichenben Borurtheile, ein richtiges Urtheil ju bilben, muß man bor allem bas Gebiet bes Theologen und Moraliften von bem felbitftanbigen Gebiet bes juriftifden Rechts fonbern. Richtige Conberung ber Dinge ift überall. neben ber richtigen Berbinbung berfelben, Die Grundbebingung ihrer richtigen Beurtheilung und Bebanblung. Dag man mit Recht vom moras lif den Standpunfte aus bas Leugnen und Ligen noch fo febr permerfs lich ober frafbar erflaren : baraus allein folgt noch nicht, bag beibe eine Rechtepflicht verleben, ober gar ein ftrafbares Bergeben begrunben, Biele Dinge, 3. B. Untreue gegen die Geliebte, Unbanfbarfeit und Lieblofigfeit gegen Eltern, Gatten, Freunde find oft moralifd mahrhaft foanblich und bennoch feine juriftifchen Berlegungen, und - menn nicht alle rechtliche Sicherheit gerftort werben foll - juriftifch ftraffos. Es verbietet ja auch ber Urst auf feinem felbitftanbigen mebicinifchen Ge-

biete Manches, was weber juriftisch noch moralisch verboten ist, und er vermag gegen Anderes, was moralisch und juriftisch unrecht ist, doch me bisein ist nickes au saare und vorzunehmen. Gerade so verhabte es sich mun

auch mit bem Juriften und feinem felbftftanbigen Rechtsgebiet. Die richtige Entscheibung unserer Frage mochte mohl bie folgenbe Antworteverweigerung, Ableugnung und Luge find überhaupt nie fein. an fich, fonbern nur alebann rechtemibrig, wenn burch fie, fo wie g. B. burch bie einen rechtlichen Bertrag verlegenbe Ableugnung eines Depofis tum & eine besondere nachweisbare Rechtspflicht verlet wird \*). Rur Beus gen begrundet nun allerbinge bas Staatsgefet eine allgemeine Burgerpflicht, gur mabren Beantwortung recht maßiger gerichtlicher Rragen über ben Procefigegenftanb. Es ift mithin bei ihnen bie Untworteverweiges rung, bas Leugnen und bas Lugen in Beziehung auf folche Fragen rechteroidrig und vollende, bei Berletung geleifteten Gibes, auch burgers lich ftrafbar. Dagegen wirb man weber rechtlich, noch politifch verfahren, wenn man Untworteverweigerung, Ableugnung und Luge bes Ungeflagten burgerlich ftrafen, ober mit anbern Rachtheilen belegen wollte, als mit folden, welche fich von felbft ber Ratur ber Sache nach mit ihnen verbins ben, wie g. B. bie, baf fie nach ben Umftanben, ben allgemeinen ftrafs rechtlichen Grunbfaben gemaß, als Ungeigen ber Schuld eines verbrecheris

<sup>\*)</sup> Bergl. BBachter Strafrecht Thi. II. G. 211 ff.

ichen bofen Billens und bes Dangels an Reue ericheinen, ober auch bie, baf eine etmaige Bertangerung ber Untersuchung und eine Bermehrung ibrer Roften fich als von bem Ungeflagten felbit verurfacht baritellen tonne. Und biefe Rachtheile merben auch allerbings eine beilfame naturliche Strafe bes Leugnens und Lugens begrunben, fobalb bem verftodten Rechtegefühl ber Juriften enblich bie Rorberung ber Gerechtigfeit einleuchten wirb. bag ber Staat bie nicht von bem Ungeschulbigten besonbers verschulbeten Leiben burch bie Untersuchung moglichft verguten und an ber Strafe abrieben muß. Der eigentliche politive Rechtsgrund gegen eine burgerliche Strafbarfeit ber Antworteverweigerung, Ableugnung und Luge aber ift ber im altromifchen und altbeutichen, im englischen und ameritanischen und jest auch im frangofiften Strafverfahren burchaeführte naturliche Rechtsgrundfan, baf einestheils ieber Burger bis jum pollen Bemeis einer Schuld ale gang ichulblos qu behandeln ift, und bag anberntheils rechtlich nicht ber Ungeflagte gegen fich felbit Beugniff und Bemeis ju liefern perbunben ift, fonbern bag ber offentliche ober ber Privatantlager bie Beweife feiner Unflage ober ber Schuld liefern muß. Bon biefem Grundfate finb bie englifden Staaterichter fo burchbrungen, baf fie ichen mehrmals folche Ungeflagte, welche fich fogleich burch ein Schulbbefenntnig ihrem Strafurtheil unterwerfen wollten, warnten, nicht gegen fich felbft gu geugen, und fie ermahnten, bem orbentlichen Procef vor ben Gefchworenen feinen Lauf au laffen, ober bag fie, wie neulich in bem fo murbig und bem Continent aum Dufter behandelten Prefprocef ber Dorning Doft im englifden Dberbaus, ber Lordfangler, ben Ungeflagten erinnern, baf er fich burch feine Musfagen nicht ichaben moge. Dur in Begiebung auf bartnactige gangliche Untwortevermeigerung mar bas englische Recht in ber mittleren Beit burch eine falfche Ausbehnung jener vorbin ermabnten naturlichen Rolgen incomfequent, fubrt aber auch in biefem Puntte jest ebenfo, wie ber amerifanifche und frangofifche Strafproceg, vollftanbig ben richtigen allgemeinen Grundfas burch. In Deutschland aber hat man benfelben immermehr verleut und aufgegeben. Dan gerftorte bier namlich leiber bas Wefen bes acht beutiden gerichtlichen Berfahrens, ben Anflageproces, welcher rechtlich allein ju vertheibigen ift, bie volltommene Deffentlichkeit, bas Geschwornenges richt und bie naturlichen Beweisgrunbfabe. Dan gerftorte fie burch fas nonifchen Inquifitionsproces, burch bloge gelehrte Beamtengerichte und burch bie angeblichen juriftifden Beweife. Leben, Gbre, Freiheit unb Eigenthum ber Burger werben nun abhangig von bem Musfpruch geheirnverhandelnber bezahlter Diener ber Regierung, von welcher biefe Diener felbit ftete mehr ober minber abhangig finb. Die Regierung aber und biefe thre Die ner ericheinen bei vielen Proceffen als gegen ben Ungeschulbigten und feine Kreifprechung partelifch intereffirt, bei politifchen Bergeben ichon bem Begenftanb nach, bei Confiscations : und Gelbftrafen burch bie Ratur ber Strafen, bei Inquifitionsproceffen ichon burch bie Form, ober beshalb. weil bier Richter und Antlager in Giner Perfon auftreten, und bie erfolgte Freisprechung Bormurfe und Berantwortlichfeit wegen unnothigen Angriffs auf bie Rreiheit und Unbefcholtenbeit ber Burger ober auch megen ber fchlech-

ten Proceffuhrung begrunben fonnte. In folder Lage mußten naturlich Berurtheilungen blos nach bem angeblichen fubjectiven moralifchen Glauben folder Bichter bas Rechts - und Gicherheitsgefühl ber Burger verleten. Um nun fo großem Minitand zu entgeben, taufchte man fich und Unbere. burch bie Erfindung angeblich objectiver ober juriftifcher Bemeife, melde allgemein fut Alle auf biefelbe Weife außerlich erkennbar und überzeugend fein follten. Allein bie Gewifibeit hiftorifcher Begebenheiten ber Bergangenheit, wie namentlich bie, bag ein Angeflagter Urbeber einer beffimm= ten That mar, tann ftete nur fo wie bei bem Gefchwornengericht, auf bem Subjectiven ober moralifden Glauben an bie Richtigfeit ber Auffaffung und an bie Treue ber Ausfagen bestimmter Berfonen und an bie Richtigfeit ber Combination ober ber Bereinigung ber auf folden Muffafftingen und Musfagen beruhenben Bahridjelnlichfeitegrunde ober Indicien beriften. Bmar, wenn bie angeblich juriftifden Beweise barin beffeben. baff bie burch gar feine entgegenffebenbe Umfranbe geichmachten, vielmehr burch alle Umftanbe unterflugten Ausfagen bes Ungeflagten ober auch gweier in aller Sinficht glaubwurdigen und übereinstimmenben Mugenzeugen eine iculovolle That barthun, fo mag fur bie feltenen Kalle, mo folche Beweife vorhanden find, aller Streit, namentlich auch über ben Borgug ber Enticheibungen bes Gefchwornengerichts und bes Beamtengerichte, welche in folden feltenen Fallen übereinftimmen werben, gang ruben! Dennech aber lagt fich ichon an fich und vollends, fobalb irgend ein Mangel in ber Derfonlichkeit ober in ben Musiagen ber Beugen ober bes Angetiggten ober frgend ein Umftand Zweifel veranlaffen, ob auch wirklich ber Ungeflagte ober bie Beugen, ohne alle Taufchung, vollig richtig auffaßten, und ob fie wirklich nur die reine und vollftanbige Wahrheit zu fagen geneigt maren - es lagt fich alfo gerabe in ben allermeiften und in allen ich wietigen Fallen - bie Frage: "ob bie hundert Rebenumftanbe in Begiebung auf bie That und bie beftatigenben und ichmachenben Momente ber Mustfagen und ber Perfonlichfeiten bes Ungeflagten ober ber Beugen in gegen= feitiger Berbinbung und Abmagung mit einander eine genugenbe Gewifheit fur bie Schulb begrunben," burchaus nut nach fubjectivem, mordlifdem, verftanbigem menichlichen Glauben enticheiben. Die angeblichen rein objectiven juriftifchen Beweife, fo wie bie Deinung, rechtsgelehrte Reglerungsbeamten tonnten nach juriftifcher Beisheit beffer, ale eine großere Bahl nach bem Butrauen bes Ungeflagten wie ber Regierung ausermabiter verftanbiger, unparteiffher, ber Beit und ber Berbaltniffe ber Angeflagten funbiger Stanbesgenoffen beffelben, bie Frage über bie That fache feiner Schuld beantworten, find alfo nichts anderes - die fehr große Taufchungen. Um nun aber, nachbem emmal bie rechtsgelehrten Beamten bie Gefchworenen verbrangt hatten, biefe Laufdungen moglichft feit zu balten, und um eine icheinbare Rechtfertigung fur bie deiminalrechtlichen Berurtheilungen zu erhalten, mußte man fich und Anbete weiter taufden. Dan mußte fur bie meiften Ralle, weil bie Rerbrecher feine gwei pollaultige Mugenzeugen gur Berübung ibrer Bebredfen einzulaben pflegen, vor allem bas Bestanbnig ber Ungeschulbigten gu Staats Bet. Bivelte Muff. F.

erhalten fuchen. Dazu nun aber mußte man, weil bie Berbrecher auch nicht gern zu gefteben pflegen, Bwang und Tortur gu Gulfe nehmen, obgleich man freilich burch fie, burch ihre Erbulbung wie burch bie blofe Rurcht vor ihnen bie naturliche Beweisfraft ber Geftanbniffe felbit gerftorte. Jebe Urt von Tortur und ichon bie Furcht vor ihr ift ein Greuel. Die angebliche vortreffliche Beweisfraft folder Geftanbniffe ift eine Taufdjung. Aber man mußte fich an beibe halten. 218 jeboch im porigen Sahrhundert ein allgemeiner Schrei ber Emporung bes ermachten Rechtes gefühle jur Abichaffung ber Tortur fubrte, nahm man querft, um ihr und augleich boch auch ben zu vielen Lossprechungen bei bloffen Indicien ober bei offenbar blos moralifcher Ueberzeugung zu entgeben, in einem neuen, gleich furchtbaren Wiberfpruch gegen bie juriftifche Bemeistheorie. gu außerorbentlichen Strafen, ju Strafen ohne vollftanbigen Beweis ober wegen blogen Berbachte, ju bem fogenannten Berbrechen ber Berbach= tigfeit, feine Buflucht. In unferem gemeinen Recht aber ift biefe außerorbentliche Strafe eben fo entichieben, ale eine Strafe bei blos funftlichem ober Indicienbeweis ') verworfen, und bas Rechtsgefühl mußte fie noch ungleich mehr, als bie Tortur, verabscheuen. Da man nun immer noch nicht gum Gefchwornengericht gurudfehren wollte, fo fuchte man in einer falfchen Theorie uber Untworteverweigerung, Ableugnung und Luge eine neue gleich traurige Musbulfe. Dan verwidelte fich in Beziehung auf fie in ein Labprinth von Inconfequengen und Wiberfpruchen mit ben Rechtsgrundfagen und bem Rechtsaefuhl, in ein gabrinth von unficheren in ber Unwendung gar nicht burchführbaren Unterfcheibungen. Man wollte unterfcheiben angeblich uns erlaubte Erpreffung eines bestimmten Inhalts ber Antwort und einer angeblich erlaubten Erpreffung "bes Untwortens überhaupt," ober auch "eines paffenben ober bestimmten Untwortens" ber angeblich ftrafbaren uns verfchamten, veratorifchen Luge und ber ftraflofen Lugen blos jur Befreiung von ber Strafe \*\*). Man wollte gwar angeblich meber Tortur noch Strafe blogen Leugnens; man ftrafte aber in That und Babrheit überall auch bas Leugnen, überhaupt bas Richtgefteben beffen, mas ber Inquirent nach feiner vorgefagten Meinung fur mahricheinlich hielt, burch Schlage, Sunger und anbere Qual, Der Inquifit konnte ihnen und ber Furcht vor ihnen mit Gicherheit nur entgeben, wenn er ein Geffandniß, fo wie es ber Inquirent munfchte, machte ober erbichtete. Diefe fogenannten Ungehorfamsftrafen murben mabre Erpreffungemittel von Geftandniffen. Dan führte fo bie, laut als abscheulich erflarte, Tortur mittelbar boch wieber ein, und gwar meift auf eine boppelt gefabrliche, willfurliche und graufame Beife. Denn jest fielen alle gefehlichen Bor fichtemagregeln und Bebingungen fur bie Unwendung ber Tortur ebenfo, wie die bem Ungeflagten fo febr vortheilhafte Wirfung ihrer Ueberftebung ohne Geftanbnig (namlich bie Lossprechung), ganglich meg. Dan feste ben ungludlichen, eingeferferten Inquifiten - in einfamer Berborsftube

<sup>\*)</sup> Peinliche Gerichteorbnung Mrt. 22.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. 3. B. Zittmann Sanbbud bes Strafrechts §. 749 u. 750.

gegenüber bem Inquirenten, feinem Untalger, welcher auf bas Geftanbrig gefpannt, burd beffen Bermeigerung erbittert ift, in bie furchtbarite Lage. Dan raubte fo jebem Beftanbnig felbit ben Berth und bie Gicherheit. welche es nur baburch erhalten fann, bag weber mittelbar noch unmittels bar irgend ein Zwang, namentlich auch nicht bie blofe allgemeine Rurcht vor ben 3mangsmitteln, ju beffen Erpreffung wirfte. Go ifte. Gobalb man einmal bie naturlichen Rechtsgrundfabe aufgiebt, erzeugen überall bie Mittel ber Berhinberung von Rachtheilen gehnmal großere Schwierigkeiten, als blejenigen find, bie fie verhindern follten. Go ging es bier bei folder falichen Unficht von bem Beweife, mit folder unjuriftifchen Theorie uber Ableugnung, Antwortverweigerung und Luge, mit folder fehlerhaften Befampfung ber Schwierigkeiten ber Beweise und ber Berurtheilungen bei harts nactigem Leugnen ber Inquisiten. Tuchtige beutsche Eriminaliften, wie 3. 28. Mittermater \*), vereinigen fich baber auch jest immer mehr in ber Unerfennung, bag unfre obigen, von allen mahrhaft freien, gebil= beten Bolfern ftete anerkannten Grundfage bie richtigen und fur ben mabs ren 3med ber Griminalproceffe vortheilhafteften feien. Gie verwerfen baher auch fo, wie die Tortur, eben fo auch beren Fortfetung ober Erneuerung vermittelft ber Beftrafung ber Untworteverweigerung, bee Leugnene und bes Lugens ber Ungetiggten. Diefe Grunbiabe find namentlich auch in bem babifchen Gefete vom 5. Nov. 1831 bereite vollftanbig anerkannt, meldes gugleich mit ben letten Reften ber Tortur alle jene fogenannte Ungehorfamsftrafen, und zugleich alle und je be forperliche Buchtigung auf ruhmvolle Beife ganglich abichafft, aber auch mit ber Berwirklichung biefer allein rechtlichen Grundfabe unvermeiblich bie Ruckfebr ju bem Befdwornengericht vorbereitet. Denn außer ihm ift nur eines von brei Dingen moglich: entweber Lossprechung faft aller Berbrecher, ober Rudfehr zu jenen Scheuflichkeiten ber Tortur und ihrer Erfagmittel, ber auferorbentlichen und ber Ungehorfamsftrafen, ober enblich bas Scheufis lichfte von allem - Strafurtheile uber alebann nur noch angeblich freie Burger nach wirklichem ober angeblichem fubjectiven Glauben begabiter abbangiger Regierungebiener.

Ablosung (d. h. Lostauf) von Grund oder auf Grund und Boder abliciten Laffen ober auch von blod perfonition, die auf gewilfen Classen, vorghalich auf jeure de Bauere unden. Es ist bekannt, das jushenen der Barbaristen Lasten berch Gernaltmissenud auf die Schulteren der Amstellige ist auf eine Anfred purch gernaltmissenud auf die Schulteren der allenfig ist auf eine einenfacht herabsedeuten Colonen gefegt ward, das eine kiechtische Jurissenuderig allen, weinn auch blos factisch direct vorgige State auf einer und werdere Schwäcke auf der anderen Schwäcke aufgedemmenen, Burden gleich mitzig der Namen von "Nechten" verlich, daß eine parteilliche Gestegabung, Michtelbicht in gene na die Felie der wohren Rechte speach, dem Wenter bestehen, den Wenter der Verlieb, das eine parteilliche Gestegabung, Michtelbicht in gene na die Felie der wohren Rechte speach, dem Wenter der

<sup>\*)</sup> Das beutiche Strafverfahren in genauer Bergleichung mittbem engifiqen und frangbifiden Etrafproces, 1883, Bb. l. § 75. S. auch Berhandt, ber 28. ber bab. Stanbroerfammt. Och 20 E. 172 ff. u. Beil, Ocht 7 C. 1 ff.

der Gewalt ihren entweihten Stempel aufdrückte und so die Leiden und die Schmach der früheren Geschlechter, als ein sich fortwährend erneuerndes Erde, den jeweils nachfolgenden überwälzte. In der neuen und neuesten Zeit endelich hat man, vom Standpunkt der weisern Staats witthschaft nicht minder als von jenem des wieder erwachten vernünftigen Rechts, die Berderblichkeit und Verwerflichkeit der meisten jener Lasten, somit auch der denseiben entsprechenden sogenannten Verechtigungen erkannt; und es ist in Folge dieser Erkenntnis der Rus nach Abschaffung solcher mittelalterzlichen Bedrückungen durch alle civilisierten Länder erklungen. Freiheit des Volonen wurde die Losung aller verständigen Staatswirthe, wie aller vom Zeitzeist angewehren Patrioten und Menschenstreunde.

Alber wie soll die Abschaffung stattsinden, wie die gedoppelte Freiheit, des Bodens und der Colonen, hergestellt werden? Frankreich, in den ersten Tagen seiner, aus den Ideen der Neuzeit hervorgegangenen Nevolution, hat die Aufgabe durch einen durchgreisenden Machtsprüch gelöst; es hat in der ewig denkwürdigen Nacht vom 4. August 1789 die Sünden der alten barbarisschen Ge etgebung durch einen feierlichen Widerruf getilgt, d. h. alle solche Lasten, die keinen andern Boden hatten, als eine rein positive und zugleich dem Necht oder dem Gemeinwohl widersprechende Einsetzung (wie Herrestend fin aftlich en Rechte), durch den sowielnamigen Feudals und zwing herrsschaftigung abgeschafft, übrigens mit gewissenhafter Schonung dersenigen Gestechtsame, welche, weil auf dem Boden des wahren Privatrechts wurzzelnd (wie Zinse und Gulten), der Staatsgesetzgebung unantassder erschienen und daher nur durch billigen Loskauf von Seite der Pflichtigen getilgt werden sollten.

In den übrigen Landern, zumal in der neuesten Zeit Bagegen hat sich, als der Ruf nach Abschaffung der verhaßtesten und drückendsten historischen Berechtigungen von ver vorhin beschriebenen Art immer lauter und unabweis= licher sich erhob, die Unsicht geltend gemacht, daß man wohl der Stimme des Beitgeistes, so wie den dringenden Forderungen der Staatswirthschaft nache geben, und die fraglichen Lasten aufheben musse, doch nicht anders als gegen Entschäbigung ber bisher Berechtigten, ohne Unterschied bes Ursprungs und Inhalts der aufzuhebenden Gerechtsame. Denn, sagte man, jedes historisch bestehende und von den Inhabern bona side erwordene Recht ist heis fig wie bas Eigenthum. Eine Wegnahme oder Aufhebung besselben, geschehe sie durch ein Gesets over durch einen Ack der Administration, wird ein wahr haft rechtlicher Uct nur durch volle Erfagleistung. Alle Berechtigungen alfo, die einen pecuniairen Werth haben (und auch bloke Chrenrechte lassen sich zu Gelb anschlagen, und haben auch im Berkehr einen hohern ober niedrigern Preis), können nur mittelst Loskaufs getilgt ober abgeldset, nicht aber schlechthin abgeschafft werden. Die Berechtigten leiden ohnes hin schon dadurch einen empfindlichen Berluft, daß bisher ständige, d. h. unablosbare, baher an Sicherheit und Dauer bem Grundeigenthum, worz auf bas positive Geset sie radiciete, vollig gleiche Rechte, nunmehr in auf funbbare Gelbforberungen vermanbelt, baber, wenn fie wirflich abgelofet werben, ber balbigen Berichleuberung ausgefest fein follen; ibnen aber gar auch noch biefe Gelb : ober Capitalforberung zu entriehen ober zu berfummern, ware ein unverantwortlicher Raub. Glaubt ber Staat. Grunbe ju haben, Die Pflichtigen, melden naturgemaß ber Lostauf obliegt, gang ober gum Theil folder Laft entheben gu muffen, je nun, fo ubernehme er felbft bie Entichabigung , b. b. er lege fie auf bie Schultern ber Befammts beit. Bieht boch biefe Befammtheit felbft einen febr großen eigenen Bewinn aus ber Befreiung bes Bobens, welche ben Grundwerth erhoht und bie Colos nen zu emfigerem Unbau ermuntert; fie moge alfo auch ben Preis bafur be-Dhnebin bat ja ber Staat felbit manche bet fraglichen Berechtfame ben Rechtenachfolgern ber wirflich im Bezuge ftebenben verlieben, fogger unter laffigen Titeln verlieben, jebenfalls aber bas fragliche Recht burch feine Ges febe eingeführt ober betraftigt und baber gemiffermaßen gemabrleiftet. mas bie urfprungliche Ratur bes Rechtes betrifft, ob namlich biernach bem offentlichen ober bem Privatrecht angehörig, fo ift biefes ohne allen Ginfluß auf bie Unfpruche bes beutigen Berechtigten. Schon lanaftene find biefe, wenn auch urfprunglich offentliche, Rechte in's Privatrecht übergegangen, menigfrens in Bezug auf Die Berechtigten, beren unmittelbare Ermerbetitel fale Rauf, Zaufch, Erbtheifung u. f. m.) lediglich bem Privatrecht angehoren.

Durch alle biefe Grunde with gleichwohl bas nicht bemiefen, was man zu beweifen fucht. Borerft find fie nicht anwendbar auf biejenigen Bes rechtigungen, bie ber Staat felbft noch queubt, ober bie ber Staatsbomaine angehoren; fobann aber find fie auch nicht haltbar in Begug auf Privatberechtigte, wenigftens nicht ohne Unterfchied ber Berechtigung. Bollte man fie in ftrenger Allgemeinheit anwenben; fo wurde man bie Bes febaebung in Reffeln fchlagen und bie nachfolgenben Befchlechter unbebingt perantwortlich machen, nicht nur fur alle Gunden ber Borfahrer, Jondern auch fur alle Beranberung ber Umftanbe. Alle wann immer burch bie Befengebung eingeführten ober auch nur gebulbeten Laften murben gur beillofen Erblaft aller folgenben Gefchlechter, und ber vernunftige Gefammtwille eines beutigen aufgeflarten Bolts mare entraftet burch ben vor Jahrhunderten ausgesprochenen vertehrten Billen eines barbarifchen Gefetgebers ober einiger feibftfuchtigen Ufurpatoren ber gefetgebenben Dacht, ja er mare entfraftet burch bas por Jahrhunderten eingetretene blofe Factum bes Unmagens unb Dulbens. Das Bernunftrecht mare alebann gu Grabe getragen, unb, wollte man mit Confequeng verfahren, fcon ble Statuirung ber Mblos: barfeit ber bisher unabissbaren Laften mare ein Unrecht.

Bir muffen hier nothwendig unterfcheiben (wie wir bereits in bem Ar-

Mis mulija hier nothwendig unterscheiden (wie wie bereits in dem ArMis Abg ab en , grund hier vertiche geschan, weichgen nachen oder Vereitigungen, weiche nach (erweislichem) Ursprung und Anhalt wirflich (d. h.
obne Dichtrung) dem Pet da trecht angehören, sodann denseinigen, weiche
and eben seinem Merkmalen die Nature des öffen etil die na na sich tragen,
und endlich sich weiche, mögen sie als Private- ober als öffentliche Rechte
sich gestend machen, dem vernünstigen Urtheil sich als wirkliches Unze chr derssellen, mitchin, mögen sie formell auf einem oder dem andern Wege eine flanden sein, niemals einen wahren Rechtsboben haben können. Nach ber Berchiliebenheit bieser Berchiltnisse und Eigenschaften muß auch die Entscheibung darüber, wie solche historische, ziehe als gemeinschädelich ober auch als wirkliches Unrecht erkannte Gerechtsame abzuschaffen ober abzuschen seien,

entiprechend verschieden ausfallen,

Drivatre dtliche Laften nennen wir folde, welche vermoge eines. gegen ben Pflichtigen ober feinen Rechtsporfahrer lautenben, bie fragliche Berpflichtung gegen ben Berechtigten ober beffen Rechtevorfahrer begrundens ben Titels, beffen Gultigfeit auch abgefeben vom Staatsverband vernunft= rechtlich zu begreifen ift, erweislich entftanben finb, ober boch ale bergeftalt entftanben nach Bahricheinlichkeitsgrunben zu achten find. Sierher geboren alle Laften, bie ale Bergutung fur bie überlaffene Dugniegung eines Grundes ober auch als Stellvertretung fur ben Raufpreis bes Gis genthums erweislich übernommen worben find, ober boch mit Berftanb. alfo mit mahrhaft freiem Billen, übernommen werben fonnten. Durch folden Beifan foliegen mir alfo biejenigen gang ober gum Theil aus. melche offenbar die Matel ber Bucherlichteit an fich tragen, was in ber That bei gar vielen Reubal = ober grundberrlichen Laften ( zumgl wenn man wie bils fla ben Blid auf alle, bes Befibes von einem Grunde willen, gu tragenben Paften gufammen mirft) in gang emporenbem Dage ftattfinbet. In fo fern folche Matel unvertennbar vorliegt, gehoren bann bie Laften gur britten Claffe. Bei ben von biefer Datel freien Laften aber ift flar, baf ber Losfauf (alfo g. B. von Grundginfen ober Gulten) burch bie Pflichtigen felbit gefcheben muffe. Doch fteht ber Befeggebung gu, bie Bobe ber Lostaufelumme zu bestimmen, welche, je nachbem ber Pflich= tige ober ber Berechtigte bie Ublofung forbern . zu entrichten ift. Die Capitas liffrung barf nicht eben nach bem gur Beit ber Abiofung laufenben ober ale Regel geltenben 3 in & fuß gefchehen; benn folder Binfenfuß ift manbelbar, ber wirklich laufende alfo nicht maggebend fur bie Werthichagung einer fort= mahrenben Rente. Der mittlere Durch ich nitt gwifden bem bochften und niebrigften Binfenfuß aus einer anfehnlichen Beitperiobe mochte etwa als annahernd billiger Dafftab zu betrachten fein, vorbehaltlich jeboch ber= jenigen gu Gunften bes Pflichtigen gu ftatuirenben Ermagigungen, bie in ber unbefangen betrachteten Ratur biefes Gefchafts ihre Rechtfertigung inden. Es ift namlich fur's Erfte, wenn auch bie Berpflichtung gur fragfichen Laft privatrechtlich gultig entfteben mochte, boch bie Bererblich feit berfelben, bann ihre Rabicirung auf Grund und Boben und vollende ihre Erflarung gur unauffundbaren ober unabloslichen Laft reinpositive Seftsebung, und in fo fern bem offentlichen Recht angeborig, mithin fortmahrend abhangig von bem Gefammtwillen, auch wohl nur mit ber ftillfdweigenben Claufel ftatuirt: "in fo fern ober fur fo lange, ale fie bem Gemeinwohl nicht fchablich erfcheinen." Gos bann ift feine menichliche Macht im Stanbe, eine ber offentlichen Meinung wiberftrebende, eine vom Beitgeift verworfene ober ben Intereffen einer neuern Generation miderfprechende Ginfegung in Die Lange fest zuhalten, und jedes blos auf foldjes positive Festhalten gebaute Recht ift fdmankend und von vergleichungsweise geringerm Berth. Enblich wurde bem Pflichtigen, ber ba bis jest blos bie jahrlichen Leiftungen ichulbete, nicht aber bas Capi= tal berfeiben, eine mabre Rechtsverlebung quachen, wenn ibm ber Losfauf um ben vollen Capitalmerth (ber ba nur bei frei auffunbbaren Schulben ftattfindet) zugemuthet wurbe. Die Bechfelfalle fur Die Bufunft tonnenihm bon jest an nur gunftig, nie ungunftig fein. Die Abibfung um ben pollen Capitalmerth aber enthalt eine Bergichtleiftung auf alle gunffigen Meche felfalle, und bafur gebuhrt ben Pflichtigen ein Erfat burch Ermagigung bes Unichlags. Siernach ericbeint bie von ben Gefengebungen verschiebener ganber angeordnete Capitalifirung mit bem 25fachen ober gar einem noch hobern Betrag als ungerecht und verwerflich. Rach ben bier vorfommenben verfchiebenen Berhaltniffen mochte bem billigen Ermeffen fur bie Capitalifirung ber Spielraum gwifden bem 10fachen und 20fachen Betrag gut geftatten fein, vorausgefest naturlich, bag ber Sabresbetrag nicht übertrieben angefchlagen, und bag zumal bie von bem Berechtigten nothwendig aufzuwenden= ben Unfoften bes Begugs bem Pflichtigen gu aut gefchrieben werben, weil nicht eigentlich bie bem Pflichtigen factifch obliegenbe Laft, fenbern nur ber bem Berechtigten gu gut fommenbe Ertrag ber Begenftanb bes Lostaufs ift.

Bis Caffen bes 'effentlichen Necht's, wenn fe an und für sich eter in Beziehung auf bie neuem Berchtinffie alle ungedheitid vor bindehe erfeieren, jumal also bei solchen, deren techtfertigen der Erund nach den neuem Berchtinffien in die mehr de felect, sie ehe fenkate ungerecht, dem dieher Pflichtigen den Sedauf aufgufenden. Er verlangt die Befreiung von einer ihm zur Ungedieb aufliegenden Laft un de dingst und von Rechtsewegen, und fich los kaufen mufssen heife mich fen heife mich generatie eine feet in die fen den die fich de fauf der mufssen heife mich geben des in die beschrieben, dem Ansprach vie bei der bei beschrieben auf Befreiung auflugden. d. b. sich auf werdening der beschrieben den auf Befreiung auflugden. d. b. sich un werdinen für

alle folgende Beit ben Gelbbetrag ber Laft gu entrichten.

Bu biefer Claffe geboren nun allernachft biejenigen Laften, welche erweislich (nach allgemeinen ober befondern hiftorifchen Beugniffen) als Steuern aufgelegt murben, ober überhaupt bes offentlichen Beburfniffes wegen, und welchen man fpater, als folder Urfprung bergeffen marb und andere allgemeine ober befondere ben neuern Staatsverbaltniffen und Staateverwaltungefnftemen angepaßte Steuern ausgeschries ben wurden, feine hinreichenbe Rechnung trug, fo bag bie bamit Belafteten jest in boppeltem ober mehr als boppeltem Berhaltniß gegen andere Claffen gur Theilnahme an ben offentlichen Beburfniffen beigezogen werben. Bon biefer Art find zumal bie Bebeuten (f. biefen Artifel), fobaun bie foges nannten Beeten und andere vielnamige Abgaben, von benen, wenn auch auen ab me weife Spuren ober Beweife von anderm, namentlich von privatrechtlichem, Urfprung vorliegen, gleichwohl im Ullgemeinen ober als Regel ber offentlich = rechtliche Urfprung fonnentlar vorliegt, und welche bemnach, ale bas alte Patrimonialfoftem bem neuen landesherrlichen wich, von Rechtswegen hatten abgeschafft werben follen, weil berjenige, ber bereits unter alten ober veralteten Titeln gur Beffreitung der vernunft: gemaß gemeinen Laft beitrug, bei Ginführung neuer und allerbings

beffer geregelten Steuersysteine, von deren Anforderung ihn zu befreien ohne die größte Berwirrung nicht möglich war, die Befreiung von der alten Last mit höchstem Recht in Unspruch nahm, und also auch fortwährend in Unspruch nimmt. Daß der Bezug jener alten Abgaben auf manchers lei Wegen in's Privatrecht überging, oder der oberflächlichen Betrachtung als bahin übergegangen erscheint, andert nicht das Mindeste an dem Rechtsanspruch des Belasteten. Seine Belastung, fo lange nicht ein wirklicher, gegen ihn oder seinen Rechtsvorfahrer sprechender privatrecht= licher Titel vorgelegt wird, behalt die Natur einer offentlich en Last bis and Ende aller Dinge bei. Er hat nicht gewollt und nicht bes wirkt, ist also auch nicht verantwortlich dafür, daß die Be= rechtigung in's Privatrecht überging; alle hierauf Bezug habende That= fachen und Verhältnisse berühren ihn nicht. Wohl aber mag bavon, ob z. B. der Staat den Bezug eines bestimmten Zehents an irgend eine Personlichkeit unter privatrechtlichem Titel übertragen habe, ober ob er ihn (oder auch andere Bezüge, wie Beeten, Frohnden u. f. w.) als Umtsgehalt, überhaupt zu Zwecken des öffentlichen Dienstes, angewiesen, und ob solche Aemter oder solche Dienste heut zu Tage noch fortdauern oder nicht, die Entscheidung abhängen, ob der bisher Be= rechtigte bei der Abschaffung der Last, d. h. also seines bisherigen Bezugs, vom Staat dafür eine Entschädigung anzusprechen habe oder nicht. Wird ihm ein solcher Unspruch zuerkannt, so wird auch nach der Gewichtigkeit besselben das Maß der Entfchabigung zu bestimmen sein. sich aber wohl in den meisten Fällen zeigen, daß ein strenger Rechts= anspruch nicht besteht, indem die vom Staat als Staat geschehene pri= vatrechtliche Uebertragung solcher Bezüge an was irgend für Persönlichkeiten wohl nur als höchst seltene Ausnahme vorkommt, und, was die zum Zwecke des offentlichen Diensts geschehene Uebertragung betrifft, der Grund berfelben, mithin auch das Recht des Bezuges bei den geanderten Staatsver= haltnissen fast überall langstens aufgehort hat.

Bei der jedoch hie und da obwaltenden Dunkelheit oder Zweiselhafztigkeit des Ursprungs oder des Uebertragungstitels und bei der auch der Billigkeit und humanität und in vielen Fällen auch der Politik hier zu tragenden Rücksicht wird die Frage, ob und in welchem Betrag eine Entschädigung zu leisten sei, am besten auf dem Wege oder in der Art eines Vergleichs zu entscheiden sein; und es werden sich, um die Schwiezigkeiten der Abschaffung früher aus dem Wege zu räumen, oder gleichsalls aus Billigkeitsgefühl oder aus Klugheit auch die Belasteten sich gern gefallen lassen, einen Theil der Entschädigungssumme oder des Ablösungspreises selbst zu übernehmen, so daß das Geschäft dadurch die Natur eines zwischen drei Interessenten zu Stande gekommenen Vergleiches erhalte. Näshere Andeutungen über das hier oder dort für billig zu erachtende Entschädigungsmaß und Alvilungsverhältniß werden wir unter den den Hauptgatz

tungen jener Laften zu widmenden besondern Artikeln geben.

Die dritte Classe endlich, namlich die der nach Ursprung oder Inshalt offenbar widerrechtlichen Lasten, wozu namentlich die Leibeis

genschaftstaften — nicht nur in ihren an und für fich unmoralischen Neußerungen, wie beim jus primae noctis, sondern in allen, weil so wie die Wurzel, auch alle ihre Schoffe und Zweige verdammlich find gehoren, kommt mit ber zweiten barin überein, daß ber Pflichtige bavon die unentgeldliche Befreiung mit voilstem Rechte forbert, ja hier bergestalt, baß — wenigstens wo jene Natur klar vorljegt — nicht einmal von einem ihm aus Billigkeit ober im Vergleichswege zuzumus thenden Beitrag zur Entschäbigung bes bisher Berechtigten die Rede fein kann. Es wird hier aber auch ber Staat, wenn er seine heilige Pflicht der Abschaffung einer als absolut widerrechtlich erkannten Last erfüllt, zu einer Entschädigung durchaus nicht verbunden sein, die feltenen Falle ausgenommen, wo er etwa burch befondere Rechtstitel folche Berbind= lichkeit sich zugezogen oder auf sich genommen hatte. Ein dem ewigen Necht absolut widersprechendes historisches Recht darf vom Staat, sobald er sol= chen Widerspruch erkennt, nimmer geschützt werden, und durch das Auf= fagen bes Schutes hort bann die Wirksamkeit des bisher als Recht geachteten von felbst auf; bas Geschäft ist hiemit vollendet. Fur ben Be= rechtigten, wenn er in gutem Glauben bisher die Früchte bes bestandenen Unrechts genoß, ist das Aufhören bes Bezugs eben ein Un= gluck, dem er sich zu fügen hat; war er aber nicht in gutem Glaus ben (und nach dem heutigen Stand der Aufklärung kann Keiner mehr in gutem Glauben Leibherr seiner Mitbrüder zu sein begehren); als= dann möchte man behaupten, daß er weit eher zum Ersaße des bisher wissentlich wider Recht Bezogenen verpflichtet als zu selbsteigener Ent= schädigungsforderung berechtiget sei. Also Leibherrlichkeit an und für sich und dann alle ihre erkennbaren Ausflüsse, wie die un= gemessenen Frohnden (größtentheils auch die gemessenen doch per= fonlichen Herrenfrohnden), der Leibschilling, der Todfall, bas Besthaupt u. s. w., die Manumissionsgelber und andere vielnamige burch ben Uebermuth ber Gewalt eingeführte Lasten oder fogenannte Berechtigungen, muffen aufhören ohne Entfchadigung, alfo abgeschafft werben, nicht aber blos abgeloset.

Wie bei der vorigen Classe mag übrigens auch hier in Fällen der Dunkelheit oder Zweiselhaftigkeit des Titels oder der Natur einer, zwar nach allgemeinen Kriterien hieher gehörigen, doch möglicher = oder selbst wahrscheinlicherweise in mehreren Fällen auf einen mehr oder weniger zu rechtsertigenden Ursprung zurückzusührenden oder auch eine gemischte Natur an sich tragenden Last oder Berechtigung, von einer, abermal auf Urt eines Vergleichs zu bewilligenden Entschädigung, und selbst von Uebernahme eines Theiles der Entschädigungssumme von Seite des Pflichtigen die Rede sein. Lesteres darf jedoch in den Fällen, wo der Staat selbst die ihm zustehenden Verechtigungen solcher Urt ohne Entschädigungsssorderung aufhebt, auch nicht in Bezug auf Privathere chtigte statzsschen. Die Entschädigung der letztern, wosern man eine solche für bilz lig sindet, muß alsdann lediglich auf Unkosten der Gesammt heit gescheben. Bei den hier vorkommenden tausenbsachen Verschiedenheiten und

Abfurgung, Abbreviatur, f. Diplomatit.

Abmadung, f. Affecurang.

Ubmeierung, Entfegung, Erputfion (Meier, Meier, recht, Meierbrief, Aufholung, Aufholungsprocefi). Die Borte Meier, Maper ober Meiger, majores bezeichneten urfprunglich fo= viel ale Borfteber "). Go ftand ber frantifche Sausmeier ober major domus bem toniglichen Saushalt vor und ber fpatere frangofifche und englis fche maire und mayor ber Gemeinbe. Man gebraucht aber gewöhnlich bas Mort Meier ale eine allgemeine Bezeichnung fur folche Landbauer, welche in Begiebung auf ein Gut, welches fie bebauen (bem fie vorftes ben), amar ein Recht, aber boch nicht beffen Gigenthum haben ober boch weil nach ben feubaliftifchen getheilten Gigenthumsrechten (f. Abfabrt) einem Gute = ober Grundheren an bemfelben Gute grofere ober fleinere fo= genannte Dbereigenthumsrechte gufteben, nicht bas volle achte allo= Diale Eigenthumsrecht befigen. Man unterfcheibet gewöhnlich Deier im engeren Ginne ale perfonlich freie Leute von Leibeignen und ale an bem Gute binglich berechtigte von blos obligationrechtlich ober perfonlich berechtigten Dachtern und Dbertnechten. Bur Beit ber altbeutschen allges meinen offentlichen Kriebens : und Gefammtburgichaftevereine nahm bes fanntlich nur ber auf feinem eigenen freien Gute (Allobe) wohnenbe freie Mann unmittelbar an ber Gefammtburgfchaft ober bem Staate Untheil. Mer auf eines Undern Gute wohnte, fand unter beffen Privatichus und unter feiner Reprafentation. Aber es maren bie beutschen ganbe unter eine auferorbentlich große Bahl vollig freier kleiner Grundeigenthumer vertheilt, welche, eben weil fie nicht als hinterfaffige Schublinge auf bem Bute eines Privatichugheren wohnten, an bem Staate und an ber Mushbung ber faateburgerlichen Rechte und Pflichten, namentlich auch an ber Lanb= mehr (ober nationalgarbe) unmittelbar Theil nahmen, und baber auch bie großen Landwehrheere ber beutschen Bolferschaften bilbeten. malig aber gerieth großer Guterbefis und brudende Uebermacht in Die Sanbe ber Beamten, ber Beiftlichen und ber foniglichen Gefolge : und Lebenleute. Ihrer Berrichfucht und Raubfucht fuchte felbit Rarl ber Große vergeb= lich bauernbe Schranken entgegenzusegen. Schwachere Fürften aber faben ihnen burch bie Ringer, theils weil fie bes Beiftanbes berfelben fur ihre

<sup>\*)</sup> S. Scherz Glossar. Grimm Rechtealterth. G. 315.

eignen unvollemäßigen Unternehmungen und Beftrebungen bedurften, theils weil biefelben ber boniglichen Gewalt eben fo anarchifch tropten, als fie bie Schmadheren bebrudten, jumal feitbem fie ben fleineren Guterbefibern burd unfägliche Qualereien, welche Raris bes Großen Capitularien fchilbern, ben gandwehrbienft verleibet, und fie gur Ablegung ber Baffen bestimmt hatten. Durch ihre faustrechtliche Gewalt murben nun immer mehr bie fleineren Guterbefiger ihres freien Gigenthums beraubt, und genothigt entweder von ihren Drangern felbit die Leibeigenen, Die Colonen, Die Minifterialen, Die Lebenleute, Die Bindleute, Die Pachter, überhaupt Die Sinterfaffen (Meier im weiteren Ginne), gu werben, ober auch bei anbern machtigen geiftlichen und weltlichen Butebefigern einen Schus, ale Bobl= that au fuchen und als Begenleiftung bafur mit ihren Gutern unter ben verfchiedenften Bedingungen in ihre Privatichubberichaft und Sinterfaffigfeit gu treten, alfo auf ihren eignen Gutern beren Leibeigene, Meier ober Pachter zu werben. Buweilen freilich murben auch wohl biefe Berbindungen baburch begrundet, bag bie Schublinge nicht ihr eigen Gut gur Grundlage ber Schugverbinbung barboten (offerirten); fondern bag ihnen bie Schubherren gegen gemiffe Dienfte und Abgaben bas hinterfaffige Gut aus bem Ihrigen bingaben. Biele Sunberttaufenbe ber fleineren freien Guterbefiger aber mußten ihr fruher freies Eigenthum jugleich mit ihrer politifchen und oft mit ihrer Privatfreiheit bingeben, ober fich rauben laffen, indem ber allgemeine offentliche Friedensverein ben befondern feubaliftifchen Privatichus - und Trauverbindungen, bem Fauftrecht und bem Feubalismus um fo mehr Plat machte, je mehr biefelben feinen Schut und feine Rraft gerftorten. Die immer groffere Birtung bes Uebele nahrte biefes felbft immer mehr. Da nun wegen ber Bermifchung ber Bermanen mit ehemals romifden und mit flavifden Bolfern auch frubere romifde und flavifche Buterechte mit ben beutschen vermischt wurden, feine allgemeine Reichsgefeggebung und fein allgemeiner Reichefchut aber einwirkten, fo lagt es fich begreifen, wie aus ben gabllofen Privatvertragen und befonderen Berbaltniffen eine mahre Muftercharte ber verschiedenften Guteverhaltniffe ent= ftanb. Die Rechtsverhaltniffe ber Gutshinterfaffen ober bie Meierrechte wurden babei meiftentheils burch bas Uebergewicht ber Bilbung und ber Dacht ber geiftlichen und weltlichen Schut = und Guteherren und bie fie parteiifch unterfrugende unvaterlandifche Burisprubeng ftufenweife immer nachtheiliger und nachtheiliger fur bie Bauern ausgebilbet. Borgliglich auch vermittelft ber von ben Gutsherren ober von gutsherrlichen Dienern, meift fur bie Bauern unverftanblich, haufig lateinisch gefchriebenen Urfunden über biefe getheilten Buterechte, b. h. vermittelft ber fogenannten Deierbriefe. Goldergeftalt murbe in Deutschland, welches nie bauernd von fremben Eroberern bezwungen wurde, gegen fo viele Sunderttaufenbe feiner urfprung= lich freien Bleineren Eigenthumer faft baffelbe bewirft, mas anderwarts, 3. B. in England unter Bilhelm bem Eroberer, burch bie allgemeine Emberungegewalt, burch ihre friegerifche Beraubung und bie Bertheilung bes lanbes unter bie Sieger bewirft wurde. Sunberttaufenbe von Urfunden und Zeugniffen aus allen Theilen von Deutschland beweisen bekanntlich biefe

burch ritterliches, geiftliches und juriftifches Rauftrecht und ben Drang ber Beit, baufig felbit noch im 15, und 16., im 17, und 18, Nabrbunbert, bewirkten Berichlimmerungen ber Lage eines großen Theils ber beutichen Bauern\*). Ein febr großer Jerthum ift es alfo, wenn man mit Sen, v. Saller und feinen griffofratifchen Freunden, felbit auch nur einen irgend großen Theil ber hinterfaffigen Guter in Deutschland ale bas urfpringliche Gigenthum ber Gutes, Lehne : und Schubberren barftellt und glaubt, fie maren erft burch ihre reine Bobltbat in Die Sanbe ber leibeigenen und freien Bouern gefommen. Es ift folde Darftellung nicht minber unwahr, ale jene poetifchen Sallerianifden Schilberungen von ber gludlichen Lage ber Reubalbauern. Bielmehr wird man Ungefichts ber wirklichen, ber urtunblichen geschichtlichen und ber erfahrungsmäßigen Babrbeit gern einstimmen in ben fcmerglichen Rlageruf Sullmanns, bes berühmten preufifchen Gefchichteforichers (1. 209): "Wie vieles zum graufamen Recht geworbene Unrecht ber Borgeit hat unfer Jahrhundert gut zu machen, wenn es ben Ramen bes gerechten. bes menfcblichen verbienen will !"

Bu jenen nachtheiligen Rechten nun welche baufig bie Schubberren gegen bie Butsbauern zu erhalten fuchten, geborte auch - als bas befte Mittel, bas bauerliche Berhaltnif nach ihrem Belieben gu beftimmen bie 2f bmeierung. Diefes ift bie jum Bortheil bes Guts : ober Lebne: heren flattfinbenbe Entfebung ober Bertreibung eines Bauern von bem Bute, eine Bertreibung, welche befanntlich nach bem alten reinbeut ichen Recht nicht einmal gegen ie Unfreien, bie erft fpater fogenannten Leibeis genen, flattfanb. Fur bie Beurtheilung bes Rechts zu folcher Abmeierung muß man, nachft ber hiftorifchen Entftehung biefer feubaliftifchen Guterechte, por allem ins Muge faffen, bag jebe Befis : und Rechtsentziehung, mithin ficher auch bie bes binglichen Rechts und bes Befises und Rabrungsfrandes ganter Famillen, nie ohne vollftanbig erwiefene ungweifelhafte Rechtes granbe fattfinben barf. Wichtig, porguglich in gefengeberifder Sinficht, finb qualeich bie Grunbfase einer billig ausgleichenben und berftel. lenben Gerechtigfeit und einer weifen Politit, Die Grunbfabe ber Musaleidung fruberen großen Unrechts (wenn auch naturlich nicht aller Gutsherren und am meniaften ber gegenmartigen) und ber Sicherung bes Rationalmobiffanbes gegen bie Berarmung und bie Bernichtung ber fleineren Befiber. Rach biefen Grunblaten haben benn auch bereits viele neueren Lanbesgefengebungen, wenn auch nicht, wie bie frangoffifchen, alle feubalen gutsberrlichen Berbaltniffe, boch viele berfelben und befonbere biefe gehaffige Abmeierung (ober bie Cabucitat) mehr ober minber vollstandig, und gwar biefe lettere, eben fo wie die Bunbesgefetge-bung bie Rachsteuer (f. Abfahrt), meift ohne Entschabigung aufgehoben. Dierhin geboren g. B. bas baierifche Ebict vom 28, Jul. 1808. 6. 18 und vom 26. Dai 1818. 6. 16, bie preug. Berorb. v. 25. Gept.

<sup>9</sup> S. namentlich auch Dullmanne Gefcichte ber Stanbe in Deutschland und Rindlinger Geschichte ber beutschen Dorigkeit, Bergl. auch Deibelberger Jahrbucher 1818 S. 790 ff.

1820. 6. 52 und 53; bas murtembergifche Gefes uber Schupf. leben von 1817 und bas babifche von 1833. Dan ftrebt fo burch Berhinderung ber Ubmeierung und burch Beforberung ihred Gegenfabes, namlich ber Mblofung ber guteberrlichen Rechte, ben Bauern wieberum freies gefichertes Grunbeigenthum gu verschaffen. Es befolgten alfo bie neueren Gefeggebungen im Wefentlichen gang biefelben Grundfate einer boberen ausgleichenden Gerechtigfeit (aequitas) und bes Staatswohls (ber utilitas publica), nach welchen bie tiefe romifche Jurisprubeng fogar im Bege ber blogen Rechtsfprechung gegen bie, unferem Teubalismus gang ahnliche, ichabliche und ufurpatorifche Unhaufung ber Guter in ben Sanben ber vornehmen Latifundienbefiger und ber geift : und weltlichen Corporatio: nen bloge Pachtrechte ber Mermeren in bie bingliden und erblichen, bectigalifden und emphiteutifden Buterechte ummanbelten \*).

In Ermangelung neuerer gesehlicher Bestimmungen aber gelten über Die Abmeterung nach bem Dbigen folgenbe Grunbfage. 1) Gie barf nie frattfinden, ohne folde vollftanbig bemiefene ungweifel= hafte Rechtsgrunde, welche namentlich auch in Beziehung gerabe auf bas borliegende But und ben vorliegenben Fall ung weifelhafte rechtegitis tige Unwenbung finben. Es ftreitet gegen biefes gehaffige unnaturliche Recht uberall die volle juriftifche Prafumtion und es fann nie burch analoge Musbehnungen und Unwendungen begrundet werben. 2) Eben fo find auch Die Beftimmungen über folche Abmeierungen ftreng und im 3meifel ges gen ben Berluft des Bauern und feiner Famille ausgulegen. Namentlich find auch die Musbrude in ben Urfunden, Die fo oft einfeitig im Intereffe ber Gutsherrich aft und fur bie Bauern unverftanblid abgefaßt wurden, in jenem Geifte und nach bem meift burch bie Uebung gemilberten Sinne auszulegen. 3) Ueber bie Bulaffigfeit ber Abmeierung und thre Bedingungen findet ein formliches rechtliches Berfahren flatt, welches man bie Mufholung, ben Mufholungs , Ubmeierungs , Erpul= fion sproceg nennt. 4) Gie barf niemals jum Rachtheile folder Radifolger im Gute fattfinden, welche von bem Bertriebenen unabhangige Rechte an bas Gut haben. Dlefes aber mußte man, freilich gegeit bie gewohnliche Rechtslehre, fo weit nicht etwa befondere flare Rechtebeffimmungen entgegenstehen, auch infofern annehmen, ale burch bie allgemeine Erblichfeit ber feubaliftischen Rechte ben Familiengliebern überhaupt ein von ber Billfur bes letten Befibers unabhangiges Erbrecht gufieht. Es mußte alfo namentlich ein burch bes Befiger's willfurliche Berichulbung begrunbetes Abmeierungsrecht befchrankt werben auf ihn felbft und auf den Concurs fein er Biaubiger, bagegen aber nicht ichaben ben unschulbigen Gutserben. S. darifber auch Weftphal beutiches Privatrecht Thi. I. S. 395. Die Literatur überhaupt f. in Mittermaier beutiches Private. 5. 448.

Mbnehmer, f. Martt und Sanbel. Abolition, f. Begnabigung.

<sup>\*)</sup> G. bierüber Belder Suftem ber Rediter, Staate: und Ge. leggebung slebre Bb. 1. 6,617 ff

Abrogation, f. Gefes. Abfat, f. Martt und Sanbel.

Abidabung, f. Gigenthumsabtretung.

Mbichieb (Reichsabichieb, Landtageabichieb, janafter Reiche abichieb). Mit bem Borte Abichieb bezeichnet man theils bie Dienftentialiung. Sieruber f. Umt, Theils bezeichnet man mit biefem Borte ober auch mit bem Borte recessus Schriftliche Muffate in ber Form einer feierlichen Urfunde, ober auch eines Protocolle, worin die Theilnehmer an einer gemeinschaftlichen, ftreitigen ober nicht ftreitigen, Ungelegenheit nach einer munblichen Berhandlung, bei ber Trennung ober bei bem 26s fcbiebe pon einander, bie Bestimmungen, worüber man fich vereinigte, gur Nachachtung fur biejenigen, welche es angeht, nieberschreiben liegen. In biefem Ginne gab es Reichsabichiebe, Lanbtagsabichiebe, Rreisabichiebe und bei ber Schweigertagfagung auch Tagfagungeab. fchiebe (nach fcmeigerifchem Rangleiausbrud: Ubfcheibe). Bur bie Reichsgesegaebung mußte naturlich bie Form ber Reichsabschiebe aufhoren, feit pon 1663 an ber Reichstag fich nicht mehr trennte, fonbern permanent blieb. Der, vorzuglich auch fur ben Civilproces wichtige, Reichsabschieb pon 1654 heift baber ale ber lette: ber jungfte Reich sabichieb. Die befte Drivatfammlung ber Reichsabichiebe - eine officielle giebt es nicht - ift bie dronologifche Sammlung unter bem Titel: Reue Samm. lung ber Reichsabichiebe, Rrantfurt 1747, 4 Theile, Fol. (von Gentenberg und Dehlenfchlager). In ben gegenwartigen land. ftanbifden Berfaffungen bat man thelle bie Form ber Landtaasab: fchiebe beibehalten, wie in Baiern, theile aber tennt man fie nicht, wie in Baben. Die leste Ginrichtung, welche gang fo auch in Frantreich flattfindet, ift gumal, wenn, wie in Baiern, Die Stanbe bei ber Mbs faffung ber Landtagsabichiebe nicht mitwirten, offenbar fur bie Stanbe angemeffener und gunftiger. Die Regierungen, ober beffer, die Minifter tonnen, gumal wenn in ben Rammern eine Opposition gegen ihre Plane ftattfanb. leicht in biefer erft nach ber Trennung ber Stande veröffentlichten Urtunbe manches Ginfeitige und fur bie Stande Unangenehme über bie gemeinschaft= lichen Berhandlungen und Befchluffe aufnehmen, nachbem bie Stanbe mit ber erfolgten Muftofung außer Stand find, bei einem folchen, oft febr unfreundlichen, Abichieb gu erwiebern, ju ergangen, ju berichtigen. Gobann wirb burch biefe Ginrichtung bie Regierung auch veranlaft, die Berfundigung und Bollgiebung aller mit gegenfeitiger Einwilligung fruber gu Stanbe getommenen Befete und Ginrichtungen bis jum Schluffe bes gangen Landtage aufzuschieben. Diefes veranlagt an fich unnothige und fchabliche Bergogerungen oft febr mobithatiger Gefete und Magregeln. Es wird aber guweilen auch noch befonbere baburch fchablich, bag manchen Befeben, welche von ber Regierung wie von ben Stanben, ale bem mabren Lanbeswohl entfprechent, anerfannt und bewilligt murben, hintennach jum offenbaren Schaben bes Lanbes. alfo auch bes Regenten, bie Sanction blos aus bem Grunde verweigert wird, weil bie Miniffer frater einen Grund bes Berbruffes gegen bie Stanbe erhalten zu haben glaubten. Gine bloge Bereinigung bes wortlichen Inbalts ber Gesetze und Beschlusse, auch der schon publicirten, welche auf einem Landstage zu Stande kamen, in einer einzigen Acte, wie sie in England mit dem Namen Parlament katut, unter der Mitwirkung von Parlamentsbeamten stattsindet, ist naturlich unverfänglich und selbst heilsam.

Abschriften, f. Archivrecht.

Absetzung, f. Umt. Absicht, f. Dolus.

Absolution, Losung, Lossprechung, wird theils besprochen werden in den Artikeln über Beichte und Urtheilsspruch, theils auch, in so fern darunter eine Entbindung von bestimmten Pflichten, namentlich vom Eide verstanden wird, in dem Artikel von der papstlichen Gewalt.

Abfolutismus, bas Wort in politischer Bebeutung genom= men, ist Unbeschränktheit ber Herrschergewalt im Staate und Ungebundenheit derselben von allen constitutionellen Staatseinrichtungen, in so fern also der Gegensag von Constitutionalismus. Absolut ist die Regierung, wenn die herrschende Person - gleichviel, ob sie eine phyfische oder eine moralisch = juridische ist — die Staatsgewalt ganz allein und vollständig ausübt, ohne daß sie auf außere Schranken zu stoßen hat. Die absolute Regierung ist in allen Herrschaftsformen benkbar; die Verfassungslehre kennt daher eben sowohl eine absolute Demokratie als eine absolute Aristokratie oder Dligarchie und eine absolute Monarchie, je nachdem die absolute Herrschaft entweder bei der Gefammtheit ber Staatsburger, ober bei einer Minderzahl ober bei einem Einzigen ist. Die absolute Demokratie, überhaupt nur in einem Staats= vereine von sehr geringem Umfange und von sehr geringer Bevolkerung mog= lich, muß indessen, um von Dauer zu sein, stets über lang ober kurz bie Regierung eines Ausschusses aus ihrer Mitte aufstellen, mithin die aristo-Fratisch = oligarchische Regierungsform annehmen, wenn sie nicht die Ein= herrschaft vorzieht. Es bleibt baher in der Wirklichkeit nur die Betrachtung zweier Urten absoluter Regierungen übrig, namlich die unter polyarchi= scher und die unter monarchischer Form. In der einen wie in der andern dieser beiden Formen erscheint die absolute Regierung als die einfach= ste, naturlichste, sogar zweckmäßigste, wenn man von dem Grundsage aus= geht, daß nur die Besten, die wahren Aristen herrschen sollen, vorausge= sest, daß es sichere Mittel giebt, zu bewirken, daß diese und zwar nur diese immer die Herrschaft führen. Denn herrschen die Besten, dann kann es nur wünschenswerth sein, daß sie völlig ungebunden und unbeschränkt ble hochste Gewalt üben, damit sie im Stande sich befinden, das Gute so schnell wie möglich und ganz ungehindert zu verwirklichen. Wären die Herrscher vollkommene Wesen, Götter oder auch nur Engel: dann wurde gegen die absolute Regierungsform von diesem Standpunkte aus nichts einzuwenden sein. Da sie aber Menschen, mit allen menschlichen Schwäs chen und Gebrechen behaftete Sterbliche find und zu ihren Organen ebenfalls nur Menschen machen konnen; so mangelt es ber absoluten Regievung

an aller Gewahr, bag gut ergiert werde, mahrend jedest dußere wirkfame Sicherungemittel ihrem Mefen wiberfrede und mit fibre Ratur unvereinbar ift. Eine genauere Unteruchung ber abfelleten Beriefchaft unter jeder ber beiben bein appaaeckenen Formen wird bies noch mehr ins Licht ftellen.

Bei berienigen abfoluten Berrichafteart, bie eine polparchifche Beffalt bat, indem einer Mehrheit von Individuen bie Bandhabung ber bochften öffentlichen Bewalt, biefe unabgetheilt und in allen ihren Zweigen und Kunctionen, guftebt, ericheint es gwar nicht außer bem Reiche ber Moglichkeit, bag burch Die vereinigte Thatigfeit fammtlicher Theilhaber ber Staatsaemalt noch beren ganzen Machtiphare biefe gredmafig, burch meise Bab! ber richtigen und gerechten Mittel gur Erreichung bes Staatsmorts permaltet werbe; allein bie Bebingung jener Doglichfeit ift von ber Urt, baß fie unter Menichen faum erreichbar fein fann. Es wirb name lich bagu nichts Beringeres erforbert, als bag erftlich alle bie Individuen, welche in ihrer Ginbeit, ale juribifde ober muftifche Perfon, Inhaber ber hoenften Gervalt find, Die fubjectiven Gigenfchaften befigen, wedurch allein ber Beruf jur Uebung einer unbeschrantten Alleinherrschaft vor bem Riche terftuble ber Bernumft gerechtfertigt erfcheinen tounte, bag fie nicht nur mit einer umfaffenden Renntnig und ber reifffen Beurtheilungstraft fur bie Babl ber tauglichften und ficherften Dittel gur Erzielung bes Staatszwecks ausgerliftet find, fonbern auch zugleich in binlanglichem Dage Rinabeit. Gewandebeit und Reblichfeit mit Teffigfeit und Energie bes Charafters verbinden. Cobann wurde noch porausgefest werben muffen, bag freis und immerbar jedem einzelnen Theilhaber ein von allem Ginfluffe einer Privats abficht ungbhangiger, ausfchließend auf Forberung bes Gemeinwehls gerichteter Wille eigen fei und enblich mare nothig, bag alle Glieber ber alleinherrschenden Rorperschaft fort und fort mit einer nie geftorten, nie anterbrochenen Sarmonie unter einander handeltert, einzig und allein auf Realifirung bes burch ben Staatszweit ihnen vorgezeichneten Dbjects ihres germeinsamen Willons hinwirtenb. Sinfichtlich ber Theilnahme an ber Bebung ber uneingeschrankten und ungetheilten offentlichen Gemalt find nue brei Falle bentbar; benn entweber beruht bie Berechtigung gu ber: felben auf Bererbung ober auf Bahl ber übrigen Glieber ber mit bet bodfien Staatsgewalt befleibeten Corporation ober auf Bahl bes Bolts folber. In ben beiben erften Sallen bangt, wie unter anbern Bebr grimblich nachgewiesen bat, bie subjective Qualification ber Trager bet Staatsgewalt - ber fogenannten Ariftofraten - vom Spiele bet Ratur, vom Bufalle ber Geburt, ober von ben, unter Menfchen uns vermeiblichen, Einwirfungen bes Repotismus, im britten Falle bingegen ledialich von ber Stufe ab, worauf bas Bolt rudfichtlich feiner politis fchen Gultur frebt. Befindet fich baffelbe auf einer niedern Ctufe Diefer Bultur, - mas bei einiger Dauer einer folden politifden Sebnung weht als Reget angenommen werben fann - bann werden bei jeder Matt blofe Cheinverzuge die nur fur ihren Reig empfanglichen Mugen Des großen Saufens auf fich gieben und fo, ftatt ber mefentlichen Berricher= eigenschaften, nur Miter, Beichtbum und eingebilbeter 21bel ber Geburt,

welche außer aller Beziehung zur Fähigkeit für eine zweckmäßige Stanbesverwaltung stehen, den ausschließenden Besig ber Herrschergewalt usur Alles dieses ist durch die Erfahrung zu Genüge bestätigt. In jedem der drei Falle ist sonach die ganzliche Zufälligkeit einer zweckmäßigen Ausübung der Staatsgewalt und die hochste Gefahr ihres Mißbrauchs als entschieden zu betrachten. Allein gesett auch, bas Wolk ware poli= tisch aufgeklärt genug und badurch befähigt, wesentliche Vorzüge von bloßen Scheinvorzügen zu unterscheiben, und würde, in deutlichen Ers kenntnissen seines hochsten Interesses und der hieraus sich ergebenden Wichtigkeit jener Wahl, bei berfelben einzig burch die Rucksicht auf. wesentliche Herrscherqualitäten geleitet, so ware boch immer noch keine Burgschaft für den guten Willen der Erwählten vorhanden. Was könnte biefe z. B. hindern, sich zu vereinbaren, um perfonliche Particularzwecke an die Stelle der offentlichen Zwecke und Interessen zu fesen und gemeinschaftlich zu Werke zu gehen, bas Bolk zu unterdrücken? wenn auch ein Theil der Gewaltsinhaber seiner Bestimmung treu bliebe, könnte nicht ein anderer, sich von derselben entfernend, zum überwiegen= den werden und den ersten zugleich mit dem Volke unterjochen? wurde also hier einem bloßen Zufalle Preis gegeben sein, während selbst bann, wenn biefer wollte, daß bie Parteien in der herrschenden Corpo= ration sich die Waage hielten, blos ein nie sich entscheidender Conflict entstehen wurde, der nur Stillstand in der Thatigkeit zur Folge haben Sollte aber die Majoritat ober gar die Gesammtheit ber Ge= waltsinhaber etwas von dem Staatszwecke Verschiedenes wollen, dann hat sie, beren Willen durch nichts gebunden ift, die unbedingte Freiheit, die Postulate ihres Privatwillens zum Gefete zu erheben, ihre ganze Wirksamkeit und die ihr zu Gebot gestellte unumschrankte Macht zur Durchsetzung ihrer Sonderinteressen zu verwenden, und so die ihr übertra= gene Staatsgewalt nach Willfür zu mißbrauchen. Wollte man endlich auch annehmen, ein glucklicher Zufall hatte wirklich eine ununterbrochene Uebereinstimmung der Theilhaber an der Herrschergewalt im Wollen des wahren Staatszwecks herbeigeführt, allein es herrschte unter ihnen, was kaum vermeiblich ist, über die zu wählenden. Mittel zur Förderung und Erreichung bes Staatszwecks eine wesentliche Verschiedenheit ber Unfich= ten, welche von jeder Partei mit Nachdruck vertheidigt wurde, dann wurde die davon unzertrennliche Folge eine dem Ganzen jedenfalls höchst nachtheilige, oft fehr gefährliche Langsamkeit, Unsicherheit, nicht selten felbst Stockung des Geschäftsganges und des obersten Impulses aller Kraftäußerung sein, die sich natürlich dem ganzen Organismus mittheilen und dessen Lebensthätigkeit um so mehr erschlaffen mußte, je mehr die mittelbar zu impulsirenden Organe von der Urquelle des Impulses entfernt Da eine wirkliche Theilung der Sphäre der höchsten Gewalt nach ihren Zweigen unter verschiedene Personlichkeiten mit dem Wesen der absoluten herrschaftsform unvereinbar ift, so wurde die Große bes angebeuteten Hinderniffes einer zwedmäßigen Ausübung der Staatsgewalt durch jede ans dere versuchte Geschäftsvertheilung eher noch erhöht als vermindert werden. Staats = Lex. Zweite Aufl. I.

Als Ergebniß der vorstehenden Erörterungen stellt sich demnach die zur Evidenz heraus, daß die polyarchische Form des Absolutismus die Zweck-mäßigkeit der Ausübung der Staatsgewalt und damit die Erreichung des Staatszwecks selbst lediglich auf den unsichern Grund der zufälligen Subjectivität der Gewaltsinhaber daut, erstere ganz zufällig macht und läßt und zwar in dem Grade zufälliger, als das juridische Subject, welches die absolute Gewalt handhabt, vielgliedrig ist, überdies in sich selbst das Prinzip der Schwerfälligkeit und Unbeholsenheit in der Leitung und Verwaltung des Staates trägt, der Gefahr einer feindseligen Spaltung des souverainen Körpers in seinen eigenen Gliedern ausgesetzt ist und weder für den vollzständigen Gebrauch der Staatsmacht, noch gegen deren Mißbrauch irgend eine befriedigende Sicherheit darbietet.

Die repräsentative Demokratie, in der die Gesammtsphäre der Staatsgewalt einem einzelnen Corps von Repräsentanten vom Bolke kommittirt ist, kann nur für eine besondere Art der polnarchischen Form des Absolutismus gelten, daher denn auch Alles, was in Beziehung auf diese bemerkt worden ist, auf jene past und seine Anwendung sindet. Woshin eine solche Repräsentativdemokratie, wo die ganze Sphäre der Staatsgewalt in einer mit der höchsten Macht bekleideten Versammlung ungetheilt concentrirt sich besindet, sührt, das haben wir in unsern Tagen in Frankreich zur Zeit des Nationalconvents gesehen. Ich halte mich daher bei diesser Gestaltung des polyarchischen Absolutismus nicht weiter auf, sons dern gehe nunmehr zur Betrachtung der unter monarchischer Form bes

stehenden absoluten Berrschergewalt über.

Die abfolute ober unbeschränkte Ginherrschaft besteht barin, daß Ein menschliches Individuum, Gine physische Person die hochste Gewalt im Staate (bie Souverainetat) nicht blos darftellt ober reprafen = tirt, sondern fie auch felbst, allein und ausschließlich ausubt, wenigstens staatsgrundgesetlich oder verfassungsmäßig dazu befugt ist. Sie ist die Alleinherrschaft eines Einzigen oder Einzelnen, die, wenn sie auch, gleich jeder menschlichen Herrschaft, ihre natürlichen und fittlich en Schranken hat, boch burch keine positive Staatsgesetze beschränkt, begrenzt oder ermäßigt ist. Das Staatsoberhaupt ist da nicht blos Monarch, sondern auch Monokrat und Monoautokrat (Gelbst = und Alleinherrscher). Aristoteles giebt (Polit. III. 12) einen Fall an, wo die absolute Alleinherrschaft eines Einzigen, bas vollig souveraine Monarchenthum, die παμβασιλεία nicht nur aus der Na= tur der Berhaltnisse entstehe, sondern auch, seiner Meinung nach, vollkom= men der Gerechtigkeit gemäß sei. Wenn es nämlich unter einem Bolke Eine Familie oder Eine einzelne Person gabe, welche so vorzügliche Geis steskrafte und Tugenden besaße, daß biese bie Summe ber in dem übrigen Haufen zerstreuten Krafte und Tugenden übertrafe: dann mare es die hochste Gerechtigkeit, urtheilt jener Staatsweise des Alterthums, daß diese Person Monarch, daß in dieser Familie die unumschränkte königliche Macht erblich sei. Dieses Recht stutt sich nicht nur auf eben die Grunde, um beren willen diejenigen, welche aristokratische, oligarchische ober bemokrati-

sche Regierungsformen errichten, die Souverainetat bemjenigen Theile bes Staats zueignen, nach bessen Dberherrschaft biese Regierungsformen benannt werden — nämlich um eines gewissen Vorzugs ober einer Ueber= legenheit willen, welche diesem Theile zukommt — sondern es bekommt badurch noch ein höheres Unsehen, daß in dem vorausgesetzen Falle nicht von jeder Ueberlegenheit, sondern von der personlichen an Geistesvorzügen und Tugenden die Rede ist. Denn auf welche Weise sollte wohl eine unter ihrem Volke so weit hervorragende Person ober Familie behandelt werden ? Sie dieses ihres Vorzugs wegen ums Leben zu bringen oder zu verbannen. es sei mit Schimpf oder mit Ehre, kann unmöglich den Berhaltniffen an-Eben so wenig schicklich ist es, daß dieselbe, so wie andere gemessen sein. Bürger, wechselsweise Magistraturen bekleiden und regieren und dann wie= ber im Privatstande sein und regiert werden solle. Sier ist eine Ausnahme von dem Grundfage, daß der Theil nicht größer fein konne, als das Bange. Denn dieser Theil übertrifft an moralischer Größe, wie wir angenommen haben, das Ganze; er kann also nicht blos die Rechte eines Theils haben. Es bleibt mithin nichts Underes übrig, als daß dieser Gine, er sei ein ein= zelner Mensch oder ein Geschlecht, ganz allein und auf immer Beherrscher aller Uebrigen fei. Alle können nicht umhin, sich einem so vollkommenen Menschen zu unterwerfen und ihn nicht nur Theil an ber Regierung nehmen zu laffen, sondern fie gang auf feine Schultern zu legen.

Ich bin nicht der Meinung J. G. Schloffer's und einiger andern Ausleger des Aristoteles, welche glauben, derfelbe habe hier blos feinem königlichen Zöglinge, bem macebonischen Alerander, ein Compliment machen wollen oder habe sich vielleicht gar aus Furcht vor demselben bazu verleiten laffen, das absolute Monarchenthum unter gegebenen Voraussetzungen zu einem Ideal zu erheben und als durchaus rechtmäßig anzuer= Vielmehr scheint mir diese Idealisirung des monarchischen Absolu= tismus mit ber gangen Ariftotelischen Staatstheorie im Ginklange, wornach dem Vorzüglichsten und Besten von Rechtswegen das Regiment zukommen foll. Auch ist es kein Widerspruch, wenn Aristoteles denselben Ausbruck, den er an andern Stellen bei dem Tyrannen als Gegenfage eines wahrhaften Monarchen gebraucht — núglov elval návrov — hier auf feinen absoluten Herrscher anwendet: denn so wie er sich diesen denkt, muß er die Unmöglichkeit voraussegen, daß seine ungemeffene Macht je in Tyrannei ausarte. Wenn er schon in der Ethik (VIII, 12) das Bild eines seinem Begriffe von der wahren Monarchie entsprechenden Monarchen nahe an die Gottheit erhob, fo muß er freilich feinen vollkommenen Selbst= herrscher nur als Idee, die unter Menschen nicht verwirklicht zu sinden, hin= gestellt haben.

Die Theorie der absoluten Einherrschaft hat in den jungsten Jahrhunsberten von dem verächtlichen, gelehrten Salmasius bis herunter auf weniger oder nicht gelehrte Politiker in unsern Tagen zahlreiche Verfechter gefunden; nur hat die Praris allen diesen vielfältig wiederholten Panegyrisken in keiner Zeit entsprechen wollen, und da sich nur zu oft verdächtige Schriftsteller zur Vertheidigung aufgeworfen, so hat die Verrufenheit ber

101

Unwälte häusig der Sache des Absolutismus mehr geschadet als genüst. Das System des unbeschränkten Monarchenthums bietet allerdings seine Licht = und Schattenseiten dar; aber eine genaue unbesangene Prüfung beider und ein tieseres Eindringen in das Wesen dieser Staatsart wird immer zu dem Resultat führen, daß das Licht von dem Schatten gar sehr verdunkelt wird, daß es nur von zufälligen Umständen abhängt, wenn die Lichtsseite sich zu erkennen giebt und auch selbst da der Schatten nie ganz versschwindet. Ich habe bereits früher in einer eigenen Monographie: "Die undes sich habe bereits früher in einer eigenen Monographie: "Die undes sich ankte Fürstenschaft. Politische Ansichten des neunzehnten Jahrhunderts" (Cassel, 1831.) die völlige Unhaltsbarkeit des absolut einherrschaftlichen Systems, zumal bei Wölkern auf der Stusse der Civilisation und Bildung, zu der die meisten europäischen vors

geschritten, barzuthun verfucht.

Man hat freilich Unrecht, ben monarchischen Absolutismus, wie häusig geschehen ist und wohl mitunter noch geschieht, mit dem Despo= tismus zu verwechseln. Despotie im eigentlichsten Verstande ist blos ba in einer monarchischen Staatsordnung vorhanden, wo ein Einziger ohne Gesetz und ohne Regel das Ganze lediglich nach seinem Willen und nach seinen Launen in Bewegung sett, wo mithin die völligste-Willkurherrschaft eines Einzelnen obwaltet. Es laßt sich indessen gar wohl eine absolute Monarchie benken, wo der Herrscher seine Verpflichtung anerkennt, nach Gefeten zu regieren, fo daß fein Sandeln nach dem Gefet von feinem Privatwillen unterschieden ist. Während der Despot nach der Willfür feiner Laune verfahrt, geht ein folder absoluter Fürst nach Einsicht und So war z. B. Rugland unter Peter I. noch Pflichtgefühl zu Werke. eine Despotie; aber es verlor den Charafter dieser lettern, in so fern die Be= herrschung der Unterthanen nach dem Gesetz allein als formlicher Regie= rungsgrundsat bekannt gemacht wurde, was erst unter Katharina II. Indem diese Raiserin in ihrer Instruction zu einem neuen Ge= fegbuche ben Beherrscher Rußlands für Souverain in vollem Sinne und Gelbstherrscher erklärte, wollte sie zugleich auf der andern Seite ihrem Reiche dadurch das Gepräge einer der Despotie entgegengesetzten Monarchie geben, daß sie öffentlich zu der Regierungsmarime sich bekannte: "bie Unterthanen seien unter einem herrn nur den Gesehen unterworfen; ber Zweck der souverainen Regierung sei keineswegs, die Menschen ihrer natur= lichen Freiheit zu berauben, sondern die Sandlungen derselben zur Erreichung der höchsten Wohlfahrt (die eben in gesetlicher Freiheit besteht) einzuleiten; diejenige Regierung komme baher am besten mit dem Zwecke vernünftiger Geschöpfe und der Errichtung bürgerlicher Gesellschaften überein, welche sich auf eine vorzügliche Weise bestrebe, diesen Zweck zu erreichen und zugleich die natürliche Freiheit weniger als andere einschränke." (Instruction für die zur Berfertigung des Entwurfs zu einem neuen Gesethuche verordnete Commission. St. Petereb. 1770. II. §. 8, 12 — 14.) Nicht ohne Grund rügte auch einmal der Destreichis sche Beobachter (1831, 23. Aug.) ben Mißbrauch, ber heut zu Tage mit bem Worte Absolutismus getrieben zu werden pflegt. In ber

Sprache der modernen französischen Publicisten, bemerkte derselbe, heißt jede Staatsverfassung unumschränkt oder (mit einem noch größern Mißbrauche der Worte) de spotisch, in welcher das Bolk nicht einen uns mittelbaren Antheil an den Regierungsgeschäften ausübt. Im alten und ewig wahren Sinne des Worts ist der Despotismus nur dort zu sinden, wo der Regent — und zwar gleichviel ob Fürst, Senat oder Volksversammslung — über den Geset en steht; und in diesem Sinne giebt es im dristlichen Europa keine absolute und noch weniger eine despotische Herrsschaft. Was man als Absolute und noch weniger eine despotische Herrsschaft. Was man als Absolutismus bezeichnen hört, ist nichts ans deres, als das Sossem der reinen Willkür, ein Sossem, welches jeder

gerechte und aufgeklarte Souverain in Wort und That verleugnet.

Allein wenn es auch seine Richtigkeit hat, daß die absolute Monarchie nicht nothwendig eine Despotie ist, so ist es doch nicht minder richtig und wahr, daß der Weg von jener zu dieser kurz und eben ist, wenigstens in dem Wesen und in der Natur der ersteren keine Garantie gegen den De= spotismus liegt. Die Monarchie hat, sagt Spittler (Vorlesungen über Politik. Stuttg. 1828. S. 126), einen steten Hang zur Vergrößerung ber Gewalt des Fürsten, und der Glanz, die stete Thatigkeit, welthe die Ausübung der vollziehenden Gewalt giebt, sind Beforderungsmittel eines folden Strebens, fo wie eine Reizbarkeit des steten Willens, als eine natürliche Folge aus vielem Wirken hervorgeht. Die Ausartung, die Corruption der Monarchie durch Despotismus oder Willkürherrschaft muß aber naturlich um so leichter werden und um so schneller um sich grei= fen, je größer die Machtfulle ist, welche sich in den Sanden des Monarchen Daher ist Despotie bei der absolut monarchischen Beherr= schungsform eine naturliche Folge berfelben. Wenigstens ist bei berfelben feine Burgschaft, daß bas Staatsoberhaupt nicht seine unumschränkte Gewalt gebrauche, um dieselbe zu einer möglichst großen Willkürherrschaft auszubehnen. In allen Staatsformen ist die Herrschaft des Privat = willens des Regenten im Gegensatz der Herrschaft des staatsgesell= schaftlichen Gefammt willens, mithin auch Ausartung in Despotismus und Tyrannei möglich; aber in keiner, mit alleiniger Ausnahme der absolut = monarchischen, ist die Herrschaft des individuellen Willens eines einzigen Menschen in ber Staatsgesellschaft verfassungsmäßig ober grund-Bei andern Staatsformen als der einer absoluten gesetlich begründet. Monoautokratie ist Despotismus auch meist blos eine vorübergehende Er= scheinung, während sie in letterer von bleibender Dauer ist und es nur von der zufälligen Personlichkeit des obersten Machthabers abhängt, ob er mehr ober weniger Despot sein will. Dies hat denn wohl Montesquieu ver= leitet, die Despotie als unbeschränkte Oberherrschaft eines Einzigen, der er ein eigenes Princip, namlich bas bes Schreckens giebt, als eine be= sondere, von allen andern verschiedene Beherrschungsform aufzuführen. So wenig den Forderungen der Vernunft eine politische Ordnung ents sprechen kann, die, überall der rechtlichen Grundlage ermangelnd, nur auf bie Macht des Herrschers und nicht auf die Rechtlichkeit der Regierung, nur auf Ungebundenheit von der einen und Knechtschaft von der andern

Seite berechnet ist, wie die de spotische, eben so wenig vermag dies eine solche, die zwar den Vortheil der Staatsbürger, der Unterthanen be= zweckt ober bezwecken soll, aber das Urtheil über den Zweck und die Mittel lediglich dem Ermessen des mit der höchsten Gewalt bekleideten Herrschers überläßt, so daß die Uebereinstimmung dieses Ermessens mit dem wahren Gesammtwohle nur durch den Vortheil jenes Herrschers bedingt ist, wie in ber autokratisch en der Fall ist. Die absolute Monarchie ist darum auch bann nicht vor der Vernunft zu rechtfertigen, wenn sie, ohne eine Despotie im engern Sinne, eine Willkur= und Zwingherrschaft, wo die Gewalt an die Stelle bes Rechts tritt, zu sein, als unbeschränkte Selbst = und Alleinherrschaft eines Einzigen unter was immer für einer recht= lichen Form besteht. In der That wenn auch unter dieser milbern Form ber absoluten Einherrschaft der Herrscher verbunden ift, die naturlichen Rechte ber von ihm Beherrschten zu achten und nicht nur nach gegebenen Gefegen zu regieren, sondern auch diese so einzurichten, daß der Staats= zweck erreicht werde; so gebührt ihm allein doch darüber das Urtheil, durch welche Mittel alles dieses am besten bewirkt werden konne, und wie die Gefete zu dem Ende beschaffen sein mussen, weil er allein die Gesetze zu geben befugt ift, welche hier zwar nicht, wie in der eigentlichen Despotie, blos die Beherrschten unter sich und gegen den Herrscher, sondern auch diesen gegen jene bei der Ausübung der Staatsgewalt binden, aber zu jeder Zeit von dem Herrscher wieder aufgehohen oder abgeandert werden konnen. Die Regierten stehen zwar hier zum Herrscher nicht, wie in der Despotie, in dem Verhältnisse vom Sklaven zum Herrn, sondern in dem vom Mun= bel zum Vormunde, oder von Kindern zum Bater; sie find blos Unterthas nen im strengen Sinne des Worts; allein die Beschaffenheit der Regierung, mithin auch bas Gluck bes Volks hangt hier ebenfalls, ganz wie in ber Despotie, lediglich von der Beschaffenheit des Herrschers ab.

Ist der absolute Monarch — bemerkt ein neuerer Staatsgelehrter zugleich Philosoph und Menschenfreund, vereinigt er, mit der Weisheit des Gesetgebers und dem Scharfblicke des Menschenkenners, Gerechtigkeitsliebe und Vaterfinn gegen feine Unterthanen, mit bem Belbenmuthe und ber Worsicht des Feldherrn im Kriege standhafte Friedensliebe und achte Staats= Klugheit; ist er über die Einflüsterungen kriechender Höflinge erhaben, niebriger Wollust abgeneigt, von Schwelgerei und Kargheit gleich fern, nicht einer Raste, mit Hintansetzung aller übrigen Stande, parteiisch zuge= than, ein Freund der Wissenschaften, und jeder nütlichen sowohl als schonen Kunft freigebiger Beforberer; weiß er seinen Fürstensit zu umge= ben mit Dienern und Rathgebern, die ihm gleichen; ist er ein Feind ent= nervender Weichlichkeit, rastlos, thatig, es gelte Krieg oder Frieden turz ist er Mensch und Christ auf bem Throne, ein Muster jeder offent= lichen und häuslichen Tugend, ber das bescheidene Verdienst hervorzieht und belohnt, das Verbrechen ohne Unsehen der Person bestraft, den Gleiß= ner entlarvt und ungebührliche Anmaßung in Schranken hält: o dann kann die Liebe des Wolks zu ihm bis zum Enthusiasmus steigen; dann ist jeder Urm für ihn zum Kampf bereit, jede Bruft bes Unterthanen ein flammen=

ber Altar feiner Berehrung; bann begleiten ihn bie Segnungen ber bankbaren Liebe, wo er auch weilen mag. Die Furcht vor seinem Ernste und seinem Spaherblicke, die Achtung vor feiner Weisheit, die Liebe und ber Dank für feine Wohlthaten, ber Sinblid auf seine musterhafte Enthaltfam= keit und Thätigkeit — dies alles erzeugt eine Urt religiöser Verehrung und ein Sochgefühl burch ben Gedanken, einem folden Fürften anzugehören, welches dem Republikaner durchaus fremd ist. In der That, wer kann eine Schilderung lefen, wie sie Engel in seiner "Lobrede auf Fries brich ben Großen" von seinem Helden entwirft, ohne die Wahrheit der vorstehenden Schilberung zu empfinden? Gludlich ift das Bolk zu preifen, dem die Borsehung einen Regenten gab, wie ihn Klopstock in der Person Friedrichs V., und Ramler in seiner herrlichen Dbe an seinen König barstellt. Unter einem Regenten, wie Friedrich V., wenn ihm Manner wie Bernstorff zur Seite stehen, beffen Bild Sturg in tref= fenden Zügen entworfen hat: ba kann der Staaten Flor gedeihen und alles feinen raschen Gang zum Ziele gehen. Handel, Gewerbsteiß, Runft und Wissenschaft, Rechtspflege und Volksbildung — alle Elemente der offents lichen und häuslichen Wohlfahrt gedeihen da im fröhlichen Wachsthum. Allein alle diese Segnungen liegen nicht in der Autokratie felbst, als Ber= fassung, sondern lediglich in der Person des Beherrschers und im Chas rakter seiner Gehülfen. Un bem Lebensfaben weniger Manner hangt hier oft das Gluck von Millionen. Wer burgt denn dafür, daß der Erbe des autokratischen Monarchen auch feiner Tugenden Erbe sei; daß er, felbst bei gleich gutem Willen, auch die Energie und den Scharfblick seines Vorgängers mit auf den Thron bringe, daß ihn nicht die eitle Sucht zu glanzen zur Verschwendung, die Vorliebe für Lieblingsgegenstände zur Einfeitigkeit, die Begunstigung einzelner Freunde zur Verabschiedung der würdig= sten Staatsbeamten, der Wunsch, auf dem Kriegsschauplage eine Rolle zu fpielen, zu unbedachtsamen Kriegen, Eitelkeit zum Umsturze der weisesten Einrichtungen verleite? Auf jeden Fall ist der Willkur eines solchen Selbstherrschers ein viel zu weiter Spielraum gelassen. Es gehört eine Geisteskraft und eine Herzensgute, eine Menschenkenntniß und eine Erfahrung, ein Befreitsein von Vorurtheilen und ein hoher Sinn fur Gerechtigkeit bagu, wie fie nur in seltenen Mannern vereinigt sich finden, um allen Bedürfniffen eines ausgedehnten Staats abzuhelfen, die Schleichwege des Betrugs zu durchschauen, der Versuchung des Mißbrauchs einer so großen Gewalt zu widerstehen und die Wohlfahrt des Ganzen eben so richtig zu würdigen, als unverrückt im Auge zu behalten. Wie leicht kann ein Autokrat aus bloßer Laune, aus engherzigen perfönlichen Rücksichten sein Wolk in menschenfres= fende Kriege verwickeln! War nicht die perfonliche Ubneigung der ruffischen Elisabeth und ihres Kanzlers Bestusch ef gegen Friedrich II. die Ursache der Theilnahme Rußlands am siebenjährigen Kriege? Von dem monarchischen Absolutismus bis zum empörenden Despotismus ist also nur eine schmale Grenze. Irrige Unfichten von der Staatswohlfahrt konnen bruckende Abgaben, gefahrvolle Kriege, lastige Zwangsgesetze veranlassen; die Begünstigung einzelner Stände kann eine Schaar kleiner Despoten er-

ziehen, Gewaltstreiche können den Rechtsgang hemmen, Verschwendung der Staatsgüter die Finanzen zerrütten, oder Habsucht des Fürsten die Geldkräfte außer Umlauf setzen, deren weise Verwendung die nützlichsten Unstalten ins Leben gerufen hätte. Kurz die autokratische Versassung ist ein gesahrvolles Spiel für die Menschheit. Die unbedingte Vereinigung der gesetzgeben en ben und ausüben den Gewalt in Einer Person ist ein nur unter dringenden Umständen, wie einst bei der Dictatur in Rom, zulässiger Gipfel der Macht, von welchem herab, statt erwärmender Sonnenstrahlen, nur zu

leicht verheerende Blite auf die Volker fahren.

Es kann und wird in einer absoluten Monarchie vaterlich regiert werben, wenn der Herrscher weise und gerecht gesinnt ist und von seinem eigenen wahren Interesse eine richtige Vorstellung hat, dabei alle erforder= lichen Regenteneigenschaften besitt; es kann aber auch eine stiefvaterliche, harte, herrische, despotische Regierung eintreten, wenn das Entgegengesetzte der Fall ist. Das Charakteristische eines absoluten Fürsten ist, daß Alles im Staate durch seinen Selbstwillen geschieht oder doch als durch seinen Selbstwillen geschehend angesehen werden soll. Allein in der absoluten Mo= narchie, wo der Monardy eigentlich allein herrschen und regieren soll, herrscht und regiert er oft gerade am wenigsten. Da nämlich nur wenige Menschen einen festen Selbstwillen haben, vielmehr die meisten Menschen, ohne es zu wissen, nur bas wollen, was ihre Umgebung will, so herrscht gewöhnlich diese an der Stelle des absoluten Monarchen. Die Umgebung der Fürsten aber bilden die Höflinge und diese sind es denn auch, die gemeinig= lich in den absoluten Monarchien herrschen. Ein Autofrat, ware er auch der größte Kopf und hatte er auch das trefflichste Gemuth, wird immer doch von Zeit zu Zeit von seinen Umgebungen mißbraucht werden; denn, wenn es ihnen auch nicht gelingen follte, seine menschlichen Schwächen zu benuten, um ihn auf Irrwege zu führen und zu Mißgriffen zu verleiten, so werden sich boch Manche finden, die seinen Leidenschaften zu schmeicheln suchen. Konnte doch selbst der größte Geist, der in der neuesten Zeit den machtigsten Thron einnahm, sich von einem solchen Einflusse seiner Umgebungen nicht immer frei erhalten. War Napoleon gereizt, erzählt General Rapp, sein erster Ubjutant, in f. Mémoires (Paris, édit. originale, 1823. chap. 2.), les confidents de ses ennuis, loin de l'apaiser, ne faisaient qu'exciter sa colère. "Votre Majesté a raison, lui disaient-ils: un tel a merité d'ètre fusillé ou destitué, renvoyé ou disgracié.... Je savais depuis long-tems qu'il était votre ennemi. Il faut des exemples; ils sont nécessaires au maintien de la tranquillité." S'agissait-il de lever des contributions sur le pays ennemi, Napoléon demandait, je suppose, vingt millions: on lui conseillait d'en exiger dix de plus. Etait-il question de lever deux cent mille conscrits, on lui persuadait d'en demander trois cent mille; de liquider un créancier dont le droit était incontestable, on lui insinuait des doutes sur la légitimité de la créance, on lui faisait reduire à moitié, au tiers, souvent à rien, le montant de la Parlait-il de faire la guerre, on applaudissait à cette généreuse résolution: la guerre seule enrichissait la France; il fallait éton-

-

·

ner le monde et l'étonner d'une manière digne de la grande nation. Voilà comment, en provoquant, en encourageant des vûes, des entreprises encore incertaines, on l'a précipité dans des guerres continuelles. Voilà comment on est parvenu à imprimer à son regne un air de violence qui n'était point dans son caractère et dans ses habitudes: elles étaient tout-à-fait débonnaires. Jamais homme ne fut plus enclin à l'indulgence, et plus sensible à la voix de l'humanité. Je pourrois en citer mille exemples.

In der absoluten Monarchie, wo dem Princip nach der Monarch der Geber und Vollstrecker des Gesetzes ist, wird es kaum zu vermeiden sein, daß dieser in seinen Entscheidungen über die richtigsten Angelegenheiten bald durch einen Favoriten, bald durch eine Favoritin, diese durch ihre Lieblinge, lettere wiederum durch ihre Freunde oder Freundinnen und so abwarts bis zum un= tersten Diener oder bis zur untersten Dienerin wechselseitig gestimmt werden. Dem Monardien so wenig wie denen, die hier ind Spiel treten, fallt es freis lich ein, daß Einer auf den Undern einen so großen Einfluß gehabt habe; gleichwohl ist dies wirklich der Fall gewesen. Forscht man nach, bemerkt 3sch offe, wer denn eigentlich dort herrscht oder regiert, bann ergiebt sich, daß sich dies in den meisten Fällen, man kann sagen in der Regel oder ge= wohnlich, gar nicht einmal mit einiger Bestimmtheit erkennen und angeben Selbst wo ein allgewaltiger Premierminister ober ein allvermögender Sünstling ober eine den König vollkommen beherrschende Königin oder Mai= tresse vorhanden ist, die gewissermaßen an die Stelle des Herrschers, der sicht= bar den Thron einnimmt, treten, um an seiner Statt Alles im Staate zu leiten und zu lenken, kann man dreist behaupten, daß haufig diese Personen sehr unschuldig sind an dem, was geschieht. Denn gemeiniglich ist es einer aus der Claffe der Dii minores, der wenigstens den ersten Impuls giebt oder der ursprüngliche Veranlasser der einen oder andern Herrschafts = oder Regierungshandlung ist; aber wer es war, bas weiß und erfahrt man meist nicht, vielleicht ein Kammerdiener, ein Secretair oder Copist, vielleicht auch ein Laquai, Stallknecht ober Buchsenspanner, ober sonst Jemand, heute dieser, morgen jener. Wo kein festes, ehernes Gesetz herrscht, da herrscht Zwischen der Nothwendigkeit des Gesetzes und dem Spiele des Bufalls liegt nichts in der Mitte. Derjenige, der für den Herrscher gilt oder bas Ministerium, bas in seinem Namen handelt, ift ba am Ende nur Wollstrecker und Werkzeuge fremder Einfalle. Es durfte eine solche Ordnung ber Dinge — wenn es erlaubt ift, ein Staatswesen, in deffen Wefen Regellosigkeit liegt, als eine Ordnung zu bezeichnen — nicht als ein Konigthum, sondern richtiger als eine konigliche Unarchie zu charakteri= Diese tritt namlich unvermeidlich ein, wo, wie in ber absolut= monarchischen Beherrschungsform, der Wille eines einzelnen Menschen das Gesetz des Landes ist und die mandelbare Laune des Monarchen die Verfas= sung des Reichs ausmacht. Denn Wille und Laune eines einzelnen Men= schen, eines allgewaltig Entscheidenden, können sich vom Morgen bis zum Eine bleibende feste Ordnung und Herrschaft ist nur ba möglich, wo das Geset steht, getrennt von der fürstlichen Gewalt und erha= ben selbst über diese — ein Berhaltniß, das nirgends obwalten kann, wo ber Wille, mithin auch die Willfür des Fürsten das Gesetz ist. Eine solche Monarchie ist gerade das Umgekehrte einer Gesetzen narchie oder eines Gesetzes staates überhaupt. Wie mag auch wohl das Princip eine Staatesform billigen, in welcher es — um nur Ein Beispiel unter Hunderzten anzusühren — einem Minister wie Louvois möglich ward, wider den Willen eines mächtigen Königs und sogar ohne daß es dieser erfährt, fast eine Million Unterthanen (die Protestanten) mit dem Henkerbeile zu bekehren, zu morden, zu plündern und aus dem Lande hinaus zu jagen! Zwar kommt Gleiches nicht leicht wieder, weil die Umstände, Verhältnisse und Zeizten wechseln; aber der monarchische Absolutismus bleibt seinem Wesen nach immer derselbe und analoge Erscheinungen werden ihn stets begleiten.

Man hort die Monarchisten sich oft darüber beklagen, daß eine so große Geneigtheit sei, Alles, mas etwa mangelhaft im Staate anzutreffen, dem Regenten aufzubürden. Allein kann bies anders sein, da wo der Fürst ein unbeschränkter Selbst = und Alleinherrscher ist? Mit Recht wird in der absoluten Monarchie Alles, was Fehlerhaftes, Unweises oder Uebeles geschieht, dem Monarchen zugeschrieben, indem ja alles Verkehrte, was Tadel auf sicht, nicht anders als in seinem Namen geschieht. mögen auch oft die Diener oder Beamten des Fürsten eigentlich die Schuld davon tragen, so können sich diese doch immer hinter bes lettern Namen ver= steden und ihre That mit feiner Willkur beschönigen. Der Fürst allein trägt hier, trog seiner Unverantwortlichkeit, allein die Verantwortlichkeit für Alles, was die öffentlichen Beamten thun ober unterlassen, aus dem ein= fachen Grunde, weil diese ihm allein verantwortlich dafür sind. Fürsten vorzugsweise muffen unter solchen Umständen nicht nur alle unschäde lichen, sondern auch alle gerechten Vorwürfe, und nicht nur alle ungebühr= lichen, sondern auch alle wohl begründeten Urtheile treffen, und jeder Fluch, der in seinem Volke über migbrauchte Gewalt ausgestoßen wird, muß auf ben Fürsten und mit Recht fallen, der der Gewaltthatigkeit der Beamten seinen Namen leiht und sie dadurch der Verantwortlichkeit entzieht. Es ist dies ein Uebel, das von der absoluten Fürstenschaft unzertrennlich ist und nur vermieden und beseitigt werden kann, wenn das Softem der Gelbst= und Alleinherrschaft eines Einzigen im Staate aufgegeben wird. Walter Scott sagt in seiner Biographie Napoleon Bonaparte's, Lub= wig XIV. habe so viele Gewalt in seiner eigenen Person vereinigt, daß er für jedes Fehlschlagen und Unglück, das dem Lande zugestoßen, gleichsam personlich verantwortlich gemacht worden sei, und fügt die richtige Be= merkung hinzu: "In diese Gefahr gerathen absolute Monarchen; sie sehen sich allen Vorwürfen bes Volks wegen schlechter Verwaltung ausgesett, gegen welche die Könige in gemäßigten Regierungen durch die Dazwischen= kunft der andern Staatsgewalten und die Verantwortlichkeit der Minister für die Maßregeln, welche sie vorschlagen, größtentheils geschützt sind."

Die nach absolutistischen Herrschergrundsätzen ausgedehnte Souverainestat in der Hand eines Einzigen — der bis zum vollendetsten Absolutismus' gesteigerte Monarchismus — ist das Grab aller Selbstständigkeit der Einstelnen im Staate, bei dem der Begriff einer Genossenschaft alsdann verloren

geht, so daß wir statt eines Vereins oder einer Gesellschaft von Menschen nur ein Ding. erhalten, womit ein einziges Individuum, wie mit seinem Eigenthum mehr oder weniger nach Gefallen spielen kann. Eine solche poli= tische Ordnung muß schon darum mit der Freiheit alle Rechte der Staatsge= nossen gefährden, weil sie jeden von diesen nur als ein Stuck in der Staatsmaschine ansieht, das der eine alleinige Staatsverstand dahin verwende, wo es ihm schicklich scheint oder-wie es ihm gut dünkt. Der Verein, als Mittel, Alle bei ihren Rechten zu erhalten, wird nach diesem Regiments= system Zweck und der Zweck selbst muß die Nechte jedes Einzelnen auf= Indem der Staat bei einer solchen Organisation, wo die Menschen nur als Maschinen behandelt werden, die sich nach dem Willen des Maschiniften bewegen, vergißt, daß er aus lauter mit Vernunft begabten Wesen besteht, die ihren freien Willen nur theilweise, nur für bestimmte Zwecke und Falle dem allgemeinen unterordnen, vergist er, aus welcher Wurzel er aufgewachsen, und scheint gar nicht daran zu denken, daß er eine Wurzel Kann aber wohl ein Baum, ber seine Wurzel verläßt, lange grunen? Sollte in der absoluten Monardie auch volksthumlich regiert werden, urtheilt Aretin, dann konnte es nur vermoge des mit Recht verschrieenen Bormundschafts = und Begludungesnstems geschehen, welches noch in kei= nem Lande segensvoll und dauerhaft war. Ueberdies ware dabei voraus zu seten, daß der wohlmeinende, mit aller Staatsweisheit ausgerüstete Mo= narch in allen Verhältnissen und Handlungen seiner Regierung wohlwollend und weise bliebe, nie einen Mißbrauch von seiner Gewalt machte und daß alle seine Nachfolger dieselbe Handlungsweise unverändert beobachteten. Der Absolutismus unter einem schwachen, geistesbeschränkten, unwissenden und dabei unsittlichen Staatsregenten ist aller Schlechtigkeit fähig und nichts hat die Garantie der Dauer. Gervilität wird bei den Beamten vorherrschend und die Unterthanen sind fort und fort der Willkur bloßgestellt. noch erträglich hin, dann mag man das weniger der Leitung der Geschäfte von Den herab, als den Fortschritten der Civilisation zu verdanken haben, welche die Rohheit und Grausamkeit abgeschliffen und verhindern, daß nicht aller Sinn für Recht erstickt werden kann. Daher schwuren ehedem bei jes bem Regierungswechsel die Schweden, welche die nachtheiligen Folgen des fürstlichen Absolutismus, besonders unter Karl XII. durch Erfahrung ken= nen gelernt hatten, Haß der unumschränkten Königschaft, die man In der That den gebrechlichen Menschen das dort Souverainetät nannte. Attribut der Gottheit: Unbeschränktheit der Macht, beilegen, kann nur Ver= derben bringen, eben sowohl den Herrschern als den Beherrschten. Es liegt in der unumschränkten Gewalt eine so schauerliche Macht der bosen Ver= suchung, daß nur die alleredelsten Menschen ihr widerstehen können. keinem Gesetze unterworfen ist, der entbehrt die heilsamste Schutwehr; denn die Geseke sollen und nicht blod gegen Andere, sondern auch gegen und selbst Nicht blos die schlimmen Triebe des Herrschers, schreibt Gorres, bedürfen zu seinem eigenen Seile einer Beschränkung, nein die bessern und besten fordern eben so dringend eine festgesetzte Schranke. Sie fordern Un= stalten in der Verfassung, die, indem sie auf unantastbare Rechte und

•

Freiheiten des Volks sich gründen, zwar manchmal dem Triebe, Gutes zu thun, aber noch viel ofter jenem unbehutsamen Eiser, der nach der Erfahzung gerade die edelsten Gemüther am ersten zu ergreifen pslegt, heilsame Schranken seigen sich diese bei edlen Gesinnungen schon so nüblich, um wie viel nothwendiger sind sie bei unedel denkenden und schwachsinnigen Fürsten!

Montesquieu hat in s. Esprit des loix (XI, 5) ben Aussfpruch gethan: C'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir, est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Am meisten wird also allezeit bei demjenigen Misbrauch der Gewalt zu besorgen stehen, dem gar keine Schranken sur deren Uedung gessett sind. — Es klingt und lautet gar schön, wenn Philosophen, so wie Seneca (de clementia I.), die absoluten Herrscher ermahnen, dei der Uedung ihrer irdischen Allmacht sich die göttliche Regierung zum Muster und Vordild zu nehmen. Aber wo ist denn der unumschränkte Gedieter auf einem Königsthrone, der geneigt wäre, auf den Rath der Philosophen zu hören und deren gute Lehren zur Richtschnur seiner Handlungen zu erheben? Auch haben sich in der Wirklichkeit alle dergleichen Empfehlungen, die himmlische Gottheit nachzuahmen, d. i. einem Ideale moralischer Bollkommenheit nachzustreben, dei den Erdengöttern von Fleisch und Blut seit jeher als sehr unnüß bewährt.

Guizot urtheilt in seinen Essais sur l'histoire de France (S. 359) seht richtig: C'est le gice de la Monarchie pure (absolue), d'éléver le pouvoir si haut et de l'entourer d'un tel éclat que la tête tourne à celui qui le possède, et que ceux qui le subissent osent à peine le regarder. Le Souverain s'y croît un Dieu, le peuple y tombe dans l'idolatrie. On peut écrire alors les devoirs des rois et les droîts des sujets; on peut même les prêcher sans cesse; mais les situations ont plus de force que les paroles, et quand l'inégalité est immeuse, les uns oublient aisement leurs devoirs, les autres leurs droits.

Es ist nur ein einziger König bekannt und das ist der, welcher in der europhischen Wolkergeschichte mit dem Spithet des Ginzigen glanzt, der einmal außerte, er begreife wohl, wie ein einziger Mensch Lust haben könnte, feinen Willen andern Menschen zum Gesetzu machen; aber warum dreißig= tausend oder gar dreißig Millionen andere Menschen sich dies gefallen ließen, das begreife er nicht. Dagegen gesteht Luden, daß er viel leichter begreife, wie so vielen Menschen der Wille eines einzigen Menschen als Gesetz diene, ja wie sie sich die tollsten Launen und Leidenschaften eines einzigen Menschen gefallen lassen könnten, als er begreife, wie ein einzelner Mensch Lust haben könne, seinen Willen Undern, von welchen er sich doch sagen musse, baß fie an allen menschlichen Eigenschaften nicht unter ihm seien, zum Gesetzu machen oder sie seiner Laune zu unterwerken. Es läßt sich, setzt er hinzu, ge= schichtlich beweisen, daß die Verhaltnisse des Lebens sich so seltsam gestalten können, daß das Erste als schlechthin nothwendig erscheint. Die Menschen kommen nämlich in den Verwirrungen des Lebens bisweilen auf eine folche Urt gegen einander zu stehen, daß ihnen nichts übrig zu bleiben scheint, als sich einem Einzigen zu fügen. Aber bas Zweite weiß ich nur aus einer sehr

großen Befangenheit, aus einem sehr schweren Irrthum zu erklaren. Welch ein Gesühl müßte den Unbeschränkten (vorausgesett daß er einige Bildung hat) durchdringen, bemerkt er weiter, wenn er sich einmal klar dächte, daß er vielleicht durch seine Unbeschränktheit zahllose menschliche Geister gebeugt, zahllose menschliche Seelen gebrochen, zahllose menschliche Leben in ihrer Entwickelung aufgehalten und verkrüppelt habe! Und welchen Gewinn hat er bei den Gefahren, denen er sich dabei aussetz? Er ist ein armer Sterblicher, wie wir Andern; er kommt in die Welt wie wir und geht aus ihr hinaus wie wir, und genießt sie vielleicht nicht besser wie wir. Und was das Schlimmste ist, wenn er auch unumschränkt im Staate geheißen und alle Empfindungen, welche dieses Wort aufregen muß, gegen sich gestimmt hat, so ist er doch vielleicht selbst höchst abhängig gewesen — abhängig von Räthen und Frauen,

von Aerzten und Köchen, von Kammerdienern und Laquaien!

Aber Luden fest hier eine Große bes Geistes, einen Ebelfinn bes Herzens voraus, wie man selten findet. Die Machtigen werden nur zu ge= wohnlich von gang gemeiner Berrschfucht jum Streben nach unbeschrankter Gewalt, nach einer Souverainetat ohne Schranken angetrieben, und die eins zige Frage, die dabei zur Sprache kommt, ist blos die, ob sich eine solche überschwengliche Macht ohne Gefahr für ihre Person zu behaupten hoffen Es giebt aber Umftanbe und Berhaltniffe genug, wo biefe hoffnung Selbst außere politische Conjuncturen können einen Zustand vorhanden ist. der Dinge herbeiführen, wo Regenten sich ziemlich gefahrlos eine unum= schränkte Gewalt anmaßen können. Es war bies z. B. noch in den neuern Zeiten in Deutschland in der Periode des Rheinbundes und selbst später in der des deutschen Bundes der Fall. Wir haben auch in der lettern deutsche Für= ften gefehen, die im Vertrauen auf ben Schut bes Bundes, wozu noch ber der sogenannten heiligen Allianz kam, sich ungestraft erlauben konnten, ihre Unterthanen autokratisch zu beherrschen und sich nicht zu scheuen brauchten, das willkürlichste Regiment zu führen. Die kleinen Despoten, die in frühern Zeiten Schlozer so oft zurecht gewiesen, kamen von Neuem zum Vorschein, sobald die Umstände gunstig waren, ohne daß ein neuer Schlozer es wagen konnte, gegen sie zu Felbe zu ziehen. Unter bem Zauberkleid ber Souverainetat wurden alle Migbrauche und Ausschweifungen fürstlicher Willfür= herrschaft versteckt. Einherrschaft ohne (kräftige) Mittelmacht — urtheilte To = hannes v. Muller — ist selbst an Titus und Untonin abscheulich, weil Domitian und Commodus nachfolgen können. Auf den Munzen Nero's kommt häufig vor: libertas! und am gewöhnlichsten fides mutua, liberalitas augusta, felicitas publica! Und die Romer, die August's Zeiten noch gesehen, erfuhren, was Worte bedeuten. Auch wir haben es erfahren, bemerkt ein Schriftsteller ber neuesten Zeit, benen einst freudig bas Herz schlug, da wir die Verkundigung vernahmen: Mäßigung und Ge= rechtigkeit (moderation, justice) werde hinführe die Fürsten leiten als Gesetz.

Man kann zugeben, daß es Volker gegeben hat und noch giebt, die ohne absolutes Regiment schlechthin nicht gezügelt werden mögen, bei denen sogar die Willkur des Staatsherrschers Bedürfniß ist. Die Umwandlung unwissender, träger, abergläubischer Despotenknechte in freie Staatsburger wurde

eine in der Ausführung höchst bedenkliche Sache sein. Auch das kann man einräumen, daß selbst unter Bolkern, benen Freiheitsfinn und eble Unlagen eigen find, in Zeitraumen, wo erft eine gesicherte Grundlage bes Staats und eine gesetliche Verfassung sich bilden follen, wie z. B. unter den Franken im Zeitalter Karls des Großen, ein burchgreifender Wille und die Vereinigung ber gesammten Staatsgewalt in Einer Person erforberlich sein mogen. Allein bennoch muß die Vernunft eine solche Einrichtung, als bleibende, durchaus verwerfen, und ihr Ziel im Fortgange der Entwickelung unsers Geschlechts muß die Bervorbringung eines solch en Verhaltnisses der Volker zu den Regenten sein, in welchem diese hinsichtlich der Uebung ihrer Gewalt an Grundverträge gebunden werden. Man sagt zwar, die Furcht vor der öffentlichen Meinung und vor einer möglichen Erhebung des Wolks gegen allzugroßen Mißbrauch der Gewalt musse auch die absoluten Herrscher zugeln. Dem widerspricht aber die Erfahrung. In solchen Staaten, bemerkt Arug, giebt es eigentlich keine öffentliche Meinung, weil sie sich nicht ausbilden kann, indem sie kein Drgan hat, sich zu außern. Die Presse konnte zwar ein folches Organ sein; aber diese ist in dergleichen Staaten meistens durch strenge Cenfur und harte Bestrafung der Pregvergeben selbst so gepreßt, daß sie gar nicht laut werden kann. Wenn man aber sagt, daß die Furcht vor Emporung den Absolutismus zügeln soll, dann spricht man eben daburch das Verdammungsurtheil über ihn aus. Denn es ist ja eben das hochste Ungluck für den Staat, wenn es dahin kommt, daß das Bolk fich gegen seine eigene Regierung erhebt. Dahin soll es nie kommen und darum eben soll der Staat eine andere Verfassung haben, wodurch diesem vorgebeugt werden kann.

So wenig wie die polyarchische absolute Beherrschungsform wird also die Vernunft die monarchische absolute Beherrschungsform für eine ihren Forderungen angemessene erklären können. Weder die eine, noch die andere bietet eine Garantie gegen ben Despotismus in der Staats= gefellschaft dar, beide haben vielmehr denselben fast immer im unmittelbaren Mist man den Werth der Staatsformen oder Staatsverfaffuns gen mit einem Mafstabe, ber zu erkennen giebt, ob und in wiefern sie bie Herrschaft des Rechtsgesetzes im Staate begünstigen und eben dadurch für die Erreichung des Staatszwecks Sicherheit und Bürgschaft gewähren: dann ergiebt sich bald, daß der Absolutismus der Herrschermacht, unter welcher Form er sich auch außerlich anklindige, am wenigsten geeignet ist, der Rechts= ibee zu entsprechen und ben Geboten ber Bernunft zu genügen. sicherter und dauerhafter Nechtszustand — sowohl für die Herrschenden als für die Beherrschten — ist bei einer folden Staatsform, die überhaupt mit dem Grundfehler behaftet ift, daß in ihr gar fein Princip gegeben ift, wodurch die Staatsgewalt jederzeit auf den Staatszweck gerichtet und beren-Mißbrauche vorgebeugt wurde, niemals zu finden.

"Es beclamire uns Einer noch gegen die absolute Gewalt! — ruft K. L. v. Haller im Pfeilschifter'schen Staatsmann (1824, Bb. III. H. 8. S. 280) aus. Wird benn diese Gewalt sanfter und billiger sein in den Händen eines Jacobinerclubs, der außer seinem Willen gar kein Geset anerkennt, als in den Händen eines Königs, der nur von mensch=

lichen Gefeten unabhängig ist und der eben beswegen, weil seine Autorität auf eigenem Nechte beruht, auch natürlicherweise die Rechte Underer respectiren muß?" Diese Meinung des bekannten Restaurators der Staatswissenschaft wollen wir keineswegs bestreiten; aber folgt denn daraus, weil ber polyarchische Absolutismus nichts taugt, daß ber monarchische mehr tauge? Wir behaupten im Gegentheil, daß beide von Uebel sind und aus ben gesellschaftlichen Bereinen, bie wir Staaten nennen, verbannt werden mussen. Allein wenn die Ultramonarchisten, als geschworene und unversohnliche Feinde ber Demagogen, ben Demokratismus in dem gehäffigsten Lichte darzustellen suchen, so geschicht das nur zu oft, um blos ein anderes Extrem, namlich das entgegengesette, an deffen Stelle zu seten. Gleichwohl laßt sich mit Gorres erweisen, daß es für die Bolker im Grunde ziemlich auf eins hinauskommt, ob sie monarchisch ober demos kratisch despotisirt werden. Denn ob der Despotismus einer reinen Demokratie ohne Furcht und Sorge, weil die Strafe, wo Viele sündigen, die Schuldigen nie erreicht, und ohne Scheu und ohne Scham, weil die Menge nach eignem Mafstab richtend über Gut und Bos, und sich selbst im Schlechtesten den Beifall nicht vorenthaltend, durch kein Gefühl von Schande und keine Furcht vor der Meinung sich zurückhalten läßt, angetries ben von wilden Demagogen und verführt von nichtswürdigen Spkophanten, mit wuthender Blutgier jede Gewaltthätigkeit ausübt, oder ob der Despotismus, von der unbeschränkten Willkür eines Einzelnen ausgegangen — wie in der reinen oder absoluten Monarchie der Fall ist — sich durch das Organ verworfener Werkzeuge der Tyrannei von Dben nach Unten hin verbreitet, muß, wie im Erfolg vollig gleichgeltend, so auch im Grunde gleich verwerflich erachtet werden. Eben so ob der Despotismus, an dem Gefet vorübergebend, willfürlich mit dem Leben und der Freiheit der Untergebenen schaltet, in eigner Sache nach der Laune des Augenblicks zu Gerichte sist, oder nach eigenem Ermessen vorbehaltene Falle nach Ers ceptionsgesetzen durch Erceptionsgerichte beurtheilen läßt, oder ob demokras tische Korperschaften mit gewaltsamen Gelegenheitsbecreten jeder Opposition begegnen, Militairgerichte und Revolutionstribunale ordnen, den koniglichen Fällen sogenannte große Maßregeln für das öffentliche Beil an die Seite setzen und Recht und Gesetz brehen nach der Convenienz des Augenblicks: beides, wie es allein von frevelhafter Gewalt ausgeht, muß, mit welchen scheinbaren Vorwänden es sich beschönigen mag, nothwendig zum Verderben Db eine absolute Regierung willfürlich über bas Vermögen ihrer Untergebenen verfügt, indem sie für ihre Berschwendungen uners schwingliche Abgaben von ihnen erpreßt und zu Gunsten Eines oder Einiger die Masse des Volks zum Ruin treibt; oder ob Demagogen im gewaltsamen Raube einer Minorität ihr Eigenthum entziehen, um es dem Volke ober vielmehr sich selber zuzuwenden: beides wird gleichfalls, nur jedesmal in an= berer Gestalt, nichts als dieselbe schnobe Gewalt offenkundig machen. endlich Factionen ein Land zerreißen oder Gunftlinge es bedrücken; ob ein zerstörender anarchischer Trieb alle innere Einheit zu untergraben sich bemüht, oder ob Centralisationserperimente an demselben geubt und unaufhörlich

Massen von Gewalt zusammengehäuft werden, die zu tragen der Herrschensben markloses Gebein unvermögend ist; ob es allgemeine Abstractionen von unbedingter Freiheit und ursprünglicher Gleichheit oder andere von der Herrslichkeit der unbeschränkten Souverainetät es sind, die es heimsuchen: wird auf gleiche Weise zum Verderben führen. Jeder Gewaltsabsolutismus ist von der Vernunft verdammlich, mag er von Vielen oder von Einem geüht werden.

Fr. Murhard.

Absperrung. Nicht selten erfordern Staatszwecke eine Absperrung, d. h. die Verhinderung des freien Verkehres mit einer bestimmten, an und für sich wohl zugänglichen Dertlichkeit und deren Bewohnern. regel kann sowohl dem geographischen Umfange nach, als in Beziehung auf Art und Grad der Sperre selbst höchst verschieden sein, allein immer enthält sie eine sehr fühlbare Beschränkung der natürlichen Freiheit eines größern ober kleinern Theiles der Staatsangehörigen, und verursacht überdies in der Regel einen hochst bedeutenden, oft ganz unberechenbaren, materiellen Scha= den sowohl in staats = als in volkswirthschaftlicher Hinsicht. in jedem einzelnen Falle erst wohl zu untersuchen, ob die Anordnung einer Absperrung gerechtfertigt ist. Um diese Frage bejahen zu können, ist aber nothig, nicht nur daß ber Zweck, welcher von ber Staatsgewalt durch bie Absperrung erreicht werden will, ein an und für sich erlaubter und gebote= ner ist, sondern auch daß kein anderes weniger beschränkendes und theures Mittel diesen Zweck ebenfalls auf sichere Weise erreichen wurde, endlich daß der Zweck nicht in einem Mißverhaltnisse zu dem theuren und einschreiten= den Mittel steht. Die Erörterung der erstgenannten Bedingung muß somit von allgemeinen staatsrechtlichen Grundsaben ausgehen, die der beiden an= dern von den besondern thatsächlichen Verhältnissen des einzelnen Falles. In jener Beziehung ist es denn natürlich von der größten Bedeutung, welcher Staatsgattung die Regierung angehort, welche die Absperrung vornehmen Wahrend z. B. eine Theokratie gar wohl das Recht hat, ihre Ungehörigen zur Bewahrung der Glaubensreinheit, mit andern Worten zum Schute der Grundlage des ganzen Staats, von dem Verkehr mit den ungläubigen fremden Völkern abzusperren; während ferner ein Volk, welches in feinem Herrscher den allen gemeinschaftlichen Vater verehrt, sich kindlich des= sen Erziehungsmaßregeln, zu welchen benn namentlich auch bas Werbot bes Umganges mit Fremben, durch welche die in der großen Familie eingeführten Sitten angegriffen werden könnten, gehören kann, zu unterwerfen schuldig ist: kann in einem Rechtsstaate, bessen Zweck in ber Forberung ber möglichst allseitigen harmonischen freien Ausbildung aller seiner Angehörigen besteht, von einem Verkehrsverbote aus folden Grunden nie die Rede sein. Ubsper= rungsanstalten, wie wir fie in den ägnptischen, judischen, Sindutheokratien, ober in den versteinerten hausvaterlichen Einrichtungen von China und Japan se= hen, konnten in einem europäischen Staate nie vorkommen oder geduldet werden. — Beschränkt man die Untersuchung der Frage, wenn eine Absperrung gerecht= fertigt erscheint, auf die Rechtsstaaten, so zeigt sich, daß nur in verhältnismäßig wenigen, in der Regel überdies schnell vorübergehenden Fallen sich ein Bedürfnis und ein Recht dazu herausstellt. Um häufigsten ereignet sich der Fall bei ans

fte den ben Rrantheiten, unter Menfchen und Thieren, wenn biefelben fomobl gefahrlich als febr mittheilbar finb, gleichgultig übrigens, ob fie erft im anfrogenden Auslande muthen, und fomit gang von ber Grenge abgehals ten werben follen, ober ob fie fcon innerhalb ber Grengen bes Staates aus: brachen, und nur ihre meitere Berbreitung noch verhindert merben fann, Benn es feinem 3meifel unterliegen fann, bag bei folden Rrantheiten nur in einer ganglichen Absperrung ber noch gefunden Menschen und Thiere von ben bereits erfrankten ober meniaftens verbachtigen Schut zu finden ift; menn es ferner richtig ift, bag bie, mit einer Abfperrung allerbinge verbunbenen, materiellen Rachtheile in feinen Betracht fommen fonnen gegenüber von ber Rettung einer unbestimmt großen Ungahl von Menfchenleben, bei Thiertrantbeiten aber immerbin meniger bebeutenb find, ale ber, oft auf viele Dillionen fleigenbe, Betrag bes fallenben Biebes; wenn fobann flar ift, bag ber Gingelne fich und fein Gigenthum nicht mobl mit binreichenber Gicherheit felbft abfperren tann, und wenn in jedem Falle eine folde allgemeine Sfoli= rung jebes Gingelnen von weit bebeutenbern wirthichaftlichen Rachtheilen mare. als wenn ber Staat jum Rugen Aller bie gefahrbrohenben Dertlichkeiten, alfo verhaltnigmäßig die Minbergabt, abfperrt, alle übrigen aber ihrer gewohnten Freiheit überlaffen tann; wenn enblich bie Pflicht bes Staates, und fomit fein Recht, bas in unbestimmter Musbehnung bebrobte und nur von ihm noch au rettenbe Leben ober Gigenthum feiner Burger au fchuben, gar feines Beweises bebarf: fo ift eine Unordnung von Sperranftalten gegen bebeutenbe anftedenbe Krantheiten unter Menschen ober Thieren allerbings vollig gerechtfertigt. Das Dabere f. ubrigens in bem Artifel: anfte denbe Rrant : beiten. - Ein zweiter Kall, in welchem eine Abfperrung von einem Rechtsfragte vorgenommen merben tann und foll, ift ber, menn burch biefes Dittel bie Berbreitung eines ungefehlichen Biberftanbegeiftes ober offenbaren Aufrubres gegen bie verfaffungsmaffige Staatsgewalt abgefchnitten werben fann. Allerbinge entfpricht eine fcnelle Beilegung folcher Unorbnung, fei es burch befanftigenbe Mittel, fei es, wenn es nicht anders fein fann, burch überlegene offene Gewalt, ben Forberungen bes Rechtes und ber Staatellugheit am meiften: allein es fann fich auch wohl ereignen, baß auf ber einen Geite eine friedliche Beilegung nicht moglich ift, auf ber anbern Seite aber die nothige bewaffnete Dacht gur unzweifelhaften fiegreichen Unterbrudung nicht alebalb gufammengebracht werben fann. Sier wirb benn eine vorlaufige Gingrengung bes Berbrechens auf ben moglichft geringften Umfang , und eine Berbinberung ber abfichtlichen Beiterverbreitung bes ungefehlichen Buftanbes burch geheime Agenten ober Streifpartien ber gunachft munichenswerthe 3med fein, und leicht tann berfelbe auch burch eine, wenn fcon gum offnen fichern Ungriff nicht gureichenbe, fleinere Dacht erreicht merben. Bielleicht bringt auch biefe Dagregel bie Aufruhrer entweber gur Befinnung ober in Uneinigfeit unter fich. Ueber bas Recht bes Staates gu einer folden Abfperrung fann, bie Unrechtmäßigfeit bes gangen Aufftanbes angenommen, auch nicht ber minbefte Breifel obmalten. - Enblich fann eine Abfperrung gegenüber von fremben Staaten fattfinben. Der europaifchen vollterrechtlichen Gewohnheit gemaß geffattet gwar als Regel jeber Staat unverbachtigen Fremben Butritt und Aufenthalt; ebenfo ift, allerbings unter Befolgung ber Boll = und Sanbelsgefene. Berfehr mit materiellen Gutern aus fremben ganbern und in biefelben gestattet; auch fann bie Regierung ibren eignen Unterthanen bie Erlaubniff, bas Musland zu erlaubten 3meden zu befuchen, nur in fo fern unterfagen, als ein bestimmter Grund vorhanden ift, beren Unmefenheit im ganbe zu perlangen, 3. B. Befleibung eines offent= lichen Umtes, Berflechtung in eine Untersuchung, Erfullung bestimmter Berbinblichfeiten gegen Gingelne ober bas Bange: allein nicht nur ift bie Bulaffung Frember und ihrer Baaren Sache bes freien Willens von je= bem Stagte, und mag von ibm ohne Berlegung eines formellen Rechtes in jedem Augenblicke beschrantt ober gang aufgehoben werben (wie bies in ben Colonien febr haufig ber Fall war, und in ungeheurer Musbehnung noch jest in China und Japan ber gall ift), fonbern es giebt auch noch einzelne bestimmte Kalle, in welchen eine Abfperrung vom Bollerrechte gebilligt wirb. Einmal namlich wird im Falle eines Rrieges ie= ber Bertehr amifchen ben fich feinblich gegenüberftebenben Boltern gang abgebrochen, theils bamit bem Keinbe nicht fo leicht Nachrichten burch Runbichafter ober Berratber gufommen mochten, theils um bemfelben nicht meniaftens mittelbaren Borfdub burch Kortfegung bes Sanbels und befonders burch bie Unterlaffung gemiffer ihm abgehender Gegenftande gu leiften. Diese Magregel verlett freilich einen großern ober fleinern Theil ber eigenen Ungehörigen ebenfalls, fowohl in ihren materiellen als in ibren fittlichen Intereffen; allein ba fie nichts anders als eine nothwendige Folge bes Rechtes und ber Pflicht bes Staates jur Baterlands= vertheibigung ift, fo muß fie ertragen werben. Zweitens fann es fich wohl ereignen, bag als Repreffalie ober als Retorfion eine gangliche Ub= fperrung ber Grenze gegenüber von einem gwar noch nicht im Rriegszuftanbe befindlichen, allein boch eine wiberrechtliche Stellung ein= nehmenben Staate verfügt wirb \*). Die Mechtfertigung einer folden Absperrung liegt in ihrer Birffamfeit; ift fie alfo nach ber Lage ber Dinge nicht geeignet, ein rechtlicheres Betragen bes fremben Staates au erzwingen, fo mare es nicht nur thoricht, fonbern, gegen bie eigenen Burger, unrecht, fie bennoch anordnen zu wollen. Ebenso verfteht fich, baff wenn bas Recht, zu beffen Unerkennung und Uchtung ber Gegner burch eine Abfperrung genothigt werben foll, von geringerer materieller Bebeuttung ift, als ber burch die Unterbrechung bes Werkehrs ben eigenen Burs

gern zugefügte Schaben fein wurbe, nur bei bem Butritt weiterer immaterieller Grunbe biefer Schritt gethan werben barf.

Die Urt ber Musfubrung ift naturlich bochft verschieben je nach bem Zwede und bem geographischen Umfange ber Dagregel. Unbere Unftalten find nothig, wenn eine einzige Stube gefperrt werben foll, andere, wenn bie Grengen eines großen Reiches mit einem Corbon umgurtet werben; verfchieben ift bie Ginrichtung, wenn jeber Bertehr mit bem Beinbe abgebrochen ift, und wenn nur bie Ginfuhr einer bestimmten Battung verbachtigen Biebes verboten wirb. Um nicht gu unpaffenben Beitlaufigfeiten verführt ju merben, mogen im Folgenden nur einige wenige hauptgrundfage angedeutet fein. — Es muß naturlich eine boppelte Radficht bei ber Bollziehung einer Abfperrung genommen werden; auf ber einen Geite barf fich bie Berhinderung bes Bertehres weber bem Umfange noch bem Inhalte nach unnothig ausbehnen; auf ber anbern Geite muß Gorge getragen werben, bag bie einmal fur nothig erfunbene Abfperrung auch wirklich vollftanbig burchgeführt merbe, meil auch bie fleinfte Berlegung ber Dagregel eine Berfehlung bes 3medes und überdies eine gang vergebliche Aufwendung aller bisherigen Dube, Roften und Rachtheile verurfachen tann. In erfterer Begiehung ift vor Muem bie Abfperrung auf ben moglich fleinften Raum zu befchranten. b. h. weber eine Dertlichkeit, von welcher ber feine Gefahr broht, noch eine folche, welche nicht verlett werben fann, von bem freien Bertehr auszuschließen. Rann . B. eine anftedenbe Rrantheit burch bie Gperrung einzelner Bohnungen noch eingegrengt werben, fo barf nicht bie gange Gemeinde abgefchloffen merben; genugt gur Entfernung ber Befahr die Umfchliegung einer einzelnen Stabt, fo muß bie unverbachtige Proving frei gelaffen werben. Eben fo mare es wiberfinnig und alfo unrecht, eine bereits angeftedte Gegend von bem Berfehr mit einer anbern von ber Rrantbeit ergriffenen Dertlichkeit auszuschliegen; tonnen fie fich boch gegenseitig nicht mehr verberben. Je bebeutenber bie Rachtheile einer Absperrung namentlich fur bie Bewerbe find, befto mehr ift auf bie engste Unwendung berfelben gu beingen. Zweitens muß ber besondere Bweit jeber einzelnen Abfperrung immer im Auge behalten werden, bamit nicht auch unichabliche Urten von Mittheilungen unnothiger und fomit unerlaubter Beife ausgefchloffen werben. Dag namlich bei ben oben erwahnten Abfperrungen aus politifchen Grunden aller und jeder Bertehr abgebrochen werben muffen, fo ift bies bei ben Abschliefungen wegen Menfchen = und Thierfrankheiten nicht ber Kall. Dicht nur muß ben megen einer bei ihnen ausgebrochenen Krankheit Abgesperrten Alles und Rebes, mas ihnen jugefendet wird, und ihnen ohne nachtheilige Beruh: rung jugebracht werben tann, ohne Sinbernif überlaffen werben, fonbern auch von ihnen ift alles entweber urfprunglich Unschabliche ober auf geborige und fichere Beife unichablich Gemachte anzunehmen. Bekanntlich ift nicht jeber Stoff giftfangenb, und nicht jeber giftfangenbe Stoff unreinigbar. Durch eine richtige Beachtung biefer Rudficht wirb ber Rachtheil einer Sperre fehr verminbert, und wohleingerichtete Quarantaineans

stalten sind daher nicht nur durch die von ihnen gegebene Gewisheit ei= ner Abwendung der Unsteckung so hochst wohlthatig, sondern auch durch die von ihnen zugelassene Möglichkeit die Absperrung auf das ganz Unvermeibliche zu beschränken. Während bei rohen unintelligenten Anstal= ten Menschen und alle Arten von Waaren unbedingt zurückgewiesen, lettere vielleicht mit Schiff und Geschirr ohne Unterschied und ohne Noth vernichtet werden, weist eine mit Kenntniß und Erfahrung geleitete Schutzanstalt nur unbedingt Gefährliches zurück, bei allen übrigen ist nur ein Zeit= (und somit einiger Gelb=) Verlust zu befahren. — Ist nun aber die Absperrung auf den engsten thunlichen Raum und auf die wenigst möglichen Gegenstände beschränkt, dann muß die Magregel mit der größ= ten Strenge aufrecht erhalten werden. Kein Gegenstand ist zu unbedeutend zur Beachtung, keinen Augenblick barf bie Aufsicht nachlaffen. Provence ift im J. 1721 burch ein einziges Stud Geibenband, Sirmien im J. 1795 burch einen Weiberrock ber Pest überliefert worben. ist also die Veranstaltung so zu treffen, daß theils nie und nirgends eine unbemerkte und uncontrolirte Berbindung stattfinden kann, theils ber Versuch einer gewaltsamen Verlegung ber Sperre an den überlegenen Mitteln der Bewahrung scheitern mußte. Die Unterbrechung der gewöhn= lichen regelmäßigen Verbindungsmittel, z. B. ber Posten, Frachtfuhren u. f. w., ebenso bloke Befehle, Warnungstafeln u. dgl. reichen naturlich nicht aus, da Eigensinn, Unverstand, namentlich aber Eigennugen ihrer spotten würden, unbekummert um das daraus folgende, möglicherweise unabsehbare Unglud. Allerdings muffen biese Mittel auch ergriffen wer= den, allein sie sind durch Unwendung der nothigen Anzahl von bewaff= neter Macht zu verstärken und zu ergänzen. Militairwachen vor den ab= gesperrten Thuren oder Bausern; militairische Ginschließung, im Noth= falle, d. h. bei besonders großer Gefahr, sogar vollige Umwallung einer von Krankheit oder Emporung angesteckten Ortschaft; Besetzung ber gan= zen Grenze mit zahlreichen Wachposten und Streifwachen, Aufstellung von Larmsignalen und Verstarkungsmannschaften, Abwerfung ber Bruden, Abgrabung der Wege bei Absperrung einer ganzen Provinz oder eines Landes, sind harte aber durchaus nothwendige Mittel. sich, daß nicht nur gewaltsame Angriffe auf die Abschließungsmittel augenblicklich durch Unwendung der Waffen zurückgewiesen werden muffen, sondern daß auch jeder andere Versuch einer Verletzung der Absperrung mit Strafen, welche im Berhaltnisse zu bem möglichen Schaben bes Ge= lingens stehen, bei sehr ansteckenden Krankheiten also bis zum Tobe stei= ' gen konnen, belegt werden muß. Wie bedeutend die Kosten solcher Un= stalten sein konnen, ist in manchen Landern aus der jungsten ungluckli= chen Cholerazeit noch in schmerzlichem Andenken. Es sind Millionen, leider vergeblich, für die Sperren ausgegeben worben, so namentlich von Preußen.

Ueber Absperrungen, freisich zunächst nur aus Gesundheitsrücksichten, sind vorzüglich nachstehende Schriften nachzulesen, und zwar 1) über die Absperrung eines einzelnen Ortes: Schönberg, üb. d. Pest zu Noja. Nürnbg.,

1818; und Schraud, Vorschriften ber inländischen Polizei gegen Pest. Wien, 1803, S. 21 f.; 2) über die Ubsperrung ganzer Provinzen und Länder: Howard, Account of the principal lazarettes. Warringt., 1789, 4; Schraud, a. a. D.; Nau, Entw. einer Polizeiverordnung gegen die weitere Verbreitung der Pest. Frankf., 1805; Hietzinger, Statistik der österreich. Militairgrenze. Wien, 1822, Bd. 1—3. a. v. D. R. Mohl.

Abstimmung (Stimmredt, Botum, Ballotiren). Wenn mehrern Personen das Recht, oder die Pflicht zusteht, eine gewisse Be= stimmung oder Entscheidung gemeinschaftlich zu geben, so hat jeder Ein= zelne bas Recht, um den Einen gemeinschaftlichen Beschluß zu Stande zu bringen, sein Botum, bas heißt seine zur Bildung bes Gesammt= beschlusses mitwirkende besondere endliche Ueberzeugung oder Meinung über den Gegenstand des Beschließens auszusprechen. Jeder hat mit andern Worten ein Stimmrecht ober bas Recht, abzustimmen. Dieses Ub= stimmen kann nun auf die verschiedenste Urt geschehen, balb wortlich, bald durch Zeichen. Wörtlich kann man abstimmen entweder schriftlich, oder mündlich und im letteren Falle wieder entweder durch nach einander folgende Erklärungen, oder so, wie in den spartanischen und alt= deutschen' Bolksversammlungen, burch gemeinschaftliches verneinendes, oder bejahendes Geschrei. Die Zeichen konnen bestehen, so wie in den früheren Volksversammlungen zu Uthen und Rom, im Sandeaufhe= ben und Nichtaufheben, oder auch, wie im romischen Senate, neben der wortlichen Abstimmung, im Hintreten auf eine bestimmte Seite (in partes ire, pedibus ire in alterius sententiam): ferner, wie bei der nicht feierlichen Abstimmung neuerer Standeversammlungen, z. B. der frangofischen, im Aufstehen ober Sigenbleiben, ober auch, wie bei ihren feierlicheren (sofern nicht die feierlichste durch den namentlichen Aufruf eintritt), durch Ballotiren. Letteres ist das Abstimmen durch das Abgeben einer die Bejahung, oder die Verneinung bezeichnenden (ge= wöhnlich einer weißen, oder einen schwarzen) Rugel. In den atheniensischen Volksversammlungen brauchte man statt der Kugeln weiße oder schwarze Bohnen oder auch Steinchen, oder durchbohrte und undurchbohrte Erzkugelchen, so wie zuweilen auch Tafelchen. mit kurzer Bezeichnung bes Vo= tums, wo es paste, burch die Nennung eines Namens, sonst burch Unfangsbuchstaben. Diese lettere Urt der Abstimmung bildete in den spä= teren römischen Volksversammlungen und Volksgerichten die Regel. waren namentlich in den römischen Criminalgerichten diese Täfelchen (tabellae) entweder mit A. bezeichnet, b. h. ich spreche los (absolvo), ober mit C. b. h. ich verurtheile (condemno), ober mit N. L. b. h. es ist zweifelhaft (non liquet). Bei Gegenständen der Berathung ber Volksversammlung war die Bezeichnung entweder U. R. d. h. nach dem Antrag (uti rogas) oder A, d. h. es foll beim Alten blei= ben (antiqua probo \*). Die Abstimmung ist endlich entweder eine of=

<sup>\*)</sup> Cicero epist. ad Attic I, 14.

fentliche, b. h. eine solche, bei welcher ein Jeder sehen, ober horen kann, wie der Einzelne abstimmte, — wie in den fru heren romischen und griechischen Volksversammlungen und Volksgerichten, wie stets in dem romischen Senate, und auf den alteren deutschen Reichs = und Land= tagen und der Regel nach auch in den neueren repräsentativen Ständeversammlungen — ober die Abstimmung ist eine verbeckte, eine geheime. Die lettere, welche ber Regel nach bei bem Ballotiren und meistens bei den Wahlen burch Wahlzettel stattfindet, wurde spå= ter zu Athen durch die Solonische Geschgebung, und zwar für die Wolksgerichte stets, für die Wolksversammlungen aber und für den Rath so wie für die Gemeindeversammlungen der Demen und Phratrien in den Fällen vorgeschrieben, in welchen der Beschluß die Verhältnisse besonderer Personen betraf \*). Zu Rom aber war sie durch verschiedene Gesete (leges tabellariae) für alle Volksversammlungen und alle Volksgerichte eingeführt \*\*). Da burch die Abstimmung das Wichtigste, bas Resultat bes gemeinschaftlichen Wirkens zugleich gebildet und er= kannt werden soll, so ist die Bestimmung über die zweckmäßigste Urt berfelben natürlich von großer politischer Wichtigkeit. Die beste Urt bes Abstimmens ist nun naturlich diejenige, welche die vollständigste Ge= wißheit giebt, einestheils über die außere Handlung ober über bie außere Richtigkeit bes Inhalts und Resultats ber Abstimmungen, an= derntheils aber über die innere Wahrheit und Freiheit der Abstimmung, ober barüber, daß die abstimmende Person, beren eigene gewiffenhafte Ueberzeugung nach dem Gefete für den Beschluß mitwirken foll, wirklich nach biefer ihrer eignen freien inneren Ueberzeugung abstimme, daß sie mithin nicht, vermittelst der hoffnung oder Furcht, durch Angenehmes oder Unangenehmes, Gunst, oder Un= gunst der Machtigen, der Reichen, der Parteien und bes Volks bestimmt ober bestochen, blos nach fremden Meinungen und Absichten ihre Stimme abgebe.

Die politisch wichtigste und schwierigste Frage, und zwar zunächst in Beziehung auf die innere Freiheit und Wahrheit der Abstimmung, ist offenbar die: ob geheim, oder öffentlich abgestimmt werden soll? Diese Frage muß nun, freilich mit großer Rücksicht auf die Stimmens den und den Gegenstand der Abstimmung, auf Zeit und Ort, auf die Verschiedenheit von Wahlen, Richtersprüchen und allgemeinen Beschlüssen, von Volks und Senats und Repräsentantenversammlungen, entschieden werden. Diese Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse ist um so nöthiger, da schon im Allgemeinen sich besondere Gründe sowohl für das öffentliche als für das geheime Abstimmen ansühren lassen. Für das öffentliche Abstimmen sprechen, und scheinen vielleicht, sosen

<sup>\*)</sup> Bergl. die in Tittmann's griechischer Staatsverfassung S. 347 und in Wachsmuth's hellenischer Alterthumskunde I, 1. S. 259. u II, 1. S. 340 u. 345 citirten Stellen.

<sup>\*\*)</sup> S. Cicero a. a. D. u. Lael. c. 12. Heiners. Syntagm. I, 2, 9.

man mehr blos bie Stimme eblerer Gefühle, als bie ber Erfahrung und ber Rlugheit horen will, ichon allein biefelben Grunbe, gu enticheiben, welche überhaupt fur bie Deffentlichkeit in ben gemeinschaftlichen ober offentlichen Ungelegenheiten fprechen. Es ift bie allgemeinfte Forberung, baf feber ehrliche und tuchtige Mann und Burger und Beamter ben Muth habe, unbestochen burch Soffnung ober Furcht, fein ganges Bir= ten und feine Ueberzeugung in Begiehung auf Die offentlichen Berhalt= miffe feinen Mitburgern gur Prufung vorzulegen und gemiffenhaft burde auführen. Gobann aber bilben biefe Deffentlichfeit und bie offentliche Prufung und bie burch fie angeregten Beweggrunde ber Ehre und Schande gerabe befonbers frarte Bachter fur eine murbige Musubung offentlicher Pflichten und Rechte. Go bedeutend aber biefe Grunde find, fo fprechen boch auch fur eine gebeime Stimmgebung aus ber Ratur ber menfchlichen Berhaltniffe und aus ber Erfahrung gefchopfte gewich= tige, ja in Beziehung auf viele Berhaltniffe, gewiß siegreiche Grunde. Allerbings sollte ein Jeber, völlig unzugänglich jeber Schwäche und jebem entgegenftebenben Bestimmungegrunde, furchtlos und aufopfernd feine Ueberzeugungen über jeben Puntt bes offentlichen Lebens offentlich ausfprechen und burchführen und bem offentlichen Urtheil gur Prufung vortegen. Allein einestheils fann in ber Regel auch bei ber geheimen Stimmgebung ein Jeber in Begiehung auf feine eigene Abftimmung . biefes thun, und biefe geheime Abftimmung fann jebenfalls bie Stimmgebung ber Muthvollen und Aufopfernben und Starten nicht veranbern und perfchlechtern. Aber es find leiber nicht alle, ja es find nur febr wenige Burger und Beamten burchaus zu jeber Beit, und in Begiehung auf jebes Berhaltniß folche unerschütterliche Tugenbhelben, Gerabe besbalb, und um ben nachtheiligen Birfungen menfchlicher Schwachen vorgubeugen, ober fie aufzuwiegen, fobann aber auch um ben rechthanbeinben Dann vor annothigen und unverbienten nachtheiligen Folgen feiner Sanblung zu fchuben, foll es gute Gefete geben. Gang unleugbar ift es nun aber, bag in vielen Berhaltniffen und gallen bie Einwirfungen ber Bortheile und Rachtheile, bie Gunft ober Ungunft ber Dachti= gen, ber Reichen, bes Boles und ber Parteien fo ftart find, bag fie fur Biele unverbiente und große nachtheile als Folgen einer gewiffenhaften Stimmaebung begrunben, bie Schwacheren aber von berfelben abbalten tonnen. Durch bas Lette aber wird ber mabre 3med, bie Bilbung bes Befchluffes burch bie freien Ueberzeugungen aller Stimmberechtigten, vereitelt, und ber Beichlug vielmehr nur von einzelnen Mitgliebern ober von Muswartigen abbangig gemacht. Deshalb nun verwandelten gerade bie Grieden und Romer, burch Erfahrung belehrt, auf bie vorbin angegebene Beife ihre fruberen offentlichen Abstimmungen in gebeime, und wenn bie Uthener, außer ben Richterfpruchen, nur bann ge= beime Abftimmung fur nothig ertlarten, wenn über bie Berhaltniffe befonberer Perfonen abzustimmen mar, fo tonnte man fragen, weldhe ber Form nach wirklich allgemeinen Befchluffe in einem verwickelten Befellichafteverhaltniß nicht mehr, ober minber wenigftens vorzugeweise jum Bortheil, ober Rady=

theil, jum Bobigefallen ober Diffallen, be fonberer Derfonen ober boch befonberer Claffen von Perfonen ausfallen? Much in ben neuren Reprafentativverfaffungen bat man menigftens fur Bablen gu ben Rammern und in ben Rammern geheime Stimmgebung fur heilfam ober nothwendig gefunden. Rur in England werben die Mitglieder bes Unterhaufes felbit jest noch burd unverbedte Bahl ernannt, fo lebhaft auch von vielen Freiheitefreunden bei ber Parlamentereform bas geheime Baldotiren geforbert murbe. Aber gerabe auch in England fpricht bie Erfahrung ju Bunften ber geheimen Babl. Denn faum giebt es im gangen öffentlichen Leben Englands irgend einen gleichen Fleden, als ben ber baufigen Beftechung ober Stimmenerkaufung bei ben Parlamentemahlen. Und anerkannt wird biefe, in ber Urt, wie fie in England bisher ftattfanb, boch vorzugsweise burch bie offentliche Abstimmung begunftigt. Denn naturlich murbe Diemand Taufenbe, ja Sunderttaufenbe an eine febr große Bahl beftechlicher, mithin unguverlaffiger, Babler bingeben, um ihre Stimmen zu erkaufen, wenn er wegen geheimer Ubftimmung furchten mußte, bag trot ber theuren Begahlung ber erkauften Babler bennoch - bag, wenigstens fo viele berfelben, als gur Bereitelung feiner Bunfche nothig ift, - gegen ihn, ja, vielleicht boppelt erkauft, fur feinen Sauptgegner ftimmen murben. Much wurde leiber bie offentliche 216= ftimmung feineswegs beibehalten, um jebe Befchrantung ber volligen Freibeit ber Bahl aufzuheben. Bielmehr wollte man, ba bie Reformbill bereits einen außerorbentlichen Fortidritt von bem Ariftofratismus gur bemofratischen Freiheit machte, und bie Bebingungen ber englischen Depufirtenwahlen im Uebrigen unvergleichbar bemofratifcher finb, als bie ber frangofifchen, nicht noch weiter geben, und ber Ariftokratie ber Butbbes fiber, ber Ginflugreichen und Reichen, ben naturlichen Ginflug retten, ben fie bei offentlicher Stimmgebung fehr naturlich auf bie Abstimmungen ber armeren, fcmacheren und abhangigeren Babler, auf bie ber Pachter u. f. w. auch ohne eigentliche Bestechung ausüben. Wenn aber auch biefer Einfluß im Allgemeinen nicht fo niebrig ift, wie bie Bestechung im engften Ginne, fo bleibt er bod immer eine Beftechung im weiteren Ginne. eine burch Furcht ober Bewinnliebe, oft auf recht abscheuliche Beife, 3. B. burch bas Unglud jener Abhangigen, bewirkte Beftechung, woburch unter bem Ramen und Schein freier Bollemabl ein falfcher Ginfluß auf bie Babt ausgeubt und ber Bred ber Berufung aller Babler gur 26ftim= mung nach ihrer eignen Ueberzeugung vereitelt wird. Aber, - fo menbet man vielleicht ein - ein gewiffer moralifder Ginfluß auf die Abstimmung vieler Einzelnen ift boch niemals gang zu beseitigen, und auch nicht gu beflagen. Diefes fei gern jugegeben. Doch muß wenigftens folcher moralifder Ginfluß gerabe baburd feine unschabliche Ratur bewahren, bag ber Abstimmende vermittelft ber geheimen Abstimmung eine vollige außere Freiheit erhalt, fo gu ftimmen, wie er, felbft trop jenes Ginfluffes, es fur gut halt. Borguglich aber taufchte man in England fich barin, bag man glaubte, die allgemein als fchimpflich und verberblich gebrands martte Beftedjung im engeren Ginne burch unerbittliche Strenge, insbes fonbere burch Ungultigkeitserklarungen ber so theuren Wahlen und burch Entziehung des Wahlrechts auszuschließen. Schon in dieser feiner zwei= ten Sigung hat bas reformirte Parlament wieber für die Burgerschaft von fünf Stabten und Flecken, wegen ber allergrobsten Bestechungen, diese harten Strafen auszusprechen. Schon jest aber ließen sich viele auf Milbe bringende Stimmen horen. Sie werden auch spater um so mehr sich horen lassen, je mehr solche an sich selbst verderbliche Wahlrechtsentziehun= gen eintreten mußten, so baß auf diesem Wege ber Schaben ber offentli= chen Stimmgebung nicht wird gehoben werden. Es wird biefes um fo weniger gluden, da leider burch lange lebung solchen Fläglichen Migbrauchs bas Rechts = und Ehrgefühl der stolzen Briten gegen denselben sehr ab= gestumpft ist, und ba an die Stelle grober Ausübungen der Bestechungen leicht feinere, schwerer erweisbare, treten konnen. - Die Arznei ber Strafen ist stets ein schlechtes Beilmittel fur bas franke Recht ober gegen bie Gebrechen ber Gesetze selbst. Welchen verderblichen Einfluß aber muf= sen stets solche Bestechungen auf die ganze öffentliche Moral und auf die Achtung und Wirksamkeit ber politischen Korper haben, die burch fie be= fleckt werden. Freilich mag man sagen: "låndlich sittlich" und zugeben, daß gewisse Umstånde den verdammlichen Charakter und den schäblichen Einfluß von Verkehrtheiten sehr verringern und milbern konnen. man mag hierhin rechnen, daß vor der Reform bei dem System der ver= faulten Flecken das Uebel ber Bestechung fast unvermeiblich schien und eine Gegenwirkung gegen eine ganz einseitig und verberblich gewordene Abelsaristokratie bildete, daß sie deshalb und durch die Offenheit selbst, mit welcher sie betrieben wurde, und burch die langere Gewohnheit in der öffentlichen Meinung als weniger schändlich und verderblich erschien. Dennoch ist dieses keine Rechtfertigung. Test aber, wo selbst jene Entschuldigungsgrunde wegfielen, werden dennoch Bestechungen durch die frühere Gewohnheit und durch die öffentliche Stimmgebung unterstüßt, so lange diese lettere selbst dauert, fortbestehen, und doppelt schadlich wirken. Doch bald wird der siegreiche Geist gesetzlicher Reform in dem besonnen und rast= los fortschreitenden edlen Volke der Briten jenen wesentlichsten Mangel der preiswurdigen Reformbill befeitigen.

Nach dem Bisherigen würde also die geheime Stimmgebung jebenfalls für demokratische Volksversammlungen und auch sonst

für Wahlen politisch rathlich sein.

Sie mochte ferner nach dem Muster von Athen und Rom rathlich sein für Volks = und Geschwornengerichte, wenigstens da, wo nicht etwa, wie in England, Einstimmigkeit für die Verurtheilung nothig ist. Auch wird diese Forderung der Politik in Frankreich jest immer mehr anerkannt.

Selbst aber für Richtercollegien, die aus gelehrten Beamten bestehen, mochte sich eine nach allgemeiner Erörterung der Gründe für und wider, einstretende völlig geheime Endabstimmung empfehlen. Gewiß, nirgends mehr, als für den Richterspruch müssen die einzelnen Abstimmungen nur von der beschworenen eignen Ueberzeugung der Richter abhängen, weder

burch Bollsaunft noch burch bie Dacht und ihre Maenten beffinnnt merben. - Und wennr bei Gefchwornen vielleicht mehr bie Rudficht auf bas Boll und ber Ginfluß politifcher Parteien bie Unabhangigfeit bes Urtheils gefahrben tonnten, fo ift fur Beamtengerichte befonbere ber Ginfluß ber Dacht gefahrlich, von beren Billfur, Gunft ober Ungunft bie Unftellung. Beforberung und Burudfesung, bie Befolbungen, Orden, ja wohl gar beliebige Berfesungen und Denfionirungen, alfo bie Beffimmung bes gangen Lebensichickfals ber Richter und ihrer Rinder abhangen. Jebenfalls aber mufite bier bie Abstimmung entweber gang offentlich erfolgen. fo baß bie Gefahr einseitiger Bestimmung burch bie Regierung, burch bie Ehre und Schanbe in ber offentlichen Meinung einigermaßen aufgewogen murbe, ober aber aans gebeim. Die gegenwartige 3mittereinrichtung felbit bei bem neueren offentlichen Berfahren, nach welcher gwar nie fur bie Staatsregierung, mohl aber fur bas Dublicum bie einzelnen Abstimmungen ein Geheimniß bleiben, ift offenbar burchaus geritorent fur bie richterliche Unabhangigfeit.

Roch am erften tonnte in politischen Senaten und in Stanbeverfammlungen, in welchen bereits burch bas offentliche Bertrauen bemabrte. umb in welchen burch ibre Berbaltniffe moglichft unabhangige Danner fiben, mit Ausnahme von Babibandlungen, eine offentliche Stimmgebung fattfinben. Bei Reprafentantenperfammlungen aber, welche burch Bablen gebilbet finb, fpricht gerabe fur bie Deffentlichkeit, wenigftens in ber Art, wie fie a. B. in ber frangofifchen Deputirtenkammer fattfinbet. noch ber entscheibenbe Brumb, bag bier eine vollstanbige Controle ber Babler, namentlich bes Boles, über bie gemablten Manbatare und bie nothige Remtnig ihres Benehmens, felbft ichon in Begiebung auf neue Bablen , unerlafflich finb.

Mbt, Abtei, f. Rirchenverfaffung und Gacularifation.

Abtreibung, f. Rinbermorb.

Abtretung (Ceffion) ift überhaupt bie Bergichtleiftung auf irgend etwas, bas une gehort (Sache, Recht, Forberung), ju Gunften eines Unbern, in beffen Gigenthum ober Recht bas Abgetretene ubergeben foll, ober bie burch ein Uebereintommnif geschehenbe Ueber= tragung einer Sache, einer Forberung ober fonft eines Rechts auf einen Unbern. Die Darftellung ber fur bie privatrechtliche Ubtretung maggebenben Grunbfage überlaffen wir ber Jurisprubeng, unb befchranten une bier blos auf bie Bemerfung, bag bas pofitive Recht \*) eine viel weiter gebenbe Befugniß ber Abtretung ftatuirt hat, ale bas Bernunftrecht anertennt. Denn, obichon es in Bezug auf bie - nach bem Bernunftrecht am meniaften bebenfliche - Abtretung pon Gachen ober auch Rechten- an Cachen gur rechtlichen Bollenbung bes Acts auch noch bie Uebergabe (traditio ober quasi - traditio) forbert (mas ubrigens

<sup>\*)</sup> Bir reben bier von bem in ber Praris faft burchaus geltenben Recht. mithin abgefeben bon Dublenbruche bavon abweichenber, aus bem Beift ber romifchen Burisprubeng icharffinnig entwickelter Eheorie.

mehr auf bie Form als auf bas Befen gebend ift), fo ertheilt es boch in Bezug auf Abtretung blos perfonlicher Rechte, inebefonbere ber Korberungen, eine nur wenig beschrintte Freiheit berfelben. In ber Regel ift Abtretung folder Rechte auch ohne Ginwilligung beffen, gegen welchen bas Recht geht, erlaubt und gultig, - Berbot ober Ungultigfeit ift Muenahme. Dach bem Bernunftrecht bagegen fann in ber Regel fein perfonliches, b. b. gegen eine bestimmte Perfon gebenbes Rett, alfo namentlich fein Bertragerecht und feine Forberung veraußert ober abgetreten werben ohne - ausbruckliche ober ftillichweigenbe - Einwilligung jener Perfon, und bie Malle, wo folche Einwilligung vorausgefest ober ale ftillschweigend ertheilt betrachtet werben fann, find Musnahmen. Much fann fein Recht abgetreten werben, welches mit einer Oflicht ober mit einer Schulbigleit verbunden ift, burch bef. fen Abtretung man glfo guch ber Pflichterfullung entfagen murbe; mas mar vom positiven Recht gleichfalls anerkannt wirb, boch nicht in bem Umfang, wie von jenem ber Wernunft, und zwar zumal barum nicht, weil nicht alles, mas nach ber Bernunft als Pflicht ober Schulbigfeit erfceint, auch vom positiven ale folche gegebtet ober geschirmt wirb.

ficht zu gelangen.

Eine Abtretung von Regierungerechten gu Gunften eines Unbem und ebenfo von einem Gebietetheil ober Land und Leuten. welche in Unerkenntnig bes ftartern Rechtes jenes Unbern auf bie Res gierung ober auf bas fragliche Land geschieht, barf nicht verwechselt merben mit berienigen, ju melder etwa bloge Convenieng, überhaupt anbere, ale auf bas abgetretene Recht unmittelbar fich begiehende Brunbe bestimmt haben. Wenn ber Ufurpator Don Diguel feiner Richte Dona Maria ben portugiefifchen Thron abtritt, fo liegt ber Gultigfeitegrund biefes Uctes feineswege in einer Uebertragung feiner Rechte auf Dona Maria, fonbern in bem baburch ausgesprochenen Unerkenntnig ber Dich = tigfeit feiner eigenen Unfpruche ober bes großeren Gewichtes von jmen Dona Maria's. (Es banbelt fich bier naturlich nicht um bie Gemutheftimmung, ober bie ber außern Erscheinung entruckte, wirkliche Ueber-Beugung Don Miquel's, fonbern blos um bie eigentliche juriftifche Bebeutung bes Uctes.) Wenn bagegen ber fcmache Ronig Rart IV. von Spanien mit feinem - von ber offentlichen Meinung langft gerichteten - Gobne Berbinand bie fpanifche Rrone an ben Raifer Dapoleon abtritt, fo

fpricht biefer Uct gugleich bie Unmagung eines Diepofitionerech. tes uber folche Krone aus, und wird eben baburch (noch weit mehr, als burch ben factifchen Umftand ber Unfreiheit jener Erflarung) mit bem Stempel ber Ungultigfeit bezeichnet. Diefe Ungultigfeit namlich bezieht fich auf Die Ration, beren Recht auf ihren Berricherstamm (wofern fie ein Intereffe hat, ein folches ju behaupten), burch bie von ihrem Furften anmaklich unternommene Abtretung, feineswegs gefchmalert ober aufgebo: ben merben kann. Die einzige vernunftrechtlich anzuerkennenbe Wirkung ber in Sprache liegenden Abtretung fann alfo bie fein, bag jest bie Nation, ba ibr Rurft vergichtet bat auf bas Recht fie ju regieren, frei von ben Berpflichtungen gegen ibn, bemnach gur Bahl irgend eines anbern Regenten ober irgend einer anbern Regierungsform berechtigt ift. Daffelbe Recht ber Entscheibung mochte ber nation auch in ben Kallen augeschries ben werben, bie, wie jener gwifchen Don Miguel und Dong Maria, ein zwifchen mehrern Pratenbenten ftreitiges Recht vorausfeben, inbem folder Streit naturlich nicht blos bie Privatfache ber Pratenbenten, fonbern gugleich, ober noch viel mehr, Die Gache bes Boltes ift. Freilich wirb noch eine lange Beit hingehen, bis man bem Bolfe bas Recht, uber ben Streit ber Thronpratenbenten gu entscheiben, gugefteben wirb. jeboch macht es fich bie und ba geltend und theoretisch ift es unbeftreitbar.

Was die mitunter vorfommende Abrectung von ein zelnen Regietung stechten, z. B. eines autokatischen Monachen an eine Botlesrepräfentation, oder auch an eine auf wärtige Gewalt betrifft, so kann auch sier der eigentliche Begriff der Abrectung nicht self zeschaten werden. Roch der swenn den nicht allgemein auerkannten, ded werchfeitzern Toverie geschiebt nämlich die Beründerung den Bertastung eineswege durch einen Bertrag, also durch Abrectung von Nechten, sonbern durch ein Geseh, weckdem wohl, damit es ins Dassin tette, oder gegeben werden könne, mitunter ein Bertrag vorausgeben muß, ohne baß eisede der westentliche Chaartete vos Geschäftes, welcher in der Gesekse.

eigenichaft beftebt, baburch aufgehoben wirb.

Auch Freiheit erechte der Boltes, oder politische Rechte seiner Wertetet, 3. B. das Okecht ber Steuterbevilligumg, das Wahltecht oder das Recht über steuten ist, 28. das Okecht der Ereitige Wahlen zu erkennen u. f. w., können nicht abgetre ten werden (4. B. von einem Patlament oder von einer Kammer an die Krone), aus bemessehen Gennen, weit dimitlich bier keineswog von Gegenschieben eines Bertrag zu zuschliche, die Rede ist, feinkern bier heite Disposition daucher zuschliche, die Rede ist, feinkern bies von Gegenschieden eines Bertrag zuschliche, die Rede ist, feinkern bies von Gegenschieden nauße einkone, die Rede ist, die Leinkern das die Leinkern die Verläufsche der Geseg bei ung, wordber nämilich der Gesammtwille (der da, möge seine Versonisstent auch eine complicitete sein, doch nur als von einer — juristischen der keine der einer — Derson ausgegeben zu derkachter ist, sich allein, nach freie Seistlie bestimmung entschieden, d. b. b. also statut, nicht aber contrabitt oder abtritt.

Die menben und nun gur Abtretung von Gebieten ober Gebietestheilen, überhaupt von gand und Leuten, als berjenigen, welche prattifc am wichtigften und am haufigften vorkommend ift. Seit ben alte-

ften Beiten bis beute und fast überall und immer haben bie Bolfer fich gefallen laffen muffen, wie Beerben behandelt, bemnach bem Gachen= recht unterworfen, ober wie eine gemeine Baare verlauft, vertaufcht, verpfandet, verichenet, an Bahlungeftatt gegeben, geraubt, gertheilt, auf privatrechtliche Beife vererbt und in Erbtheilung gebracht, auch als Beis bermitgift ins Loos ber Brautmerber geworfen zu merben. Daß folches in ben alten Beiten gefchah, fann nicht befremben, ba vom Recht, que mal vom Bolferrecht, bamals taum einige Ahnungen ober gang buntle Begriffe obwalteten und Starte ober Gewalt, auch Lift und Glud, uber: haupt bas blos Thatfachliche, beffen Stelle vertrat. Die meitgebietenden Gewaltsherricher im Dften, fo wie die fleinen Tyrannen im Beften betrachteten fich als unbefchrantte Gigenthumer von ihrem Gebiet und von allem, mas baffelbe einschloß, alfo von ben Menschen nicht minber ale von ben Sachen; und fratt Befet und Recht galt blos ihr Mille. Kubrten fie unter einander Rrieg, fo murbe eben bem Unterlies genden fein Bebiet gang ober gum Theil entriffen, baufig ohne Friedens: pertrag ober Abtretung von bem Gieger factifch behauptet, und, wenn auch ein Friedensichluß zu Stande fam, ihm nicht fowohl formlich ab : getreten ale einfach überlaffen, ober ale bem Rriege = und Giege= recht verfallen anerkannt. Die Bolber, bie bergeftalt von einer Berr= fchaft gur andern übergingen, murben nicht befragt barüber, auch an Feftftel= lung ihres funftigen Rechteguffanbes nicht gebacht; es bing vom neuen Berrn ab, wie er fie behandeln wollte; fie wurden nicht eigentlich Glieb bee Staates, beffen Gebieter fie feinem Reiche einverleibte, fondern blieben Rrieg 8= beute, rein bem Sachenrecht unterthanes Eigenthum. Gelbft wenn Re = publifen Eroberungen machten und diefelben - mit ober ohne Friedenevertrag - ihrem Bebiete einverleibten, gefchah es blos nach bem Gachenrecht. Das politifche Recht, bas eigentliche Burgerthum, blieb ausschliegend bei bem erobernben Stamm ober bei ber berrichenben Gemeinbe; bie neu erworbenen gander fammt ihrer Bevolkerung wurden Gigenthum berfelben und in Bezug auf ihr funftiges Schickfal gleichfalls abhangig von ber Dilbe ober Rlugheit ber Sieger. Go bei ben griechifden Republifen, fo viele berfelben burch Eroberungen ihre Macht ausbehnten, fo bei ber weltgebieten: ben Stadt Rom, melde von ben unterjochten ganbern und Bolfern nur die bes italifchen Bobens - wenn auch nicht (was erft fehr fpat gefchah) ins Burgerrecht, fo boch - ins Bunbesgenoffenrecht aufnahm, alle ubris gen aber, unter bem namen ber Provingen, ale ihrem Gachenrecht angehörig behandelte. Bahrend ber Sturme ber Bolfermanberung berrichte, wie leicht begreiflich, blos bie robe Bewalt, alfo abermal überall blos bas Factum und nicht bas Recht. Die Bolfer, b. h. bie Bevolferungen ber von ben Barbaren überichmemmten Provingen, murben gertreten, gerriffen, und waren abwechselnd bes einen und bes andern Raubers Beute. Spater , nach bem Emportommen bes Leben we fens, gerriffen felbft bie alten Rationalbanber, und aus ben Bolfern wurden blos großere ober fleinere Saufen, gang eigens gufammengefoppelt ale privatrechtliches Rusniegungegut ober auch volliges Gigenthum eines Beren und, bei weiterer

Entwidelung bes Lebenwefens, ale Erbaut eines Saufes. Rest marb Sahr= bunderte bindurch nicht nur mit unverholener Gewalt wie ehemals, sondern felbit unter Unrufen von Recht und Gefes und nicht nur auf großern Schauplaten, fondern überall und bis in die fleinsten Raume ber Pander : und Menschenhandel getrieben. Die Fürstenthumer, aus Grundberrichaften und einer bigarren Mifchung von barauf rabicirten Drivat = und offentlichen Rechten erwachfen, überhaupt bie großen und fleinen Gebiete ber vielnamigen Berren murben nun gang ebenfo wie einfaches Grundeigenthum nach Belieben bes Eigners (etwa mit Buftimmung ber Familie, bie ein Gefammtrecht barauf ans fprach, boch ohne alle Ruckficht auf Intereffe ober Rejaung ber Bevolletung) veraußert, vertaufcht, burch lestwillige Unorbnungen vergabt, gum Beirath= gut gegeben, gefauft und verfauft, abgetreten, vertheilt, überhaupt nicht andere behandelt, ale etwa Jagbreviere ober Landwirthschaften fammt ben Der naturliche Lauf ber Dinge brachte mit fich, baf, mabrent in einem Bande bie Berftudelung bes Bobens und Gebiets voranschritt und fich befestigte, bagegen in anbern viele fleine Berrichaften allmalia gufam = menfloffen in einige wenige große Bebiete. Gelbft bie Ronige regierten jest nicht mehr als Baupter bes Boles, fonbern als Inhaber bes Lanbes, und mabrend ber Ronig ber Deutich en burch bie Bertheilung bes Bobens unter eine Ungahl großer und fleiner Berren in Unmacht fiel, permanbelte fich ber frangolifche Ronig burch allmalig in feinem Saufe concentrirten Landerbefit aus einem Ronige ber Frangofen in ben Ronig von Frankreich. In biefer Eigenschaft warb er allmachtig. Dem herrn bes Grundes und Bobens gehoren auch bie Bewohner (accessorium sequitur suum principale) und ber herr bes Landes tann vollgultig bie Bebingungen feftfeben, unter welchen irgend Jemand baffelbe bebaue ober bewohne. fann auch bamit ichalten und malten wie er will, es alfo auch gang ober theil= weise veraugern ober abtreten ober vertaufchen an wen und wie er will.

Dergeftalt erhob fich bie, ben Titel eines Rechtes vermeffen voran= tragende Uebung, welcher vergebene bas, ber Gewalt fete verhafte und von ben Rnechten ber Bewalt angefeinbete, Bernunftrecht fich entgegenfeste. Alles, mas bas leste gewann, beffund barin, bag man mitunter ben trauri= gen Menfchenhandel burch mehr ober minder gut erfonnene Phrafen ober Bormanbe gu befchonigen fuchte. Aber bas Unwefen bauerte fort, ja murbe noch gefteigert bis in die neueste Beit; und bie allmalig, in Folge ber verbreite= ten Aufklarung, bier leife, bort laut ertonenbe Appellation ber Bolfer vom hiftorifchen und positiven Recht an jenes ber Bernunft, und ber Musspruch aller achten Rechtsphilosophen, welche mit Rant lehrten, bag ein mabrer offentlicher Rechtszuftand gar nicht gebacht werben fonne, bevor nicht jener fcmabliche Menfchen = und Bolferhanbel abgefchafft fei, vermochten nichts gegen ben Uebermuth ber Bewalt und gegen bie fervile Jurisprubeng ber von ihr befolbeten Publiciften. Lanber = und Bolfertaufch und Abtretung geboren nach wie vor gum praftifchen Bolferrecht; und ben mertwurbigften, nach feinen Ergebniffen weiteft reichenben Uct biefer Urt hat ber nach Beffegung Rapoleone gufammengetretene Bie ner Congreg ber Beltgefchichte ubergeben.

Das Bernunftrecht - nach unferer Unficht gur oberfien Serre ichaft in ben Mechfelperhaltniffen ber Rolfer mie ber Ginzelnen berufen - er-Mart fich unbedingt gegen jebe Abtretung eines Lanbes (b. b. eines von Staatsburgern bewohnten Bobens) burch ben Millen eines Beren, und es will in allen Berhandlungen gwifchen ben Staaten bas Bolksrecht, b. h. bas Recht ber Ge fammtheit gemahrt und Bellig gehals Wie fann ein Gebieter, ja wie fann auch bie fouveraine Macht ber Mation einen Theil ber Bepolferung, alfo eine Ungahl ihrer eiges nen Blieber, abtreten, b. b. von fich ausscheiben, ber gefellschaftlichen Rechte berauben. und fie ale Unterthanen einer fremben Macht gumeifen? nicht ber Gefellichaftenertrag gegen bas Dreisgeben irgent eines Gilebes, und fann bie Pflicht, bie auf bas Recht bes gu Schukenben fich grundenbe Schulbigfeit bes Schuges veraugert ober aufgegeben merben wie etwa ein, lebiglich auf bie Schulbigfeit bes Undern fich beliebenbes, bem Gebrauch ober Richtgebrauch bes Berechtigten frei ffebenbes. Recht? Wie fonnen biejenigen, bie burch bas Eingehen bes Staatevertrage fich blos einer beftimmten Gefellichaft verbanben, gehalten fein, gegen Billen und Reigung biefelben Gefellichaftspflichten zu übernehmen gegen emen and ern Staat, ober gar fich vermeifen zu laffen an bie Gnabe biefes fremben Staates, b. b. an bie Behanblungemeife, Die er ihnen angebeiben gu laffen fur aut finden wird? - Benn icon bie gemeinen und ein feitiegen Bertragerechte nach ber vernunftrechtlichen Lehre nicht abgetreten werben fonnen ohne Buftimmung beffen, wiber welchen bas abgutretenbe Recht lautet, um wie viel meniger fann ein Bertrageverhaltniß, welches ein wechfelfeit iges Recht begrunbet und gang eigens auf perfonliche Gigenichaften und Berpflichtungen fich bezieht, ohne Ginwilliaung fammtli: der Betheiligten auf andere Derfonen übertragen werben! Ein foldes Berbaltnif aber ift jenes ber Be fellfchaft, und je michtigere Brede biefelbe hat. eine je innigere Berbinbung ber Mitglieber fie vorausfest, befto verlegenber ericheint bie Unmaßung einer folden einseitigen Uebertragung. Go menig ein Chetheil ben anbern, fo menig ein Bater feine Rinber Unbern mit Rechtsmirs fung abtreten fann , fo wenig vermag es ein Staat mit feinen Bliebern , unb wenn es ein Autofrat thut, fo ftellt er baburch aufs einbringlichfte bie Berlorenheit bes Rechtszuftanbes feiner, bergeftalt wie Stigven, wie fchlechte Sachen behandelten, Unterthanen gur Schau.

Das Geffihl ber ben Staatsburgen burch Töteretung pupssigten Schmach it und bei allem Bostern ichnigt, verden auch une zur dimmernen Gesenntil ber Wirte gefangt find: eine gerechte und gemgensofe Bittereleit ersület ist Seel, venm ein solches Loos über sie erzeit, und es ist wohl eine ber Sumurfachen der heut zu Tang so weit verbreiteten Missimmung der Beiter Sim sinre Beigterungen, daß sie in den neuesfen Zeit so wiesäusig erfohren mustan, wie man sie als Wa ac z. die man verstanden is ömer berachter, folgstich die min sie ver ach te. Sie man verstanden in diene krandter, solgstich die min sie ver ach te. Sie and verstanden, wie dem sie die Wa ac z. die man verstanden, wie dem sindstig mit sich weit Bussilier sich verstanden, und venn nicht immer mit Mich, doch meist mit Stuffen erboben, und venn nicht immer mit Mich, doch meist mit Stuffen erboben, und venn nicht immer mit Mich. Ooch meist mit Kulpm. Als S. Frang I. von Frank reich in der Gefangsschlich zu WR ab erb den Krieden untergeichnet hater, von in er Ansiet

Rarl V. neben anbern Panbern auch bas Bergogthum Burgund als Dreis ber Freiheit abtrat, weigerten fich die Stande bes Landes entichieben, fich ab= treten ju laffen, und ertlarten ihren Entichluß, burch eigene Rraft fich ber neuen Berrichaft, Die man ihnen geben wollte, ju ermehren, falls ihr Ronia fie ju fchuben nimmer vermoge; und ber Erfolg fronte ihr Biberftreben. Das in unfere Beit an Baiern abgetretene Eprol vergof fein Bergblut gur 216= wehr ober gur Abichuttlung ber verhaßten neuen Berrichaft, und feine beroifche Erhebung, wiewohl unmittelbar fruchtlos, marb boch burch bie Uchtung ber Belt und nach fpater eingetretenem Umfchwung ber Dinge auch burch bie ehrenpollife Unerkennung bes offerreichischen Raiferhauses belohnt; und ale, bei bem Sturge Rapoleons, bas ihm verbunbete Danemart gur Abtretung Normegens an Schweben gezwungen marb, magte bas helbenmutbige Bolt ber Normannen fubn ben ungleichen Rampf gegen bas von ben Groß: michten unterftuste Schweben und errang baburch, wenn auch nicht bie Un= mirtfamteit ber Abtretung, boch einen guten, Rormegens Gelbitftanbigfeit umb Kreibeit burch eine von feinen eigenen Bertretern entworfene und weife Berfaffung verburgenden Frieden. Freilich find folche Beifpiele felten; bie Bolfer, por allen andern die beutichen, bie ba burch lange Gewohnheit gegen bie eigentliche rechtliche Natur folder Abtretungen fast abgestumpft scheinen, laffen eben über fich ergeben, mas bie Bewaltigen zu beschließen fur aut finden; und manche find mobl, welche gegen Menberung ber Berrichaft barum gleichgultiger find, weil fie in ber Regel feinen Grund haben, barin eine Berfchlimmerung ihres - überhaupt fo giemlich gleichen - Loofes gu erfennen.

Durch diese Betrachtungen wollen wir übrigens teine Brechteungultigfeit aller Abtretungen ohne Unterschied barthun; nur mogen fie gur

Rechtfertigung ber nachftehenden Gabe bienen :

1) Eine Abreumg von G ach en, ober bem Sach eine ach angebeitgen Bubmagn, Ferderungen u. f. w. famn fo wie unter Privaten fo auch unter Staaten rechteunbebenflich geschen. Go mag eine — eine am Ausland befindliche Domanie, eine Feltung (ale Festung), eine undbemordnite Grenzifteret, eine nach vom Sachencht befind Colonie (unbeschabet vom perfolischen Berchen ber Golonisten) abgetreten werben, so auch bewege iich Sach von aller Art.

2) Die Abreumg eines freektig en Gebiete, wem sie als Anterennung bes viellichen Rechte ber Macht, an welche bie Abreutung geschiebt, erscheint, ist, von blefem Standpunkt oder unter ber Bocaussfegung eines triftigen Grundes ber Anerkennung beurtheite, rechteunbedentlich; sie ist alsbann ichte einerfullich Abt rectung, sondern sichniben über sagabe, oder Bar.

rudgabe.

3) Auch eine Auffendung des Schupes, wenn sicher ummöglich geworder ist dere obefahr des Untergangs nicht tänger gerachtet werben kann, mag au rechtsertigen sein, da man annehmen kann, daß die Gefammtbeit sich im Staatsvertrag zu nichts Un mögliche mud zu nichtet, was ihr den Untergang gereiten mügte, verbunden, und daß jedes Craatsglieb für sichhen außersten Fall auf weitern Schup Berzicht geleister babe. Wo soller

Fall jedoch eintritt, da wird eben die Provinz ober der Bezirk, welchen gegen die überlegene Feindesgewalt zu vertheidigen, die Gesammtheit nicht mehr im Stande ist, zwar sich losgeriffen sehen vom alten Staat; aber das durch ist die Vereinigung mit dem neuenrechtlich noch nicht bewirkt Die vom Sieger geforderte, vom Besiegten nothgedrungen bewilligte Abtretung bringt für die Abgetretenen mehr nicht als die Fortdauer oder den Beginn eines Kriegsbesites, überhaupt eine, factische Lage hervor, worin es ihnen rechtlich frei steht, sich entweder burch eigene Kraft ober burch Sulfe von außen der fremden Herrschaft zu erwehren, oder — weil dieses in den meisten Fällen höchst schwierig oder unmöglich ist — sich mittelst eines jett erst von ihnen — ausdrücklich oder stillschweigend — zu schließenden Vertrags, b. h. burch einen eigenen Vereinigungs = ober Unterwerfungsvertrag dem Staate, an welchen die Abtretung geschah, anzuschließen oder einzuverleiben, überhaupt die möglichst günstigen Bedingungen für folche Unterwerfung zu erwirten. Da nun in der Regel die schwache Provinz, wenn sie für sich allein unterhandeln sollte, nicht wohl hoffen kann, sehr gute Bedingungen von dem Sieger zu erhalten; so wird sie es wohl noch als Wohlthat betrachten, wenn der Staat, dem sie angehorte, im Ubtretungevertrag selbst folche Bedingungen stipulirt, also gewissermaßen auch in ihrem Namen, oder ihre Einwilligung aus vernünftigen Gründen voraussetzend, unterhandelt und abschließt.

4) Anerkennung des fremden Rechts oder gebieterische Noth= wendigkeit sind hiernach die einzigen gebenkbaren Rechtfertigungsgrunde für Abtretungen von Land und Leuten; d.'h. in diefen beiden Fallen allein ge= schieht von Seite der abtreten den Macht kein Unrecht gegen die Abgetrete= nen (ober eigentlicher gegen die bergestalt in den factischen Bustand ber Losge= riffen heit vom alten Staat Berfetten). Wohl aber mag die Forderung der Abtretung von Seite des Siegers ein Unrecht gewesen sein, deffen Beleuch. tung jedoch nicht hie her gehort. Es fragt sich aber noch weiter, ob nicht auch aus blogen Grunden wechfelfeitiger Convenienz eine Abtretung (fei fie ein= feitig, gegen irgend eine andere Bergeltung, sei sie wechfelseitig, also durch Tausch geschehend) rechtlich stattfinden konne? Wir antworten: wohl kann es sein, doch nur mit Einwilligung ber Abzutretenden; nicht aber durch ben bloßen Willen der Regierungen. . Nicht durch freie Bereinigungsvertrage ber Bolfer und ihrem mahren Interesse gemaß sind die mei= ften der heutigen Staaten entstanden oder gerade mit diefer oder jener Umgrenzung versehen worden. Hier der blinde Zufall (der Todesfälle, Erbschaf: ten oder Heirathen), dort die wechselnden Kriegserfolge und die meist engs bergigen Conceptionen der Diplomaten, oft auch baare Unwissenheit oder Berkehrtheit oder Corruption der Unterhändler, haben die großentheils bizarre Gestalt, Vertheilung und Begrenzung derselben (ganz vorzüglich wieder der deutschen) hervorgebracht. Daß da Manches zu verbessern, Manchem nach= zuhelfen, Manches, wollte man es gut, d. h. dem Wohle der Volker entspre= chend haben, völlig anders zu gestalten wäre, ist hiernach wohl tegreislich und konnte nicht ausbleiben. Aber eine angebliche Verbesserung blos nach bem Ermeffen ber Regierungen wurde gar zu oft noch eine weitere Ber= folimmerung — bas Ergebniß einseitiger, leicht unlauterer, Interessen — Staats = Lex. Zweite Aufl. I. 12

und babei jebenfalls eine Berlegung bes Rechts ber Bolker, bie man bergestalt wie Sach en behandelte, sein. Diese Boiter felbst alfo, und zwar nicht blos die Mehrheit der Nationalrepräsentation (weil das Recht der Ab= zutretenden ein jus singulorum, b. h. ein ber Berfügung ber Gesammtheit nicht unterstehendes, personliches Recht ist), sondern auch die Bevolkerung bes abzutretenden Begirks ober Landes mußte (burch ein ihren Gefammt= willen möglichst zuverlässig ausdrückendes Organ) bazu ihre Beistimmung er= If the die Abtretung wirklich vortheilhaft, so kann die Zustim= flaren. mung nicht zweifelhaft sein, ist sie ihr nachtheilig, so ist es unrecht, sie ihr zu= zumuthen. Daß die jenseits des Rheins gelegenen deutschen Länder vorgezogen haben würden, einem einzigen deutschen Staat in Masse zugetheilt, statt stuckweise an mehrere entfernte Staaten vergeben zu werden, ist eben so naturlich als daß die Abtretung Luxemburgs an Holland, Genua's an Sar= binien, des halben Sachsens an Preußen vielfadje Erbitterung Die badischen Burger konnen nicht ohne Ents hervorgebracht hat. rustung daran denken, daß man erst noch vor Kurzem ihrem constitutionel= len Staat die Abtretung von etlichen taufend Seelen zumuthen wollte, um einen, aus einem vierhundertjährigen Testament eines Grafen von Spon = heim herrührenden und jedenfalls das diesseits Rheins gelegene Land gar nicht berührenden Erbschaftsstreit zwischen den Sausern Baben und Baiern durch solches Opfer gutlich zu schlichten! — So weit die strenge Für die Praris wurde man sich damit begnügen, daß, wenn auch nicht die Bevolkerung der einzelnen abzutretenden Bezirke, doch wenig= stens die gesammte Nationalrepräsentation um ihre Zustimmung zu jeder in Frage stehenden Abtretung angegangen wurde. Bei einer solchen wurden auch jene Bezirke ihre Wortführer haben, und die Gesammtheit, von bem eben vorliegenden einzelnen Fall sich zum Princip seiner Entscheidung erhebend, wurde ohne evidenten triftigen Grund nimmer in die Lostrens nung auch nur des geringsten Theiles willigen. So haben auch in Baben beide Kammern einstimmig und nachdrucklichst sich gegen die wegen Spon= heims angesonnene Abtretung erklart; und so lange eine Verfassyng, welche die Gesammtheit des Volks zu einem lebendigen Ganzen verbindet, in Wahrheit besteht, wird jeder Theil wie das Sanze jeder irgend vermeids lichen Trennung kräftigst widerstreben. R.

Abtriebsrecht, f. Maherrecht.

Abukir (Schlacht bei). Obschon wir einen eigenen, allgemeinen Artikel den merkwürdigeren Schlachten der neuen und neuesten Zeit widmen; so glauben wir doch derjenigen, welche am 2. August 1798 in der Bucht von Abukir geliefert ward, wegen ihrer ganz ausgezeichneten Merkwürzbigkeit, in einem besondern kurzen Artikel gedenken zu müssen. Der sonst wenig bedeutende Flecken Abukir (sammt einem Schlosse gleiches Namens), auf einem Vorgebirge ungefähr in der Mitte zwischen Alexandrien und Rosette an der Nordküsse Aegyptens gelegen, hat dadurch eine welthistorissche Berühmtheit erlangt und den Namen Nelsons, des Siegers dei Abuskir, mit unvergänglicher Glorie geschmückt. Nachdem der erste Coalitionsekrieg gegen das revolutionnaire Frankreich durch den Frieden von Campos

Formio (17. Det. 1797) mit Defterreich zum entschiedenen Triumphe Frankreichs geendet, und von der größen Masse der wider Frankreich Ver=. bundeten jest nur noch England in Waffen geblieben war, unternahm bas franzosische Directorium, zur Demuthigung seines noch allein übrigen Feindes und zu imponirender Schaustellung seiner eigenen Macht, ben kuh-Buonaparte, ber Besieger Desterreiche, nen Zug nach Alegypten. fuhr (am 21. Mat 1798) von Toulon aus, an der Spige eines Heers, welches man, um die wahre Absicht ber Ruftung zu verbergen, ben linken Flügel der Urmee von England genannt hatte, und unter dem Schirm einer starken Kriegsflotte, welche ber Admiral Bruens befehligte, zuerst nach Malta (9. Juni), welches binnen brei Tagen sich bem Unüberwind= lichen ergab, und sodann an die ägyptische Kuste, landete (1. Juli) bei Alexandrien, erfturmte biefe Stadt (3. Juli), eben fo Rofette u. a. Festen, trieb die Araber und Mamlucken in blutigen Gesechten unaufhalt= sam zurud, und hielt am 22. Juli in Cairo ben triumphirenden Ginzug. Europa erstaunte, England — schon um seine oftindischen Besitzungen bange — erzitterte über fo-wundervolle Erfolge. Aber wahrend Buonaparte die Eroberung Aegyptens im raschen Siegerschritt vollendete, ward die fran= zosische Kriegsflotte durch den britisch en Seehelden Relson mit einem großen Schlage zerstört und bergestalt auch das Landheer, von Frankreich und allen heimischen Hülfsmitteln jest abgeschnitten, in die gefahrvollste Gleich nach erhaltener Kunde von Buonaparte's Ausläufen Lage gebracht. aus Toulon (es geschah unter Begünstigung eines Sturms, welcher das be= obachtende englische Geschwader zerstreut hatte) sandte der britische Admiral St. Vincent von Cadir aus dem jenes, Geschwader befehligenden Gegen= admiral Horatio Nelson eine mächtige Verstärkung; und dieser, jest 13 Linienschiffe und 2 Fregatten führend, durchflog die Gewasser des Mittel= meers nach allen Richtungen, um den Feind aufzusuchen, doch lange ver= gebens, weil getäuscht durch falsche Nachrichten oder vom rechten Wege ab= gehalten burch Buonaparte's Gluck. Endlich am 1. Aug. gewahrte er, zum zweitenmal die ägyptischen Gewässer durchsuchend, in der Bucht von Abu= kir die französische Kriegssotte und im Hafen von Alexandrien den Mastenwald der Transportschiffe. Die Gefährlichkeit des Einlaufens in diesen Hafen für größere Kriegsschiffe hatte den Udmiral Bruens zur Wahl der Stellung bei Abukir bestimmt, und et erwartete allbort in ge= brangter Schlachtordnung, furchtlos, ben Feind. Auch war er an Schiffen und Kanonenzahl der britischen Flotte um Etwas überlegen. Nelson jedoch, mit Siegeszuversicht, eröffnete bei sinkendem Tage den Kampf. Ein kühnes Durchbrechen der feindlichen Linie bahnte den gefahrvollen Weg Tapfer, aber unglucklich stritten die Franzo= zum entscheidenden Triumph. Nach zweistündiger Schlacht waren bereits fünf ihrer Linienschiffe ge= nommen, und jest flog das Admiralschiff (ber Drient, mit 120 Kanonen und 1000 Mann) brennend in die Luft. Die Schlacht wuthete fort, bis noch vier andere Schiffe sich ergeben hatten und eines, das auf den Strand gelaufen, durch den eigenen Befehlshaber in Brand gesteckt war. Nur zwei Schiffe von der Linie und zwei Fregatten retteten sich burch die Flucht;

19 \*

5000 Frangofen maren getobtet, 4000 gefangen. Die Secannalen tennen feinen glangenbern Triumph, bie Beltgeschichte aber faum einen folgenreichern. Denn auf bie Runde bavon erhoben bie gebemuthigten Reinbe bes republikanifchen Frankreichs von neuem bas Saupt, und es bilbete fich in furger Frift bie zweite Coalition wiber baffelbe, und eine neue Reibe von Blutfcenen und Umwalzungen begann. Die Coalition, am Anfange fiegreich, boch frube unter fich felbit uneins, murbe balb burch bas Genie und ben Selbenarm bes gur Rettung bes bartbebrang= ten Frankreich aus Megnpten beimgefehrten Buonaparte, und welcher fich fest burch eine fubn vollbrachte Revolution gum Saupt bes Staats, als erfter Conful, aufichmang, theile burch Bernichtungsichlage nieberges worfen, theile burch Lift gerriffen; und bie Friedensichluffe von gune= ville und von Umiens (9. Febr. 1801 und 27. Darg 1802) vertun= beten ber Belt bie vollige Rubloffgfeit ber gum gweitenmal vergoffenen Strome von Gold und Blut. - Bas Mbufir betrifft, fo bemerten wir noch, bag die Frangofen, mahrend ihres Aufenthalts in Megnpten, auch ju Land in ber Dabe jenes verhangnifreichen Dorfes blutige Rampfe befrunben, und zwar fiegreich gegen bie Turten (25. Juli 1799), boch unglud's lich gegen bie Briten unter Abererombie (21. Dars 1801).

Abmefenheit, f. Berfchollener und Wiedereinfebung.

Abpffinien, f. Sabefch.

Abgugsrecht, f. Abfahrt und Rabbat.

Acceffion, f. Gigentbum.

Acceffionsvertrag, Beitrittsvertrag, f. Bertrag.

Accidentien, f. Befoldung.

Accife ift eine Abgabe, weiche von Gegenflahren infahrlifcher Ereugung und Wetzehrung erhoben wird. Bei der Einfuhr accisspsichtiger Gegenflähre wird in ber Regel neben dem Joll noch die Accife erhoben; der Auf fuhr baggen die begablte Accife in der Argel gutückgegeben. — Bei Accife ist eine Conssignation eine Accife in der Argel gutückgegeben. — Bei Accife ist eine Conssignation eine Argel gutückgegeben. — Bei Accife ist eine Conssignation eine Argel geschickgegeben des Berbrauches tucht; eine ind ie zeite Abgabe, wenn sie nicht unmittelbar von dem Conssignation der werden und Kagaben, die weder das Eine noch das Andere sind, mit dem Ramen Accife beiegt, g. B. die sogenannte Imm ob ist en abere, von dem neuen Erwerber gesebert wird und in bestimmten Procenten bes Kaufpreise der Wetzerhauflags bestiedt.

Digitorary Grough

braucht man das Wort Accise ebenfalls nicht mehr; man sest zu dem accise baren Gegenstand das Wort "Steuer", z. B. Biersteuer, Branntweinssteuer ü. s. w. — Früher waren die Worte: Impost, Aufschlag, Licent

für dergleichen Abgaben an vielen Orten gebräuchlich.

Die Accise ist schon alt; die Romer erhoben Abgaben von Gegenstän= den des inlandischen Verbrauchs unter dem Namen vectigal. neuern Staaten führte sie zuerst Holland während des Kampfes gegen Anfänglich ließ man sich von den Kausleuten für die Er= die Spanier ein. laubnif, dem Feinde gewisse Waaren zuführen zu dürfen, eine Gebühr be= zahlen; die man Licent (von licentia) nannte; bald wurde der Licent von gewissen Gegenständen, ohne Rucksicht, ob sie für Feind oder Freund be= stimmt waren, erhoben und schon 1587 finden wir in Holland die Accise im Schwung, wo sie auch eine so große Ausdehnung erlangt hat, daß der Hollander kaum irgend etwas verzehren kann, was nicht fünf = bis fechsmal besteuert worden ist. — Im Jahr 1685 kam die Accise nach Brandens burg und bald darauf nach Sachsen; sie fand in den Reichslanden und Städten als ein probates Mittel, Geld zu bekommen, um fo leichteren Ein= gang, als man sich an ben Bollen nicht nach Belieben erholen konnte, weil dieselben durch Reichsgesete — wovon jedoch Desterreich und Brandenburg ausgenommen waren — in Schranken gehalten wurden. — In Deutsch= land wurde die Accise mit deutscher Gründlichkeit behandelt, eingetheilt und Da gab es eine "Universalaccise von allen Dingen ohne Unterschied, die zum Lebensunterhalte verzehrt werden ober in Verkehr und Gewerbe kommen"; eine Particularaccife, die nur auf eine gewisse Art von Consumtibilien gelegt wird; eine Landaccife, die von gewiffen Artikeln, welche zum Verkauf kommen, also nicht von solchen, die der Producent felbst verbraucht, erhoben wird. — Johann Georg führte in Sachsen eine Handels= und Landesaccise ein; Friedrich Mugust eine General=Consumtions = Accise, wogegen er ben Stadten die Halfte ber directen Steuern erließ. Der fachsische Accistarif fur die General= Confumtions = Accife von 1745 enthalt unter einer Menge von Gegenftan= den auch Bauholz, Weinpfahle, Strohband und Zaunruthen als accisbare Die Fortschritte der Wissenschaft und Erfahrung haben sich im civilifirten Europa auch im Steuerwesen wenigstens in so weit Bahn ge= brochen, daß man die grellsten Widersprüche mit theoretischen Wahrheiten aus bem Leben zu entfernen sucht und nicht mehr festzuhalten vermag, wo nicht mit mehr ober weniger Grund die Nothwendigkeit als ein Sin= berniß ber Reform angeführt werben kann. So ift auch im Acciswe fen viel aufgeräumt worden, und Manches abgeschafft, was wenig eintrug und Eine Vorliebe für die indirecten Steuern und die Accise zeigt sich besonders in denjenigen Landern, wo Handel, Fabrikwesen, überhaupt fünstliche Industrie einen größeren Thil des Nationalreichthums erzeugen und bilben, als die Zweige der Urproduction — Bergbau, Land= und Forst= So verhalt sich nach Malchus die indirecte Bewirthschaft, Wiehzucht. steuerung zu ber birecten: in England = 17:6, in Frankreich = 15:8, in den Niederlanden = 18:10, in Preußen = 10:83 in Desterreich = 7:15.

In England murbe bie Merife im St. 1643, mabrent bes langen Parlaments eingeführt und auf Getrante gelegt; von ba an murbe fie immer mehr ausgedehnt, fo bag fie jest beinahe bie Salfte bes Staatseinfoms mens einbringt. - Bor ber Reform maren accisbar : Muctionen und offentliche Bertaufe, Bier, gebrudte Baaren, Gewerbicheine, Glas, Saure und Felle, Sopfen, Lichter, Dals, Deth und Parfumerien, Doffwein, Papier, Geife, Starte, fteinerne Rruge, Thee, gebrannte Baffer, Beineffig, Biegel : und Schieferfteine; biefe Begenftanbe ertrugen im Jahr 1838 (nach Mac Gulloch) 18,736,000 Pfund Sterling ober 224,832,000 Buls ben; bie Roften ber Erhebung follen fich auf nicht mehr als 43 Procent bon ber Bruttgeinnahme belaufen haben; in Griand murben in bem gebach= ten Jahre 2,025,500 Pfund Sterling, ober 24,307,200 Gulben erhoben, wovon 11 Orocent burch bie Roften abforbirt murben. Unter bem Reform= minifterium find bie Auflagen auf Bier, gebrudte Baaren, Saute unb Relle, Lichter und Doftmein, Biegel und Schieferfteine aufgehoben, jene auf Geife auf die Balfte berabgefest worben. Die Gumme, welche hierburch ber Staatscaffe entgebt, betragt 3 Millionen Pfund Sterling ober 56 Dillionen Gulben; an Bermaltungetoften murben, mabrent ber Jahre 1830. 1831 und 1832 145,250 Pfund Sterling ober 1,743,000 Gulben erfpart, Den in England außerft taffigen Muffichte : und Controlemagregeln blubt feine lange Bufunft mehr. Gine im Upril 1833 ernannte Commiffion , an beren Spite Sir Benry Darnell ftebt, ift mit einer Untersuchung ber Muffichtemagregeln und Erhebungeart ber Accife beauftragt. Gin Bericht berfelben empfiehlt bie Abichaffung aller Accifeaufficht auf Thee, woburch uber hundert Taufend Sandelsleute von einer laftigen Inquifition befreit werben, Die Mufficht auf die Bierfabritation, Die fonberbarer Beife noch fortbeffebt, mabrend bie Abgabe felbft aufgehoben ift, fo wie jene auf ben Bein follen ebenfalls aufgehoben werben, besgleichen bie Accife von vielen fleinen Artiteln, Die beinahe fo viel toftet, ale fie eintragt. (Das Reforms ministerium und bas reformirte Parlament. London James Ridgeway and Sons. Rarleruhe, bei Groos. S. 20-25.) - Die Strafen ber Uebertretung von Accievorschriften find unverhaltnismaßig ftreng; Die Berfalfdung eines Accisicheins wird mit 7jahriger Deportation beftraft; bie Ertenntniffe merben von zwei Friebensrichtern und zwei Acciscommiffarien ohne Bugug einer Jury gefallt. Der Richter barf bie Strafe bis auf ein Biertheil moberiren; ber Acciscommiffair ift gefehlich ermachtigt, fie gang nachzulaffen.

In Frankreif kommt, wie oben schon angescher, der Name Accie nicht mebr vor, allein die Sache besteht in geser Ausbehaung. — Im Sahre 1804 wurde die Regie der Constidutions indirectes unter dem Namen droits-reunis ereichtet. Im Sahre 1806 wurden ihre Attributionen verwellssich der die niese Linie der Gerichtesteur, der Aadabes feuer und Zutheitung eines Theis der Salisseur (f. unten). Im I. 1808 wurden an der Gertanksselber und eine Aspale werderungen vorgenommen — bas Inventarium aufgehoben und eine Aspale mehr Erbeitheren eingessüge L. bergl.; im I. 1811 irt ab al Zudassmonoppl an die Stelle der Aadabes,

Daniel County

Die Erhebung und Aufsicht kostete viel Geld; zwar nicht so viel als im J. 1661, wo die Salzsteuer in Frankreich 14,750,000 Franken er= trug, die Unkosten auf 13,351,000 Franken stiegen, so daß nicht mehr als 1,399,000 Franken in die Staatskasse flossen; — aber doch immer noch ge= Im J. 1813 ergab eine Bruttoeinnahme von 266,587,718 Franten nach Abzug der Kosten einen Reinertrag von 188,137,022 Franken, die Kosten beliefen sich demnach auf mehr als 18 Procent von der Brutto= Die gegenwärtige Einrichtung gründet sich auf das Geset vom 28. April 1816, woran im J. 1817 und 1824 Modificationen vorgenommen wurden; durch Verbesserungen und Vereinfachungen in der Berwaltung und Comptabilität ift es gelungen, den Ertrag zu steigern, die Kosten zu verringern. — Die Getränkesteuer, der Hauptzweig ber droits - réunis, zerfallt in vier Abtheilungen. — Das droit de circulation wird von den Trauben = und Obstweinen bezahlt, welche der Confu= ment unmittelbar von dem Producenten oder von dem Großhändler kauft. Es ist in ganz Frankreich gleichförmig. — Das droit d'entrée ruht auf ber Conflumtion in den Städten über 1500 Seelen und wird von allen Gattungen der Getränke erhoben. — Vom Wein wird diese Abgabe nach einem Tarif erhoben, worin die Departements in vier, die Stabte in acht Claffen getheilt find, und beffen Cabe nach ber Entfernung von bem Ort ber Production und nach der Bevolkerung steigen. — Für die übrigen Ge= tranke steigen die Tarifsate blos nach ber Bevolkerung. — Das droit de detail wird von allen Getränken bezahlt, die im Kleinen verkauft (von ben Wirthen ausgeschenkt) werden. Es beträgt 15 Procent des Werthes. Das droit général de consommation ruht ausschließlich auf Branntwein und Liqueurs, welche von dem Consumenten unmittelbar gekauft werden, und ist eben so hoch wie die Abgabe der Wirthe. Die Stadt Paris un= terliegt einem Ausnahmsregime. Die verschiedenen Abgaben sind dort durch eine einzige Tare ersett, welche an den Barrièren erhoben wird und alle Confumenten gleich ftark belaftet. Mittelft biefer Abgaben und bes Detroi der Städte werden in Frankreich von dem Wein jährlich mehr als 120 Millionen Abgaben bezahlt. — Die Abgabe vom Bier wird bei der Fabri= kation erhoben und erträgt jährlich 9 Millionen. — Ein weiterer Zweig der droits-réunis sind die Abgaben von den Miethkutschen; diejenigen, welche regelmäßige Fahrten machen, bezahlen 10 vom Preis der Plage, woran & abgerechnet wird für leere Plage; die übrigen Miethkutschen bezah= Schifffahrts = und Ueberfahrtegebuhren geho= ren ebenfalls hierher; desgleichen die Garantie für die Aechtheit der Gold= und Silberwaaren, die mit einem Stempel bezeichnet werden, wofür eine Abgabe bezahlt wird, die nicht mehr als 1,400,000 Franken einträgt; der Kartenstempel mit 500,000 · Franken; das Octroi, welches nicht nur von Getcanken, sondern auch von Eswaaren, Brennstoffen, rohen Stoffen, Futter u. bergl. in 1508 Gemeinden, die 6,500,000 Seelen haben, erhoben wird und 67 Millionen Franken einträgt. — Regie der droits - réunis hat auch die Abgaben von dem Salz zu erheben, welches im Innern gewonnen wird; ihre Haupteinnahme geben die Salinen

des Osten (Salines de PEst) mit 6,600,000 Franken; das Salz, welches vom Ausland kommt oder aus salzigem Wasser (Seewasser) bereitet oder in der Nähe der Grenzen gewonnen wird, fällt in den Bereich der Dou a= nen. Das Tabaksmonopol, welches auch hierher gehört, erträgt 46 Millionen, und der Berkauf von Schießpulver, welcher durch die Ordonnanz vom 25. März 1818 der Regie zugewiesen wurde, 4 Millionen.
— Frankreich kann sich nicht von der Julirevolution, wie England von der Resorm, eine Erleichterung in den Abgaben versprechen, öbgleich sich, insbesondere gegen die Getränkesteuer und das Tabaksmonepol, die allgemeine Stimme lauter und immer lauter erhebt. So lange die Wahlen zur Wolksvertretung ein Monopol der Reichen sind, wird die Umlage der Steuern nicht im Interesse der Aermeren, das heißt, nicht nach Maßgabe der Zah=

lungsfähigkeit, stattfinden.

In Preußen find für die inländische Consumtion mit Abgaben belegt: Branntwein, Bier, Effig, Wein, Tabak, Mehl, Schlachtvieh, Salz, Spielkarten. — Die Branntweinsteuer beträgt nach der Verordnung vom 10. Januar 1824 für 20 Quart vom Inhalte bes Meischbottiche = 1 Quart Branntwein angenommen — 1 Sgr. 6 Pf.; — bei landwirth= schaftlichen Brennereien 1 Sgr. 4 Pf.; — von 4 Quart Blasenraum, bei Substanzen, die keiner Einmeischung bedürfen, und Liqueurbereitung 13 Sgr. — Der Ertrag foll sich nach Hansemann auf 4,538,707 Thir. belaufen. — Die Biersteuer, mit 20 Sgr. vom Centner Malzschrot, erträgt 1,648,000 Thir.; die Weinsteuer, mit 71, 10, 121, 171, 25, 35 Sgr. vom Eimer, nach Maßgabe der Qualität, wirft 333,300 Thir. ab; die Mahl= und Schlachtsteuer, welche in 132 Städten eingeführt ift, wird bezahlt mit 25 Sgr. vom Centner Weizen, 5 Sgr. vom Centner Roggen, anderem Getreide und Hulfenfruchten, 1 Thir. vom Centner Fleisch; sie erträgt ungefähr 2,430,000 Thir. — Die Salzsteuer endlich wirft nach. Abzug von 10 Procent Verwaltungskoften einen Reinertrag von 4,783,000 Thir. ab. — Die Tabaksteuer mit 1 Thir. vom Centner getrocknete Blatter soll sich auf 148,000 Thir. belaufen. In den kleineren deutschen Staaten nähert sich die Besteuerung der inländischen Verbrauchsartikel dem preußischen Vorbilde mehr oder weniger, und wird ihm immer naher kommen, je weiter der Zollverband sich ausdehnt und je langer er be= Wir wollen die Accife in Baben betrachten, wo sie nicht nur ber Sache, sondern auch dem Namen nach besteht, jedoch einfacher als in den vorerwähnten Ländern. Wir finden hier die Accife auf Wein (nebst dem Dhmgeld), Bier und Schlachtvieh, sodann auf Immobilien = veräußerung, nicht minder auf Erbschaft und Schenkung. Abgabe auf Branntwein wird unter dem Namen Keffelgeld mit der birecten Steuer erhoben; eben fo ein Theil ber Weinaccife, bas fogenannte Accisaversum der Weinhandler, welches diese von ihrem Hausverbrauch zu entrichten haben. Bei einer Steuereinnahme von 5 Millionen, kommt ein Biertheil auf die Accise, ein anderes auf die Bolle, und die Salfte auf die birecten Steuern, und bei einer Bevolkerung von 1,200,000 Ginwohnern kommen auf die Seele jahrlich 82 Maß Wein, wovon 14 zu Haus und 18

im Wirthebaus getrunten, und woffer 9 Rreuger Accie und 18 Rreuger Dimgeld entrichtet werben; ferner 11 Dag Bier, mit 61 Rreuger Uccie; enblich 15 Rreuger für Fieischaccis und 30 Rreuger Galgfteuer. - Bei Er. bebung ber Accife gilt ber Grundfas, bag biefethe entweber unmittelbar von bem Confumenten gefcheben, ober, ba bies nicht immer thunlich ift, fo furg ale moglich vor bem Uebergang gur Confumtion eintreten foll, bamit ber Producent ober Grofbanbler ben Betrag, ben er vorauslegen muß, balb wieber vom Confumenten erheben fann.

Die jur Berhutung von Unterschleifen nothige Mufficht und Con. trole bringt überall eine Reihe von Borfchriften jum Borfchein, woburch bie Behorben in Stand gefett werben follen, Die accisbaren Begenftanbe bei ihrer Erzeugung, Bertheilung und Bergebrung im Muge gu behalten, Diefe Borfchriften find oft unverträglich mit bem freien Betrieb ber Bewerbe, mit ber Beiligkeit bes Privateigenthums und ber burgerlichen Freibeit; fie find es eigentlich, welche ber Accife ben Ctab brechen und ibr fo viele Gegner erweden. - Gie untergraben die Moralitat und baben Grn. Schmalt gu ber Behauptung veraulaßt, baf in einem Ctaate, wo bie Mcs cife eingeführt ift, mehr Diebe feien, als mo feine Accife fich befindet. -Die Berfuche, die Muffichts : und Controleanftalten baburch entbebrlich qu machen, bag man, ftatt ber Erhebung vor ber jebesmaligen Confumtion, Averfen einführte, find bis jest nicht gegludt, und find ohnehin nicht all. gemein anwenbbar.

Bermandt mit ber Mccife, aber alter ale fie, ift bas Dhmgelb, Umgeld, Gimergelb, Bein = ober Bieraufichlag. Daffelbe fommt icon im 14. Jahrhundert in ben beutschen Reichsftabten vor, ale Abgabe von ben um Gelb vertauften Erzeugniffen. Meiftens ruht es auf Getranten, und hat mehrere Unterabtheilungen, als: Daffreuger, Schantpreisgelb, Eimertare, Lagerbaben, Schilbrecht u. f. w. Bismeilen fommt es auch als jahrliches Averfum vor und abnelt bann ber Gewerbsteuer. In Baiern findet man auch fcon im Jahre 1502 ein Biebumgelb. Dhmgelb.)

Beitere Entwidelung ber allgemeinen praftifchen Grunbfage uber Bu-Uffigfeit und Musbehnung ber Mccife wird ber Artifel inbirecte Steuern enthalten. G. auch ben Mrt. Abgaben.

Accreditbrief, f. Greditiv. Mccrefceng, f. Erbrecht.

Uchaifder Bund (atolifder Bunb, Umphiltvonen, griechifche Bunbesverfaffung). In bem reichen politifchen Leben ber Griechen nehmen bie Bunbesverhaltniffe eine febr wichtige Stelle ein. Aber leiber ift in Begiebung auf fie bie große Ludenhaftigfeit unferer Rennt= nif bes griechischen Alterthums befonbers fublbar. Auch in ber Bearbeitung fieht biefer Begenffant manchem anbern immer noch unverhaltnifmäßig nach. Bon allen griechifchen Bunbesverhaltniffen find une inbeffen bie bes achaifchen Bunbes noch am beften aus ben Rachrichten ber Alten erfennbar, weil bie achaifche Eibgenoffenschaft (an ber fublichen Rufte bes forint bifchen Deerbufens), wenigftens in ber fpatern Beit, am voll-

kommensten ausgebildet war und weil sie und die atolische (an der nordlichen Ruste bes korinthischen Meerbusens) noch am Abend der griechischen Freiheit am fraftigften fur biefelbe fampften. Besonderes in= teressant aber wird die Betrachtung des ach aisch en Bundesverhaltnisses auch wegen ber großen Uebereinstimmung, welche mit ihm, nach unferen bruchstuckweisen Nachrichten, von bemfelben die übrigen griechischen Bun= Diese Uebereinstimmung aber mußte besonders groß fein , desvereine hatten. zwischen bem achaischen Bund und bem atolischen, welcher lettere gleichzeitig, nur leider nicht immer gemeinschaftlich mit jenem Griechenlands Freiheit gegen die Gallier und gegen die Macedonier, und, nachdem bie Macedonier bei Knnoskephala (3787) und Pybna (3816) ben Romern unterlagen, auch gegen Rom muthig und kraftvoll vertheidigte. Die Aetolier hatten nämlich eben so, wie schon vorher, nach der Zerstorung des Pythagordischen Bundes, die italischen Griechen ihre frühern Bundesverhaltniffe so sehr nach dem Muster der berühmten achai= sch en Bundesverfassung reformirt\*), daß in der That die Schilderung der letteren auch die atolische Bundeseinrichtung darstellt. Auch unsere höchst unvollkommenen Nachrichten von den übrigen Bundesvereinen, von denen ber brei großen griechischen Sauptstamme, namlich ber Jonier, Dorier und der Aeolier, ferner von denen der Arkadier, der Bootier, der Theffalier, ber Phocier, ber Akarnanen, ber Epiroten, ja felbst die von dem allgemeinen hellenischen Amphiftnonen= bunbe, beuten auf bieselben, nur weniger ausgebildeten, Haupteinrich= tungen hin.

Politisch wichtig aber ist an sich die Theorie des Bundesverhaltnisses in hohem Grade. In ihm lassen sich auch bei verschiedenen Regierungsforzmen der einzelnen Bundesstaaten die Vorzüge, die Freiheit, die reiche Eizgenthümlichkeit und die größere Innigkeit der Verbindung kleiner Staaten mit der Unternehmungs = und Vertheidigungskraft großer Neiche vereinigen. Deshalb forderte nicht blos Roufseau, sondern auch Montesquie u\*\*) für die höchste Entwickelung der Volker die Bundesverfassung. Und nicht blos kleinere Volksstämme, wie die Ach aer und die Schweizer, sondern so große Nationen, wie die deutsche und die amerikanische, suchten und suchen wirklich auf der höheren Culturstuse ihr Heil in derselben. Ueberall aber fanden historisch die freien Volker in ihrer früheren Zeit in dem Bundesverhältniß die wesentliche Grundlage ihrer gesellschaftlichen Verz

bindung.

So sehen wir' bei allen germanischen Wolkern früher, statt wahrer Staatsvereine, fast nur Bundesvereine. Zuerst treten mehrere selbststan= dige Familienvereine zur Gemeinde oder Gesammtburgschaft, dann mehrere Gemeinden zum Gau, mehrere Gaue, zuerst nur für die Zeit des Kriegs, sodann bleibend, zum Herzogthum oder Königthum des Wolksstammes, endlich mehrere Herzogthumer zum Nationalreich, zum Dberkönigthum oder

<sup>\*)</sup> Strabo 8, 7. Polybius 2, 89.

T cools

Kaiserthum, nur in Bunbesweise zusammen. Ja im Mittelalter sehen wir nicht blos verschiedene Diftritte, fondern in demfelben Diftritt verschiedere Claffen von Personen, Landbewohner und Stadter, die Ritter und die Geistlichen, die Kloster, Universitäten und Zunfte, nur im blogen Bundesverein neben einander stehen. Erst spater bilben, bald so, wie in Deutschland, Italien und ber Schweiz bie unteren geographischen Bereine, bald fo, wie allmalig bei ben andern europäischen Bolkern, die obe=

ren zu wahrer Staatseinheit sich aus.

Ein ganz ahnliches Schauspiel nun bieten uns auch die Volker des elaffischen Alterthums in Griechenland und dem alten Italien dar. Go um hier nicht einzugehen in die Absonderung und bundesartige Berbindung dec Stamme, Stande und Zunftgenoffenschaften, der Phylen und Phratrien, ber Patricier und Plebejer - bilben z. B. in Attifa zu The seus Zeit die zwolf attischen Distrikte viel weniger einen einfachen Staat, als vielmehr nur einen Bund. Ganz nach dem Muster der allge= meinen Bundesregierung haben alle diefe Diftrifte ihre besonderen Regierun= gen, ihre Senate, ihre Volksversammlungen, führen fogar unter sich und mit dem allgemeinen Bundeshaupt förmliche Kriege\*). Alehnlich erscheinen auch noch bei Somer \*\*) die griechischen Gesellschaftsverhaltniffe. mehrfache stufenweise Unterordnung tritt besonders in Thessalien hervor, wo die einzelnen Stadte, Gaue und Demen felbstständig, diese in Stamme, die Stamme in vier Hauptvolkerschaften und sie wieder im all= gemeinen theffalischen Bund vereinigt waren \*\*\*). Auch als spater isberhaupt bei der allgemeinen Ausbildung des städtischen Lebens und der Stadtverfassungen zu Staatsverfassungen die einzelnen Stadte mit ihren meist sehr kleinen Gebieten wirkliche einfache Staaten wurden, fühlten und betrachteten sich boch überall die einzelnen städtischen Republiken mit den übrigen stammverwandten Städten nur als ergänzende und durch die Be= dürsnisse gemeinschaftlicher Religion und Bildung, gemeinschaftlichen Berkehrs und gemeinschaftlicher Vertheibigung zusammengehörige Theile ein es verbundeten Volksstammes und zulett wieder alle diese Volks= stämme mit ihren besonderen Bundesvereinen (ober Umphiktionien) als Glieder der allgemeinen hellenischen Umphiktyonie des großen helle= nischen Gesammtbundes.

Sollte freilich ein einzelner Punkt als die Hauptquelle des Unglücks ber hellenischen Staaten, ihrer haufigen zerstorenben Parteiungen, Revolutionen und Bruderkriege, und des Untergangs der ganzen griechischen Freiheit und Herrlichkeit genannt werden, so ist es nicht eigentlich die Herrsch = fucht, die im Justin als das Grab griechischer Freiheit angegeben wird (Graeciae civitates quia omnes imperare voluerunt, omnes libertatem amiserunt); hamals war wohl kein kriegskräftiges Volk freier von Eroberungssucht, als es die griechischen Staaten waren. Es ist vielmehr berselbe

<sup>\*)</sup> Thuenb. 2, 15. Plutarch Theseus 24,
\*\*) Obnssee 1, 386, 401. 6, 45. 7, 10. 8, 41—47. 390.
\*\*\*) S. Littmann Griechische Staatsversassung. S. 667. 713. 751.

Fehler, welcher zugleich einerseits ihrer Idee entsprechende vollkommene Ausbildung und die schüßende Wirksamkeit dieser Bundesvereine, und vor allem des allgemeinen hellenischen, und zugleich andererseits die Befestigung der inneren Staatsverhältnisse verhinderte. Es ist namlich die zu einseitig und auf Rosten der Einheit und Ordnung ausgehildete eifersüchtige Liebe zur höchsten Freiheit und Unabhängigkeit der einzelnen Bürger, Städte und Stämme, ein Fehler, welcher bei den Griechen um fo größer ist, da bei ihren demokratischen Staats = und Bundesverfassungen auch eine viel strengere Unterordnung und Einheit nie der wahren Freiheit gefährlich werden konnten. Als das Haupt= gebrechen der Bundesvereine erscheint insbesondere das, daß in den meisten berselben, wahrscheinlich jedoch nur factisch — und wenigstens sicher ohne Zustimmung der achaisch en und atolischen Bundesgesete — jeder ein= zelne Bundesstaat die Befugniß ausübte, unabhängig von dem Bunde und fogar ba, wo dieser selbsthandelnd aufgetreten war, neben bemfelben, mit andern Staaten burch Gefandte zu unterhandeln, Kriege = und Friedensver= trage und andere Bundnisse zu schließen.

Jene Idee einer wirklichen politischen Einheit selbst aber, ja die Idee eines Bundesstaats wird in Beziehung auf die besonderen Bundesvereine der Stabte eines Wolksstamms schon ausgesprochen durch ihre Bezeichnungen So schrieb Aristoteles besondere Bucher über die Bundesverfassung der Arkadier, Thessalier, Aetolier, Phocier, Akarnanen und Epiroten und bezeichnete ftets die Bundesverfassung mit dem Namen Staatsverfassung (noditeia ober noivy noditeia Dweiwv, Gessadov n. f. w.) \*). Auch werden die Verbundeten als ein einziges Volk und die Bundesversammlung als der Verein deffelben, z. B. Panionion, Pana= tolion (Panaetolicum concilium, ober zorvov), bezeichnet, ihr Berein aber als eine "gemeinschaftliche vaterländische Berfassung, wornach die einzelnen Bundesstaaten eingerichtet werden müßten" \*\*). Es spricht fich diese Idee auch aus in der Verknüpfung des Bundesvereins mit dem Gul= tus der gemeinschaftlichen Volksgottheiten und vollends durch solche Bestim= mungen der Bundesverhaltnisse, wie sie nun fogleich von dem achaifchen Bunde angeführt werden follen.

In Beziehung auf die allgemeinen Umphiktyonen muß man freilich wohl unterscheiden die von Neueren jest einseitig überschene, aber schon durch die allgemeine Volkssage von der Entstehung und durch seine Zusammensetzung ausgesprochene Grundidee und dann deren Verwirklich ung in dem Leben, endlich aber auch die verschiedenen Epochen der historischen Entwickelung. Nach der Volkssage von De ukalion, dem Stammvater aller Hellenen, oder von seinem Sohn oder Enkel Umphikt von gestistet (2461), war der Bund der Umphikt von en nicht etwa ein Bund von einzelnen Staaten, von Theben, Uthen, Lakedamon u. s. w., sondern ein

s contain

<sup>\*)</sup> Athenaus 11, 14. Strabo 7, 2.7. und die Fragmente des Urisstoteles in seinen Werken v. Casaub.

\*\*) Thuchd. 3, 65. 66. Polyb. 22, 15. Livius 31, 29. 32. 35, 32.

38. 2. 11.

Bund ber griechischen Bolksstämme ber Booter, Jonier, Dorier u. f. w., wovon selbst wieder ein jeder eine ganze Reihe unter sich verbundeter Staaten umfaßte. Es war eine Oberbundesverfassung. Er hatte mit seinen zweimaligen Versammlungen im Jahre, einmal zu Unthela bei den Thermopyten und einmal zu Delphi wirklich einen breifachen Zweck: 1) den religiösen der gemeinschaftlichen Verehrung der Nationalgottheiten und des Schutes der gemeinsamen Beiligthumer, namentlich des Drakels zu Delphi und seiner Schätze; 2) den nationalen der Erhaltung der gemeinschaftlichen Verbindung durch gemeinschaftlichen Markt und durch Nationalfeste und Spiele und 3) den im engeren Sinne politischen einer gemeinschaftlichen Schirmung der Nationalfreiheit, des Landfriedens und der Selbstståndigkeit der hellenischen Bölker durch gemeinschaftlichen Bolksrath und Böls In der erften Periode bis zur großen dorifchen Wanderung Fergerichtshof. (2879), von welcher und sichere historische Nachrichten überhaupt und in Beziehung auf die besondere praktische Wirksamkeit des Bundes leider fast ganz fehlen, umfaßte, vereinte und schirmte er zunächst die althellenischen Wölker um die Berge Parnassos und Deta, um die Flusse Spercheos und Peneos, die in der altheiligen Zwolfzahl abgetheilt erschienen und bas Nach jener großen Bolkerwanderung aber, in welcher Stimmrecht ausübten. bie nordlicheren Volksstämme durch veranderte Wohnsite und Colonien im Suden, namentlich im Peloponnes, sich ausdehnten und auch ihre inneren Werhaltnisse sich sehr anderten, ohne daß jedoch der jetzt weiter ausgedehnte Bund ihnen gemäß neu und fräftig gestaltet wurde, erscheint dessen Wirkung, vorzüglich die politische, larer und weniger kräftig, ja meist kaum merklich. Ein Hauptmisverhaltnis war schon das ungleiche Stimmwecht für die Volksstämme, von denen einzelne, ähnlich den englischen verfaulten Flecken, halb erloschen waren, während andere, z. B. die Dorier, mit zahlreichen Colo-Daß jest jedem Stamme bas nien die zehnfache Macht erlangt hatten. Recht, zwei, ja noch mehr Abgeordnete, jedoch ohne größeres Stimmrecht, schiden zu durfen, gegeben wurde, blos um bas Eine Stimmrecht und den Einfluß besser unter sich und unter seine Colonien vertheilen zu können, dieses konnte die Schwierigkeit politischer Unterordnung der uns ruhigen, ihre Unabhängigkeit eifersüchtig bewachenden griechischen Freistaa= ten und Staatenvereine unter den allgemeinen Nationalbund nur wenig minbern. Nur so große Nationalschicksale, wie der siegreiche Ausgang der Perfer-Friege, nach welchem die Umphiktyonen Chrenpreise austheilen, dem Leonidas lohnen und den Verräther Ephialtes achten, konnten mit der lebendi= geren nationalen Einigung auch eine lebhaftere politische Thatigkeit des Bundes hervorrufen, welche aber bald wieder in den Hintergrund tritt. erst in der letten Periode griechischer Freiheit, nachdem durch die the bischen Siege Sparta's Uebermacht gebrochen war (3614), konnte die politische Wirksamkeit der Amphiktyonen wieder mehr hervortreten. Gleich nach der Schlacht von Leuftra beschließen sie, wegen der hinterlistigen, bundeswidrigen Einnahme der Kadmea durch Phobidas gegen die Spartaner und wegen einer Unmaßung eines Theils des belphischen Feldes gegen die Phokeer strenge Straferkenntnisse und, bei verweigerter Unterwerfung ber Schuldigen,

als Straffrieg ben fogenannten heiligen Krieg. In ihm aber wurde leider Philipp von Macedonien an die Spise des Bundes gestellt, weis cher, eintretend in die zwei Stimmen ber Phofeer, sich spater auch von ben Amphiktyonen zum Oberanklihrer Griechenlands gegen die Perfer wählen ließ, so wie nach schon gebrochener Freiheit Griechenlands auch Alexander ihren Beschluß zur Zerstörung Thebens erwirkte. Zu spat und nutlos wurde die unpassend gewordene alte Form der Zwölfzahl gebrochen, indem die Phokeer zum Lohn ihrer Vertheidigung des Nationalheiligthums zu Delphi gegen die Gallier unter Brennus als dreizehntes Bundesvolk Wie= beraufnahme in den Bund erhielten. Dhne politisch e Bedeutung, in die= ser Beziehung, "als das Schattenbild zu Delphi," wie schon Demosthe= nes klagte, dauerte der Bund bis zur Zeit der Un tonine und erlischt mahr= scheinlich erst mit dem belphischen Drakel gänzlich. Schon das Bisherige, aber insbesondere auch die wirklichen politischen und volkerrechtlichen Beschlüsse der Umphiktyonen, namentlich die erwähnten und ihre feierliche Fürsprache für die bootischen Städte gegen Theben\*), bestätigen wohl hinlanglich die in der allgemeinen Nationalsage von ihrer Entstehung und Bestimmung, in ihrer Bilbung aus den griechischen Wolksstämmen, und in ihrer Benennung als gemeinsamer griechischer Nationalverein (xorvor two Ellhow ovédocor, commune Graeciae concilium) \*\*) ausgesprochene Idee. Sie beweisen, daß die Bestimmung dieses Vereins, wirklich so wie Dionns von Halikarnak, bet seiner Erzählung von der Ausbildung bes lateinisch en Staatenbundes nach dem Muster der Umphikt ponen, es darstellt \*\*\*), sich nicht beschränkte auf die vorhin angegebenen beiden ersten Zwecke und Ver= haltnisse, auf jene herrlichen, erhebenden und belebenden, und, trot aller selbstständigen besonderen Staatsverfassungen, stets neu einigenden religiösen und nationalen Volksversammlungen und Volkskeste, welche bei den Griechen überall mit der Politik und mit politischen Vereinen und Versammlungen ver= bunden waren +), daß er vielmehr als ein religioser, nationaler und politischer Bundesverein oder Oberbundesverein allen blutsverwandten Stämmen Griechenlands angehören sollte, wie unvollständig ausgebildet und verwirklicht auch leider die große Idee bleiben mochte. Auch spricht diese Idee schon das uns aufbehaltene alte Bruch stück aus dem Verpflichtungseide der Bundesstaaten aus: "Keine der amphiktnonischen Volksgemeinden aus ihrem Lande zu verjagen, noch vom Flußwasser abzuhalten, weder im Krieg noch im Frieden, wenn aber einer dieses übertreten sollte, gegen den in den Krieg zu ziehen, und ihn zu vertreiben. Und wenn einer rauben sollte, was dem Gott gehort, oder bavon wiffen, oder etwas gedenken gegen die in bem Tempel, gu helfen mit Fuß und Hand und Stimme und aller Kraft."

<sup>\*)</sup> Herobot 7, 196. 213. 8, 228. Plutatch Kimon 8.

\*\*) Ueschines geg. Ktesiph. 594. Demosthenes für b. Krone 279.
Dionns v. Halik. 4, 25. 26. Cicero de Invent. 1, 23.

<sup>\*\*\*) 4, 25, 26.</sup> +) Aeschyl. Agam. 844. Herobot 1, 144. Dionys 4, 25. Polyb. 5, 3.

Der allgemeinste Grundcharakter der griechischen Bundesvereine und zunachst bes ach aifchen war nun bas große Gefet ber organischen Harmonie oder Ufstmilation der Verfassungen des Bundes und der Bundesstaaten. ist das Geset, nach welchem die höheren und die in ihnen enthaltenen niederen gesellschaftlichen Vereine ihre Grundformen übereinstimmend ausbilben. thaten es jener fruhere at tische Oberstaat und die zwolf in ihm enthaltenen Provinzialstaaten. Sostimmten stets die germanischen Landesverkassungen und Reichsverfassungen, sowohl zur Zeit der altdeutschen un mittelbar demokratischen Volksversammlungen, wie in der Zeit der mittel= feudalständischen aristokratischen Repräsenta= tivversammlungen, so stimmen auch die demokratisch=repra= sentativen nordamerikanischen Bundes = und Landeseinrichtungen in allen Grundzügen mit einander überein, und in der Schweiz wie in Deutsch= land zeigt sich eben jest deutlich genug das Bedürfniß und das Streben nach folder Harmonie. So nun finden wir in den griechischen Bundesvereinen und namentlich in dem a chaif chen im ganzen Bunde, wie in den einzelnen Bundesstaaten und selbst wiederum in der allgemeinen griechischen Oberbun= besverfassung der allgemeinen Umphiktnonen einestheils die drei natur= lichen Bestandtheile jeder organisch ausgebildeten freien politischen Verfas= fung — einen bemokratischen, zunächst für die Freiheit, einen monar= this chen, zunächst für die Einheit, und einen aristo fratisch en für die harmonische Vermittelung. — Wir finden anderntheils alle diese drei Bestandtheile in der eigenth ümlichen Form griechischer Republi= ken, nämlich in der Form einer allgemeinen Volksversammlung, eines burch fie gewählten, im weiteren Ginn monarchischen Borftan = des und eines Genats. Wir finden endlich drittens in den Bundes= verfaffungen dieser freien Staaten auch die der Natur solcher Bundes= verfassung entsprechende Einrichtung dieser Behörden, insbesondere die des Senats.

Die Bertretung der gesammten Volksfreiheit und Nationalität fand namentlich im ach äisch en Bunde ihr Organ in einer allgemeinen dem os kratisch en Volksversammlung, welche, abgesehen von außerordentlichen Bersammlungen für besondere dringende Angelegenheiten\*), alljährlich zweismal, im Frühling und Herbst, zu Aegium in einem geweiheten Haine des Bundessezus und ohnweit des Heiligthums der panach äischen Des meter gehalten wurde\*\*). Gerade so versammelten sich auch in den übrigen Bundesvereinen de mokratisch entscheidende Volksversammlungen. So namentlich die aller ätolischen Bürger, oder das Panätolion, jährslich zweimal bei dem Apollotempel zu Thermus\*\*\*), so die aller Böotier, oder die Pamböotien, zu Korone a bei dem Heiligthum der alten böotie

<sup>\*)</sup> Polyb. 5, 1. 24, 15 und berselbe de Leg. 47. Livius 31, 25 und 38, 30.

<sup>\*\*)</sup> Paufan. 7, 1 u. 14. 20. 24. Polyb. 2, 40. 41. 4, 37. 5, 1. 7 u. 30.
\*\*\*) Polyb. 4, 15. 26. 5, 8 u. 103. 11, 4. 18, 31. 28, 4. Diobor 19, 66. Livius 26, 24. 31, 28 ff. u. 40. 35, 12. 32 u. 43 ff. 36, 26. 28 u. 29. 38, 9 u. 10.

fchen Nationalgottheit, ber Ithene Stonia\*); eben fo auch ble Bolfeverfammlung bes allgemeinen Umphiftnonenbundes einmal gu Dels phi und einmal zu Unthela. Gelbft in biefer letteren fand - fo forberte es unbedingt bas griechifche bemofratische Princip - bem verfammelten Bolt wirkliches Entscheidungerecht ju \*\*), wenn es auch mohl meift ben Genatoren bie Ungelegenheiten überlaffen und ihnen beiffimmen mochte. In ber a ch ai . fd en Bunbesverfammlung hatten alle Burger ber einzelnen Bunbesftaaten, jeboch nur, wenn fie bereits breifig Jabre alt maren und fo viel Bermogen befagen, baf fie fein Sandwert ju treiben brauchten \*\*\*), bas Recht gu er-Scheinen, Bortrage zu halten und mitzustimmen +). Die Berbanblungen, bie Reben und Gegenreben, unter welchen namentlich auch bie ber fremben Gefandten baufig eine wichtige Stelle einnahmen, burften in biefer allgemeis nen Berfammlung nicht langer als brei Tage bauern. Die Bolfeverfammlung befchloß uber alle Sauptangelegenheiten, uber Bunbniffe, Rrieg und Frieden, über allgemeine Gefete und Bundesmagregeln, über Truppenausbebungen und Gelbbeitrage gur Bundescaffe, ertannte Ehrenbezeigungen gu, ertheilte an Frembe bas Recht ber Staatsgaftfreunbichaft (Propenie), mels de faft ein Staatsburgerrecht begrunbete, eben fo auch Bollbefreiungen und Sicherheit gegen Raperei, und mabite bie Bunbeebeamten, unter welchen fich auch ein Dberpriefter fur ben gemeinschaftlichen Gottesbienft befand ++).

Das Draan gunachft fur bie Ginbeit und Drbnung bes Gangen und fur bie Bollgiebung bildete ein jabrlich ermabltes Bunbeshaupt, Strategos (in fruberer Beit maren es zwei). welches nicht blos, fo wie in ber allgemeinen Umphiktyonie nach beren Befolug fruber Philipp, bann Mlerander, an ber Spite bes Bundesbeers, fondern, meniaftens bei Uch dern und Metoliern, auch an ber Spike ber Bunbeeversammlung ftanb, bie lettere leitete, auch außerorbents liche Berfammlungen ausschrieb, bas Mufgebot gum Relbug erließ, Die Beis trage von Gelb und Mannichaft einforberte, mit Muswartigen unterhandelte, fo weit bies nicht felbft bie Berfammlung thun fonnte, und bas Bunbesfiegel

Eine mittlere Beborbe enblich bilbete ein Genat, Bule, Buleuterion, Gerufia. Er bestand, wenn man ben Strategos und ben Rangler (Grammateus), wie man es thun muß, mitgablt, aus amolf Genatoren. Demiurgen, Archonten (welche bei ben Metoliern

Ien. Miterth. I, 1. 6.129. Tittmanna. g. D. G. 745. \*\*\*) Poinb. de Leg. 53, 89, 144.

+++) Polp b. 4, 7. 82. 5, 1. 24, 5. 12. 28, 7. 40, 2. Bivius 32, 20. 38, 30. Much bei ben Metoliern bieg bas Bunbeshaupt Strategos.

<sup>\*)</sup> Paufanias 1, 13. 3, 9. 9, 84. Strabo 9, 2 u. 34. Polpb. 4, 3. 9, 34. 27, 1. Diobor 15, 80. Livius 33, 1. 2. 36, 6. 43, 44. 45, 131. \*\*) Mefchin. geg. Rtefiph. 515. Pinbar P. 10, 12. Bachsmuth Del:

p) Polyb. 4, 14. 5, I. 29, 9. de Leg. 89. Livius 31, 25. 32, 20. 22. 35, 25. ††) Polyb. 4, 60. 5, I. 8, 14. 28, 7. 40, 2. 8. de Leg. 52, 78. % Arnopho. A, 6. Aittuman Griedfiche Staatburf. S. 675. Bachsmuth a. a. D. I. 1. S. 122.

auch Apokletoi, bei den Bootern Bootarchen, bei den Joniern Probuloi hießen, bei der allgemeinen Amphiktnonie aber, wo sie später aus vier und zwanzig Abgeordneten der zwolf Bundesvölker bestanzen, Pylagoren (Redner) und Hieromnemonen (Priester) genannt wurden\*). Sie hatten die Sachen sür die Bundesversammlung vorzubereizten, standen stets und namentlich auch in der Leitung der Versammlung dem Bundeshaupt als mitregierend (svragziai) zur Seite und entschieden mit ihm in der Zwischenzeit zwischen den Versammlungen die geringeren und die eiligen Sachen\*\*).

Sanz ber Natur eines guten Bundesvereins freier Staaten gemäß aber hatte dieser Senat eine doppelte Vermittelung und Vereinigung zu bewirken, einer seit & zwischen der demokratischen und der monarchischen Bundesbehörde, andererseits zwischen ber Selbstständigkeit ober den selbstständigen Regierungen der einzelnen Bundesstaaten und der gemeinschaftlichen nationalen Vereinigung und Einheit des Bundes. zunächst die selbstständigen Regierungen dieser einzelnen freien und gleichen Er bestand daher, was gewöhnlich übersehen wird, aus Bundesstaaten. einer gleichen Unzahl von Abgesandten aller Regierungen der zwölf Bundesstaaten, wahrend die zunächst die gemeinschaftliche Freiheit und das gemeinsame Nationalinteresse vertretende Volksversammlung sich aus der Masse, also nach der Seelenzahl aller stimmfähigen Bürger des ganzen Bundesgebiets, ohne Rucksicht auf Gleichheit der Stimmenzahl der einzelner Bundesstaaten bilbete; ganz ähnlich wie heutzutage im nordame= rikanischen Staatenbunde, neben bem nach der Volkszahl bes ganzen Bundes gewählten Reprasentantenhaus, ein Senat besteht, dessen Mitglieder nach ber Zahl der Bundesstaaten, ohne alle Rucksicht auf beren Seelenzahl, non den Regierungen derfelben gefendet werden, und so wie für folche tief im Wesen des freien nationalen Staatenvereins begrun= dete Einrichtung auch in dem deutschen und dem Schweizerbunde bereits die öffentliche Stimme sich aussprach. Daß dem nun aber wirklich bei ben Achaern so war, bafür spricht schon die Analogie mit dem Amphi= kty onen bund, in welchem unzweifelhaft die Sen atoren, früher zwölf, dann vier und zwanzig, die Abgeordneten der Regierungen der zwolf Bundes= volker sind \*\*\*), und die Analogie mit andern Bundesvereinen, z. B. dem der Bootier, bei welchem eben so unzweifelhaft die Senatoren, Bootarchen von den einzelnen Regierungen gewählte Abgeordnete waren +), obgleich hier auch darin Theben sein drücken des Principat ausübte, daß es, vielleicht

177920

<sup>\*)</sup> Polyb. 2, 46. 4, 26. 95. 20, 10. de Leg. 41. 144. Herobot 7, 6. \*\*) Polyb. 4, 9. 5, 1. 6. 24, 6. de Leg. 41. 52. 63. 144. Livius 38, 30.

<sup>†)</sup> Diodor 16, 60.
†) Thuch bid. 4, 91. Plutarch Pelopid. 15. Liv. 42, 43. Es ist wohl ein offenbares Uebersehen, wenn Tittmann a.a. D. S. 702 gerade aus der letten Stelle selbst ableitet, die Bootarch en seien in der allgemeinen Bunsbesversammlung gewählt worden, da die Stelle doch gerade umgekehrt von der Wahl der thebanischen Senatoren in Theben, nicht in der allgemeinen Bunsbesversammlung zu Koronea, spricht.

erft nach bem Untergang eines ber gwolf fruberen Bunbesftagten , amei Boo: Es fpricht vor allem bafur bas gerabe im achaifchen tarden mablte. Bunbe fo entichieben anerkannte Grundprincip ber volltommenen Freiheit und Bleichheit aller einzelnen Bunbesftaaten\*). Diefes aber forbert boch ficher, baf alle biefe einzelnen Staaten und ihre Regierungen ein vollwichtiges Drgan finden, und wenigstene in berjenigen Behorbe, welche fortbauernb bie gemeinfchaftlichen Ungelegenheiten leitet, gleich reprafentirt werben. Diefes aber mare ja nicht ber Fall gemefen, wenn, mas bei großer Berichiebenheit ber Seelengabl ber einzelnen Bunbesftaaten und bei einer von allen Burgern in ber allgemeinen Bunbesverfammlung vorgenommenen freien Bahl ber Genatoren oft moglich mar, ein großer Theil biefer Genatoren, ober gar alle, aus einem Bunbesftaat gemablt worben maren, aus anbern bagegen gar feine. Es fpricht ferner fur bie angegebene Ginrichtung bie Uebereinstimmung ber Babl ber gwolf Senatoren mit ber Bahl ber gwolf Bunbesftaaten, in wels the auch bas Bolt ber Ach aer getheilt mar, wie benn fruher faft alle griechis fchen Sauptftamme und auch bie allgemeine bellenifche Rationalvereinigung Cubereinstimmend mit andern alten Bolfern, und mahricheinlich nach ben amolf Saupttheilen bes Connenjahre) urfprunglich ; wolf Unterabtheilungen batte \*\*). Es fpricht ferner bafur ber Rame Demiurgen und Archonten fur die Senatoren, mas gerabe bie Ramen fur die hoberen Regierungebeam: ten in ben einzelnen Bunbesftaaten felbft maren \*\*\*). Ja es murben endlich fogar ausbrudlich bie Senatoren Borfteber ber einzelnen Staaten (demiurgi civitatum) genannt +); gang abnlich wie auch im Bunbe ber Boo= tier bie Genatoren unter bem Ramen Bootarchen vorfamen, welche gu= gleich auch Felbherren und Borfteber ber einzelnen Bundesftaaten waren ++). Deshalb werben benn auch bie Genatoren in feierlicher Unrebe ale Borfteber ber Achder (προεστώτες των 'Αγαιών, principes Achaeorum) angeres bet +++). Das Bebenfen, bag es, namentlich auch nach ber Darftellung von Tittmann, nur gebn Demiurgen und gwolf Bunbesftaaten ges mefen feien, ift leicht befeitigt, wenn man erwagt, bag bei biefen gebn fruher bie beiben Strategen, und fpater ber eine Strategos und ber Bunbestangler, welche offenbar mit ju bem gangen Collegium bes Genats gehorten, und aus ihm von ber Bunbesverfammlung gu ihren befonderen Functionen gewählt murben. Gang abnlich werben bei ben Bootiern eilf Senatoren ermahnt , welche mit bem Bunbeshaupt, bier gemobnlich, Urchon

+++) Livius 38, 30.

<sup>\*)</sup> Poinb. 2, 33 u. 37. \*\*) Bachemuth a. a. D. I. 1. S. 113 u. 118.

<sup>††)</sup> Aitemann a. a. D. S. Sofff, Amb die de die Ausbestraffungbliebt wiegenge, sielht mehn och wer der meistern Bearbeitungen, von Naach 1883 ech gestellte Bearbeitungen, von Naach 1883 ech ette (Men. mr. la forme et Pedininistra. de l'état foldent, des Béotiens vongstrag, inder Addem), von Kich se dieder Bootie. Beerl, 1821, und von S. D. Willer (in der Encytlop, v. Erfch u. Gruber, 189. 11.) vicioch bunkle.

ttt) Doinb. 2, 9.

ber Bootier genannt, swolf Reprafentanten ber gwolf Bunbesftaaten bilben "). Much bestätigt noch eine besonbere Rachricht bei Daufanias (7, 14) ausbrudlich bie Theilnahme ber hochften Beamten ber einzelnen Bunbesftaaten an bem Genate, ber übrigens bei ben Metoliern aus einer groferen Ungabl beftand, aus welcher ein Ausschuff fich bilbete \*\*). Das nun biefem Genate im Bergleich mit bem norbameritanifchen Genat, melder, auch felbft gegenuber ber bortigen allgemeinen Rationalvertretung, eine entich eibenbe Stimme behauptet, wahrend naturlich bie griechische Bolksverfammlung ben Genat überftimmen konnte, am außeren Recht abging, bas erfeste ihm wohl reichlich ber großere moralifche Ginfluß, welchen eine fortbauernb mit ber Borbereitung und Leitung ber gemeinschaftlichen Ungelegenheiten beschäftigte Beborbe uber eine, nur zweimal jahrlich auf gang furge Beit fich verfammelnbe, große Boltsmaffe naturlich haben mußte.

Seiner Aufgabe und feinen Rechten nach, fo wie nach feiner Drganifation, ericheint nun mobl ber ach aifche Bund feinesmege ale blos volferrechtlicher Staatenbund, fonbern ale ein ftaaterechtlicher Ber= ein, ale nationaler Bunbesftaat gur fouverainen Leitung und Ent= fcbeibung aller wichtigften nationalangelegenheiten. Außer ben Unftalten für gemeinschaftliche Berehrung ber nationalgottheiten, außer ber Leitung ber allgemeinen nationalfeste und Spiele, und bes allgemeinen großen Marttes und außer ben Rechten in Beziehung auf gemeinschaftliche friegerische Bulfe gegen Rrembe, batte ber Bund Gewalt uber bie wichtigften inneren Berhaltniffe. Go ftanb ihm, eben fo, wie auch anderen Bunbesvereinen, namentlich bem ber Bootier und bem ber Afarnanen \*\*\*), jene Ertheis lung eines Burgerrechts in allen Bundesftaaten gu, fo ferner bie Beftimmung über Munge, Dag und Gewicht, welche gemeinschaftlich maren \*\*\*\*), und bei ben Metoliern finden fich auch Bundesgefete über Schulden und uber bie Theater+). Der Bund hatte ferner bas Recht und bie Pflicht ber Bertretung aller einzelnen Bunbesftaaten, und fo, wie gewiß alle übrigen griechifchen Bunbesvereine ++), richterliche Entscheibung uber bie Streitigfeiten ber einzelnen Bunbesftaaten untereinander und mit gremben, woru öfter befondere Richter ermablt murben +++) und mogu bie Me tolier ein blei-

<sup>\*)</sup> A huryb. 2, 2, 4, 91. 5, 37 u. 38. Plutarch Pelop. 20. 24. Age-fil. 6. Diobor 15, 46. 52. 53. 62. 68. 81. Liv. 42, 43. Bei ben Botifern, bei weichen die Botarachen auch im Afthe alse in nach Einmenmerhehet nich ichedenber Kriegstath bem Oberfeldberrn zur Seite flehen und zuglich Untran-ihrer ber Bundertuppen find Ciebor 15, 35., kommt dörignen aufpe ihnen nach ein größerre Balb mit vier Abfeliungen vor (Abureb. 3, 35.), ohne baß man bas Genauert einmt. Alt in an 16. 66. 55) berit am Kredifentstrugtmath, bie Grigging in die Berteile Balbert in die Gelefe.

30 11 b. 4, 5. 0, 1. 10. 11. E.

<sup>\*\*\*)</sup> Littmann a.a. D. S. 729.

t) Polpb. 13, 1.

<sup>11)</sup> Dionne 4, 25. Strabo 14, 1. 20. Thucnb. 3, 104. Livius 4

<sup>+++) 9</sup> stnb. 2, 37. 4, 14. 40, 5. Paufan. 7, 9.

Bundesstaaten, die ohne seine Bewilligung nicht einmal Geschenke von Fremben annehmen dursten \*\*), stand das Recht der Gesandtschaften, der Bundsnisse, des Kriegs und des Friedens eben so, wie die Truppenaushebung zu \*\*\*). Er hatte, so wie ein gemeinschaftliches Bundesheer, so auch eine gemeinschaftliche Bundescasse \*\*\*\*) und erließ gemeinschaftliche Gesese für die Rechtspslege †), und natürlich durste kein einzelner Staat von dem immerswährenden Bunde sich trennen ††). Dem ganzen Bundesverein, ja dem ganzen Peloponnes, als er an diesem Bunde Theil nahm, sehlte, nach dem Ausdruck des Polybius (2, 37), nur eine gemeinschaftliche Mauer, "um ein einziger Staat, um Eine Stadt zu sein." Der Bund war, wie Tust is nus (34, 1) sich ausdrückt, ohnerachtet seiner Zusammensetzung aus meh-

reren Staaten, nur ein einziger Rorper mit einer einzigen Regierung.

Eine so tuchtige Bundeseinrichtung stimmt im Wesentlichen ganz mit, der Natur eines wahren nationalen Bundesstaats, und namentlich auch mit der vortrefflichen nordamerikanischen Bundesverfassung überein +++). Durch sie und durch treues Festhalten an derselben konnten die Uchaer selbst in allen großen Wechseln des Schicksals ihres gemeinschaftlichen griechischen Vaterlands sich stets frei von verderblichen inneren Parteiungen und von Burgerkriegen erhalten, långer, als irgend ein anderer griechischer Volksstamm, ihre Freiheit und Unabhängigkeit behaupten, und sich die allgemeinste Uchtung, den hohen Ruhm der Gerechtigkeit und Treue, der Mäßigung und der be= harrlichen Freiheitsliebe erwerben. Hundert und funfzig Jahre vor dem tro= janifchen Kriege, in welchem die Achaer fo fehr hervorragten, das Somer bekanntlich mit ihrem Namen oft alle Griechen bezeichnet, hatten sie im Pe= loponnes in Lakonika ihren Wohnsik genommen. Uchtzig Jahre nach der Zerstörung von Troja, bei der Rückkehr der Herakliden mußten sie den Doriern weichen, und nahmen bas nordliche Ruftenland vom Peloponnes, das nunmehrige Achaia, in Besit, von wo die vertriebenen Jonier nach Uttika auswanderten. Hier behauptete ihr Verein namentlich auch gegen die brückende Obergewalt (Hegemonie) der Spartaner und Athenienser die alte Freiheit und Unabhangigkeit, ben inneren und den außeren Frieden. ter, als burch ben unglücklichen Tag von Charonea (3646), an welchem auch die Uch a er mit für die Freiheit Griechenlands gekampft hatten, dieselbe ber mace donisch en Oberherrschaft erlag, wurde auch der ach dische Bund

<sup>\*)</sup> Tittmann a. a. D. S. 727.

<sup>\*\*)</sup> Polyb. 33, 8.

\*\*\*) Polyb. 2, 31. 37. de Legat. 41. 51. Pausanias 7, 9. Man darf nicht mit Tittmann (S. 678) die Regel, daß kein Staat einzeln mit Frems den unterhandeln durfte, blos deshalb ableugnen, weil einzelne factische Verslehungen derselben vorkamen. Tittmann selbst erkennt ja auch bei dem atoslischen Bunde, der Copie des ach dischen, die Regel an. S. 723.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Polyb. 4, 60. †) Polyb. 4, 10. ††) Polyb. de Legat. 51.

<sup>77)</sup> Polipo. de Legal. 31. 777) Vgl. hierüber C. Th. Welder über Bundesverfassung, 1834.

burch ben Sieger aufgeloft. Ein großer Theil ber achaifchen und anberer gries difden Stabte feufste unter macebonifchen Befagungen und unter ber Berrs fchaft von Eprannen, welche Greaturen und Schublinge ber Macebonier Aber ber I ch der Freiheitstraft trieb neue Sproffen. 3mei und funfzig Jahre fpater erneuerten querft vier achaif che Stabte bie alte Gibgenoffenschaft fur bie Treiheit und immer mehr achaische und anbere griechische Stabte, namentlich auch Rorinth, verjagten ihre Tyrannen und fchloffen fich bem neuen Greiheitebunde an, welchet nun guerft von Mratus, bann von Philopomen und endlich von Entertas murbig und rubmvoll gelettet, gulest alle Staaten bes Peloponne fus und viele bes griechifchen Reftlandes, unter ihnen auch Athen, leiber jeboch nur vorübergebenb, in fich aufnahm und gur Bertheibigung griechifcher Freiheit, guerft gegen macebo= nifche und bann gegen bie romifche Berrichaft, mit fich vereinigte \*\*). Durch ber Ich der Beifpiel gehoben, hatte bas raube, fruber faft mir burch fein robes Jagerleben, feine Golbnerei und feine Raubzuge ausgezeichnete Bolt ber Metolier \*\*\*) nach ihrem Borbilb feine Berfaffung ausgebilbet, und fcon gebn Jahre nach ber Erneuerung bes achaifchen Bunbes in bem Freis beitefampfe gegen bie unter Brennus in Griechenland eingefallenen Gal= lier fich hohen Ruhm erworben. Jest hatte Briechenland, wenn feine vielen Erfahrungen ber Folgen innerer 3wietracht ihm gefrommt hatten, gegen bie Macebonier, ja mit biefen, welche, gleichfam in Borahnbung ber Rothwenbigfeit eines Gleichgewichts unter ben Bolfern, bereite unter Philipp II. fich mit Sannibal gegen Roms machfenbe Uebermacht verbundet hatten, bie eigene Freiheit und bie Freiheit ber Welt behaupten tonnen. Aber bie wieberermachenbe Bwietracht, vor allem ber Spartaner Uebermuth unb ber Metolier Raubfucht +), beiber gemeinschaftliche Ungriffe gegen bie Ich der, guerft von ben Daceboniern, fobann aber auch gu beren Berberben, von ben Romern flug benugt, vereitelten alle großen und beharrlichen, eine Beit lang grudlichen, Unftrengungen ber 2 ch der und ihrer trefflichen Bunbeshaupter fur bie Rettung ber griechischen Freiheit. Gie bewirtten es, bag bie griechifchen Staaten, bag namentlich bie beiben Gibgenoffen-Schaften ber Ichaer und Metolier in blutigen Rampfen gegen einanber ihre gemeinschaftlichen gefahrlichen Reinbe, querft bie Dacebonier und nadbem auch fie burch ben gleichen Tehler ben Romern erlagen, biefe letteren in ihren Eroberungsplanen unterftusten. Aratus mar, nachbem er vierzig Jahre hindurch mit ber glubenden Baterlandeliebe eines Junglings und mit ber Beisheit und Burbe eines großen Staatsmannes Freiheit unb Ehre bes Baterlands vertheibigt und behauptet hatte, gugleich mit feinem Cohne burch meuchelmorberifches Gift bes macebonifchen Ronigs Philipp gefallen (3771), weil er ben herrichfüchtigen Dlanen biefes treulofen und

<sup>\*)</sup> Polyb. 2, 40. 41.
\*) Polyb. 2, 37. 43. 44. 57. 4, 9. 13, 8. 25, 1. Plutarch Arat.
\*i. 25, 12. 25. 36, 35. Wachemuth I. 2. S. 393.
\*\*\*) Polyb. 30, 14.

<sup>+)</sup> Polpb. 2, 43. Livius 26, 24.

eigennüsigen Bunbesgenoffen ber I ch der fraftig wiberftanb \*). Dhilopos men, gleich groß als Kelbherr, wie als Staatsmann, welcher nun bie Bunbesangelegenheiten leitete. mar, nachbem er felbit noch nach Roms Siegen uber bie Macedonier bie Freiheit und Ehre bes Baterlands hochft ruhm= poll gegen romifche Uebermacht und Lift behauptet hatte \*\*), von ben abgefallenen Deffeniern ichanblich gemorbet morben. Entertas, melcher, mirs big fo großer Borganger, ihnen in ber Leitung bes Bunbes nachfolgte, murbe mit allen anbern fraftigften Bertheibigern ber alten Burbe und Freiheit bes Baterlands von Rallitrates, einem lanbesverratberifchen Berfreuge ber immer übermachtigeren Romer, bei biefen einer feinbfeligen Unternehmung gegen Rom verleumberifch beschulbigt. Dachbem bierauf bie Romer fo. wie fruher fcon bie Metolier (3795), enblich auch Macebonien vollig unterjocht hatten, verlocten fie Laufend biefer ebelften Danner I chaias nach Rom. um bort burch perfonliche Biberlegung iener Unfchulbigung ben Fries ben bes Bunbes mit Rom gu bewahren, hielten fie bann aber fieben ge bn Sabre lang in fcanblicher Saft. 2018 bie menigen Ueberlebenben enblich in bas vermaifte Baterland gurudfehrten, ba fampfte ber I ch der gefchmachter Bund, im Berein mit ben Bootiern, Chalciben fern und einigen anbern noch nicht unterjochten griechischen Staaten, ben letten verzweifelten ungleichen Rampf fur Griechen lanbe Freiheit gegen Rome Riefenmacht. Much bie II chaer unterlagen. Ihre beiben letten Felbherren, guerft Rri= tolaus, bann Diaus, gaben fich felbft und ben Ihrigen mit eigener Sand ben Tob. Der Tag ber Groberung und Berftorung von Rorinth burch Mum mius, in bemfelben Jahre, in welchem auch Rarthago ber, nun entichiebenen. Weltherrichaft Rome unterlag (3838), mar ber lette Tag griechischer Freiheit. Bie einft vor Eroja, fo gaben jest aufe Deue Die I d der, weil ihr trefflicher Bund am ausharrenbften, am fraftigften und murbigften beffen Freiheit vertheibigt batte, bem gangen Griechenland, felbit noch nach ihrem Kalle, ben Damen. Griechenland wurde vereint unter bem Damen I chaia eine romifche Proving. Dehr Schein als Birflichteit. aber boch Musbrud ber Achtung mar es, wenn bie Romer noch fpater von griechischer Freiheit fprachen und fprechen liegen, wenn felbft noch Dero bie Freiheit Briechenlands offentlich zu verfunden befahl. Gine wefentliche Folge biefer Achtung und Bewunderung ber Sieger gegen bie Befiegten aber mar es, baf biefe letteren eine fo milbe und ichonenbe Behanblung erfuhren, wie nie ein anderes Bolt unter romifcher Dberherrichaft, fo bag fogar ber uner-Schutterlichen Unbanglichkeit ber Uchaer an ihren Bunbesverein beffen Erneuerung vergonnt wurde, und biefer noch fpat ju bes Paufanias Beiten - brei Sahrhunderte nach ber Eroberung von Rorinth - beftand \*\*\*) Und eine große, und, bei allem Schmert über ben Rall Griechenlanbs, erhebenbe Betrachtung ift es, bag bie unauslofchliche moralifche Macht ber Tiefe und bes Reichthums griechischer Bilbung in Berbinbung mit ber langen Rach-

<sup>\*)</sup> Plutard Aratus 49 - 54.

<sup>\*\*)</sup> Livius 38, 30 - 35. 39, 35 - 39. \*\*\*) Paufanias, 7, 16. Bergl. Strabo 9, 3.

Mcht, Mechtung, Bann (Reiche = und Canbacht, Abers, Dber : und Unteracht, Achteproceg, Rirchenbann ober Ercommunication und Interbict). Much bas beutiche Rechteinftitut ber Acht fann, wie fo viele andere, vollstanbig nur verftanben merben, wenn man es im Busammenhange mit ber altgermanischen Muffaffung bes Rechtsverhaltniffes betrachtet. Es ift alebann wichtig fur bas Berftanb= nif ber Brundibeen bes gangen beutschen Gefellichafterechte, inebefonbere bes Staate : und bes Strafrechts und bes Processes. Die Deutschen gingen namilich, wie ichon fruber ") erwahnt murbe, bavon aus, bag alles mabre, alles au Bere gemeinschaftliche Recht fur freie Denichen nur entftebe burd ihre freien friedlichen Anerkennungen ober Bereinbarungen, welche in ber altbeutiden Beit und im Mittelalter fogar ausbrudlich und eiblich gefchloffen und ofter feierlich erneuert murben, und welche, außer bem freien Billen aller Rechtsmitglieber, eine gegenseitig anerkannte Achtung ober Ehre berfelben fo fehr gur wefentlichen Grundlage und un= mittelbaren Rechtsfolge hatten, bag Ehre und Recht ungertrennliche Wechfelbegriffe bilbeten.

Diefes bem reinen und trafftigen germanifchen Freiheltsgefühl entprechenbe Spitem mar, wie icon Suftus De ofer mit feinem richtigen

<sup>\*)</sup> S. bie Allgem, encyflop, Ueberficht ber Staatemi III. und bie Urt. Abfahrt und Abmeierung.

Sinne fur bie Grunbibeen bes beutiden Rechts erkannte, bie folgenreiche Grunblage bes gangen altheutschen Strafreches. Es mar ber Grund feiner Gigenthumlichteit, bag es urfprunglich felbft bei fo großen Bergeben, mie : B bie Ermorbung bes eigenen Surften \*), feine Leibes : und Les bensikrafen, fonbern nur iene Bermogensbuffen und bie Auffundigung bes Griebenspertrags tannte. Gelbit Gefangnif, fomobl Gefangnif gut Strafe. wie jur Sicherung und fur bie Proceffubrung, mar unbefannt. Leibesftrafen aber ichienen bem freien beutichen Gefühl fo febr als ichimpflich. und fo febr mar qualeich bie Ehre Grundlage bes Rechts, bag, mo ausnahmemeife einem einzelnen germanischen Bolfestamme bie befonbere Da= tur und Grofe eines Berbrechens eine forperliche Buchtigung gu begrunben ichien, fie nicht eintrat, ohne bag gugleich ber Berbrecher aus bem Friebensverein ausgeschloffen und in bie Rnechtschaft verftogen murbe \*\*). Diefes Onftem mar ferner, wie gum Theil fcon Rogae und nach ihm Grimm lebrreich nachwiesen, bie folgenreiche Grundlage bes gangen beut= fchen Proceffes und feiner Gigenthumlichkeit, bag er, auch noch gang abgefeben von feiner haufigen Beenbigung burch gerichtliche Zweitampfe und feiner außeren, einem feierlichen Rampffpiel abnlichen Form, Die Geftalt einer burch bie angeflagte Berlegung bes Friebens begrunbeten georbneten gerichtlichen Tehbe, feine Entscheidungen und Bedingungen aber bie Ratur entweber eines Bergleichs, einer Ausfohnung, einer Kriebenserneuerung, ober auch einer Muffunbigung bes Friebens hatten.

Diefe theils eventuelle und proviforifche, theils befinitive Kriebensauffunbigung nun bilbete bie Grunblage und bas Befen pon Bann und Icht. Sobald namlich ein Rechtsalied ben ge= meinichaftlichen beschworenen Krieben verlett hatte, tonnte gwar fruber, fofern nicht freiwillige Musiohnung mit bem Berletten ftattfant, biefer burch Privatfehde mit bem Friedbrecher (bem Berbrecher, bem Brecher bes Bunbes) feine Genuathung fuchen. Dber es fonnte auch mobl bie Staatsgefellichaft bei folden, welche als verratherifde Baterlanbefeinbe und Ueberlaufer, ober ale burch offeneundiges infamirendes Lafter geichans bet, welche alfo als offenbar Chrlose und mithin auch Rechtlose ergriffen murben, ihr Kriegsrecht in unmittelbarer Bernichtung biefer Dichtemurbigen ausuben \*\*\*). Mugerbem aber, und fpåter auch mit immer vollftanbi= gerer Musichliegung biefes ungeordneten Rebberechts, mußten, fofern im Namen bes Berlehten ober bes Bereins burch eine Unflage genugthuenbe Mustilgung ber Berlesung mirflich verlangt murbe, bie Borfieber bes Bereins und feine Bolfsgerichte ben Ungeflagten im Damen bes Grundgefenes bes Bereins feierlich aufforbern und verpflichten, entweber vor Gericht bie Unflage gu gerftoren, ober burch Entfagung auf fernere Storung und burch Leiftung ber nothigen Entichabigung ober Bufe fich mit bem Ungeflagten und bem verlegten Berein wieber auszufohnen. Das Recht nun gu fol-

\*\*\*) Tacitus German. 12 u. 6.

<sup>\*)</sup> S. k. B. Lex Bajuvar. II, 20.

<sup>\*\*)</sup> Leg. Wisigothor, III, 3, 1. Grimm Rechtsalterth. S. 704.

der feierlichen Aufforberung und Berpflichtung ober feine Quelle, Die bochfte Schus = und Befehlgemalt fur bie Erhaltung bes gemeinschaftlichen Rriebens. bieß Bann im weiteften Ginne. Diefer Bann ober biefe bochfte Banngewalt ftanb feit ber Musbilbung ber toniglichen Gemalt an ber Spige ber beutschen Bolfevereine, ben Ronigen und in ihrem Ramen ben Beamten, benen fie bie Musubung bes Bannes verlieben ober übertragen batten, qu. Die Musubung felbit ober jenes feierliche Mufforbern und Bers pflichten und Borlaben vor ben Gerichtshof bief ebenfalls Bann ober Ban= nitio oberbas Bannen, Banniren (bannire ad mallum, ad placitum); wahrend fruher, bei reinerer Demofratie, im Ramen bes freien Danner = pereins mehrere Mitalieber beffelben mehrere Mannen in feinem Mamen zur Ericheinung vor bemfelben feierlich vorluben, und biefes mannen, manniren. Mannitio bief \*). Menn nun aber auf breimglige Mufforberung ber Ungeflagte fich nicht ftellte, ober auch wenn er bie ihm bereits burch ein gerichtliches Urtheil gemachte Auflage gur Friedensberftellung nicht leiften wollte, fo fand auch noch jest nicht etwa Befangnif flatt. Es murbe vielmehr bie Gache an ben Ronig gebracht; fpater genugte auch ein mit Ronigebann verfebenes hochftes Gericht bes Diftrifte ober Landes, beffen Banngewalt jeboch nur in feinem Begirte, nicht im gangen Reiche Birfung batte. Bon bem Ronig ober bem bochften Gericht murbe nun burch eine neue Ban= nitio, bie Bann in einem engeren Sinne, ober auch I cht im meiteren Sinne genannt wurbe, bas Bermogen bes Ungeflagten, welches er bem Friebensverein gur Burgfchaft eingefest batte, mit Befchlag belegt ober unter ben Bann ae ftellt, und auch in fofern fein Frieden fuspenbirt, bag bei Strafe fein Mitalied bes Bereins ibn bei fich aufnehmen und ibn unterflugen, ber Antidaer aber ibn ergreifen und por Bericht ftellen burfte \*\*). Benn er nun jest Jahr und Zag in biefem Banne blieb, ohne zu leiften, mas zur Erhaltung ber Berftellung bes Friedens nothig war, ober auch alebann, wenn nach fpaterem Recht bas Bericht fatt jener blos proviforifchen Icht fogleich ertannte, baff er ermiefenermaßen einen folden Kriebenebruch begangen batte. welcher, wie namentlich ber fpater im engeren Ginne fogenannte ganbfries benebruch, icon an fich jebenfalle mit ber befinitiven ganglichen Musichließung aus bem Frieben bebroht mar, alebann murbe, auf neues Berlangen bes Untlagers, nach bem vorgangigen Ertenntniß bes Gerichte über bie Griftene folder Friebensvermeigerung ober Bernichtung, bom Ronige bie befinitive gangliche Musichliefung aus bem Friebenevereine. ober die pollige Fried = und Ehr = und Rechtlos = ober Bogelfreierflarung, ausge= fprochen. Diefe hieß bann ebenfalls Bann \*\*\*), gewohnlicher aber Echtung, Medtung. Acht im engeren Ginne, und auch, ale bie abermalige Gr-

<sup>\*)</sup> L. Salic, 1. Cap. 819, 12. Eichhorn's beutsche Staats: und Archtegesch, §. 76. 183. 207. \*) L. Salic, 57, 5. L. Ripnar. 87. Cap. reg. Franc, III, 49, 50, und Rote \* auf ber folg. Seite.

<sup>\*\*\*)</sup> Die alten Borte Foris : ober Degibann bezeichneten ebenfo, wie ber firchliche Bann bie Ercommunication, nur bie Ausschliegung. S. Du Cange's. v. Gorisbann und Megibann.

klärung der Ucht, Aberacht, und, als von der höchsten Reichsgewalt ausgehend, Oberacht, oder endlich, wenn sie wegen Mords stattsand, die Mordacht\*). Da auch die Landesgerichte, jedoch ohne Zuziehung der königlichen Autorität, in der Regel (namentlich auch in Sach sen, wo sich der Achtsproces noch die in die neuere Zeit erhielt\*\*), nur die provisorische Acht über Landesunterthanen und für den Landesdistrikt aussprechen konnten, so unterschied man die Landesacht (auch Unteracht genannt) von der

Reichsacht.

Die ursprüngliche Bedeutung und die merkwürdige und übereinstim= mende Unwendung der Worte Bann und Ucht ergeben sich wohl am besten Das altbeutsche Wort Ban, Bann bezeichnet uraus Folgendem. sprunglich das Hochste, das Herrschende \*\*\*), also auch die hochste bindende Ge= walt und gesetzliche Verpflichtung, welche Bedeutung selbst bliebe, wenn man Bann und banniren mit Band und Binden in Berbindung bringen Nach dieser Grundbedeutung bezeichnete nun Bann auch das hochste Gericht +), welches jene gesetliche Nothigung ausspricht, und den Bezirk, in welchem sie gilt (so wie jus auch judicium und forum bedeutete): ja selbst die Buße, durch welche sie verwirklicht, und auch ihr Bann gelöst, oder demselben genügt wird. Ganz ähnlich heißt nun auch Echt oder Acht das höchste Geset, die gesetliche Verpflichtung. Denn das altbeutsche E., EE., Che, Eht, Uhte, Echt ober Ucht heißt (gang übereinstimmend mit der altdeutschen Begrundung alles Gefetes burch Bertrag ober Bund) zugleich der Bund und das ächte Gesetz, namentlich das Volksgesetz ++); sodann aber auch: was dem Gesetz gemäß geschieht, namentlich auch: was als solches gerichtlich ausgesprochen wird, weshalb 21 cht auch bas hochste Gericht und gerichtliche Urtheil und achten auch richten heißt +++). Bann und Ucht bezeichnen also auf ganz gleiche Weise einestheils ben ersten noch blos provisorischen Bann, als eine gesetliche richterliche Nothigung und Berpflichtung (banni vinculum ++++) ober die Berfest ung, nach der Ueber=

\*\*) Eichhorn a. a. D. §. 384.

<sup>\*)</sup> L. Salic. 59 u. 76. Leg. Lang. Car. M. c. 27. Cap. I. 809. c. 11. Cap. 819. c. 11. Cap. reg. Franc. 45. 49. 50. 211. Sach sensp. I, 63. 67. 70. 71. II, 4. III. 17. 23. 24. Richtsteig zum Landr. I, 50, 52. Sachs. Weichb. 111. Schwabensp 91. 96—102. 149—156. 175.

<sup>\*\*\*)</sup> Wachter Glossar. s. v. Bann.

\*\*\*\*) Daher fagt z. B. ber Kaiser Capit. 802, 32. bannimus sirmiter, ut nemo amplius faciat und Conrab III. in dem Schußbrief fürs Kloster Afchafsfenburg v. 1140 regalis banni nostri auctoritate etc. statt durch unsere höchste kaiserliche Gewalt.

<sup>†)</sup> S. Haltaus Glossar.
††) S. Wachter, Haltaus, Scherz, Du Cange. Daherz. B. die alte
und neue EE. für den Bund des alten und neuen Testaments. Aehnlich definiren,
wegen gleicher Grundidee der Alten von dem Recht, die Pandecten L. 1. de
legib. die lex als Vertrag (communis reipublicae sponsio).

<sup>+++)</sup> Wachter s. v. achten. Daher auch hießen die Schiederichter Uchts: leute und bas heimliche Gericht die heimliche Acht. Datt de pace publica p. 728.

<sup>††††)</sup> Scherz s. v. Bann. Geset und gerichtliches Urtheil wurden ebenso wie Bann und Ucht häusig vermischt, so z. B. in der Achtesormel "ich setze bich aus

Das ganze Wefen und die rechtlichen Folgen der de finitiven ober Ab eracht sprechen am besten die Achtesormeln aus. Diesenige, welche noch im 16. Lahrhundert die Bam de ergische Halsgerichtsordnung im Art. 241, im Wesentlichen vollst übereinstimmend mit anderen früheren und hieferen

enthielt, lautet folgenbermaßen:

"Mis bu mit urthenle und recht zu ber morbacht ertenlt worden bift, alfo nom ich bein lenb und gute auß bem fribe und thu fie in ben unfribe und funde bich ehrloß und rechtlos, und funde bich ben vogeln frei in ben luften und ben vifchen in bem mage (Baffer), und follt auf teiner ftragen (Strafe), noch in feiner muntat, Die Repfer und Ronig gefrepet haben, niendert friben noch glept haben. Und funde alle beine leben, die bu haft im herren ledig und lok und von allem rechten in alles unrecht. Und ift auch allermeniglich erlaubt über bich, bag niemant an bir freveln fan noch folle, ber bich angreifft." Gewohnlich heißt es auch noch: "ich funbe bein ehlich meib zu einer miffentlichen wittmen und beine find zu miffentlichen meifen \*\*)." Unbere Formeln fagen: "er foll forthin unmurbig gehalten werben und feines rechtes geniefen \*\*\*)." Im Bormfer Landfrieden von 1521 beifit es: "es foll ihn jeber fur unreblich achten. - Much alle Berichreis bung, Pflicht ober Bunbnig ihm guftebend, barauf er Korberung und Bufpruch hat, foll gegen ihn ab und tobt fenn." Gelbft noch die Aechtung . ber Rurfurften von Baiern und Coln, vom Raifer Jofeph im Jahr 1706 ausgesprochen, enthielt gegen ben erften (benn Beiftliche konnten in ber Sierarchie burch bas weltliche Recht nur ihrer Guter beraubt, nicht aber per= fonlich gerichtet merben) gang eben fo bie vollige Krieblos = und Ehr= und Rechtloserklarung, wornach Jeber ben Geachteten ungeftraft tobten

Gerichte in Ungericht," flatt aus bem Gefet in die Gefehlofigfeit. Grimm Rochts : alterth. S. 40 ober im Bort Ungericht für Berbrechen.

<sup>\*)</sup> S. Eichhorn a. a. D. §. 420—22.

<sup>\*\*)</sup> Pfeffinger Vitriar. ill. III. 572. Grimm. a. a. D. G. 41.

<sup>\*\*\*)</sup> Pfeffing. a. a. D. S. 563.

wesentliche und als die ganzliche Zerstörung jeglichen Rechts. Und bei der unzertrennlichen Verbindung von Ehre und Recht — welche stets auch beide nebeneinander erscheinen läßt \*\*) — und wobei zugleich das Wort echtloß ganz synonym eben sowohl Ehrlosigkeit als Rechtlosigkeit, ja selbst das Wort Ehre häusig auch Recht bezeichnet \*\*\*) — ist der Verlust des Rechts auch der Verlust der Ehre. So wie umgekehrt der Verlust der Ehre, z. B. infamirende Feigheit derjenigen, welche den Schild wegwarfen, oder welche zuerst im Heere die Flucht ergriffen, oder auch die Erduldung einer infamirenden Vestrasung, zugleich mit der Ehre auch das Recht zerstörte †). Dagegen war unser heutiges Verbannen ins Ausland nicht an sich mit dem Begriff der Aechtung verbunden, so wenig als mit der kirchlichen Execommunication, obgleich die Geächteten sehr natürlich häusig in der Fremde oder in den Wäldern Schutz suchen mußten, vollends wenn, wie oftmals in Skandinavien, die Verletzten einen Preis auf ihre Töd-

tung festen ++).

Diese Ehrlosigkeit schloß von aller ehrenvollen Gemeinschaft mit Ch= renmannern, namentlich auch von allen öffentlichen Versammlungen, aus, jedoch nicht von jeder menschlichen Beziehung zu Verwandten ober zu ben Unfreien +++). Daß vorzüglich später jebe, selbst eine blos menschliche Verbindung auch mit dem definitiv Geachteten, jede Unterstützung selbst von seinen nächsten Verwandten, streng, ja zum Theil sogar mit der Strafe gleicher Ucht, bedroht war, dieses ließe sich freilich wohl auch noch ableiten aus der Ibee der Gesammtburgschaft für ben Frieden ober der ge= meinschaftlichen Pflicht, ihn gegen Feinde und Storer zu schüßen. Doch lagen dabei wohl auch schon die despotischen faustrechtlichen und hie= rarchischen Grundsätze der späteren Zeit zu Grunde. Nach ihnen traten in dem Strafrecht die unglücklichen Gebanken einer möglichsten despotischen Furchterweckung, Abschreckung und Rache und eines möglichst furchtbaren faustrechtlichen Kriegs gegen die eines Verbrechens verbächtigen Bürger mehr und mehr an die Stelle des alten Systems rechtlicher Genugthuung und Wiederherstellung des rechtlichen Friedens und erzeugten das sonst uner= klärliche, scheußliche Criminalrecht des späteren Mittelalters, welchem die Carolina gerade durch zeitgemäße Erneuerung jener alten Grundidee höchst ruhmlich entgegenzuwirken suchte.

Der bespotischen hierarchischen Tendenz gehörte benn auch bie wech= selseitige Verbindung bes weltlichen und kirchlichen Bannes an, wodurch

\*\*) S. z. B. viele Rechtsformeln bei Haltaus s. v. Ehre.
\*\*\*) Scherz u. Haltaus s. v. echtlos und Ehre.

††) Grimm'a. a. D. †††) S. z. B. Schwabenspiegel Art, 150.

- contact

<sup>\*)</sup> Vitriarius a. a. D. S. 549 u. 569. Siehe viele Achteformeln ebenbas. S. 518—574. Ludewig Msc. IV. p. 304. Scherz s. v. Acht und Grimm a. a. D. S. 39 ff.

<sup>†)</sup> Tacitus German. c. 6. 12. L. Wisig. III, 3, 1. Frotho in Saxo Grammat. p. 85.

fowohl ber Staat, als die Kirche, die Grenzen ihres Wereins überschrit= ten und vermischten. Die Kirche hulbigte namlich früher eben so, wie alle germanischen Gesellschaftsvereine, dem naturlichen Grund= sat jedes freien Vereinsrechtes, daß die höchste Gewalt desselben in der Ausschließung von seinen Vortheilen bestehe, und daß andere Vereinsstra= fen nur als freiwillig übernommene Genugthuungen und Bußen zur Ausschnung und zur Abwendung jenes Ausschlusses bestehen könnten. Sie hatte, analog mit dem weltlichen Bannrecht, neben der fruheren blos provisorischen und unvollkommenen Ercommunication (medicinalis) nur vom Abendmahl, oder auch von den Sacramenten überhaupt, wel= ches ber kleine Bann genannt wurde, auch eine befinitive und gange liche Ausschließung (mortalis) von der kirchlichen Gesellschaft, von der Ehre und dem Recht der Theilnahme an ihr, oder den großen Bann ausgebildet \*), und sich dabei auf Matth. 18, 17 und auf 1 Korinth. 5 berufen. Sie hatte eben so angemessene kirchliche Bußen, wozu in sei= ner fruhesten Gestalt auch der Ablaß gehorte (f. Ablaß), welche den rei= nen Charakter kirchlicher Ponitenz oder religioser Reue und Versöhnung und der Freiwilligkeit hatten (also dem ursprünglichen Grundsate huldigten: ecclesiam non posse insligere poenas, nisi in voluntarie eas subeuntes \*\*). Unter bem Einfluß jener bespotischen und hierarchisch = theokrati= schen Grundsaße aber suchte spater theils die weltliche Macht ihren Bann zu verschärfen durch Unterstüßung der Kirche. Deshalb wurde der Grund= fat aufgestellt, daß wer feche Wochen \*\*\*), nach spaterer Bestimmung +), wer Jahr und Tag, in weltlicher Ucht bliebe, auch kirchlich ercommunicirt werde. Underntheils aber suchte die Kirche, indem sie die Grenzen auch ihrer Bereinsgewalt überschritt und die freie Glaubensgemeinschaft zur Zwangs= anstalt ausbildete, zuerst vermittelst weltlicher Unterstützung (ber imploratio brachii saecularis) sehr unpassend ihre kirchlichen Bußen und Ausschließungen mit weltlichen Nachtheilen zu verbinden. Und in dem Maße, wie sie sich selbst theokratisch als den eigentlichen und hochsten Staat hin= stellte, verhängte sie neben ben firchlichen Bugen, zuerst noch unter beren scheinbarer Sulle (in modum poenitentiae ober sacramentali ratione), immer mehr aber unverhüllt blos für die Zwecke der Rache und der Abschreckung ober Furchterweckung, harte weltliche Strafen ++). Test verlangte sie — die angeb= liche Bewahrerin und Dienerin der milbesten, menschlichsten Lehre — auch daß ihre Ausschließung aus der Kirche alle menschlichen Verhältnisse, selbst die zwischen Eltern und Kindern auflose, und immer mehr bürgerliche Aus= schließungen, ja die völlige weltliche Acht des angeblich "ganz verfaul= ten Gliebes" nach sich ziehe +++). So wurde ihr Bannrecht nament=

<sup>\*)</sup> Can. 19 Caus. 2 Q. 1. Can. 37 Caus. 24 Q. 3. Cap. 1 u. 59 de sent. excomm. in VI. S. Regiatic. a. 850, c. 12.

<sup>\*\*)</sup> Gonzalez Tellez Decr. I. p. 749.

<sup>†)</sup> Bahlcapitulat. v. 1548, 25.

<sup>††)</sup> Bergl. Gichhorn Rirchenr. Ih. II. G. 61 ff.

<sup>†††)</sup> Cap. 8. X. unb in VI. de sent. excomm. cap. 4. X. de sent. et re judic. cap. 5. X. de exception. unb can. 19. 28. 29. Caus. 11. Q. 8.

lich auch eine furchtbare Abfehungegewalt gegen bie Ronige, in welcher Beftalt es befanntlich noch gegen Rapoleon, jeboch vergeblich, ja, wie verlautet, noch fo eben gegen Don Pebro gebraucht wurde. Gie gab fo ihrem großen Bann unter ber Geftalt eines Bannfluches (Unathema) eine Aurcht und Graufen erwedenbe Geftalt. Gie benutte auch befanntlich benfelben, indem fie bei allen, fo oft erfchlichenen und geraubten Gietern jeben Ruckforberer mit ihm bebrobte, und alle ihre Erwerbs- und Befiburtunben bamit maffnete, eben fo, wie bie Ablagbugen, gur außerften Bermogenserpreffung - ober gur Finangquelle ihres priefterlichen Beltrei= ches. Und fo wie in jener bespotifchen Richtung ber weltliche Bann auch gegen gange Stabte und Staaten ausgebebnt murbe, wobei vorzuglich bie Dbrigteiten burch bas Leiben ber unfchulbigen Burger gezwungen und biefe gegen fie aufgebest wurden, fo erfand gerade in biefem Ginne bie Rirche im Interbict einen firchlichen Bann gegen gange Stabte und ganber. Durch biefes allgemeine Interbict murbe jebe offentliche Bollziehung religiofer Sanblungen, bon ber religiofen Beibe und Mufnahme ber Rettgeborenen an, bis gur firchlichen Beftattung ber Berftorbenen, vollig un= terfagt und allen religiofen Ginrichtungen, Gnabenbilbern u. f. m., ihre Rraft abgefprochen. Diefes, bei bem bamaligen blinden Glauben, furchtbare Mittel ber theotratifchen Weltherrichaft ber Dapfte, murbe gum erften Dale im Jahr 998 gegen Frankreich gebraucht, um feinen Ronig Robert gur gehorfamen Unterwerfung ju gwingen. Freilich aber vertor bie Ercommu-nication gegen Einzelne und noch mehr, wie fie, jenes allgemeine Interbict, welches jum letten Dale 1606 gegen bie Republit Benebig ans= gefprochen murbe, burch bie Berfalfchung ber firchlichen Grundibee, burch großen Digbrauch und burch bie fleigende Mufflarung allmalig mehr und mehr bie fruber fo furchtbare Birfung und bie Unwendbarteit. Bei ben Protestanten vollenbe, obgleich auch fie firchliche Bufen und eine große und fleine firchliche Ercommunication anerkannten, verloren biefelben boch nicht blos ben theofratifchen und ben burgerlichen Charafter, fonbern fie verfchwanben auch nach ben fehr freien, jum Theil vielleicht gu lar ausgeubten, Grundfagen biefer Rirche fast ganglich \*), fo bag, außer ben Beftra-fungen ber Dienstvergeben ber Geiftlichen, in ber protestantischen Rirche taum noch vorübergebende Burudweifungen vom Abendmabt, bier und ba Berfagungen eines firchlichen Begrabniffes, und firchliche Ermahnungen, als Refte ber Ercommunication und ber Rirchenbuffe fibrig bleiben.

Auch datte ichen frisher die Gewolt humaner Geffmungen und Geffunde der Nation und das natificitie Beduffnis der Menschen, gegen die farre-Hates allgemeiner Mermen werigtens theilweife milbeende Ausbergt zu suchen, Milberungen jenes harten Techtungsschreibe zerzugt. Der Schra a. der nie jeze (A. 15.6) behaptrete, das wegen des Mannes-Hausberg, "von welcher viel guter Ding kommen" es unverwehrt sein mitste, einen Geldoteten über Nachts zu beserbergen und ihn Mozgans weiter wirten zu lassen. Millen Mildschreiber den in wielen Walchgertsseten und in vielen Walchger, in der tegen

<sup>\*)</sup> Bergi. Gidhorn Rirdenrecht II. S. 97.

teren burch fatferliche Privilegien, fanben bie Geachteten ein Afpl. fo wie befanntlich bie geiftliche und meltliche Dacht, von welcher er ausging, ben firdlichen und weltlichen Bann lofen tonnte. Dur maren jene Privilegien und biefe faiferliche Pofung baburch befchrantt, bak ftets ber Gebannte bem Berleuten ju Recht ffeben und Gennathunna leifen muffee \*)

Die weltliche Acht aber perfchmand allmalia um fo mehr, je mehr bie Thee best freien Eriebensnereins in ihrer urfpringlichen Geftalt getrüht murbe und meift bem Gebanten ber Unterthanfchaft miter eine burch Suicht und 3mana regierende Derrichaftegemalt Dias machte Der Achteproceff in Civilfachen, melcher fruber porgiglich auch gegen fluchtige Schuldner baufig frattfand, und bie 21cht ale bloke Ungehorfame . ober Contumacialitrafe murben aufgehoben \*\*) und eben fo die 2cht bei geringeten Berbrechen, fo bas fie querft nur noch bei ben Kriebensbruchen im engeren Sinrie, ben großeren eigentlich peinlichen Berbrechen (beren Strafen an Sals und Sand gingen, causae majares), fattfand \*\*\*), in ber Ram's bergenfis mur noch bei Mord \*\*\*\*), fcon nach ber Caroling aber gut bier nicht muehr vorgeschrieben war. Much ba, wo man, wie allein in Sach fen, bei Tobesverbrechen, Die Lanbacht noch beibebielt, murbe fie boch gemilbert, namentlich auch infofern, bag ber Geachtete nicht mehr willfurlich getobtet, fonbern mur von Sebem eingefangen werben burfte +). Rur ba, mo fich reiner bie altheutsche Rechtsibee erhielt, namlich in Besiehung auf bie Reichsummittelbaren und Reicheftanbe in ihrem Berhaltnif ju einander und jum Reich, erhielt fich auch bie Micht. Gie murbe bier verzüglich in Rolge ber baufigen Lanbfrieben, welche querft nur auf bestimmte Beiten, feit bem emigen Lanbfrieben aber bleibenb ben fauftrechtlichen Rebbezuftand verbrangten, wegen Lanbfriebens : fpater auch wegen Religionsfriedensbruch ++) febr oft gegen groffe und fleine Reichsftande ansgefprochen +++). Gelbft moch gegen Kriebrich ben Großen murbe befamtlich ein Achteprocef formitch inftruirt.

Das jum Theil eigenthumliche rechtliche Berfahren, welches ben Musfpruch von Bann und Micht bebingte, wour unter anberem auch bas geborte, baf bie 26tht fenten ; - felbft noch von bem Reichelammergericht - nur unter freiem himmel ausgesprochen werben burfte +1++), beifit ber Achteproces. Heber benfelben mar in Beriebung auf bie Reicheacht gegen Reichsunmittelbare lange Beit viel Streit. Urfprimalich tonnte fie mur ber Raifer an ber Swise bes Reichstags ober eines Miriftengerichts.

<sup>\*)</sup> Banbfriebe v. 1548, 26. Biele folder Privilegien f. bei Pfeffinger III. 560 ff.

ger III, 560 ff.

") Reichheabsch 1654, 60. Wahlcapit, Karl VI.

") Eachienly, I. G3. 67. Schwabensp. 91.

"") Awriach. Becl. 77. S. ider ben sch. Achteproces Carp.

30 Anuslich. Becl. 77. S. ider ben sch. Achteproces Carp.

30 Anuslich. Becl. 77. S. ider ben sch. Achteproces Carp.

31. S. B. Eanbricken v. 1536, 3. Reichsabsch. 1555, 15. 16.

Beltenpti. T. B.

<sup>†††)</sup> Biele Beispiele bei Pfoffinger a, a, D. ††††) S. Pfoffinger a, a, D. S. 567.

d. h. des Gerichts der fürstlichen und gräflichen Standesgenossen ober der Reichsfürsten und Reichsgrafen, ausgesprochen werden \*), obgleich die Kaiser, z. B. bei der Achtserklarung Heinrich des Lowen, Reichstag ober Fürstengericht zuweilen umgingen. Nach Errichtung bes Reichskam= mergerichts sprach sie dieses oftmals aus. Aber der Kaiser, welchem die Reichskammergerichtsordnung seine Gerichtsrechte vorbehalten hatte, und der auch die Reichsacht aussprechen wollte, wurde durch die Kurfürsten in der Wahlcapitulat. Ferdinand III. verpflichtet, ihre Zustimmung zu Uchtssentenzen einzuholen. Dagegen aber protestirten die übrigen Reichs= Da nun der westphalische Friede es kaiserlichem Belieben überließ, dem Fürstengericht den Reichshofrath zu substituiren, so daß jenes nun unterging \*\*), den Streit über die Reichsacht aber zu weiterer Ent= scheibung aussetze (8, 3), so nahm ber Kaiser das Recht in Unspruch, Achtssentenzen mit Zuziehung des Neichshofraths, ja sogar, wie früher auch Rarl V. gegen ben Rurfürsten von Sach sen und Philipp ben Groß= muthigen von Heffen, ohne allen Achtsproces auszusprechen. End: lich entschied die beständige Wahlcapitulat. 1711 (U. 20), daß eine Aechtung gegen Reichsstände von einem ber hochsten Reichsgerichte instruirt, sodann von einer besonderen Reichsbeputation begutachtet, und burch ben Reichstag genehmigt werben musse. Dieses von den Reichsständen absicht lich weitläufig und schwierig gemachte Verfahren, an welchem auch die Mechtung Friedrich des Großen scheiterte, verhinderte von ba an bie Ucht gegen Reichsstände gänzlich.

Nur auf dem Wiener Congreß erfolgte, nachdem die Proclamation von Kalisch jedem Fürsten, welcher Napole on gegen das Vaterland anhängen würde, Aechtung gedroht hatte, gegen den Fürsten von Isenburg wenigstens eine Mediatisirung. Bald darauf aber wurde, nach seiner Rücktehr von Elba, Napole on selbst durch eine feierliche Declaration der großen Mächte, als unverbesserlicher Friedensstörer, öffentlich, wie man sich

ausdruckte, "den allgemeinen Strafgerichten" Preis gegeben.

Nur in der Landesverweisung und Deportation, in dem bürgerlichen Tod und dem öffentlichen Aussetzen eines Preises auf todtes oder lebens diges Einliefern eines Verbrechers eristiren heutzutage noch der Aechtung mehr oder minder ähnliche Strafen. Ueber ihre rechtliche und politische

Zulässigkeit muß an ihrem Orte gehandelt werden.

Im Allgemeinen läßt sich über den praktischen Gebrauch der Acht nur Folgendes sagen. Ausschließung von einer Gesellschaft und von ihren Vortheilen, so wie freiwillige Bußen, um sie zu verhindern, stem natürlich, sofern sie keine Klage über Verletzung der gesellschaftlichen Vertragsrechte veranlassen, und sofern sie den Rechtskreis der Gesellschaft, die von ihr begründeten Vortheile, nicht überschreiten, — insofern also namentlich die kirchlichen keine bürgerlichen, und die bürgerlichen keine kirchlichen Nachtheile begründen — einem jeden freien Verein, mitz

<sup>\*)</sup> Otto Frefingens 1, 63. Pütter Jus publ. 303. \*\*) Putter historische Entwicklung II, S. 111.

hin auch der katholischen und epangelischen Kirche zu. Jedoch mussen sie der allgemeinen rechtlichen Aufsicht = und der Ausklärungs = und Sittenpolizei, welche besonders bei dem kirchlichen Bann und Ablaß sehr betheistigt sind, sich unterordnen. Es kann auch, wenn sie von einer auswärtigen Behörde versügt wurden, ihre Verkündigung und Wirksamkeit nicht eintreten, ohne landesherrliche Genehmigung, ohne das landesherrliche Plastei. In Beziehung auf das bürgerliche Rechtsverhältnis würde eine reine Fried = und Rechtloserklärung ohne Verbindung mit ganzlicher Entsernung aus der Gesellschaft in unseren heutigen Verhältnissen — gefährliche überswiesene Räuber und Mörder etwa ausgenommen — polizeilich verwerss

lich sein.

Hochachtbar und hochst empfehlenswerth für die Gesetzebung sind bagegen die von den reinsten und wurdigsten Gefühlen der Freiheit und der Ehre, des Rechts und der Menschlichkeit ausgehenden Rechtsideen, welche jenem ursprünglichen beutschen Mechtungesinstem zu Grunde lagen. Denn nur die Grundideen felbst und ihre zeitgemäß fortschreitende Entwicklung, nicht aber ihre unzeitgemäßen unvollkommenen Formen ergreift die allein achte historische Jurisprudenz und Politik. Ich meine aber hier außer jener steten Gründung alles Rechts und selbst der rechtlichen Zwangsgewalt auf die fortbauernde vollkommene rechtliche Freiheit, ober auf eine fortdauernd freie, volksmäßig verwaltete, friedliche Bereinigung, gunach ft jene Idee, daß die rechtliche Strafe beschrankt sei auf eine recht= lich ausschnende genugthuende und wiederherstellende Austilgung der durch den Berbrecher bestehenden intellectuellen Storung bes friedlichen Rechtsverhaltnisses (die der materiellen ift der Gegenstand bes Civilprocesses), und daß sie niemals die personliche Wurde und Ehre freier Manner durch eine thierische korperliche Mighandlung ernies. brigen und sie zum Zweck bespotischer Furchterweckung und Abschreckung als Sachen mißbrauchen burfe. Ich meine ferner jenes lebendige Gefuhl, jene hohe Achtung der perfonlichen Freiheit, wobei unsere germani= schen Vorfahren durch ihre erste und zweite Acht auch alle oft leider mit fo furchtbaren Barten und Qualen verbundene Ginkerkerung ausschloffen Ihnen ware es sicher unglaublich gewesen, daß einst ihre mit einer weit fortgeschrittenen Cultur sich bruftenden Nachkommen schmah=. liche Leibes = und Kerkerstrafen, scheußliche Torturgreuel und ein =, zwei=, drei = und vierjährige Einkerkerungen, nicht etwa nur gegen überwiesene Verbrecher, nein — angeblicher Sicherung ober bequemerer Procefführung we= gen — selbst gegen blos Angeklagte, blos Berdachtige, als unbedenklich julaffig, hatten erklaren mogen. Doch fpat mußten Polens wie Urra= goniens Konige bei ihrer Aronung beschworen, feinen freien Mann verhaften zu laffen, der nicht eines Berbrechens überwiefen fei. Deutschen erklarte noch vor breißig Jahren einer unserer ersten Juriften, der Kanzler Roch, die Verwerfung der Tortur — "wofern nur mensch= lich (!) torquirt werde, für eine übertriebene Bartlichkeit." Sest schon wagt kein Mensch mehr sie noch zu vertheidigen. Vielleicht ift in weite= ren dreißig Jahren das edle Freiheits = und Rechtsgefühl unserer freien Staats = Lexifon. I.

Worfahren wiederum soweit in uns aufgelebt, daß wir auch folche Unterfuchungseinkerkerungen, welche, wie die Tortur, zugefügt werden, nicht, weil man weiß, daß ber Eingekerkerte schuldig ift, sondern weil man es nicht weiß, ebenfalls für scheußlich und ihre Verwerfung nicht mehr "für übertriebene Bartlichkeit," die Sicherung der Freiheit der Burger burch gesetliche Vernichtung der Freiheit aber für keine gute Sicherung halten. — Ich halte zulest brittens jedenfalls der forgfältigsten Erwägung wurs dig jenen Grundgedanken, welcher der unendlich en Würde des Mens schen und der humanen Ausübung der so sehr endlichen und unvoll= kommenen menschlichen Gerechtigkeit zu entsprechen scheint, daß nämlich über= haupt, vollends bei politischen Verbrechen, die höchste rechtliche Genug= thunng in einer feierlichen Ausstoßung aus bem ganzen burgerlichen Ver= ein — verbunden mit zweckmäßiger Entfernung aus demfelben — bestehe, daß es dagegen die Grundsätze und die Grenzen des außeren, irdi= schen Rechtsverhaltnisses freier Wesen von höherer Würde und Bestim= mung verlete und überschreite, dieselben durch Todesstrafen, als Mite tel zu bespotischer Furchterweckung zu gebrauchen.

 $\mathfrak{M}$ 

Der Ackerbau (bas Wort in seinem weitesten Sinne genommen, fo bag es mit Ausnahme ber Jagb, Fischerei und ber Mineraliengewinnung die ganze Erzeugung von Urstoffen in sich begreift) hat in staatlicher Beziehung mannigfache sehr berücksichtigungswerthe Seiten. Es werden im Folgenden zuerst die mehr vortheilhaften, sodann die minder günstigen angedeutet werden. — In ersterer Beziehung springt vor Allem in die Augen, daß ber Uderbau für die drei unentbehrlichsten menschlichen Bedürfnisse, ohne deren Befriedigung keine physische Fortbauer möglich ist, nämlich für Nahrung, Kleidung und Wohnung, beinahe ausschließlich forgt, theils unmittelbar anwendbare Stoffe liefernd, theils wenigstens das rohe Material, welches noch einer geringern oder größern Beredlung zur Unwendungsfähigkeit bedarf. Die Beifuhr solcher unentbehrlichen Stoffe aus fremden Ländern ist zwar keines= wegs unmöglich, findet auch in manchen Fallen in ausgebehntem Grabe statt: allein es bedarf keines ausführlichen Beweises, um zu zeigen, daß es für das Leben und das Wohlbehagen der Bürger, für die Ordnung und Ruhe, für die Kraft und die Unabhängigkeit des Staates weit zuträglicher ist, wenn innerhalb ber Grenzen des eigenen Landes die unentbehrlichen Bedürfnisse in hinreichender Menge erzeugt werden, und daß namentlich bei den Lebensmitteln, deren Mangel auch nicht blos vorübergehend erträglich ist, dieser Wunsch sehr bringend sein muß. Die Beifuhr aus dem Auslande ist nicht nur beschwerlich und theuer we= gen des großen Gewichts und der Läsligkeit der Mehrzahl dieser Gegenstände, besonders für Staaten, welche nicht am Meere oder an leicht schiffbaren Binnen= gewässern liegen; sondern es kann Krieg, eigener Mangel im fremden Lande, mannigfache vorübergehende Schwierigkeit der Beifuhr, Handelssperre der Fremden, und so noch mancher Umstand die gewöhnliche Zufuhr plöplich aufheben, und badurch große Verlegenheit bereiten. Unabhängig ist Nie= mand, der die Befriedigung seiner wesentlichsten Bedurfnisse von Undern zu erwarten hat, und nur also, wenn ein Staat durch den eigenen Ackerbau

regelmäßig bas Leben seiner Ungehörigen zu sichern im Stande ist, ober in dem fehr feltenen Falle, wenn er so ausgedehnte und vom Feinde gar nicht zu beeintrachtigende Handelsverbindungen besitt, daß er immer der nothigen Zufuhr unbedingt sicher ist, mag er sich seiner Unabhängigkeit rühmen. — Us eine zweite für den Staat erfreuliche Eigenschaft des Ackerbaues erscheint, daß berfelbe keinen folden häufigen und plotlichen Beränderungen und Sto-Aungen ausgesetzt ift, wie die Gewerbe und ber Handel, und baß die ihn treffenden Nachtheile nicht so unmittelbar die Eristenz der sich ihm Widmenden Allerdings kann nämlich eine allzugroße, namentlich eine mehrere Jahre lang fortbauernde Wohlfeilheit der Naturerzeugnisse dem Wohlstande des Landwirthes tiefe Wunden schlagen, allein dieser Ueberfluß an verkäufli= chen Vorrathen bedroht jeden Falles sein und der Seinigen Leben nicht, wie dies bei dem Gewerbenden eine Stockung im Absate allerdings und zwar Es kann auch ber entgegengesette Fall eintreten, und ploblich vermag. bie Ernte durch ungunftige Natureinwirkungen zu einem betrachtlichen Theile verloren gehen, und darunter ber Landwirth, namentlich wenn das Ungluck nicht allgemein ist, und somit eine große Steigerung bes Preises ber noch geretteten Erzeugnisse nicht verursacht, empfindlich leiben : allein nicht nur find einige biefer Ungludsfalle burch rechtzeitige Borficht, namentlich durch Eintritt in Berficherungsanftalten, fehr zu milbern, fonbern fie find hochst selten von ber Ausbehnung, daß nicht die für die Familie bis zur nachsten beffern Ernte erforderlichen Fruchte noch gewonnen wurden. für den Staat aus diefer großern Stetigkeit und Zuverlässigkeit erwachsende Einmal liegt barin eine bedeutende Sicher-Nugen ist aber ein mehrfacher. heit gegen innere Unruhen, die um fo bedeutender ift, je mehr in der Regel bie Zahl der Landwirthe die Gewerbenden, namentlich die eigentlichen Kabrikarbeiter, überwiegt. Zweitens ift ein zwar langsameres aber gleichmäßigeres Steigen des Wolfsvermogens ben bei ber Fabrifation unvermeiblichen Sprungen besselben auch hinsichtlich des Staatsinteresses weit vorzuziehen, weil sich weit sichere und nachhaltigere Plane barauf gründen lassen. Endlich ist die Bahl der Bevolkerung keinen solchen Schwankungen ausgesett, wie sie ber Wechsel von Bluthe und Gedrucktsein bei ben Gewerben und dem Sandel nothwendig hervorruft, und welche nur burch Elend und Bernichtung schon vorhandener menschlicher Wesen wieder ausgeglichen werden können. — Ein britter Vorzug der Gewinnung von Rohstoffen ift, daß zur Erzeugung berfelben der Mensch nicht Alles beizutragen hat, sondern daß die schaffende Kraft der-Natur die Hauptsache bewirkt, sobald sie nur durch Arbeit und Capital befruchtet ift. Es kann also ein Staat, ber noch über keine großen Capitalien zu verfügen hat, burch Ackerbau zu einem Wohlstande, und somit zu innerer und außerer Kraft und Bedeutung kommen, während sein Auf= blühen durch Gewerbe und Handel bei den hierzu nöthigen weit bedeutenderen Mitteln unmöglich ware. Und derjenige Staat, welcher schon einen Capital= überfluß hat, kann einen großen Theil besselben auf Veredlung und Verführung der Rohstoffe verwenden, und mit seinem Ueberreste dennoch den Ackerbau noch gehörig fördern. — Nicht unbedeutend ist viertens, nicht blos in rein menschlicher, sondern auch namentlich in politischer Beziehung, daß ber

Gemuths : und Bilbungszustand auch ber niedersten Stufe der Landwirthe dem intellectuellen und sittlichen Zustande der Fabrikarbeiter weit vorzuziehen ist. Mögen jene sich auch immerhin in einem engen Gebankenkreise bewegen, so ist ihre geistige und sittliche Atmosphäre doch eine unver-Sie sind durch die Art ihres Geschaftes, und durch die Aussicht eine immer felbstständige, bessere Lage durch eigene Unstrengung zu erwerben, zur Sparsamkeit und zu regelmäßigem Fleiße genothigt, und damit hängt natürlich eine ganze Reihe von Tugenden zusammen, während ber Fabrikarbeiter nie einer Menderung seiner Lage entgegensieht, von Elementen ber Verberbniß umringt ist, und nur zu leicht aus Robbeit und Verzweiflung zu Lastern und zu Verbrechen gegen Ginzelne oder die ganze Gesellschaft ge= neigt wird. — Als die nachtheilige politische Seite des Ackerbaus er= Vor Allem ist unzweifelhaft, daß scheinen bagegen folgende Verhältnisse. ber Ackerbau ein Volk nie zu so bedeutendem Reichthum, somit zu solcher Be= völkerung, und durch beides zu solcher Macht erheben kann, als Gewerbe und Handel. Der Gründe dieser Erscheinung sind mancherlei. Da die Handarbeit beim Ackerbau bei weitem die Hauptsache verrichten muß, so ist eine große Confumtion dieses theuersten aller Erzeugungsmittel unvermeidlich; es bleibt also ein verhältnißmäßig unbedeutender reiner Gewinn. Diese vielen Arbeiter verzehren selbst viel; es ist somit zum Verkaufe nicht viel übrig. besonders gunstigen Verhältnissen ist ein Absatz in weite Ferne denkbar, bei einem Verkaufe in der Nahe laffen aber nur felten und im Kleinen die Conjuncturen auffallend gewinnbringende Berechnungen zu; oft ist bas Vorhandene nicht absetbar, obgleich an einem andern bestimmten Punkte Mangel und somit ein guter Preis ist, weil die Transportkosten den ganzen Bortheil aufzehren wurden. — Ein zweiter Nachtheil ift, daß ein nur acerbautreis bender Staat, wegen des minderen Verkehrs mit den Rohftoffen, im groß: artigen Leben des Welthandels nur geringen Untheil nehmen kann, und somit ber geistigen Aufregung und vielfachen Belehrung, welche durch denselben absichtslos verbreitet werden, entbehren muß. Iludy der vielkachen Kenntnisse, welche eine gesteigerte Industrie unter allen Classen der Bevolkerung verbreis tet, muß er entbehren. So wie aber reges geistiges Leben nie einseitig, somit auch nie ohne wichtige Folge für den Staat und den Grad seiner Intelligenz bleibt, so verbirgt auch eine geistige Stagnation ihre einschläfernden Seitenwirkungen nicht. — Drittens endlich kann, wenigstens in einem starker bewohnten und somit ganz vertheilten und bebauten Lande, der Ackerbau nicht nach der Größe des möglichen Absahes ausgedehnt werden, während die Gewerbe und den Handel an einem solchen höchsten Ertrage durchaus nichts hindert, Alles vielmehr sie dazu auffordert.

Gründe genug für den Staat, den Ackerbau auf das kräftigste zu förbern, allein auch Gründe, dieses nicht ausschließlich und zum Nachtheile der beiden andern Hauptquellen der Gütererzeugung zu thun. Nur wo Ackersbau, Gewerbe und Handel neben einander in Blüthe stehen, ist der Volksewohlstand gut berathen, und die Kraft des Staates möglichst gesichert und gesteigert; und da überdies die richtige Lehre von der Volkswirthschaft den Sat auf das unwidersprechlichste nachweist, daß die naturgemäße Blüthe

---

ber einen Erzeugungkart bem Gebeihen ber anbern nicht nur nicht/schabet, sondern dasselbe vielmehr bedingt und stütt, so kann um so weniger ein Zweifel an der Richtigkeit dieser Forderung an den Staat obwalten. Es ist somit zwar die Ansicht der physiokratischen Schule, daß nur der Ackerbau Werth habe, und er somit auch auf Rosten der Gewerbe, wenn dies sich so ereigne, gefördert werden musse, zurückzuweisen; allein — leider — sindet der Staat noch Gelegenheit genug, Hindernisse des Ackerbaues zu entsernen, und zwar theils durch Anwendung seiner Polizeigewalt, theils durch Maßresgeln der Präventivjustiz, je nachdem nämlich das Interesse oder das Recht

bes Landwirthes gefahrdet erscheint.

Was nun zuerst die polizeiliche Hulfe betrifft, so bedarf es nicht erst des Beweises, daß der Staat auch bei der Sorge um die Erzeugung von Rohstoffen die allgemeinen Grundsätze eines richtigen Verfahrens immer streng im Auge behalten foll, und daß er namentlich von den beiden Haupt= regeln der Polizei eines Rechtsstaates nie abweichen darf, einmal nur in solchen Fallen helfend einzugreifen, wo die Kräfte der einzelnen Burger nicht im Stande find, die ihnen entgegenstehenden Hindernisse wegzuräumen, und zweitens nur zur Förderung allgemeiner Zwecke die Staatskrafte zu verwen= Nur auf diese Weise kann er einestheils nuplose und somit unerlaubte Verschwendung der ihm überlassenen Mittel, so wie unnothiges, und also eben= falls ungesetliches Eingreifen in die Rechts = und Thatigkeitskreise ber Burger vermeiden, auf der andern Seite immer der Bereitschaft der zur Erreichung nothwendiger Zwecke erforderlichen Mittel versichert sein. auch bei der Einhaltung diefer Grundsätze die Ausführung mancher Verbesserung verzögert werden, so ist der Schaden nicht nur an und für sich nicht zu bedauern, weil er die Folge einer Achtung des Rechtes ist, sondern er wird. überdies noch durch das Unterbleiben von Mißgriffen, an denen es bei anderer Handlungsweise nicht fehlen könnte, ausgeglichen. Dagegen darf die Durch= führung einer Verbesserung den Umstand nicht verhindern, daß der noth= wendigen Forderungsmaßregel des Staates ein Privatrecht im Wege Ein folches ist, nach geleisteter vollständiger Entschädigung, unbedenklich zu brechen, indem kein Burger ein unantastbares. Recht auf einen mit der Erreichung des Staatszweckes im Widerspruche stehenden Zustand haben kann. — Werden diese Grundsätze im Auge behalten, so ergiebt sich in Hinsicht auf die der ungestörten Bluthe des Uckerbaues der Erfahrung nach hauptsächlich im Wege stehenden Hindernisse nachstehende Reihenfolge von Staatsanstalten, über welche übrigens die besondern Artikel noch im Einzelnen nachzusehen sind.

1) Vor Allem ist da, wo sie zur Schande des Staates noch vorhanden ist, die personliche Unfreiheit aufzuheben. Auch der Feldbau kann eine höhere Stufe der Ausbildung nicht erreichen, d. h. das Land wird weder so reichliche noch so gute Urstoffe gewähren, wenn ein Theil seiner Bevolkezung, und namentlich der Landbewohner, in Leibeigenschaft oder gar in Sklawerei gehalten wird. Der im Dienste des Zwingherrn arbeitende Unfreie arbeitet nach Güte und Menge nur soviel als er eben muß, und wozu er durch Züchtigung genöthigt werden kann; daraus folgt denn eine große Vers

111

100

schwendung von Zeit und Stoff, und jedes Erzeugniß, welches höhere Intelligenz des Arbeiters erfordert, kann gar nicht unternommen werden. Davon ganz zu schweigen, daß der gezwungene Arbeiter aus Haß gegen den Herrn häufig absichtlich Werthvolles zerstört; daß er durch die lässige Zwangsarbeit zur schlechten Besorgung seiner eigenen Wirthschaft versührt wird; daß Arbeit überhaupt in dem Stavenstaate als eine Schande gilt, und somit möglichst von Allen unterlassen wird; daß endlich der Absat, und somit natürlich auch die Erzeugung der Rohstoffe bei dem bettelhaften Zustande der unsreien Bevölkerung und bei der Unmöglichkeit eines blühensden Gewerbebetriebes in einem solchen Lande nur ein weit kleinerer sein kann, als da, wo allgemeine Freiheit auch einen allgemeineren Wohlstand verbreitet. Der Capitalübersluß und die Kenntnisse einzelner Leibherren können, wenn schon dieselben ihren Einsluß nicht verleugenen werden, den allgemeinen

Mangel an Luft, Intelligenz und Geld keineswegs aufwiegen.

2) Kaum minder wichtig ist die Forderung, daß der Masse der Ackerbauenden die Möglichkeit gegeben werde, freies Grundeigenthum zu erwerben, so daß sie nicht genothigt sind, blos als Hintersassen ober auf gepachteten Landereien, vielleicht unter sehr schweren, jeden Wohlstand und jebe Berbesserung unterbruckenden Bedingungen sich zu nahren. Eigenthum wird mit Liebe bebaut und verbeffert, felbft wenn die Fruchte erft ben Kinbern zu Statten kommen follten; nur über Eigenthum kann fo verfügt werden, wie es die wechselnden Bedürfnisse, neue Entdedungen oder Culturen verlangen mögen; von den bedeutenden politischen Folgen ei= ner selbstständigen Bevölkerung von Landeigenthumern, namentlich dem nur in foldem Zustande möglichen Gefühle der personlichen Unabhängigkeit und Freiheit, ganz zu schweigen. Es kommt noch dazu, daß, wenn die Masse ber Burger fein Grundeigenthum erwerben kann, baffelbe in ben Sanben verhaltnismaßig weniger in der Form von großen geschlossenen Gütern sich bes Nun aber erzeugt die Bewirthschaftung solcher großer Guter eine bei weitem kleinere Masse von Producten, als dieselbe vertheilt unter Mehrere erzeugen wurde, und follte dieser Ausfall für den Eigenthumer durch einen höhern Reinertrag theilweise auch erset werden, so bleibt die Lucke für das Ebenso kann auch der Mingesammte Volksvermöger immer vorhanden. berwerth bes Bodens nur durch Theilung der großen, und somit für die Concurrenz der Meisten viel zu theuern Massen gehoben werden. — Natürlich kann nun aber nicht bavon die Rebe fein, auf Staatskoften Jedem ein Landgut zu erwerben, sondern es ist dies den glücklichen Verhältnissen, oder bem Fleiße und Credite des Einzelnen zu überlassen; nur folche Unmöglichkeiten follen weggeräumt werden, welche der Privatmann nicht entfernen konnte. Sie konnen doppelter Art sein : einmal kann der Erwerb von Landeigenthum bisher nur einer privilegirten Raste freigestanden haben; zweitens kann bie ganze bebaubare Flache in den Handen einzelner, physischer oder moralischer, Personen sich befinden, diesen aber jede Veräußerung geseslich unterfagt Daß der Staat jene Unfähigkeit, den schmählichen Ueberrest einer brus talen Unterbrückung durch erobernde Fremblinge, kurzweg aufzuheben, Jebem das Recht einzuräumen habe jedes Landstück auf gesetzliche Weise zu erwerben,

in the Longle

bebarf feiner Grorterung. Much fann babei von einer Entichabigung fur bie bisherigen Monopoliften nicht bie Rebe fein ; wird ihnen boch nichts entzogen, im Gegentheile vielmehr felbit ihnen ein Gefchent gemacht mit bem gangen burch erhobte Concurreng bewirften Mehrwerthe bes Bobens. Was aber bie Mufbebung ber Unveraußerlichkeit betrifft, fo find theils rechtliche, theils politifche Sinberniffe bier zu übermaltigen. Die rechtlichen Schwierigfeiten befteben nicht nur in ben jest gultigen politiven Gefeben, welche bie Beraufferung bem Staate, ber Corporation, s. B. ber Rirche, ober ben jemetligen Rubniegern von Kamiliengutern verbieten, fo wie biefe Gefete politib gu Stanbe gefommen find, fo tonnen fie auch wieber aufgehoben werben; fonbern bie Sauptichwierigfeit liegt barin, bag bie Befiger von bem neuen Recht ber Berauferung in ber Regel merben feinen Gebrauch machen, und alle Raufantrage gurudweifen wollen, fo bag ber befiglofen Daffe nicht gebolfen wirb. Sier tann nur ein 3mang gur Beraugerung traftig belfen, biefer greift aber allerbings in bas Gigenthumsrecht ein. Die Frage ift nun, ob, und unter welchen Borausfehungen biefer Gingriff erlaubt ift ? Gebr verschieben fallt bie Beantwortung naturlich aus, je nachbem ber jetige Befiber ber Staat und eine feiner Unftalten, namentlich auch bie einzelne Gemeinbe, ober bie Rirche, ober enblich ein Privatmann ift. Die politischen Sinderniffe ber Berauferung beruben hauptfachlich in bem Umftanbe, bag für Unftalten, welche auf eine bestandige Dauer berechnet find, die Grimbung auf Landeigenthum bei weitem bie ficherfte, und bie gur Ueberftebung aller Arten von Sturmen geeignetfte ift, wenn ichon allerbings biefe Urt von Befit in ber Regel nur geringere Ginfunfte tragt. Much in biefer Beziehung muß benn unter ben verfchiedenen Urten von Befigern bieber umverauferlichen Grundeigenthums mohl unterschieden werben. Comohl uber bie rechtlichen, ale uber bie politischen Rudfichten und beren Folgen febe man bas Rabere in ben Urtifeln: Domainen; Fibeicommiffe; Ge= meinbetheilungen; Rirdenguter; Leben; Majorate.

3) Manniafache Unfalle tonnen bem Gigenthumer feinen Befit wieber entreißen, und fomit bie Unftalten, welche ihm bie Erwerbung beffelben erleichtern follten, nublos machen. 3mar ift gludlicherweife bas Grunbeigenthum felbft nur wenigen folden gerftorenben Elementarereigniffen ausgefest, allein beffen Fruchte find ichon ftarter bedroht, und fo findet fich benn ber Staat allerbings berufen und verpflichtet, fowohl vorbeugenbe Dagregeln zu ergreifen, als ben nicht abzuwenbenben Berluft burch Erfagans ffalten zu minbern, mo nicht gang aufzuheben. - Borbeugenbe Magres geln find zu treffen gegen Reuersgefahr, bamit bie Birthfchaftsgebaube und bie Borrathe verschont bleiben; gegen Ueberschwemmungen und Gisgange, welche Bebaube, Felber und Caaten bebroben tonnten; gegen fchabliche Thiere, als Maufe, Samfter, Raupen, Beufchreden, und bas auf bie Relber zu Schaben gebenbe Bilb (welches am einfachften burch bie Geftats tung ber Tagbaerechtigfeit innerhalb bes Gigenthums eines Jeben niebergehalten wird); endlich gegen anftedenbe Thierfrantheiten, welche fo leicht ben Ruin ungabliger Landleute berbeifuhren fonnen. Unftalten gum Biebererfage, welche ben von Einzelnen erlittenen Schaben auf Biele vertheiten und ihn somit unmerklich machen, lassen sich gegen Vernichtung durch Feuer und gegen Viehsterben leicht einrichten; schon schwieriger ist eine Versiche= rung gegen Hagelschlag, jene schreckliche Geisel des Landmannes, welche in wenigen Minuten den Ertrag eines ganzen Jahres auf Meilen in der Runde vernichten kann, und mehrere Monate lang an jedem heißen Tage droht. Die Gefahr ist in den einzelnen Gegenden von allzuversschiedener Größe, als daß sich leicht eine freiwillige Vereinbarung von andern, als sehr bedrohten Bezirken bilden ließe, eine gezwungene aber

nicht unbillig erschiene.

4) Bielfach, in manchen Lanbern am fchwerften, brucken ben Grundbesiger Lasten, welche verschiedene Ursachen in früheren Jahrhunderten nach und nach auf benselben gehäuft haben, und deren Ertrag jest zum großen Theile Privateigenthum ift, namlich Behnten und Theilgebuhren, Gulten, Frohnen, Weideservituten u. s. w. Da neben ihnen die Forde= rungen bes Staates immer gestiegen sind, so nehmen sie jest einen fo großen Theil bes reinen Ertrages weg, bag bem armen Landmann oft nur der Taglohnerverdienst auf bem eigenen Boden bleibt. felten werben auch fogar birect ber möglichsten Bodencultur Fesseln burch fie angelegt, indem entweder eine bestimmte Benugungsweise nicht veran= bert werden barf, wenigstens nicht ohne die, oft nur schwierig und fost= spielig zu erlangende, Erlaubniß des zum Bezuge einer Reichung Berech= tigten, ober eine Abweichung von dem Altherkommlichen nicht möglich ift. weil die neuen Producte einer sichern Zerftorung, g. B. durch Weidvieh. ausgesetzt waren, endlich weil sie zum Theile ben Pflichtigen viele Zeit entziehen. Eine Entfesselung des Bobens von biefen Grundlasten ift bas her die unerläßliche Bedingung einer Berbesserung bes Buftandes der Land= leute und einer rationellen Betreibung bes Ackerbaues. Dreierlei Wege bieten sich an und für sich bar: die unentgelbliche Aufhebung burch einen gesetlichen Machtspruch; ber Abkauf ber Berechtigten aus Mitteln ber Staatscasse; endlich die Verwandlung in eine minder bruckende Last oder ganzliche Ablosung, beibes auf Kosten ber Pflichtigen selbst. Die unent= geldliche. Aufhebung mare eine schreiende Ungerechtigkeit gegen die Berech= tigten, welche biefes Einkommen als wohlerworbenes Privateigenthum befigen, und keine Berpflichtung haben auf ihre alleinigen Rosten ben Pflich= tigen ein Geschenk, vielleicht mit dem größten Theile ihres Bermogens, zu machen. Achtung vor bem Eigenthume ist aber unbedingt Aufgabe bes Staates, und die Bedingung alles Wohlstandes und aller Gesittung. Ueberdies wurden eine Menge von nuglichen ober gar nothwendigen Un-Stalten, g. B. bie Rirche, Stiftungen fur Urme ober zur Forberung bes Unterrichts, vielleicht der Staat selbst einen bedeutenden Theil ihrer Einkunfte verlieren, und entweder ihre Zwecke nicht mehr erfullen konnen, ober aus der Steuerpflichtigen Beutel neu botirt werden. hiervon kann also in einem rechtlichen Zustande der Dinge nimmermehr die Rede sein. Uehnliche Einwendungen passen auch auf den Abkauf der Berechtigungen burch Staatsgelder. Allerdings nicht in Beziehung auf die bisher zu eis nem Bezuge Berechtigten, benn es kann keinem Zweifel unterliegen, baß

sie gegen eine volle Entschädigung ihr zu so allgemeinem Nachtheile gereichendes Eigenthum abzutreten schuldig sind: allein es ist klar, daß diese Art von Unterstützung der Landwirthe geradezu auf Rosten der übri= gen Burger, namentlich also ber Gewerbenden und Handeltreibenden, ber Handarbeiter und ber Capitalisten, ginge, welche hierzu nicht die Ber= pflichtung, und fehr leicht (ba es sich von ungeheuren Summen hier handelt) auch die Mittel nicht besigen. Den Pflichtigen wurde ein reis nes Geschenk mit dem Capitaliverthe ihrer bisherigen Abgaben gemacht, und fomit eigentlich auch hier burch einen gefetlichen Gewaltschritt ein be= tråchtlicher Theil des Volksvermögens aus einer Hand in die andere ge= legt \*). Es bleibt fomit nur ubrig, ben Weg ber Erleichterung burch Verwandlung ober Ablofung auf Kosten ber Pflichtigen selbst einzuschla= gen. Beibes ift glucklicher Weise gar wohl möglich, weil alle diese Lasten dem Berechtigten weit weniger nuslich, als sie dem Pflichtigen schadlich find, fich also jener mit einer die bisherige Abgabe des lettern weit nicht erreichenden Summe, wenn sie auf nugliche Weise gereicht wird, begnügen kann und muß. Will ber Staat aus ben Ueberschuffen seiner Einfunfte, und ohne daß bie übrigen Einwohner baburch gedruckt wurben, eine Beihulfe leisten, so wird freilich bas Geschaft sehr erleichtert und die Befreiung beschleunigt werden, allein immer bleibt auch hier wahr, baß die Begunstigung bes einen Burgers auf Kosten bes andern Seden Kalles fann und muß ber Staat auch noch burch andere, ganz untabelhafte Mittel die Verwandlungen und Ablösungen begünsti= nämlich vorerst durch Festsetzung von Zwangenormen über die Große der von den bisher Berechtigten anzusprechenden Entschädigungs= famme; durch Niedersebung eigener Behörden zur Besorgung und Ber= mittelung der einzelnen Verträge; endlich vielleicht durch die Schaffung einer eigenen Bankanstalt, welche mittelft Borschuffen die Ablosungen er= leichtert, und in Stuckzahlungen mit möglichster Bequemlichkeit des Pflichtigen (jedoch ohne Nachtheil für die Staatscasse) Wiedererstattung S. die Artikel: Zehnten; Grundlaften; Frohnben. erhält.

Sebote oder Verbote, die Grundstücke auf gewisse beliebige Weise zu benuten, weggeräumt werden mussen, indem sie, selbst wenn sie im Allgemeinen zweckmäßig sein sollten, in vielen einzelnen Fällen schädlich hemmen. Sind diese Besehle naturgemäß, so wird in den geeigneten Fällen auch ohne Zwang das Gewünschte geschehen. Keine Negel ist aber ohne Ausnahme, am wenigsten beim Landbau, und die beste Wirthschaft ist, wenn man den unter den vorliegenden einzelnen Verhältnissen zwecksmäßigsten Plan verfolgt. Nur allein bei der Bewirthschaftung der Walsbungen muß eine Ausnahme gemacht werden, indem hier der Vortheil des

and the state of

<sup>\*)</sup> Anstatt ber Gegenbemerkungen, welche sich hier ber Redaction von ihrem Standpunkt barbieten, diene inzwischen die Berufung auf den frühern Artikel "Abgaben, grundherrliche" und auf die später folgenden von "Frohnden", "Zehnten" u. a. m. A. d. R.

Eigenthumers in allzu directem Widerspruche mit bem Vortheile, selbst mit ber Eristenz des ganzen Volkes steht, als daß man seiner Willkur die nach=

haltige Behandlung feiner Forfte überlaffen konnte \*).

- 6) Von besonderem Werthe für den Landwirth sind gute Saus= Taugliche Thiere kosten keine größere Unterhaltung und Muhe als schlechte, bagegen leisten sie mehr, und find jeden Falls ein weit bedeutenderer Sandelsartifel. Wie vieles Geld kann fur schones Mastvieh, edle Pferde, oder gar fur feine Schaafwolle erworben werden! Die Berbeischaffung ber Stammrace ist aber in manchen Fallen physisch fehr schwierig, in den meisten Fallen steht für den einzelnen Landwirth die Unschaffung eines solchen theuren Zuchtthieres außer allem Verhältnisse zu der Zahl der von ihm zu haltenden Mutterthiere. Es ware die größte Berschwendung bes Einzeln = und bes Bolksvermogens, wenn jeber Einzelne eine Ausgabe machen wurde, welche, nur einmal gemacht, für Daher benn mit Recht die Forderung an ben Staat, Biele ausreicht. daß er für die nothige Ungahl folder veredlenden Stammthiere forge, und sie zur Verbesserung der Viehzucht des Einzelnen gebrauchen lasse. mag dies bei den minder theuren und schwer zu bekommenden, so wie bei den überall gleichmäßig im Gebrauche befindlichen Thiergattungen dem Berwaltungsbezirke, z. B. den Gemeinden, übertragen; bei den Pferden aber namentlich ift eine vom Staate unmittelbar geleitete Landbeschalers Nur wo der Grund und Boden noch in den Ban= anstalt Bedürfniß. ben Weniger ist, sind biese reich, und ist beren Biehzucht umfangreich genug, um einer Gulfe bes Staats entbehren zu konnen.
  - 7) Mit je mehr Intelligenz ein Gewerbe betrieben wird, besto einsträglicher ist es auch; und je mehr die einem Gewerbe sich widmende Classe einem minder gebildeten Theile des Bolkes angehört, desto mehr unmittelbare Mühe ist auf Verbreitung der nöthigen technischen Kenntnisse bei ihr zu verwenden. Hebung der Intelligenz unter den Landwirthen aller Classenisk somit eine Sache von der größesten Wichtigkeit. Sie kann aber gescheshen durch eigene Lehranstalten, durch Verbreitung gemeinfaßlicher nüblicher Schristen, durch untersuchende und sammelnde Vereine, durch die Ausstellung von Beispielen neuer und besonders gelungener Wirthschaftsarten. Ueber die an den Staat in diesen Beziehungen zu stellenden Forderungen f. die Artikel: Ackerbaugesellschungen zu stellenden Forderungen f. die Artikel: Ackerbaugesellschungen zu. Institute; A.= Musterwirthschaften.
- 8) Endlich ist leicht einzusehen, daß von einer Bluthe, ja einem Besstande des Ackerbaues nur dann die Rede sein kann, wenn der Preis der landwirthschaftlichen Erzeugnisse so hoch ist, daß er einen hinreichenden Ertrag an Bedenrente, Capitalgewinn, Arbeits = und Unternehmungslohn abwirft. Diesen Preis kann allerdings der Staat nicht unmittelbar schaffen, und

- Consult

<sup>\*)</sup> Auch hier muß die Redaction ihre abweichende Meinung vorläufig aussprechen, die Rechtsertigung derselben für den Artikel "Beförsterung der Privatwaldunsgen" sich vorbehaltend.

wenn burch eine zu große Production das Angebot größer als die Nach= frage geworden ist, so liegt ein Berluft in der Natur der Dinge und ist also unabwendbar: es ist aber auch nicht nothig, daß der Staat ein= schreite zur Wiederherstellung eines erträglichen Berhaltnisses, indem diese, mittelft einer Aenderung in den Erzeugnissen, in der eigenen Sand ber Landwirthe liegt, und somit von ihnen vorgenommen werden muß. einem Falle jedoch ift eigene Hulfe unmöglich, und somit die bes Staa= tes nothig und gerechtfertigt, wenn nämlich die Ueberführung des Marktes nicht von der allzu großen Production des eigenen Landes herrührt, fon= bern von der Einfuhr aus einem fremden Lande, deffen Producte, sei es wegen größerer Begunstigung ber Ratur, sei es wegen gunstigerer kunfts licher Verhaltnisse, selbst trot der hoheren Fracht unbedingt wohlfeiler ge= liefert werden können. Hier kann offenbar nur ein Ausgleichungszoll den Ackerbau von gänzlicher Erdrückung durch die übermächtige fremde Mit= Ihn aufzulegen ist also Pflicht des Staates; allein werbung retten. freilich eine eben so bestimmte Pflicht ift, benselben nicht über die bloge Aus= gleichung zu steigern. S. den Art. Rorngesete.

Bon minderer Bedeutung allerdings für den Flor der Landwirthschaft, als die bisher erörterte polizeiliche Beihülfe, ist der von der Präventivent in zu leistende Schuß. Ein unrechtlicher Eingriff in das Eigenthumsrecht an Grund und Boden ist nur im Kleineren, nämlich durch betrügerisches Verrücken der Grenzen denkdar, und diesem vermag durch richtige Vermessung der Felder und Eintrag des Erfundes in die Güterbücker, so wie durch die Setzung von Marksteinen leicht und vollständig vorgedeugt werden. Wird dieser Maßregel noch ein besonderer Schuß für die auf dem Felde gelassenen Wirthschaftsgeräthe und für die Obstbäume, so wie die Vestellung von Feldhütern, und das Verbot des vereinzelt Wohnens mitten in der Flur beigefügt, so ist wohl so ziemlich die Vorbeugung gegen die besondern dem Landwirthe als solchem drohenden Nechtsstörungen erschöpft, und der Pslicht des Staates nach allen Seiten Genüge geleistet. R. Mohl.

Acterbaugesellschaften. Gine der auffallenoften fowohl als erfreulichsten Folgen vorgerückter Gesittung find die freiwilligen Bereine zur gemeinschaftlichen Erstrebung eines nüglichen Zweckes. Sie machen durch eine Vereinigung verschiedener Talente, Kenntnisse und Erfahrungen, burch eine Vergrößerung der Zahl der Handelnden Vieles möglich, was bem Einzelnen, und felbst allen jest Bereinigten, murben sie getrennt und ohne Uebereinstimmung verfahren, nimmermehr gelingen konnte; na= mentlich verschaffen sie aber auch solchen ein sicheres und leichtes Mittel zur Erreichung eines loblichen Planes mitzuwirken, welche zwar die Lust Gutes zu wirken und audy einige beschrankte Mittel hierzu, aber weber die Zeit noch vielleicht auch nur die Gelegenheit, ihre Mittel nüglich anzuwenden, besitzen, und deren guter Wille also, wenn er allein steht, Es ist kein Zweig der menschlichen Thatigkeit, welcher verloren geht. nicht durch solche Vereine mehr oder weniger gefördert werden könnte, und wenige find auch, zu beren Unterstützung sich nicht in ber neueren Zeit in allen gefittigten Landern Gesellschaften Freiwilliger gebildet haben.

220

Bielfaltig baben fich benn auch folde Bereine gebilbet gur Korberung ber Landwirthichaft. Es ift babei naturlich nicht von einem gemein-Schaftlichen Betriebe bes Relbbaues bie Rebe, benn wenn fraendmo ber Sat mahr ift, "bag Bielherrichaft nichts taugt", fo ift es bei bem Ge= werbe. Die Bewirthichaftung bes eigenen Gutes bleibt jebem Gingelnen unbeschranet überlaffen , und es ift felbft gar nicht nothwenbig , bag jebes Bereinsmitglieb felbft Landbau treibe : fonbern es banbelt fich bavon. foldbe Korberungen ber nothwenbigften und uranfanglichften aller menfch= lichen Beschäftigungeweisen angebeiben gu laffen, beren Erreichung bem Einzelnen beschwertich ober gar unmöglich mare. Bu bem vollftanbigen Wirtungefreife einer Ackerbaugesellschaft gebort also Folgendes: 23or. Mlem tragen bie fammtlichen Dirglieber ibre Erfahrungen über bis= ber unertlarte, feltene ober praftifch befonders wichtige Gegenftanbe aus bem Bebiete ber Landwirthichaft gufammen, bamit beren Urfachen erforfcht, und Regeln gur Bermeibung von Schaben ober Erreichung eines bisber ungewohnlichen Rusens baraus abgeleitet merben. Bunachft find biefe Mittheilungen allerbinge fur bie Mitglieber ber Gefellichaft bestimmt ; in ber Regel merben fie aber auch bem großeren Dublicum nicht porents halten, fonbern es bilbet pielmehr gerabe beren geordnete und mit ben nos thigen Erlauterungen verfebene Bekanntmachung einen ber bauptfachlichften und nublichern 3mede bes Bereins. 3meitens lagt ber Berein auf feine Roften Berfuche, fei es mit bisher nicht benutten Pflangen und Thies ren , fei es mit neuen Behandlungsmeifen und Berfreugen veranftalten. Die Ergebniffe ber Berfuche werben naturlich ebenfalls befannt gemacht; au beren Anftellung aber konnen theils bie Grundfrude und Wirthichaften ber fich bagu anbietenben Bereinsmitglieber, theils ber Gefammtgefellichaft ge= borenbe Berfuche = Reiber, = Garten, = Beinberge u. f. m. benust merben. Rerner mag die Gefellichaft, im Falle ber Ubfat gewiffer landwirthichaft: licher Erzeugniffe fodt, fich um bie Eroffnung neuer Abaugemege bemuben, theils burch Unenupfung von Berbinbungen mit auswartigen Sanbelsleuten, theils burch Musfenbung von Reifenben gum Behufe ber Ertunbung frember Beburfniffe und Martte. Gin weiterer nutlicher Bir-Pungetreis eröffnet fich ben Bereinen burch bie, erbetene ober freiwillige, Berathung ber Staatsbehorben, wenn im Intereffe ber Lanba wirthichaft ichlechte Ginrichtungen ober Digbrauche aufzuheben, neue Ges febe zu geben find. Allerbings bat ein freiwilliger Berein fein formelles Recht und teinen gefetlichen Ginflug gegenüber von ber Regierung in Uns fpruch ju nehmen : aber es ift fehr naturlich, bag ben Borftellungen und Bitten einer folden vereinten Erfahrung und Ginficht mehr Gebor in ber Regel geschenet wirb, ale ben Bemubungen Gingelner und Bereinzelter, Sobann muß ber Berein gur unmittelbaren Mufmunterung ber Urpros buction Preife vertheilen an befonbere thatige und gefchicte Lands wirthe, fur neue ober ausgezeichnet gute und ichone Erzeugniffe, fur porgugliche Gulturarten. Werben biefe Preife mit Umficht, Renntniß und Berechtigfeit vertheilt, fo gereichen fie jur Ehre und ju einem wirklichen Sporn. Enblid bat noch vielleicht ber Berein Raum und Gelegenheit

zur Anlegung von Sammlungen, beren Benugung bem Landwirthe von Nugen ift, also von Modellen, Buchern, Erzeugnissen. Die nuglichen Folgen aller dieser Bemuhungen werden zum wenigsten erhoht, jum Theile aber ganzlich bedingt durch die erforderliche Veröffentlichung. bie gewöhnlichen öffentlichen Blatter hierzu nicht den nothigen Raum barbieten, so ist die Herausgabe eigener periodischer Schriften unumgänglich nothig, die namentlich in der Form von eigenen Beilagen zu einem sehr gelesenen politischen Blatte eine allgemeine und leichte Verbreitung er-Bu Erreichung dieser verschiedenen Zwecke ist aber naturlich ber Besit einer hinreichenden Summe Geldes nothig, die benn hauptsächlich burch bie Beitrage ber Mitglieder zusammengebracht wirb. Die Organis fation der Gesellschaft ergiebt sich von selbst. Außer dem Vorstande, dem Rechnungs = und dem Schriftenführer ift ein leitender, regelmäßig sich versammelnder Ausschuß nothig; zu allgemeinen Versammlungen sind die sammtlichen Mitglieder zu bestimmten Zeiten, ober wenn etwas au-Uebrigens versteht sich Perordentlich Wichtiges sich ereignet, einzuladen. von selbst, daß die Vereine auf der einen Seite sich spalten konnen, sei es nach geographischen Bezirken (fo g. B. in Burtemberg, Baben), sei es nach einzelnen Theilen ber Landwirthschaft (Weinverbesserungs =, Sartenbau, Seidenzucht =, Schaafzüchtervereine), auf der andern Seite aber verschiedene in sich geschlossene Gesellschaften zur Verstärkung und Vervoll= ståndigung ihrer Wirkung sich zu einem großen Ganzen, z. B. mittelft einer Centralstelle, verbinden mogen.

Daß bem Staate die Bilbung und Wirksamkeit folder Gesellschaften, beren Zweck Förderung des Volkswohlstandes und somit auch der Staats-Fraft ift, nur hochst erwunscht sein kann, bedarf feines Beweises. hat somit benfelben nicht nur fein Sinderniß in ben Weg zu legen, sonbern auch sogar, so weit er kann und es nothig ist, sie positiv zu unter-Letteres geschieht nicht nur durch ihre Unerkennung als moralische Personen und den daraus folgenden Erwerbs = und Vertheidigungsrechten, sondern auch durch Geldbeiträge. Bur Vermeidung von Verschwendung und Schlendrian ware freilich wohl weniger die Leistung regelmäßiger Zuschüsse rathlich, als die gelegentliche Verwilligung der zu einer außerordentlichen Ausgabe, welche der Gesellschaftscasse allein zu schwer fiele, nothigen Summe, also zur Aussetzung eines großen Preises für eine wichtige Entbedung ober Leiftung, Berfendung von Reifenden und bgl. Die Benutung der Gesellschaft, oder wenigstens deren Centralftelle, als eigentliche Staatsbehorde scheint dagegen nicht rathsam, nicht nur weil ben Bürgern immer volle Freiheit in erlaubten und von ihnen vollständig zu bewerkstelligenden Dingen zu lassen ist, sondern weil dann leicht anstatt bes freiwilligen, und dann um so wirksamern Eifers eine bloke gewohnliche Papierschreiberei und Kanzleithätigkeit eintritt, und weil es überhaupt gerathener Geint, diesen zu allen Zeiten gleich bleibenden und gleich nüblichen Zweck von den Uenderungen in den politischen Personen, Planen und Dr= ganifationen gang frei zu halten.

Die Zahl der landwirthschaftlichen Vereine ist in und außerhalb

Deutschland nachgerabe febr bebeutend geworben. Die befannteffen fent beftebenben berfelben burften folgenbe fein: In Defterreich: bie Land. wirthichaftegefellichaft in Bien; bie Landwirthichaftegefellichaft fur Steiers mart in Gras : bie mabrifch = fcblefifche Gefellichaft fur Beforberung bes Aderbaues; in Dreugen: ber Gifel : Berein fur Agricultur und Inbuftrie in Rheinpreugen, ju Bonn; Die fchlefifche Gefellichaft fur paterl. Gultur in Breslau; Die ofen, patriot, Gocietat fur Schweibnig und Sauer; bie martifche ofonomifde Gefellichaft gu Potebam; Die Gefellfchaft in Frankfurt a. D.; in Baiern; ber landm. Berein fur Balern in Munchen; ber Induftrie : und Gulturverein in Murnberg : in Mir= tembera: bie Centralfielle bes landm. Bereine in Stuttgart, und ortliche Bereine in Ellwangen, Raftenburg, am untern Redar u. f. m. : in Sach . fen: Die ofonom, Gefellichaft in Dreiben: in Baben: Die Centralftelle bes landm. Bereine in Rarlerube, mit Begirte : Abtheilungen : in Darm = ft abt: bie Gentralbehorbe bes landiv. Bereins in Darmftabt; in Rurbeffen: ber landwirthichaftliche Berein in Caffel; in Beimar: ber landw. Berein; in Dedlenburg: bie m. landw. Gefellichaft; in Daffau: ber landm. Berein; in Unbalt; bie landm. Gefellichaft in Dublitabt; in Mitenburg; ber landm. Berein. Bon frangefifchen Gefellschaften find befannt: Société d'encouragement pour l'industrie nationale à Paris; S. centrale d'agriculture de Naucy; de Boulogne sur mer: de Toulouse: de St. Quentin: du departement de Seine et Dise; S. industrielle à Mulhouse. In Rufland befteben landwirthf. Bereine in Petersburg, Mostau, Dbeffa u. f. w. - Bon Gefellichaften für einzelne 3meige bes landwirthichaftlichen Gewerbes find namentlich Die Bereine gur Forberung bes Garte nbaues und namentlich bes Dbitbaues zu bemerten. In Deutschland bestehen welche: in Berlin fur Preugen, in Stuttagrt, in Altenburg, in Fragenborf, Berubmt finb bie Société d'horticulture à Paris, und bie Horticultural society in London. Bereine fur Bollguchter giebt es in Paris und Bien; Bein. berbefferungegefellichaften in Burtemberg, Baben, R. Mobl.

Aderbauinstitute. So tange die Kandwirtsschaft bles als Kutten betrieben wied, bedaaf es keiner eigenen Eebanslaten für die kanstigen kandelte der die bei klaste verdende Verdelten der die Echanstigen der die Kanstigen der die Erhöbung der Staatstaften zwingt, oder die Ausbildung und Berbeitung der Jackschaften visigenschaften einabet, durch Anwendung tationelleren Beschrense eine Steigerung des reinen Ertrags ber Feldysters zu bewerftlestigen, seine Steigerung des reinen Ertrags fei es durch Berminderung der Elementarfosten, sei es endich durch Erzugung neuer Siese, so ertiet die Roberpendigseit, sein der die Verläussen, seine Steigenschaftlichen Untertichte flan bervor. Daß dieser, so weit es sich von Erverstichen Grundstähen handelt, auch blos durch Schriften ertwitt werden kann, sist an und für sich keinen Zweist unterworfen; wie viel daben nicht die Werte eines Abeer, Schwerz, Sindalir, Young, u. A. gemäße: allein nich nur moch sich von fich verrichten Grundstähen dann in die nur moch fich and hier die Ausbert, Schwerz, Sindalir, Young, u. A. gemäße: allein nich nur moch sich verden fich auch hier die kier die Verläussen werden fich auch hier die kannen Merchel welche einem mündlich en Unterrichte ber Jugend ben Vorzug verschaffen, vollständig geltend, sondern es tritt noch der weitere Grund für eigene Lehranstalten ein, daß nämlich zur rechten Eindringlichkeit und nicht selten zum Verständnisse der Lehre das Wort allein nicht genügt, sondern Anschauung und Handhabung von Werkzeugen u. s. w. gehört, und daß zur Vermeidung von Irrthumern Proben, oft in größerer Ausschnung nach Raum und Zeit, sehr wünschenswerth sind, was beides zwar von dem größeren Gutsbesißer zur Noth auch selbst versucht wersden sich erst Vorbereitenden, welcher noch über kein Grundstück verfügen

kann, gang unmöglich ware.

Ein landwirthschaftliches Institut muß nach bem Bisherigen aus zwei verschiedenen, sich aber nothwendig gegenseitig erganzenden Bestandtheilen zusammengesett sein, nämlich einmal aus dem nöthigen Personale und Materiale für den theoretischen Unterricht, und zweitens aus den zur praktischen Belehrung nothigen Grundstucken und sonstigen landwirth= schaftlichen Bedürfnissen, namentlich dem erforderlichen Viehstande, den Wirthschaftsgebäuden u. s. w. Der theoretische Unterricht zerfällt wieder in die Vortrage über Naturwissenschaften, als die Grundlage eis nes rationellen Betriebes ber Urproduction, und in die Belehrung über die Landwirthschaft felbst, wobei sowohl jeder einzelne wichtige Zweig ber= felben, als das Ganze und das Incinandergreifen jeder Einzelntheile Soll die Unstalt Wollständiges leisten, so darf kein zu berücksichtigen ist. für die Landwirthschaft des Gebietes, für deffen Nugen zunächst gesorgt werden foll, irgend wichtiger Zweig übergangen werden, und es muß fo= mit nicht nur ber Uderbau im engern Sinne, fonbern auch Garten= und in den hierzu passenden Dertlichkeiten, Weinbau, Forstwirthschaft und die Zucht aller passenden Hausthiere, so wie endlich der Betrieb der landlichen Gewerbe, namentlich der Branntweinbrennerei, Obstweinbereitung und Bierbrauerei, berücksichtigt werden. Daß dies Alles nur bei einem zahlreichen und geschickten Lehrerpersonale, und bei reich ausgestatteten Modell= und Büchersammlungen, mit andern Worten mittelst eis nes bedeutenden Aufwandes, hinlanglich geschehen kann, fällt in die Augen. - Was die praktischen Unweisungen betrifft, so kommt es darauf an, ob die Unstalt zu gleicher Zeit als Musterwirthschaft (f. diesen Artikel) bienen foll, ober nicht. Im erstern Falle bedarf sie keiner sehr ausgebehnten Ländereien, und es ist hauptsächlich darauf zu sehen, daß ihre Lage und Größe erlaubt, alle obengenannten Zweige des landwirthschafts lichen Gewerbes wenigstens fo weit auf bem Berfuchsfelde zu betreiben, baß die theoretische Lehre den augenfälligen Beweis ihrer Richtigkeit liefern kann, und den Zöglingen die Gelegenheit zu eigener Sandanlegung und Einübung des Erlernten nicht fehlt. Berbindet man bagegen den Zweck einer Mufterwirthschaft mit dem Institute (was in Beziehung auf die hier verfügbare Intelligenz zwedmäßig, hinsichtlich bes Eindruckes aber, welchen die vielfachen zum Theil naturlich auch mißlichen und migrathenden, zum Behufe bes Unterrichts anzustellenden Versuche und Aenderungen leicht auf den

ungebildeten Landvieth machen können, minden eithfild, schsitt), so muß nartietild im greise um gatt geiegenes geschoffenes Gut der Amfatt übertaffen werden, bei welchem benn das eigentildes Versuchsfeld von der geschen Versuchsfeld von der geschen geschen der geschen der geschen gesch

Die Urt bes Unterrichtes muß fur gebilbete junge Danner bereche net fein, theils weil fonft folde, alfo gerabe bie bebeutenbften Grundbefiger, beren Belebrung unmittelbar und burch ihr Beifpiel von ber großeften Bes beutung ift, benfelben nicht wurben befuchen wollen, theils weil überhaupt rationeller Unterricht in ber Landwirthichaft icon ber naturmiffenschaftlichen Grundlage wegen nicht anders betrieben werben fann. Dag auch bie nies berer ftebende große Maffe ber Landwirthe zu einem vernunftigeren und einträglicheren Betriebe ihres Gewerbes angeleitet werbe, ift freilich fowohl ihrer felbft, als bes allgemeinen Bobles wegen febr munichenswerth: allein es ift eine noch ungelofte, und ber vielen Roften wegen auch mobil fcmerlich je gu tofende Aufgabe, Acherbaufchulen fur ben Faffungegrad und Birtungefreis biefer Claffe in binlanglicher Ungabt einguführen. Uebrigens ift ber fur bie gebilbete Ciaffe gunachft berechnece wiffenfchaftliche Unterricht feineswege ohne offenbaren Rugen fur bie gu feiner unmittelbaren Muffafe fung nicht Sabigen, indem theils bas Beifpiel ber in ber Unftalt gebilbeten Gutebefiger, Dachter , Domainen : ober Privatwirthichaftsbeamten mach tia auf fie wirfen muß, theils viele von ihnen, burch Gintritt in ben Dienft ber Unftalt, einen praftifden Gurs auf ihr felbft machen tonnen. terer burch liberale Behandlung und burch theilmeifen Unterricht erleichtert (wie s. B. in bem wurt. Inflitute gu Schenheim fur bie aus bem Mititair angenommenen fegenannten Landbaumanner), fo ift wehl bas Billige und Rechte, weil bas Erreichbare, geleiftet. - Die Difciplin ber Unftalt bietet bei ber fleinen Ungabl ber Boglinge und bem wenigftens baufig bereits febt borgerudten Bilbungeftanbe berfelben, feine beboutenben Comierigfeiten bar; bagegen wird in ben meiften Fallen wegen ber lanbliden Abgefdiebenheit bes Inftitutes fur die Unterbringung und Befoftigung ber fammtlichen Theilnehs mer von Geiten ber Unftalt felbft gu forgen fein.

Moch bleibe die Frage ju erebrem übeig, ob der Scaat felde Ansfalten gu errichten gabe, alst integrierenden Bestandtneil des öffentlichen Untertrübse fossens, oder des der Erdshaberei oder Speculation vom Privaten und etwer lassen felt Daß legteres nicht ganz unmöglich sei, deweisen eines Bestjates um de mag in solchem Jalle der Scaat, so Lange das Bedeifriss nichtlich T

11.13

100 Ti

THE

11.7 2000 C

14.3

. 12

ids

1115 111

t.

iul's

Billy Bi

144

\* a,

1 "

600

---

-

1 1 10%

...

1. "

17

40 th 1 Tark.

11/2

M.

gebeckt ist, sich beruhigen: allein nicht nur wird eine in der erforderlichen Ausdehnung angelegte und unterhaltene Privatanstalt dieser Art immer eine Seltenheit sein, sondern es ift namentlich für die Dauer nicht zu rechnen auf die Wirksamkeit eines bloßen Privatunternehmens, weil Alles von der Personlichkeit des Vorstandes abhängt, diese aber sich auf den Nachfolger im Gutsbesite keineswegs mit Nothwendigkeit oder nur Wahrscheinlichkeit ver= Die Zahl der landwirthschaftlichen Lehranstalten eines selbst grd-Beren Landes kann fehr beschrankt sein, nur muß bei einer wesentlichen Eli= matischen Verschiedenheit der verschiedenen Theile eines sehr großen Staates für das Bedürfniß einer jeden Zone befonders geforgt werden durch eine eigene für sie berechnete Unstalt. Aus ganz kleinen Staaten wenden sich die Bilbungslustigen leicht an das ihnen passendste nachste Institut eines bedeutendern Staates.

Als die wichtigsten Ackerbauinstitute sind im gegenwärtigen Augenblide bekannt: in Deutschland die Staatsanstalten: Möglin, seit 1804, Director Thaer (Sohn); Hohenheim, seit 1818, Dir. Bolg; Schleißheim, feit 1822, Dir. Ruffin; Tharant, Dir. Schweißer; Greifswalde und Braunschweig (beibe in ber Errichtung). In Ungarn bie Privatanstalten: 21= tenburg, seit 1818, dem Erzherzog Karl gehörig; Kosteln, dem Grafen Festisticz; in Frankreich die Staatsanstalt: Grignon, seit 1826 (Dep. Seine und Dife), und die Privatanstalten: Roville, feit 1818 (Dep. Meurthe), Director Matthieu de Dombasle; Grandjouan (Dep. Untere Loire), Dir. Rieffal; Sigonneau (Dep. Loire und Cher), Dir. Busco Dombasle; Coetbo seit 1833 (Dep. Morbihan), Dir. Bechenec und Mont= In Rufland: die Staatsanstalt Zamzek bei Wilna, Dir. Frib= In Griechenland die Staatsanstalt Korinth feit 1829, Dir. Palhologus (ob im Gange?). In England und in der Schweiz (seit Hofwyl aufgehort hat) findet sich keine solche Unstalt; von andern Staaten find feine sichern Nachrichten bekannt.

Aderbauintereffe. Mit biefem Ausbrucke bezeichnet man in England das seit Langem von der englischen Aristokratie befolgte und durch ihr bisheriges Gewicht im Parlamente durchgefette Spftem, mittelft kunft= licher Spannung der Kornpreise einen sehr hohen reinen Ertrag bes Grund= eigenthums (welcher nach den dortigen Zuständen in der Form eines verhältnismäßigen Pachtschillings erscheint) zu erzwingen. Da eine sehr kleine Anzahl von Familien sich in den ganzen Grund und Boden von Großbritannien theilt (man rechnet ihrer nur 70,000), so ist dieses System nichts anderes, als eine eben so schwere als ungerechte Auflage, welche die unendlich überwiegende Mehrzahl der Nation zur Begründung und Unterhaltung übermäßigen Reichthums weniger Familien zu entrichten hat. turlich leidet Jeder, welcher ein bestimmtes nicht aus Grundeigenthum flie= Bendes Einkommen hat, namentlich aber die armere arbeitende Classe am unmittelbarften barunter; allein auch ber Fabrikant und Kaufmann fühlt die nachtheiligen Folgen schwer, indem der durch Vertheuerung der nothig= sten Lebensmittel etwas, wenn schon nicht hinreichend erzeugte hohere Ur= beitspreis nothwendig die Waaren vertheuert, und somit deren Absat im Staats = Lexikon. 1.

15

In= und Auslande vermindert; ber Pachter endlich — in England der eigentliche Landbauende — hat mindestens keinen Vortheil dabei, weil die Forberungen des Eigenthümers an ihn in demselben Maße, als die Früchte hoch im Preise stehen, gespannt werden. Zwar suchen die Monopolisten zwei Grunde für sich anzuführen: allein dieselben sind nicht stichhaltig. Wenn namlich einmal behauptet wird, daß mit bem Aufhoren des fürstli= chen Reichthums der Landeigenthumer der Verbrauch sehr vieler Waaren sich sehr vermindern, und somit der an dem Brode gemachte Gewinn bei ben sammtlichen Gewerbenden durch Mindererlos ausgeglichen werden wurde; so ist zwar allerdings wahr, daß ein Unterschied in dem Berbrauche der Ge= genstände des höheren Lurus eintreten, und daß eine Anzahl von Dienstboten entlassen werden mußte, allein nicht nur ware das Aufhören dieser lets= teren sterilen Consumtion geradezu ein Vortheil für das Volksvermögen, fondern es wurde auch, da die Gewerbe bei einer gleichern Vertheilung bes Nationaleinkommens nothwendig fich im Ganzen beffer befinden, von einem allgemeinen Verluste für dieselben gar keine Nede, im Gegentheil Eben so wenig hatten sie einen wohl bedeutenden Vortheil zu erwarten. ist zweitens zuzugeben, daß das System des Ackerbauinteresses unschäblich fei, weil durch die Armentare von den Grundeigenthümern das von der handarbeitenden Classe an gesteigertem Kornpreise Empfangene wieder zurückbezahlt, und badurch zu gleicher Zeit ein wohlfeilerer Arbeitslohn, der fomit dem Fabrikanten und Kaufmann zu Gute komme, erzielt werde. Hier ist namlich vor Allem nicht richtig, daß nur der Grundeigenthumer Urmentare bezahlt; wenn also in Folge der hohen Kornpreise eine größere Urmentare bezahlt werden muß, so ist diese Folge des Monopols der wenis gen Landeigenthumer für viele Undere noch ein weiteres Uebel. Zweitens ist es jeden Kalls eine sinnlos verschwenderische Einrichtung, mit vielen Kosten erst eine Auflage einzuziehen, um sie mit andern noch weit größern Verwal= tungs = und Nebenkosten zum Theil wieder zurückzuzahlen. Drittens sind bie schimpfliche Abhangigkeit und tiefe Entsittlichung, welche aus bem engli= schen Urmengesetze nothwendig hervorgehen, ein rein muthwilliges Uebel, so weit lettere durch diese Manipulation zur Anwendung kommen. es lobenswerth ober auch nur entschuldbar finden, wenn man erst Jemand aum Bettler macht, und ihn bann theilweise als folden unterhalt? Biertens endlich erhalten bei weitem nicht Alle Armenunterstützung, welche ber mono= polistische Preis der ersten Lebensmittel drückt, und auf dieser sehr großen Unzahl bleibt also die ganze Last ohne alle Ausgleichung liegen. — Einem Worte, dieses ganze System ist nichts als ein unverantwortliches Monopol, und seine Aushebung ist eine von den wichtigsten Verbesserungen, welchen das englische Wolk auf gesetzlichem Wege entgegensehen kann. Db und wie bald sie erreicht werden kann, ist freilich eine andere Frage, ba auch in dem reformirten Unterhause die Landbesiger noch einen überwiegenden Einfluß besigen, bas Dberhaus aber ohnedem fast ganz aus solchen besteht. Man vergleiche im Uebrigen ben Urt. Korngefete. R. Mohl.

Ackerbaumusterwirthschaften. Da die große Masse ber Landwirthe aus mehr als einem Grunde keinen theoretischen agronomischen

Unterricht empfangen fanti (f. ben Urt. Uderbauinftitute), überdies auch auf Menschen von biefer Bilbungestufe nicht sowohl Lehre als Beisviel Fraftig wirkt; eine möglichst zweckmäßige Betreibung ihrer Wirthschaft aber boch für sie und für die ganze Gesellschaft von der größten Wichtigkeit ift: fo ift es Pflicht bes Staates bafur zu forgen, bag in den verschiedenen Theilen bes Staates eine gehorige Ungahl von musterhaft bewirthschafteten Jedes berfelben verbreitet um sich in immer Gutern anzutreffen fei. großeren und großeren Rreisen und in steigender Geschwindigkeit die für bie ortlichen und wirthschaftlichen Verhaltnisse der Umgegend passenden Berbesserungen der altherkommlichen Feldwirthschaft. Je weniger bie Be= lehrung Zwedt scheint, besto sicherer wird bas gute Beispiel wirken, weil feine Benutung nicht nur bie Gigenliebe des Lernenden nicht verlett, fon= dern ihr fogar noch schmeichelt; und je mehr ber Landmann "Gewohn» heit seine Umme nennt", besto sicherer ift bie Gewohnheit etwas Bernunftigeres taglich zu feben ober bavon zu hören für ihn unwiderstehlich. Ueberdies wird ihm ber, unter feinen Berhaltniffen in ber Regel fehr in Unschlag zu bringende, Verluft von Zeit und Geld erspart, welchen die Unpassung der fremden Verbesserungen auf Boben und sonstige ortliche Umstände leicht mit sich führt. — Wenn der rationelle Betrieb der Land= wirthschaft unter ben Privatpersonen, namentlich unter ben größeren Butsbesigern ober beren Pachtern bereits gehorig verbreitet ift, so bedarf es allerdings einer eigenen Staatsfürsorge für Musterwirthschaften nicht: follte dies aber nicht der Fall sein, so ist eine Thatigkeit des Staates gerechtfertigt und geboten. Der 3med kann fobann auf boppelte Weise erreicht werden. Einmal namlich kann die Regierung die zu bem frag= lichen Behufe gut gelegenen Domainenstücke an folche Manner verpachten, beren Kenntniffe und Gifer einen verbefferten Betrieb erwarten laffen. Gie fieht naturlich in folchem Falle weniger auf den hochst möglichen finanziellen Ertrag, als auf die Tauglichkeit des Mannes, und es kann sich also von einer öffentlichen Versteigerung an ben Meistbietenben nicht (Um möglichen Migbrauch zu verhindern, mag die Einrichtung getroffen werben, daß nicht die verleihende Finanzbehörde, sondern die mit der Leitung des Volkswohlstandes beauftragte Stelle einen solchen Pachter vorzuschlagen oder über sein Anerhieten zu entscheiben hat.) Ein zweites Mittel ist, wenn der Staat Domainen der bezeichneten Art in Selbst= verwaltung behålt, und sie von folden Beamten beforgen läßt, welche ausgezeichnete landwirthschaftliche Kenntnisse haben. Ersteres Mittel durfte aber wo moglich vorzuziehen sein, nicht nur weil eine Gelbstabministration bie für ben Staat am wenigsten einträgliche Urt ber Benugung seines Grundeigenthums zu sein pflegt, sondern noch mehr weil gegen die von einem Pachter vorgenommenen Berbesserungen ber, bei ben von einem Beamten getroffenen Unstalten so leicht mogliche, Zweifel in die Wirklichkeit des Nugens, und die Unsicht, daß nur die unbegrenzten Geldkrafte des Staats die Durch= führung bes Planes gestatten, gar nicht Plat greifen kann. Es wird, mit Einem Worte, burch Verpachtung den zum eigenen Vortheile Unwilligen ein Vorwand zur Widersetlichkeit gegen bessere Ueberzeugung entzogen. R. Mohl. 15 \*

Ackerbau treibender Soldat wird in den russischen Militaitzcolonien derjenige Soldat genannt, welcher einem Obercolonisten in Wohznung und Kost gegeben ist, dagegen aber diesem, insosern es der freilich sehr strenge Dienst erlaubt, in der Bestellung seines Feldes Hulfe zu leisten hat. Verheirathet er sich, was sogar gewünscht wird, so hat der Obercoslonist auch seine Familie zu ernähren; ebenso dessen Pserd, wenn er zur Reiterei gehört. Seine Dienstdauer ist 20 Jahre, nach deren Versluß er in die Neserve, und nach weiteren drei Jahren unter die dienstthuenden Invaliden tritt, oder den Dienst verläßt. Aus den Ackerdau treibenden Soldaten bestehen die Kriegsbataillone und Schwadronen der colonissirten Regimenter; sie werden aus den Kantonisten ersett. S. übrigens den Art. Militair colonien.

Act, Acten, actio, actus, actum et datum, acta publica, sancta, eruditorum, acte, Parlamentsacte, Gerichts = und Manualacten, Actenfchluß und Acteneinficht, Actenebition und Redintes gration, Actenrubrum, Acteninrotulation, Errotulation und Avocation. Jene Worte Act u. f. w. bezeichnen (abstammend von dem lateinischen agere) bald zunachst die wirkliche Sandlung felbst ober das, was ge = ober verhandelt und betrieben wurde, was geschah. So bezeichnete namentlich bas romische Wort actio in ber Unwendung auf das Rechtsverhaltniß eine Rechtshandlung, ein Rechtsgeschaft, dann ben rechtlichen Unspruch, das Forderungsrecht baraus, sodann aber auch bie Betreibung eines rechtlichen Unspruchs, im engeren Ginne bie gericht= liche Betreibung, so wie das Rechtsmittel bazu, in einem noch engeren und zugleich dem gewöhnlichen Sinne dagegen die eigentliche gerichtliche Rlage, im engsten Sinne freilich nur wieder die Rlagen einer besonderen Die Klagen wurden im romischen Recht, welches in früherer Beit mehr individualifirte, als generalifirte, nach ihrer besonderen historischen Entstehung oder nach der Natur des Rechtsverhältnisses individuell benannt (3. B. actio Aquilia, actio Mutui), in fehr verschiedene Gattungen abge= theilt, und hatten sehr verschiedene rechtliche Bedingungen und Wirkungen-Nach derselben Hauptrichtung bezeichnete actus, soweit es nicht zum Theil jene Bedeutungen von actio hatte (3. B. actus legitimus), das Treiben des Viehes und dann das Dienstbarkeits = (ober Servituts +) Recht, das Wieh über ein fremdes Grundstuck zu treiben \*\*). Wir verstehen heutzu= tage unter Uct und Uct us gewöhnlich die feierliche Vornahme öffentlicher Werhandlungen, bei welchen das Wolk, das Publicum Zeuge ist, und die gerade burch diese Gegenwart, Theilnahme und Zeugschaft des Volks eine Feierlichkeit, Bedeutung und Glaubwurdigkeit erhalten, die nichts Underes In berfelben hauptrichtung bezeichnen ferner die Englander erseken kann. burch Parlamentsacte die wirklichen Parlamentsbeschluffe selbst, welche nach jeder Parlamentssession in gemeinschaftliche Urkunden

\*\*) L. I. de servit. praed. rustic.

<sup>\*)</sup> S. die Beweisstellen in Welder System de, r Rechts = und Staats = lehre I., S. 658 ff.

für alle Beschlüsse der bestimmten Sitzung (in Parlamentsstatute) vereinigt, in Capitel abgetheilt und durch Vorsetzung des Regierungsjahrs des Königs mit Angabe der Capitelzahl angeführt werden (z. B. 20 Georg III. c. 2, d. h. das Parlamentsstatut von der Sitzung im zwanzigsten Regierungsjahre Georg III. zweites Capitel). Auch selbst bei dem actum und datum der Urkunden, wobei das Actum die Zeit der Vornahme oder der Verhandlung eines rechtlichen Geschäfts bezeichnet, das Datum aber die Zeit der Aussertigung der Urkunde, kommt das Actum noch in jener ers

ften ursprunglichen Bebeutung vor.

Sobann aber bezeichnen jene Worte auch gunachst bas 216= bild oder die schriftliche Darstellung ober Beurkundung bessen, was wirklich geschah, ober verhandelt wurde, beren allgemeine Aufgabe also barin besteht, ein möglichst treues vollständiges lebendi= ges Abbild des Urbilds zu geben. So bezeichnet das französische Wort acte die schriftliche Aufzeichnung eines Rechtsverhaltniffes, die Urkunde. Und diese ist entweder eine Privaturkunde, acte sous seing privé, welthe noch ber Unerkennung der Parteien bedarf, um vollgultig bewei= send zu sein, oder eine offentlich beglaubigte, acte authentique, welche auch ohne diese Anerkennung schon an sich und bis zum vollen Gegenbeweis als acht und wahr gilt. So bezeichnete ferner bas Wort aota bei ben Romern die Aufzeichnungen von Worgangen, vorzüglich aber offentliche Re= gister ober Protocolle, worin Verhandlungen und Beschlusse der Staatsbehorden eingetragen wurden (daher acta principum, senatus, magistratuum\*). Acta publica aber ober auch diurna ober acta urbis bezeichneten ins= besondere eine Urt von romischer Staatszeitung, gewissermaßen ein offent= liches Tagebuch für Rom, im Gegenfatz gegen bas Privattagebuch, diurnum, welches nach alter romischer Ordnungsliebe jeder romische Fami= lienvater zu führen hatte. Nachdem nämlich früher und schon seit ber Zeit der Könige die stets öffentlich aufgestellten kurzen Berichte des Pon= tifer Maximus (Annales maximi) gewissermaßen die Stelle folcher öffentlichen Zeitungsberichte vertreten hatten, bann aber in den burgerlichen Unordnungen ohngefahr ums Jahr Roms 625 untergegangen waren, fo grundete Julius Cafar im Jahr 694 bie acta publica. Es waren dieses tägliche öffentliche Aufzeichnungen der Verhandlungen und Beschlüsse ber höchsten Staatsbehörden und zugleich ber merkwurdigen Ereignisse in der Diese regelmäßigen Aufzeichnungen, von welchen wir leiber nur einige wenige merkwürdige Bruchstücke besitzen, wurden, natürlich in ber Gestalt, wie sie der Despotismus erlaubte, lange Zeit und wenigstens bis zu Kaifer Julian fortgesett \*\*).

Im beutschen Reiche bezeichnete man mit dem Namen Acta

<sup>&</sup>quot;) Bergl. &. ult. I. de adopt. L. 4 § 3 de fidejuss. tut. L. 46 de re judic. und Brissonius s. v. acta.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. über biese acta publica Cicero or. pr. Sulla 14. Ad Attic. 6, 2. Ad Fam. 8, 1. De orat. 2, 12. Suet. Jul. Caes. 20. Am. Marc. 23, 3. und Zell Programm über bie Zeitungen der alten Romer. Freisburg 1834. Die Literat. in Creuzer rom Untiq. §. 116.

230 Act.

publica die Reichsverhandlungen und Beschlüsse und die Nachrichten dars, über, die zuerst unter diesem Titel zusammengestellt wurden von Caspar

Loedorpius (Frankfurt 1629) und seinen Fortsetzern.

Acta Sanctorum dagegen bezeichnen (ebenfalls in jener zweiten Hauptbedeutung des Worts acta) theils überhaupt alle alteren Nachrich= ten über die Martyrer und Heiligen der Kirche, theils jenes umfassende Werk, welches zuerst 1643 von dem Jesuiten Bolland und dann von seinen Nachfolgern den s. g. Vollandisten in 53 Folianten heraus= gegeben und bis zu 1794 fortgesetzt wurde, aber mehr poetischen oder mystisch = religiösen und ascetischen als historischen und kirchenrechtlichen Stoff und Werth hat.

Acta eruditorum war der Namen der ersten allgemeinen kritischen gelehrten Zeitschrift, welche nach dem Muster des Pariser Journal des savans und des römischen Giornale de litterati die deutsche Nation von allen wissenschaftlichen Erscheinungen der gelehrten Welt unterrichten sollte. Es wurde 1680 gegründet von dem Leipziger Prosessor Dtto Mencken, hatte vorzüglich früher (wo unter Andern Leibnit, Thomasius, Carp=zov, Lenser Mitarbeiter waren) auch größeren juristischen und politischen Werth, versiel aber zulest durch schlechte Redaction und endigte 1782.

Schon das kanonische Recht hatte die römische Bedeutung von acta dahin erweitert, daß es darunter nicht blos die Sammlung aller von ei= ner Behörde über ein Verhaltniß gemachten Aufzeichnungen und Beschlusse verstand, sondern zugleich auch alle ihr in Beziehung auf dasselbe ge= machten Eingaben, namentlich die ihr übergebenen Schriften und Be= weisstucke der Parteien mitbefaßte. Diese kanonische Bedeutung nun bilbet unseren heutigen Begriff von Acten. Solche Acten nun können bei allen öffentlichen Verwaltungen von Geschäften vorkommen (Cameralacten, Polizeiacten u. f. w.). Beziehen sie sich aber auf einen Rechtsstreit, so nennt man diese gesammelten Aufzeichnungen, Berfügungen und Eingaben Acten im engeren Sinne. Die unter Aufsicht des Gerichts. gesammelten nennt man alsbann Gerichtsacten. Sie haben öffent= liche Glaubwürdigkeit (f. Actuar) und ihr Eigenthum steht dem Ge= Aber das Recht zur Ginsicht derfelben haben beide Parteien und ihre Sachwalter und diejenigen, welche ein rechtliches Interesse zu biefer Einsicht nachweisen konnen. Es ist gegen ben Geist bes beutschen Processes, der ursprünglich ganz öffentlich war, und nur factisch durch die schriftliche Verhandlung allmälig vom Publicum verlassen wurde, eine wirkliche Geheimnißkrämerei in dieselben hineinzutragen. Die von den Sachwaltern gemachten Sammlungen der Concepte ober Abschriften ihrer Eingaben und Bortrage so wie der ihnen zugekommenen richterlichen Verfügungen und der Eingaben der Gegenpartei werden Manualacten genannt. Ihr Eigenthum steht der betreffenden Partei zu. Jedoch hat, sofern die Gerichtsacten ganz oder theilweise zu Grunde gingen, das Ge= richt und die Gegenpartei das Recht, eine vorübergehende Herausgabe der Manualacten, eine Edition zu bem 3weck ber Berstellung ober Re=

-----

To a state of

bas Recht sie bis zu seiner Befriedigung der Partei zurückzuhalten (Actenretention).

Die zweckmäßigste Einrichtung ber Acten ist nicht die alte bes Zusammenlegens in Quart, wornach man die einzelnen Stucke Qua = brangeln nannte, und als solche allegirte (3. B. 3], noch weniger die des Bildens von f. g. Actenstücken durch Zusammenlegung in Besser ist es sie ungebrochen in Folio nach ber chronologischen Ordnung, wie sie eingehen, aufeinander zu legen, auf jedes Actenstück ben Eingangstag (praesentatum) zu verzeichnen, alle zu einer besonderen Verhandlung gehörigen Stucke fortlaufend paginirt, zu einem gemein= schaftlichen Actenfascikel unter einem gemeinschaftlichen Umschlag zu vereinigen, und diese felbst wieder nach der Zeitfolge geordneten Fascikel mit der Ueberschrift der Parteinamen, des Streitgegenstandes und der Procegverhandlung, b. h. mit bem Uctenrubrum (welches im Gegen= sat des Inhalts, oder des nigrum, früher gewöhnlich roth geschrieben wurde) zu versehen. Nach erfolgter Erklarung der Beendigung der Ber= handlung, b. h. nach erfolgtem Uctenschluß, vollends aber, wenn bie Ucten vom Dbergericht abgefordert werden, was man Uctenavocation nennt, ober wenn Uctenverfenbung (f. nachber) ftattfindet, muß ein chronologisches Verzeichniß aller Actenstücke den Acten vorgesetzt wer-Und wenigstens bei jeder eigentlichen Actenversenbung muffen zur Entwerfung dieses Berzeichnisses, zur Prüfung ihrer Bollständigkeit und Ordnung, und ihrer Einsiegelung, welches zusammen die Inrotu= lation ber Ucten genannt wird, so wie spater zur Entsiegelung ober Errotulation ber Acten, die Parteien, um babei ihre Gerechtsame wahren zu konnen, monitorisch gelaben werden.

Actenmaßigkeit, Schriftlichkeit, Munblichkeit. Fruber wurden in Deutschland eben so, wie bei Griechen und Romern und so, wie noch heutzutage in England, Nordamerika und Frankreich, die offent= lichen Geschäfte ber Regel nach ihrem Begriffe gemäß offentlich, in Gegenwart der betreffenden Behörden und Parteien und mündlich ver-Die munblichen und öffentlichen, in Criminalfachen auch rein accufatorischen Processe namentlich wurden verhandelt in Gegenwart bes vorsigenden Beamten, bes genossenschaftlichen Vereins, ober ber aus ihm erwählten Schöffen (ober Geschworenen) und ber um= stehenden Bereinsgenoffen (bes sogenannten Umstandes, welcher bis in das spate Mittelalter burch Bestätigung ober Verwerfung bes Schof= fenurtheils mitrichten burfte), in Gegenwart ferner ber Parteien, ihrer . Alle Mitglieder ber entscheibenben Behorbe Zeugen und Sachwalter. mußten die Klager und die Beklagten, ihre Zeugen und Sachwalter, ihre Vorträge, Beweisstucke und Urkunden, mit eignen Augen und Ohren selbst sehen und selbst horen, sie beobachten und fragen konnen, und sich wieder fragen und beobachten laffen. In lebendiger Unschauung und wechselseitiger Beobachtung, Erkundigung und Mittheilung, unter Einwirkung des lebendigen Worts und der Mienen und Geberben, unter Con=.

trole des Wolks und unter Einwirkung der öffentlichen Moral und bes allgemeinen Schaamgefühls mußten sie sich zum rechten Endurtheil ver= ståndigen und einigen. Es war also, wenn auch die Parteien vorher für schriftliche Urkundenbeweise sorgten, und wenn auch, wie noch heutzutage in England, die gerichtlichen Urtheile in die Gerichtsbucher (die englischen records) eingetragen wurden, keine schriftliche Aufzeichnung wesentlich. Alles dieses änderte sich in Deutschland mit der unglückseligen Einführung ganzer (in complexy aufgenommener) fremder, in fremder Sprache ab= gefaßter und verhandelter Gesetbucher, des römischen, des kanoni= schen und langobardischen nämlich, und als sie immer mehr das vaterlandische Recht in den Hintergrund verdrängten. Test, als dieses vaterländische Recht und seine Kenntniß immer mehr erstarb, mußte die Rechtsprechung von dem Volk an die Schriftgelehrten, das Necht aus bem Leben in die todte Scriptur übergehen, von den freien Bergen und Hallen in verschlossene Actenstuben entweichen. Die Doctoren der frem= den Nechte oder studirte Regierungsbeamten traten immer mehr in den Gerichten und andern öffentlichen Angelegenheiten an die Stelle des Volks, der Genossen und Schöffen. Bis auf einzelne Ruinen verschwan= den mehr und mehr die alten vaterländischen Einrichtungen. Stelle des volksmäßigen Gerichts mit öffentlichem und mundlichem, rein accusatorischen Verfahren, trat das Gericht studirter Regierungsbeamten mit geheimem, schriftlichem, in Criminalsachen auch mit inquifitori= schem Verfahren. Nach dieser durch das kanonische Recht eingeführten inquisitorischen Maxime aber wurden zugleich wichtige Proceshandlungen nicht einmal mehr in Gegenwart aller Richter vorgenommen. mußten, wegen unvollzähliger oder ungenügender Besetzung der Gerichte, die Processe vor einem solchen Untergericht zwar geführt, aber von einem entfernten Obergericht oder Spruchcollegium entschieden werden. vilsachen kamen Parteien und Sachwalter sogar oft nicht einem einzigen Richter zu Gesicht, sondern reichten nur Schriften ein. So wurde denn überall schriftliche Aufzeichnung ober Actenmäßigkeit aller für die Entscheidung einflußreichen Umstände und Verhandlungen nothwendig, da=1 mit die sammtlichen. Mitglieder der Gerichte nach die sen Acten ur=. theilen konnten. Doch wurden auch diese Acten und ihre Urkunden jest bald nicht einmal mehr von allen Richtern selbst gesehen und gelesen. Diese Gerichtsmitglieder ließen sich von einem Einzelnen auszugsweise baraus berichten, gerade so wie dieser selbst schon blos aus tobten Ucten und aus den, oft falsch oder einseitig aufgefaßten und dargestellten, stets mehr ober minder unvollkommenen, schriftlichen Berichten des Protocol= listen ober Actuars über bas, was nach ihm angeblich die Zeugen ober Ungeklagte ausgesagt haben sollten, seine Kenntniß der ganzen Sache schöpfte, ohne irgend einen Zeugen, ohne die Parteien und Sachwalter je selbst sehen, horen und fragen zu konnen. Schon die Carolina forderte baber 1532 (Art. 5, 227 und 228) in Criminalfachen vollstän= dige Aufzeichnung und Aufbewahrung der Berhandlung. Und allges! mein mußte unter biesen Umständen auch in Beziehung auf Civilsachen im Sahre 1555 bie Rammergerichtsorbnung (P. II. t. 31 §. 2.) barauf bringen, daß über ben gangen Bergang einer gerichtlichen Ber= handlung, über die Eingaben und Anträge der Parteien, Zeugenausfagen u. f. w., vollständige Acten gesammelt wurden. Der Reichsabschied von 1654 §. 65 machte auch den Sachwaltern forgfältige Aufbewah= rung der Manualacten zur Pflicht. Es entstand jest der Grundsat, daß der Richter durchaus nur das berücksichtigen oder zur Grundlage feiner Entscheidung machen durfe, was die Acten enthielten, eigentlich bas, was ihm baraus von einem Dritten über den Bericht eines andern Drit= ten, als wirklich geschehen und gesprochen, berichtet wurde. Un die Stelle des Lebens und der Wahrheit trat das Papier und der Schein. Es ent= stand so der fast erhaben lautende Grundsat: was nicht in den Acten ist, ist nicht in der Welt (quod non est in actis, non est in mundo), deffen Unwendung in Verbindung mit dem, in seinem Princip zwar edlen, aber ebenfalls barbarisch ausgedrückten richterlichen Grund= fat: es lebe die Gerechtigkeit und sterbe die Welt (fiat justitia, et pereat mundus), oftmals — selbst bei vollkommen reiner Gesinnung ber Richter — doch auf furchtbare Weise bas wahre und lebendige Recht dem geschriebenen und scheinbaren zum Opfer bringen mußte. Man bezeichnete nun aber jenen ersten Grundsat, oder das Wesen des Verfahrens nach bemselben, burch bas Princip ober Snftem ber Uctenmaßigfeit, im Gegensatz gegen bas in Frankreich und England beibehaltene alte Princip der Deffentlichkeit und Munblichkeit, welches man auch bas Princip des Selbstsehens und Selbsthörens der Nichter nennen konnte.

2 Auch in aller andern öffentlichen Verwaltung wurde in Deutschland jenes alte natürliche Princip, die Geschäfte in der personlichen Gegenwart der Behörden und der Betheiligten mündlich und öffentlich abzuma= den, von dem unnaturlichen Princip der Actenmaßigkeit be= Auf eine wahrhaft krankhafte Weise und mehr, als im alten China, nahm allmälig überall das Unordnen und Verfügen über alle Lebensver= haltnisse der Bürger, nicht nach Selbstsehen und Selbsthören, sondern nach papierenen Acten und Berichten, es nahm bas Unter = und Dberberichten über Berichte, das bloße Brieftragen ganzer Behörden, das Berichtlefen, Berichtausziehen und Berichthoren, das Berichteinfordern und Wiederberichten fo sehr überhand, daß weder die immer neuen Papiermuhlen, noch die auf Kosten der Burger stets vermehrte ganze Urmee der Berichterstatter und Berichthörer über und aus Berichten ferner ausreichen wollen, daß die Acten allmälig zu einer wahren Sündfluth anwachsen, ganze Paläste und ein großes Verwaltungspersonal für sich erheischen, und daß die Ungst vor denselben bereits in mehreren Landern Ucten vertilgungscommif= sionen hervorrief. Den Beamten, den Uctenmannern entschwand so naturlich immer mehr der Sinn und der richtige Blick für das Leben und Das Traurigste aber ist, daß nicht blos die Opfer und Kosten für diese papierene Verwaltung oftmals den Werth der wirklichen Berwaltung ber Gegenstände felbst wegnehmen, ober übersteigen, nein daß überhaupt Zeit und Kraft, Interesse und Aufmerksamkeit der zahllosen Be-

hörden burch das Actenschreiben und Actenlesen erschöpft werden und von bem wirklichen Leben ab auf die todten Papiere sich wenden. forge geht zulett gar nicht mehr auf bas wirkliche Bedürfniß und auf bas wirkliche Handeln, sondern auf die Ucten, nicht mehr auf die wirkliche, son= bern auf die scheinbare Wahrheit, nicht mehr darauf, daß die Sachen in dem Leben recht und gut gehen, sondern daß sie sich auf dem Pa= pier, daß sie sich, den formellen Bestimmungen des Actenprincips ge= måß, scheinbar richtig, formell legitim und vollständig gestalten. in bittrem Ernste, und boch zur bittersten Satyre konnte in solchem Bus stande ein wohlgesinnter Beamter eines deutschen Landes, entrustet über wiederholte Mahnungen und Verweise, weil er, bei wirklicher Besorgung feiner für Leben und Gesundheit der Burger wichtigen unmittelbaren Be= rufsthätigkeit, unmöglich zugleich auch zu allen vorgeschriebenen Registra= turen, Protocollen, Bericht= und Bescheinigungseinforderungen und Er= stattungen Zeit finden konnte, hoheren Orts sich die Entscheidung erbitten, ob er fortan seine wichtigen Amtspflichten in der Wirklichkeit gewissenhaft zum Wohl der Verwalteten besorgen, oder ob er, mit Vernachlässigung der=

selben, formeu vollständige Papiere über sein Umt liefern solle?

Raum wird es nach dem Bisherigen noch einer weiteren Untersudung über die praktische Wahrheit, Gute und Durchführbarkeit des Prin= cips der Actenmaßigkeit bedürfen. In Beziehung auf das gerichtliche Berfahren insbesondere beruht baffelbe offenbar und anerkannt auf der Voraussetzung, es sei zu erwarten, die gesammelten Ucten (oder vielmehrdie auszugsweisen Unter= und Oberberichte über die Verhandlungen und über die berichtlichen Darstellungen dieser Verhandlungen) wurden sammt= lichen Mitgliedern des Gerichtshofes ein so treues und vollständiges Bild von ber ganzen Sache, von allen Unträgen und Aussagen bes Rlagers, bes Beklagten, der Zeugen, der Sachwalter und von ihren Beweisstücken ge= ben, als hatten die Richter sie alle selbst gesehen, gehort, beobachtet, be= fragt, kurz als waren alle Verhandlungen vor ihren Augen und Ohren vor Es bedarf indeg wohl nur einer sehr geringen Kenntniß ber Welt und ber menschlichen Dinge, um jene Voraussetzung und zugleich also ben Glauben, als wenn bei bem Princip der Actenmaßigkeit bas Ur= theil in Wahrheit von bem ganzen Gerichtshof ausgehe, für einen großen Irrthum zu erklaren. Es ist dieses in ber That ge= rabe eine eben so große Tauschung, als jene oben (f. Ableugnung) bereits widerlegte irrige Unsicht, ber Beweis über menschliche Handlungen, über Schuld ober Unschuld, sei etwas technisch Juristisches, beruhe seinem Wesen nach auf etwas Underem, als auf dem moralischen ober historischen Glauben an die Richtigkeit und die Glaubivürdig= keit einer bestimmten individuellen Auffassung, Erinnerung und Wieder= darstellung menschlicher Aeußerungen und Handlungen. Jeder tuchtige Kamilienvater, jede ordentliche Hausfrau erproben es täglich, was das Auge und Dhr und Wort des Herrn vermögen. Sie finden es auch inunwichtigen einfachen Dingen ungleich besser, selbst zu sehen, zu hören, zu sprechen, als sich auf Berichte von Dritten über ben Bericht Dritter

F-101 Va

und auf fremde Worte zu verlassen. Und nun bie unenbliche Schwierig= keit und Verwickelung eines Processes, eines Beweises, eines sichern Re= fultats aus allen einzelnen, oft nur scheinbar unbedeutenden Bugen, aus allen Aussagen, personlichen Verhaltniffen, Mienen und Geberben ber Parteien, Zeugen, Sachwalter, aus ihren wirklichen ober scheinbaren Wi bersprüchen und aus deren innerem, moralischen und geheimen Zusam= menhang! Kann dieses Alles ein einziger durftig gebildeter Actuar ober Unterrichter richtig durchschauen und darstellen, wozu alsbann ganze große Collegien von Richtern? Hierbei braucht man also noch gar nicht ein= mal zu denken an den Einfluß, welchen die öffentliche Moral und die Schaam auf Parteien, Zeugen, Sachwalter im mundlichen öffentlichen Berfahren ausüben, und an die entgegengesette Wahrheit : " das Pa= pier errothet nicht ". Man braucht nicht zu denken an den inneren Wi= berspruch, wenn die Anhänger der Actenmäßigkeit bloße Berichte aus tod= ten Acten für genügend erklaren, und boch zugeben muffen, daß die fein= sten Mienen und Geberben oft von einer entscheiden den Wichtig= keit sind, und deshalb sogar den Richtern zumuthen, nach deren dürftiger ein= seitiger Auffassung und Aufzeichnung durch einen armen Actuar ihr richterliches Urtheil zu bestimmen. Es ist endlich nicht einmal nothig, eine absichtliche Un= treue und Parteilichkeit oder auch nur eine voreingenommene parteiisch befan= gene Stimmung der instruirenden Richter, Actuare und Referenten, von benen zusammengenommen in der Regel die Endurtheile ungleich mehr abhän= gen, als von ben fammtlichen stimmenden Richtern, als möglich und Dennoch aber sind auch sie sehr möglich. mitwirkend vorauszusegen. Dennoch ist fogar regelmäßig der inquirirende Richter, indem er den Criminalproces beginnt und betreibt, gewiß zum Voraus dafür eingenommen, daß der Inquisit der schuldige Thater sei. Was aber liebt der Mensch mehr, was verfolgt er eifriger, als seine vorgefaßten, seine sogar offent= lich ausgesprochenen Meinungen und ihren Triumph? Ja der Richter ist noch aus andern Grunden wahrhaft parteiisch dabei interessirt, daß die Acten den Inquisiten als schuldig darstellen. Denn er fürchtet, wenn der Inquisit unschuldig befunden wird, ben juristischen und moralischen Bor= wand, daß er entweder sich vergriff und einem Unschuldigen grundlos al= les Leiden des Unklagestandes zuzog, oder daß er zu ungeschickt war, die Schuld herauszubringen. Und nun ist er nicht blos Ankläger, Inqui=: sitor, und Richter in Einer Person, sondern ist auch noch zugleich der Actuar, ober dieser boch, ohne Bildung und selbstständige Stellung, sein abhängi= ges Werkzeug. Dabei hat er oder der Actuar Ausfagen von ungebildeten hulflosen Inquisiten und Zeugen aus rohem Volksbegriffe und aus roher Volkssprache zu überseten! Dabei können ihn wie den Referenten und ihre Darstellungen auch noch vielfache andere Grunde, als die ein= seitig vorgefaßte Unsicht und das Streben sie und die Mängel des Verfah= rens zu rechtfertigen, parteiisch gegen die Wahrheit in einer Sache stimmen! In ber That, wer bei foldem Verfahren noch an rechtliche Sicherung ber Angeklagten glaubt, bem ist Gluck zu wunschen zu seinem gutmuthigen

Bei aller Mangelhaftigkeit des Systems ber Actenmäßigkeit jedoch. ware es auch in diesem Falle nur eine Verschlimmerung des Uebels, wenn man, mit diesem unrichtigen Princip und seinen Consequenzen haltungs= los und im falfchen Suftemilieu bie Folgen bes entgegengesetten Princips vermischen wollte. Es ware grundverderblich, wenn man ben nach Acten richtenden Urtheilern erlauben wollte, auch nach außeract= lichen beliebigen, etwa von der Gegenpartei nicht beleuchteten Um= Daburch wurden zugleich ständen und Parteiwünschen zu richten. alle Garantien des einen und des andern Princips ganglich zer= ftort und der Willfur preisgegeben, und Uebel zu Uebel gefügt. ware dieses eben so grundverderblich, als wenn man, wie neuerdings ver= fucht wird, bei einer Entscheidung gelehrter Regierungsbeamten nach der objectiven juriftischen Beweistheorie (im Gegensatz bes Geschwornenur= theils unabhangiger Standesgenoffen), auf eine mahrhaft furchtbare Weife, jenen Regierungsbeamten auch die Rechte der Geschworenen beilegen wollte. Schlimmer noch, als ein fehlerhaftes Princip, ist in offentlichen Dingen die stets jeder subjectiven Laune, Willfur und Leidenschaft dienst= bare, lare Durchführung des Princips, als eine, alle Garantien zugleich zerstörenbe, beliebige Vermischung entgegenstehenber Grundfate. Go lange das fehlerhafte Princip gesetzlich besteht, muß man, ohne es zu verlegen, alle in ihm enthaltenen, mit ihm vereinbaren Seilmittel und Garantien Bu ihnen gehort bei bem Princip der Actenmaßigkeit eine auffuchen. möglichst forgfältige Sicherung und Controle ber Unbefangenheit und Un=: parteilichkeit der Actuare und Referenten, ber Richtigkeit und Bollstan= bigkeit ihrer Darstellungen, und unerbittliche Strenge gegen jede Vernach= lafsigung der Gorgfalt in der Entwerfung, Aufbewahrung und Darstellung der Acten und vollends gegen verschuldete Falschung derselben (f. auch Actuar). Sehr mit Recht sorgte baher der erste baierische Landtag 1819. für größere Gorgfalt bei Aufbewahrung und Inrotulirung der Acten, na= mentlich auch gegen Auslieferung der einzusehenden Acten an die Kron= fiscale.

Auch in Beziehung auf die übrige Verwaltung öffentlicher Angelezgenheiten ist es nach dem Bisherigen wohl hinlänglich klar, wie sehr das Princip der Actenmäßigkeit (statt des Selbstsehens und Selbsthörens, und des Verfügens in persönlicher Gegenwart der Betheiligten und unter der Controle der Deffentlichkeit) die Geschäfte und ihre Behandlung weitläuzsiger und unsichrer gemacht hat. Dieses ist unvermeidlich der Fall, selbst abgesehen von interessirten Absichten und parteiischen und bestechlichen Gessinnungen der berichtenden, referirenden und verfügenden Behörden. Bolzlends aber, wo sie hinzukommen und sich ausbilden, da wird jene Actensmäßigkeit, die gegen sie schüßen sollte, — ich beruse mich auf jeden genauen Beodachter in den Ländern, in welchen sie herrscht — gerade ihr bester Schüßbrief. Die Acten müssen sich Alles gefallen lassen. Der arglistige, leidenschaftliche oder bestochene Betrüger ist eben so wenig außer Stande, sie zu seinen Gunsten in formeller Richtigkeit darzustellen, oder sie das ihm Vortheilhafte sagen zu lassen, als es dem wahren gefährlichen.

Gauner ober Abenteurer je an formell ober scheinbar richtigen Passen gebricht. Die mit öffentlichem Glauben versehenen Acten und Berichte werden so selbst der beste Deckmantel des Betrugs. Durch die Actenmássigkeit hindurch dringt nicht das lebendige Wort, nicht der Nothschreider Bedrängten und Geopferten zu dem Ohr und dem Auge wohlwollensder höherer Behörden. Kein Gegendeweis gelingt gegen der Acten öffentliche Beweiskraft. Deffentlichkeit mit Prefstreiheit, eine wie viel sichrere, tausendmal wohlseilere und bessere Controle gegen das Schlechte und Einseitige, und welche kräftige Wasse der Unterdrückten, sind sie das gegen!

Im Proces und in der übrigen Verwaltung siege also wiederum so, wie im classischen Alterthum, wie bei unseren deutschen Vorsahren, wie großentheils wenigstens in Amerika, England und Frankreich, das Princip der Mündlichkeit und Deffentlichkeit, das Selbstschen und Selbstschören, unterstüßt durch Theilnahme des Volks an der Verwaltung und durch Preßsreiheit! Stets nur zur theilweisen Vorbereitung und und Unterstüßt ung und nur zur Ergänzung, nie als die Hauptsche und als das Herrschende und allein Entscheidende, und nimmer zur Zerstörung der Deffentlichkeit und Mündslichkeit des Selbsthörens und Selbstschen sinde eine zwecksmäßig eingerichtete und beschränkte Schriftlichkeit stattsinden! Kürze, Wohlseilheit, Gerechtigkeit und Güte der Verwaltung werden unendlich dabei gewinnen.

Actenversendung, Weisthum, Rechtsgutachten, Spruchcollegium. Schon früher sindet sich bei den germanischen Bolkern eine dem späteren Institute der Actenversendung analoge Einstichtung. Diese ist auch zum Theil historischer Veranlassungsgrund seiner Ausbildung. In ihrer eigenthümlichen, Deutschland allein angehörigen, späteren Gestalt aber hängt die Actenversendung zusammen mit der so eben geschilderten Einführung der fremden Gesetzbücher und des Princips

ber Actenmaßigkeit.

Früher, da Gesetzgebung und Nichtergewalt noch keineswegs scharf getrennt waren, und noch vereinigt in den Händen der größeren oder kleisneren Bolksgemeinden oder anderer Genossenschaften lagen, kam es ofte mals vor, daß man die ersahrensten Männer, die Schöffen eines Vereins oder Bezirks um das in ihm geltende, bisher noch nicht aufgeschriebene Recht befragte. Insbesondere ließen sich öfter auch die unteren Vereine, wenn sie über eine streitige, ihnen schwierige Nechtsfrage zu richten hatten, über diese einzelne Nechtsfrage allein, oder auch gleichzeitig über mehrere andere, entweder von ihrem höheren Verein und Vereinsgericht, und seinen rechtsersahrensten Beissigern, oder auch von einem andern Schöffenvereine, welcher für sie eine besondere Auctorität hatte, das Recht aussprechen oder weisen. Aus solcher Sitte, welche zusgleich für das Rechtsgesühl, sür das Streben nach einer dem höheren Recht entsprechenden Entscheidung und für die Freiheit und Selbstgesetzgebung unserer Vorsahren zeugt, entstanden die Weist hümer, d. h.

jene so erfragten Entscheidungen über die streitigen Rechtsfragen. Die Sammlungen derfelben wurden eine hochst wichtige Quelle fur unser germanisches Recht\*). Ungefragt wurde spater häufig bei ben kaiserlichen Bof = und Landgerichten. Befonders aber wendeten fich diejenigen Stabte, welche ihre Stadtrechte von einer andern Stadt, wie z. B. von Coln, Soeft, Lubed, Magbeburg genommen hatten, und welche bann baufig in ihren Statuten (fo wie z. B. Freiburg in Beziehung auf Coln) als treue geistige Colonicstadte, bas hochste Schöffengericht ber geiftigen Mutterstadt formlich zu ihrem Dberhof erklarten, mit ihren Unfragen an solche städtische Dberhofe \*\*). Us ferner vorzüglich von ben Juristenfacultäten die fremden Rechte entlehnt und in die Praxis einge= führt wurden, war es sehr natürlich, daß bei der jest entstehenden Rechtsverwirrung die Richter sich in schwierigen Fallen häufig das Necht bei den Ju= ristenfacultaten weisen ließen. Dieses geschah schon seit Unfang des funfzehnten Jahrhunderts. Die peinliche Gerichtsordnung Karls V. aber (1532), welche romisches und kanonisches Recht mit dem deutschen verschmolz, auf romische und kanonische Bestimmungen überall sich bezog, und dabei noch keine andern Gerichte kennt, als solche Schoffen = ober Geschwornengerichte, in welchen ungelehrte Schöffen unter ber außern Geschäftsleitung eines prasidirenden Beamten nicht etwa so wie die heutis gen Geschworenen, blos über die Thatsache, sondern auch über die Rechtsfrage zu urtheilen hatten, welches ihnen aber die jetige Rechtsverwirrung häufig unmöglich machte, sette an ihre Stelle großentheils Spruchcollegien und Actenversendung. Sie befahl ihnen nämlich, baß sie "überall wo ihnen Zweifel zufiel, bei ihren Dberhofen, ba fie auß altem Gebrauch bisher Underricht begehrt, Rath suchen sollten". Wenn sie keinen solchen Dberhof hatten, sollen sie, wenn ein Privatanklager aufgetreten war, wenn also bas Gericht nicht von Umtswegen verfuhr, bei ihren Dbergerichten, sonst aber, "bei ben nachsten Sohenschus len, Stetten, Communen ober andern Rechtverstendigen, ba sie Un= berricht mit ben wenigsten Kosten erlangen mochten, Rath zu suchen schuldig senn." Auch soll ben Parteien und den Freunden und Sach= waltern des Angeklagten frei stehen, auf ihre Kosten die Einholung des Raths der Rechtsverständigen zu begehren, und nur wenn ber Ungeklagte und seine um diese Einholung bittenden Berwandten vermögenslos find, foll auch hier, wie bas Gesetz human bestimmt, die Dbrigkeit die Kosten tragen, so wie jedesmal bei den von Umtswegen beschlossenen Unfragen \*\*\*). Die solchergestalt für bestimmte Processe eingeholten Entscheidungen ber

\*\*) Biener de orig. et progress. leg. germ. II. 1 S. 242 ff. Eichhorn

Staate = und Rechtegeschichte § 258. 430.

<sup>\*)</sup> S. Haltaus unter bem Wort Weisthum und bie Literatur in Mitstermaiers beutschem Privatrecht §. 5. 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Carolina Urt. 219 vergl. mit der Borrede und Urt. 3 4.5.7.
29. 105. 142. 143. 146. 147. 148. 150. 151. 152. 177. 178. 187. 190 — 192 u. s. w.

Spruchcollegien mußte naturlich bas anfragende Gericht unverandert befolgen und publiciren \*). Ueberhaupt aber hatte sich schon lange immer mehr die Sitte ausgebildet, statt bloßer Belehrungen über einzelne Rechtsfragen, wie sie die Carolina oft mitten in dem Processe forbert, die gutachtlichen Entscheidungen über bestimmte ganze Processe und Procegabschnitte selbst zu verlangen, und bazu bie Acten einzusenden. Hierzu mußten benn naturlich die Gerichte auch alsbann schreiten, wenn sie nicht die gehörige gesetzlich geforderte Besetzung mit tauglichen unparteiischen Richtern hatten \*\*), weshalb in Eriminalsa= chen die Untergerichte so häufig die Processe nur instruiren durften. Bestimmungen der Carolina aber gingen sehr bald auch auf die Civilprocesse über. Die Reichsgesetzgebung und die Reichsgerichte anerkennend bas Bedürfniß, statt ber immer mehr verschwindenden offentlichen und Wolksgerichte, und zugleich bei dem Mangel hinlanglicher Besetzung und Bildung der neuen Staatsgerichte, den Burgern für eine Bertrauen er= weckende Justig zu sorgen, begunstigten auf jede mögliche Weise die Actenversendung oder das sogenannte beneficium transmissionis ad exteros impartiales \*\*\*). Sie sanctionirten auch dieselbe noch als ein Sur= togat der Reichsgerichte, namlich als ein besonderes Rechtsmittel der Re= vision (in vim revisionis) für die Falle, wo zu einer Appellation an die Reichsgerichte nur die bestimmte Appellationssumme fehlte +). sendung auf Forderung einer von beiden Parteien aber konnte in Civil= und Criminalsachen, gleichviel wie die Staatsgerichte besett waren, nur in dem einzigen Ausnahmsfalle versagt werden, wo vermöge eines besondern Reichsprivilegiums (de non appellando) in einem Lande, fatt an die Reichsgerichte an ein eignes gehörig besetzes Landesgericht britter Instanz appellirt werden mußte. In einem solchen Uppella= tionsproces sah man es so an, als nahme ein solches Landesgericht ganz die Stelle der hochsten Reichsgerichte ein. Doch entschieden auch in dies sem Falle sowohl der Reichshofrath wie das Reichskammergericht für die Versendung der Acten, wenn der Rechtsstreit gegen die Regierung ober ben Fiscus geführt wurde, ober fonst Grunde einer parteilschen Stimmung des Gerichts vorhanden waren ++). Und schon aus wurdiger Poli= tik erklarten sich mehrere Regierungen, namentlich die heffendarm= städtische ausdrücklich für diesen Grundsag. Immer mehr behnte sich dabei die Actenversendung an die Juristenfacultaten aus, indem andere Schöffenstühle, namentlich auch die kaiserlichen Hof = und Landgerichte und

<sup>\*)</sup> S. Tengler Laienspiegel, 99. \*\*) Bergl. Carolina Art. 82. 84. 169.

R. G. D. Thi. II. t. 4. §. 15. Deput. Absch. v. 1600 §. 16. Jungster R. A. v. 1654. §. 113. Berg Rechtssälle I, S. 368. Gönner Handbuch bes Proc. I. S. 96. 98. 103.

<sup>†)</sup> R. U. v. 1654. §. 113. Dep. U. v. 1600. §. 16.

tt) S. Gonner und Berg a. b a, D.

bas Verhältniß der städtischen Oberhöfe immer mehr verschwanden. Jebenfalls blieb außer an die Juristenfacultäten eine Uctenversendung nur
noch an solche Schöffenstühle üblich, welche dazu durch ein noch fort=
bauerndes Verhältniß des Oberhofs, durch besondere Landesgesetzgebung
oder als ehemalige kaiserliche Hof= und Landgerichte berechtigt waren\*).

Das Institut ber Actenversendung besteht also barin, daß ein Gericht die spruchreifen Acten eines vor ihm verhandelten Rechtsstreites, entweder weil ihm die Entscheidung zweifelhaft und bedenklich erscheint, oder auf Berlangen einer Partei oder sonst nach Vorschrift der Reichs = und Lan= besgesetzgebung an ein von ihm ausgewähltes gehörig besetztes Spruchcol= legium zur Einholung eines Rechtsgutachtens einschickt, um biefes Rechtsgutachten alsbann unverändert in seinem Namen und unter seiner ge= richtlichen Auctorität als Urtheil zu publiciren \*\*). Actenversendung ist also verschieden von einer bloßen Unfrage über eine allgemeine Rechtsregel und auch von einem bloßen Rechtsgutachten, welches Privatpersonen ober Berwaltungsbehörden fur sich von einem Spruchcollegium ober einzelnen Gelehrten verlangen, und welches nur eine moralische und wiffenschaftliche Auctoritat behalt. Jebe ber beiben Parteien hat bei ber Actenversenbung das Recht, in dem Inrotulationstermin (f. Acten) drei verschiebene Spruchcollegien, ohne alle Ungabe von Grunden, mit Ungabe berfelben auch mehrere, zu verwerfen, und bas Gericht hat die Pflicht, bas von ihm auserwählte Spruchcollegium fo lange forgfaltig geheim zu halten, bis es die in Gegenwart der Parteien verfiegelten Acten, nach eingelangtem Gutachten, in ihrer Gegenwart wieder eröffnet \*\*\*).

Auch dieses wohlthätige deutsche Rechtsinstitut besteht — wie so manche andere — jett fast nur noch in durftigen Trümmern, welche täglich mehr und mehr verschwinden. Zwar hat kein neueres allgemeines deutsches Geset das frühere reichsgesetliche Recht der Actenversendung ausgehoben. Vielmehr hat sogar umgekehrt die deutsche Bundesacte die Wohlthätigkeit dieses Instituts bundesgesetlich anerkannt und ihrerseits ausgedehnt. Ihr zwölfter Artikel verordnet nämlich, daß in deutschen Staaten unter 300,000 Seelen und in den vier freien Städten, selbst alsdann, wenn sie die bundesgesetlich verlangten gemeinschaftlichen wohle besetzten Oberappellationsgerichte errichtet haben, dennoch jede Partei in jedem vor dieses Oberappellationsgericht gehörigen Proces das Recht has ben soll, die Actenversendung an eine deutsche Facultät oder an einen

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Eichhorn a. a. D. §. 444.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. S. 239 Note \*\*\*) Eich horn §. 577 und Grolmann Civilproc. §. 163. S. auch Einde Lehrb. des Civilproc. §. 71, der jedoch unbegründet das Bersendungsrecht mehr beschränkt.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Elfasser über bas Versahren bei Actenversenbun=
gen im Anhang zu Danz Grundr. bes orbentl. Proc. §. 18. 19. Gons
ner a. a. D. S. 92. S. auch Gundling de transmissione actorum. Halao
1722.

Schoppenftuhl gur Abfaffung bes Enburtheils ju verlangen \*). Auch fonnte man ferner wohl bezweifeln, baß folche reichegefesliche Berfaffungs. rechte aller beutschen Unterthanen, wie bas Recht ber Actenverfenbung, welches bie beutschen Publiciften, namentlich auch noch Saberlin und Bonner \*\*), flets "ein Pallabium beutscher Freiheit und burgerlicher Sicherheit" nannten, ja welches nach ber obigen Darftellung offenbar ein Gurrogat war fur bie gerftorte verfaffungemagige Deffentliche feit und Boltemagigfeit ber Gerichte, und jugleich ein Gurrogat fur Die Reichsgerichte (und biefes jest nicht mehr blos im Salle ber mangelnben Uppellations fumme ift), ein Surrogat endlich, beffen Bichtigfeit und Borgiglichkeit fogar bas Bundebrecht anerfennt - es tonnte ficher bemeifelt und bestritten werben, ob ein folches Recht, einseitig, ohne freie, verfaffungemäßige Buftimmung ber Burger rechtegultig aufgehoben werben fonne? Das Rechtsprincip einer einfeitigen landesherrlichen Mufbebung von Berfaffungerechten ber Burger fcheint namlich alle Berfaffung felbit, alle Grundlage berfelben gang ju gerftoren. Unerkannt tonnte namentlich auch ber (noch bagu ebenfalls ohne Buftimmung ber Burger) weggefallene, reichsgerichtlide Schut beftimmter Berfaffungerechte biefe Rechte felbft nicht gerftoren. Daß jeboch biefe Unficht unmittelbare prattifche Durchführung erhalte - bas muß leiber ebenfalls bezweifelt merben. Huch fann man ferner mit Gonner (G. 94) bas obige reichages festiche Recht in Begiebung auf bie Actenversenbung, in Eriminal : unb Civilproceffen wenigstens in ber Urt noch jest, ale bie noch beftebenbe Rechtsregel juriftifch aufstellen, bag biefelbe nur ba und infemelt megfolle. als ausnahmsweise eine Mufhebung bes fruheren Rechts nachgewiesen werden fann, Allein thatfachlich baben wirklich bie allermeiften monars diffchen beutschen Regierungen feit Mufhebung bes Reiche und naments lich in ber Beit bes rheinischen Bunbes, fich berufenb auf ihre Souves raipetat, alle Uctenverfenbung aus ihren Lanbern verboten, fo bag bie juriftifche Regel bereits factifch gur Muenahme geworben iff.

Diese ist num, wenigstens bis zur herstellung ber Rechtsgatantien, wolche biese Institut erlegen sollte, allerdings febr zu bedauern. Dem eineswege sind etwa, wie Manche vorgeben, heutzutage durch einer beiteliche ober angebliche bestere Besehma und Bildung der Gerichte alle

Grunde fur baffelbe meggefallen.

Bei einer genauern Erwögung der Güte oher der Mangelhaftigktit der Inflituts der Actenversendung kann man allerdings seigende Einwendung en als deutgereinderet zugestehen. Wan kaun gugden, del die eigentliche Actenversendung, im Gegensta der feichberen Embotung von Weisthilmern bod über schweizig allgemeine Kechssengen, weder mehrtel

<sup>\*)</sup> Dabet ift nach einer fpateren Bestimmung nur Braunschweig ansgenommen, welches ichon früher eine Appellationscommission beitter Instanz hatte. S. Ktu ber öffentl. Recht bes beutsche B. §. 227 und Protocotte ber B unbesperf. 1817. §. 414.

<sup>\*\*)</sup> Saberlin Geschichte ber Bahlcapitulation Leopold II. S. 277. Gonner a. a. D. S 94.

noch nothwendig ist bei gut eingerichtetem mündlichen und öffentlichen Berfahren und bei einem Geschwornengericht. Auch kann man zugeben, daß zuweilen, jedoch nur zufällig und nicht auf eine unvermeidliche Weise, an dieses Institut sich Berzögerung und Verweitläusigung der Processe knüpften. Theils verzögerten manche Spruchcollegien oft die Entscheidung, wogegen aber Conventionalstrasen und eine durch Benutung der Deffentlichkeit wirksame Controle heilsam wirken könnten. Theils ließ man durch eine an sich schon verwersliche Menge von Rechtsmitteln, von Läuterungen, Revisionen, von Appellationen über alle Zwischenurtheile und zum Theil vollends auch durch eine abgeschmackte Forderung von drei gleichs lautenden Erkenntnissen, die Actenversendungen häusig in einzelnen Processen auf eine sehlerhafte Weise sich vermehren.

Dagegen aber laft fich zur Empfehlung biefes Instituts Folgen

bes anführen:

Es ist baffelbe fürs erste, wie mit richtigem Tact und achtungs. werthem Rechts = und Freiheitsgefühl die Reichsgesetzgebung und die Reichsgerichte anerkannten, nach der Verdrängung der öffentlichen volkes mäßigen Gerichte durch geheim verhandelnde Regierungsbeamten, wesent lich nothwendig zur Begründung einer wahrhaft gerechten und Vertrauen erweckenden Gerechtigkeitspflege. Bum Wefen des mahren, freien Rechts wird namlich (f. oben die Encyflop. Ueberficht) sowohl in Bes ziehung auf das Gericht, wie in Beziehung auf die Gesetzebung die freie Unerkennung und Buftimmung ber Burger, ihr Bertrauen in die Gerechtigkeit berfelben vorausgefest. In biefem Sinne preift es Cis cero\*) als ein Palladium romischer Freiheit, bag in Rom auch die gange Rechtsprechung die Form des Vertrags behielt\*\*) "daß, wie er sich auss bruckt, nach bem Willen ber Romer Niemand, ich will nicht einmal sagen über die Ehre, nein nicht einmal über die geringsten Beldfachen richten follte, als berjenige, welcher in Gemagheit der Einwilligung der Parteien In diesem Sinne, und weil ein Recht, welches nicht bas Bertrauen und den Glauben bes Bolkes für fich hatte, für biefes Bolk keinen wahren freien Rechtszustand begründete, wird man gern anerkens nen, was Gonner (S. 97) zur Empfehlung ber freien Actenversenbung fagt: "Es giebt nichts Schlimmeres, als bem Unterthanen eine Justiz aufdrängen zu wollen, auf die er schon zum Voraus kein Bertrauen fest." Solches Vertrauen findet nun aber wohl statt bei einem offentlichen Gericht meines Bolks, meiner Standesgenoffen, ober ber aus ihnen erwählten, vorzugsweise geachteten und rechtskundigen Schöffen ober Geschworenen; zumal, wenn, wie bei bem englischen Geschwornengericht, jebe Partei fogar ohne Ungabe ber Grunde fo viele Einzelne baraus vers werfen barf, baß die Uebrigbleibenden wirklich als auf der Wahl ber Parteien beruhend betrachtet werden konnen. Solches Bertrauen nehmen

<sup>\*)</sup> Pro Cluentio c. 43.

\*\*) S. Welder Legte Grunbe von Recht, Staat und Strafe.

5. 504 ff.

mobl auch bei ber Actenversenbung bie urtheilenben Spruchcollegien in Unfpruch. Diefes Bertrauen wird bier begrundet theils burch bas auch in Begiebung auf fie flattfinbenbe ausgebehnte Musichliefungs : ober Res cufationsrecht ber Parteien. Es wird ferner baburch begrunbet, bag biefe Berichte, von ben Parteien und bem Drt bes Streites entfernt, meift in fremben Ranbern, mobnen, unabbangig von ber Regierung ber ffreitenben Theile und biefen bis jum Zag ber Urtheitspublication unbefannt bleiben. Solchergeftalt tonnen bier namlich in ber That parteiifche Gefinnungen, Bestechungen, Leibenschaften, vorgefaßte Anfichten, Berbindungen und Rudfichten meniger, ale irgenbmo von ber geraben Babn bes mabren Rechts ableiten. Dagu find enblich, wenigstens bei ben Spruchcols legien ber Juriftenfacultaten, bie aus ben offentlichen Rechtelebrern Deutschlands bestehen, biefe Berichte mit porquasmeife rechtefunbigen Beifibern befest und mit folden, beren offentliche Ehre und beren Intereffe burch einen verkehrten Spruch febr beeintrachtigt merben muß, weit mehr als bei gewohnlichen Richtern. In ber That eine unparteiffchere Juffig mare faum benebar, vollenbe in Streitfachen gwifchen Unterthanen und ber Lanbestregierung , in Fiecal = und politifchen Proceffen. Wirb num mobl Tenrand iebem Burger unbedingt und "jum Boraus" ein gleiches Bertrauen gegen jebes Regierungebeamtengericht feines Bohnorts gumuthen, mo alle iene angebeuteten Bebingungen bes Bertrauens fehlen? Birb er es pollenbs beutzutage, mo bie Berichte, wenn fie auch gum Theil volltabliger, ihre Mitglieber meift gelehrter finb, als gu ber Beit, mo bei bem Berfchminden ber offentlichen und Boltsgerichte, bie Reichsgefenges bung bie Ginfubrung ber Actenverfenbung fur nothwenbig bielt, bennoch aber in anderer und wichtigerer Rudficht leiber feineswegs biefelben Gas rantien unabbangiger unparteiffcher Juftig barbieten, als felbft bie Beamtengerichte gu ben Beiten bes Reiche und nach feiner allgemeinen Gefebgebung. Damale eriftirten bie beiben, von allen Lanbesregierungen vollig unabhangigen, großen Reichsgerichte, ihr Schut ber Berfolaten und ihr moralifcher und juriftifcher Ginfluß auf bie Landesgerichte noch. Diefe find nun ganglich gerffort. Damale, wo boch bie Beitverhaltniffe nicht folde politifche, auch ben Richtern gefahrliche Motive und Leibenschaften erzeugten, maren bie richterlichen Anftellungen, g. B. bie an ben Sofges richten, feineswegs fo ganglich von bem Belieben ber Minifter abhangig, als jest. Bielmehr murben bie Gerichte großentheils unter Mitmirfung ber Stande, ig gum Theil mit ftanbifden Mitgliebern befest. Bollenbe aber bulbete bas Reichsrecht und bas alte lanbftanbifche Recht fein willfürlis des Penfioniren und Berfeben einzelner Richter ober ganger Gerichtshofe. moglicherweife aus blogem Diffallen, weil fie nicht im minifteriellen Ginne verurtheilten ober losfprachen, und weil fie nun burch Beforberung bienftbarer Bertzeuge erfett merben follen. Dag man ben gufdligen Dangel jeder politifden Mufregung in einem Lande, ober bie feltene Morali= tat ber Regierenden und ber Richter preifen, wenn und wo eine folche Doglichkeit und eine folche Abhangigkeit bes Lebensichiedfals ber Richter bon ben Miniftern, welche in allen politischen und fiscalischen Proceffen

die eine streitende Partei bilden, und welche zugleich verfassungsmäßig die Macht besiten, selbst in vier und zwanzig Stunden ganze Gerichtshofe mit abhängigen Creaturen der Willfür, mit erkauften Soldlingen oder Parteimannern zu besetzen, noch nicht nachtheilig und gefährlich sich darstellte. Aber, der juristischen Möglichkeit nach betrachtet, wird kein be= fonnener, ehrlicher Mann diese Gerichtseinrichtung für gleich sichernd für Freiheit und Ehre der Bürger halten, als jene des Neiches, selbst auch ohne, und vollends mit der Actenversenbung, es war. Er wird der Reichs= justiz nimmermehr gleichstellen eine Gerichtseinrichtung, wobei selbst ohne ben Vorwurf 'einer außeren Verfassungsverletzung in unterster und hochfter Instanz geheim verhandelnde Gerichte wenigstens moglich waren, ge= gen welche die englische hohe Sternkammer und das Napoleonis sche Specialgericht noch als wahre Wohlthaten erscheinen müßten. So wird man denn also wirklich so lange, als öffentliche und Geschwor= nengerichte nicht wieder. hergestellt sind, ihr reichsgesetliches Surrogat, bie Actenversendung, als eine verfassungsmäßige Garantie für Sicherheit, Ehre, Freiheit und Vermogen ber Bürger anerkennen, fur eine Sicherung der Bürger gegen Parteileidenschaft, Uebermacht, Kabale und Will= kur, für eine Sicherung endlich des allgemeinen Vertrauens der Burger auf eine volle unparteiische Gerechtigkeit. Man wird gerade bei unserem heutigen Gerichtszustand dieses Institut, welches die Reichsbehörden und die besten Juristen und Publicisten Deutschlands sogar schon während der reichsverfassungsmäßigen Justizeinrichtung als ein "Pallabium beutscher Freiheit" und ,, als das sicherste Mittel zu einer unparteisschen Justig zu gelangen \*)" ansahen und begunstigten, doppelt heilsam und noth= wendig finden.

Vielleicht nicht minder wohlthätig aber, als in Beziehung auf ben unmittelbaren gerichtlichen Schut in einzelnen Processen, konnte bie Actenversendung fürs zweite auch mittelbar für den Rechts= zustand ber Nation wirken, burch ihren Ginfluß namlich auf eine zugleich wissenschaftliche und praktisch tuchtige und nationale Rechtswissenschaft und Rechtsbildung. Auch in biefer Beziehung aber ist Werth und Bedurf= niß bes Instituts gestiegen, seitdem durch Berftorung zuerst ber Deffentlich= keit und Volksmäßigkeit ber Gerichte, sobann auch selbst des Reichstags, ber allgemeinen Reichsgesetzgebung und ber gemeinschaftlichen höchsten Reichsgerichte so Vieles für die Tuchtigkeit und nationale Einheit der Rechtsbildung verloren wurde. Es sind in Deutschland die Rechtswiffenschaft und die Rechtsbildung vorzugsweise den Universitäten anvertraut. Kann nun wohl eine wirklich praktische Rechtswiffenschaft, die eben so, wie eine tuchtige Medicin der beständigen Wechselwirkung zwischen Theorie und Erfahrung bedarf, von solchen ausgehen, die nicht vielfach mit wirklichen Rechtsfällen und der Unwendung der allgemeinen Rechtsregeln auf sie sich beschäftigen? Von solchen, die die Verhältnisse und Bedürf= nisse und Verhandlungen der mit dem Leben stets neu sich gestaltenden

<sup>\*)</sup> S. Gonner a. a. D.

juriftifchen Pearle nicht oft und anschaufich vor fich feben? Rann anbererfeite eine fortbauernbe lebenbige Berbinbung ber Praktiker und ber Praris mit ber ebenfalls taglich neuen Rechtswiffenschaft befteben, wenn gar feine lebenbige Bechfelwirfung gwifchen Theorie und Praris ftatts findet, wenn ber einfeitige Theoretiter wenig ober nichts vernimmt und verfteht von ber Praris, ber Praftifer bagegen nichts von bem Theoretiter und von beffen praktifcher Unwendung feiner Theorie auf wirtliche Ralle bes Lebens? Rann ferner eine gemeinschaftliche praftifche beut. fche Rechtsmiffenichaft und Rechtsbilbung, eins ber letten Dits tel fur eine wohlthatige nationale Lebensverbindung - fann gugleich ein mit biefer gemeinschaftlichen beutschen Rechtewiffenschaft in Berbinbung und Sarmonie flebenbes miffenfchaftliches besonberes Landrecht ber einzelnen beutschen gender gedacht werben, ohne bag bie allgemeinen beuts fchen Rechtslehrer eine ftets neue anschauliche lebenbige Renntnig ber eingelnen juriftifchen ganbesverbattniffe, Die Pfleger von biefen aber eine an-Schauliche praftifche Berbindung ber allgemeinen Rechtswiffenschaft mit ihrem befonderen Rechte erhalten und por Augen feben? Wird enblich nicht auch die moralifche Auctoritat einer gemeinschaftlichen beutfchen Rechtsmiffenichaft, bas Befte von bem, mas man, bei bet fruber fo baufigen Actenversendung, mit ber behaupteten juriftifchen Gultigfeit einer Uebereinstimmung ber beutschen Rechtslehrer (ber communis opinio doctorum) beabfichtigte, mabrhaft mobithatig mirten gegen Rleinlichfeit und Milleur ber Juriften in ben einzelnen beutiden Lanbern? Wohl benn, in allen biefen Begiehungen ftellt fich offenbar bas allgemeine Inftitut ber Actenverfenbung aus allen beutschen ganben an alle beutschen Univerfitaten ais bochft beilfam bar. Gie macht wirklich bie fammtlichen beutichen Rechtslehrer vertraut mit ber Rechtsanwendung, mit ben Unwals ten und Richtern und ihren Rechtsanfichten und mit ben besonberen Rechteverhaltniffen aller beutschen ganber und fie theilt in ber Unmenbung auf beren eigne Rechtsverhaltniffe und Rechtsfalle biefen Unmalten und Richtern bie fortichreitenben theoretischen Erweiterungen und Unfich: ten ber Rechtslehrer mit. Gie erhalt bie Theorie praftifch und bie Praris wiffenfchaftlich und vereinigt alle in einer gemeinschaftlichen nationalen Rechtswiffenschaft und Rechtsausubung. Es ift aber jest biefes Inftitut um fo wohlthatiger, ba faft alle ubrigen Mittel fur jene 3mede uns fehlen. Das, mas bie Tuchtigfeit und Ginheit ber romifchen Jurisprubeng fchuf, ihr Sorum, ihre Pratur, ihr bochftes faiferliches Gericht, und bie fortbauernbe juriftifche Praris ber Rechtsgelehrten, ibre offentlichen, munblichen volksmäßigen Gerichte, und eben fo ein Rationalparlament und ein gemeinschaftlicher bochfter nationalgerichtshof, wie fie England und Frantreich befigen - fie fehlen uns.

Wahritch also gegen die Bortheile, weiche in den bezeichneten beiben Daupskeischunger bis Actenversendung leissen könner Ginnendungen, wie die obigen und wie die, daß die Kocksischerde und sie Zeit für ihre theeretischen Schwieden verlieben, oder daß deren Antfichtlungen zweisten nicht gemug die besonderen Annebegschaufungen des rücksichtigten, nicht in Betracht. Offenbar aber könnten jene Vortheile nur zum geringsten Theile und auch hier nur höchst unvollkommen durch die hier und da versuchten Verbindungen juristischer Professuren mit Stellen

an einzelnen besonderen Landesgerichten erreicht werden.

Doch nicht in der Hoffnung, das Institut der Actenversenbung alls gemein und vollkommener wieder hergestellt zu sehen, heben wir beffen Vorzüge hervor. Zu einer vollkommnen Wiederherstellung mußte vor al= lem auch die frühere unabhängige und sichre Stellung der Rechtslehrer wieder hergestellt werden. Denn auch sie, die früher ohne richterliches Urtheil gegen ihren Willen weber entset, noch pensionirt werben fonnten, haben durch neuere Landesgesetse und vor allem durch die provisorischen Bundesbeschlüsse vom 20. Sept. 1819 leider allen festen Rechtszustand Sie sind noch weniger, als die Richter und ebenfalls un= gleich weniger, als früher, gegen Willkur und politische Parteiansicht ber jedesmaligen Minister geschützt. Ja sie sind ungleich weniger ge= schützt als Richter und Professoren in Frankreich. Sie besitzen nicht mehr die alten Garantien des Reichs und auch nicht die neuen der Preß= freiheit, Deffentlichkeit und das Nationalparlament, welche ihnen in Frankreich sogar noch außer ber bortigen rechtlichen Unmöglichkeit eines belie= bigen Entsehens, Versehens und Pensionirens zur Seite stehen. Und wenn auch viele deutsche Spruchcollegien bis heute den Gerichten in würz biger, mannlicher Behauptung ihrer rechtlichen Ueberzeugung vorleuchte= ten — läßt es sich verburgen, daß dieses immer so sein wird? Werden wohl nie und nirgends auch die Professoren mehr und mehr für ihr ganges so abhängiges Lebensschicksal beforgt werben? Wird nirgendwo fervile Gesinnung mehr, als wissenschaftliche Auszeichnung und Rechts= muth die Rechtstitel zu Anstellungen und Beforderungen bilden? nicht so Deutschland in Gefahr gerathen, mehr und mehr auch bas lette Organ eines würdigen nationalen Rechts zu verlieren? Die bisherige Darstellung aber wird ihre Bestimmung erreicht haben, wenn sie einer = feits durch die Entwicklung der Wohlthätigkeit der Actenversendung mit= wirkt, dieses Institut wenigstens vor weiterer Zerstörung zu schützen, und auch vielleicht hier und da eine verbesserte Wiederherstellung und Er= neuerung desselben zu veranlassen. Was in der Welt könnte benn auch wohl eine gute Regierung verlieren, wenn sie ihren Unterthanen freistellt, auf diese Weise bei achtbaren Behorden, zu benen sie Vertrauen haben, ihr Recht zu suchen? Sodann aber konnte es an der Abschaffung der Actenversendung und der früheren selbstständigen Stellung der Rich= ter und Rechtslehrer und Professoren überhaupt beispielsweise nachgewiesen werden, in wie vielfacher Hinsicht ber Rechtszustand des Reichs besser, ober wenigstens gesicherter war, als ber heutige, wie manches gute alte Berfassungerecht der Bürger im Allgemeinen, und ihrer verschiedenen Stande feit der Berftorung bes Reichs ihnen genommen murbe, ohne daß man ihnen die in andern Ländern durch einen neuen constitutionellen Berfassungszustand begründeten neuen Garantien und Ersasmittel ges Solchergestalt wird es alsbann auch anschaulich werden, welche

gerechten Ansprüche die deutschen Bürger haben, in einer mahren und vollkommenen Ausbildung und Durchführung des neuen constitutioznellen Systems und seiner wesentlichen Bedingungen und Folgen Ersat für ihre früheren guten Rechte zu fordern. Zu jenen Bedingungen und Folgen aber gehört, wie alle Kenner des constitutionellen Systems längst einig sind, außer einer wenigstens dem jetzigen englischen und französischen Recht entsprechende gesicherte Stellung der Richter und Rechtslehrer, die Perstellung mündlicher öffentlicher und Geschwornengerichte, deren Suzrogat die Actenversendung sein sollte.

Actie (franz. action; engl. share — Untheil) bezeichnet die Betheiligung an einem gemeinschaftlichen Unternehmen Mehrerer, und zugleich die schriftliche Urkunde (bas Document), welches diese Betheiligung überhaupt, ihre Größe und ihren Werth, anzeigt. Sie repräsentirt den Werth der Sache, ober bes Geschafts, woran sie Theil giebt, nach Maggabe ber Anzahl, welche zu diesem Zwecke ausgefertigt (creirt) ist, — ber= gestalt, daß wenn z. B. zu irgend einem Unternehmen eine Million Thas ler in Actien à 1000 Thir. zusammengebracht wird, jede Uctie ben taus sendsten Theil vom Werth des Ganzen bezeichnet, mithin 1000 Thir. Ist nun das Unternehmen glucklich und wachst z. B. das ursprüngliche Capital auf anderthalb Millionen, so repräsentirt jede Actie fortwährend ben tausenosten Theil, ist aber 1500 Thir. werth; — ist hingegen ber Erfolg bes Unternehmens ungunftig und schwindet z. B. bas ursprüngliche Capital auf die Halfte, so fallt die Actie, als 1000ster Theil bes Ganzen, gleichfalls auf die Halfte ihres Nominalwerthes und ist mithin nur 500 Thir. werth. Daher bas abwechselnde Steigen und Fallen (bie Fluctuation) des Preises der Actien, wenn sie, wie üblich, auf die Handelsborfen zum Verkauf gebracht werden, wobei der Raufer gang Die neuere Ge= in die Rechte und Pflichten des Berkaufers eintritt. setgebung hat übrigens die solidarische Verbindlichkeit der Mitglieder einer Uffociation (s. b.) in Betreff der Actionaire (d. h. der Inhaber eis ner ober mehrerer Actien) aufgehoben und somit die Verantwortlichkeit jedes Einzelnen auf den Betrag der von ihm übernommenen oder er= standenen Actien beschränkt. Es giebt drei verschiedene Arten von Uctien:

- 1) solche, beren ganzer Nominalwerth von dem Besitzer gleich einsgezahlt wird, was üblich und erforderlich ist, wo die Wirkung des Unternehmens durch das zu verwendende Capital bedingt ist; wie z. B. bei Handelsgesellschaften, bei der Anlage neuer Land = oder Wasserstraßen, Eisenbahnen u. dgl. m.;
- 2) solche, von beren Nominalwerth nur ein Theil gleich eingeschofsen und für das Uebrige in der Person des Actionairs Bürgschaft geleisstet wird, wie z. B. bei Asseuranzcompagnien (s. d.), wo das dergestalt zusammengeschossene Capital nicht wirklich verwendet, sondern nur als Sicherheit beponirt werden soll, und in diesem Falle bezeichnet der Nominalwerth des Documents den Betrag, bis zu welchem der Inhaber

verantwortlich ist, über welchen hinaus aber keine Verantwortlichkeit für ihn stattfindet;

3) solche, von beren Inhabern, burch Beschluß der Mehrheit der Gesellschaft, auch über ben Nominalwerth hinaus noch Zuschüsse — zwar nicht erzwungen, aber boch verlangt werden konnen, bergestalt, daß die Inhaber, im Fall der Weigerung, die bereits gemachten Ginschusse ver= lieren; — wie z. B. bei Bergwerksunternehmungen u. bgl. m.

Außerdem unterscheibet man zinstragende und unverzinsliche Actien. Jene geben dem Inhaber einen rechtlichen Anspruch auf die Hebung jährlicher, im Voraus bestimmter Zinsen, und überdies auf einen verhalt= nismäßigen periodisch auszuzahlenden Untheil an dem etwaigen Gewinn,

b. h. an eine Dividende.

Die nicht verzinslichen Actien dagegen geben natürlich keinen An= spruch auf Zinsen, sondern verinteressiren sich nur durch Dividenden. steres ist 3. B. der Fall bei den Actien der Wiener Bank, der Rhein. West. Compagnie, ber niederlandischen Handelsmatschappy u. a. m.; lete teres war der Fall bei der hollandischen westindischen Compagnie in Um= fterbam.

Actiengesellschaft heißt jeder Berein einer (beliebigen). Un= zahl Einzelner (Actionaire) zu einem solchen gemeinschaftlichen Zwecke, der nur durch bedeutenden Kostenaufwand erreicht und daher nicht wohl aus einer Hand bestritten werden kann, weshalb dann bas erforderliche Capital

durch Actien zusammengebracht wird.

Ueberall und zu allen Zeiten hat der einmal erwachte Gemeinsinn die Menschen zu solchen gemeinschaftlichen Unternehmungen geführt, um den Gewinn, aber auch die Gefahr und den Verlust — zu theilen. ihrer jetigen, geregelten Gestalt sind aber solche Vereine besonders seit ber Entdeckung Amerika's in Aufnahme gekommen und es sind durch die= ses einfache Mittel Zwecke erzeicht und Ideen ausgeführt worden, beren Realissirung auf keine andere Weise möglich gewesen ware. — Je größer die Unsprüche der Staatsgesellschaft an die Thätigkeit der Einzelnen, je hoher ber Wetteifer ber verschiedenen Staaten unter einander gespannt wird, destomehr sind Actiengesellschaften zu empfehlen, und wenn in un= ferer Zeit manche Unternehmungen der Art mißglückt sind, so finden wir bei näherer Prufung der Ursachen des Mißlingens entweder Unzweckma= sigkeit der Mittel oder des gewählten Gegenstandes selbst, oder auch und in den meisten Fallen — Unzulänglichkeit des zusammengebrachten Capitals ober Mangel an Vertrauen und Ausdauer der Interessenten. Co z. B. ist der Bersuch, die Gasbeleuchtung in London einzuführen, dreimal mißlungen, weil das eingeschossene Capital zu gering war. die Englander sind beharrlich; anstatt zu verzagen und sich zurückzuzie= hen, vergrößerten sie Eiser und Mittel, und der zum vierten Mal er= weiterte Plan führte zum glanzenbsten Resultat.

Aehnliche Beispiele giebt es dort — wie in anderen Landern — viele; und wenn nach Verlauf einer gewissen Periode auch die bluhendsten Actiengesellschaften ihrem Untergange entgegen und am Ende wirklich

untergehen, so haben sie oft eben bann erst ihren letten, höchsten Zweck erreicht, indem sie neue Handelswege eröffneten, die nun erst Allen zusgänglich werden, oder neue Ersindungen ins Leben riefen und Anstalten begründeten, deren Nuten nun erst Allen einleuchtet und Allen zu Gute kommt, während derselbe, ohne den Vorgang der A. G., nie bekannt, oder doch nie erreichbar geworden wäre. — Was aber Deutschland insbesondere betrifft, so ist nichts wichtiger und nichts wünschenswerther, als daß der Gemeingeist lebendig und stark genug werde, um durch die nicht zu ber rechnende Kraft solcher Vereine den Wetteiser mit anderen Ländern bestehen zu können.

Die Actiengesellschaften find entwedet of fentliche ober Privat ge-Den lettern fteht zwar nichts im Wege, ba fie ohne Sansellschaften. ction ber Regierung zusammentreten konnen; aber bas Band ift eben bes= halb locker und selten von langer Dauer, und da sie überdies keinen Un= spruch auf eine Ausnahme von den gewöhnlichen Associationsgesehen ma= chen konnen, ba mithin jeder Theilnehmer für das Bange, nicht blos für den Betrag feiner Actien, verantwortlich ist; so wird diese Art der Ber= einigung in ben meisten Fallen für zu gewagt und bie Errichtung ei= ner offentlichen U. G. für sicherer gehalten. - In biefem Falle wird der Plan der Gefellschaft (d. h. Zweck, Mittel und Verwaltungs= form) ber Regierung zur Prufung vorgelegt und beren formliche San= ction (Privilegium, Octroi, charter, Freibrief) erbeten. Wenn bie Regierung bas Unternehmen billigt, fo wird bie Gefellschaft auf eine be= stimmte Zeit und unter gewissen Bedingungen octroirt, und nach Ablauf der Zeit wird der Octroi, unter denselben oder veranderten Bedingun= gen, verlängert ober aufgehoben.

Betreibung freier, Allen offen stehender Unternehmungen, und in diesem Falle besteht der Vortheil des erlangten Freidriefs in der Regel nur in der Befreiung von dem mehrerwähnten Associationsgesetze und in der Bestugniß, unter anonymer Firma zu arbeiten, wodurch die Gesellsschaft die allgemeinen Nechte einer moralischen Person erlangt. — In anderen Fällen aber wird der Verein mehr oder weniger privilegirt, d. h. er erhält gewisse Nechte und Besugnisse, für sich allein, von des nen alle Uedrigen ausgeschlossen sind. (Vgl. Patent, Monopol,

Privilegium.)

Die Verwaltungsform der Actiengesellschaften ist in der Regel folgende:

Die Actionaire wählen aus ihrer Mitte auf bestimmte (kurze) Zeit eine Direction, die nach Ablauf der Frist durch frische Wahlen ganz erneut, oder theilweise ergänzt wird, und der zuweilen ein bleibender Secretair, Subdirector oder dgl. zur Seite steht. Die Direction erwählt und beaufsichtigt die nach dem Plan erforderlichen Verwaltungsbeamten, beruft (jährlich) Generalversammlungen aller Actionaire, legt diesen einen Bericht über Gang und Stand des Unternehmens vor und bringt etzwaige Beschlüsse zur Ausführung. — Nach den verschiedenen Iwecken

B.

ber A. G. sind dieselben entweder Assecuranzcompagnien, Banken, Bergwerksvereine, Fischerei = und Handelsgesellschaften, oder Vereine zur Errichtung einzelner gemeinnütiger Anstalten und Bauten, wie Arbeitshäuser, Vrücken, Canale, Dampsschiffe, Eisenbahnen, Tunnels u. dgl. m. Siehe die einzelnen Artikel, insbesondere: Handelsgesellschaften.

Actienspiel, f. Staatspapiere.

Activhandel, f. Sandel.

Das Wort actuarius bezeichnete bei ben Romern ge= Actuar. wisse Geschäftsführer, gewöhnlich Sklaven, eine Urt von Secretairen, No= tarien, Urkundsbewahrer, ober auch die Proviantmeister ber Urmee, welche gegen Quittungen bie Betreibelieferungen empfingen und vertheilten \*). Im heutigen Sinne bes Worts konnte bas Umt eines Actuars erst mit ber Ausbildung ber Actenmaßigkeit (f. biefes Wort), also erst ge= gen bas funfzehnte Sahrhundert entstehen\*\*). Borzüglich erft in ber Ca= rolina \*\*\*) tritt dieses Umt in der ganzen Wichtigkeit hervor, welche zwar auch heute noch oft nicht hinlanglich gewürdigt wird, welche sich aber ergiebt, sobald man gang die Folgen des bei uns herrschenden Prin= cips ber Actenmäßigkeit sich verdeutlicht, und wenn man bedenkt, wie fehr vorzüglich in Criminalprocessen ber gange Ausgang ber Processe von richtiger Auffassung und Darstellung bes Actuars abhangt. namlich Actuar heutzutage berjenige offentliche Beamte, welcher bei einer offentlichen Behorbe, und im engeren Sinne berjenige, welcher bei ei= ner gerichtlichen Beborbe bagu angestellt und beeidigt ift, um mit offent= licher Auctorität die amtlichen Vorgange aufzuzeichnen, also Registraturen und Protocolle zu schreiben und die Actenstücke zu sammeln und aufzu-Die Ucten nun, welche folder Geftalt in der gefetlichen Form, also nach geschehener Vorlesung genehmigt, und wo die Gesete (so wie mit Recht z. B. die preußischen) es fordern, auch durch die Parteien unterzeichnet, von dem Actuar gefertigt, gesammelt und aufbewahrt wer= den und eben so auch die von ihm verglichenen und als treu bescheinigten Ub= schriften berfelben haben öffentlichen Glauben oder volle Beweiskraft. Gie und ihr Inhalt werden bis zu bem etwa erbrachten vollen Beweis ber Falschheit in der Art für acht und wahr angenommen, wie sie der Natur der Sache nach der Actuar als acht und wahr durch seine öffentliche Auctorität verbürgenwollte. Er wollte g. B. verburgen, daß eine von ihm niedergeschriebene Aussage, eine von ihm angenommene und aufbewahrte Eingabe einer Partei wirklich und vollständig die von ihr gemachte Aussage ober Eingabe sei. Deren sonstige innere Wahrheit muß er freilich bahin gestellt sein laffen. Die Actuarien erhalten nach ber Berschiebenheit ber Behörden gewöhnlich

\*\*\*) Urt. 5. 227. 228.

<sup>\*)</sup> Bergl. L. 3 de divers. offic. L. 40 de testam. milit. C. 3. de tabular. C. 6. de numerar. et actuariis.

<sup>\*\*)</sup> Heineccius Element. jur. germ. II, §. 71.

berfchiebene Ramen. Die Carolina nannte fle Gerichtfchreiber. Bei geiftlichen Gerichten, oft auch bei ben oberften weltlichen Berichten, beißt ber Actuar Protonotarius, bei boberen Landescollegien Gecretair, bei Memtern Umteactuar ober Umtefchreiber. Die einem erften Actuar untergeordneten zweiten Uctuarien beiffen auch oft Regiftratoren ober Berichtenotarien. Jeber Actuar aber muß ein in feinem Umt felbftftanbiger, gu feinem fcmierigen Gefchaft binlanglich befabigter, geprufter und beeidigter offentilder Beamter fein, ber als folder fur die Richa tigfeit und genugenbe Bollftanbigfeit ber Mufgeichnungen und ber Acten offentlich verantwortlich ift \*). Er fann als gerichtliche Perfon megen Unfabigfeit und Berbachtigfeit ober megen Berbachtegrunde ber Parteis lichteit, namentlich auch wegen zu naber Bermanbtichaft mit bem Richter retufirt merben \*\*). Rach gemeinem Rechte aber mirb gur Gultigfeit eis nes gerichtlichen Protocolle bie Begenwart bes Richters und eines folchen tuchtigen, felbitftanbigen, offentlichen Actuars erforbert. Beibe follen fich gegenfeitig controliren \*\*\*). Der Uctuar barf eben beshalb und um jene Gelbfts ftanbigfeit behaupten und jene Berantwortlichkeit auf fich nehmen gu tons nen, auch nicht gebunden fein an bas Dictiren bes Richters; außer etwa bei beffen eignen ursprunglich blos bictirent gesprochenen Borten, Fragen und Berfügungen. Es murbe in ber That auch eine forgfaltige, uber= bachte richterliche Thatigfeit ebenfo verhindert und bie beiberfeitige felbft= flanbige Umtethatigfeit und gegenseitige Controle von Richter und Actuar gerfibrt werben, wenn ber Richter felbft actuiren ober bictiren wollte, als insbesonbere auch bie felbstftanbige, forgfaltige, treue Muffaffung und Dars ftellung bes Actuars leiben murbe, wenn er nicht möglichst mit den els genen Worten der Partei und nach seiner, freilich wiederum durch ben Richter zu controlirenden, Muffaffung und nach feiner Berantwortlichkeit bas Protocoll felbit entwerfen murbe. Es begrunbet eine Richtigkeit bes Berfahrens und ber Protocolle, wenn bie angegebenen gefehlichen Grundfabe verlegt werben. Es ift burchaus nicht nachahmenswerth, wenn etwa eine befondere ganbesgefetgebung biefe Grunbfate aufhebt, g. B. bei ben uber= haupt verwerflichen Patrimonialgerichten, wo gerabe boppelte offentliche Controle nothig mare, es gestattet, bag ber Richter und Uctuar fich in Einer Perfon vereinigen und biefes fogar ohne ein fonft gewohnliches Erfatmittel bes Actuars, namlich bie Unwesenheit und Mitunterschrift von gwei Beugen. Diefes wird vollends in bem inquifitorifchen Eriminalproces, wo ber Richter zugleich auch noch moralisch und juriftisch verant= wortlicher, alfo fur bie Unnahme ber Schulb parteifch intereffirter Un-

\*) Wildvogel de officio actuarii. Jen. 1707. 1, 10. Mittermaier bas

beutiche Birafverfahren, Delbeiberg 1892. 1, §. 33. § 45. Eitzmann hanbeid bes Straft, foro, 5. Et will ben bes Straft, § 670, 5. Bie Rote") und Puchta Darftellung beuticher Juftig-dute, 1, S. 198, Grolmann Evilproc, § 33. und Wittermair Canbbuch bes peint Proc. I. S. 104.

Aldger ist, ja sogar auch ben Bertheibiger bes Angeklagten machen soll, in der Khat so wahrhaft monstros, daß es kein allzu kihner Scheit weiter wäre, wenn man zulest auch den Angeklagten als Inquisst, Rich ter, Bertheibiger und Actuar in Einer Porson sungiren ließe.

Gine ebenfalls febr menia empfehlenswerthe Ginrichtung, melde in Bas ben bemnachft mit ber erfehnten neuen Strafgefengebung verfchwinden wird, ift es, wenn ber Actuar beliebig von bem Richter angeftellt und entlaffen. aus jungen unerfahrenen Rechtspraftifanten gemablt, alfo gang gum abbangigen Berfreug, jur Schreibmafchine bes Richters werben tann. Dan braucht nur zu bebenfen, in welchem Grabe nach bem Gpfem ber Actenmagigfeit bie Mufgabe eines Actuars fdmierig und wichtig ift, in meldem Grabe ber Musaang ber Processe, also Chre, Leben und Bobiftand ber Burger von bem Uctuar, von feinen poliftanbigen, richtig und treu aufgefaßten und bargeftellten, ober unvollstanbigen, einseitigen und faliden Protocollen abbanat - ungleich mehr, als von zwei, brei Rathen bes richterlichen Collegiums - , um Die gange Gefahrlichkeit einer Berlebung ber Grundfage bes gemeinen Rechts, einer unforgfaltigen Behandlung und Befehung ber Actuarftellen eingufeben. Und bod wie oft murbe auch hier bie, nach ber Berftorung bes offentlichen, munblichen und volesmas figen Berichts, bie jum burftigften Erfat feiner Barantien reichsgefet lich bestimmte Gicherung bem burchs gebeime Schriftliche Berfahren ber offentlichen Sprache beraubten beutschen Burger entzogen!

Mbams (John) warb 1735 ju Braintree in ber Colonie Daffachufets, bie feine Borfahren, eine achtbare Puritanerfamilie, hatten grunben belfen, geboren. Er wibmete fich in feiner Jugend ben Studien mit Gifer, befonders aber ber Rechtsmiffenfchaft, und ward ein ausgegeichneter Abvocat. Bei bem Musbruche ber Feindfeligfeiten gwifchen England und feinen ameritanifden Colonien, nahm er fich ber Sache feines Geburtslandes mit Barme an, und vertheibigte beffen Rechte mit Sachfenntnig und Entschloffenheit. Unter ben verfchiebenen Schriften, bie er berausgegeben, machte befonders feine Gefchichte bes Urfprungs ber Streitigfeiten gwifchen Amerika und bem Mutterlande, bie er guerft in ber Beitung von Bofton abbrucken lief, groffes Muffeben und einen tiefen Einbruck auf feine Mitburger. In ben Jahren 1774 und 1775 war er Mitalieb bes Congreffes, und betrieb aus allen Rraften bie Ab faffung bes bentivutbigen Befchluffes vom 4. Juli 1776, ber bie amerifanifchen Colonien fur freie, fouveraine und unabhangige Staaten erflatte. Diefer Schritt, ber jebe Berfohnung mit bem Mutterlanbe unmöglich machte, entichied bas Schidfal von Norbamerifa. Der Erfolg bat fit baffelbe entichieben . und bie Danner, bie iene entichioffene Erflarung gewagt, bon bem fcmablichen Schicffale ber Berbrecher gerettet, und ihnen ben ewigen Ruhm helbenmuthiger Bertheibiger bes Baterlanbes gefichert. Dan erftaunt, ju biefer Beit, in biefem Theile ber neuen Welt Danner ver eint gu finden, wie Bashington, Franklin, Bancod, Jeffer: fon, und bie beiben 26 ams, Danner, bie fich fonft in gebilbeten Staaten mur eingeln, als seitene Ericheinungen, zeigen. Auch des beweite, das siede ziet und siedes Bolt bie Konfe in ihrem Schools regen, die sie zu ihrer Erholten der Mettung brauchen, wissen sie sie zu ihrer Erholten nur ausfussiehen und zu bennben. Dazu aber aphör Ericheir, auf biefre Erde keine verschwerdete Gabe; und wo die Anlagen des Mensichen sich ernolden und ausküben sonnten, we die Anlagen des Mensichen sich ernolden und ausküben sonnten ihren in Willengeferts und ein obies Ziet aggeden nach das habe die gegeben nach da febre alle aus einem großen Ehnandteren, weiche

bie Menfcheit ehren, indem fie ihr bienen.

3m Jahr 1778 ward Abams, mit Franklin, an ben frangoffifchen Sof gefenbet, um einen Alliang : und Sandelsvertrag mit biefem Staate abgufchließen. Radbem biefe Genbung ben erwunschten Erfolg gehabt, fehrte er in fein Baterland gurud, mo er bei ber Abfaffung ber Confritution von Maffachufets mefentliche Dienfte leiftete. Darauf ging er als bevollmachtigter Minifter ber Bereinigten Staaten nach Solland, atm bie Generalftaaten fur Die Cade feines Baterlandes ju gewinnen. Im Jahr 1782 nahm er an ben Berhanblungen gu Paris Theil, welche ben Bertrag mit England berbeifubrten, ber bie Unabbangigfeit ber Bereinigten Staaten anerkannte. Abams mar einer ber eifrigften Befot berer ber Berfaffung ber Freiftaaten, wie fie jest noch befieht, und bie erft 1787 ins Leben getreten ift. Dit ibm batten fich Basbington. Frantlin, Dabifon, Samilton und Undere, welche ber Borwurf traf, baf fie bie Bewalt uber bie Gebuhr begunftigten und ber gefahrits chen Reigung ju centralifiren ju viel nachgaben, ju biefem Werte berbunben, bas, in bem bamaligen Buftanbe ber Muftofung und Bermilbes rung, gewiß nur Lob verdiente, Der Beift ber Theilung und Berfplitterung und ber bemofratische Ginflug ber Maffen mar vorherrichend und aberwiegenb, und tonnte ber Ginheit und Ginigfeit bes Gefammtftaates, befonbers wo noch außere Feinbe gu befampfen maren, gefahrlich merben. Sest, wo bie Entwickelung bes gefellichaftlichen Buftanbes, vermehrter Bohlftand und Reichthum, verbreitete Bilbung und feinere Gefittung, eine griftofratifche Musartung moglich, vielleicht mahrscheinlich machen, burfte mohl ein anderes Beitmittel gegen bie veranberte Rrantheit gu ems pfeblen fein, mas auch bie aufgeklarteften und redlichften Staatsmanner von Morbamerifa ertennen. Da bie neue Berfaffung ins Leben trat, marb Basbington gum Prafibenten ber Bereinigten Staaten unb John Mbams jum Biceprafibenten erwahlt. Spater folgte er jenem großen Manne, ber gur Befreiung bes Baterlanbes am entichiebenften mitgewirft, und im Gelbe wie im Rathe und an ber Spige ber Bermals tung bie wichtigften Dienfte geleiftet hatte, bie ihm bie Unfterblichkeit feines Damens fichern, in ber Prafibentichaft. Der Mufwand, ben er machte, und ber Gifer, mit welchem er bie Rechte ber Regierung mahrte, erwarb ihm nicht immer bie Gunft bes Boles, und bie offentliche Deis ming gab ibm, ba bie Beit ber Dauer feiner Burbe vorüber mar, Befferfon jum Dachfolger, ber bas Bertrauen und bie Liebe feiner Mitburger in hohem Grabe befaß. Darauf jog Abams fich, in vorgerudtem Miter, von ben Gefchaften gurud, und ftarb, am 4. Juli 1826,

auf feinem Landgut Luiney im Staat Massakufetts im 91. Aahre, an bemiesten Kage, an verdeme, sunfijs Jahre früher, die Ertstlaung der Unabhängigfeti erlassen worden war. Während seines Aufenthalts in Europa hatte er sein schiebenes Wert: Vertheid gung der Verfass unter dem Aitel: Geschieben der Kreistaaten geschieben, das später unter dem Aitel: Geschieben der Freistaaten von Nordamerista erschiemen in

Abams (John Quincy), ber altefte Cohn von John Mbams, mar, 1801, jum bevollmachtigten Minifter ber Bereinigten Staaten am preußischen Sofe ernannt, bas folgenbe Jahr aber, als Befferfon gur Prafibentichaft gelangte, wieber gurudberufen worben. Er hatte fich, ben Gefinnungen und Grunbfagen feines Batere folgend, ber foberaliftifchen Partei angefchloffen, ber bie Freunde und Bertheibis ger bes bemofratifchen Guftems, ju bem fich Sefferfon befannte, entgegen maren. Er benutte feine Dufe ju einer Reife burch Schleffen, und fchrieb uber ben Buftand biefes Landes eine Reihe von Briefen an feinen Bruber, bie in einer Beitschrift , welche ju Philabelphia erfchien, abgebruckt, und fpater auch gefammelt herausgegeben murben. Die bochft angiebenben Bemerkungen und eblen Gefühle, welche biefe Briefe auszeichnen, ermarben bem Berfaffer einen portheilbaften Ruf. Dach ben Bereinigten Staaten gurudgefehrt, marb er gum Profeffor an bem Collegium au Sarvard in Maffachufets, und 1804 jum Mitgliebe bes Genats beffelben Staates ernannt. Abams begriff bie Stimmung bes Bolfes, und, ihr nachgebenb, fchlog er fich ben Freunden ber unbefdrantten Freiheit bes Lanbes an. 218 Befchaftetrager nach Detere= burg gefandt, erhielt er, 1814, ben Charafter und Rang eines be-vollmachtigten Ministere, In berfelben Eigenschaft ging er, 1815, nach England, und marb, 1817, ale Staatsfecretair fur bas Departes ment ber innern Angelegenheiten in fein Baterland berufen. Jahr 1825 bewarb er fich, mit Jadfon, um bie Prafibentenftelle, erhielt 84, biefer aber 99 Stimmen. Da feiner ber beiben Bewers ber bie abfolute Dehrheit fur fich hatte, fo tam, nach ber Berfaffung, bie Enticheibung bem Congreffe gu, ber Ubams mabite. Jadfon, ein entschloffener, fuhner Mann, ein tapferer Golbat, ber um bie beften Mittel jum vorgefetten Zwede nie verlegen war, batte mit ben Beforgniffen ber eiferfüchtigen Freunde ber Freiheit zu tampfen, bie inbeffen feine Sandlung feines thatigen Lebens ju rechtfertigen fcbien. Much ließ bie offentliche Meinung ihm Gerechtigfeit wiberfahren, und ba, mit 1828, Die Umteführung von Abams ju Enbe ging, marb ber General Jadfou an beffen Stelle gewählt. Es ift bemerkenswerth, und bezeichnet ben Beift, ber bie Freiftaaten von Norbamerita befeelt, bag bie beiben Ibams. Bater und Gohn, bis jest die einzigen Prafibenten maren, die burch feine zweite Bahl in ihrer Burbe beftatigt murben. 3. Beitel

Abams (Gamuel), geboren ju Bofton 1722, geftorben in feiner Geburtsftabt 1802, hat wefentlich jur Begrunbung ber Freiftaaten von

Rorbamerita belgetragen. Er mar gum geiftlichen Stanbe beffimmt, finbirte Theologie und alte Sprachen, und bing febr ben frengen Grunbid: Ben ber Duritaner an. Geine Reigung jog ihn inbeffen mehr ju ben 2(no gelegenheiten bes Stagtes bin, benen er fich mit großem Gifer und nicht ohne Gefahr ergab. Da er fein Bermogen befag, fich auch um feine Stelle bewarb, weil ber geiftliche Stand, ju bem er fich gebilbet batte, ihm nicht gufagen wollte, eine glubenbe Freiheiteliebe ihn befeelte, bie ibn ben Behorden bes Landes verhaßt ober verbachtig machte, fo mar fein fruberes Leben ein ewiger Rampf mit feiner befdrantten Lage. Machte er auch eine Unftrengung, fich aus berfelben zu retten, bann gelang fie nicht. weil ihm die Reigung wie die Kabigfeit zu erwerben und zu fparen abging. Grit perfuchte er es mit bem Sanbel, ber oft fo fcnell bereichert; aber Abams follte burch ibn fein Glud nicht machen. Enblich erhielt er bas Mmt eines Steuereinnehmers, ju bem ibn meber Ropf noch Sorg befabiote Gelbangelegenheiten maren feine Cache nicht, und fur materielles Boblfein hatte er keinen Ginn. Go tam es, bag er balb im Rudftanbe blieb. und eine bedeutende Summe fculbete. In feinem Rechnungsmefen foll eben nicht bie grofite Drbnung und Dunftlichkeit gewesen fein , und bie Saumfeligen und Urmen hielt er auch nicht mit ber nothigen Strenge jum Bablen an. Gludlicherweife hatte er fich einen Schas erworben, ber. Fofftlicher als baares Gelb, auch biefes oft erfest. Geine Freunde fchlugen fich ins Mittel und retteten ihn aus ber Berlegenheit, Die gefahrlich batte werben tonnen. Mochten ihn auch die Beamten und Ungeftellten nicht, weil er fich ben harten Dagregeln Englands bei jeber Gelegenheit miberfeste. bann liebte ihn bas Bolt um fo mehr, mit bem ihn eine gewiffe Gompathie verband. Befonders fchloß fich ihm ber mittlere Burgeritand an. ber ibn verftand, und von ibm verftanden marb. 26 bams fprach febr frube ben Grundfas aus, bag es geftattet fei, bie Regierung ju befampfen, wenn es bie Erbaltung bes Staates gelte, und handelte nach ihm. Da Die Berhaltniffe amifchen ben Colonien und bem Mutterlande immer fchmies riger murben, und ein Brud nur burch Rlugheit und Dagigung zu vermeiben ichien. Mittel, Die weber im Beifte noch im Gefchmade ber bamas ligen Bermaltung Englands maren, fo nahmen Danner, bie in bie Bufunft faben, ihre Magregeln auf Diefen Fall, ben fie fur unvermeiblich bielten. Ubams that, was an ihm war, um bie Trennung ber Colos nien von bem Mutterlanbe herbeigufuhren. In Schrift und Rebe fprach er fich bitter uber bas Benehmen bes britifden Minifteriunis aus , miberfeste fich ber Stempelacte, wie allen Berfugungen, burch bie er bas Wohl bes Landes fur gefahrbet bielt. Diefes Benchmen gewann ihm bie Liebe und Ergebung feiner Mitburger immer mehr, bie ihm auch bei jeder Gelegenheit Beweife bavon gaben. Im Jahre 1765 murbe er gum Mits aliebe ber Generalverfammlung von Maffachufets gewahlt, welche Stelle er faft gebn Jahre betleibete. Sier benutte er feinen gangen Ginflug, um bie fiscalifchen Entwurfe und Magregeln ber Englander unwirkfam zu ma-In Blugfchriften und periodifchen Blattern trat er unerschrocken ale ihr entichiebener Gegner auf. Ginen gemaltigen Bebel, mit bem er

bas Gewicht ber befiebenben Drbnung zu beben und zu bewegen mußte, fand er in ben Gefellichaften, Die fich auf feinen Rath und nach feiner Unweisung bilbeten, mit einander verbanben, und von ber Muttergefellfchaft in Bofton geleitet murben. 2118 Abgeordneter feiner Proving gu bem Congreffe gefandt, entichied er fich, ichon im October 1774, fur ben Rrieg mit England. Bas er wollte und munichte, ging balb in Erfullung. Richt gang feche Monate fpater floß bas erfte Blut gu Levington, und die Lofung jum allgemeinen Aufftande mar gegeben. Das gefchah am 19. April 1775, und Abams rief begeiftert: D, welch einen fconen Tag verfundet ein fo glorreicher Morgen unferm Umerita! Ibam & und Sancod, ein entschiebener, vom Bolte fehr geliebter Mann, ber mit jenem gleiches Biel, wenn auch nicht immer auf gleichem Bege verfolgte, murben von ber britifden Regierung geachtet, mas ihren Ginfluß bezeugt, und benfelben naturlich vergroßern mußte, ba man fie nur verfolgen und Franken, aber nicht unthatig und unichablich machen fonnte. Beibe maren. von 1775 an, Mitglieder bes Generalcongreffes, und entwarfen mit Franklin, Jefferfon und John 21 bams bie Unabbangigfeitertlarung, bie fie auch mit Entschloffenheit zu verkunden magten. Un ber erften Bunbesacte nahm 26 ams thatigen Untheil und blieb ihr Berthetbiger, als Unbern bie Mangel und Gebrechen berfelben fuhlbar murben, weil es ber Gefammtheit bes Staates, in bebrangter und gefahrlicher Beit, an ber nothigen Ginbeit und Dacht zu febien ichien. Ubams aber furchtete ben Ginflug ber Beborben und Stellen mehr, ale ben bes Bolts, und bielt es fur gefahrlich, bem Congreffe eine ju große Dacht ju geben, welche bie Freiheiten bes Lanbes bedrohen tonnte. Darum zeigte er fich auch Dashing ton nicht besonbers geneigt, ber bie Freiheiten bes Bolts nur burch bie Berefchaft ber Befete und ihre Bollftreder gefichert fab. Doch fam bas abweichenbe Benehmen ber beiben ausgezeichneten Danner mehr von ihrer Unficht als von ihrer Abficht, bie gleich reblich und recht. lich mar. Die Natur fcon hatte fie verfchieden gebildet, und ihre fruberen Berhaltniffe und ber Birfungefreis, in bem fie thatig gewefen, hatten biefe Berichiebenheit noch weiter auseinanber gezogen. 21bams, mehr plebejischer Urt, war bem Botte naber verwandt und befreundet. Beftiger und rafcher als ber befonnene, fluge und vorfichtige Bashings ton, hafte er aber barum Willbur und Befeglofigfeit nicht weniger. Da in bem Staate von Maffachufets, beffen Berfaffung befonbers burch feinen Ginfluß geordnet und in beffen Genate ibm ber Borfit übertragen worben war, ein Aufstand ausbrach, brang er, mit unbeugfamer Reftige feit, auf die ftrenge Bollgiehung ber Gefete gegen die Emporer. Die Berfaffung ber Bereinigten Staaten hatte nicht feinen gangen Beifall. weil fie ihm in vielen Dunkten nicht volfsthumlich genug, und ber 2frie ftotratie zu gunftig fcbien. Mus bemfelben Grunde wollte er fich auch mit ber Bermaltung Bashington's und John Ubams, Die gur Wurde eines Prafibenten gelangt maren, nie gang befreunden, und fchentte bagegen bem Benehmen Jeffer fon's und ber frangofifchen Revolution feine gange Billigung. Er wollte burchaus nicht jugeben, bag regelmäßige

Truppen ausgehoben und gebilbet wurden, sondern nach ihm sollte jeder Amerikaner Soldat sein, wie es in den Freistaaten des Alterthums jeder Burger gewesen. Abams galt mit Necht als ein eifriger Unhänger und Vertheidiger der demokratischen Grundsätze, deren Erhaltung die Vereinigten Staaten die Bewahrung ihrer Freiheit und ihres Wohlstandes verdanken werden. Nur wenn sie diese Bahn verlassen, werden sie in Sefahr kommen, ihre innere Selbstständigkeit zu verlieren. Der gute Seist des Landes scheint die einflußreichsten Männer die jest mit dieser

Ueberzeugung genahrt zu haben.

Die lette öffentliche Stelle, welche Ubams bekleibete, war die eines Gouverneurs von Massachusets, zu der er dreimal nach einander bernfen Er legte sie, 1787, freiwillig nieder, da er sich geschwächt durch das Alter fühlte, lebte noch sechs Sahre im Privatskande und starb in feinem 82. Jahre. Adams war ein aufrichtiger Freund des Volks, ein warmer Berehrer ber Freiheit, und er war es aus Reigung und Ue= berzeugung, und nicht aus Berechnung. Er hat sich nur selbst gelebt, indem er sein Leben an das Höchste gesetzt, das seine Seele gefüllt, sein Berg begeistert hat, sein Bolk, sein Raterland, die Freiheit. er die Welt betreten, verließ er sie. Ernst und streng in seinen Grund= fåten vergab er sich selbst einen Fehler nicht so leicht als Undern. Uneigennüßig hat er dem Staate und feinen Mitburgern gedient, ohne eis nen höhern Lohn anzusprechen, als den er in dem Bewußtsein erfüllter Pflichten fand. Die Religion schien die Grundlage seines festen und ents schlossenen Charakters und seiner strengen Rechtlichkeit und wohlwollenden Menschenliebe zu bilden. In allen Verhältnissen seines viel versuchten und bewegten Lebens blieb er ben religiofen Gefinnungen und Gefühlen, in denen er war erzogen worden, aufrichtig zugethan. Man nennt ihn' ben Cato von Amerika; aber der Amerikaner hat wohl weniger von dem patrizischen Geprage, als ber Romer, was ihm vor diesem, wie seinem Lande vor Rom, in den Augen Vieler vielleicht den Vorzug geben durfte. J. Weitel.

Abel; altbeutsche Standes und Verfassungs = Vershältnisse; Geburts =, Verdienst und Brief = Udel; historische Abelsverhältnisse bei den Völkern; insbesondere stavischer und germanischer, polnischer, deutscher und englischer Adel. Adelstheorien von Hrn. v. Vonald, und v. Haller, von Montesquieu und Hallmann, von Eich horn, Grimmund v. Savigny. Des deutschen Adels Entstehung und Geschichte; hoher und niederer Adel, Opnassien, Freiherren, Barone, Ritter, Grundherren. Heutige staatsrechtliche und politische Stellung und Aufgabe des Adels, in der Nation, im Lebenszeschäft, in der Verfasslung und am Hose.

I. Bedeutung bieser Materie. Kaum giebt es für den europálschen Staatsmann ein Verhältniß, welches in Beziehung sowohl auf
die richtige historische Auffassung, wie in Beziehung auf die praktische Staats=Lerikon. 1.

Crandi

Gestaltung ber politischen Einrichtungen ber Volker zugleich wichtiger und schwieriger sich darstellte, als ber Abelstand.

Die Stanbesverhaltnisse eines Bolks bilben ben wesentlichsten Theil bes Organismus seines gesellschaftlichen Lebens. Ihre Darsstellung wird ganz von selbst die Darstellung der Grundverfassung. Die Stande und ihre Standesbefugnisse sind für den lebendigen Staat dasselbe, was für das einfache lebendige Wesen, dessen Hauptorgane und deren Verrichtungen sind. Das ganze Staatsverhaltnis und die historische und praktische Theorie desselben gestalten sich ganz verschiesen, falsch oder richtig, durch die Verschiedenheit der Unsichten und der Bestimmungen über die Standesverhaltnisse. Selbst die Menschheit und ihre Geschichte wird eine andere für Diesenigen, welche nach einer gewöhnlichen Unsicht davon ausgehen, ein durch die wichtigsten Vorrechte bevorzugter Abelstand sei wesentlich in der Natur und Bestimmung und Geschichte aller Voller begründet, als für die Unhänger der entgegenges

festen Meinung.

Nimmt man insbesondere mit Vielen für die altgermanischen Verhältniffe einen allgemeinen erblichen Abelstand an, beffen Glieder gesetzlich wegen ihres Geburtsvorzugs burch ein dreifaches Wehrgeld einen dreifach fo großen gesetlich zugestandenen personlichen Werth und rechtlichen Schutz gehabt hatten, als jeder andere freie Bürger; einen Adel ferner mit dem ausschließlichen Recht zu Civil = und Militairstellen, zur Saltung friegerischer Gefolgs = und Dienstleute, zur Gerichtsbarkeit über bie Gutshintersaffen, ja mit bem ausschließlichen Stimmrecht in den gesetzgebenden, regierenden und rich= terlichen Versammlungen: wahrlich, alle gefellschaftlichen Berhaltniffe erscheinen alsdann in einer ganglich anderen Gestalt, als wenn alle biefe Rechte allen freien Burgern auf gleiche Weise zustanden. Ware jene erste Vorstellung gegründet, alsbann burfte von germanischer, von alt= deutscher Freiheit keine Rede mehr sein. Jedenfalls ware sie hundertmal ahnlicher, und als historische Grundlage entsprechender, einer ungaris fchen Magnatenfreiheit und Bolksknechtschaft, als einer nordameri= kanischen, norwegischen und schwedischen, einer schweizeris ichen, einer brittischen, frangosischen und nieberlandischen Much eine starke Kraft und Waffe für vaterlandische Freiheit ware alsbann zerstort; benn bie Vorstellungen von ben geschichtlichen Berhaltniffen find auch praktisch sehr wichtig, üben eine munderbare Gewalt aus auch auf die politischen Grundsätze. Dagegen wird in der Auffaffung und Behandlung der Grundidee und aller einzelnen Verhaltnisse des gefellschaftlichen Lebens ber altgermanischen Zeit, es wird selbst in Beziehung auf bas Berftanbniß und die richtige Burbigung bes Mittelalters, und der neueren Zeit alles ganzlich anders, wenn im ersten Sahrtaufend ber bekannten Geschichte ber Germanen kein erblicher Adelstand eristirte, und er vielmehr erst durch den Feudalismus, und mithin auch vollig unabhängig von einem angeblichen germanischen Uradel sich

II. Schwierigteit einer richtigen Theorie uber ben Abel icon megen ber Abhangigfeit ber Unfichten von Borurtheil und Parteileibenichaft, und bie hopergrifto-Bratifden und myftifch religiofen Abelstheorien. Grrthus mer tonnen fich Sahrtaufenbe lang behaupten, und burch ihr Miter felbit an Feftigkeit und Auctoritat gewinnen, beppelt leicht, wenn bie Berricher, umb bie einflugreichften Claffen ber Staatsgefellichaft, fo, wie in ber Abeletheorie ber hohe und niebre Abel, und bie mit ihnen verbundne bobe Beiftlichkeit bei biefem Berthum intereffirt finb, ober fcheinen, und bie Schriftfeller, falls nicht umwurbigere Motive fie beftimmen, ben Abel 6. 1.), bavon ausgeben, ,, ber fculbige Refpect gegen ben (nieberen) Abelftanb, ben man fich nicht gefcheut habe" (burch eine rein hiftorifche Behauptung uber feine Entftehung), "ju verleben, perpflichte ju einer Wiberlegung biefer Unficht" (welche ubrigens bie grundlichften Belehrten und neuerlich noch Sullmann beftatigten). Wenn nun in folder Lage ben Betheiligten gugleich bereits ein halbtaufenbjahriger Befitftand auch fur eine frubere, vielleicht irrig angenommene Eriften; ihres Rechts ju burgen fcheint, alebann verhullt ein zwei = unb breifacher Schleier bas Licht ber Wahrheit. Die gange Bergangenheit wird nun burch bas gefarbte Blas ber Gegenwart betrachtet. Und gu bem naturlichen Borurtheil, basjenige, was fo allgemein und fo lange bei uns wirklich mar , tonne auch fruber nicht anders gebacht werben, gefellen fich oft Gigennus und Schwache, und vermehren bie Scheu vor einer Reberei. Wie lange hielt body bie gange driftliche Belt bas beutfche Reich fur eine mabre Fortfegung ber romifchen Weltmonarchie, und noch mit Maximilian, Roms Imperatoren fur "feine Borfahren am Reich", mithin auch bas romifche Recht als uns angehörig! Bie lange bestanden unerschuttert, bie erft nach einem Jahrtaufend taum befiegten Brethumer uber bas Chriftenthum und bie Dierarchie, uber ber letteren Recht zu weltlicher Berrichaft und über ihre gefalfchten , angeblich uralten Miborifchen Abelsbriefe. Und in unferer Abelslehre, welcherlei Grethumer erzeugte bier nicht bas von vielen murbigen Abeligen felbit bekampfte thorichte Streben, burch ein moglichft bobes Miter bes Abels, eigne Borguge gu erfeben und bie Abeligen als ein boberes Denichengeschlecht, gleichfam mit einem eignen Ichor in ben Abern, weit uber Die anderen gemeinen Sterblichen zu erheben, und fo felbit ihre uns naturlichften Unmagungen gu begrunden! Wie lange überfah man bie Bahrheit bes Juvenalifchen Bortes, bag es verfehrt fei, blos auf frembes Berbienft fich zu ftugen (miserum est, aliorum incumbere famae!) und fcuf Thorheiten auf Thorheiten! Go - um bier gleich eine jener Parteignfichten blos burch bie einfachfte Ermahnung gu befeitigen - bie Jahrhunderte binburch in ernfthaften gelehrten Werten (3. B. in bem bes Peter von Unblo I, 15) vertheidigte Ableitung bes beutschen Abels von ben romifchen Patriciern, und burch ihre Bermittlung von beren vermeintlichen Urahnen, von ben mit bem frommen

Meneas geflüchteten trojanifden Selben. Co bie ebenfalls alles Ernfres pertheibigten Theorien, nach welchen ber angebliche altbeutiche Urabel in unferem fpateren boben 21 bet, ber aange ubrige freie, achte germawifche Rolfastomm gher, nur in bem heutigen nieberen Ubel fortfeben, in ben armen Burgerlichen bagegen nur bas fchlechtere, urfprunglich leibeigene, ober auch celtifches und flavifches Blut fich beme-Roch weiter binauf perftiegen fich bekanntlich bie mabrenb ber bourbonifden Reftauration szeit in ber frangofifden Deputittonfammer befprochenen Kamilienbilber ber Rurften von Groir, beren Stammbaum noch gludlich in bie Urche Roah gerettet murbe, und bie bes Grafen Marcellus, boffen Uhn bie Junafrau Maria mit ben Morten: couvres Vous, mon Cousin! ale ihren und bes Seilande Retter ale Dair felbit bes himmliften Reiches begrufte, und melder. Soult achtbare, Reftaurationsbelb, bei aller Frommiafeit, boch wirklich felbit Die Gleichheit ber Menichen por Gott fruber pergeffen hatte, menn es richtig mar, mas ebenfalls bamals in ber Deputirtenkammer von ibm erichtt murbe, bag namlich por ber Revolution fein Pfarrer, ale er einft beim Abendmabl bie besondern Softien mit bem graftichen Bappen fur feinen Datron pergeffen batte . ibm eine gewohnliche , fur Buteunterthas nen bestimmte, mit ber Entschuldigung barreichen mußte: " Beute, andbigfter Berr, muß ich Gie bitten, einmal mit Sausmannsfoft vorlieb qu nehmen!" Bon gleichem Standpunkte nun geht aus bie gang ernithaft gemeinte prattifche politifche Dreieinigfeitstheorie ber Urgefeb= gebung bes berühmten frangofifchen Reftaurators, Brn, v. Bonalb, bes Borbilbes unferer Friedrich Schlegel, Abam Duller unb Srn. v. Sarthaufen. Sier wird fur ben Staat ber Ronig als Giott Bater (la cause) bargeftellt, bas burgerliche Bolt als bie gemeine Greatur (les effets), ber Abel aber - ale ber Beiland, ale ber vermittelnbe Sohn Gottes (le mediateur). Diefe driftlichen Berren, uneingebent ber gleichen bruberlichen Abstammung von bem Ginen , gemeinschaftlichen irbifchen Stammvater, wie ber gleichen gottlichen Rinbicaft, hatten es mobl überfeben, baf es gerabe bie Beit mar, in welcher Gott bas Men= Schengeschlecht megen feiner Bosheit auszurotten befchioß, wo bie Borneha men zur confequenten Begrundung übermuthiger Unmagung, ebenfalls iene achte Lebre gerftort und fich einen gang befondern Urfprung, eine Beugung bon riefenhaften Cobnen Gottes erbichtet hatten 1).

Eben so wenig aber, als von beise Site soll von ber anbern, es soll insbesonbere nie burch eine feinliche, nebnissiste, robe oder ervoluties natre Anfeinung und Parteiteibenschaft bie reine historische und bie in bem nochen Archt um Staatswehl begründere Waahrbeit gertübt reerben. In ber Botte bedarf es auch sie einem Richtabesigen, um sem Gestimmungen zu begen, eines großen Mangeit an inem Selfskafühl, wie es Pliebur ohne alle Kindbeligkeit gegne bin Abet ausbeituter, bei ber

<sup>1)</sup> S. 1 Mofes VI. B. 8-5.

Ermahnung, baß fein Bater, "um feine Familie nicht zu beleibigen, ben ihm angebotenen Abel ausgeschlagen habe 2)." Wer mochte wohl feine Mugen perichtiefen fur fo manche icone und portheilhafte Geite und Wirkung bes Abelftanbes, und wer kannte und liebte und verehrte nicht Mitglieder beffelben von ber allerebelften Bilbung und murbigften Ge= finnung! Wem mare nicht mehr, felbft als ein verfehrter Abelsitols und ein abeliger Uebermuth, basjenige von gangem Bergen guwiber, mas jest zuweilen feine Stelle vertritt, Gelbftolg namlich, und eine, bie Da= tionen entwurdigende niebrige Rramergefinnung und Rramerpolitie, als ein auf ben eigenen Tagesvortheil gerichteter, gemeiner Materialismus, und als ein jugleich fnechtischer, übermuthiger und rober Beamtengeift! Rur bie gegenwartige Untersuchung moge bier außerbem noch, von bem Refultat ber praftifchen Theorie bes Berfaffers uber die beutichen Abels: verhaltniffe, fo viel voransteben, bag berfelbe, indem er auch in biefer Materie feinen fruher ausgesprochenen politifchen Ueberzeugungen treu bleiben barf, feineswegs jemals auf eine Bernichtung bes beutfchen Abels und ber Abelsrechte hinausging, ober hinausgeht. Bielmehr leitet ibn, fo ungefcheut er auch thorichte und ungerechte Unmagung und bie Luge befampft, bennoch, als ein Sauptgefichtspunkt aller feiner politifchen Beftrebungen, ber Bunfch, bag alle Claffen bes Baterlands in friedlicher und billiger Musgleichung ihrer Intereffen und Rechte fich feft und innig fur Freiheit und Gefammtwohl vereinigen mochten, und bag nicht burch Bwietracht verboppelte ungludielige Rampfe , Dofer und Gefahren berbeigeführt murben! Und fast nicht zu begreifen vermag er es, wie ber blofe Schein eines an fich richtigen Princips eine gange Nation fo febr über bie Forberungen einer politifch weifen Sicherung ber Freiheit felbit verblenben fann, als es neulich in Frankreich bei Bermanblung ber erblichen Dairstammer in einen Berein minifterieller Creaturen ber Kall war. Fur bie hiftorifche Babrheit in ber Abelslehre follte vollends Jeber bie nothige Unbefangenheit behaupten. Iebenfalls ift ja unfer heutiger Albel mit einer febr gunftigen Stellung bereits feit langer als einem halben Jahrtaufend in fast gang Europa einheimifch. Conach ift er ja wohl fcon allein baburch alt und bifforifch und verbreitet genug, um fortgubefteben, fo weit biefer Fortbeftand irgend als mit bem Recht und bem Bohl ber Staatsgefellichaft vereinbarlich nachgewiesen werben bann und eine Berlesung beiber, um eigennubiger Zwecke willen, verlangt ja mobil fein achtbarer Abeliger? Jebenfalls murbe bagu ein fechefaches biftorifches Alter meber in ber offentlichen Meinung, noch bei einer vernunftigen Regierung eine Stuge begrunden, eben fo menig als fur Gelaverei und Leibeigenschaft , beren vollige Abichaffung, tros ihres ficherlich noch großeren hiftorifden Ulters, ihrer noch viel ausgebehnteren Berbreitung, felbft ber legitime Biener Congreg befchlof. Die Bahrheit aber, bie allein auf bie Dauer heilfam wirtt, muß vollende in unfern

<sup>2)</sup> Rieter Blatter, Band III. C. 86.

Zeiten des Lichts und der kräftigen Volksmeinung dem Abel selbst für die rechte Behandlung seiner Angelegenheiten der allein sichre Leitzstern sein. Falsche, namentlich Hallerische, Bonaldische Vertheidizgungen schaden auch ihm wie den Fürstenrechten weit mehr, als alle ungerechten Angriffe. Sie empören Gefühl und Verstand des Volks, welches mit der schlechten Vertheidigung leicht auch die gute Sache vermischt.

Nothwendig aber schien es uns, über die so wichtige, schwierige und verworrene Lehre von dem Abelsverhältniß, um welches fast alle Bewegungen, Leidenschaften und Kämpfe seit der ersten französischen Resvolution sich drehen, entweder ganz zu schweigen, um nicht die unglücksfelige Verwirrung und Leidenschaft der Meinungen und Forderungen zu vermehren, oder mit wenigstens nothdürftiger Vollständig keit und Beweisführung eine wahre Verichtigung und Versöhnung

zu versuchen.

III. Fortfegung. Zweiter Grund bes Meinungsftrei= tes und ber falschen Theorien über ben Abel, die Begriffsverwirrung; zugleich ber richtige Begriff von bem Abel. Man muß, sofern von einem juriftischen und politischen Stand= punkt und Recht eines Abels die Rede sein soll, vor allem die oben 3) gerügte Pfuscherei vermeiben, und baher von einer juristisch en und politischen, von einer fraatsgesetlichen Bestimmung und Uns erkennung bes Abels ausgehen, und zwar von Bestimmung und Anerken= nung eines befonbern, von andern politischen Begriffen und Berhalt= nissen wesentlich verschie benen Abelstandes. Man darf nicht andere, vom Abel generisch verschiedene, politische Verhaltnisse, mit bem Abel ver= wechseln. Man barf noch weniger ausgehen von blos moralischen. phyfischen und factischen ober natürlichen Vorzügen. aber kann man unter Ubel nur verfteben einen befonderen Stand unter ben Bürgern eines Bolkes, für welchen mit bem juristisch anerkannten Vorzug einer besondern Abstam= mung, bestimmte vom Staat gewährte, burgerliche ober politische Vorrechte vor den übrigen Mitburgern verknüpft finb.

Man darf also mit dem Abel nicht verwechseln 1) die Freiheit und das reine Staatsbürgerthum an sich, oder den allgemeinen Vorzug a) des Freien und des Staatsbürgers vor dem Sklaven und Unsreien, oder b) des siegenden Volks vor dem besiegten fremden Volk, und selbst nicht c) den Vorzug, welchen das allgemeine wirkliche Staats = oder Volkbür= gerthum an sich vor denjenigen begründet, welche aus einem and ern Grunde als wegen eines Mangels an einer gleichen juristisch bevorzugten Abstammung, welche z. B. wegen Mangel an Alter oder an selbstständizgem Lebensunterhalt, noch nicht alle Bedingungen zur Ausübung des selbstsständigen Bürgerrechts besitzen. Zwar könnte möglicherweise jenem Volks

<sup>3)</sup> Siehe Staatslerikon. S. 19.

burgerthum auch ein wirflicher Geburtevorzug ju Grumbe flegen, ober baffelbe fo, wie in Benebig, burch feine Rnupfung an bie befonbere Abstammung einer befonberen Burgerclaffe jum Abelerecht, und bie Bolls burger mithin gu einem mahren Abelftanb gemacht werben. 200, ober foweit aber biefes nicht ber Fall ift, begrunben bie überall vortommenben Unterfchiebe von activen und nicht activen Staatsburgern, Boll = und Salb. burgern ficher feinen Geburtsabelftanb, und ber Borgug ift alebann etwas mefentlich Unberes als ein Abelsrecht. Much fonnen gufallig jene übrigen Borguge, g. B. bie bes fiegenben vor bem befiegten fremben Bolt, alebann, wenn fpater beibe gu einem neuen gemeinschaftlichen Bolt gus fammenichmelgen, und nun bennoch bie Gieger, jest erft als ein befonberer Stand im neuen Bolte, Borrechte mit ihrer befonderen Abftammung verfnupft behalten, biefe ju Melbrechten merben, bie Grunblage eines jest erft entftebenben Abelsftanbes abgeben. Go behaupten es wirklich Biele, felbft noch Guigot, von ben Germanen in Frankreich, von ben Franten, Burgunbern, Gothen im Berhaltnif gu ben befiegten Romern und Galliern. Sene, insbefonbere bie Aranten, follen ber Abel, bie Gallier bie Plebejer geworben fein, bie letteren aber in ber Revolution wieber bie abeligen Kranten beffegt haben. Das Gange aber ift eine leere Fabel. Biele Romer und Gallier blieben ober murben abelig, und hunberttaufenbe ber Germanen blieben burgerlich, und ber fpatere frangofifche Feubal: und hofabel grundete fich burchaus nicht auf biefen Unterfchieb. Unbere aber mar es in Rom, Sier ftanben be-Fanntlich, nach Diebuhrs Beweifen, bie Patricier, ale bie Gieger und ale befonberer Bolfeftamm, in einer gang befonberen Stabtges meinbe, neben ben allmalig vermehrten ganbgemeinden ber einem anderen Bolfs famme angeborigen Plebejer. Un fich waren bie Patricier nur bie eigentlichen Quiriten ober Romer, aber fein Mbel und fie hatten auch in ihrer bemofratifch freien und gleichen Curien verfaffung mit gewahlten Genatoren und Ronigen burchaus teinen 2(bel 4). Aber fie wurben , ale fie fich vorzuglich burch bie von Gervius Tullius bearunbete, fur fie und bie Plebejer gemeinschaftliche Centurien verfaffung mit ben Diebeiern zu Ginem gemeinschaftlichen Bolf vereinigten. und nun noch einzelne jener fruberen Berhaltniffe, jest als Borrechte, für fich, fortbefteben liegen, vorübergebend ju einem Abelftand, mels cher aber befanntlich mit ber ganglichen Berftorung biefer Borrechte, und mit ber ehlichen Bermifchung ber Patricier und Plebejer felbft wieberum ganglich verschwand.

2) Ebenso gang verschieben von bem Abelstand find an sich bie Stellung und die Burbe und bas besondere Recht der geist- und weltlichen Beamten, welche naturlich in jedem Staat in der Welt stattsinden,

<sup>4)</sup> S. Dionne v. Sal. II. 13. 47. Festus v. praeteriti. Baltere Gefchichte bee Romifchen Rechte II, 2.

264 Ubel.

gleichviel ob außer ihnen ein Abel besteht ober nicht, und ebenso insbesons bere auch

8) ber Hof= und Kriegsbienst, entweder ber allgemeine, ober ber Dienst einer besonderen Urt, wie g. B. der Reiterdienst. Alle offentlis chen Dienst = und Beamtenstellen konnen freilich ebenfalls ausschließliche erbliche Geburtsrechte fur eine bestimmte Classe ber Burger werben, und alsbann einen Abelstand begründen. Un sich aber sind sie es nicht, und Da wo sie es nicht sind, die naturlich überall mit offentlichem Dienst verbundenen Ehren= und sonstigen Rechte, die jeder Burger nach gehöriger Befähigung, mit bem Dienst erwerben fann, statt Umts = und Dienst= Chre und Recht, einen geistlichen, einen Umts=, Dienst= und Burden=Udel zu nennen, dieses hat keinen vernünftigen Sinn. Man wurde dazu verleitet baburch, daß solche Nechte, welche stets Umterechte bleiben, oft theilweise benen ähnlich oder von denen entlehnt sind, welche ein wirklicher Abel als Abelsrechte besitt. Dasselbe gilt eigentlich auch von blos personlichen Chrenrechten, die als Verdienstorden und sogenannten Verdienstadel ebens falls jeder Burger von der Regierung erwerben kann. Gie find theilweise und sehr unvollkommene Nachahmungen eines wirklichen Abels, der ganz verschieden und unabhängig von ihnen besteht, und der selbst am wenigsten diesen sogenannten Verdienstadel als seines Gleichen und als wirklichen Abel betrachtet.

4) Auch von den Mitgliedern der erblichen Regente. samilie muß man den Abel als eine bevorzugte ganze Standesclasse des regierten Wolks unterscheiden. Zene existiren und werden für heilfam gehalten übersall, wo Erbmonarchie ist, selbst wenn die Gesetzebung einen Abelstand sür verderblich hält und verwirft. So schloß neuerlich die norwegische Gessebung durch drei auf einander folgende und deshald selbst gegen des Königs Wunsch gültige Storthingsbeschlüsse und dann durch die ständische Verwerfung eines neuen königlichen Antrags auf Einsührung eines Erbadels sede Anerkennung eines Adels und abeliger Titel und Rechte in Norwegen aus, erkennt aber doch das hiervon ganz wessentlich verschiedene Verhältniß einer erblichen Königswürde als

heilsam und rechtsgultig an.

5) Am allerwenigsten aber barf man den wirklichen juristischen Abel einer bestimmten erblichen Standesclasse verwechseln mit blos moraz lischen, factischen und natürlichen Borzügen, welche juristisch entweder gar nicht, oder doch nicht als erbliches Borzugsrecht einer bestimmten Standesclasse anerkannt sind, deren Erwerd, Anerkennung oder Schähung das Gesetz einem jeden Bürger freistellt. Hierhin gehören die blos moralische und Meinungs ehre, die Auszeichnung oder Berühmtheit durch Handlungen, das nur auf freier Meinung beruhende Verdicnst, die Vorzüge des Reichthums, oder auch einer bestimmten Les bensbeschäftigung, z. B. der Glasse der Honoratioren in Deutschsland, der Gentlemen's in England; auch wenn solche nichtjuristissich en Vorzüge verknüpft sind mit der Abstammung von Eltern, Kamislien und Volksstämmen. Es sind dieses Vorzüge, welche natürlich mehr

.

ober minber bei allen Bollern ber Erbe, mogen fie einen Abel haben, ober ihn, wie Rormegen und Umerifa, ganglich ausschließen, ge-

billigt merben, und fich von felbft ausbilben.

Alle bief. Verhältnisse werden daher auch nur sehr ungassend, aus Augustinderweitung und jur öbereung berlichen, als natürlicher Abel, ober als Abel des Seigenst und des Benehmens, als Meinungs und Vereinensten und die Weinungs und Vereinensten und die Weinungs und Vereinen, die Ander von des Aufranausse, ja als Dorf - und die internationalen der des Aufranausses, ja als Dorf - und die internationalen die des Aufran Vermischungs und alle die einer Declamationen von der Allzeminkte der der die der Vertragseinen Verhältnisse mit der weine die der Vertragseinstelle der Abel berühen unn alle zwei eieren Declamationen von der Allzeminkte der Abels die allen gebilderen und veben Bölferen, von siewe Begeführung in der Worat und in der menschichen Antur und Vertrammung.

IV. Sallerifche Theorie. Raturlich zeichnet fich bier vor Allen ber beclamirenbfte aller Schriftfteller, ber Dr. v. Saller aus, ber in ber volligen Begriffsverwirrung ober Gebantenlofigteit, welche Begel als bie wefentlichfte Eigenschaft biefes Schriftstellers bezeichnete, auch bier jebesmal auf ber folgenden Ceite basjenige miberfpricht und gerftort, mas,er im bunfeln Begriff auf ber vorbergebenden gu begrunden fuchte. Er beginnt 5) mit ber Rlage, bag bie Gegner bes Abels baburd, "bag fie in unferen Tagen fo entfetlich gegen benfelben beclamiren, alles Berrliche, Musgezeiche note, ber Welt und ben Meniden Dugliche gu gertreten gefucht batten." Cobann aber erflart er ben 2(bel , wie bie Regierungsgewalt, melder er gang biefelbe Begrundung giebt, fur eine nicht menfchliche, nicht burch Gefebe willfurlich gestiftete Inftitution, fondern fur ein Product blos ber Ratur, ober ber naturlichen Ordnung Gottes, fur ein nothwendiges Refultat ber Berfchiedenheit angeborner Rrafte ober erworbener Gludeumftanbe, und fest fein Wefen ,, nicht etwa in Privilegien u. f. w., fonbern lebiglich in Erfennbarteit, Befanntheit und Beruhmtheit, in bos beres Unfeben, begrunbet auf bobere Dacht und Freis Er beruhet auf ber Ueberlegenheit in allen guten Dingen, und ift nichts andere ale biefe Ueberlegenheit felbft, wie biefes ichon ber allgemeine Begriff von ebel und nobilis fur alles, mas fich irgenb wie vom Gemeinen und Diebrigen unterfcheibet (4. B. eble Thiere, Pflangen , Metalle , Steine, Rrafte, Tugenben, Bebanten, Befchaf: tigungen), beweift." Dit furchtbarer Declamation werben fobann ,, bie Cophiften unferer Tage, bie liberalen Pfeubophilofophen", s. B. Fichte, geftraft, bag fie burch untergefchobene falfche Definitionen Dris vilegien, Begunftigungen, Musichliegungen ber ubrigen Burger, Gefchloffenbeit, privilegirte taftenmäßige Abfonderung, alfo auch bie Beburt in ben Begriff bes Abels aufnahmen, und ,, von Reib gegen jebes bobere Glud

<sup>5)</sup> Restauration ber Staatewiffenschaften, 286. III. G. 255 ff.

besessen, "ihn baburch verhaßt zu machen suchten. "Der Abel beruhe nicht auf Zwangsrecht und eine Vererbung des Zwangsrechts auf Uchstung der übrigen Menschen gebieten und selbige gleich einem unverliersbaren Sigenthum von Nechtswegen fordern zu wollen — ein Erbadel in diesem Sinne sei ein Unding" (S. 289 ff.). Hierauf werden in der völligen Vermischung mit wirklichem Geburtsadel alle jene obigen, fälschlich mit dem Abel vermischten Vorzüge als die Arten des Abels aufzgesührt und der Abel — da es überall verschiedene Stusen des Ansehns gebe — als überall bei allen Völkern und in allen Ländern vorhanden, und

als vollig unzerstorbar bargestellt.

Hat benn nun aber irgend Ein Gegner bes Abels, haben die Norweger, die Nordamerikaner, haben die, welche historisch irgendwo und irgendwann die Eristenz eines Abels ableugneten, oder ihn praktisch bestritten, jemals "entsetlich beclamirt" gegen die Begründung oder die Eristenz von Beamten-Stellen und Rechten, gegen Unterschiede des Vermogens, ber Bildung und ber Lebensbeschaftigung, gegen Auszeichnung burch Berdienste, berühmte Thaten und Tugenden, und gegen die freie natürliche Uchtung und einen freien natürlichen Ginfluß berselben? Ja, vielmehr gerade umgekehrt, eben um dieser freien Achtung und der reell begründeten, natürlichen moralischen Ueberlegenheit, um der wirklichen natürs lichen Ordnung Gottes ihre volle Burde und Achtung zu fichern, bestreiten die Gegner den Adelstand und dessen ohne alle Rücksicht auf wirklichen und eignen Werth, ja so oft im vollen Gegensage damit blos an die Geburt geknupfte Chren = und Vorzugsrechte. Sie bestritten dieselben mit Kant ,, als dem Berdienst vorausgehende und es nicht nothwendig zur Folge haben be Borgige." Sie erklarten es mit Uriftoteles für eine Forberung einer gleichen und billigen Gerechtigkeit, "daß Jedem je nach Berhaltniß feiner Verdienste und Leistungen gelohnt und wieder geleistet werde" und zogen mit ihm "einen Werth, der gegenwärtig und gewiß vorhanden ist, dem, der ungewiß ist und in der Vergangenheit liegt," vor. Sie urtheilten mit ihm, "die Tugend der Menschen, mit welchen wir leben, ist uns wichtiger, als die Tugend ihrer gestorbenen Vorvåter, und uns liegt mehr daran, daß einer felbst ein Mann von Chre sei, als baran, ob fein Großvater ober Ur= großvater einer war." Sie wollten mit jenem englischen Staatsmann auch in politischen Dingen benjenigen nicht als Meister anerkennen und wählen, der auf die Frage, ob er die verlangte Kunst verstehe, antwortete "mein Urvater verstand sie." Sie sagten endlich mit Homer: "Nur wenige Kinder sind gleich dem Vater an Tugend, schlechter nach ihm die meisten," und mit Aristoteles: "Bon einem Bater erbt noch eher Giner eine Tugend, als von seinem Uhnherrn." Rurz, aller Streit, alle Frage beschränkt sich lediglich auf den erblichen juristischen Adel, auf seine durch das Staatszwangsgefet geschütten Vorrechte. Wie ift es benn nun möglich, auf folche Sallerische Weise ben Streitgegenstand zu verwirren, das vom Gegner selbst gewollte mit dem von ihm bestrittenen zu vermischen und zu verwechseln? Und was wird denn durch folche ganze Abelstheorien Das wichtige Resultat, daß es vielerlei natürliche und burgerliche bewiesen ?

Unterschiebe und Rorgige unter ben Menichen giebt. Dun, mer hat benn iemals biefe abacleugnet? To mir mollen gern hen non haller und feis nen gablreichen nachbetern neben all ihrem andern Mbel, ihrem Gelb : und Gelehrten : ihrem Dorf : und Birten : Abel u. f. m. noch vielfachen anbern Mbel, ben ber Starteren, ber Manner, ber Eltern, ber Dienftherren, ber Tunglinge und fogge ber Schonen, willig gugeben. Und mober benn nun pollende ber große Born? Dr. p. Saller ift ig - ba mir unfererfeite ihm nicht bie Bormurfe gurudaeben wollen, er fuche nur mit argliftiger Cophis fill bem großen Saufen Cand in Die Mugen gu ftreuen - mit ben graften Abelsfeinden in allem Befentlichen einig. Er tampfe nur gleich bem muthis gen Ritter pon Mancha - mit Windmublen, Durch feine gange Begeiffsheifimmung und Begrundung gerftort biefer unglickliche Reffauras tor gang eben fo guch ben Abelftand, wie er burch feine abgefonberten eins Belnen bloffen Privat . Schut : und Dienftvertrage obne alles offentliche ober Bemeinmefen auch ben Staat, fatt ibn zu restauriren, vielmehr in Reubalangrchie auflofte . und feibit bas Rurftenrecht gerftorte , indem er es gleich bem Abel (G, 284) unabhangig von Staatsvertrag und Staatsges fet ebenfalls blos auf bas naturliche Gludsaut von Unabbangigfeit und Macht grundet, den Kurften aber nicht blos allaemeines Boffenes runge und Truppenaushebungerecht abspricht, fondern fie gang preisgiebt bem naturlichen Revolutionerecht ihrer Unterthanen, und beren nas turlicher Freiheit, fich auch ihrerfeits bie Gludeguter ber Dacht und Unabhangigfeit, mithin ber legitimen Kurftenmurbe gu ermerben 6) Gang ebenfo nun vertheibigt unfer Reftaurator auch in Begiebung auf ben Abel nur ble naturlichen und bie allgemein nothwendigen Untericbiebe und Borguge unter ben Menfchen, und bie gang freie naturliche Achtung berfelben obne alle vom Staatszwang ausgebenbe ober juriftifche Bevorzugung und Musichliefung. Er gebt foggr auch bavon aus, bag obne biefe naturlichen reellen Borguge, und ba, mo fie aufboren, aller biefer fogenannte Abel, felbft wenn ibm, glebann nichtige. Die plome und Privilegien verlieben maren, ebenfo aufbort (3, 291), wie er für alle Diejenigen in jedem Augenblid neu beginnt, welchen beute bie Das tur, Bufall ober Unftrengung biefe Borguge gutheilten. Belde liberale Theorie! Aber bei bem Brn. v. Saller und feinen Freunden bauert folde Freude nicht lange. Gie barf man bei ihren Werten und Grund: fasen nicht faffen. Much bie liberale Theorie mirb nun ihrerieits mieber gerfiort. Denn bintennach folgen alsbaid bie Lebren bon ben "febr leichten Mitteln, wie man einen mabren, naturlichen (!), ungefchloffenen (!), feinen Reid erregenden, burch eignes Berbienft ermerblichen Abel erichaffen (!) ober berftellen foll." Dier foll man (b. b. doch mobl bie Ctaats= und Gefeggebungs : Gewalt) "anfebnliches und forts bauernbes Grundeigenthum begunftigen. Man begrunde, wie in England, volle Teffirungefreiheit, man verfigtte ben Borgug ber

<sup>6)</sup> Reftauration I. S. 324-374. 379. 467. II. S. 57. 87. 306. 426 ff.

Grifachurt falfo both bie gefenliche Musichliefung ber Machaes bornen), Die Substitutionen, Majorate, Ribeicommiffe (alfo mit Buriceffetung ber allgemeinen Mringtrochte ber Glaubiger u. f. m.) man perbinde nur mit folden, im namlich en Gefchlecht verbleibenben und nicht zu vertheilenden Gutern (alfo mit politiv gefeslicher Mus-Schliebung ober erhöhter Relating ber ührigen Gefellschaftsgenoffen). Ereiheiten mie : B bie erffinstangliche Gerichtsbarteit, Die Sagb, bie Lanbftanbicaft, einen befonberen Gerichtebof. wielleicht foggr einige erbliche Memter, besondere Titel und Map= nen bie ben Mugen ber Melt sombolisch berühmte Thaten barttellen. mon ichaffe reelle, nicht blog in Banbern und Sternen boffebenbe Drben und Confociationen. Man botire die Rirche mieber, ober laffe fie non ihren Treunden mieder botiren : man fithre bei berfelben eine ges miffe hierarchie ein, Die mahrlich auch bei ber protestantischen zu munfchen mare; man laffe ibr (ber Dierarchie) anftandige Freiheit (1) u. f. m., fo mirb aus folder reellen Diffinction ein fconer und berrlicher Mbel bervorgeben, bem alebann auch füglich bei Sofe, ober bei anberen feierlichen Gelegenheiten ein gewiffer Rang (b. b. Berrang, mit Burud: fenung Unberer) eingeraumt werben fann. Sobe im Staate und im Wolne hoffeibete Memter (porquesmeife ertheilt), großes allgemein befanntes Berbienit merben diefem Abel Die nothige Muftration verschaffen, u. f. w. 7)." Der Ifel alfo, melder bier eigentlich gemeint mar, entspricht fomit boch gang unferem obigen, fo ganglich verworfenen und geschmabten Beariff non einem mirflichen inriftifden, und feinesmegs bem Sallerifden Begriff non blos naturlichem Abel. Und fo muß es auch fein. Ein Rechtsinffitut, ein mirflicher Abelfrand im Staate, ohne 3mangfrechte ift ein Unding. Gin vom Staat begrundetes und mit Bwang beichusted helanderes Micht aber, beffen Grmerb ober Belit er nicht nach ber rechtlichen Gleichheit allen feinen Burgern gutheilt und fcust, fonbern blos einer besonderen Claffe von Burgern erblich verleiht, und mit ihrer gefchlechtlichen Abstammung verbinbet, ift wirklich ein ausichliefliches Borrecht, ein Privileg. Es begrundet - gleichviel bier noch, ob auf lobliche, ober tabelnewerthe Beife - fcon feinem Beariff und Befen nach eine Musichliegung, Burudfegung, eine un= oleiche erhöhte ober neue Berpflichtung, Beidranfung ober Belaftung ber übrigen Burger und eine privilegirte, mehr ober minber geichloffene ober taftenmagige Claffe, Ginerlei ift es aber fur ben Be griff, ob mit Musichluß ber rechtlichen Gleichheit ber übrigen Burger blos befonbere Erwerbung und Behauptung von Privatrechten begrundet, ober ob von bem gemeinschaftlichen ober offentlichen Recht besondere Butheilung gemacht wird. Ginerlei ebenfo, ob fur bie volle actuelle Musubung bes Moldroches noch andere besondere reelle Bedingungen . 3. B. die wirkliche Erwerbung bes abeligen Gute, geforbert werben, ja felbft, ob auch, noch außer

<sup>7)</sup> III. @, 305, 306.

bem Erwerb durch Geburt, der Staat sich eine besondere Zutheilung diesser Ausübung vorbehalt. Die wesentliche Natur des Adelsvorrechts ist es, daß es wenigstens zugleich an eine besondere bevorzugte Abstammung geknüpft sei, und sein wesentlicher Inhalt, daß die besondere privilegirte Geburt ein Anrecht zur Erwerbung giebt.

Gern wollen wir nun zwar die Beantwortung jener Frage über= gehen, ob benn die Brn. v. Saller's - benn wir haben beren Biele wirklich unfahig find, folche eigenen groben Widerspruche und Begriffsverwirrungen zu durchschauen, oder ob mohl gar sie felbst "als gottlose Sophi= sten" absichtlich den Streitgegenstand verwirren und zuerst, um ihrer Theorie Beifall zu erwerben, alles Vernünftige zugestehen, dann aber hintennach bas gerade Gegentheil unterschieben? Aber man muß aufmerksam barauf ma= chen, wie auch in dieser Materie, zur Täuschung vieler Schwachen, eben jene Vermischung des blos Factischen mit dem juriftischen Geset und schöne Worte die wahren, ganz entgegengesetzen feudalaristokratischen und hierarchi= fchen Grundsate zu verhüllen und annehmbar zu machen suchen, eben fo, wie jene ganze Restauration über die liberale Verfassung selbst täuscht, indem sie diese zuerst als identisch mit Napoleonismus, willkurlicher Conscription und Steuerbedruckung, ihre legitime Berrschaft bagegen als ben Urstand ber naturlichen Freiheit, als beruhend auf naturlichem Beburfniffe und freier Wohlthat, schilbert, ploglich aber mit einem gang entgegengeseten juristischen Zwangsrecht und einer bespotischen und anarchifchen Feudalaristokratie zum Vorschein kommt, worin die Unter= bruckung der freien öffentlichen Sprache ber Wahrheit und ber burch bie Zerstorung alles gemeinschaftlichen, alles offentlichen Gemeinwesens und Rechts der Burger unterstütte Grundfat: "Theile und herrsche," die Waffe zur schmachvollsten Unterdrückung der Freiheit begründen. Freilich follte es in einer geistesmundigen Nation wissenschaftlichen Man= nern nicht zugemuthet fein, sich mit folden Theorien zu befchäftigen, bie - fo fcheint ce - hochstens nur nach bem Mittelalter sehnfüchti= ge Kammerfraulein und Kammerjunker zu täuschen und für ihre Be= griffs = und Feudal = Unarchie zu begeistern im Stande sind. Aber bie verblendete und eifrige Parteileidenschaft, und die bei Unterdruckung ober hemmung der freien Presse officiell privilegirte tagliche Verbreitung dieser Lehren burch Bucher, Journale, Wochenblatter und Zeitungen, dehnen biefe Begriffsverwirrungen weiter aus.

V. Ueber die Hallerische und Hullmannische Theorie der historischen Allgemeinheit des Adels bei allen Bol= kern der Erde. Selbst viele so verdiente Männer, wie der berühmte preußische Geschichtssorscher Hullmann, verfallen in jene Vermischung des wahren Adels mit allen jenen obigen nicht adeligen Vorzügen. Auch Hullmann sucht ganz ebenso, wie Hr. v. Haller, historisch zu beweissen, die Natur des Menschen und die ganze Weltgeschichte spreche für die absolute Nothwendigkeit des Adels, welchen es daher zu "allen Zeisten und in allen Ländern, welchen es bei allen gebildeten und rohen

Control

Bolfern gegeben habe" 8). Sillmann aber gerftort gang fo mie Sie n Saller felbit burch bie eigne historische Bemeistschrung biefe an bie Gnine gaftellte Robauntung Reibe kannen namlich mit bem he ften Millen in allen ihren historischen Machrichten allermeist Leinen Ichel sondern nur iene andern Berhaltniffe finden Co fann Sullmann fur bas große mongolifche dinefifche Reich, weil es entschieben feinen Abel fennt, blog bie Manharinen, bas heift aber, bie gnerkannt nicht erblichen Staatsbeamten anführen; fur bie mubamebanifden Bolfer aber, benen ber Coran allen Abelsunterfchied nerhietet, nur Diejenigen, melde fich ber Bermandtichaft mit bem Propheten ruhmen, und ,,hierauf, wenn fie auch als Stallenechte ober Lafttrager barben, noch ftole finb"! Dr. v. Saller weiß insbesondere fur bie Turten feinen andern Mbel 211 finben, ale ben Unterfchied ber gangen fiegenden Ration von ben Beffegten (eigentlich ber Glaubigen von ben Unglaubigen); bei ben Dartaren aber nur die Auszeichnung burch ben Befig vieler Gflas ven (Wie viele?), fur bie Ronigreiche Mva und Giam nur bie Be Fleidung nicht erblicher Reichsmurben; fur die Derfer, Meber und Macedonier nur ben Borgug bes erobernden Bolfs und bie Givile und Militair : Memter. Bum Beweis eines Abels in Griechenland aber, "in welchem man baufig gar feinen Abel finden will " (neuerlich) auch noch Tittmann ") nicht) . weiß Sullmann, ber gelehrte Renner

<sup>8)</sup> v. Baller, Reftauration, III. G. 264. 271. Bullmann in bem Artifel Abel in ber Allgemeinen beutichen Encytlopable.

<sup>. 9)</sup> S. bessen Griechische Staatsverfassungen S. 67 - 86 und 564 - 664. Bergleiche indes F. G. Welcker, Theognidis reliquiae p. XVII. DON- DON. Bergietung inter tr. v. veiexer, incognius refuguias p. Soin-seq. Die Familien ber fo, wie bed ben Germanen vom Wolf grudblien und gu-gleich halb erblichen Farlen (Eitemann S. 67), die fich haufg von heren, namentlich von hera ties ablriteten, befeiteten fehr ertlichtig fo, wie in Abson ble Nachtommen bes Roberus, ober fo, wie die bes Androtius, des Daups tes der Jonier bei Grunbung ber Colonie in Afien (Sittmann G. 70), langere Beit einzelne Auszeichnungen. Dotablen unter ben Burgern, Ilnters fchiebe ber Beguterten und Bollburger von ben befiglofen Betfaffen, von bem Pobel und ben Fremben, giebt es in allen Staaten und Stabten ber Beit, por allem aber in fouverainen republitanifchen. Befonders mußten fich in ben gries difchen vielfache ahnliche Unterschiede bilden. Gie ruhten urfprunglich große tentheile auf gefchloffenen Bablen von Familien, unter welche bas Grundelgens thum und, an baffelbe gefnupft, auch bie politifchen Rechte vertheilt maren. Sier galt es, Die Reinheit der burgerlichen Abftammung und bie Rechtmagigfeit bes Burgerthums gegen Ginbringlinge, gegen Frembe und ben burch bie Freigelaffenen vermehrten befigiofen Pobel ju bewahren, was in Athen 3. B. eine Bauptaufgabe ber Phratrien war. hierzu famen, ebenfo, wie fruber bie meiften Staaten auf Eroberung, Unterbrudung und Burudfebung bes befiegten fremben Bolteftammes begrundet maren, auch noch fpater oft folche Groberuns gen von außen, und gabilofe Revolutionen im Innern, namentlich auch Ber brangungen ber alten Burgerfamilien burch hintersaffen. Diergu ferner große Burfhiedenheiten des Reichthums, an mechen ein natürlicher politischer Gin-flus und auch schwierigerer und theuerer Ariegsdienst und eine höhrer gedenst weise fich infuprien. So waren benn jene Borging und Ansprüche, oft auch Ufurpationen, befferer und fich fur beffer berechtigt hattenber Burgerclaffen

und Korfcher bes griechifden Alterthums, nur ben Ginflug ber Reichen und ben Borgug ber Berren vor ben Gflaven, alfo ebenfalls feine wirklichen Abeleverhaltniffe angufuhren. Gur bie Carthaginienfer aber, "bie freilich einen eigentlichen Erbabel nicht fannten", fann Gullmann ebenfo nur einzelne reichere angefehnere Familien anführen. Sur bie Romer bagegen glaubt er fogar einen vierfachen Abel nennen gu tonnen, namlich Patricier, Ritter, Robiles und bas Patriciat unter ben Raifern. Die Patricier nahmen nach bem Dbigen allerbings, jeboch nur gufallig und erft fpater und boe vorübergebend, Die Gefralt eines Moele an. Die Ritter waren bei ber fruberen ganglichen Abfonberung ber urfprunglichen Romer und ber Plebejer ein Theil von jenen, aber fein Abelftand. Spater murben fie gum gebniabrigen Dienft von bem Cenfor aus ben mobifabenberen Burgern ohne ein Recht auf Erblichkeit und Musichlieflichkeit ausgewählt, mabrend noch fparer alle Burger, bie eine Million Uffe befagen, Ritter waren, aber mit einer Berringerung ihres Bermogens aufhorten es ju fein 10). Huch biejenigen, welche baburch ausgezeichnet (nobiles, noscibiles) waren, bag fie ober ibre Borfahren bobe (curulifche) Staatsamter befleibet hatten, bilbeten naturlich feinen wirklichen juriftifchen Abelftanb. Und eben fo menig begrundete einen folden die ebenfalls nicht erbliche, fondern blos perfonliche Burbe bes Patriciats unter ben Raifern. Bollende ungludlich aber ift ber Beweis eines Abels auch fur alle uncivilifirten und fur bie amerifanifchen Bolfer. Siefur beruft fich Bullmann blos barauf. bag nach Robertfons Gefchichte von Umerifa bie milben Rantches am Diffifippi einen Abelftand gehabt hatten, welcher mit bem Titel "Berehrungswurdige" fo wie bas ubrige burgerliche Bolt mit bem Damen "Stinter" beehrt worben fei. Grabe berfelbe

<sup>10)</sup> Balter, Gefch. bes rom. Rechts. I, 15. I, 2.

Robertfon aber führt grabe am bezeichneten Orte weitlaufig basjenige aus 11), was auch alle fpateren Dadrichten beftatigen 12), bag namlich biefe amerikanifchen Bolker, inebefonbere namentlich ,, bie Bolker oftwarts vom Miffifippi, von ber Mundung des Ct. Lorenaftromes. bis an die Grengen von gloriba, ferner in Brafilien, Paraquan, in Guiana und in ben Landern von ber Munbung bes Drinoto bis an die Salbinfel Dufatan" burchaus feinen 2lbel hatten, bag ihnen, wie Dobert fon fagt, "ein Unterfchied ber Stande ganglich uns befannt mar." Jene Sage von ben Rant des erwahnte Robert fon ausbrudlich ,ale eine gang befondere Husnahme." Huch ift wehl biefe Sage hiftorifd nicht gewichtvoller, und follte eben fo gut aufhoren Die Abelslehre gu fcmuden, ale bie, welche Gullmann von einem ans gebliden Abel eines mongolifden Bolesftammes anfuhrt, welcher im Ge= genfat gegen bie burgerlichen ,fch mar; en Rnoch en" ben Titel ber "weißen Anochen" geführt, und außer anderen, auch bas Udeles priviteg befosen habe, neunmal ungestraft Berbrechen zu begeben, ober als bie Cage von jenem angeblichen Abel eines roben malabarifden Bolfsfamms, beffen Abelsprivileg barin beftanben babe, uberall und zu jeder Beit bie Frauen ber Burgerlichen gu befchlafen.

In Beziehung auf bie beiben Sauptftamme ber heutigen gebilbeten Belt, ben germanifchen und flavifchen, muß Bullmann bon bem erfteren felbft jugefteben, bag (was nachber naber ausgeführt merben foll) unfer germanifder Abel blos burch bie Erblichteit ber Reudalverbindungen entstand, und bag bie germanifden Botter alfo im gangen erften Jahrtaufend ihrer befannten Gefdichte, teinen erblichen Abel hatten, fondern lediglich jenen fogenannten ,,Abel ber Deinung, bei welchem bios die Stimme ber Nation in ber offentlichen Meinung megen Tapferfeit, Umt, Reichthum, gemiffen Berbienften einzelner ausgeichnete, ohne bag noch bie bevorzugte Familie ein gefestiches Borrecht forbern tonnte." Und felbft Br. v. Saller (G. 266) muß biefes einraumen und gugefteben, baf in bem alten Deutichland und in ben beutigen europhischen Reichen von England, Danemart, Morwegen, Schweben, Stalien, Franfreich, ber Schweig und ben Dies berlanben fruher nur bie Befiger freien gandeigenthums, bie Beamten und fpater bie Lehnleute ausgezeichnet maren. Dag auch bie Claven urfpringlich feinen Abel hatten, wird fogleich erwiesen werden. Gr. v. Saller und Sullmann übergeben in ihrer welthifterifchen Abeismas trifel febr erflatlich biejenigen Ctaaten, mo, wie in Rormegen und in allen nordamerifanifchen, jest auch ben fubamerifanifchen Freiftaaten, und fruber ichen in manchen europaifchen freien Stadten, 3. B. in Bafel, und aufs Deue in Frankreich, jugleich mit allem

<sup>11)</sup> Aft. I. S. 391. 394. 397. 12) Bergl. 3. B. auch bas claffische Werk huntere Denkwurdig: teiten Ahl. II. Nro., VII. und Thi. III. Nro. XII.

Abelsrecht auch alle Abelstitel entweder verboten, oder boch so, wie durch die neuerliche Aushebung des früheren französischen Strafgeseiges gegen unbefugte Aneignung der adeligen Titel, außer Staatsschutz gestellt sind.

Niemand aber hat entschiedener die einseitigen aristokratischen Sallerischen Ideen von Entstehung und urfprunglicher Allgemeinheit erblichen Udels= und Fürstenrechts widerlegt, als gerade der berühmte Sullmann felbst, ber sich jest nur aus Begriffsverwechselung an Hrn. v. Haller anschloß. Er hat namlich in seiner Urgeschichte bes Staats 1817 und feinem Staatsrecht bes Alterthums 1820 13) febr gelehrt ausge= führt, daß bei allen civilifirten Bolkern, fo wie es ihre Urlehren, nament= lich auch die mofaischen und die altesten Bruchstücke ihrer Geschichte dar= stellen, der ursprüngliche natürliche Zustand, ein Zustand ber Gleich = heit war, wie oft auch spater Anechtschaft, politische Unfreiheit, Burudsetzung eines großen Theils der Bürger durch einen besonderen Abel= stand oder allgemeinere Kastenabsonderung der Staatsgenossen, durch Er=: oberung, Unterdruckung, junftmäßige Abschließung ber Bortheile eines Standes für die Ungehörigen, priesterlichem oder weltlichem Despotismus gelingen mochte (fo wie g. B. im Alterthum bei ben hebraifchen Leviten ober auch bei ben Indiern, wo indes schon die Buddhisten, die indischen Protestanten, bei ihrer Herstellung der urfprünglich en Brahmalehre den Kastenunterschied als spätere Usurpation wieder aufhoben). Sullmann hat bewiesen, daß die in patriarchalischen Bu= stånden neben einander wohnenden, oder in gemeinschaftlicher Gefahr und Auswanderung sich aneinander schließenden Familien, selbst da, wo sie ber Form nach die Familien= und Stammsverhaltnisse auch in der Staatsverbindung nachahmten, diese lettere doch durch vollig freie Berträge begründeten und einrichteten; und zwar keineswegs durch Hallerische bloße einzelne Privat=, Schutz und Dienstverträge, sondern durch offentliche, ein mahres Gemeinwesen begründende, burch Verträge, welche die ganze Staatsburgerschaft gleich ursprünglich nach bestimmten, von bem Mond = und Sonnenjahr, feinen Monaten, Wochen und Tagen entlehnten Zahlverhaltnissen (von 10 ober 12 Hauptstämmen mit ihren zehn und dreißig Unterabtheilungen von Gemeinden und Ge= schlechtern u. f. w.) abtheilten; Zahlverhaltniffe, welche überall bei Grie= den und Romern, bei Aegnptern, Sebraern und Germanen noch die späteren Grundlagen bilden. Er hat endlich bewiesen, daß eine naturliche, eifersuchtige Liebe zur Gleich heit den ersten freien Eintritt unter eine mahre gesellschaftliche Gewalt begleitete, ja daß aus Gleich= heitsliebe jene Abtheilungen, und in ihnen die einzelnen Geschlechts= ober Familienhäupter nach jenen Zeitperioden in der Führung der einfachen Regierung wech selten. Erst spater erhielten — wie dieses auch sonst und namentlich von ben Sebraern, Griechen, Romern, Germanen,

<sup>13)</sup> S. besonders Urgeschichte, S. 1 ff. S. 127 ff. Staatsrecht S. 1. 117. Staats = Ler. I.

VI. Insbefonbere uber flavifchen und polnifden Abel. Die Glaven übergeht Gullmann ebenfalls. Gr. v. Saller erwahnt nur Rugland, mo bekanntlich, nachbem ichen ein fruberer Raifer alle Documente eines im Mittelalter entstandenen Abele verbrannte, Deter ber Große bem 2bel fogar allen Rang nahm, und ben unterften Gubalternofficier bem Gurften vorfeste. Gr. v. Saller fagt: "In Rugland fennt man blos ben (naturlich nicht erblichen) Dienft =, ober, wie man bies jest etwas vornehmer nennt, ben Ber = bienftabet, welcher auf die vom Landesherren erhaltenen Memter, Burben ober andere Musgeichnungen begrundet ift. Doch tragt auch bie eigene Dacht an Guterbefit und uralter Beruhmtheit, g. B. ber Darpetin, Galigin u. f. w., gum Unfehen bei, und tann felbft von bem erborgten Glange ber Rrone nicht gang verdunkelt werden." Rotorifch aber ift es, bag bie flavifchen Boller fruher feinen Abelftanb hatten, und mo fie ihre Urverfaffung reiner bewahrten, wie bie Gerbier, auch fpater feinen erhielten 16). Deshalb enthalt benn

<sup>14)</sup> Bergl. Aiftmann a. a. D. S. 67 ff. Belder Lehten frinde von Necht und Staat S. 279. 352 339. 422. 488 ff. und bestind Spikem der Rechte und Staats wiffen darft S. 119 ff. Mamentlich kard auch de kennliche Urverfaging mit einem auf Lebensgeit von der Weltsgemeinde Ernsbliten König Livius 1, 8.51 mit einer Appellartionenstischen geber geber der pp. 2, 31. mit grußsten Einatoren und Rittert, Dionvé 2, 13 u. 47, Livius 1, 15. Festus v. præsterk. als ein Milt auch anderer tiellenficher Staatbeerf. getten.

<sup>15)</sup> Gegen folche Theorien richtete ber Boltewig feine befannten Berfe: "Ale Abam hadt', und Eva fpann, wo war benn ba ber Ebeimann?"

<sup>16)</sup> Bergl. insbesonbere auch die Geschichte der Gesegebung gen der flavischen Bolter von Dr. W. Alox. Maciejowski, Profest, ju Barschau, Barschou und beitgig 1832. 28b. I. G. 116—130

20cl. 275

San übereinstimmend mit den alten Germanen, und auf eine für ein freies Wolf bochst naturgemäße Wesse, weren auch vie den Poten beie Olinge: naturid freies Landrigenthum, Ausübung der Kriegspflicht und positisches Stimmrecht in den zemeineschaftlicht und positisches Stimmrecht in den zemeineschaftlicht und perfentlicht ungertennisch mit einander verbunden. Der Rechtsgrundsab bieser Bereinigung wurde hier mit dem Namen das Land webercht vober jus militare bezeichnet. Die Freihrit wer der einige Ukrabe der Polen, aber der Vollichtige Freihrt, ober jenes gleiche Bulbkrgerrecht und die volle gleiche Ehre ber freien Männer. Ist kather die Krieben das Auflichte werden.

bleibenden und erdichen Fürstengewalt umblidere, so kieden dem Mechesgrumbigke nach jene alten Rechte der freien Männer, und zwar swohl in der Preide der Alleine der Keite der freien Männer, und zwar swohl zwohlfte, wie in der der Abeltungen und der faustrechtlichen Anarchie und Gewaltshaen vom zwölften die ins die eizeh nie Zahrhundert. Freilich aber vurden factisch auch dier, und zwar zwerst durch Uedermacht der Türsten fodern durch die fausstechtlichen Usurarischen und Kactionen der zijffe und verleichten gesochsichen Usurarischen und gewöhnlich proceses, seniores, cluces, comites genannt sehr diese gewähnlich process, seniores, cluces, comites genannt sehr die haufe der Kechte der seineren Fiehen verleit und nicht beachter. Istoch hatten diese Weamten sich teine Erblichkeit, mithin auch kein besonderes Abelsrecht ausbilden Edmen. Wielsmehr wirkten in der bissehren Verleich von dem vierzehnten fich keine Erblichkeit, mithin auch kein besonderes Abelsrecht ausbilden Edmen. Wielsmehr wirkten in der bissehren Fichten der Schalender (vom vierzehnten) zu gegen das fiedzehnten Jahrhundert) zwei

und J. Lelowel, Analyse des trois constitutions polonaises. Arras 1833. Die lleberfeigung bes erften, bis jede nur in polinisfier Broade erschienenen Brette und die anderen quellemaßigen Wotigen, woraus bie nachfolgende Darfiellung entlicht ist, verdante ich meist ber Galte einiger der ausgezeichnerken Ettiglieber der einen genachen der eine polinisfier nur eine Galte eine Bergeleichung blefer verschiedenen Machrichen nurer sich und mit welcher und mit der Analogien und Berfelchenbeiten der veulchen Abelisgeschichte unter sich zu vereinigen. Abelisgeschichte machte est leicht, alle jene Nachrichen unter sich zu vereinigen.

feiner größten Ronige, Diabnelaus Lofietet (1320-1338) unb fein Cobn Rafimir ber Grofe, gang abnlich, wie bei ben Germanen Rarl ber Grofe und auch fo wie er, in bem Streben, bas Bolf und fich felbit gegen bie magnatischen Usurpationen zu ftarfen, gegen bie Unterbrudung ber fleineren Freien, burch ftrenge Erneuerung jenes ural= ten Landmehrrechts, nach welchem auch bier, aane wie nach Rarl bes Groffen Capitularien, mit bem fleinften Panbhefin ber Kreien bie Banb= mehrpflicht und bas Bollburgerrecht ober bie Stimme in ben Bolfs: umb Reichsperfammlungen perbunben mar. Rafimir perorbnete fogar. baf bie Guter felbit ber Beiftlichen, melde fich bem Rriegebienft ent= abgen, von Jebem, ber bafur Rriegebienfte leiften murbe, in Befit ges nommen merben burften, mabrend bei ben preufischen Glaven ber beuts fche Orben megen bes gleichen Grundfages ben Beiftlichen fogar allen Panbbefin unterfagte. Rafimire Rachfolger. Pubmig ber Ungar. ficherte als frember Ririt 1370 in feierlicher Urkunde bieselben alten polnifchen Freiheiterechte fur alle Freien, fur Alle, Die nur bas geringfte freie Lanbeigenthum befaffen und bafur friegspflichtig maren, etwas formlicher ale feine Borfahren gu. Dag er fie guerft ertheilt, und bag eine por ibm porbandene frubere besondere Abelstafte jest burch reichs= ftanbifches Bugeftanbnig gleicher Abelerechte an fruber blos burgerliche Freien fich felbft aufgehoben habe, ift eben fo entichieben unbiftorifch, als unbenfbar, Durch folche Dichtung mußten fich nur bie belfen, welche pon einem abeligen Ritterthum fabelten, bas Boleslav von ben Deut= fchen zwei Sahrhunderte, ebe es bort entftanb, entiehnt haben follte, ober bon einem wirklichen Abelftanb ber magnatifchen Beamten. Bifcofe. Monmoben, Caffellane, ber nachmaligen Cenatoren ober Staroften, Die aber entschieben und bis gulett niemals erblich maren. Golde Theorie mußte alle Untwort fculbig bleiben, burch welche ungeheure Revolution benn biefe angeblichen fruberen Abelsrechte fo ganglich in bem gar nicht gu be= ftreitenben gleichen Recht aller geringften Lanbbefiger, wie es jene Be= fege aussprachen, untergegangen feien. Lofietets, Rafimirs und Lubmigs Gefete bewirtten gludlicher als bie Rarle bes Grofen bie Berfierung ber magnatifchen Ufurpation und Unarchie. Aber fie vermochten eben fo menia, ale jene, bie Burudfegung und Unterbrudung eines großen Theils ber fleineren Freien in ben Stabten und auf bem Panbe aufzuhalten. Much bier aber mochten wohl manche von biefen Greien felbit mitwirfen , inbem fie nicht ungern von bem mubevollen unb foffpieligen Kriegebienft fich ausschließen ließen. Damit aber mußten immer mehr auch bie, allen freien polnifchen Burgern und Gigenthumsbefigern auf gleiche Beife guflebenben allgemeinen Freiheite = ober Reicheftanb= Schafterechte, nur auf einen Theil ber Burger übergeben. Gie murben fur biefe, welche fie naturlich mit ihrem ganbbefit und ihrer Behrpflicht in ihren Familien vererbten, jest aus allgemeinen Burgerrechten gu Bor= rechten ober Abelsrechten, gang nach bem Borbilbe bes beutschen Feubas lismus, von welchem gegen Enbe bes vierzehnten Sahrhunderts auch bie Polen bie Gitte ber Familiennamen, und gwar ebenfalls meift noch von

bem Grundbesige 17) und die Mappen, diese oft felbst im Einzelnen, ent= Die, welche die alten Freiheitsrechte behielten, waren nun abelig, bie übrigen Freien in Stadt und Land aber verfanken, jest schuslos gegen die politische und militairische Uebermacht und Anmagung, immer mehr in Hintersassigkeit, Schuppflicht und Leibeigenschaft. Der politische Uct, welcher diese Abelsbildung eigentlich vollendete, ist das Geset Jo= hann Alberts von 1496, welches von jenem, an sich so herrlichen Militairrecht die freilich nicht ganz inconsequente, aber hochst ungluck-Telige Unwendung machte, daß es alle aus der Wehrpflicht ausgetretenen Burger und Landbesiger — fatt wie Rasimir sie wieder zur Wehr= pflicht und politischen Freiheit zu erheben, vielmehr zwang, allen Grund= besitz zu verkaufen, und ihnen neue Erwerbung verbot, sie also auch vom Grundeigenthum ganzlich ausschloß. Wie viel kann ein einziges schlechtes Gesetz zum Ruin einer Nation wirken? Rur wenig wurde spåter das jett zum unglücklichen Privileg gewordene Militairrecht da= burch gemildert, daß man in Polen wie in Litthauen oftmals Einzelnen, ja zuweilen ganzen Dörfern Grundeigenthum, mit ihm Freiheit, und eben weil sie nach altem Recht bamit verbunden waren, in merkwurbiger Consequenz in der alten Grundidee, auch die Wehrpflicht und Reichsstandschaft, oder den Abel ertheilte, welches die leider so balb vernichtete Constitution vom dritten Mai 1791, um bas alte Un= recht aufzuheben, zum regelmäßig in ber Befreiung fortschreitenden System auszubilden fuchte.

Der polnische Abel war also wirklich nach allem Bisheri= gen fruher und spåter nichts anderes, als die politische Freiheit ober bas volle nationale Bürgerrecht, zuerst allen Polen zuständig, und dann auf den freigebliebenen Theil der Nation beschränkt. Hiermit hängt nun auch der ganze Sprachgebrauch vom Abel zusammen. Schon in der fruhesten Zeit, wo man an keinen Abel bachte, werden, wie bei allen Wolkern, die republikanisch mitregierenden Vollburger mit den Ehrennamen liberi, milites, auch wie dies schon der alte Chronist Gallus S. 89 barthut, nobiles Poloni, auch die Lechen oder Lachy (der alte Volks= name ber Polen, und nach fpaterem Gebrauch wenigstens soviel, als freie Manner), geehrt. Ganz diese Namen blieben auch bem spateren Sein Name Schlacheiz (Slalacheie), Schlachta (Slachta) bezeichnet, wie Lele wel und Mickiewicz (Bucher des poln. Bolks) aufs Neue barthun, wortlich biejenigen, welche zu ben Lachen gehoren, mit ihnen verbrudert, also freie Burger der Nation sind. Dieses erinnert an die vollig gleichbedeutenden Ehrennamen der Deutschen: Germanen, Arimannen, Friborgen, Rachinburgen. Auch eine andere Ableitung des Slacheie von Slave (ein freier Mann und der allgemeinere Nationalname) stellt ebenfalls Nationalität und Freiheit als den achten und ursprünglichen Abel bar. Jene vorhin er-

-10 h

<sup>17)</sup> So 3. B. nannte sich nach seinem Gute Tarnow der Eigenthümer im Lateinischen de Tarnow, im Polnischen Tarnowski und der Name wechselte mit dem Besitz.

mabnte Ertheilung bes Abele bieg beshalb auch Inbigenateertheis fun g. Mufnahme gum mabren polnifchen Bolfegenog, mar Ertheilung bes polnifden Abels. Gie ftanb aber eben beshalb nicht bem Ronig, fonbern bem Reichstag gu, weil Abel, Freiheit, Bolfegemeinschaft, reichsftanbis fche Benoffenschaft, ftaatbrechtlich berfelbe Begriff maren. Der Mbel bilbete nach ber geschilberten Entftehung naturlich auch nur eine einzige Claffe und jeber Abelige mar bem anbern gleich. Die Genatoren, bie Staroften (b. b. Melteren) befleibeten nur lebenslangliche Burben, und bie fremben Titel : Grafen, Barone u. f. m., jumeilen von Auslanbern ertheilt, maren fruber fogar verboten. Gie murben auch von ben freien Dolen, bie fich bie Unmittelbarfeit und Reichsftanbichaft, republikanifche Rechte und Freiheit von perfonlicher feubaliftifcher Dienftverbindung erhalten hatten, ihrer eignen Burbe nicht porgezogen. Mur bie frembe Unterbruckung fuchte mit ihnen bie Retten ju vergolben und bie Gitelfeit git Daciejometi weifet bie urfprungliche Gleichheit und bas Militairrecht, und bie gang abnliche Entftehung bes Abels aus ibm auch bei ben fibrigen flavifchen Sauptftammen nach, namentlich auch bie obis gen Benennungen ber Kreien, fpater ber Abeligen. Gine bobmifche Benennung ftatt bes Bortes Schlacheie, Blabyt entfpricht bem beutschen freien Grundeigenthumer, bem dominus ober liber, qui proprium pos-Abeling, fpater Freiherrn, und bem po'nifchen Dan ober Unter ben Beweisen, bag ben Polen bas beutsche Ritterthum fremb war, und bag ber Abel auf obige Beife entftand, beruft fich Daciejowelli unter anderem auch auf bie Rachrichten ber Chroniften Rablubet (G. 346) und Dlugos; (G. 134), bag Ronige fruber Leibeigene baburch freigelaffen, und fie folglich auch gum Rriegerftanb und jur Reicheftanbichaft, jum Abel erhoben, baf fie benfelben Grund. eigenthum gaben. Sierhin geboren benn auch jene merkwurdigen gang abeligen Dorfer. Bei ben Reußen (Russini) fei, weil fie bas Dilitairrecht (ober mohl beffer, beffen vertebrte fpatere Unwendung ober bie Musschliegung fo vieler Burger von ihm und bem Gigenthum) nicht fannten, gar fein Abel entstanben, und auch hinter bem farpathifchen Gebirge murben bie Menichen noch jest nach bem Befes bes Czars Du= fan in ganbeigenthumer und anbere Leute eingetheilt.

VII. Siftorische Darftellung über die Standesverbattnisse der Germanen im ersten Tagbraussen ihrer bekannten Geschichte und die Abeorie von Sichhorn, Erimm und v. Savign hierüber. Die nach dem obigen seich von firm. b. haller und hüllmann ausgesprochen Uederzeugung von der Richteristenz eines wirflichen erbisten Abeistandes in dem ersten Jahrtansend unsere germanische Schichtigte haben feiber und höfter die germalichten lächten questentungischen Manner allgemeiner oder beschäufter gestend gemach 130, Sie baben ieben aum Arch burch ein erfallusse benviptrem-

<sup>18)</sup> Lehmann Speierische Chronit II, 19. Heinecolus Jus Germ. I, 1 §. 25. Ludewig de jure feud. IV, 95. Struben Observ. I. §. 25. Mura-

bes Einschieben eines bloßen Scheinabels in die mißfällige Lucke, ober durch einseitige unvollkommene Beweisführung ober endlich durch Reste früherer Vorurtheile die Wahrheit wiederum gar sehr in Schatten gesstellt. Deshalb und durch die in anderer Hinsicht so wohl begründete Auctorität, welche so hochverdiente Männer, wie Eichhorn, Grimm und Savigny für die entgegengesetze Ansicht in die Wagschale legten, herrscht in dieser Materie noch die beklagenswertheste Verwirrung.

Die Annahme eines allgemeinen erblichen Abelstandes bei den alten Deutschen ist schon mit den historisch unbestreitbaren Grundzügen des Bolkslebens der alten Germanen völlig unvereinbar. Zwar, es giebt zwei Arten der Behandlung und Betrachtung der Geschichte. Die eine beschäftigt sich nur mit den außeren Zeugnissen über das Geschehen der Dinge, und ist zusrieden, wenn diese mit Scharssinn und Gelehrsamkeit in eine außere Harmonie und Berbindung gebracht scheinen. Die andere aber hat die wirklichen Dinge und ihr Geschehen selbst zum Gegenstand, und sindet nur in deren inn eren Möglichkeit, harmonischen Verbindung und Wahrheit, ihre Vestriedigung. An diese letztere appellire ich. Macht man das deutsche Volksleben in seinem ganzen harmonischen Zusammenhange sich auschaulich, alsdann läßt sich weder Entstehung, noch Vorrecht, noch der Fortbestand oder Untergang, noch die Wirksamseit eines altdeutschen Erstlichen Geschlechtsadels begreisen.

Deshalb, und wegen Mangels aller wahren Beweisstellen für einen Abel, herrscht auch bei allen Vertheidigern eines altdeutschen Abels eine völlige Ungewisheit und Sprachverwirrung über alle jene wesentlichen Momente und eine sonst unbegreisliche Schwäche der Beweissührung.

Ge wird heilsam seyn, dieses durch eine kurze prüsende Darstellung der Theorien von Eichhorn (St. u. Rechtsg. §. 13. 14. 18. 47. 192 ff.), Grimm (Rechts alterth. S. 226) und Savigny Gesch. des R. R. I, 160 ff.), welche beiden letteren im Wesentlichen ganz der Eichhorn is chen Ansicht beistimmen, hier zu veranschaulichen. Denn sollten selbst diese ersten Meister, trot all' ihrer reichen Kenntnisse und

- 100 h

tori Antiq. Ital. T. I. diss. 13. Eccard ad leg. Salic, T. 34. Runde de vera nobil. orig. 1793. Machricht von dem Geschlecht der von Schlieffen S. 14 ff. Häberlin deutsche Monatsch. 1793 Mai N. 1. Posse in Zepernicks Miscellan. III, 10. Luden deutsche Gesschichte I. S. 495 und 721. Franksurter deutsche Encyk. u. Wort Adel. Mittermaier deutsches Privatrecht & 48 und 58. Perhabel. Mittermaier deutsches Privatrecht & 48 und 58. Perhabel. Mittermaier deutsches Privatrecht & 48 und 58. Perhabel. Mittermaier G. 14. 15. Wiarda Gesch. des Salischen Geschlichteit der Franken C. 14. 15. Wiarda Gesch. des Salischen Gesch. S. 164 und Usegabuch S. 50. Schrader die älteren Dunastiesstämme I. S. . . . Pütter (Unterschied der Stände 1795) wollte zum Gegengift gegen die französische Revolution zwar einen Adel beweisen, weiß aber vor der Erblichkeit der Feudalverbindungen, also im ersten Jahrztausend, keinen zu sinden, sondern nur die bei einzelnen germanischen Pauptvölkern erbliche Fürstensamilien, die ihm dann ein Adelstand sind.

Hulfsmittel in ihrer Beweisführung für einen altbeutschen Abel vollig scheitern, und durch ihre Annahme desselben in vielsache Widersprüche mit sich selbst, wie mit der Geschichte und der Natur der Dinge verfallen, so wird diese Darstellung theils dafür bürgen, daß nichts Bedeutendes für jene Annahme übersehen wurde, theils aber vielleicht auch geneigter machen, ein die ganze vaterländische Geschichte verwirrens des und verunstaltendes Vorurtheil endlich einmalgänzlich aufzugeben. Pflicht aber ist es ebendeshalb bei der Wichtigkeit der Sache, unbeschadet der hohen Achtung gegen jene verehrten Männer, die ganze Schwäche ihrer Theorie schonungslos ins Licht zu stellen.

Alle germanischen Wölker kennen, so muffen es felbst Grimm und Eichhorn an die Spite stellen, nur eine große Hauptverschiedenheit ber Stande, zwei wirkliche Geburteftande: I. die Freigebornen, die Freien, das freie herrschende germanische Nationalvolk, II. die Un= freigebornen, die Unfreien, bem Befen nach wenigstens bem Dieser Unterschied herrschenden Bolke Frembe, im Rriege Unterdruckte. ist benn wirklich auch ein ganzlicher. Nur die Freien nehmen Theil am öffentlichen nationalen Verein und Recht und Schut. Nur sie ha= ben positives, politisches Freiheiterecht und die Geburtsfähigkeit bazu, namentlich auch zum achten freien Lanbeigenthum, auf welches die nationale Gesammtbürgschaft und Verfassung, und die Ausübung der politischen Freiheitsrechte gegrundet sind. Sie sind auch schon außerlich ausgezeichnet burch ben Schmuck langen Haupthaars, wonach sie auch bie Ehrennamen comati, capillati, criniti ober crinosi führen (Grimm 283) und burch Waffen, bie sie immer tragen, mahrend ber Schmuck bes langen Haupthaars wie bas Tragen ber Waffen bem Unfreien und Freigelassenen fogar bei Strafe verboten sind 19). Der Geburts = und Blutsunterschied zwischen beiden Standen, die Reinheit des Volksstammes, der Volksadel der Freien wird so eifersüchtig gewahrt, daß die ehliche Vermischung zwischen Freigebornen und Unfreigebornen regelmäßig felbst mit Freiheits = und Vermogensverluft fur ben freien Chegatten (Cap. 819. c. 3. Montag I, S. 102) gestraft und auch die Felge baran geknupft wirb, bag bas Rind, welches auch nur zur Salfte, sei es von vaterlicher ober von mutterlicher Seite unfreies Blut in fich tragt, jedesmal unfrei ist, ober, wie man sagt, der ärgeren (schlechteren) Sand folgt, und daß endlich felbst bei Freilasfungen in ber Regel ber ursprüngliche Geburtsmakel ber Unfreien bleibt, fo lange er in ber Menschen Gedenken ist, d. h. bis zur dritten Generation, oder bis der Nachkomme vier im Zustande der Freiheit geborne Uhnen, vier freige= borne Großeltern nachweisen kann. Nach diesem Einen Geburtsstands= unterschied unterscheiden alle Quellen die Menschen bei ben germanischen Wolkern. So schon die Samun dische Edda, wo (B. 77), bei der Theilung ber im Rampfe Gefallenen, Dbin bie Freien und Thor bie

Description of the last

<sup>19)</sup> L. Burg. 6, 4. Capit. V, 247. u. Decr. Childeb. 595 c. 2.

Un freien zu sich nimmt. So erklären die frankischen Capitula = rien (VI. 803, 1. Balug I. 401) in Beziehung auf die Standeseinstheilung geradezu, es giebt nur Freie und Unfreie (non amplius est, nisi liber et servus). Und überall kommen die Gesetze, so wie die Urkunden, auf diesen einsachen Gegensatzurück. So unterscheiden die langobardischen Gesetze (L. Rothar. 14) und die westgothischen (VIII, 4, 16) sogar dei dem Wehrgeld nur Freie und Unfreie. So heißt es in den Annal. Laurish. 780: "tam ingenuos, quam litos"; so in dem Briese Ludwig des Frommen (bei Bouquet VI, 337): homines tam liberos, quam et litos."

unerkannt und unbestreitbar ist es ferner, daß blos durch eine Un= terabtheilung eines jeden dieser beiden Haupt= und Geburtsstände im ganzen Nechtsverhältniß der Sache und dem Namen nach vier

verschiedene Abtheilungen der Monschen entstehen.

Die Un freien nun theilen sich 1) in Leibeigene, servi, im engeren Sinne, und 2) in Freigelassene, liberti oder liti, was aber kein Geburts= unterschied und wie richtig schon Tacitus (26) bemerkt, überhaupt kein großer Unterschied war. Denn einerseits dauerte ja der Ausschluß der Freigelassenen von der politischen Freiheit, namentlich von freiem Landeigen= thum fort! Sie mußten also auf fremdem Grundeigenthum wohnen, und wer das that, war in des Sigenthümers Privatschuß = und Repräsentations= gewalt, mithin abhängig (s. unten Note 23), während and er er se it s, wie ebenfalls schon Tacitus berichtet, die Behandlung der auch nicht freigelassenen Unsreien außerordentlich mild bei den Germanen war. Defter ist überhaupt eine mildere Art der Unsreiheit in der zweiten Classe mit den

Freigelaffenen gleichstellt.

In Beziehung auf bie Unterabtheilung ber Freien ist ferner soviel ebenfalls unbestreitbar und anerkannt, daß zwar ebenfalls kein wirklicher Geburtsstandesunterschied, aber doch ein fehr großer Unterschied im Lebensverhaltniß und in Beziehung auf die wirkliche Ausübung der politischen Freiheit bestend, 1) zwischen den Landeigenthum be= figenben Wollburgern, ben freien Staatsburgern nach Montags Ausbruck, liberi, qui proprium possident, und 2) den guterlosen und hinterfässigen Halbbürgern, liberi, qui proprium non possident, qui super alterius terram resident. Weil namlich bie ganze Gesammtburg= schaft und Verfassung auf das Grundeigenthum gegründet und bieses ben freien Deutschen, welche Lebens = und korperliche Strafen nicht wollten, die reelle Bürgschaft der bürgerlichen Selbstständigkeit und Erfüllung aller Rechtsverbindlichkeiten und ber ganzen gegenseitigen Rechtssicherheit abgab, so hatten nur die Landeigenthümer als eigentliche Gefammtbürgen und Bollburger bie wirkliche Ausübung der politischen Freiheit. sie schlossen und erneuerten zu bestimmten Zeiten burch feierlichen Waffen= eid die Gesammtburgschaft 20). Mur mit bem freien Lanbeigen=

<sup>20)</sup> Welder, Snstem der Rechts = und Staatsl. I, 154. Bergl. auch L. Edow. 33 mit Prolog des Pact. legis Salic. und Anual. Met. 692. L. Salic. 48, 2. Mengart 658.

thum ober Mehraut (Mobium) mar ale bem erifen auch fein ameites Rollhurgerrecht nerfnunft alles nalitifde Stimmrecht ober hat Recht ber Theilnahme an ber Bolfenersammlung und bem Bolfsgericht inersons standi in Mallo et conventibus publicis), bas Recht, nur freie Caben (dona) zu bemilligen, bei Geleten umb Raletmablen mit zu fimmen, mit au regieren und mit au richten, und amar in ben ftufenmeife einander übergeordneten Burgernersammlungen, ber Decanie (Gemeinde won 10 Mannern). Sunberte (Berfammlung pon 10 Decanien). bem Gau, bem Bergogthum und Reich 21), Insbefanbere aber mar auch bei ben Germanen brittens bie nationale Rrieg sebre, bie Rational : ober ganbmebr, mit bem freien Grundeigenthum, mit bem Behraute perfnupft. Rur in ber Drivatgefolgschaft tounte ber Gits teriofe auftreten. Diefes maren querft freie Baffenbruberfchaften, Comitate, pon Kreimilligen unter felbitgemabltem Rubrer. Dripatfreicorne pon Kreien, feit bem Beginn fauftrechtlicherer Beiten aber immer mehr Pringtmanns Schaften von hinterfaffigen, unfreien und freien Rnechten und Dienftleuten ober Pohnbienern . - bie Grunblage bes Senhalismus. Mit bem Landwehrrecht ber Bollburger bingen gang befondere bie fogleich ju ermabnenben Chrennamen ber freien Bollburger. Webrmannen ober Mrimannen u. f. m gufammen, por allem aber bie Rreiheit felbit Denn bas fpatere Ginten berfetben bat gar feinen gemifferen Grund und Maffrab, ale bag, und infafern in Indterer Beit einestheils bie Gins fluffe ber Unterjochung ehemals romifcher Unterthanen, fo wie Despotismus, Groberungs - und Burgerfriege bie Conige und großen Beamten veranlaffe ten, burch Pripatgefolaschaften Mushulfe gu erhalten, um bie frei mitstimmende Landwehr moglichst zu umgeben; und bag, und infofern biefelben anberntheils burch Diffbrauch ber Landwehr Taufenbe freier Landeigenthumer bestimmten, tros aller Gegenbemubung ber Gefete, ibr freies ganbeigenthum gu veraugern, und fich mit ibm ben geiftlichen und weltlichen Beamten in Sinterfaffig feit zu übergeben. Diefes that ten bie Dranger, um Dringthienftleute ober Pohnguter fur fich ju ermerben, bie Bebrangten aber eben um fich baburd von ber migbraud. ten Landwehr loggumachen (uon tam causa devotionis. quam exercitum fugiendo, wie bas Cap. II. 805, 15 und 19 bitter flagt, ober ob fraudendam reipublicae utilitatem, wie bas Cap. 793 Bal. 1, 547 fich ausbrudt 22). Ron jenen republifanischen Mitregenten nun unterfchieben

<sup>21)</sup> M & fer, Denabr. Gefch. I, 1. f. 13-24. Gullmann, Gefch. ber Ctanbe 6. 2 und 3.

<sup>22)</sup> Reine Alagen find haufger in den fysteren Seiten, teine meir bas Er altgermanligen Fericiet und den Geund ürres Untergangs bezicht nech, als dief, mie 3. B. die von Aarl dem Geund ürres intergangs bezicht nech, als dief, mie 3. B. die von Aarl dem Gevafen in dezig die Alle den Gelen der Gestig der Geschlagen der Gelen der Gestig der Geschlagen der Gelen der Ge

200el. 283

süterlosen und Hintersassen, welche entweder noch kein Landseigenthum geerbt oder keins zu hoffen hatten, oder das Ihrige verloren oder auch sich durch Eintritt in Ministerialitäts, Colonats oder Lehnsverhältnisse gegen einen andern Gutsbesitzer hintersässig gemacht und in seine Repräsentations und Schutzewalt begeben hatten und jedenfalls, wenn sie nicht als Familiensöhne unter väterlicher Gewalt lebten, in der fremden Privatschutzewalt desjenigen standen, auf dessen Gut sie wohnten, und dadurch von dem Land und Reichstag, vom Mitrichten im Volksgericht, ja von dem Recht, Zeugniß gegen Volldürger abzulegen, wie von der Landwehr ausgeschlossen waren, so daß mit Recht die Gesetse sagen konnten, sie seine gleichen Standesgenossen, coaequales der Landbesitzer 23).

qui tra ditum habentabs que ullius inquietudine domi resideant: burch wie viele Jahrhunderte wiederholen und bestätigen, nachdem mit dem alten beutschen Wehrrecht auch die Freiheit gebrochen und die feudalistische Ge= folgschaft schon siegreich war über die Landwehr, Tausen de von Nachrichten und Urkunden aus allen Theilen von Deutschland Karls des Großen ferner Rlageführungen: Pauperes se reclamant exspoliatos esse de corum proprietate, et hoc acqualiter clamant super epicopos et abbates et corum advocatos et super comites et eorum centenarios (Cap. III, 811. cap. 2.) und die seiner Machfolger; so z. B. im convent. I. ap. Marsn. 847,6 (Baluz II, 42) ut rapinae et depraedationes quae, quasi jure legitimo hactenus factae sunt und in der Annunt. pacti Confluent. 860. 6. (Baluz II, 143) de istis rapinis et depraedationibus, quas jam quasi pro lege multi per consuetudinem tenent und zwar gerade die Vornehmen wie der Continuator Reginonis ad a. 913. aufs Meue flagt. S. auch cap. 801. c. 20. Cap. I, 812. c. 6, 864 c. 28. und vergleiche auch Dofer a. a. Orte, und Gullmann a. a. D. f. 19 und 20. und Montag Gesch. der staatsb. Freiheit I, S. 17 u. 107. Much felbst noch nach Rarls bes Großen letten Geseten von 807 und 812 ist nach dem ursprünglichen Princip freies Landeigenthum die wesentliche Grundlage der Landwehr. Aber er selbst bedurfte leider für seine unaufhörlichen Eroberungskriege der möglichsten Ausdehnung des Kriegsheeres, namentlich auch durch Gefolgschaftedienste.

23) So heißt ce L. Alam. 57: Si autem duae sorores absque fratre relictae fuerint, et ad ipsas hereditas paterna pertingat, et una nupserit coaequali libero, alia autem nupserit aut colono regis aut colono ecclesiae, illa quae illi libero nupserit, sibi coaequali, teneat terram patris carum. Res autem alias aequaliter dividant. Illa enim, quae illo colono nupsit, non intret in portionem terrae, quia sibi coa equali non nupsit. Doch ist dieser nicht coaequalis ein liber, aber blos ober schlech twegliber, liber ecclesiae, quem colonum vocant, S. L. Alam. 9. So fagt ferner bas Capit. v. 829, c. 6. Baluz. I, 671. De liberis, qui proprium non habent, sed in terra dominica resident, ut propter res alterius in testimonium non recipiantur.-Capit. 855. Baluz. II, 349 de liberis hominibus, qui super alterius terra m resident et usque nunc a ministris reipublicae contra legem ad Placita protrahantur, constituimus, ut secundum legem Patroni eorum eos ad placita adducant, et si quis cos pignorare aut distringere praesumserit, Patrono ejus omnia cum lege emendet, et insuper pro praesumtione Bannum nostram componat. Bergl. auch Greg. Tur. de mirac. 3. 23. Ueber die Schut = und Reprasentationege= walt, über hint erfässige Freie und Unfreie f. auch die Zitel bes Ripuari= fcn Gefeges: de homine ingenno und de servo repraesentando

and the

Diese zwei freien und zwei unfreien, im Ganzen also vier Ständeabtheilungen werden auf die angegebene Weise in allen Gesetzen reell unterschieden. Sie, und nur sie, unterscheiden bei den Franken insbesondere auch die beiden Hauptstellen und die neuessten über das Wehrgeld der Franken, das Capitulare III. 813 v. 2—5 und das Capitulare 797. c. 3. nämlich 24); und zwar unter

- - in h

<sup>(31. 33).</sup> L. Salic. 42. 4. L. Sax. 17. 31. 33. Decret. Childeberti 505, c. 10. L. Frision. t. 11. Baluz I, 305. II, 33, überhaupt aber vergl. auch Justus Möser, Denabr. Geschichte, Th. I. S. 43. u. seine Abhandlung vom achten Eigenthum, Patr. Phantasieen, IV, 33. Montag, Gesch. der staatsbürgerlichen Freiheit, I. S. 7 ff.

<sup>24)</sup> Das erste Gesetz beginnt die Wehrgeldsbestimmungen mit dem Todtschlag. fo: Qui hominem Francum occiderit, solid. 600 componat. — Qui hominem in genuum occiderit, solid. 200 componat. — Qui litum occiderit, solid. 100 componat. — Qui servum occiderit, solid. 50 componat. Die Ubgeschmacktheit im Francus einen Adeligen zu sinden, verwerfen natürlich auch die Gegner (Savigno namentlich ausdrücklich). Much ift es ganz natürlich, daß der frankliche gutsbesigende Bollburger, qui proprium possidet, mit dem Na= tionalehrennamen Franke bezeichnet wird, welcher ja wie die Ehrennamen langobardischer und angelsächsischer Vollbürger, Arimanni und Friborgi, selbst erft durch den Franken = Bund, die frankliche Gesammtburgschaft if. Prolog ber L. Salic.) entstand. Much der blos Freigeborene, aber nicht Bollburger, wird ganz natürlich durch das bloge liber, wie im anglischen und fries fisch en Gesete, oder, wie hier, durch das ingenuns schlechtweg bezeichnet, und noch beffer durch ingenuilis, wie Mithart, IV, 2 den zweiten Stand nennt: benn liber und ingenuus im Gegensag gegen servus bedeutet viel, aber im Gegenfas gegen ben Bollburger, ber mehr hat, ale Ingenuitat, bezeichnet es wenig (gerade so, wie possessio allein im Gegenfaß hier gegen den Michtbesis, dort gegen den Usucapionsbesis). Daher kommt es, daß so oft, wie Grimm selbst beweist S. 282, der Freie schlechtweg etwas Geringes, na= mentlich aber einen Colonen bezeichnet (f. Ducange V. liber). Dagegen hat es alles in der Welt gegen fich, " Savigny unter ingennus blos den Romer verstehen zu wollen, der so niemais bezeichnet wird, und felbst als "Romanus possessor" nach der L. Salica 43, 7. 8. also sogar, wenn er freies Grundels genthum befaß, was auch felbft ihm einen Ubel gab, nur die balfte soviel Wehrgeld, wie der frankliche freie Halbbürger (100 Solid.) und als hin= terfässiger Nichtpossessor sogar nur 45 Soliden Wehrgeld hatte, und also im ersten Falle im franklischen Rechte nicht dem ingenaus, sondern dem litus gleichge= stellt war, der schon nach dem falischen und ripuarischen Geset, wie hier im Capitular 100 Soliden hatte. Grimm, 398 und 272. Der Romer past auch hier gar nicht her, wo gang methodisch auch für die Franken die vier all= gemeinen Stände aller deutschen Bolfer: 1) landbesigende Bollburger, Franci, 2) blod Freigeborene und hintersassen, ingenui, 3) liti oder liberti, und 4) servi, nach ihrem Wehrgeld aufgezählt werden. Mach Savigny wäre ja der gemeine freie hinterfässige Colone mit 600 Soliden, so hoch also wie der Vollbürger und der königliche Antrustione (f. L. Ripuar 11.) gebüßt worden! Das Uebersehen des Unterschieds des blos freigebornen und hintersässigen güterlosen ingenuus von dem Vollbürger leitete auch hier Savigny irre. Dieser Unterschied beseitigt auch sein Bedenken, "daß, da ja nach c. 8. der Wargengus, d. h. der gewährte Fremdling aus anderen deutschen Bolfestammen, so wie ber Francus (und zwar ebenfalle, ohne bağ it:

ben Namen: Franci, ingenui, liti und servi. Diesen vier frankischen Ständen werden dann die ehenfalls vier Stände der Sachsen, welche die Lex Saxon. 1. 2. 17, und auch Abam von Bremen (I, 5.) mit Nithart (II, 4.) aufzählen, gegenüber und in Wehrgeld völzlig gleich gestellt. Nur übergeht das Capitul. 797, 3. den jedoch in der Lex Saxon. 2 neben dem litus erwähnten servus, dessen Wehrgeld schon früher bei Franken und Sachsen gleichstand (vrgl. L. Saxon. 11, 4. L. Ripuar. 28.), und Nithart fast die beiden unfreien Stände un=

ter Einem Namen zusammen.

Much hat Tacitus (26 u. 44) biefe vier, und nur vier Stanbe. Ebenfo wurden in den übrigen Bolksgesetzen, namentlich ben alam ann i= fchen (68. 79. und addit. 22. 27. u. 39), den burgundischen (2 u. 10), ben friesischen (1 u. 4), ben anglischen und thu= ringischen (1 u. 9) in ben Behrgeldsbestimmungen biefelben vier Unterabtheilungen anerkannt. Die Gefete und Schriftsteller aber bezeichnen zufällig bie erfte Classe, bie ausbrudlich bem gemeinen, freien frankischen Landeigenthumer gang gleich geftellte Claffe, bie alamannischen und burgundischen Gesetze auch einmal die 2te und 3te Classe, mit einer etwas verschiedenen Benennung. Das alamanni= fche Gefetz wählt 1) für den Bollburger den paffenden Musdruck primus Alamannus, einmal aber auch den barbarischen meliorissimus, während es 2) den hinterfässigen Freien (den mediocris ber lex Burgund.) medianus, 3) ben Freigelassenen (bie minor persona ber Burgunder und den litus der Franken) minosledus und 4) so, wie das burgundische Geset, den Leibeigenen servus nennt. Undere Gesete be= nennen die erfte Claffe theils wie das anglische und wie Mithart mit dem beutschen Worte: Gutsbesiter, Abaling, theils, wie bie burgundischen, friesischen und fachfischen Gefete, einmal lateinisch sprechen, aber boch die weitläufigere, frankische Uebersetzung liberi, qui proprium possident, oder qui non super alterius terram resident, umgehen wollen, mit der Bezeichnung nobiliores ober auch Darin nun hoffte man einen Abelftand zu finden, und fo nobiles 25). ging die Verwirrung an. Man nahm nun zu den anerkannten und unbestreitbaren vier bisher geschilderten Standen einen fünf= ten an. Um aber dabei ben Widerspruch mit allen Quellen sich felbst zu beseitigen, stellte man meist jenen großen Sauptunterschieb zwischen ben land besitenben, burgerlichen Bollburgern und zwischen ben güterlosen Hintersassen möglichst in ben Schatten. freien landbesigenden Vollburger mußten nun aus all jenen Quellen und

25) Capitul. 797. 3. Item placuit omnibus Saxonibus, ut ubicunque Franci secundum legem solidos XII solvere debent, ibi nobiliores Saxones solidos XII in a sur i Walini IV.

nes solidos XII, ingenui V, liti IV componant.

---

gend an Abelsunterschied gebacht wird) 600 Goliden Wehrgeld ers halte, der franklische ingenuus doch nicht blos 200 erhalten könne." Er kann es, denn er wird als hintersässig vorausgesest, jener Fremdling aber nicht.

286

aus der Geschichte eigentlich wegfallen. Man hatte ja ihre Rolle und ihre Rechte, und die Stellen, die von ihnen redeten, dem erdichteten Abel zugewiesen. Und hatte man sie nur lieber ganz todt gemacht! Aber man ließ ihnen als fünftem Stande, da wo es nur viere gab, einige Trümmer ihrer rechtlichen Eristenz übrig. Und so wurde dieser Stand und der angebliche Abel zum gespenstischen Zerrbilde, das alle gesunde Anschauung und Harmonie der Geschichte zerstört.

Das Verhaltniß bieses angeblichen Abels und ber Freien schilbern nun Eichhorn, Grimm und Savigny folgendermaßen.

Die Berfassung ber alten beutschen Bolker erklaren sie vollig übereinstimmend mit allen Quellen (nach Eichhorns Worten): "ftreng auf die Freiheit einer herrschenden Bolksgemeinde gegründet, und beren Versammlung als den Mittelpunkt aller offents Ihr gehören an die Gesetzebung, die richterliche Ges lichen Geschäfte. walt, die Wahl ber Beamten (ber Grafen, Herzoge, Konige). Nur die Genoffenschaft in biefer Bolksgemeinde, welche eine wech selfeitige Gefammtburgschaft bilbete, machte frei und rechtefahig."-"In ben beutschen Verfassungen, in den Volksverfammlungen und Gerichten herrschen (nach Savigny's Ausbruck) die Freein allein, und die hochste Gewalt ist in den Sanden der Gemeine aller Freien, welche Tacitus Plebs nennt." Und alle diese bürgerlichen Freien versammeln sich stets bewaffnet, und führen die Mas tionalkriege mit ihren zahlreichen Landwehrheeren. Diefe freiheitsliebenden, tapferen; bemokratischen Manner, welche auch bei Privatverletzungen bas Recht der Blutrache und Privatfehde haben und ausüben, die kein Gefet kennen, als das felbstgebilligte, keine Steuer, als freie Gabe, welche als freie Herren ihres vollfreien Landeigenthums, und als selbstständige Familienvater ihre Familien regieren, über ihre Leibeigenen unbeschränkt herrschen, bezeichnen sich officiell, und werden bezeichnet in allen Gesetzen und Urfunden mit hohen Ehrennamen, als "freie Gutsbefiger", als die "freien, die guten, die tobenswerthen Danner", als die "Befferen des Landes", als die "Ehrwürdigen", als die zu "Recht u. Freiheit verbürgten", ja nach Savigny's und J. Mosers Worterklarungen, als die "Ausgezeichneten, bie Herrlichen, die Chrenmanner, die ricos hombres und Notabeln, cives optimo jure", ober als "liberi, qui proprium possident, boni homines, laudabiles homines, idonei, venerabiles, meliores homines, meliores Friborgi, Arimanni, Germani, Rachinburgi."

Zu diesen von Savigny urkundlich und unbestreitbar nachges wiesenen Ehrennamen aller bürgerlichen Freien (wohlzumerken jest doch nur der freien landbesitzenden Bollbürger und Wehrmanner, welche auch nur die obigen Verfassungsrechte haben, und welchen das güterlose Volk oft als plebs, als pauperes, tenuiores, viles gegenüber stehen), fügt Grimm noch die der Schildbürtigen, der Biedermanner, der Verbürgten (ingenuus atque securus) und den der Alten

ober Alteren, indem schon der Name der Freien in der Ebda "Karl" zugleich einen Mann und zugleich einen Alten bezeichne 26).

26) Die Ehrentitel Acltere und auch Weise kommen allerdings öfter vor, z. B. schon im Namen der angelfachfischen Bolkeversammlung, die ent= schieden so wie auch die standinavischen, die Bersammlung aller freien Boll= bürger war und Witena : Gemote, d. h. nach Beda (3, 5) conventus seniorum, wörtlich aber Verein ber Weisen hieß. Sapientes und senio-res brauchen die Capitularien für alle Bollbürger, Cap. III, 813, 42 und Baluz II, 338. Diese Mamen passen vorzüglich auch für selbstifandige Familienväter und Derren ihrer Börigen, in welcher Beziehung auch jene erste Stelle den Ausdruck sonior für die Freien gebraucht und Witterhind ad a. 942 läßt in einem universalis populi conventus den König neben den besonders bezeichneten Vornehmen das übrige Bolk senes populi nennen. hiermit hangen denn auch die nicht eine bessere Geburt, jedenfalls nicht eine adelige Geburt bezeichnenden Ehrentitel majores, majores natu zusammen (Greg. Tur. VI, 31. 33. 35. VII, 19. 33. VIII, 33), vb= gleich diese wie andere Pradicate sehr begreiflich auch für Beamten und Ge= folgevorsteher vorkommen konnen, so wie ja z. B. auch ter allgemeine Ehren= name freie Bollburger, boni homines, für tonigliche Sentgrafen und andere 3mei Benennungen aller freien landbes Beamten, Cap. II, 809, 15. figenden Bollbürger aber, nämlich 1) nobiles und 2) Adelingen übergeht man gewöhnlich, obgleich fie so absolut gleich bedeutend mit jenen übrigen Benennungen, und so völlig angemessen der Natur der Sache oder dem Wesen jenes Vollbürgerthums find, daß es unbegreislich ware, wenn sie nicht, und nicht so oft für sie vorkämen, als es wirklich der Fall ist. 1) Nobilis oder noscibilis, was sprachrichtig bekanntlich alles irgend Angeschene, nicht aber eine Abelskafte bezeichnet, konnte natürlich, im Gegensag aller unfreigebornen und aller güterlosen hintersassen, der freigeborne Landbesiger, konnten die quam plurimi in mallo publico adstantes vener abiles Rachimburgi (Marculf. Append. 6. 22. 33.) eben so gut heißen, als sie den Titel venerabiles und alle andern obigen Chrenpradicate erhielten; ja, als felbst Schufter und Schneider in unsern freien Städten, wenn fie Bollburger ober Mitregenten waren, durch die Titel "ehrfame" und "wohlehrfame" bezeichnet wur= ben. Und fie heißen wirklich, und namentlich ebenfalls häufig als Gerichtegenof= sen, nobiles 3. B. Capit. ex L. Langob. II, 52, 24, bei Balug II, 338, wo gefordert wird, daß bei der Schöffenwahl aus den Bürgern darauf gesehen werde, daß sie nobiles sapientes, et deum timentes seien, und nicht, was den scharfen Gegensaß bildet, viles personae und minus idon cae. Bergl. auch Cap. V. 260. Go erzählt Udam von Bremen I, 5 vom fächfischen Wolfestamm, er habe providissimam curam generis ac nobilitatis suae gehabt. So nennt Paul. Diaconus V, 56 alle Langobarden nobiles, so nennen die Se = mnonen bei Zacitus 39 sich selbst vetustissimos, nobilissimosque Suevorum, so Otto Frisingens. IV, 32 die falischen Franken nobilissimi, und diese selbst in der Borrede jum falisch en Geset ihren gan= jen Stamm: gens Francorum inclyta auctore Deo condita, fortis in armis, firma pacis foedere, corpore nobilis, forma egregia u. s. w. So nennt cine Urfunde bei Schannat. Cod. hist. Fuldens. p. 71 omnes, quicunque in regione Grapfeld aliquid proprium habent, no biles; so eine Urfunde von Colln von 1171 alle am Bolksgericht theilnehmenden freisässigen Einwohner des Landes nobiles terrae (Süllmann. Wesch. der Stände S. 648), so wie andere Urfunden geradezu die Identität des Begriffs nobiles und liberi aussprechen (s. unten Note 30). Und noch Karl IV. sprach im öffentlichen Gericht von der nobilitas nativitatis liberae (Kindlinger Samml, merkwürd.

Mit dieser so eben geschilberten Verfassung nun, mit folcher herrschen den oder souverainen Volksgemeinde, solcher freien Manner

Mach richten 101). Die gang bemofratischen freien Friesen nannten sich die "edlen freien Friesen" und "nobiles " und fagen in ihren Gesegen, daß ein Freigelaffener durch die volle Freiheit edel würde. Wiarda im Mfegabuch G. 57 und Mittermaier deutsch. Privatr. f. 49. Note 10-14. Undere Beweise weiter unten! Aber 2) auch Mbalingen, Gbe= lingen ober Ethelingen werden die landbefigenden Bollburger, diefelben, welche Arimannen bei den Langobarden, Rachimburgen und liberi qui proprium possident bei ben Franken heißen, oftmals genannt, und zwar ganz natürlich und nothwendig, da in doppelter hinficht, nach Wort und Sache jener Name Abelingen nur denselben Begriff, wie jene anhern Mamen ausdrudt. Denn gang anerkannt hangt bas Wort Mbelingen zusammen mit od, odal, othal, fachfisch edel, b. h. das But. Co lebt auch bas Wort fort in Fesod, feodum oder feudum, b. h. bas Treugut, und (sei es nun durch Silbenversetzung oder durch Borfetzung der Solbe al) in Aleob, b. h. bem allgemeinen nationalen Gut der freien Manner, threm freien Wehrgut, welches wegen ber ungertrennlichen Berbindung bes nationalen Burgerrechts mit dem gandeigenthum, bei ben Saliern auch terra salica genannt wird, ebenso bei den Sachsen bas Bolksland (Folfland), bei den angelfachfischen Friburgen (d. h. ben gur Breis heit verburgten) auch bas Friborgum, und bei ben langobardischen Uris mannen oder Germanen (d. h. ben gur Wehr verbundeten oder Wehr= mannern) die Arimannie (Cavigny a. a. D.). Es lebt ferner fort im Doeling und Doelsbauern, b. h. im Damen der vollig burgerlichen, freies Gi= genthum befigenden Landbauern in Morwegen. Udeling bezeichnete alfo über= haupt, namentlich auch in Danemart und Morwegen, nur einen Gutebe= figer. G. Bachter, Gloffar. unter biefen Worten, und Schilter, Thesaur. III, 122 und 622. Inge Rothe, nord. Staatsverf. I. S. 37. Rosevinge, danische Rechtsgeschichte g. 40. Auch bei Snorri Sturluson (v. G. Schönniger, Ropenh. 1777.), Haraldssag. c. 6. 99. 105. Sago Hakon. God. c. 1. 99. 95 bezeichnet ftets odal nur das Allodialgut. In Diefem Ginne fagten die Friesen von Rarl bem Großen: "Er hat und Freiheit und Mdel (d. h. freies Gigenthum) gelaffen". Biarda, Afegabuch I, 9. und Etheling bezeichnete noch fpat bei den Friesen, die entschieden feinen Geburte= adel hatten, eben fo wie nobilis nur den freien Landbesiger (Biarda, a. a. D., S. 271. Hugo Grotius, histor. Belgica IV, p. 215. u. Mittermaier a. a. D. Much bie alten Unnalisten fennen Abel nur als freies Milodialgut (Rhegino, Annales Fuldens. und Loiselani a. 777). Der Grundbegriff von Adeling bliebe felbst bann unverandert, wenn man den Ramen des Guts felbst: adel, edel (wovon die Besiger Edelingen hießen), ale Erbgut übersegen, und mit einer angeblichen Bedeutung des Worts adal als Geschlecht in Berbindung bringen wollte. Much dann waren immer die Ebelingen nichts anderes, als bie Guts = ober Erbgutsbefiger, und zwar nicht etwa blos die großen, benn was ift für ein juriftifches Standesrecht groß? fondern alle. Und bie Beziehung darauf, daß das Gut als Erbgut in dem Geschlecht, und zwar entweder der Familie, ober auch gang wie die terra Salica ber falischen Franken der gens Des Wolfs angehört, wurde noch viel weniger auf einen Geburtsadelstand hindeu= ten als der Name Faramanen bei den Burgundern, ber auch nach Grimm S. 270 die Befchlechtemanner bedeutet, aber eben fo entschieden nur die gemei= nen freien Burgunder bezeichnet , L. Burg. T. 54. Savigny 176 , alfo nicht einen Geburtsadelftanb. Es bezeichnet wenigstens feinen andern, als ben ber

200

wird nun von Eichhorn, Grimm und Savigny unbedenklich vereinigt ein von den letzteren verschiedener, zahlreicher, allgemeiner Ge-

Freigebornen- im Gegensas der Unfreigebornen, oder auch ben ber Abstammung vom eignen reinen edlen Bolt, 3. B. von der gens inclyta et nobilis Francorum, oder von der nobilis gens der Sachsen, Langobarden: ein Abel freilich, auf bessen Reinheit die ganze beutsche Mation und alle germanischen Bolkestamme stolz und eifersuchtig waren (f. Tacitus 2 u. 4, und bie vorhin citirten Stellen, dann Procop. de bell. goth. 3, 2. und L. Wisig. III, 1, 1.). Durch ben Zusammenhang von Gut oder Ebel mit dem Volks = oder Familien=Geschlecht, welches Rechte darauf hatte, und durch bie Ubstammung aus ihm begründete, konnte später das uralte Wort Ubel (oder das Gut) zugleich auch an die Abstammung und die Berechtigung durch sie ers Die Berbindung der großen Borzuge bes Gutebesiges, und besons ders der Ehre des Vollburgerthums mit dem Gut und Gutsbesitzer aber bes gründete natürlich ebenfalls folgeweise für das Gut und den Gutsber figer, Erbgutsbesiger, den Begriff der Auszeichnung, nobilitas. Deshalb nun bezeichnen gerade denselben Stand der freien Bollburger, welchen die Franken liberi, qui proprium possident und Rachimburgen, die Langos barden und die Sueven Arimannen ober Alamannen und auch boni. homines nennen, die Angelsachsen aber als Friborgen und meliores ehr= ten, die Gesetze der Friesen, Sachsen, Angeln und Thüringer im Deutschen durch Cbelingen, im Lateinischen durch nobiliores oder nobiles und beswegen finden fich folche Stellen, welche gerabezu fagen "Arimani sen edhelingi," ebenso wie "liberi seunobiles." S. unten die Note 30. Auch der Sache nach ist hier die volleste Uebereinstimmung gang ebenso wie schon in ben Worten Edeling und liber, qui proprium possidet und nobilis und me-Jene drei Chrentitel: Rachimburgen, Friborgen, Arimane nen (oder Germannen und Alamannen), welche die ganze deutsche Nation und ihre einzelnen Bolksstämme neben ihren Abstammungenamen: Franken, Angelfach fen, Bangobarden, Gueven und Deutsche ebenso führen, wie die Römer den Titel Quiriten, die Schweizer den Namen Eid= genoffen, bezeichnen nämlich schon den Worten und anerkannt der Sache nach: die zu Recht, Freiheit oder Wehr verbürgten oder mannirten, d. h. vereinigten, also die Wehr = ober Gesammtbürg= schafts = oder Eid = Genossen. Dieses aber, was die Franken nach dem Obigen auch durch den Ehrentitel ihres nationalen Bundesnamens Franci ausdrückten, die Mamannen durch primi Alamanni, waren gerade nur die Gutebesiger, liberi, qui proprium possident, weil durch das Wehrgut geburgt wurde. Es ware also sicher unbegreiflich, wenn die Friesen, Sache fen, Ungeln, und Thüringer für diefe hochgeehrten Bollburger und zu ihrer Unterscheibung von den guterlosen Freigebornen und hintersaffen nicht ebenfalls besondere bürgerliche und Ehrennamen follten gehabt haben. Bei ihnen nun kommen zwar jene obigen nicht vor, wohl aber statt deren und nicht für einen besondern Adelstand, der nicht eriffirte, die Mamen Ude= lingen und Nobiles. Auch im Morden bei den Danen und Schwes den, wo der Chrenname des ersten oder Wollbürgerstandes Bon= den, d. h. die Bauenden oder Landbesiger war, wie noch heute dort die burgerlichen freien Landeigenthumer heißen, hatte bas Wort Ubel burchaus feine Beziehung auf einen adeligen Geschlechtevorzug. Diese fam, wie ber Abel felbst, erst spät aus Deutschland dahin (s. Tyge Rothe und Rose= winge a. d. a. D.), nachdem in Deutschland durche Faustrecht die volle Freiheit mit bevorzugtem Gutebesig, mit Stimmrecht auf Reichs = und Landtagen und mit der Kriegswürde für den größten Theil der Bürger ver= wenn war, und jest erst zum Vorzugerecht oder Abelsrecht weniger Staats = Berikon. I.

burtsabelftanb, melder als ein beutscher Urabel "am mahricheinlichs ften mit ben une beinahe gang unbefannten (!) religiofen Gin= richtungen gufammenhangt, und obgleich wir von priefterlicher Gewalt bes Abels wenig (eigentlich nichts) wiffen, both barum wenigftens (!) zugleich eine erbliche Prieftertafte mar, weil - fobalb ber (noch gu beweifende) Abel fure Chriftenthum gewonnen war, fein Wiberftand bagegen mehr ftattfand, und in ber Ebba eble Jungfrauen bie Runen lehren (!)", ein Abelftanb, beffen Erifteng und ungeheure Privilegien, mit jener fouverainen, bemaffneten Freiheit und Burbe aller Burger, wie mit allen hiftorifden Radrichten in gleich fdreienbem Biberfpruche fteben. Diefen abelig Geborenen muffen 1) jene ftolgen, wehrhaften, freien Republifaner , welche biefelbe Lebensbefchaftigung treiben , ,aus beren Benoffenfchaft und wechfelfeitiger Gefammtverburgung alle Rechtsfahigkeit, alles Recht und alle Freiheit, namentlich auch alles Bebrgelb und icon ber Dame beffelben (Gullmann G. 16) ftams men", eben in einem brei = ja angeblich nach fachfischem Gefet feche= fachen Behrgelb, brei und feche boppelte Ehre, brei und fechefachen perfonlichen Berth und rechtlichen Odus fur ihr Leben, man weiß nicht ob unterthanig felbft becretiren, ober von wem? becretiren laffen, und in ihren Boltsgerichten jebesmal felbit zubilligen. Ja, nach= bem fo bas gefehliche bobere Wehrgelb auf ben Mbel übertragen ift, follen jest noch unbegreiflicher jene mitregierenben ganbeigenthumer, bie eigents lichen Glieber ber mechfelfeitigen Gefammtburgfchaft, bie alles BBebr= gelb begrunbet, fur fich felbft fein boberes Bebrgelb beftimmt haben, gis fur ihre eignen guterlofen Sinterfaffen und freien Rnechte! Gin folches Behrgelb, welches, ba felbft ber Mord blos mit Behrgelb gebust murbe, ben Schut und Werth bes Lebens bestimmt, follen biefe freien Bollburger beftimmen in benfelben Boltsverfammlungen, "wo fie allein berrichen," fo baf (mie Gavigny bingufett) "bier auch bie Eblen nur als Freie in Betracht tommen!" Much 2) auf bie burgerlichen und 3) bie Rriegsamter; 4) auf bie Richter : wie 5) auf bie Prieftellen; 6) auf bie Sofamter, und 7) auf bas Prafibiren aller biefer fouverainen Bolleverfammlungen hatten bie abelig Gebornen bas ausschliefliche Privileg. Gie hatten nach Grimm (trot jener allein herrschenben Boltsgemeinbe aller Freien) Priefter =, Richter = und Bollziehunge-Gewalt. Die souverainen freien Manner, fpater bie Konige, burfen nur Abelige mablen und anstellen. Dur ber Abel hatte 8) bas Recht in einer Art erfter Rammer alle Nationalangelegenheiten vorzuberathen, ja feit ber frantifchen Monarchie batte er fogar 9) allein Reicheftanbichaft

Familien wurde, bie nun, eben weil Freiheit ber einzige beute foe Urabel und Ein Begriff mit dem felben war, nicht etwa blob Wamm nobiles und Abeligen, sohen auch die übrigen Namen der Freien, ingenui, libert, ilbert domiti u. f. w. fich zueigneten, namentlich auch das Wert Baron, welche anerkannt fricher Genfalls nur ben freien Mann bezeichnete (Erimm S. 282), ja felbs bie Sitel, bie Annen und Mehrmaner ober milites und gute Wanner.

20tel 291

Stimmrecht über bie gemeinschaftlichen Ungelegenheiten , und felbft unter ben Bafallen ber Ronige burften nur bie mitftimmen, bie abeligen Blutes waren (!) und bie Abeligen hatten 10) auch privilegirten Ge richtsfland. Alle Uebrigen, jene fouverainen freien Danner aber, bie uns gerabe jest erft unfere Quellen mit jenen Strennamen und Rreb beiterechten fennen lehren, maren gwar allerbinge noch auf bem nationa len Reichstag, Campus Martius, verfammelt und gwar mit ben Baffen in ben Sanden ; von bier aus jogen ja nach beendigten Berathungen bie nationalbeere gewohnlich in bie beschloffenen Rriege. Aber fie vergaben fo feig und niebertrachtig ihre alten beiligen Nationalrechte, bag fie nur ericbienen, um por bem Abel bie Revue zu paffiren, in aller Unterthanigkeit feine Befchluffe in Empfang ju nehmen, und, mochten fie gefallen ober nicht, fculbigermagen Blut und Bermogen fur beren Bermirklichung bingugeben. Ja fcon in ber fruberen Beit follen bie Abeligen noch andere ungeheuere Privilegien gehabt haben. Rur Abelige burften 11) in jener Beit, mo Jahrhunderte lang, fo wie fcon Cafar (Bell. gall. VI, 23) ergablt, nach Belieben muthige Junglinge und Danner auf eigne Sand Ueberfalle und Beuteguge gegen Rachbarvoller, namentlich am Rhein und ber Donau gegen bie Romer, unternahmen, in einer Beit, wo alle Freien meift von Rrieg und Jago lebten, und wo noch anerkannt Blutrache und Fehberecht fur alle Freien galten und fie bebrobten - nur 2 belige burften jest fich an bie Gpipe muthiger Rampfgenoffen ftellen ober friegerische Privatgefolge haben; nur fie burften 12) gur Unführung biefer reinen Drivatvereine frei gewählt werben. Dur fie hatten ferner 13) bas Recht, Unfreie einer gemiffen Gattung, Sorige ju balten; nur fie befagen 14) Schutrechte über ibre Unfreien, Die Rechte ber Befchubung und Bertretung berfelben ober ibrer Gutehinterfaffen, nur fie 15) Gute = 3mmunitat und unabhangige Bermaltung ihrer Guter, nach Grimm auch 16) Gutegerichtebar= feit und 17) großeren Gutebefis und 18) mehr Leibeigene (wie großen, wie viele, und burch welche Rechtenothwenbigfeit?).

Gegen biese ungeinteliche Toelstheseie mussen wissen illerat und unschäblich genannt werben. Dem biehe wernehrten entweben unt so, wie die Pütterische, etwas die striftlichen Geschiechter der alten Zeit, ober machten die Jergoge und Geasen in Indicationen vor der Zeit erdich, ließen aber dod dem Etand der Freien siene Klochte und zeschichtlichen Berchlitzussen der Geschieden Widderungerichten Unterschaften. Zum Beweis von solchen Widderpflichen mit der Nature der Sache, wie mit den Zuellen können nun selbs die sieden Männern vielsache Widerpfliche mit sied, zulellen können nun selbs die sieden Männern vielsache Widerpfliche mit sied, sieden Anderen und Spootbesten der Dichtungen nicht febien. So die sieden angedeutern, und die Behappung, daß der Abet "given verstänische Zuseschunun, aber (troß aller jener Worrechte) kin Uebergewicht in der Werfalium geschie, jo bier in der Moltsgesichen wie Gesicht nur als frei in Betracht kam und keine Worzage genoß." So serner Grimm Getiktung, es lasse filt, sied, "freitlich die Frage über einen vom Ferien unterschiederen Abe bei allen deutsche absterschunnen einen vom Ferien unterschiederen Abe bei allen deutsche Bederflämme

10 1

(es loffe fich biefes, überall, mo es ift, fo fcharf bervortretenbe, biefes pollends bier mit fo icharfem Borrecht ausgestattete Institut) nicht Scharf (1) beantworten und bestimmen." Gein Araument fur Die Beias hung "ba mo es Konige und Priefter gab," muffe ber 2lbel "bochft mahricheinlich merben; Die Mahl und (1) Erblichfeit bes Ronias. bie Ratur jeber (!) priefterlichen Einrichtung bringt es fo mit fich (!); überall beigen baber bie Priefter bie Ungesehenen und Melteften " ift freilich offenbar nicht icharf, vielmehr unbeareiflich ichmach fur eine folde Sache, fur fo große Behauptungen. Gine erbliche Ronigs familie ift tein Abelitand. Doch weniger find es nothwendig bie Driefter, & B. nicht bie driftlichen, welche in unfern Duellen ebenfalls frets ale Bornehme, ale Ungefebene und Meltefte bezeichnet merben 27). febr oft aber bekanntlich aus bem Stanbe ber Leibeigenen maren 28) Much muß Grimm in mehrfachem Biberfpruch mit fich felbft und mit ber priesterlichen Abelskaste (S. 226, 267, 269, 273, 275, 277.) einen bestimm ten Abelitand und fefte Rechte beffelben felbit wieber geritoren, und bekennen. "baß - biefes find feine Borte - ber Abel überhaupt angefeben merben muffe nicht ale ein urfprunglich von bem Stanbe ber Kreien verschiebenes. pielmehr ale aus ihm burd bie nabere Begiebung auf bie Mirbe bes Berrichers und Ronias (!) hervorgegangenes, bas alfo feiner Ratur nach (!) eine unbeftimmtere Bilbung (!), ale jener bat." In ben Gottingifden Angeigen 1832 G. 1934 fagt er: "ber Ur fprung bes Abels banat gemiffermaßen (!) mit bem Ronig aufammen, unter beffen Schus, in beffen Dienft (!) er fich entwickeln Fonnte." Er findet baber felbst eine Entstehung eines Abels bei ben freiheiteliebenden Gachfen ohne Ronigthum und bet ben faft noch mehr bemofratifchen Triefen fcmer begreiflich, beruhigt fich aber gegen bie grundlichen Forfchungen von Schraber und Biarba, welche bie Richteriftens beffelben nachwiesen, Schraber namentlich bie Richt= eriftene eines fachufchen Abels por bem amolften Jahrhundert, mit einer Bemertung, welche iener obigen Sallerifden Begriffebermir= rung angehort. Er fagt: "Benn ber friefifche und fachfifche Abel barum fein eigentlicher Abel fein foll, weil er vielleicht noch fein erb= licher war, fo tann ihm biefes nicht bie Eigenschaft eines wirtlich en Standes entziehen, ba g. B. bie Beiftlichkeit von jeber, obichon auch ihr Grblichfeit abgebt, als ein folder angeseben wird." Ja, nur nicht als Abel. Und mas foll benn vollends jener nichterbliche friefische und fachfifche Abel fur ein Stand gemefen fein? Die alten Friefen und Sachien hatten ja boch feinen Berbienftorben und lebenstanglichen Berbienftabel? Grimm felbft aber verfchmaht boch wohl die vollig uns biftorifche und juriftifch und logifch vertehrte Mushulfe mancher Reus eren, "ber gang unbestimmte Begriff eines großeren blos factifchen Butsbefiges" babe ben ausschließlichen namen Cheling und nobilis be-

<sup>27)</sup> Hinemar de ord. sacr. pal. c. 29 aqq. 28) L. Ripnar. Tit. 35, 5-10. Thegan. vit. Ludov. c. 9. Capit. Franc. J. 82, Ven. Fort. J. 4. VIII, 16. X, 22.

grunbet, und so scharf bestimmte juristische Stanbesverschiebenheiten als das drei und sechsfache Wehrgeld u. f. w.! Grimm aber fügt noch hinzu, "er halte es nicht für unmöglich (!), baf über bas zwolfte und eilfte Jahrhundert hinaus Beweise eines durch Geburt fortge= pflanzten Abels beigebracht werden konnten (bis dahin aber eristirt ein Adel gut historisch doch wohl nicht?), so gern er auch zugebe, das ba= mals und früher der Unterschied zwischen Edlen und Freien im gewöhn= lichen Leben unmerklich er war." Dabei nun aber werden bennoch in immer neuem Widerfpruch diesem unbestimmten, nicht fcarf bestimmbaren, unmerklichen Abel jene ungeheuren, hochst bestimmten Vorrechte beigelegt. Der Dichtung von der Priesterkaste als Ents stehung und Natur bes deutschen Abels widerspricht bas bisher Angeführte ebenfalls hinlanglich, eben so wie das, daß wir von einem solchen Berhaltniß nicht blos nichts, sondern nach allen Nachrichten bas Ge= gentheil wissen. Cafar, welcher im fechsten Buche seines gallischen Krieges (11-29) bei feinem zweiten Rheinübergang uns statt ber mangelnden Siege die Lebensverhaltnisse der Gallier und ber Ger= manen beschreibt, berichtet zuerst, daß bei ben Galliern ein kaftenmaßiger Priesterstand und ein Abelstand, Druiden und Equites eristirt hatten, daß sie aber auch alles und die gemeinen Freien, das von aller Berathung ganzlich ausgeschlossene Volk nichts gewesen seien, bag bas Bolk, wie natürlich, bei solchen Standesverhaltniffen in absoluter Knechtschaft schmachtete. Er eröffnet alsbann seine Beschreibung ber Germanen mit der Hervorhebung bes ganglichen Gegensapes (Germani multum ab hac consuetudine differunt), und sagt ausdrucklich, daß sie keine Priesterkaste hatten und nicht besonders priesterlich waren (neque Druides habent neque sacrificiis student). Huch stellen alle Nachrich= ten, namentlich auch die bes Tacitus, die Beamten und Fürsten als nicht priesterlich, und die Priester als eine besondere Classe von Na= tionalbeamten dar, welche wie die andern gewählt oder ernannt werden 29). Ware an Eichhorns Dichtung von der Einführung des Christenthums durch eine altdeutsche adelige Priesterkaste (!) das Geringste mahr, so hatte naturlich dieselbe sich ben Besit ber neuen priesterlichen Stellen gesichert, nicht einer Menge ehemals Leibeignen ihn überlassen. Doch Grimm widerspricht felbst jener Unsicht auch burch seine Ableitung der Entstehung bes Abels aus dem Stand ber Freien, und zwar aus seinem Dien st= verhältniß zu dem Konig. Freilich wird auch wieder gerade umge= kehrt nicht die Entstehung, sondern der Untergang des Adels in diesem Dienstverhaltniß zu dem Konige gesucht, und dann aufs Neue sogar behauptet (Eichhorn beutsches Privatr. §. 49.), alle deutsche königliche Gewalt sei aus ben Rechten eines Dienstherrn über sein

- 15 xxx

<sup>29)</sup> Das isländische Landnamabok erzählt ausdrücklich, daß die Priester gewählt wurden. S. Dahlmann, Forschungen i, 470. Bei Jornandes ide red. Goth. c. 5.1 heißt es: fecitque sacerdotes. Vergl. auch Luden, deutsche Gesch. i. S. 268.

Dienstgefolge entstanden (!). Für jene Theorie von einem alten beutschen Abel ergab sich nämlich die (wie es scheinen mußte) tödtliche Verlegenz heit, daß seine Vertheidiger selbst einräumen mußten, in allen Sesehen, Urkunden und geschichtlichen Nachrichten gerade der beiden bedeutendsten germanischen Völker, von welchen wir am meisten wissen und zahllose Quellen besihen, in denen der Franken und Langobarden aus dem ersten Jahrtausend deutscher Geschichte, komme auch nicht einmal eine Erwähnung eines erblichen Adelstan des vor 30).

<sup>30)</sup> Bei ben Langobarden glaubte Gr. v. Savigny, nach einem Nachtrage in der Vorrede seines zweiten Bandes, zulett doch zwei Stellen für einen Adelstand gefunden zu haben. Aber welche sind es? Die erste, die bloße Ueberschrift einer Urkunde bei Liruti S. 48 vom Ende des dreizehnten Jahrhunderts, die ja also für einen alten sangobardischen Abel an sich nichts beweisen konnte, und in welcher die Rede ist von gewissen Leuten "Glemonenses vocati Arimanni seu Edelingi". Statt nun hier nach bem einzig möglichen richtigen Wortsinn zu übersegen, daß jene Leute Arimannen (freie Bollburger) ober Ebelingen hießen, baß beides zwei Namen für Eine Classe von Leuten seien (so wie wirklich nach anderen Urfunden, 3. B. nach einer aus dem 12. Jahrhundert bei Beheid, Orig. Guelf. III, 447 die "nobiles seu liberi", Gullmann, Gefch. ber Stände, G. 444) — fatt beffen lieft fr. v. Savigny und mit ihm Grimm völlig willfürlich bas sen wie et, macht aus ber Ginen Classe von Leuten mit zwei Namen (Glemonenses vocati) zwei verschiedene Classen, Arimannen und Adelingen, und somit aus einem starken Argument gegen den Adel, ein Argument für ihn, weil — weil das Worurtheil nun einmal einen Abel da haben will, wo er nicht ift. Die ans bere Stelle ift aus Paul Diaconus I, 21, wo biefer von einer Reihe von langobardischen Königen sagt, sie alle seien Adelingi, nach ans berer Lesart aber Lithingi gewesen, und dann fortfährt: so sei bei ben Lans gobarden Eine angesehene Familie (quaedam nobilis prosapia) genannt worden, aus welcher sie ihre Könige gewählt hätten. Allein hier ist ja nicht von einem Adelstand unter ben Burgern, sondern von bem Einen Königsgeschlecht, wie es auch die Franken hatten, die Rede. Auf ders selben Berwechselung ruht es auch, wenn Grimm, um bei den Baiern, in deren Gesegen und Urfunden fich ebenso, wie freilich überall, ein ganzlicher Mangel an Nachrichten von einem allgemeinen Abelstand findet, die einzigen angeblichen Spuren nachzuweisen, fich auf L. Bajuv. II, 20 beruft. Ster fagt aber schon die Ueberschrift des Titels (nämlich De Ducibus) und die des Ca= pitels (namlich de Ducum genealogia, ut duplum honorem accipiant et eorum compositione), daß da ebenfalls nicht von einem allgemeinen Abelstand im bairischen Wolke, sondern nur von der fürstlichen Familie die Rede ift. Die fünf 3weige dieser fürstlichen Familie werden nun namentlich aufge= sahlt, und ihnen ihr duplex honor bestimmt. Und was foll man ferner fagen, wenn Grimm als ben zweiten Beweis für einen allgemeinen bateris schen Abelstand ans einer andern Gesetstelle (II, 3.) die Bestimmung ans führt, daß bei einem Aufruhr gegen den Fürsten bas niedere Bolf (minor populus), welches den Verschworenen und Urhebern nachfolge, im Gegensat gegen diejenigen, welche consilium habuerunt mit dem Urheber, geringer bestraft werden folle! Hier follen nämlich in jenem Gegensatz vom geringeren Bolf, b. h. in den Urhebern und Berschwörern, abfolut Udelige verstedt fein. Sat benn aber ber Abel etwa auch bas ausschließliche Privileg zu Aufruhr und Berschwörung?

Ueber biefe verzweifelte Rlippe ber Abeletheorie fuhrt nun leicht und fchnell bie tubnfte aller Dichtungen binweg. Jener hochbevorrechtete altbeutiche priefterliche Urabel - ber erbliche Abelftand, welcher fonft überalt fich und fein Borrecht und feine hiftorifche Geftalt und Erinnes rung fo gah und hartnadig behauptet, foll bier ploglich mit ber frantis fchen Eroberung von Gallien fich und feine Abelswurde bis gur gange lichen Beraeffenheit aufgegeben und verloren baben, indem alle Abeligen. beguterte wie guterlofe, alle fleinen und großen abeligen Gute: befiger ohne Muenahme in ben Stand ber toniglichen Dienftleute ein= getreten feien und fich mit biefen vermifcht batten. Mile unfere Quellen aber enthalten feinen Sauch von ber munberbaren Sifforie. Much werben alle tonigliche Dienftleute und Getreuen, wie man aners fennt, nicht blos mit Ramen belegt, welche wie bie Ramen Dinis fterialen, Leute, Leubes in ben alten Gefegen und Urfunden bie Unfreien bezeichnen 31) und befteben jum großen Theil aus urfprunglich Leibeigenen. Rein es maren fogar auch biefe perfonlichen Dienft leute, Ministerialen ber Ronige und Gurften (benn von bem gang anbern Berhaltnif eines Dienftes fur bas Reich, Hincmar 32, ift bier nicht bie Rede), es maren biefe Ministerialen, aus benen, wie langit anerkannt ift, gegen ein Jahrtaufend fpater ein großer Theil unferes niederen Abels bervorging 32) und welche freilich auch fcon frube, als Sofdiener, oft einflugreich murben, Lohnguter bekamen, auch von niedrigen fnechtifchen Diensten befreit wurden, bennoch im Berbaltnif ju ihrem Beren in einem Buftand ber Unfreiheit. Diefer Buftand war ihnen, wie Gulls mann (a. a. D.) noch von ber fpateren Beit, aber gang übereinstimmenb mit bem Buftanb ber toniglichen Dienftleute nach Gregor von Toure, fich ausbrudt, "eigen mit feinen graufamen, bie menichliche Ratur entehrenden Berhaltniffen. Manche find auch aus bem Stanbe ber geringeren Sinterfaffen genommen worben. 2018 Bubehorungen ber Buter angeseben, murben fie von ber Grundberrichaft nach Billfur bebanbelt, ale Beifeln ausgeliefert, vertauscht, verschenkt (fruber nach Gregor pon Tours bei Berbeirathungen meropingifder Kurftentoch= ter biefen gur Musfteuer mitgegeben). Gie burften fich nicht ohne Erlaubs nig verheirathen, und ber Regel nach nur mit anbern Dienftleuten beffelben Beren; bie Rinber folgten ber argeren Sant, und murben bei Berbeirathung mit einer fremben Ministerialin, beren Dienftherrichaft ausgeliefert ober getheilt. Much Befthaupt, und alle bie Leibeigenfchaftes rechte, wie bei ben Leibeigenen, fanben ftatt." Bollenbs war ben feutberen Beiten ber frantifchen Monarchie eine icharfe Absonberung ber verschiebenen Arten ber Getreuen und Dienftleute, Unfreien und Borigen,

<sup>31)</sup> Sichhorn, f. 47. 193. Greg. Tar. IV, 47. V, 49. Bergl. L. 82llc. 37, 7.

32) Struben Debenft. IV, 358. 362. Sunb bairiffer Stamms bam i, 278. 304. II, 223. 238. Saltmann Gefch. ber Stanbe S. 309 f.

und eine Musbilbung eines blos friegerifden Bafallenftanbes fremb (Gid born 6. 193). Much geht ja jene Behauptung felbft babin, Die Abelis gen feien wie alle Untruftionen jugleich Sofbienftleute geworben. Das namentlich auch viele Leibeigene ober Unfreie Rriegemannen wurben, ges ben Eichhorn 6. 193 und Grimm 268. 269 ebenfalls felbft gu. Und gang allgemein bestimmt bie Decretio Chlotarii v. 595, c. 8. bag bie Untruftionen nur bie Salfte ibres Behrgelbes, bie anbere alfo, wie bei Unfreien, ihre Schubberren erhalten follen, fo bag fie mithin, ba bas gange Behrgelb auch fpater nur 600 Goliben betrug (L. Salie. 44, 4) bas ber freien Lanbeigenthumer aber ebenfalls 600 (Cap. III, 813, 2 u. 8) nur halb foviel als biefe erhielten. Freilich konnten felbft aus ber Leibeigenschaft hervorgegangene Untruftionen von ihren Berren fos gar bie Grafenwurbe erhalten. Go ergablt Gregor von Tours 33) ale Mugenzeuge von einem toniglichen Leibeignen , ber anfanglich Ruchenjunge war, und weil er megen blober Mugen ben Rauch nicht vertragen Fonnte, in bie Bacterei geftedt murbe. Da er aber zwei bis breimal bavon lief und bie erhaltenen Buchtigungen nicht fruchteten, schnitt man ihm ein Dhr ab. Durch Furfprache ber Ronigin murbe er bennoch fpater querft Stallenecht, bann gulett Graf von Tours. Beil bergleichen aber haufiger vortam, fo wird fur bie unfrei ober von Freigelaffenen geborenen Grafen fogar in ben Befegen ein geringeres Wehrgelb festgestellt, als fur bie Freigebornen 34). Much mochten wohl guterlofe Freie ofter in Diefem Stande Berforgung fuchen. Dennoch aber bewahrten im Allgemeinen bie burg erlichen Freien ihre Ehre und bie Burbe ihrer Freiheit fo fehr, bag bie Gefege ausbrudlich fefts fegen mußten, bag bas Wehrgelb felbit eines Grafen aus bem Stanbe jener Dienstleute nur bie Balfte fo groß fein folle, als wenn er ein Freier, ingenuus mar. Der I bel bagegen foll fich ganglich mit biefem Gefinde vermifcht haben, ohne bag auch nur irgendwo eine Gpur vorhanden mare, bag auch er fich feinen Geburteunterschied und Borug. feine Ehre vor bem Freien und vor bem unfreigeborenen Mitbienstmann bemahrt hatte. Ja er mußte auch feine gangen Allobialguter bem Ronig gefchenet haben, ba ja alle Lohn = und Lehn : Guter ber Bafallen und Dienstleute bekanntlich erft im eilften Jahrhundert, feit Conrad bem Salier juriftifch erblich werben. "Er brachte", wie Cavigny fich ausbrudt, "feine Chre bem Ronige jum Opfer, hatte als nationalftand aufgehort und lebte in ben foniglichen Untruftionen fort." "Gur ihre geleifteten Dienfte empfingen," fo fagt Grimm, "bie Untruftionen Gefchente an

<sup>83)</sup> Histor. Francor. V, 49. Bergl. auch IV, 47.

Geld, Naturalien, Grundstücken. Daburch wurde die dem nicht dienenden Freien unbekannte Abhängigkeit vergütet, welche Abhängigkeit auch in ben fnechtisch en Ramen erscheint, die fich ber Eble theils gerabe= zu gefallen ließ u. f. w." In der That, ein edler, ein wurdiger, ein priesterlicher Abel! Eben so zahm und unterthänig, eben so würdig wie iene angeblich ehr = und rechtvergessenen Freien auf dem Neichstage! Und welche sonderbare Theorie, die den glanzenosten Abelstand mit zahllosen Vorrechten durch das erst entstehen läßt, durch das Dienstver= haltniß namlich, worin er boch zugleich, vermischt mit leibeigenem und an= berem unabelig geborenen Hofgesinde, felbst bis zum Vergessen seines Namens und seiner Erinnerung verschwunden sein foll. ganzliche Berschwinden soll noch bazu gleich mit dem Eintritt in bas Dienstgefolge vollendet sein. Denn schon die Nachrichten und Gesetze vom Anfang der frankischen Monarchie, namentlich auch Gregor von Tours, der boch bei keinem gallischen Adeligen des Adels unerwähnt laßt (f. z. B. Vita patr. c. 9), wissen nichts mehr von frankischen Adeligen. Aber die verschwundenen Abeligen kommen wieder zum Vor= schein! Denn als im späteren Faustrecht durch Erblichmachung der irgend wie erworbenen Ministerialitäts = und Lehen = und Lohn=Güter und Alem= ter und durch die nach dem Obigen (f. die Note 22) leider zuweilen zusammengeraubten größeren Besitzungen für bie theils ursprünglich un= theils blos freien Besitzer allmälig erbliche Herrschaft Landeshoheit und Reichsstandschaft, und damit der hohe Abel entstand, ba ist es nach Eichhorn § 340 alle in jener verschwundene oder ver= Enechtete Uradel; es ist lediglich "die Abstammung von einem ur= alt abeligen Geschlecht, Grund und Wesen des reichsständischen Udels"; ein bloßes "außeres Kennzeichen" sind Reichsstandschaf= und Landeshoheit (!), wozu jener Urabel die ausschließliche Fat higkeit und Berechtigung giebt (!), indem "ber gefammte Abel burch die Veränderung der Verfassung die Landeshoheit erworben hatte" (so fern, wie eine Note bemerkt, nicht etwa durch Unglück, Recht und Abel verloren gingen). Daß selbst aus der späten karolingischen Periode nur ein Paar einzige Männer, nicht als Abelige, sondern sonst bekannt sind, durch welche einzelne unserer späteren hohen Abels= geschlechter historisch - bis in jene Zeiten ihre Abstammung verfolgen kon= nen, ist, wie unten klar werden wird; gegen so kuhne Dichtungen noch ber geringste Gegengrund. Worin aber besteht Eichhorns ganzer Beweis? Darin, daß ein bei Scheid citirtes Fragment einer Urkunde aus der Mitte des zwolften, sage des zwolften, Jahr= hunderts folgende und nur folgende Worte enthalt: "Waltherus de Lommersheim, vir nobilis ac ex antiqua prosapia in utraque parentum linea liber (sage liber!!)." So wird durch solche Vorurtheile und bie zu ihrer Vertheibigung aufgestellten Behauptungen, wie z. B. bie, daß schon im frühen Mittelalter, schon vor dem Sachsenspiegel (1215) die Freien sogar im Volksgericht alle Schöffenbarkeit und Zeugniß= fabigkeit bem nieberen Ubel abgetreten hatten, Gichhorn S. 384, nicht

blos bie alte Geschichte, fondern auch die mittlere in Grund = und

Folgesagen umgestaltet.

Freilich widersprechen auch in Beziehung auf die frühere Zeit viele Stellen selbst positiv der ganzen unglaublichen Dichtung. So wird. B. noch aus Ludwig des Frommen Zeiten berichtet, daß noch damals selbst eine blos kriegerische Wasallenschaft gegen den König den freien Landbesitzern so wenig ehrenvoll schien, daß ein solcher, dessen Sohn dieselbe gegen den Kaiser übernommen hatte, vor Kummer über diese Kränkung der freien Würde seiner Familie in einem Kloster von

ber Welt sich lossagte 35).

Eine neue Dichtung und Unterscheibung muß auch hier helfen. Gichhorn f. 194, dem freilich Grimm nach dem Dbigen hier gar sehr widerspricht, unterscheibet: nicht das Dienstverhaltniß habe ben guten Ulten gekränkt, sondern das, daß der Kaiser zugleich ein ungeheures Lehngut von 4000 Mansus schenkte (!). Ja er dichtet nun sogar weiter fort, daß alle Abeligen, als des Königs Leute, ohne Lohn= und Lehn= guter gedient hatten (!), ja daß sie sich alle zum Gintritt in biesen Dienststand hatten zwingen laffen. Und dieses soll bewiesen werden gang allein burch Procop, welcher de bell. goth. I, 13 berichtet, "die Franken hatten die besiegten Burgunder genothigt, mit ihnen in den Krieg zu ziehen ;" aber von einem Abel und von einem Dienststand und von um sonst bienen und einem 3 mang des Adels durch seis nen eignen Konig fein Wort fagt (!). Lubewig ber Fromme felbst muß noch in feinen Capitularien (823, 4. 24) gegen die Geringschätzung seiner Getreuen eifern. Und so viele spatere Gesete suchen barüber ausdrücklich zu beruhigen, daß ber Eintritt in das Wasallenverhältniß nicht etwa bem Abel, nein der Freigeborenheit unschäblich sei. Und allbekannt ist es ja, daß vom eilften Jahrhundert an Hunderte von Dynasten ober Reichsfreiherren als große Guter= und Herrschaftsbesiger in der Reichsstandschaft sich befinden, die stolz, selbst bem Kaiser nicht zu bienen, sich mit dem Ehrennamen "Freie" Eine andere Stelle bei Marculf I, 18 berichtet, daß ein gewisser fidelis cum arimannia sua jest erst freiwillig in fonigliches Dienstverhaltniß als Antrustione eintritt, und deswegen vom Konig belobt und belohnt wird. Grimm beseitigt die Stelle mit der Erklärung, bas fei ein Bürgerlither gewesen, den der König, wie er geburft, geabelt (!) habe. Eich horn g. 47 bagegen, vergeffend, daß ja nach feiner Theorie alle Abeligen långst Dienstleute sein follen, macht ihn zu einem Abeligen, und versteht unter jener arimannia ein Privatdienstgefolge. Und nun wird ihm diese Stelle seine einzige Beweisführung für jenes unglaubliche Privileg des Abels, daß nur er, nie aber ein Bürgerlicher, ein solches Gefolge hatte haben und an bessen Spite stehen konnen, obgleich weder von Abel, noch von einem ausschließlichen Recht boch auch nur ein Wortchen zu sinden ift

<sup>35)</sup> Leibnitz scriptor rer. Brunswie. T. I. p. 782.

in ber ganzen Stelle, die vielmehr nach Grimms Auslegung ein poststiver Beweis gegen jenes unnatürliche Vorrecht ware, wenn es eines solschen noch bedürfte, so wie sie, nach Eichhorns eigner Auslegung, seine ganze Theorie von der frühzeitigen allgemeinen gezwungenen Verwands

lung aller Abeligen in konigliche Dienstleute ganzlich zerstort.

Nicht glücklicher aber sind alle übrigen Beweisführungen für bie erbichteten Abelsprivilegien. So giebt es feine Spur eines Bewei= fes jener Vorzugsrechte in Beziehung auf Besit, Schutz und Reprasentation von Unfreien und andern Gutshintersaffen, in Beziehung auf Im mu= nitat, unabhängigere Verwaltung und Gerichtsbarkeit ber Guter. war nach allen Gesetzen und nach späteren Urkunden von der frühesten Beit bis in bas spatere Mittelalter ein Recht des freien Grundeigenthu= mers und bes freien Grundeigenthums ober Alobiums, daß in der Re= gel, und wenigstens fofern, als nur von Forderungen und Vergehungen die Rebe war, die mit Geld abgemacht werden konnten, kein öffentlicher Beamter feine Gewalt auf bem Gute ausüben durfte, folange ber Grundeigenthumer fur bie Forberungen im Bolksgericht zu Recht zu fteben, und die hintersaffen zu reprafentiren ober nothigenfalls zu stellen Dieses nun ift (f. Gichhorn g. 86), neben ber 3 mmu= nitat von Abgaben und Lasten, bas uralte Recht ber Gutsimmu= nitat oder der libertas ab introitu judicis publici 36). Eine weitere Ausdehnung, und die wirkliche Patrimonialjurisdiction kann felbst für ben Abel in unserer Periode Eichhorn nicht finden. Es hatte zugleich, wie er §. 15 - 18, 86 felbst einraumt, jeder herr ein burch Staats= zwang ursprunglich nicht beschranktes Recht über feine Unfreien, die nur burch ihn, und feine Reprasentation gegen Dritte rechtsfahig mur = ben, also auch bas Recht, über ihre Handlungen zu richten und sie zu strafen, ober ihr eigenes Genoffengericht zu prafibiren. Um nun aber Privilegien für den Adel zu schaffen, muß man dichten, nur er habe bie Gutsimmunitat gehabt. Dazu muß man wieder einen nirgends vorhandenen Unterschied von Guts = und Saus-Immunitat erfinden, fodann aber gum Beweife des felbft erdichteten Privilegs, bag nur ber Abel und "fch werlich" (!) unter den Konigen ber Freie ein Schut= recht über seine Unfreien hatte, ihm abermals ohne eine Spur von Beweis das neue Privileg erdichten, daß nur der Aldel Unfreie einer gewiffen Art habe erwerben und besitzen durfen. Und ferner muß man dich= ten, daß der Freie, welcher fogar haften mußte fur Berletzungen feiner Leibeigenen (dieser propriae familiae fidejnssor L. Edgar 2, 6 und Edow. 27, Montag I. S. 14) nur wegen Bergehungen gegen ihn felbst, seinen Unfreien habe strafen durfen (!). Die angeblichen Beweisstellen in Beziehung auf die Immunitat, namentlich Marculf I, 3. 4. 14. 17. Baluz II, 181 find Rauf = und Schenkungsurkunden von

- n h

<sup>36)</sup> S. oben die Mote 23 und die Urkunden in Schultes Coburgischer Landesgeschichte S. 9. 93. 95.

Gutern an Rirchen und Bischofe. Diefe bekamen fonft gewöhnlich vom Konig die Guter nicht als freies Alobialeigenthum, fondern als Beneficien, so baf ber Konig Gutsherr blieb, also auch felbst die Immunitat behielt 37). In diesen Urkunden aber wird nun, fo wie jebesmal (f. Schultes a. a. D.), wenn man bas volle freie Eigen= thum von Gutern abtreten wollte, gerade zu ber besten Bezeich = nung, daß man nicht blos lehn sweise und mit Borbehalt ber Guts= herrschaft abtrete, ausbrucklich erwähnt, daß das Gut mit der gangen Immunitat abgetreten werde. Spater wurden bekanntlich, jedoch in diefer Periode auch nur noch fur Geiftliche (Gichhorn §. 172) bie allgemeinen Gutsimmunitatsrechte burch besondere Privilegien er= weitert, selbst unbedingt, und auch in Sachen bes Blutbannes bem offentlichen Nichter alle Einwirkung unterfagt, alle Klagen an bas Gericht in ber Immunitat felbst gewiesen, auch biefes Gericht ausgebehnt über freie benachbarte Eigenthumer, oft auch bas Usplrecht darunter begriffen. In Verbindung mit dem altdeutschen Grundsat des Selbstgesets und Selbstgerichts aller besonderen Bereine, bildete allerdings eine noch fpatere, allgemeine Ausdehnung der Immunität und ihrer Abschlies fung einerseits die Grundlage der Landeshoheit, andrerseits ber Patrimonialherrschaft und Gerichtsbarkeit. Allein von einem allgemeinen Recht eines Abels, und von einem Borrecht beffelben, und von einer Ausschließung ber burgerlichen freien Grundbesiger, vollends in unserer Periode, ift boch auch nicht bie als lerleifeste Spur zu finben.

Moel.

Gleich unerweislich ist bas abelige Privileg einer Vorberathung der allgemeinen Ungelegenheiten. Dieses Recht stand hochst naturlich und nach ben ausbrücklichen Zeugnissen bes Tacitus (11 u. 12) und bes grundlichen Berichts eines Augenzeugen farolingischer Reichstage bei Sinc= mar (de ordine sacr. palat. 29 sqq.) nicht einer Abelskaste, sondern ben gewählten geist = und weltlichen Nationalbeamten zu, namentlich den principes, qui iisdem conciliis eliguntur, ut jura per vicos et pagos reddant, wie Tacitus, und ben Episcopi, Abbates vel hujusmodi honorificentiores Clerici und ben Comites vel hujusmodi principes, Nur diesen Beamten, die nicht wohl von ihren wie Sincmar fagt. eigenen Untergebenen in ihren Sprengeln gerichtet werden konnten, nicht aber wie Eichhorn g. 196 abermals unrichtig fagt, einer Abelskafte giebt auch bas von ihm angeführte Capit, reg. Franc. III, 77 einen besondern Gerichtsstand. Eben so erdichtet ist ferner das Adelsvorrecht eines ausschließlichen Stimmrechts auf ben Reichstagen, vollends sogar ber abeligen Bafallen vor ben burgerlichen (!), feit ber frankischen Monarchie. Zwar hat Eichhorn burch einen Zusas in ber zweiten Musgabe f. 122 und 161 megen bes offenbaren Widerspruchs einiger Stel-

<sup>37)</sup> Bullmann, Befch. ber Stande G. 115.

len, wo Rarl ber Große in feinen Capitularien 88) allgemeinen Bolftconfens forbert, felbft jugegeben, ,, baf Befebe, burch welche etwas an ben Bollegefeben geanbert murbe, ober bie bas Boil in Cachen, mo ibm ber Ronig nicht gebieten tonnte, befolgen follte, von ben Bolfsgemeinben in ihren placitis bewilligt merben mußten. Dagegen berube es, fagt er, auf feinem biftorifden Grunbe, bag bas Bolf bei Ungelegenheiten, bie nicht ihrer Datur nach gunach ft bie eingelne Gemeinde felbft betrafen, befonders aber bei allgemeinen Reichs= angelegenheiten eine Stimme gehabt batte. Es ift immer nur (!) von ben Optimaten und Leudes, und nie (!) von dem consensus populi bie Rebe." 3ch aber muß leiber auch biefe Behauptungen felbit fur vollig unbift orifch erflaren. Dag, wenn jene obigen alten Freiheitsgrundfate (bas de majoribus omnibus consentiunt bes Zacitus) noch in fo guter Unerkennung waren, wie Gichhorn nun felbft gugeftebt, bas auf bem Reichstag bewaffnet verfammelte Bolt fich von eis ner Abelstafte fo ganglich habe feines Stimmrechts berauben laffen biefes ift jest boppelt undentbar. Mochte zuweilen bas Bolf in geringerer Anjahl erfchienen fein, ober fein Recht, wie bas bes englifden Parla= ments unter Beinrich VIII, factifch umgangen ober es überliftet werben; rechtlich und ganglich aufgehoben mar mahrlich fein Buftimmungerecht nie. Ginerlei fur feine Rreibeit mar es ja naturlich, ob die Capitularien uber Freiheits : und Rechtsverhaltniffe aller Burger verfügten, ober ob bie Angelegenheit gufallig einzelne Bolfegemeinben allein betraf. Much in Begiebung auf ben letten Sall ifts willfurlich, jene Stellen Raris bes Großen fo auszulegen, bag bas auf bem Reichstag Berhandelte erft in bie Proving gur Genehmigung gefchickt worben fei, mas in Beziehung auf die allgemeinen Befchluffe vollends unbentbar wurbe. Gicher verfammelte fich, namentlich auch nach Sinemars Darftellung, bas Bolt nicht, wie man fich benet, als ein rober ungeorbneter Saufen, vielmehr nach feinen befonderen, auch bem Landwehrheere gu Grunde liegenden, Bolfsabtheilungen geordnet, auf bem Reichstage, und bie Borfteber, welche, wie Sincmar berichtet, "oft brei, vier Lage lang und noch langer, Fragen und Untworten bin und wieder bringend, bin und berlies fen, um bie Bereinbarung ber Befchluffe, namentlich zwischen Konig unb Bolt, ju Stande ju bringen," tonnten auch jene befonderen Angelegen= beiten gleich auf bem Reichstage orbnen. 218 vollig falfch aber ftellen foon allein bie beiben unverwerflichften Beugniffe von Eginhard (Les ben Rarle 1 - 4) und Sinemar Gichhorns Sauptanficht bar. Eginbard ergablt von Rarl bes Großen Bahl wieberholt, er fei burch Eimvilligung und Befchluß aller Franken auf bem Reichstage gewahlt

<sup>38)</sup> Cap. III, 803, 19 und Errerpt. auf ber L. Langob. 49. Er forbert bitr omnium consensum, ober ut populus interrogetur de capitulis, et postumonnes consenseriot, et subscriptiones et manufirmationes in ipsis capitulis faciant. Achalich fautets auch im Capit. Saxonum. 797 procem.

worben 39). Er rebet ftets in gleicher Beife von ben Befchliffen atter Franken. s. B. uber ben Cachfenfrieg und über bie frubere Babt ber Nationalbergoge burch & Bolf40). Sincmar aber ergabit, bag awei Berfammlungen gehalten werben, eine im Berbit, wo bie Ungelegenheiten fur ben großen Reichstag vorberathen und Befchente gegeben wurden und wohin nur bie geift und weltlichen Beamten, Die seniores, fich verfammelten, und bann iene allaemeine Reicheverfamms lung im Fruhjahr (fur bie generalitas universorum majorum tam clericorum quam laicorum). Sier nun aber hatte, nach Sinemars Bericht, obgleich bie geiftlichen und weltlichen Beamten (seniores) naturs lich ebenfalls bas Borbergthungerecht ubten, und bie Berbanblungen leis teten , und auch eben fo naturlich gar mancherlei Bermaltungs : und Bollgiebungsmaßregeln bem Bolle (ben minores) blos verfundeten, boch in anderen Dingen (Gefegen u. f. m.) biefes auf gleiche Beife au verhandeln, und feine freie Bemilligung auszusprechen, und erft bas burch ben Beichluffen Rraft zu verleiben gehabt (pariter tractandum et non ex potestate, sed ex proprio mentis intellectu vel sententia confirmandum). Schon fruber aber habe ich eine große Reibe von Stellen nachgemiefen, welche aus ber gangen merovingifchen, wie aus ber farofingifchen Beit noch ausbrudlich bie alte und gleiche fragterechtliche Grunds ansicht bestätigen, und von bem consensus omnium Francorum, von ben Befchluffen und Bahlen bes "Bolfe" (populus) und ber "Franten" fprechen 41). Diefe Befchluffe murben übrigens auch oft fo gefaßt, baß bas Boll aufgeforbert murbe, burch Gefdrei feine Meinung zu auffern (Baluz 628, 630).

Auf gang gleiche Weife fallt auch des gang undezeiffliche angehliche Abelsprivilegium, daß iene freien Mitgileber der souverainen Bolfsgemeinde ihren ab eilig geborenen Ge fam mit die glichaft sig en offen, fit weide auch nicht eine einzige, besondere gesellichaftliche Junction nachweisbar ist, blos wegen ihres besteheren abeligen Buttes, bert und fechsfach per-

night on Cample

<sup>39)</sup> Fratre defuncto, consensu omnium Francorum rex constituitur. Son bre cefine 326 fi jugleich mit feinem Bruter. Rarim ann hot et unmitebat juvor gefagt: Franci siquidem facto solemaiter generali convents, ambos sibi reges constituun, ea conditione praemiss u.j. no. Dann heißt és: Basceptas sunt a trim que conditiones fois Explicapitulation). 3.

<sup>40)</sup> Franci bellum suscipere dignum judicabant, unb qui honor a populo dari consueverat. c. 2 u. 7.

<sup>41)</sup> Siche mein Suftem der Rechtes und Staatstefter, I. S.
17. 154 f. u. 165. Auch jeibl siche Seitlen, wie bie in den Annal.
Met zu 692, singulis annis in Kal, Mart. generale eun om mid us Francis
seenaudem priscorum morem eine eine ili um agedat, beiden beutich genug die
Rechtstee aus, die sich siehl noch einige Zeit fpäter erhielt, so. 28. wenn der
Erzissische Jato von der Rahagswaht im Zahr 900 berichter, die "Kung der
erwählt werden communi consilio principum et totias populi consensu. Hund
met rop. 8 alt is b. 1, 47.

fonliche Ehre und gerichtliche Schubung thres Lebens, burche Behrgelb becretirt hatten, ganglich jufammen. Schon bas mußte bebenklich machen. bag bie langobarbifchen, bie weftgothifchen und bie bairifchen Gefete, eben fo wie bie frantischen, auch nicht ein Bort ermabnen, bas man auch nur Scheinbar auf ein boberes Wehrgelb eines allgemeinen Abelftanbes beuten tonnte. Aber auch alle übrigen oben (Dote 24) citirten Webrgelbebeftimmungen ber Boltsgefete tennen nur bie vier allgemeinen Standesclaffen des frankifchen Gefebes: 1) Bollburger, 2) blofe ober hinterfaffige, liberi, 3) liti und 4) servi. Und bag nun in ber That Die erfte Claffe in biefen Befegen, Die nobiliores ober Die nobiles bes fachfifchen, burgunbifchen und friefifchen Gefebes, Die Abes fingen bes anglischen und thuringischen und ber primus Alamannus bes glemannifchen, ebenfalls nur ben burgerlichen, landbefigenben Bollburger bezeichnen (Dote 26), bag alfo bie fonftige Sarmonie gwifchen biefen und jenen andern Befegen auch in biefem Sauptpunkt flattfindet, biefes geht fcon aus biefen Gefegen felbft hervor. Denn bier tritt mertmurbiger Beife überall ber nobilis und adaling, bie in ben frantischen Befegen niemals porfommen, gang an bie Stelle bes freien landbefitenben Bollburgers, bee Francus ober bee liber, qui proprium possidet, ben jene Gefete nirgende nennen. Und neben blefer erft en Claffe fteben bann bie brei ubrigen Claffen. Die Bergleichung jener Gefete mit bem Capitulare 797. c. 3. und III, 813, c. 2 und 3, berreift auch infofern unfere Unficht, ale biernach ber gemeine freie frankifche Bollburger, ber Francus bem Saxo nobilior in bem Behrgelb von 600 Soliben ganglich gleichgestellt wirb 42), ber guterlose Freie, homo ingenuus, aber ebenfalls nur 1 fo hoch gebuft wird, mit 200 Goliben, mit mels den frankifchen und fachlifden Cummen auch bas Gefes ber 2Ingeln und Thuringer buchftablich übereinstimmt. Wollte man nun bier nicht überall unter ber erften Claffe bie freien Lanbbefigenben verfieben und unter ber gweiten nicht bie freien Sinterfaffen, wie fie bie oben cie tirten fachfifchen Befege fogar ausbrucklich bezeichnen (namlich burch Ruoda ober Unrober, Colone 43), und nach ber zweiten Stelle, als einen liber. ber im Schube eines anbern ift), wollte man vielmehr unter nobilis und Abaling an einen befonderen Abelftand benten, fo entftunbe ein breis

<sup>42)</sup> Im Burgundifen melloris 200, de die Kratefleich bet anbeigentschurch um 800, de de hinterschiem melloris 200, de die Kreigelissen oder minor 150, deb bet servus 50. L. Burg. 2. Der Borgus der erken Classe, de nangeleben est Bolte ürer, welche des bentausische derin sogar durch optimates modies übersetz, ist also bier geringer, als det Suchsis, Franken umd Angelin. Der Borgus des Alamanus primus mit 240 vor tem Spiere fallen mit 200 sin noch geringer (Freiglichsen baben bier 170, servi 40). Nuch de then Arteien siber bet Worgels vos Bolletagers (nobelis) mit 80 und bes hinterschiffen oder liber schlechen, mit 50, geringer als des Frances vor bem ingenume.

<sup>43)</sup> S. bie Moten pon Gartner gur Lex Saxon.

facher unauflotlider Biberftreit. Gurs erffe ber vollig mere flarliche Biberfpruch mit ben frantifchen Gefeben. Gurs zweite murben oldbann in biefen Gefeken bie beiben fo fehr mefentlich perfchiebenen Stinde ber lanbhefigenben Bollburger und ber guterlofen Sinterfaffen entmeder gar nicht norfommen ober auf unnatürliche Reise nicht untere fchieben fein. Ja bei bem volliffreieften beutschen Stamme, bei ben Gadbien, murbe es entichieben aar teinen freien Lanbbefiner aufer bem Erbabel geben, fondern nur hinterfaffige Runba's ober Colonen Denn nur biefe und servi und liti, welche ausbrudlich als Unfreie beseichnet merben (L. Saxon, 2, 5), ermahnt aufer ben nobiles bod fachfische Geses, Niemand, ber die Natur und Uebereinstimmung ber germanifden Rechteverhaltniffe tennt, wird biefes glaublich finden. Turs britte mare es eine totale Berlegung ber fachfifden Capitulation, nach melder Franken und Sachlen ein einziges Rolf non Brubern merben (Francis adunati unus cum eis populus efficerentur, Ad. Brem. 1. 7) and fid pollia aleichstehen, por allem auch im Rebraelh aleichstehen follten. Bare es nicht Bruch biefes Bertrags, und qualeich eine fcmache bolle Beleibigung bes fachfischen Bolls menn man, falls bie Sachfer einen besonderen Erhabelftand batten, ben fachfifchen Abeligen fo gering achtete, baf man ihm nur baffelbe Bebrgelb mit bem gemeinen freien Franken gegeben batte, ben fachfifden freien Bollburger aber fo berabe murbiate, baf man ibn nur bem befistofen frantifden Sinterfaffen batte gleich gelten laffen, ihm nur ein Drittheil bes Mehrgelbes feines mahren frankifden Stanbesgenoffen, bes Bollburgers, nur 200, nicht wie jenem 600. Goliben hatte gubilligen mollen? Und biefes Diffnerhaltnif follte pollends nach bem obigen Befes allgemein bei allen Compositionen gela ten? Und ba follten bie Gachfen, wie bas Gefes felbft faat, .. eine muthia sugestimmt baben"? Bo mare bierbei bie Gleichheit, bie Gleiche beit im mefentlichften Sauptrecht ber bamaligen Beit geblieben?

Diefe britte Schmieriafeit, biefe noue fur jene Abelatheorie tontliche Gefahr, fucht man nun baburch ju uberwinden, bag man wiederum bichs tet, Die Sachsen feien gelbarmer, alfo (um zwei Drittheile) armer gemes fen, ale bie Franten, und bes balb babe man ben fachfifchen Abeligen nur fo boch wie ben freien Rranten, und ben fachfischen Rreien um amei Drittbeile geringer ale ben frantifchen gelten laffen. Allein alle Bemeife bleibt man une auch bier wieber fculbig. Wie follten aber bie im flachen Lanbe unmittelbar an bie Franten grengenben, mit ihnen vertehrenben Sachfen fo ungeheuer viel armer gemefen fein, baf biefelbe Sache bei ben Kranten breimal foviel toften tonnte! Umgefehrt fcheint Bttte. dinb (I) von einem großen Gilberreichthum ber Sachfen gu fprechen. mas auch burch ihre vielen Geeraubereien erflarlich murbe. Und mie tonnten benn bie armen Sachfen breimal mehr gablen , wenn fie einen frantifchen Bollburger erfchlugen, als bie reichen Franten, bei ber Tob. tung bes fachfifden? Much ift bie grunblofe Sopothefe fcon baburch gerftort, bag bereits fruber bas Bebrgelb ober Bebrtgelb eines frantlichen und sächsischen Leibeignen sich gleichstand 44), ja, daß da sselbe sächsische Capitulare von 797 in der Einleitung die Summe für Verletung des Königsbannes für Franken und Sachsen ebenfalls ausdrücklich völlig gleichstellt. Die beiden ersten Widersprüche bleiben dabei ebenfalls unzgelöst. Nur die obige, durch die Worte und die Sachen gerechtsertigte Gleichstellung des nobilis und adaling mit dem geehrten landbessischen Vollbürger ober Arimannen, oder mit dem homo, qui

proprium possidet, hebt auch hier wieder jegliche Schwierigkeit.

Zu allem Bisherigen kommen noch zwei Hauptargumente. Alle gründlichen Forschungen gerade in Beziehung auf Friesen und Sachsen bestätigen, so wie die von Wiarda und Schrader durch ihren Beweisder Nichteristenz eines Geburtsadels bei diesen Volkern, diese Auslegung. In Beziehung auf Sachsen hatte auch schon Wittech in d (1) gesagt, daß die nobiles die Gutsbesißer seien und bei den Friesen hatte schon der hier doppelt sachsundige gelehrte Hugo Grotius diese Nichteristenz deutlich erkannt und gesagt, daß bei den alten Friesen der Gutsbesiß die höchste Ehre begründe und der einzige Adel sei (maximus honor, ea que sola nobilitas) 45). Sodann aber enthält, wie sich unten zeigen wird, gerade der Sachsenspiegel auf merkwürdige Weise noch die vollständigste

Unerkennung und Bestätigung ber bisherigen Theorie.

So bliebe benn allein noch bas lette Vorrecht, bas zu allen offent= kichen Aemtern übrig. Hierbei ist es nun jetzt allgemein und selbst von den Gegnern anerkannt, daß die geist = und weltlichen Beamten vom Bolke gewählt wurden, die Bischöfe nach der Constitution Chlotars v. 615 und buchstäblich eben so nach dem capitul. 816 vom Volk und den Geistlichen— (qui a populo et clero eligantur) die weltlichen, die Berzoge, Grafen, Centgrafen, Decane, welche an ber Spige ihrer Bolksabtheilung, zugleich als Landwehranführer und als Civil = und richterliche Beamten standen, so wie es schon Tacitus sagt, ebenfalls in der Volksversamm= lung, was spåter nur die Beschrankung erlitt, daß bei Grafen und Herzögen burch die Ertheilung des Königsbannes eine Miternennung, oft factisch auch alleinige Ernennung des Königs eintrat, ohne daß an eine Erblichkeit der Uemter und der Lehenverbindungen in dieser Periode zu denken ware 46). Was kann man nun machen gegen eine reine Poesse, daß die freien Bürger sich nur Volksbeamte aus adeligem Blut hätten wählen dürfen, ohne daß auch nur irgend ein Beweis zur Unterstüßung

<sup>44)</sup> Lex. Ripuar. 28. L. Sax. II, 4.

<sup>45)</sup> Histor. Belgic. IV, p. 215. S. auch die Beweise oben in Mote 26.

<sup>46)</sup> Tac. 7. 12. Greg. Tur. II, 13. V, 48. Beda, hist. eccles. V, 11. Capit. reg. Franc. III, 11. Cap. 805, 12. Cap. I, 809. 22. Baluz I, 466. L. Bajuv. II, 5. 7. Möser Denabrückische Geschichte. III §. 43 IV, §. 7. s. auch Eginhard C. 2. Hüllmann, a. a. D. S. 99. Selbst die Pfarrer wurden bei den Germanen von dem Bischof nach dem Consens der Bürger angesstellt. Muratoriantiq. It. I, 747.

so ungeheurer Behauptung angeführt werden konnte? Denn in ber That bas lagt fich kaum ernsthaft als ein folder betrachten, bag wenn Tacis tus berichtet, in der Volksversammlung seien vom Volk auch Leute gu Worstehern (principes) der Gau = und Gemeindegerichte gewählt worden, und wenn er eben so auch von Anführern (principes) der freien Waffengenoffenschaften spricht, nun Eichhorn übersett, sie seien schon principes vor der Wahl gewesen, und Tacitus habe bas Wort principes gewählt, um eine Abelskafte zu bezeichnen, aus welcher bas Bolk habe mablen muffen; ja daß ferner, wenn Tacitus im Gegenfat ber Rud= ficht auf ausgezeichnetes Geschlecht bei ber Konigswahl sagt, sie hatten zwar bie Könige ex nobilitate, die Herzoge aber ex virtute gewählt, Eichhorn nun bas lette übersett: ben Herzog bagegen wählten sie aus ber Abelskaste. Bedürfte es noch eines Wortes, fo genügte die Hinweisung auf die vielen Stellen, welche wie die obigen (Note 30 - 34), nicht blos bei ben Grafen, sonbern auch bei Beiftlichen und hofbeamten es ausbrucklich als etwas Gewöhnliches bezeichnen, baß sie nicht blos aus ben Freien, sonbern auch aus ehemaligen Unfreien ernannt wurden.

In der That, eine Sache muß wahrhaft hoffnungslos sein, wenn folche Manner, wie Eichhorn, Grimm und Savigny, keine besseren Argumente für sie vorzubringen vermögen, als die für den deutschen Uradel!

Nach dem Bisherigen lassen sich die Beweise gegen einen allgemeinen altbeutschen Adelstand kurz zusammen fassen.

1) Es wird nun schon von selbst klar sein, wie wenig sich Entsstehung, Fortbestand oder Untergang und Vorrechte eisnes altbeutschen Abels mit den geschichtlichen Verhältnissen vereinigen lassen.

Dasjenige fürs erste, was mit ber Entstehung eines erb= lichen Abels anderwarts und nach ber Natur ber Sache gusammens hangt, Heroendienst, eigentliche Stamms = und Rastenherrschaft, Unterjochung burch eine fremde Nation und allmälige Verbindung mit ihr zu einem neuen Bolk, wie bei Roms Patriciern und Plebejern, erb= liche Umts = und Senats = ober Feubalgewalt, erblicher, kriegerischer, Reiter = ober Ritterbienst — alles dieses ist entschieden fremd dem altger= manischen Volksleben und nicht Entstehungsquelle eines Abels. fremd dem Leben dieses sich selbst überall wunderbar gleichen Bolks, mit feiner festen Ueberzeugung einer gleichen bruberlichen Abstammung von Einem gemeinschaftlichen Nationalgotte 47) mit seinen freien sittlichen Cheverhaltniffen, mit feinen gleichen bemokratischen Freiheiterechten, feinen vom Volk gewählten Nationalbeamten und seinen zahlreichen nur von freien Bürgern gebilbeten Nationalheeren. Eben beshalb mußten benn felbst unsere tuchtigsten Manner, auch solche, bie nicht zu dem trojanischen Pferde ihre Zuflucht nehmen mochten, wenn sie einen altbeutschen Abel annah-

10 (15 (15 ft))

<sup>47)</sup> Tacitus Germania 2.

men, schon bei seiner Entstehung sich in offenbar haltlose Hpoothesen verlieren. So die bereits erwähnten, so auch die des trefflichen Kindslinger. Er dichtete sich das deutsche Land zuerst nur unter wenige einzelne Eigenthümer vertheilt, diese so wie sie mehrere Kinder bekamen, hatten dann den Stamm oder Dberhof dem altesten, nunmehr a delisgen Sohn gegeben, den anderen Sohnen aber, den nunmehrigen gemeinen Freien, Unterhöse in der Nache gebaut, die diese dann wieder ihren Erstgebornen vererbten, während sie den Nachgebornen, den nunmehrigen Hörigen, Hütten erbaut hätten! Das ein Erstgeburtsrecht sogar sur die fürstlichen Familien erst sehr allmälig und ganz spät erfunden werden mußte, ist hier sicher noch das geringste Bedenken.

Noch weniger aber läßt sich rücksichtlich abeliger Bevorrechtungen ein altdeutscher Abel mit den bekannten germanischen Verhältnissen vereinigen. Noch widersprechender mit den Quellen, mit sich
selbst und unter einander, noch dichterischer werden hier seine Vertheidiger. Ein Geburtsadel aber ohne wesentliche reelle Vorrechte, ist ein Unding,
boppelt in so einfachem uncultivirten, demokratischen Volksleben, wie
das der alten Germanen, wo bei einem weniger eitlen, mehr auf's
Neelle gerichteten Sinn, bei dem Mangel fürstlichen Prunks der Könige,
noch nicht einmal Kammerherrenschlüssel und Coursähigkeit für Realitäten
Ersat bieten konnten, und erbliche Wappen und Familiennamen sehlten. Es giebt daher kein menschliches und gesellschaftliches Necht, welches in
ihrer Verlegenheit die Unhänger der Adelstheorie nicht den armen freien

Deutschen geraubt und bem Abel als Borrecht geschenkt hatten.

Im Lichte der Quellen aber verschwindet ein Abelsrecht nach dem andern, und so wie nach bem Dbigen alle von Eichhorn und Grimm vertheibigten, so vollends alle von ihnen felbst schon verworfenen, so daß absolut gar keins übrig bleibt. Go z. B. hatte man bas Tragen langer Haare und die baher abgeleitete Benennung criniti, capillati, comati, früher als Worrecht und Auszeichnung sogar nur ber Konige bargestellt. Eine aber nur oberflächliche Betrachtung der Quellen mußte diesen Vorzug als viel mehr ausgedehnt barstellen. Alsbald kamen die Abelsfreunde und machten ihn zum Abelsprivileg. Mur die Freien mußten jest mit geschornem Ropfe herumwandern und wo criniti und capillati vorkamen, da hatte man ohne Weiteres Abelige und zugleich neue Beweisstellen für sie und für andere adelige Vorrechte. Allein nun kommt zum Un= glud Grimm und beweiset in unwiderleglicher gelehrter Ausführung, baß nur Leibeigene und Freigelassene geschorene Kopfe tragen mußten, alle freien Germanen aber lange Haare trugen und sie als ihren hochsten Schmuck in hoher Ehre hielten. Selbst wenn sie eine tobtliche Wunde erhielten, suchten die Krieger oft noch ihre Haare vor Besteckung mit ih= rem Blute zu schützen. Die Friesen und die freien Bauern in Schwaben schwuren mit Berührung ihrer Haare. Das Haarabschnei= den war der hochste Schimpf. Noch bis zur französischen Revolution, zum Theil noch fpater mußte, wie ich es felbst fah, in manchen Begenben Deutschlands an Chrentagen, Hochzeiten und Kindtaufen, bei Man=

308 Loci.

nern und unbescholtenen Madchen bas lange Haar losgebunden über bie

Schultern hängen.

Eine britte Unvereinbarkeit eines allgemeinen erblichen Geschlechtsadels mit den historischen altgermanischen Berhaltniffen ist der Mangel aller Nachricht von irgend einer, vollends von einer bedeuten= den Wirksamkeit des Abels, namentlich von einer Reibung zwi= schen Ubel = und Burgerstand und einer Unterdrückung des letteren burch den Abelstand. In Gallien hatten sich die Reiter, Equites, zu Aber diefer Abel hatte bas Bolk aus aller einem Abel ausgebildet. öffentlichen Berathung ausgeschlossen, und zuletzt völlig unterdrückt. In Rom zeigt uns vorübergehend die Geschichte Romer merkten das. Im Mittelalter bilbete sich der Feudaladel. einen Abelstand. Geschichte zeigt uns nicht blos die Entstehung und die bestimmtesten, flar-Sie ist auch ganz erfüllt von Abels = Unmaßungen, von den sten Vorrechte. Reibungen und Kampfen zwischen Abel und Bolk. Selbst da aber, wo im alten Deutschland vom Druck des Bolks die Rede ist, da ist es nicht eine Abelskaste, da sind es, wie in jenen obigen Klagen Karls des Großen (f. Note 22), ausdrucklich nur bie geift = chen Beamten, in anderen Stellen das Hofgesinde und die Gefolgschaftsleute, sammtlich aus Freien und Unfreien gemischt, welche brucken.

Eben so wenig ist endlich viertens mit der Annahme eines altbeutschen allgemeinen erblichen Geschlechtsadels zu vereinigen dessen
leichtes gånzliches Verschwinden schon in der ersten Periode germanischer Geschichte. Denn es wird nachher klar werden, daß der später
entstehende höhere und niedere deutsche Abel völlig unabhängig von einem
früheren Abel blos durch die Feudalverhältnisse entstand. Anerkannt ist
es serner, daß, ein Paar einzige, oben bereits widerlegte Stellen ausgenommen, schon in unseren frankischen, langobardisch en und
bairischen Gesehen keine Spur von einem Abelstand zu sinden ist.
Dasselbe aber gilt nach dem Obigen auch von den Gesehen der Alamannen, Burgunder, Westgothen, der Sachsen, Friesen, Angeln und Thüringer und insbesondere auch von ihren Wehrgelosbe-

stimmungen.

Auch bei den nordischen Germanen, den Schweden, Danen und Norwegern aber, bei denen die altgermanischen Verhältnisse, weil bei ihmen der Feudalismus und Feudaladel sich später entwickelten, auch später noch und dis in den hellen Tag der neueuropäischen Geschichte hinzein dauerten, konnten die gründlichsten Forscher, konnte ein Spittler (s. bessen europäische Staatengeschichte II, S. 578. 652. 658), ein Tyge Rothe (nordische Staatsverfassung, I, 37 st.) und neuerdings ein Geizer (in dessen schwedischer Geschichte) vor der Feudalzeit in allen reichen Quellen sür das germanische Alterthum keinen Abelsstand entdecken und auch Nestor enthält, wie schon erwähnt wurde, auch in Beziehung auf die normanischen Waräger keine Spur davon. Vielzmehr entwickelte sich der Adel auch bei diesen germanischen Bölkern ebenfalls erst, nachdem seit dem 9. und 10. Jahrhundert mit dem Christenthum auch

bie Feubalverhaltnisse aus dem süblichen Europa zu ihnen kamen. Diefes aber ist bei der anerkannten außerordentlichen Uebereinstimmung aller germanischen Verhaltnisse sicher sehr entscheidend. Was andere Schristzsteller über einen früheren Abelstand im Norden beibringen, beruht offenbar auf denselben Verwechselungen, die sogleich sollen berührt werden. Dieses ist namentlich auch dei Rosen winge der Fall, welcher in seiner danisch en Recht zugestehen muß, daß dis ins 11. Jahrhundert höchstens nur Ansang zur Vildung, aber noch kein Abelstand, noch "kein einziges Vorrecht" eristirte, und "nur Freiheit und Grund besitz alle Stimmfähigkeit in öffentlichen Angelegenheiten und alles öffentliche Recht begründeten" und daß die freien Volldürger Vonden, d. h. die Bauenden oder Wohnenden hießen.

Wo ware benn nun ber angebliche alte beutsche Erbabel in dem ersten, wo in dem zweiten Jahrtausend hingekommen? Wo bei den übrigen Volkern, z. B. den Friesen, wenn man auch nur einen Augenzhlick jenen Selbstmord des frankischen erblichen Abels und sein spurloses Verschwinden durch den allgemeinen Eintritt in einen halb knechtischen

Dienststand für benkbar halten wollte.

2) Doch eben hiermit ist auch unser zweiter Hauptbeweis schon ausgesprochen, daß nämlich alle historisch en Quellen der germanischen Bolker vor der späten Entstehung unseres heutigen Feudaladels auch durch ihre gänzliche Nichterwähnung eines Abelstandes gegen dessen Existenz zeugen. Freilich aber gegen solche Behauptung haben ja die Gegner bereits zahlloses Geschütz, wie es scheint, zum gesährlichen Kampse ausgefahren! Doch vielleicht läst sich das ungeordnete schlechtgerüstete Geschütz gerade zu ihrer gänzlichen Niederlage

gegen fie felbst richten.

In dem Eifer nämlich, recht viele Beweise für den altdeutschen erblichen Geburtsadel zusammen zu bringen, werden alle Stellen, die nur von irgend einer Auszeichnung, von einer besseren Stellung im Leben reden, ohne Weiteres zu Gunsten des erblichen Abelstandes auf einen Hausen zusammengefahren. Bei genauerer Prüfung aber hält auch nicht eine einzige dieser Beweissstellen Stich. Sie beziehen sich vielmehr, wie mich eine vollständige Verzgleichung derselben überzeugte, nach dem Wortlaut oder Zusammenhang unter sich und mit den historischen Verhältnissen auf die bereits oben erwähnten fünf verschied enn Hauptelassen von Personen, welche sämmtlich keinen allgemeinen erblichen Abelstand bildeten. Der Berufung auf diese Stellen liegt also dieselbe große Begriffsverwirrung zu Grunde, die oben schon in Beziehung auf Hrn. v. Haller und Hüllmann gezrügt wurde.

Biele bieser Stellen erst ens reden, so wie z. B. jene Namen capillati, comati, nur von dem Stande der freien Staatsbürger und zwar von allen freien Gliebern des germanischen Volksstammes im Gezgensaß der Sklaven, Leibeignen, Freigelassenen, Fremden, namentlich auch der Römer und Gallier. Undere Stellen dagegen, wie jene N. 26 erwähnten

Ehrennamen, meliores terrae, ober Abelingen, Gutsbesitzer, reden von dem landbesitzenden mitregierenden Vollbürger im Gegensatzugleich

gegen ben guterlosen und hintersaffigen Halbburger.

So groß nun aber auch nach dem Obigen der Rechts = und Ehrenvorzug des Bollburgers selbst vor bem freien guterlosen hintersaffen ift, so begründet er boch keinen Geburtsadelstand, benn alle guterlosen Freien hatten mit ihnen den gleichen Geburtsstand, und sie traten in dem Uw genblick, wo sie freies Landeigenthum erbten, kauften, erwarben, in die sen Stand ein, die bisherigen Edelingen aber heraus, sobald sie ben Guts-Konnte man also der fabelhaften Erzählung des Abam von Bremen (1,5) über die sächsische Urzeit, worüber auch Wittes chind, mit ber eignen Bemerkung, daß sie wenig glaubwurdig seien, noch andere Volksfabeln erzählt, Die Sage, daß namlich eine Beirath unter ben vier Standen verboten gewesen sei, ja fogar bei Tobesstrafe, überhaupt einigen Glauben beimessen, so konnte man boch jene dunkle entstellte Nachricht nur auf bas auch im westgothischen Gesetz enthaltene Werbot ber Heirath mit Fremben beziehen und barauf, daß, wie er und Wittechind berichten, nicht blos die Unfreien, sondern wegen der blutie gen Eroberung des Landes, welche die Sachsen sehr geschwächt habe, auch bie freien hintersaffen bei ihnen nur aus Fremblingen bestanden In diesem Sinne ist jene Sage sogar nur erzählt. Denn sie folgt unmittelbar auf die oben mitgetheilte Stelle über die Sorge des fachsischen Volksstammes, sich seinen Volksadel in seiner Reinheit zu erhalten, deshalb die Vermischung mit Fremben auszuschließen, und baburch so wie es Tacitus 4 von allen Germanen sagt, ein reines Bolf zu bilben, in welchem alle Glieder beffelben fich beinabe völlig ähnlich und gleich gewesen seien (ober wie Abam von Bremen mit folgenden Worten es angiebt: Propriam et sinceram tautumque sibi similem gentem facere conati sunt. Unde habitus quoque ao magnitudo corporum comarumque color in tanto nu-Unmittelbar damit mero hominum idem paene omnibus). ober mit bem Abel und ber volligen Gleichheit bes ganzen gabls reichen Wolksstamms läßt sich sicher keine solche kastenmäßige Abe fonberung eines Standes im Bolke von ben übrigen Burgern verknupfen. — Heirath mit Fremden verboten auch die Gothen. Procop. III, 2. Leg. Wisig. III, 1, 1.

Eine zweite Classe von Stellen nun reben mit den verschiedensten Pradicaten nicht von einem Adelstand, sondern offendar von den aus dem Stande der Freien, oft selbst der Unfreien gewählten und nicht erblichen geist = und weltlichen Beamten. Nur sie bezeichnen nach ihrem klaren Sinn und Zusammenhang jene oben erwähnten Stellen des Tacitus unter dem Titel principes und die des Hincmar unter dem Titel seniores, was auch der englische Grasentitel earl (earldorman alderman) gewiß und der beutsche nach der Ableitung Grav von grau höchst wahrscheins lich ausdrückt, so wie auch der griechische Titel der Priester, Pres bystert, und der Name der burgundischen Priester sinistus (Amm. Mar.

28.5), baffelbe bezeichnet. Rur bie Bolfebeamten bezeichnet g. B. auch bie Borrebe bes falifchen Befebes burch Proceres, qui nunc temporis gentis Salicae aderant rectores.

Gine britte Claffe fpricht unter abnlichen Drabicaten pon ben ebenfalls aus bem Stande ber Unfreien und ber Freien hervorgegangenen, iest ebenfalls noch nicht erblichen Befolgs = und Lebnleuten und Sofdienern ber Rurften, fo & B. bas westgothische Gefes VI, 1. 2 unter bem Prabicat nobiles et potentiores personae von ben primates palatii,

Gine vierte Claffe von Stellen rebet, wie bie in Dote 30 von Paul Diaconus, mit ben Prabicaten nobiles ober nobiliores blos von ber Ginen fürftlichen Kamilie fo, wie bie ermahnte von ber langobarbifchen Ronigefamilie.

Die funfte Sauptclaffe von Stellen endlich rebet von jenen unjuriftifden burchaus feinen juriftifden erblichen Abelftanb begrundenben Borgugen ber Beruhmtheit und bes Berbienftes entweber ichon ber Borfahren, ober gegenwartig Lebenber, ober fo, wie unfer Sonoratioren, Rotablen und bie Gentlemens ber Englander, von Borgugen bes Reichthums, ber Bilbung, bes Ginfluffes. Go fagt g. B. Tacitus 7: . Ihre Ronige ermablen fie je nach bem Unfeben ober ber Beruhmtheit ber Abstammung , ihre Bergoge nach ber Tapferfeit's 48). Go fagt et C. 13 ferner von ber Privatgefolgichaft: "Ein befonbere großes Unfeben (insignis nobilitas, alfo ficher nicht ber gefchloffene Abelftand)" . ober große Berbienfte ber Bater bewirften auch fur Junglinge bie Schabung ber Befolgsanführer, bie fie alsbann unter ihre ubrigen erftartten und bewahrten Gefolgen aufnehmen, und es ift fein Schimpf, in eine Befolafchaft zu treten."

Kagt man nun alle biefe verfchiebenen Berhaltniffe ins Muge, bie mannigfachften, burch fie begrunbeten Borguge, felbft ber Beburt, nur nicht einer wirklich abeligen, fonbern g. B. ber freien mit bem Unrecht auf bie Erb= ober Familienguter und auf bas Bollburgerthum, ber Geburt von einem berühmten ober altburgerlichen, altfreien Gefchlecht, fo begreift man bie gange Geichtigfeit ber Beweisfuhrung, bie aus jeber poetifchen ober profaifchen Ermahnung von Borgugen und ehrenben Prabicaten einen juriftifden Erbabelftanb conftruirt.

3) Der britte Sauptbeweis fur unfere Unficht beftebt in ber oben mitgetheilten ausbrudlichen Ertlarung unferer Gefebe und Quellen, baf es uberall nur zwei Geburteftanbe, Freie und Unfreie, in Deutschland gab.

4) Den vierten und legten Sauptbemeis fur bie bisherige Theorie enthalten:

<sup>48)</sup> Reges ex nobllitate, duces ex virtute sumant. Da es frient ger schioffenen Zugenbland giet, so vied man bei einem fo bestimmt und trefflich tebenden Schiffelder auch bie erften der neben einenber gestellen Bortete ben so wenig durch einen geschoffenen Auffland, als bie teiteren durch eine geschlossenen Augenbland betrieben mögen. Schiefalls woder nur an bie mas geschlossenen Augenbland betrieben mögen. Schiefalls woder nur an bie bisherigen fürftlichen familien ju benten.

312 Wel.

VIII. die Bildungsgeschichte und das Rechtsverhält= niß und sogar die Benennungen des späteren germanischen Feudaladels, des hohen oder reichsunmittelbaren, reichsständischen oder des Pairie = Adels und des niederen oder landsässigen. Umgekehrt erhalten die Geschichte und das Rechtsverhältniß dieses Adels erst durch jene altdeutschen Verhältnisse ihr Verständniß und ihre richtige Würdigung.

Der hochste allgemeine altdeutsche Stand war nach bem Bisherigen

die Bollfreiheit ober bas Bollbürgerthum.

Freiheit war der Uradel, der einzige Abel unserer beutschen Borfahren. Aber freilich nicht jene armselige negative Freiheit des Freigelassenen, der auf dem Kreuzwege mit der letten Ohrsteige die Wahl erhält, ledig und los nach allen vier Weltgegenden zu laussen, nicht ein solcher Begriff von der Freiheit, welcher Viele, so auch den guten Pütter veranlaßte, zu meinen, wo etwas Mehreres sich sinde, da beginne schon das Abelsprivileg, nicht dieses war unserer Vorsahren Freiheit. Sie bestand ihnen vielmehr in der Freiheit ihres Volks und Landes, in deren nationaler Friedens = und Hulfs = oder Gesammtburgschaft, in der freien selbstständigen Mitgliedschaft in derselben. Sie hatte drei wesentliche Bestandtheile: freies Grundeigenthum, of = fentliches Stimmrecht und die Kriegsehre. Ihre Bestandtheile waren mit anderen Worten:

1) als Verbürgung und feste Grundlage für die selbstständige freie Personlichkeit und ihre freie Erfüllung der genossenschaftlichen Pflichten freies Grundeigenthum, mit Schutz und Repräsentationsgewalt über die Gutsbewohner, Hintersassen, über die Familie im engerent und weiterem Sinne.

2) Volle politische Freiheit, öffentliche Stimmberechtigung, Standschaft, freie Steuerbewilligung und Stimme im Gericht zur Bewahrung des gemeinschaftlichen Wohls und Rechts des Vaterlandes und zur Schützung der selbstständigen personlichen Rechte und zur Vertretung der Gutshintersassen.

3) Recht und Ehre ber unmittelbaren Theilnahme an ber gemeinschaftlichen Wehrpflicht zur Vertheibigung bes Ber

eins und an der Waffenbruderschaft für fie.

Diese altdeutschen Freiheitsrechte, dieser allgemein altdeutsche Uradel wurde nun auch Grundlage unseres besonderen Abelstandes, des hohen wie des niederen, jedoch nur in Verbindung mit dem Faustrecht und Feusdalismus, mit ihrem Despotismus und ihrer Unarchie und zunächst durch die Erblichkeit der Feudalverhältnisse. Hierdurch wurden nämlich einersseits die allermeisten altdeutschen freien Familien durch die nach dem Obigen (s. Note 22) schon von Karl dem Großen wiederholt beklagte Unterdrückung und Verdrängung in Leibeigenschaft und Hintersässisseit aller Art von diesen nationalen Freiheitsrechten ausgeschlossen. Wer nicht Macht genug besaß, um sich gegen die immermehr um sich greisende Faustrechts und seudalistische Usurpationsgewalt der Mächtigen und Verwassender, wogegen die alte Staatsverbindung und der Kaiser immer wer

niger Schutz gaben, zu vertheibigen, und sich selbst an die Spitze von Kriegs = und Dienstleuten zu stellen, mußte sich unter den Schutz Un=

berer begeben.

Undererseits aber wurden so die alten Freiheitsrechte für die vershältnißmäßig wenigen theils ursprünglich freien, theils unfreien Familien, welche jett jene Rechte neben geistlichen und städtischen Corporationen zu behaupten oder zu erwerben wußten, erbliche Borzugs=, mithin Ubels=

rechte, diese Familien wurden zum Adelsstand.

Wie überall im germanischen Europa, so machten auch in Deutschland bie beiden Hauptprincipien des Feudalismus sich geltend. Das eine, das höchste Princip der Feudal=De spotie, das der möglichsten Ausdehnung der Feudalgewalt über die Schwächeren: "nulle terre sans seigneur"; das andere, das gegen den König gerichtete höchste Princip der Feudal=Unar=chie "Teder Baron ist König in seiner Baronie", worauf auch die Pairschaft der Kronvasallen mit dem Kaiser oder dem Ober=

könig, nach nordischem Husbrucke, beruht.

Konnten auch diese Principien, Dank sei es der Freiheitsliebe uns serer Städte und der Bewahrung der Reste der alten Freiheit und der Friedensgenossenschaften in vielen Theilen des Vaterlands! keinen gänzlichen Sieg in Deutschland erringen, so lösten sie doch die alte Gauverfassung und die alte einfache Staatsordnung auf. Sie verschafften den besondern feudalen ursprünglich ungleichen Gefolgschafts = oder Schuß = und Treuvereinen, den feudalen Gutsrechten, und der Lehnsmiliz das Uebergewicht über die ursprünglich gleiche allgemeine Friedens = und Freiheits = oder Gesammtbürg = schaft, über das freie Eigenthum und über die Landwehr den Sieg. (S. den Urtikel: Alodial = und Feudal = System.)

Es loste sich jest auch in Deutschland wie bei den übrigen germanischen Bolkern der früher ein fache Nationalstaat in einen sogenannten doppelten Socialcontract auf, in ein doppeltes Staatsverhältniß mit doppelten Regierungen und Bollbürgerrechten, in die des
Reichs und die der einzelnen Länder (der Unterstaaten des Neiches),
die sich ganz analog unter sich, und immer auf den altdeut=
schen Grundlagen, jedoch in feudalistischen Formen ausbildeten. So mußte denn natürlich auch ein doppeltes, jest zum
Ubelsvorrecht gewordenes Bollbürgerthum, oder ein doppelter Udel=
stand entstehen, der des Reichs, der hohe, und der der Landesstaaten

ober ber nie bere Abel.

Zuerst entstand der hohe oder Reichs=Ubel. 1) Die großen, unmittelbar unter Kaiser und Reich stehenden geistlichen und weltlichen Beamten und Lehen= und Dienstleute, die Kronvasallen, die Fürsten und Grasen einerseits und andererseits die größeren, reichsunmittelbaren Freisguts=, oder freien Herrschaftsbesißer, die sogenannten Reichsfreiherrn ober Dynasten, wußten im Faustrecht immer mehr ihre keudalen und allobialen Besißungen zu vermehren, und zugleich die ihnen lehenweise übertragenen Güter, Umtsrechte und königlichen Hoheitsrechte, Regalien

- Longh

als erbliches ledmbares oder allobales Familieneigenehum guerwerben. Einerstits vereinigten sie diese Johitiseechte mit dem alten Gutsimmunitales und Schup; und Represientations und den iden und ben ichns und die in dem gestellt des Borodynes oder Jinterschiffen die die Borodynes oder Jinterschiffen in ibern Annei und Jerchforfeiblieften gu einem gemein in das flichen Deerschaften in ihrem Arectiorium, jehr gewöhnlich benannt nicht nach den alten Anneiherengein, Samen, u. f. vo., sondern abstiren erbeiten bestehen die flichen Abegreungserechte in diesem Diftelte immer möße aus. So bilderen sie nichten gereiten die flichen Diftelte immer möße aus. So bilderen sie nicht werden die die fliche und dass sie siessfischied gestehen die verschiede und dass die flichfindinge Etaatsgewast aus. Die Griftliche in der die der und dass fellssfischied gestehen die erkode und dass fellssfischieden Stiftern and Sprengen und die erkode und dass fellstiftliche Stiftern and Sprengen und die erkode und dass fellstiftliche Griftern and Sprengen und die erkode und dass fellstiftliche Griftern and Sprengen und die erkode und dass fellstiftliche Griftern and Sprengen und die erkode und dass fellste schaft noch fells.

2) Mit dieser seibssphandigen reichsunmittelbaren Land - ober Terfetung ober neue Erwerbung bes alten Rechts ber Reich Steib fohnt ober das Mittregierungs-, Erwerbeniligungs - und Berichtstecht ungleich mit der Beprassentation ibrer simmtlichen Schussinge ober him terfassen, be sie burch biese Neprassentation von bem unm itrelbaren Berbaltrnig jum Reich, von ibrem Freiheitsrecht im Reich auss febolen.

3) Mit ber Landesberrschaft derr Lande 8 de heit und der Weichsfland hich aft werkam sich die umnittesbare lebernachme er Matinaiswebt, welche schon des Saliers Constitution de expeditione
Romana im 11. und noch mehr Friedrich I. Conssitution über
ble Rechte der gestlichen u. weltsichen Kussen im 13. Jahrdundert in beDande der Rechtspläsche legten, die dagung machten und angsbetren, dies vom sich abhangli machten und ang bestweite burch diese Kriegsgenalt und durch gill machten und agan bestweite burch diese Kriegsgenalt und durch gill machten und agan bestweite burch diese Kriegsgenalt und durch gill machten und agan bestweite burch diese Kriegsgenalt und durch gill machten und gang bestweite burch diese Auflichtung im Reichste bestweite Auflichtung im Reichste kriegsberde Erstweite und bie Kriegsgehre Kriegsberde in Reichste auf der kannen dernstalls als setuales Couloperren betrachtet, wechse ihr Zugebeitam selfelb durch ihren Representation vom Reichste ausschlichen Coppevationen eberschlieb und der eigentliche Abel auf die Kürsten, Gerafen und Depantern, welche Bollstungserecht en Beziehung ausschließen und angegebenen hohen Abelsrechte, perfonlich ausübten, und dieses Recht in ihren Familien vererbten.

Die Entstehung des niederen Abels begann nach ber Ausbildung des hohen mit Ausbildung der Landeshoheit und der

Landstandschaft.

Drei Sauptquellen ber Freiheit wirkten zusammen in ber eigenthümlichen Entwicklung der Vollbürgerrechte und zunächst der Stanbschaftsrechte im Lande. Auch in den dem Reichsstaate unterges ordneten Landesstaaten waren fürs erste ebenfalls die altgermanischen Freiheitsbegriffe und Grundsage keineswegs ganzlich untergegangen, fo weniger, ba bie alten Herzogs = und Graffchafts = und Centversamm= lungen, die freien Landsgemeinden bes Bolks, und die Berhandlungen gemeinschaftlicher Rechtsangelegenheiten in ihnen schon wegen der fortdau= ernden öffentlichen und genossenschaftlichen Gerichte nirgends ganzlich uns tergingen, wie dieses Struben in seinen Observationen urkunblich von allen Theilen von Deutschland bewiesen hat. Fürs; weite hatten bie alten Freiheitsgrundsage selbst in den feudalistischen Bereinen ber Minis sterialen und Basallen sich immer vollständiger ausgebildet und fortgelebt. Much für diese konnten anerkannt nur durch gemeinschaftliche Berathung und Schlußfassung auf den Lehen = und Hoftagen, in den Hof = und Le= hens = oder Mannengerichten Gesete, Leistungspflichten und Richter = spruche entstehen. Hierzu kam endlich brittens, daß in den gahl= reichen und blühenden Städten die Freiheitskraft deutscher Bürger, zus gleich auf ben Grundlagen alter romischer freier Municipalverfassungen, von Coln u. f. w., und zugleich auf den Grundlagen der altgermanischen Freiheit, sich vollkommen freie republikanische Verfassungen ausgebildet und ihre öffentliche Anerkennung errungen hatten. Ueberall hatten sich so selbst noch durchs ganze Mittelalter und in allen Lebensverhaltnissen selbst bis zu den Leibeignen herab trot factischer Störungen burch Faustrecht und Hierarchie die alten beutschen Freiheitsgrundsäte, daß alles richterliche Urtheil, damals die Hauptquelle des Rechts, nur von ben Genossen, alle Gesetze nur burch Vereinbarung derselben, Autonomie, ober burch Miteinwilligung der Betheiligten, oder ihrer Stellvertreter Rechtsbestand gewinnen konnten, in Unerkennung und größtentheils in Ausübung erhalten. Eichhorn g. 258 ff. u. 346. Die neuen Lanbesherren machten jest diese Grundsatze im vollsten Maße gegen der Raiser geltend. Nach jenem Feudalprincip aber: jeder Baron ift Konig in seiner Baronie (bas in Deutschland zur illustris regula murbe: tantum potest status in territorio quantum imperator in imperio), sprachen sie die Rechte bes Kaifers gegen ihre neuen Unterthanen an, und schlossen zugleich alle Gutsbesiger, geistliche und burgers liche Corporationen, alle ihre Vafallen, Dienstleute und Landessaffen immer vollständiger von aller unmittelbaren Theilnahme am Reiche aus. Was war also natürlicher und nothwendiger, als eine Nachahmung des Vorbilbes ber Reichsverfassung auch von ber Seite ber Unterthanen, als eine Ausbilbung der Landesverfaffung nach ihr, ba zu ber unermessichen Wirkung, die ein folches Vorbild an sich hatte, hier auch noch die Gleichheit der Rechtsgrundlagen kam. Die unmittel= bar unter dem Landesregenten stehenden Bürger aber konnten sich gesgenüber dieser jetzt neu entstandenen Regierung, nicht etwa auch im Lande durch diese selbst gegen sich selbst repräsentiren lassen. Soweit also die Landesunterthanen landesunmittelbar waren, d. h. so weit sie sich nicht einem Schutzern zwischen sich und dem Landesherrn unterworsen hatten, soweit machten sie natürlich die alten deutschen Freiheitsrechte, die Mitregierungs oder Einwilligungs und Bewilligungsrechte, die sie sie sie nie ausgegeben hatten, das alte deutsche "so wir nicht mitrathen, so wir nicht mitrathen, fo wir nicht mitt hat en" — sie machten das Vorbild der Reichsstände, d. h. ihrer Landesregierungen selbst, für sich geltend. Dieses war auch darum natürlich, da diese ihre Landesregenten ihrer freien Hüsse zur Behauptung und Ausbildung ihrer aus Kosten der kaiserlichen Gewalt

begonnenen Berrschaftsgewalt bedurften.

So kann es benn nicht wundern, daß bas alte Recht ber beutschen Bürger ebenso, wie in den Grafschafts = und Herzogsversammlungen der besonderen Distrikte, ebenso, wie früher in der allgemeinen Reichsver= fammlung, ebenso wie auf den Hof und Lehntagen, ebenso wie in den ebenso auch an ber Berathung und gesetzlichen Bestimmung Stäbten, ber gemeinschaftlichen Angelegenheiten des Landes, Antheil zu nehmen, und etwaige Beitrage frei zu verwilligen, biefes Recht, welches feinem Wesen nach alter ift, als die Landeshoheit felbst, seit ihrem Beginnen auch ihr gegenüber überall zum Vorschein kommt, und zwar zuerst oft noch mehr in Absonderung, dann immermehr in Vereinigung der lans besunmittelbaren freien Lanbfaffen ber Stabte, ber geiftlichen Stiftungen (der Pralaten) und der Lehns = und Ministerialitätsmannen. Hulls mann in seiner Geschichte der Stande (S. 640 ff.) hat die urkund= lichen Beweise für die neue Ausbildung und Erscheinung der landständis schen Berathungs = und Stimmrechte, schon vom eilften Jahrhunderte an, nachgewiesen. Und schon die allgemeinen Reichsgesetze unter Kaiser Heinrich VII. von 1231 und Rudolph von Habsburg von 1287 sprechen es als eine sich gang von selbst verstehende und fruher bestan= bene Rechtsnothwendigkeit aus, "baß in allen Landen alle Gesetz nur mit Einwilligung der Befferen und Melteren bes Landes gegeben werden sollen 49)," ober wie die zweite Urkunde sagt, "was die Fürsten mit der Landherren Rathe setzen und machen, bas mögen sie thun." Und es'ist offenbar die allergrobste Unkenntniß ober Berfals schung der Geschichte und der landständischen Urkunden aus allen Theis len von Deutschland, wenn man ableugnen will, daß diese Landstände von frühen Zeiten an die altdeutschen Freiheitsrechte in viel größerer

<sup>49)</sup> Super qua re, requisito consensu principum, suit taliter definitum: jut neque principes, neque alii quilibet constitutiones vel nova Ura sacere possent, nisi meliorum et majorum terra e consensus primitus habeatur. Sichhorn §. 264.

Musbehnung befagen, ale bie heutigen Stanbe; febr baufig, fogar außer bem Recht, ben Gurften felbit bei bem Reich wegen Digbrauche ober Ueberfchreitung feiner Rechte angutlagen, Die formlich zugeficherten Rechte ber Ginigungen und bes gewaltfamen Biberftandes gegen Berfaffungs= berlegung, Die Rechte ber Buftimmung bei Befchluffen uber Rrieg und Frieden, uber Regulirung ber fürstlichen Gucceffiensangelegenheiten und in allen wichtigen Regierungsacton. Es ift gleiche Berfalfchung und Unwiffenheit, wenn man leugnet, bag biefe Stanbe nicht ihren gangen bifferifden Grundideen und ihrer Bestimmung entsprechend, eine wirkliche Reprafentativverfaffung fur bas gange Land und alle Bewoh: ner beffelben, fur ihr Bohl und Recht hatten bilben folien, "ein corpus repraesentativum bes gefaminten Baterlandes." nach bem Musbruck bes wurtembergifchen ganbtagsabichiebes von 1777; eine Reprafentativverfaffung, in welcher nach ben Worten bes lauenburgifchen Grundgefenes bon 1585, wenn irgend mer, ger fei ebel ober unebel, Burger ober Bauer, in feinem Recht verlett, Mile fur Ginen, und Giner fur Alle ju fteben verpflichtet feien 50),"

1) das landesummitteldare hindingliche landlichblische Gut, welches entwoder ein freier Landsfaß, der nachberige sogenannte Landesfreiberr, als Kreigut beschied bette, oder ein erdiches Lehne oder Ministerialischsgut. Die gad es personische erbliche Landlichblische Sut, tum mit bem Gutsbesch verbund sich auch die alse Immuniste und Schuse, und Neprolientationsgewaft gegen Pointerschied und zwar ausgebehrter, wie freiher, nämilich zur wielführen Potzimmalischerschaft und Gründrebarkeite, zur sogenannten Grundherrichsfte und

Landeshoheit ausgebilbet.

<sup>50)</sup> S. gegen biefe groben Berfallfdungen Stbertin Sandbuch bed berfallen Staatseechte it, §. 31 ff. eit ob ven Retriggeftichte, §. 228 ff. §. 328, §. 423, 941 mann a. D. und ferner bie landilandignen futunden aller beutichn fanter, §. 29, von Seifen, §. officin, Muterem berg, Waiern, Leune burg, Pommeren u. f. in, bie Glickfichten landiland. Berfallungen von Rubbart, D. ahlmann, Michelfien, Pfeiffer u. f. m. S. auch ben beutichen Courier, Guttgart 1384 Mr. 31 u. 32.

2) Hiermit verbanden sich benn jenes Vollbürgerrecht ober lands ständisches Stimmrecht, namentlich auch bei Steuerbewilligung und im Gericht der Standesgenossen, in den gemeinschaftlichen Landesangeles genheiten, und zur Repräsentation der durch ihn von der unmittelbaren Theilnahme am Landtag an dem Recht und der Wehr des Landes aus.

geschlossenen hintersassen.

3) Das dritte zur Begründung und Befestigung dieses Volldürgerrechts und seiner Ehre war auch hier die unmittelbare Pslicht und Ehre und der Einsluß der Vaterlandsvertheidigung, oder weil diese jest regelmäßig durch Kriegsdienst zu Pferde geleistet wurde, und für Erlernung und Ausübung desselben sich ein zünftiges Ritterthum ausgebildet hatte, die Ritterehre und Ritterpflicht, woher auch der ganze Stand den Namen der Ritterschaft des Landes führte.

Auch bei dem niederen Abel bestand also sein Wesen in den drei angesührten realen Bestandtheilen, bloße Titel, z. B. Grasen, Fürsten u. s. w. anderten an seinem Stand und seiner Würde nichts, konnten sie auch nicht begründen. Auch hier gründen sich die Rechte auf die altbeutsche Freiheit, das Vorrecht, die Ausschließung der übrigen Fre ien, und die Form auf das Faustrecht und den Feudalismus.

Freig find nach dem Bisherigen Darstellungen, welche den Ubel nur aus einem einzelnen ber angegebenen Momente ober einer blos einzelnen Beranlassungsursache erklaren. Irrig ist z. B. auch die Ableitung bes nieberen Abels aus bem Ritterthum. Der regelmäßigere wichtigere Kriegsbienst war feit Kaifer Beinrich I. ber Regel nach ein schwieriger und kostbarer Reiterbienst und hatte sich im Mittelalter, und vorzüglich feit Friedrich dem ersten, ähnlich den meisten übrigen Lebensverhaltnissen, z. B. ben Gewerben in den Stadten gunftig und insoweit se= gar erblich ausgebildet, daß man zur Aufnahme in der Regel darauf fah, baß schon ber Bater und Grofvater bemfelben Beruf sich gewibmet hatte, wobei jedoch stets der Grundsat blieb: nul ne nait chevalier 51), fondern nach fchweren Borbereitungen Ertheilung ber Ritterwurde ftatts finden mußte, die ofter auch ohne die Geburt erfolgte, so wie sie burch unritterliche Lebensart aufhorte. Dazu hatten die in den Kreuzzügen entstandenen Ritterorden, die glanzenden ritterlichen Festspiele der Turniere, wo man nicht gern jeden zulaffen wollte, mitgewirkt, fobann aber auch bas, daß gerade die unmittelbar unter den Fürsten stehenden Mis nisterialen und Basallen größtentheils für ben Kriegsbienst zu Pferde ihre feit Conrab bem Salier erblichen Feudalguter befagen und daß im Faustrecht überhaupt die fortbauernde Kriegsübung und Ruftung bie selbstftanbige Stellung schutte, fo daß mithin auch Diejenigen, welche burch Gutsbesitz und sonstige Verhaltnisse zur personlichen Landstandschaft sich eigneten, boch bei Kriegsaufgebot zur ritterlichen Landesvertheibigung bereit sein mußten. Vorzüglich burch ben letteren Umstand und weil Wehrhaftigkeit und Ausübung ber Wehrpflicht Lebenskraft und die

- in h

<sup>51)</sup> Loisel Institutes Coutum. I, p. 22. Scheid vom Abel S. 52.

bootte Gire ber Gretheit finb. mußte iene Runftigfeit ober halbe Grb. lichfeit bes Mitterthums mitmirten jur Ausbilbung bes nieberen Abelsftanbes und feiner Abelsehre. Dennoch begrundete bie Rittermurbe fur fich allein nicht ben bleibenben nieberen Abeleftanb, nicht viel mehr als Die Doctormurbe, bie man allgemein nach ber Greidrung ber Rurften und Gefete in ber Robilltat ben Rittern gleich, ja norfehte Manche Panbesfreiherren und Ministerialen, melde Beamtenbienfte leifteten, maren nie wirkliche Ritter und boch landftanbifch und abelig. Borguglich aber murben nicht alle Ritter. es murben feine Ritter, ohne lanbftanbifche Guter und Bollburgerrechte, abelig. Biele maren oft im Rriege ober auch fonft im Fauftrecht und mabrend bes irrenden und turnirenden Ritterthume Mitter geworben. ohne folche Guter 52). Gie gogen von hof gut Sof, von Turnier ju Turnier, ober lebten auch als Begelagerer, verfdwanden aber, nachbem bie Quellen bes Unterhalts perffeaten und nach Ertofchung jenes blogen Reiterbienftes burch Ginfuhrung bes Schiefis pulvers , eben megen bes Mangele ber reglen Bebingungen best nieberen Abels, in ben unteren Stanben, Der Reichsabschied von 1497 6. 12 fpricht von vielen nieberen Abeligen, bie nicht Ritter maren, und 1498 unterfchieb ber Synbicus Gefler in feinem Titularbuche bie abeligen Ritter burch bie Titel ebelftrenge pon ben unabeligen. ben ftrengen. Diemale fiel nieberer Abel und Ritterthum gufammen 53). Co mirb es benn erflarlich . baf auch ichon ber Cachfenfpiegel I. 8 und III, 45 und ber Schmabenfpiegel 48 bie Stanbe nicht nach ber Ritterburtigfeit, fonbern nach reglen Berbaltniffen nach ber politifden Kreiheit und ber Stellung im feubalen Rriegsbeer abtheilen, und bağ fich in England, obgleich es ein eben fo glangendes Ritterthum hatte, boch fein nieberer Abel ausbilbete, weil bort bie ubrigen Bebingungen bagu fehlten. (G. unten X.)

<sup>52)</sup> Struben Rebenftunben III. S. 409.

<sup>53)</sup> Defers Patriotifche Phantaften, IV, 57.

320 Abel.

auch, daß, gegenüber den Uebrigen, die höheren Ministerialen, welche nicht zu Stlavendiensten (opus servile) verwendet wurden, als beinahe ganz standesfrei galten, und daß vorzüglich von dieser Zeit an auch sehr viele Freien sich in die Ministerialität begeben hatten. Auch war weder die Ministerialität an sich noch auch die Vasallenschaft der eigentliche Grund des niedern Abels, denn nicht blos gehörten demselben Familien an, namentlich freiherrliche, welche früher nie Ministerialen oder Vasallen des Landesfürsten waren, niemals aber wurden alle Ministerialen und Lehenleute niedere Adelige. Es kam eben auf jene Erwerbung und Bes

hauptung der beutschen Freiheitsrechte an.

Es wurden überall in der faustrechtlichen Umkehr der Dinge Taus fende von ehemals freien Vollbürgern Leibeigene oder geringe hinterfässige Bauern oder Bürger. Ebenso aber erhielten Hunderte von ehemals leibeignen Familien, wenn sie burch Ministerialität und Lehnsnerus, burch Gewalt und Glück, die realen Bedingungen dazu erwarben, auch den hohen wie den niederen Abel. Go daß schon der gelehrte Scheid (25) auf Beispiele gestütt fagen konnte ',, Wenige Grafen konnen wissen, ob nicht ihr Stammvater ein Leibeigner war." Bon Conrab II. bes richteten Zeitgenoffen, er sei früher in der Ministerialität gewesen. aus dem zwolften Jahrhundert erzählt Conrad von Ursberg von einem Freigelassenen, der spater Herzog wurde. Guilliman (Helvet. 2, 11, 7) sagt und ber gelehrte Kopp (a. a. D. S. 24) unterstüt burch andere Stellen: daß in jenen faustrechtlichen Zeiten sehr oft Uioz bial = und Feudalgüter in die Hände von Leuten aus den untersten Stånben fielen, die bamit ben Abel erwarben (qui progressione facta, eo titulo etiam nobilitatem sibi vindicabant; quo ex fonte infinita nobilium multitudo profluxit). Ganz ausbrücklich und allgemein fagt auch noch ber Sachsenspiegel Lehenr. 21, daß das Fürstenthum ertheilt und badurch der Stand erhoht werden konne. Die von Eichhorn angeführte anerkannt verdorbene und zweideutige Stelle III, 52, welche jest, nach der Ausbildung des hohen Adels, für die Zukunft die Regel aufstellt, daß peinliche Gerichtsbarkeit nicht in die fünfte Sand nieder warts vom Konig (im Heerschild) geliehen werden folle, beweist naturlich für die frühere Entstehung des hohen Adels schon an sich nichts. Sie beweist auch bagegen nichts, daß gleichzeitig mit Erhöhung des Heerschildes, wie bei allen geistlichen Fürsten, auch die Gerichtsbarkeit verliehen werden konne. Schon aber ber folgende Artikel "Gerichte mag niemand zu Lehen haben, er fen bann scheppenbar frei" und bie ganze Erfahrung, welche auch die Verleihung peinlicher Gerichtsbarkeit in nicht reichsständischen Sanden zeigt, nothigt jene erste Stelle bem gemäß auszulegen.

Ganz besonders macht ein dem Abel gewidmetes Lehrgedicht, genannt Ritterspiegel, ohngefähr aus dem vierzehnten Jahrhundert, welches der berühmre Kopp in seinen Bildern und Schriften der Borzteit aus einem Manuscript der Casseler Bibliothek mittheilt, und mit seinen reichen Kenntnissen durch viele urkundliche Stellen als den historischen

Barklimssen enssprechend darsellt, Erneedung so vele auch Wertull bes Zwei durch Ernerdung umd Westulf irner atten eralen Freihrissechte ansisches durch Ernerdung umd Westulf irner atten eralen Freihrissechte ansischem großen Geschiecht, daß er jest nicht soviel erlangen könnt, all schwen sienes Batters Anchett, daß dasgene eines Battern Erchen große Gitzet umd große Ehre sich durch Dienste erwerden habe, umd baß Gert auf sodie Beite einen Batter ausstatte, "hem er es boch nicht schwild sich" umd die armen Bestlette sämmertich verberden liese. Und Kopp siehten nich allgarmeinere dittere Klagen, 3. S. die des fächstich nach den rachtichen umd geschichten der führt sodann sehr ausstättlich aus, wie im Westaufe werden der führt sodann sehr ausführlich das den rachtichen umd geschichtlichen deutschen Beschlimissen felbst von Leidsgens zum hohen Woch, sa zur Kalisrwäches gelangen kömsten, wie dem

"Ich hoere fagen, bie mifen:

Ein Dagel behalt ein ifen (balt ein Sufeifen feft).

Ein ifen ein rof, ein rof ben Mann,

Gin Mann eine burg erfritten fann.

Ein burg ein lant betwinget,

Das es nach Sulben binget.

Alfo werbet bag abil nicht angeborin,

Cju beme erftin von anbeginn.

Es ftiget alfo uf und vellit.

Er warnet beschalb ben Abel nicht in Thorheit zu fallen, Sachtigkeit, Muth und Treue zu bewahren, weil er sonst unvermeiblich seinen Abel verlieren werbe:

Mit Bifheit mucg er eg ugrichte

Bel er, bag fin abil beftehit.

So führte 3. B. Kaifer Karl IV. ben Briefadel ein burch kaiferliche Betreifpung ber Abelstitel. Es war biefes gewissemaßen ein Surtrgat bes kaiserlichen Rechts zur Ertheilung ber Ritterwürde, ober des Butterschaag, weichen noch beute ber Konig von England off anwendet,

<sup>54)</sup> Rolewinck Antiquit, Sax, III, 11 bei eichniß ecript. er. Bruns wic, 648: "Hereditaten nostras alieni possident, servi succrescunt, et nos cum armis nostris ad ima declinamus. Jam facilius agricola unus, quam decem ex nobis, mutao accipit, et locat et nostra legalitas pergit in derisam et opprobrium."

322 Abel.

Einen wahren, b. h. realen beutschen Abel aber und seine wesentlichen Rechte begründete dieses nicht, selbst nicht die Verleihung von fürstlichen Abelstiteln. Auch betrachtete der Abel diesen Briefadel nie als Rechtszund zur Aufnahme in landständische und andere abelige Corporationen,

Stifter u. f. w.

So bilbete ferner bie beguterte Ritterschaft in Schwaben, Franken und am Rheine eine Anomalie. Sie hatte fich erst im vierzehnten Jahrhundert der Landeshoheit entzogen, im fechzehnten Jahrhundert sich als Reichsritterschaft in corporative Berbindungen nach Kantonen vereinigt und ihre Schutgewalt über ihre Hintersaffen zu einer Urt von Landeshoheit ausgebildet. Aber alle ihre Bemuhungen, auch in die jest schon mehr geschlossene Reichsstanbschaft aufgenommen zu werden, namentlich auch bei bem westphalischen Frieden, scheiterten, eben fo, wie die einiger, ebenfalls bem großen Reichsadel zu klein erscheinenden, reichsunmittelbaren Corporationen, namentlich ber Reichs=Thaler und Dor-Aber, eben weil es als Unomalie erschien, forberten bie Reichsritter wiederholt, ja fogar noch auf bem Wiener Congreß 55), bas volle hohe Abelsrecht, behaupteten sich auch wirklich wenigstens bas alte beutsche Recht, nur felbst ober burch legitime Reprasentanten bewils ligte Steuern zu gahlen, und wurden endlich von Bielen fur einen mitt= leren Abel erklärt.

Diese Anomalien bestätigen also nur die entwickelte Grundansicht so wie auch das eine Folge von ihr war, daß viele Dynastenfamilien, weil sie sich nicht die alte deutsche Freiheit oder das Vollbürgerrecht im Reich behaupteten, wohl aber die im Lande erwarben, Mitglieder des

niederen Abels wurden 56).

Zwei Dinge bestätigen noch besonders die bisherige Darstellung. Es ist fürs erste bekannt, daß weder der hohe noch der niedere Udel vor ber geschilberten allmaligen Ausbildung vom 10. Jahrhundert an be= fondere erbliche Namen noch erbliche Wappen hatte. Er kannte früher feinen erblichen Abel, benfie ihm hatten bewahren konnen. Erst als er diesen erworben, erfand er sie, die Namen meist nach ben Gutern und Schlössern. Sodann beweist auch ber ganze allgemeine Sprachgebrauch in Beziehung auf den Reichs= und Landadel, daß früher in Deutschland felbst nicht einmal ein alige= meiner Name und Wortbegriff für einen Abelsstand existirte, welchen man sonst ohnsehlbar auf den neuen Abel angewendet haben wurde. Bielmehr kannte man für den niederen und für den hor heren, außer den bloßen Amtstiteln: Herzog, Graf u. f. w. nur die Namen des alten allgemeinen burgerlichen Standes ben vollen germanischen Freiheit und bezeichnete benselben, weil fie sei= Wesen ausmachten nach ber Freiheit und ben Freiheits: rechten.

<sup>55)</sup> Rluber Ucten I Beft 2. S. 224 u. S. 3. S. 106.

<sup>56)</sup> Mittermaier deutsches Privatr. f. 54.

Die freiheitliebende beutsche Nation konnte auch später noch keinen andern, keinen hoheren Abel, als den der vollen politischen Freiheit, sich

benken und bezeichnen.

So bezeichnet benn z. B. ber Schwabenspiegel Art. 48 und 49 hohen und niederen Abel nicht als Abel, sondern als zwei Arten ber Freiheit und babei den hohen, freilich in sprachunrichtiger, aber doch sehr bezeichnender Uebersetzung, um die Bollfreiheit recht deut= lich auszubrücken, durch ingenui, oder auch durch Semperfreie, b. h. zum Reichstag, zur Reichsfend fahige Freie (f. Bachter Gloff.), während die niederen Abeligen Mittelfreie, libertini genannt werden. "Semperfreie" — so heißt es (48) — "bas sind die freien herren u. f. w." und dann im Art. 49 "Ingenuus, das spricht zu Latein hochstfrei und libertinus mittelfrei." Der ganze hohe Adel wird jest bezeichnet burch bie Ausbrucke "nobiles, Abelingen, Baronen, ja ge= wöhnlich durch die Namen Freie, liberi, liberi domini, freie Herren. Alle diese alten Benennungen aller alten beutschen freien Burger sind entschieden jett Jahrhunderte lang, vor der völligen Ausbildung des nie= beren Abels, dem hohen Abel eigenthumlich 57). Noch im zwölften und breizehnten Jahrhundert unterzeichnen sich überall die hohen Abeligen und namentlich ihre bedeutenoste Classe, die Dynasten (bie bamals bie Titel Graf u. f. w. als geringer ansah, und sie erst spåter zur Auszeichnung von dem entstehenden niederen Abel annahm), als mit einem Ehrennamen, mit bem Namen aller Freien "Liberi" 58). war, wie auch eine oben nach Scheib citirte Urkunde beweist, höchste Stolz eines Geschlechtes, nicht einen andern Ubel, nein die Freiheit, sich rein bewahrt zu haben. Und ganz auf gleiche Weise erhielt nach der Ausbildung der besonderen Landesstaaten und des niede= ren Abels dieser ebenfalls allmalig nur diese ebengenannten alten Titel ber alten freien gutsbesitzenden Vollburger, ebenso auch die: gute Manner, Wehrmanner (Arimanni) oder milites. Nur wurden, mit Be= ziehung auf das mangelnde Vollburgerthum im Reich bem Landesabel oft solche verringernde Zusäte, wie nobiles minores, mediocriter liberi hinzugefügt 59). Bei den gleichen Urfachen erhielten auch bei den skandi= navischen Germanen die Adeligen ebenfalls und ausschließlich die Namen "freie, ober gute Manner (frelfe, frie, gobe Manb), erft spater auch den Namen Abelingen 60). Ganz ebenso waren ber nor=

<sup>57)</sup> Scheid vom Abel f. 3. Kindlinger Münsterische Beisträge III. S. 89. Wippo vita Conradi und Adelboldi vita Henrici bei Pistorius S. 428. 438. Mittermaier in ber allg. Encyflop. unter Baron und die folgende Note.

<sup>58)</sup> Eichhorn f. 240. 294 Mot. n. V. und Kopp a. a. D. S. 31. Otto Frising. II, 13. Scheid a. a. D. S. 8. Struben Mebenstunden IV, 371. Estor fleine Schriften I, 556. Hüllmann a. a. D. S. 444.

<sup>59)</sup> Struben, Debenftunden III, 400.

<sup>60)</sup> Rosewinge tänische Rechtsgeschichte f. 89.

bische Namen Jarl und ber angelfächsische Earl, leite man sie nun ab von bem alten Karl, bem Namen bes freien Mannes, oder ver= binde man sie mit ear die Erde und to ear das Land bauen, eben so wie ber Titel Baron — (bie übrigen englischen Namen sind Umtstitel), früher blos Namen der freien Vollbürger (Grimm S. 283). So weit aber bei noch in der Bildung begriffenen Berhaltniffen die Gesichtspunkte schwankend und verschieden sein konnten, so mußten es auch die Benennungen werben. Go konnten noch gegen bas Ende bes breizehnten Jahr= hunderts nach der obigen Urkunde (Note 30) in Italien die alten freien langobardischen Bollburger Arimanni seu Edelingi genannt werden; ebenso die Collnisch en nicht adeligen freien Landsassen, indem sie das alte Vollbürgerrecht noch ausüben, in einer Urkunde vom Ende des zwölften Jahrhunderts nobiles. Aehnlich behielten in Brabant auch im vierzehnten Jahrhundert unabelige freie landståndische Landsaffen neben ben Rittern und Baronen ben alten Ehrennamen ber Freien, gu= te Manner, und die landständischen Städte erhielten ben Namen gute Stabte 61), wie auch in Ditmarfen biefer fruber allen Freien gemeinfame Rame bei Ausbildung eines nicht bem Ritterftande angeho= rigen landståndischen Standes der Freien auf diesen überging 62). Wo sich aber der ganze alte Stand der Freien die alte Freiheit långer erhielt und sich vom Feudalismus und dem neuen Feudaladel frei hielt, wie in Friesland, da blieben auch die alten Prabicate nobiles, liberi, Ebelingen, die Titel aller burgerlichen Bollburger 63).

IX. Fortsegung. Insbesondere auch ber Sachsen= unb Schwabenspiegel über bas beutsche Standeverhaltnif. Mus bem Schwanken und ber Verschiedenheit ber Entwicklungsstufe ber neuen gesellschaftlichen Verhaltnisse muß nun auch eine bisher, zum Scha= ben richtiger Auslegung, übersehene intereffante Berschiedenheit bes Sach= fen = und Schwabenspiegels in Beziehung auf die Standever= haltnisse erklart werden. Diese Verschiedenheit war unvermeidlich. zwischen beiden liegen mehr als zwei Menschenalter in der Mitte. welche! Der Sachsenspiegel ist vom Anfang, ber Schwabenspiegel vom Ende des dreizehnten Jahrhunderts. Erst nach ber Abfassung des Sachsenspiegels, und lange vor bem Schwabenspiegel waren bie wichtigsten Reichsgesetze zur Ausbildung der Landeshoheits = und Land= standschafterechte, also ber Standesverhaltniffe erfolgt, wie Friedrich's II. Grundgesetze über die Rechte der geistlichen und weltlichen Fürsten 1220 und 1232, und ebenso jene obigen Reichsgesetze über allgemeine Nothwendigkeit ber Zuziehung ber Landstande bei ber Landesregierung. Test erst war die Unnahme erblicher Wappen und Namen auch bei bem niederen Abel allgemeiner und wirksamer. Zu allen -bem noch ei=

<sup>61)</sup> Bullmann a. a. D. S. 644. 651. S. auch S. 329.

<sup>62)</sup> Vergl. Dahlmann Neocorus 1, 496—98. Bolten Dit= mars. Gesch. II, 446 u. Mittermaier f. 44. Note 6.

<sup>63)</sup> Mittermaier b. Privatr. f. 49. Note 10-14. f. 44. Note 14.

nerseits früher Friedrichs II. große Begünstigung der Aristokratie und andererseits später das große faustrechtliche Interregnum! Welche Momente zur Ausbildung einer mehr geschlossenen Landeshoheits= gewalt, zur neuen Verdrängung vieler alten Freigutsbesißer in Schutz und Hintersässigkeitsverhältnisse und namentlich auch in die der Landes= herrn, überhaupt zur Schwächung des Ansehns der uralten Freien, zur Ausbildung des hohen und niedern Adels und der seudalistischen Ge=

sichtspunkte.

So nun tritt es auch hervor. Der Sachsenspiegel enthält zwar I, 3 die Ordnung der sieben Heerschilde. Doch sie bestimmen ebenso wenig, als andere Genossenschaften, z. B. die der Geistlichen, der Bunfte, ber Ministerialen, ber Lebenleute, ber Ritter, bie eigentlichen all= gemeinen Standesunterschiede bes Staates. Sicher find z. B. bie hohen Abeligen in den vier ersten Heerschilden sich ebenbürtig. Sie bezeichnen nur die Rangordnung in dem feudalistisch geordneten Kriegsheere. Aber der Sach senspiegel enthält III, 45 noch ben eigentlichen Sit und Prufstein des wahren allgemeinen Standesunterschiedes im Burgerverein, die Wehrgeldsbestimmung, und zwar ausdrücklich "für alle Stande". Diese Bestimmung nun geht merkwurdigerweise aus von ben alten vier Classen: 1) ber Bollburger, 2) ber Sintersaf= fen ober blos Freigebornen, aber Guterlosen, 3) der Liti ober Laf= fen und 4) der Leibeignen. Hatte nun aber ein alter Begriff von einem über dem Bollburgerthume stehenden Abel und ein hoheres Wehrgeld für ihn, als für den bürgerlichen Freien je eriftirt, so müßten ohnfehlbar Wort und Sache jest auf den neuen Abel Anwendung er= halten, vor allem wenigstens auf den hohen. Aber nein, die Bestimmung ist ihrem ganzen Wesen nach offenbar nur Wiederholung der alten vier Classen und ihres alten Wehrgeldsunterschiedes. Daß nun hier die jetigen neuen Vollbürger, in Beziehung aufs Reich, der hohe Abel, und soweit sie es schon, wenn auch noch nicht ausschließ= lich, waren, die niedern Adeligen als Wollbürger im Lande mit in der ersten Claffe stehen mußten, bas versteht sich. Aber ein Vorzug des Abels, des hohen vor dem niedern, oder beider auch nur vor dem nichtadeligen Vollbürger fehlt ganzlich. Das Gesetz sagt "Nun vernembt von aller Leute Wehrgelt und Buß. Fürsten, Frei= herrn und schöppenbar freie Leut, Die sind gleich an Buße und Wehrgelt zu nehmen, doch so ehret man die Fürsten und freien herrn mit Gold zu geben zu Bug." Die zweite Claffe bilden hierauf die Halbürger, namlich die "Bauergülden" und dann "bie do pfleghaften heißen, und die des Schuldtheißen Ding fuch en" (biefes nun find entschieden hinterfassige Schutbauern, von dem Volksgericht ausgeschlossen durch das Guts = und Schutzericht, na= mentlich auch des vom Schutherrn gesetzten Schultheißen, Sach sensp. I, 2. Eichhorn &. 303. 343. und Mittermaier b. Privatrecht §. 44 und §. 46), "und andere freie Leute die da Landsaffen hei= Ben, die da kommen und fahren Gastesweis in bem Land und haben

kein Eigen barinnen." In der britten Classe kamen die Lasfen (liti liberti) und in der vierten die Tagwerker (Leibeigenen). Offenbar ist nun hier nach Wort und Sache und auch schon nach Sachsensp. I, 2 das Wesen ber ersten Classe, bas Bollburger= thum, welches gar nicht beffer, als burch sein allgemeinstes Recht, die Schöffenfähigkeit oder die Theilnahme am freien Volksgericht sich bezeichnen Freilich muß es sehr auffallen, das. Wehrgeld der Reichsfürsten und niederen Abeligen und der nichtabeligen Bürger gleich zu sehen. Aber es ist even die alte Wehrgelds=Classification der alten Lex Saxonum, die lebendig blieb im fachfischen Volksgericht und die nach dem Obigen in ber ersten Claffe nur alle burgerlichen Bollburger fannte, weil es früher keinen Abel gab. Daher muß sich benn selbst ber jest abelige Vollburger am Reich — benn wer follte jest neues Wehrgeldes gefet machen? mit ihm zusammen stellen und fich mit ber Scheinehre der Zahlung in Gold abfinden lassen. So hoch aber stand noch die alte Chre des freien schöffenbaren oder vollbürgerlichen Landeigenthüs mers im Gegenfat gegen ben Hinterfaffen und Guterlofen und im Berhaltniß zur Staatsgewalt, baß ber Sadsfenspiegel III, 77 einerseits jene alte Bestimmung ber Lex Alam. 57 (vergl. Note 23 u. Schwaben: fpiegel 293) in Beziehung auf die Berheirathung von Erbtochtern mit Binterfaffen wlederholt, andrerfeits ben ich offenbar Freien felbst im fünften Heerschild in einer Classe mit dem ritterbürtigen Lehen-Mannen und vor die Ministerialen fest (f. I, 3. und die folgende Note).

Der Schwabenspiegel bagegen läßt merkwürdigerweise die alte Wehrgelbsbestimmung, wie die Bestimmung bes Standes nach ber Schoff fenbarkeit ganzlich weg. Auch sett ber Artikel 7 des Schwabenspiegels nicht etwa, wie Eichhorn ganz irrig fagt, bie Mittelfreien ober Rits terburtigen bem Schöffenbaren Freien in bem funften Seerschild gleich, sonbern er tilgt vielmehr hier ben letteren aus. Im Sachsen= spiegel hieß es die schöffenbar Freien und ber hohen freien Mannen, im Schwabenspiegel stehen bie letteren (vergl. auch Urt. 48) allein. Zwar soweit, wie Eichhorn, geht auch ber Schwabenspiegel nicht, daß er dem freien Landeigenthumer und Burger auch die Schoffenbarkeit und die Theilnahme am Stadt=, Bolks= und Landge= richt taubte. Hier läßt er alles unverändert. Sof= und Kriegs = ober Lehen = Chre, da. ift die alte Ehre ber freien Grundeigenthumer und Schöffen jest vollig bem Feudal-Ubel ge-Der Schwabenspiegel giebt jest, ohne alle Beziehung auf bie altbeutsche Eintheilung felbst noch bes Sach fenspiegels, feine alls gemeine feudalistische Eintheilung ber Stände. Er theilt zunächt die Freien 1) in Semperfreie, "das sind die Freiherrn, als Fürsten und andere Freien zu Mannen haben" 2) in Mittelfreie, "bas sind bie der hohen Freien Mannen sind," wobei nun schon Lehenmannen und Ministerialen in Gine Classe kommen und vor die schöffenbarfreien und 3) in freie Landsaffen, "bie freigeboren find." Diese Ginthet



lung ist zwar unvollkommen, da sie die Landesfreiherrn und reichsstäbtisschen Bürger eigentlich übergeht und den im Bürgerverhaltnis immer noch sehr wichtigen Unterschied zwischen freien Landeigenthümern und güsterlosen und schutzbürgerlichen Hintersassen verwischt. Aber sie behauptet den seudalistischen Hauptunterschied 1) des hohen Abels, welcher hier unter Einem Begriff mit einem gutbezeichnenden Namen zusammen gesstellt ist, 2) des niederen Adels und 3) der Bürgerlichen oder Nichtadesligen, welchen letzteren nun gerade, wie in den alten Sesetzen, den hinstersässigen Freien, nichtsübrig bleibt, als die bloße Freigeborensheit, die Freiheit schlecht weg. 64)

and the b

<sup>64)</sup> Unter den schöffenbar Freien des Sachsenspiegels befinden sich nach dem Ausgeführten natürlich auch Ritterbürtige, jedoch nur wenn fie freies Grundeigenthum im Gau haben, f. Sachfenfp. III, 81, die Ministerialen aber auch selbst dann nicht in Sachen der Ehre, des Leibs und des ächten Eigenthums freier Wollbürger, weil sie diesen in der Freiheit nicht gang ebenbürtig find (Sachsenfp. I, 3. 11, 3. 12. III, 19. Schwabenfp. 78). Um allerwenigsten aber wollte bas Gefet durch die schöffenbar Freien hochst ungeschickterweise blos Rit= terbürtige, oder die Mittelfreien des Schwabenspiegels bezeichnen, wie Eich= horn f. 348 glaubt. Alebann hatte ja füre erfte biefe Bestimmung alles Wehrgeldes ausgeschlossen die freien, zu Fehde und Kampfgericht bes rechtigten gandeigenthumer und Stadtburger (Sachfenfp. I, 18. 19. II, 12. Gich h. f. 347) namentlich alle bie, welche (f. Gichhorn f. 310) in ihren freien magistratischen und städtischen Wogteigerichten wirklich schöf= fenbar frei waren. Gelbst freie Landeigenthumer mit so großem Gutebe= fig, wie ihn der Sach sen spiegel III, 80 ausdrücklich auszeichnet, und als bem Grafschaftegericht angehörig bezeichnet, waren aledann ausgeschloffen, felbst solche freie Landsaffen, welche jest, por Ausbildung ber erst viel später feudalistisch abgeschlossenen landständischen Form, an der Berathung der Landesangelegenheiten Untheil nahm. - Denn vollig ur= ... fundlich erwiesen ist es aus allen Theilen von Deutschland (3. B. in Struben's Observationen, in Sommers und Michelsens land= ftandischen Geschichten der altsach sischen Lande von Solftein und Befts phalen, in den citirten Schriften über die friefischen Stamme, Dit= termaier g. 44 u. 49, in den von Gullmann a. a. D. beigebrachten Urfunden von frantischen Canbschaften Cotin, Bilich, Berg, Bra='bant, in ben Geschichten der Alamahnen, 3. B. ben schweizerischen), daß vor und noch lange nach dem Sach senspiegel nicht etwa blos die Bürger der Städte, nein die freien nichtadeligen Land eigenthümer in den allgemeinen Landesangelegenheiten Stimmrecht ausübten, früher sogar noch als Einzelne, noch nicht blos durch Corporationen, Aemter, Freiheiten u. f. w. Go 3. B. wurden in ber Graffchaft Berg 1363 Ritter, Stadte und alle Grundeigenthumer in allen Dorfern versammelt, um den Unfauf der herrschaft Blankenburg und die Ueber= nahme einer Rente auf das Land zu bewilligen, und die Urkunde wird mit im Namen "ber Schulzen, Schöffen, Burgermeister und Gemeindeglieder" abgefaßt (Sullmann 649). Erft fpater verbrangten bie Ritterbürtigen, ent= weder so, wie bei den Tournieren und so, wie sie auch die früher überall an den Domstiftern theilnehmenden Bürgerlichen ausschlossen, nämlich durch die Foderung adeliger Uhnenproben, oder auf andere Weise, die bürgerlichen Landbesiber von den Landtagen; und dieses oft erst sehr spät, 3. B. in



Der Grundidee nach enthält also schon diese Stelle des Schwa= benspiegels das, was die später immer größere Berdrängung

Cleve und in der Mark erst 1599, im herzogthum Westphalen, wo noch im Landtagsbriefe vom 7. Juni 1584 "die gemeinen Landsassen" neben den ritterlichen mit zum gandtag einberufen wurden, erst 1601. ungeheure Gedanke nun, mit Eichhorn schon vor Unfang des 13. Jahrhun= derts alle freien begüterten Landsassen, selbst Landtagsfähige, von der Schöffen= barkeit und mithin auch von der Zeugnißfähigkeit (Eichhorn f. 382) in allen öffentlichen freien Bolks = und Landgerichten ausschließen zu wollen! Eich = horn glaubt, weil dort auch ritterbürtige Personen hatten vor Gericht stehen muffen, so hatten diese, welche boch, wie Gichhorn zugiebt, bis zum funfzehnten Jahrhundert die Prädicate nobiles und Adelige noch nicht, und auch im fechezehnten nur bestritten befassen, welche auch später stets in Land = und Reichsgerichten unritterliche Doctoren über sich richten ließen, schon je go die bisherigen freien Gutsbesiger und Schöffen selbst in Sachen des allgemeinen Landrechts, als ungleich verwerfen dürfen. folche Ausschließung vom wesentlichsten Recht der stets hochgeachteten freien Besitzer freier Guter, solche Verachtung derselben und eine Auflösung aller Bolfsgerichte schon mit dem Unfang bes dreizehnten Jahrhun= berts, diese ist wahrlich nach allen Berhaltniffen ebenfo unden thar als fie unhistorisch ist. Rein. Wort erwähnen davon die Rechtsbücher des Mittelalters in Beziehung auf die Schöffenwahlen und Bestimmungen ber Schöffenbarkeit und die andern historischen Quellen, wohl aber das Gegentheil. Bergl. Sach fensp. I, 2. II, 12. III, 81. Schwabensp. 79. 81. 87. 109. Mach ber Gloffe jum Sachfenspiegel II, 12 ift "ein schöffenbar freier Mann, ein jeglicher unbescholtener Mann mit 4 freien Uhnen, der in der Stadt (oder im Gerichtsbezirk) geseffen ift, und ein folcher heißt darum ein schöppenbar freier Mann, daß man ihn wohl zu einem Schöppen mag wählen." Die Gloffe zu 1, 2 fagt "Schöppenbar frei find die, fo zu Schöppen= stuhl in eine Grafschaft (d. h. in ein Gericht) gehören. Nach Gloffe III, 29 heißt es ausdrücklich und ganz allgemein, daß die Schöffenbarfreiheit tein Abelsrecht ist und giebt, sondern ein Umt (ein Bollbürgerrecht), das auch der Bauer (versteht fich der freie mit Freigut) haben konne. G. auch Sach f. Weichbild, Art. 3-10. 16. 33 und die Gloffen bagu. Befannt= lich spricht auch die Carolina öfter von dem "gemeinen Mann" als Schöffen im Balegericht (3. B. Urt. 146). Die Gloffe jum Sachfenspies gel III, 73 aber unterscheibet auch gang ebenfo, wie Cach fenfp. I, 3 ben Stand ber Schöffenbaren oder Eigenthum besigenden Bollburger, von ritter= bürtigen Lehenmannen, und Ministerialen und von ben guter= losen und hinterfässigen freien Salbbargern. Gaupp ichles. Landrecht S. 138. Sndow Erbrecht nach bem Sach= fen fp. S. 10. 161 ff. Selbst Eich horn scheint feinen Irrthum fpater aufgegeben zu haben, indem er Deutsch. Privatr. f. 52 auch die Pflicht zum Reichsheerdienst noch an den blogen freien Guterbefig fnupft, und die fo dazu verpflichteten die Sch of = fenbaren nennt. Dur halt er fie irrig für identisch mit den Dittel= freien des Schwabenspiegels, was gerade sein hauptargument für die falsche Theorie abgeben follte. Auch hat unter Undern Struben, Debenftunden III, 107 ff. zahlreiche Beweise geliefert, daß noch im funfzehnten Jahrhundert ritterliche und bürgerliche Schöffen gemeinschaftlich zu Gericht faßen, und zwar in Gegenwart ber Raifer, und sowohl in ben Landgerichten wie in den Stadtgerichten oder in den Gerichten biefer jest schon officiell mit den Pra= dicaten "ehrsamen, oder honesti, geehrten Stadtburger." Namentlich auch in Be= ziehung auf fachfische Gerichte und insbesondere auch auf die westphalischen

freier nichtabeliger Landbesitzer von dem landständischen Stimmrecht, die Zulassung nur von Corporationen (Städte, Aemter) neben ben einzelnen perfonlichen adeligen Wollburgern, und die Zerstörung ber Volksgerichte vollenbeten, mit welcher Vollendung benn auch, erft im funfzehnten Jahrhundert, der freisich noch im 16. bestrittene Titel nobiles und abelige für den heutigen niederen Abel zusammen fällt (Eich = born f. 234 und 340). Jene Grundidee aber ift die, daß nur ber Abel das Bollburgerrecht habe, die Nichtabeligen aber eigentlich nur als hinterfassen zu betrachten seien! Und ware man doch selbst nur dabei stehen geblieben, sie so als Hintersaffen und Halbburger zu betrachten! Aber unglaublicher Weise war der Erbadel schon bald nach seiner Entstehung auf den Gedanken gerathen, statt daß früher freie hinterfassen mit den Bollburgern boch frets als geburtsgleich an= gesehen und geehrt wurden, mehr als kastenmäßige Grundsäße und die von der Leibeigenschaft und ihrem Geburtsmakel ( die Grundsäte also von Mißheirath und ärgerer Hand oder von Freiheitsverlust für die Kinder burch das unreine Blut auch nur Eines der Eltern) auf Abelige und Nichtadelige anzuwenden, ja sie weit über die alten vier Ahnen hinaus auszudehnen. Und es ist unleugbar, daß der deutsche Abel hier viel weiter ging als irgend ein anderer, indem er einerseits auch auf alle nachgebornen Sohne selbst ohne die realen Abelsrechte boch seine Geburtswurde vererbte und anderentheils um Burgerliche, selbst wenn sie Kaiser und Fürsten abelten, von landständischen Corporationen, Dom= capiteln, Hof= und Staatsstellen auszuschließen und um den Kreis der

beweiset Struben noch aus dem 15. Jahrhundert die Schöffenbarkeit Nichtzitterbürtiger neben den Ritterbürtigen. Bon den vielen möglichen nachztäglichen Beweisen stehe hier nur aus Schreiber's tresslichem Kreiburzgischen Urfunde hier nur aus Schreiber's tresslichem Kreiburzgischen Urfunde den Urfunde v. 12. Dct. 1276. In ihr bezeugt der Martgraf Heinrich von Hochberg als "Landrichter" oder wie es auch heißt, als "Landgraf des Breisgaues," daß vor ihm die Eremtion der Stadt Freiburg von den Landgerichten in Gemäßheit eines kaiserlichen Privilegs sestgesellt wurde, und zwar in einem offenen Landgerichte oder, wie es in derselben Urfunde auch heißt: "an einem offenen Landgerichte oder, wie es in derselben Urfunde auch heißt: "an einem offenen Landgerichte der Grafschaft verhandelt wurden, gaben den landständischen Bersammlungen sogar den Namen). Die Urfunde sagt dasei wörtlich: "Dis behuoden sie und dessügeten es vor uns an eine ofsine Landgerichte ze Ossemanningen mit riterne und mit andiren lüten alse ihnen da mit rechter urteilde ward irteilet da vil eiderle lut warin riter burger und ouch geb uzren". Utso auch die letzteren, die gemeinen kreien Landgerichten. Ja sie werzen als solch en noch (zugleich mit den Bürgern) mit unter dem alten Shzennalbs solch en noch (zugleich mit den Bürgern) mit unter dem alten Shzennalbs solch er einer berufen, selbst noch in der Urfunde vom 23. Dec. 1495. Schreibere Urfunde. II. S. 620. Von selbst versieht es sich auch, daß, sowie die Ritter in den Städten siets nur neben den "weisen und ehrbaren" Bürgern zu Gericht faßen, sie auch mit von ihnen gerichtet wurden. Urstundenbuch II. S. 91.

Privilegirten immer enger zu ziehen, abelige Geburt auch ber Frauen und oft 4, 8, 16, 32, ja 64 rein abelige Uhnen ohne Einmischung eines Tropsens bürgerlichen Blutes verlangte. Hieran dachte man z. B. in England und Frankreich niemals, und forderte selbst bei Königen nichts weiter zum Abel, als den Abel des Vaters, so daß jene Theorie von der ärgeren Hand und vom Ahnen = Zählen dort fremd ist, und z. B. die Königinnen Maria und Unna einen Abvocaten zum mütterlichen Großvater hatten, und die Schwester des stolzen Lord Gren mit dem Vierbrauer und Parlamentsgliede Whitebread vermählt war. So völlig waren nur in Deutschland die Begriffe verkehrt worden, daß, während unseren Vorsahren das Bürgerthum der einzige Abel war, nun bürgerlich und

verachtlich Ginen Begriff bilben follten!

Blick auf den Abel ber übrigen germanischen Staaten, besonders auf den englischen Adel. Diese Staa= ten stimmten ebenso, wie in bem alten bemofratischen Saufpfteme und feiner Verdrängung durch den Feudalismus, so auch in der Bildung des Feudalabels im Wesentlichen mit Deutschland überein. Geschichte bestätigt daher auffallend die obige Theorie. Aber ein Haupt= unterschied beginnt naturlich badurch, daß der doppelte Socialcontract in ben andern Landern früher aufgelöst und nicht, wie im deutschen Reiche. ein formlicher Staatenstaat, vollige Ausbildung und langeren Bestand er= Die übrigen europäischen Staaten bildeten sich entweder ganz zu einfachen Nationalstaaten um, so wie z. B. England, oder zerfielen in mehrere kleinere einfache Staaten, wie Italien, ober entstanden als solche burch Abfall von größeren, wie die Schweiz und die Niederlande. England bilbete sich fruher im Feudalismus, bei ber Abtheilung in Kron = und Ufter = Lehen, ebenfalls ein hoher, ein reichsständischer oder Pairie = Abel aus. Dieses ist der Abel der Lords oder Herren, ber mit seinen funf Claffen (Bergoge, Marquis ober Markgrafen, Earls ober Grafen, Biscounts und Baronen) sich für die altesten, das Pairiegut erbenden Sohne bas Recht der Reichsstandschaft in ber Kammer der Pairs, neben den Bischofen, zugleich mit dem Pairs= gericht als alleiniges oder doch allein nennenswerthes Vorrecht behaup= tet hat. Uber dem hohen Abel gluckte es hier nicht, eine Landeshoheits= gewalt auszubilden, oder fie, wo fie, wie in einigen Bisthumern und Inseln, bereits ausgebildet war, zu behaupten. Schon Chuard I. lofte 1290 ben doppelten Socialcontract in seiner Wesenheit auf, indem er alle Ufterbeliehene seiner Lehenleute fur un mittelbare Lehnstrager ber Krone, und alle Lehen für theilbar und verkäuflich erklarte. Go fielen die angegebenen Bedingungen zur Bilbung eines niederen Abels gang weg. Es waren ja die Bürger reichsunmittelbar, nicht hintersässige Schutzlinge und Unterthanen von Abeligen, so daß diese sie entweder vom Reichstag burch ihre Reprasentation hatten ausschließen, ober zu einer Landstandschaft sich gegenüber hatten vereinigen konnen. Wirklich bildete sich deshalb auch in England kein niederer Abelstand. Die Murde der Ritter, knights, die ber Konig ertheilt, ift blos personlich. Der Titel Ee-

quires (ecuyer), in Schottland Lairds, ist allgemeiner Titel fast aller Honoratioren in unserem Sinne, früher freilich nur der altesten Sohne mehrer Nachgebornen von hoheren Abeligen und vieler Beamten, z. B. der Friedensrichter. Den Titel Baronet erfand erst Jacob I., und es ift ein bloffer Briefadel, mit welchem, wie mit jenen übrigen Titeln, nicht ein einziges Vorrecht verbunden ift. Auch die Baronets gehören ent= schieden nicht zum Abelftand, nobility, bem erften ber zwei eingi= gen englischen Stanbe, sondern jum Stande ber Bemeinen (commonalty), in welchem letteren aber man im gewohnlichen Leben wieder absondert, jedoch ohne juristische Wirkung, die gentlemens, d. h. die Honoratioren, honestiores, angesehene Kaufleute u. s. w., welche man in Berbindung mit jenen bloßen Ehrentiteln auch bie Gentry nennt. Mur die Lords haben nach bem alten Grundfat ,, nur ber Genoffe rich= tet ben Genoffen, oder ber Gleiche ben Gleichen, " ein besonderes Ge= schwornengericht 65).

In anderen Landern, g. B. in Frankreich bilbete fich ein hoher und nieberer Abel aus, weil ber boppelte Socialcontract und lanbständische Berfassungen in den meisten Unterstaaten sich ausbildeten. Reichs = und landståndische Verfassung spater keine ordentliche Ausbildung und Bebeutung erhielten, fo wurde bas gange Institut verzerrt, ebenfo wie in Spanien und Italien. Go unterschied man g. B. wegen bes erkauften Eigenthums ber Gerichtsstellen eine noblesse de robe, im Gegenfat ber noblesse d'épée, so wurde jeder adelig, der fich die alte beutsche Steuerfreiheit ber Freien erschlich, benn nur die roturiers gahlten

Steuern.

In Spanien behauptete sich z. B. auch barin die alte germanische Grundibee von der Ibentitat bes Abels und der Freiheit, daß in mehre= ren Provinzen sich alle Burger, wenigstens bie, welche einiges Grundeigen= thum haben, und kein schmutiges Gewerbe treiben, für abelig, Sidal= Ebenso behaupteten sich mehrere Provinzen Spaniens gos erklären. und Italiens die enge Verknupfung der Freiheits = ober Abels = Burbe mit bem Grundeigenthum barin, bag bie Abelswurde blos mit ben Gutern, oft fehr kleinen, verbunden ift, und auf jeden Erwerber berfelben übergeht.

Der hohe Abel wurde in England und Schottland, und zum Theil in Spanien und Italien Majoratsadel, so daß der Abel nicht auf alle Nachgeborenen, fondern zugleich mit dem seine Unabhängigkeit begründen= ben Pairiegut nur auf die Erstgeborenen übergeht, wogegen die nachge= borenen Sohne, wenn auch in einer besonderen Stufenfolge und Dauer ihnen geringere, leere Titel bleiben, boch bem Stande ber Gemei= nen angehören, als solche in die Volkskammer gewählt werden können, und sich in das burgerliche Leben und Geschäft begeben. Daburch, und burch Beschränkung der Pairs auf bas Vorrecht des Siges im Dberhause,

3 to 151 m/s

<sup>65)</sup> Blackfone Englisch. Recht I. C. 12.

gleichsam eines erllichen Umtes, was bie Nation dem öffentlichen Wohl heilsam halt, und also nicht anfeindet, und durch die häusige Ertheilung der Pairswürde an ausgezeichnete Bürgerliche, ist an sich das englische Abelsinstitut so zweckmäßig eingerichtet, und so fehr mit den übrigen Interessen ausgesöhnt, daß schon Justus Moser dem deutschen Abel bringend rieth, mit Verzicht auf seine übrigen, damals noch sehr großen Vor dem reformirten Vorrechte, die englische Einrichtung nachzuahmen. Parlamente übrigens wurde ber Vortheil ber englischen Abelseinrichtung in Schatten gestellt durch die verfaulten Flecken und bas baburch begrunbete Uebergewicht des Pairieadels auch über das Unterhaus und die ganze Staatsverwaltung, burch die vielen Sinecuren ober Faullenzerposten für die nachgeborenen Sohne der Lords, jum Theil auch wohl durch ben für diese Familien seit der normannischen Eroberung auf Kosten des Bauerstandes begründeten, übermäßigen Reichthum, und den damit wohl zu= fammenhangenden Hochmuth und Mangel an tieferer Bildung, welchen neulich selbst ihr Prafident, ber Lordkanzler, vielen Mitgliedern bieses Standes vorwarf, während freilich vermittelst des vortheilhaften Einflusses der freien öffentlichen Verfassung nicht wenige englische Abelige den Dank

ihres Baterlandes und die Bewunderung ber Welt verdienten.

Praftische, politische und staatsrechtliche Be= trachtung des Abels, zunachst 1) als Belohnung und Bes forderung hoherer Tugenden und Werdienste. Die Politiker des Alterthums sind bei ihren Rechtsgrundideen der Autonomie und Isonomie bekanntlich dem Erbadel nicht gunftig. Gelbst der phan= tasie = und gemuthvolle Platon verwirft ihn, weil die Geburt die Men= schen nicht besser mache (Republ. III); Aristoteles läßt (Pol. IV, 8.) keinen anderen Abel gelten, als die von den Voreltern ererbren Vorzüge an Tugend und Vermögen, so lange sie dauern, oder wie er in bem Fragment seiner Schrift über ben Abel sich ausbrückt: "folange Jemand die se Vorzüge selbst behaupten und auch fortpflanzen kann." Auch die Stoiker und die römischen Schriftsteller, namentlich Seneca und Cicero, wollen keinen Erbadel (nach dem stoischen: nobilis est, quem virtus nobilitat, ober wie auch Theodosius der Große sagte: virtute decet, non sanguine niti). Viel mehr Vertheidiger fand naturlich der Abel bei den germanischen Schriftstellern, nach der Grundung bes Feudaladels, so z. B. die schon oben erwähnten, doch vielleicht noch So, um hier ganz abzusehen von amerikanischen und von frangosischen Schriftstellern seit der Revolution, und von dem fast leidenschaftlichen Saß der französischen Nation gegen jede Ungleichheit, schon Puffenborf und Bacon, Kant und Fichte, Schlözer und Kluber (öffentl. R. 264. 488). Aber die Gegner werden im Tadel, wie die Vertheidiger im Lobe oft ungründlich und ungerecht, weil sie außer den moralischen und juristischen Begriffen vom Abel auch noch die wesentlich verschiedenen Hauptgesichtspunkte vermischen, nach welchen die Staatsgesetzgebung einen Abelstand juristisch bevorzugen und beftimmen kann. the state of the state of the state of

and the

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

Sie kann nämlich bieses fürs erste thun ohne Beachtung mahrer Rechts = und Staatsgrunbfage, und zwar bald nach Willfur und Gunft, balb nach einem blinden hiftorischen Stabilismus, balb endlich nach einer alles wahre Staatsrecht ganzlich mißkennenben Sallerischen Man erklarte solchergestalt die ungerechtesten historischen Bevor= zugungen, 3. B. Steuerfreiheit, ausschließlichen Besit ber Landstandschaft, ber Staatsamter, für heilig, weil sie nun einmal historisch hergebracht find, und man fie fur erworbene Privatrechte halt. Daß folche Begrun= bungen aber nicht genugen, bedarf keiner Musführung. Wir achten nach bem Obigen (f. S. 9 ff.) die Beiligkeit der Privatrechte und auch die Nothwendigkeit, die Rechtsideen in ihrer hiftorischen Entwickelung auf= zufaffen, und die Gefete jener Entwickelung bei ber freien Bervorbilbung ber Ideen zu beachten. Aber ber politische und staatsrechtliche Ronsens von Staatstheorien, welche, wie die des Hrn. v. Haller und mit ihm bie von Bollgraff und bie bes Berliner Wochenblatts, gar feinen Staat, bessen Namen sogar Vollgraff aus unserer Sprache ausstreicht, welche gar kein gemeinschaftliches ober offentliches Recht und Gemein= wesen der Nation, welche nicht ben selbstständigen Bulfs = ober Staats = Berein neben dem Friedens = oder Privatrechts = Verein anerkennen, und welche Staat, Staatswohl und Staatsrecht ebenso im reinen Privat= recht und allen politischen ober patriotischen Gemeingeist in Gelbstfucht untergehen lassen, wie Hugo und die Jacobiner alles Privatrecht im Gesammtwohl — eine solche Berkehrtheit bedarf gar keiner ernst= Mag es gewissen aristokratischen und despotischen haften Widerlegung. Parteileidenschaften bes Tages frohnen, selbst die Regierungsgewalt, und jedes öffentliche Verhältniß als bloße Privatrechte und Privatglücksgüter zu betrachten, und eine Aufhebung jener zuvor erwähnten, dem wahren Staatsrecht widerstreitenden offentlichen Migbrauche, selbst eine englische Parlamentereform und Aufhebung der verfaulten Flecken, oder des hifto= risch gewordenen Feilbietens der Stellen der Volksvertreter als eine gott= lose Verletung unantastbarer Privatrechte barzustellen! Der gesunde Menschenverstand erkennt boch von selbst die Gefährlichkeit solcher boden= losen, revolutionairen und unhistorischen, wenigstens nur der Feudal=Unar= die angehörigen Begründung der Fürsten= und Abelsrechte; die Gefahr= lichkeit am meisten für die Regierung selbst. Und der gefunde Ginn je= bes, nicht ganz brutalisirten Volkes wird stets mit Chrustung jene schmachvolle Herabwürdigung von sich weisen, sich nur wie ein Aggregat von Knechten und Privatschützlingen eines Privatheren ohne gemein= schaftliches, nationales Staatsverhaltniß, die Herrschaft über sich, und mithin sich selbst, als eine Sache betrachten zu sollen. Er wird in privatre chtlicher Hinficht stets fordern, daß neben der Heiligkeit einmal rechtlich erworbener wahrer Privatrechte, für die Zukunft die Ge= sete eine rechtliche Gleichheit der Erwerbungsmöglichkeit für die Bürger In offentlicher Hinficht aber wird er verlangen, daß aussprechen. für den Staat und das Gemeinwohl alle nach verhaltnismäßiger Gleichheit beitragen, und daß ferner alle offentlichen, durch gemein=

J

ŧ

fchaftliche Rrafte und Unftrengungen gu grunbenbe Ginrichtungen bem mabren Staate : und Gefammtivohl gemaß feien, und bag bie Theilnahme öffentlicher Guter und Rechte, foweit es moglich, ober mit bem feften Beftanb bes Staates felbft vereinbarlich ift, ebenfalls allen Burgern nach bem Befeg verhaltnigmaßiger Gleichheit frei bleibe. Reinem aber wird er es je zugefteben, bas offentliche, b. b. bas gemeinschaftliche Recht, beffen Bermaltung er etwa jum Beften ber Gefammtheit erhielt, gu feinem Privatvortheil ber Gemeinschaft gu rauben, es als bloges Drie vatgut, als ber verfaffungemäßigen Bestimmung und Reform nach bem Staatsgreed und Staatsgefet entgogen, ju betrachten. Diernach nun wird jebes wirtliche Privatrecht bes Abels, auch wenn er baf felbe urfprunglich burch bie offentlich en Abelerechte, feine fruberen Militair :, ober Stanbichafts : ober Steuerfreiheits : Rechte , g. B. als Leben = ober Lohnguter erwarb, alfo namentlich fein großerer Guterbefit, unantaftbar beilig fein. Butunftiges Fortbefteben aber, ober neue Ginfuhrung von ungleichen privat = ober offentlich rechtlichen Gefeben. wirklich juriftifche abelige Privilegien werben nur alebann Billigung fin ben, wenn fie bem Staatswohle angemeffener, ober bod weniger nachtheilig und unbillig find, ale eine voll: fommne und balbige Durchfuhrung ber rechtlichen Gleiche beit auf bem verfaffungemaßigen Bege,

Geft man nun aber von diesem zweiten Hauptgesichtspunkte oder von der Beachtung wahrer rechtlicher und politischer Stunde fabe aus, so mus man wiederum eine junifische Bestimmung und Bevorquung eines erdichen Abels sie viers ache Iwecke, aus eine viers fach verschebenen Rucksficht unterscheiden. Sie kann namich statismer fürs erste als Berdienste und Augend wie der der gegen und Bereinste fürst zweiten und Wegender allgemeiner Augendom und Bereinster sies zweite zur Begeindung affennussiguer Echine für die Ubernachmei and allgemeinen Lebens Geschähuft sie ber Etaatsgesellschaft; sodann dritten gut Ubernachmeine einer bestimmten Erstlung oder Kunction in der Begeir und, und endlich vierten fe zur Umgebung der Person des Kieserung.

ften am Sofe.

Am meiken wied necht der Abl aus ber erften Rücksich ober der geren Bild mich der Belden ber Belden der Belden der Belden ber Belden der Belden belden Belden belden Belden Belden der Belden der Belden Belden

abeliger Bertheibiger bes beutschen Abels in ben politischen Unnalen von 1815 (St. 8 und 9) ahnliche Gesichtspunkte hervorgehoben. Der Erstere freilich knupft keine Bevorrechtungen baran. Der Lettere aber, nach= bem er die Gunden seines Standes, wie sich nachher zeigen wird, sehr scharf gerügt, und die Unmaßung des Adels, einen besonderen Thronwachter und Bermittler zwischen Bolk und Thron zu bilben, so wie eine kastenmäßige be= vorzugte Lebensbeschäftigung für sich in Unspruch zu nehmen, mit großer Un= parteilichkeit abgewiesen, glaubt boch, die deutsche Ration werde und solle, nachdem der Adel in dem deutschen Freiheitskampfe wieder seine alte Auszeichnung und Ritterlichkeit und seine moralische Lebenskraft als erfter Stand im Bolte bewährt, mit Freuden das fleine Opfer der Steuerbefreiung für benselben bringen, eine besondere Abels = Bank in der Ginen Bolkskammer, besondere adelige Erziehungs = Anstalten, besondere Verbindungen und Bu= sammenkunfte bes ganzen beutschen Abels, Patrimonialgerichte u. f. w. ein= richten, bamit er foldergestalt unabhängig von verderbendem höfischen Gin= flug und Schranzengeist, frei von Druck und Reid, Rleinlichkeit und Gewinngeist ber niederen Stande, an der Spige feines Bolkes fich als beffen Borbild in aller edlen Tugend und Ehre, in wahrer deutscher Freiheitsliebe und Nationalbilbung, in Muth, mannhafter Gefinnung und patriotischer Aufopferung für Fürst und Baterland ausbilden und behaupten konne; der Adel foll der Bewahrer der Nationalität und alten Sitte, und gleichsam die Bruft sein, welche den reinen Mether einfaugt und Warme und Lebens= geist in bem Staate verbreitet, mahrend ber Bauernstand gleich bem Gefaß= fostem, die Burger gleich Urmen und Beinen feien.

Offenbar aber hat gerade dieser Unspruch, der Abel bilde einen solchen besonderen Tugend = und Berdienststand, und er solle mit Burucksetzung, Ausschließung und boppelter Belastung aller übrigen Burger bevorzugt fein, um ihn zu bilben, bem Abel bie meisten und die erbittertsten Begner, und wohl nicht die unwurdigsten, zugezogen. Und in ber That werden auch wurdige Nichtabelige noch ungleich lieber bem Abel alle Vorrechte aus jedem andern Gesichtspunkte einraumen. Welcher Vater mochte wohl das schmachvolle Ja zu einem Gesetz aussprechen, das seinen Soh= nen die gleichen Rechte in Privat = und öffentlichen Berhaltniffen raubte, sie selbst beisteuern und mitarbeiten ließe, damit sie Undern in edler muth= voller, mannlicher Gesinnung, in Ehre und Tugend, Baterlands = und Freiheitsliebe und im Berdienst um Fürst und Baterland nachstehen! Much halt offenbar die ganze Unsicht keine genauere Prufung aus. Die alte Begriffsverwechselung, der Mangel an wahrer Kenntniß der Geschichte, ber Matur des menschlichen und des Staatslebens erzeugen auch hier hohle sentimentale Phrasen. Wohl mag ein Jeder nach freier Meinung und nach seinem moralischen und patriotischen Gefühl auch noch bie Nachkommen eines Guttenberg und Luther und Thomasius, eines Reppler und Gallilei, eines Tell und Winkelried, eines Washington und Franklin, eines Leffing und Rant, eines Arndt und Korner achten und auszeichnen, so lange sie irgend bessen wurdig sich zeigen! Mogen sie, so wie die Uebrigen einen Sporn zu

ebler Racheiferung in ber Erinnerung fo verbienter Abnen, fo ebler Abfammung finden und auch alles Bunftige, was nach bem naturlichen freien Lauf ber Dinge jenes Berbienft ber Bater, ihr Rame, ihr erwors bener Ginfluß ober Bermogenebefit etwa ju ihrer vortheilhaften Stellung begrundete, für ihr Beftes benuten. Aber abelig und burche 3mangs recht felbft fur ben gall ber Unmurbigfeit bevorrechtet hat man fie nicht gemacht. Much bat es allerbings einzelne Beschlechter gegeben, in welchen fo, wie in bem ber Balerier au Rom, in bem ber Reding in Schmpg, ber Erlach in Bern, gewiffe urvaterliche Tugenben immer aufe Reue Dankbarteit und Liebe ihrer Mitburger begrundeten. Allein bagu fuhrt fein erbliches Borrecht, und wie oft ift es boch auch anders! Demofthenes balt es beinahe fur ein Gefes bes Schidfals, bag bie beften Menfchen bie fchiechteften Rinber batten, und Griechen und Romer batten bas Spruchwort, bag bie Gobne ber Belben nichts taugen. "Gelten ftammt," nach bes Lorbkanglers Bacon's Er fabrung, .. aus ber Tugent ber Abel, und noch feltener aus bem Abel Die Tugend, bie Abeligen bliden ju viel rudmarts, mas bie Sache bes ichlechten Rampfere beim Wettlaufe ift." Und gewiß bleibt menige ftens, bag ben moglichen Bortheilen ber Abelsvorrechte fur bie Erziehung burch bie moglichen Rachtheile bes Raffengeiftes, bes Duntele und Uebermuths, ber Tragheit und Genuffucht bas Begengewicht gehalten wirb. Geltfam aber muß es allerbings immer fein, ,, bie Abtommlinge großer Manner bor bie großen Manner felbft gu feben," fie nach ber boberen Schapung bes alten Abels um fo mehr ju fchagen, je weiter fie fich von benfelben entfernen; feltfam, wie fcon Photorin meinte, wenn man felbit Berbienfte nicht mehr verbienen muß, fonbern fie umfonft bat; feltfam enblich, gerabe an bie Geburt große Unterfchiebe bes Rechts su knupfen, menn gnerkannt bie Geburt felbit boch nicht bie gerabe-ents fprechenden Berichiebenheiten begrundet. Gan; ben eigentlich beabfichtigten Brecen aber hielt es fcon Urchenholy wiberfprechend, ber Eraaheit gut verleihen, mas bem Fleife, bem Borurtheile, mas bem Genie gebuhrt, amb baburch fomobl ben Privilegirten, wie ben Richtprivilegirten gerabe ben fartften Unreig gut energifchem Wetteifer und Streben nach neuen eignen Berbienften zu entziehen.

Die Saupefrage der bleite fleeb bie, ob es gerecht umb potitiffe fein kamn, sint jimer freien, ben je beeb ma tigen Bereh flien iffen fie an ichtiesen ben, Schaften umb Belohnung ber Berbienstie ber Bater in ihren Sonnen, sowohl von Seiten ber Bitger, als durch eingelme Staatsberwaltungsatze ber Regieurung, vielmehr all ige meine um ver and ver liche zu van ng ver abritische Borging für vielleicht burchaus mmitrbig Radformenn zu begründen, umb baburch alle übeigen Batrger zu einer ihrer Uebergeugung wiberfprechenben Achtungsbezieugung zu zwingen, in gen, fie rechtlich gurchtig ziechen, ausguschießen ober zu beschlichen und zuseich bem Aret sichlich seine meatische Seitung zu nehmen. Soll der Staatspang, der ja sont ihrer überalliche Seitung zu nehmen. Soll der Staatspang, der ja sont ihrer überall der aut ut tit den Ungleichbeiten von Berkladb und Dummbelt, von Gefündbeit umb Kenntheit, von Beschiedbeit und Rechtightun und

Memuth, verblenfificher Thatigfeit und Tragbeit, burch bie Ratur unb ben freien Bertebr ber Menichen fich muß ausbilben und ausgleis den taffen - foll er gerabe bier, und mit Berlegung ber allgemeinen perfonlichen, jurift ifthen Gleichheit aller Burger vor bem Staatsgefeb, einschreiten? Biele feben gerabegut fo, wie bie meiften Frangofen, in ber Gleichheit bie Freiheit und bas bochfte Rechtsgefen felbft. mentlich auch ber verehrungswerthe Rluber, erflaren bie Ungleichheit burch Abelsvorrecht fogar ale bem Chriftenthum und feiner bruberlichen Gleichs beit entgegen, und ale Beriebung ber boberen Grunbfabe und Gefühle mabrer gleichen Menichenmurbe und unferer beutigen Cultur, in melder auch ber Diebrigfte fich bes Abels feines Menfchenthums und ber Gleichburtig= feit bewußt fei. Dun glaube ich zwar allerbinge, bag, ohne Berletung von Chriftenthum und Recht, eine Befchrantung ber privatrechtlichen Gleichheit in aufermefentlichen Dingen, und im offentlichen Recht felbit eine große Ungleichheit insoweit fattfinden tonnen, ate fie nach vers faffungemaßiger nationaluberzeugung fur bas Staats-wohl politifc nothwendig find, fo wie g. B. bie in Beziehung auf bie erbliche Furftenwurbe. Aber wie viel gehort hiergu? Sicher mehr ale fich ju Gunften von 3mangevorrechten ber Rachtommen wegen Berbienft ber Borfahren Grundliches fagen lagt. Was wird man wohl bier im Milgemeinen ben Grunben granfline entgegenfeben tonnen? Diefer, gur Beit ber Musbilbung ber neuen Berfaffung feines norbamerifani= fchen Baterlanbes vielfach aufgeforbert jur Betampfung bes bamaligen Projettes, burch Erblichkeit eines Ritter : Drbens und erbliche Borguge fur bie Freiheitstampfer einen Erbabel ju grunben, fcwieg lange. Der außerorbentliche Mann, melder bie amerikanische Revolution vorbereitete und leitete, mußte, bag im leibenichaftlichen Parteiffreit ein birecter Be= gentampf bie Begner nur mehr erbittert und hartnadiger macht, ftatt fie Ploplich aber, ale fet es nur gufallig, ging von Sand gu Sand ein fcheinbar blos vertrauliches Schreiben bes alten Beifen an feine Tochter, in welchem er bei aller Unerkennung jener Berbienfte, bochft gemuthlich erorterte, ob es nicht vielleicht vernunftiger fei , bei Musbeh= nung bes Berbienftes und feines Lohnes uber bie einzelne Perfonlichfeit binaus, fo, wie bei ben Chinefen, rudwarts ju geben, und bie Eltern fur bie gute Erziehung ju lohnen, als abmarts gu ben unverbienten Rachkommen. Bolle man aber ben Rachkommen Borrechte blos wegen ihrer Abstammung von einem verbienten Borfahren geben, fo be= rechnete er, wie viel verbienftliches Blut, nach Bermifchung beffelben mit frembem unverdienstlichen, im Laufe mehrerer Generationen in ben Mbern ber Nachkommen eines verbienten Ritters jur Begrunbung jener Bor= rechte noch übrig bleibe: Buerft nach ber erften Beugung 1, bann 1, und febr balb Tan, und fcon in ber neunten Generation nur alz! Im Berhaltniß, wie bas Alterthum ber Familie freige, falle fomit bas Recht ber neuen Ritter auf die Ehre bes verbienten Urritters und muffe alfo, felbit bann, wenn unter ben 1022 Boreltern, welche ben Ritter ber neunten Generation mit bem mirflich verbienten Urritter verbinben, fich Staate : Berifon, I.

nicht etwa viel positiv unwürdiges Blut eingemischt habe, oder gar durch einen Shebruch der Faden ganz abgerissen sei, doch sehr bald in Nichts sich verlieren. Bald circulirten hunderte von Abschriften des geistvollen Briefes, zulet Abdrücke in ganz Nordamerika, und verloren für im= mer war in der öffentlichen Meinung der Erbadel der Cincinnatus= Ritter.

Was insbesondere den deutschen Abel betrifft, so hassen wir den unnothig verlegenden Streit über Verdienst und Schuld zwischen Abel umd Burgerstand, über die Rettung oder die Gefährdung und Verletzung ber Freiheit und ber Fürsten durch den Abel. Um hier etwas zu ent= Scheiben und einen Unspruch auf Berdienst ober auf bas Gegentheil zu begründen, galte es vor allem eine gründliche Beantwortung der doppelten wenn in bestimmten Zeiten und Berhaltniffen Frage, einestheils: bie Abeligen Gutes ober Boses thaten, thaten sie es bann, weil sie abelig waren, oder weil sie nun gerabe biese politische Stellung inne hatten, und wurden die Burgerlichen Besseres, Schlechteres, oder daffelbe' gethan haben? Unberntheils aber: wirken etwa nach ber Natur ber Dinge auch ohne besondere Schuld, ober besondere Verdienste, be= stimmte Abelsverhaltniffe, z. B. ber Kastengeist eines geschlof= fenen Abelstandes, schablich oder heilsam? Hier aber hilft an sich bas Bervorheben einzelner, schoner und guter Seiten noch nichts. Denn wel= ches Institut und Verhaltnis hatte sie nicht, so wie selbst die schand= lichsten von allen, die Sklaverei und der Napoleonismus! Es gilt die Frage, überwiegen die guten Wirkungen die bofen, und verbietet nicht die

Gerechtigkeit eine absichtliche Begrundung?

Dagegen aber soll auch andererseits Niemand in unserer vaterlan= dischen Geschichte die heilige Wahrheit so ganzlich verkehren, daß er die historische Entstehung bes germanischen Abels, und mithin die Buruckse= hung ber Nichtabeligen, und auch schädliche und verletende Privilegien, auf aller abeligen Borfahren besondere Berdienste um Fürst und Bater= land und Menschheit begrunden wolle! Wir denken freilich nicht baran, fo mancher eblen Familie die wirklichen Berdienste einzelner ober vieler Uhnen abzustreiten. Aber waren es ihre Verdienste, die sie adelig mach= Und waren nicht im Faustrecht im Allgemeinen und oft genug auch im einzelnen Falle Usurpation, z. B. gegen den beraubten Kaifer und die unterdrückten Bauern, Zerstörung der rechtlichen Schutgewalt und angemaßte Erblichkeit der Alemter und Feudalverbindungen, basjenige, was Dr. v. Saller als die naturliche Ordnung Gottes zur Begrundung ber, angeblich blos durch Verdienst und Wohlthat und freie moralische Hul= digung entstehenden fürstlichen und abeligen Vorrechte darstellt? Wohl mögen selbst in dem Faustrecht einzelne Stammväter abeliger Geschlech= ter gar nicht, ober nur zu ihrer Gelbstvertheidigung, ober zum wohltha= tigen Schut ihrer Mitburger Gewalt geubt und erworben haben. wir wollen, wie gefagt, auch auf bas Gegentheil keinerlei Vorwürfe grunden, und auch neiblos und gern die bestehenden Udelsrechte gelten laffen, was sie unsere Verfassung gelten laßt. Alle bie Gohne jenes

s-ocule

ehemals leibeigenen Sofgesindes aber, aus welchem nach dem Dbigen fruher felbst Grafen und Berzoge, spater fo viele niedere Abelige hervorgin= gen, die Sohne so manches Hofdieners von zweideutigem Berbienst um Fürst und Bolt, die Sohne jener Faustrechtsmanner, die einen großen Theil des spateren Abels bildeten und im Mittelalter so haufig das Bolk bedruckten und ihre Konige mighandelten und beraubten, welche nach je= nen obigen wiederholten ichweren, aber vergeblichen Rlagen Rarls bes Großen und seiner Nachfolger so viele Tausende freier Mitburger um Eigenthum und Freiheit brachten, sie in Leibeigenschaft und spater in die Verzweiflung der schaudervollen Bauernkriege stürzten, ja welche schen ihre merovingischen und karolingischen Könige oftmals befehdeten und absetzten, und in Schweden z. B. von funfzehn auf ein= ander folgenden Königen nur sieben eines natürlichen Todes sterben lie= ken; die Sohne ferner der Wegelagerer, welche, wie als Augenzeuge der felbst Adelige und adeliggefinnte Peter von Undlo (II, 11), noch in der Bluthe der Nitterzeit (1450) bitter klagte, die in den Stadten auf= blühende Civilisation bekriegten, so häufig durch Robbeiten aller Urt sich auszeichneten, und wie Undlo sagt, durch jenes Raubgewerbe sich öfter den Udel erwarben, abnlich wie spater in Frankreich Diejenigen, die sich Steuerbefreiung zu rauben wußten, die Gohne folder Raubritter, wie ihrer Rudolph von Habsburg auf einem einzigen Zuge durch Thuringen nach Zerstörung ihrer Schlösser gegen funfzig aufhangen ließ nun die Sohne und Nachkommen wenigstens folder Uhnen — die mogen zwar gern jego wahre Ehrenmanner fein, und ebenso gern ihre Abels= titel und Besithumer behalten; aber daß ihr Abel durch große Ber= dienste ihrer Uhnen für die Menschheit oder für Fürst und Vaterland entstand — bas foll man uns nicht überreben wollen 66)! Eine Begrun=

22 \*

- Tarash

<sup>66)</sup> Wahrlich, es lockt uns nicht, die reich en urkundlichen Belege für das Obige aus allen Jahrhunderten zusammen zu stellen. Auch könnten allein schon jene unverwerflichsten Zeugnisse Rarls bes Großen und jenes Freis herrn von Undlo genugen, um die von une bestrittene Berfalschung der ge= schichtlichen Wahrheit abzuweisen. Dr. v. Undlo, nachdem er über Verfall der Nation und des Reiches durch Eigensucht, Zwietracht und Fahrlässigkeit des damaligen hohen Adels die früheren Klagen des Erzbischofs Hincmar in feierlicher wohlwollender Unrede an diesen hohen Adel felbst wiederholt hat, sagte von dem niederen deutschen Abel unter anderem: Quinimmo id moris apud eos irrepsit, ut dedecori habendum sit, nobilium filios litteris scien-tiae et virtutum exercitio imbui: maluntque, illos somno, quieti, otio, vino, epulis, libidini atque impudicitiis vacare; et mox postquam literarum apices vix ruditer depingere sciant, illico puerulos ad canes et equos alendum applicare solent. - Sunt nonnulli fastuosi, plebeji tamen, qui cum nobilitatem summo conatu adipisci desiderent, nec aliam viam sibi ad illam assequendam apertam vident, ad equestrem ordinem se conferunt, itineribus et stratis publicis insidiari moliuntur: hoc enim exercitio gradum nobilitatis se assecuturos arbitrantur; et quo quisque corum animo audacior et ad invadendum rempublicam promtior est, tanto se magis existimat nobilitari. Immo quod risu quoque dignissimum est, plerique ex stultorum numero,

bung des Abels auf Verdienst könnte wenigstens noch eher — und wie oft doch auch nicht — von dem spåteren Brief= und Verdienst= Abel gelten. Und ihn gerade erkennt merkwürdigerweise der alte Abel, der ihn nach den falschen Leoninischen Tressen den Leoninischen nennt und ihn wie Hr. v. Haller bespöttelt, nicht als acht, und die Gesegebung selbst, soviel den eigentlichen Verdienstadel betrifft, nicht als erb=

lich an.

Huch wird schwerlich die oben erwähnte Begründung außerordentli= cher neuer Vorrechte, z. B. ber Steuerfreiheit, gerade auf die spateren Berdienste des beutschen Abels, Gluck machen. Der Berfasser selbst fucht diese Verdienste naturlich nicht in dem Verhaltniß bes Abels zu der Zersplitterung und vielfachen fremden Mißhandlung des Vaterlandes, nicht in dem von ihm selbst so edel als streng getadelten eigennütigen kastenmäßigen Streben, womit ber niebere beutsche Abel, burch seine ben übrigen germanischen Bolkern unbekannten Forberungen vieler Uhnen und der Abstammung auch von abeligen Frauen, den Kreis der Privilegirten in ben Landstånden und Domstiftern, fogar mit Bereitelung bes Rechts kaiserlicher Abelsverleihung, immer enger und enger zu schließen, und feine Mitburger so, wie vom Landtag, so aus Hof= und Militair=, aus Staats = und Rirchenamtern zu verbrangen wußte, aus ben letteren, na= mentlich ben Domstiftern, selbst gegen oft wiederholte kanonische und Reichsgesetze, womit er endlich, selbst als er sich bereits von aller Militairpflicht befreit, nun fogar neben ben für fie fruher empfangenen Lehengutern, auch noch die Steuerbefreiung ansprach. Jener Berfasser selbst tadelt nicht minder streng den Gebrauch, den eine lange Zeit ber Abel von den ihm überlassenen ungeheuren Mitteln und Kräften der Nation machte, die Auslanderei, das, was er Berfinken in höfischen Schranzengeist nennt, die Absonderung des Abels von seinem Volk und von der Sache der Freiheit. Er stugt sich, außer der Ritterzeit, vorzuglich nur auf bes Abels Kampf gegen Napoleons Despotismus. ihm nun hier gern alle verdiente Ehre, und verstumme in Erwägung, daß wir alle Ein Bolk sind, und baß allen Standen am Verfall, wie an dem Aufschwung der vaterlandischen Angelegenheiten ihr Antheil gebührt, jeder Vorwurf! Aber wahrlich, in dem glorreichen Befreiunges kriege, in welchem zum erstenmale wieder mit ganzlicher Aufhebung jenes

his quasi ob virtutum meritum adscribentes, propter hujusmodi invasionis exercitium bene meritos illos appellare non verentur. Der edle, aber für die geschichtliche Wahrheit wie für die rechte Würdigung unserer heutigen vaterländischen Verhältnisse leider zu einseitig vom Mittelalter und Ritterthum begeisterte Grimm räth zwar (G. Anzeig. a. a. D.), sehr mißbilligend einen würdigen Geschichteforscher, die Klagen über faustrechtliche Rohheit und Unterdrückung der Mitbürger "der unermüdlichen Opposition in den ständischen Berssammlungen zu überlassen, die doch immer 50 Jahre hinter dem Fortschritt der Geschichtesorschung zurück ist. Doch aber frommt wohl der Geschichte, wie dem Baterland nur die, ganze und unbefangene Wahrheit, und auch einige Opposition gegen ihre und der Freiheit Unterdrückung und Bershüllung. (S. oben Note 2 und Mr. VIII. u. IX. u. unten Art. Alodium.)

Borrechts des Adels auf die Officierstellen, das die furchtbaren Ratastrophen in ben Revolutionsfriegen, namentlich die von 1806, nicht em= pfohlen hatten, so recht eigentlich bas ganze Bolk zur freien Mitwirkung aufgerufen wurde, und biefem Rufe freudig folgte, wo alle Stande fo bewundernswürdig kampften, da sollte man boch am wenigsten ben be= sonderen Verdiensttitel für ausschließliche Abelsprivilegien suchen! Auch gegen bie Napoleonische Weltunterjochung wurde siegreich nur gekämpft. durch Landwehr = und National = Heere, so wie jedesmal, wenn das Größte und Glorreichste geschah, wenn es galt, die National = Ehre, die Freiheit des Vaterlandes und der gebildeten Welt zu retten, sei es gegen die Ro= mer unter Hermann, ober gegen die Mauren unter Karl Mar = tell ober gegen die Ungarn unter bem großen Beinrich. Und über= haupt: Löbliches und Herrliches bietet sicher, trot aller Schattenpartien, die Geschichte des deutschen Abels und namentlich die des Ritterthums bar; aber boch wohl auch die des deutschen Gelehrten = Standes; vor allem auch die Geschichte unserer beutschen Stabte; die Geschichte ihres redlichen Fleißes, ihres Kunstsinns, ihrer Freiheitsliebe und ih= rer muthvollen Kampfe fur ihren Kgifer und fur ihre Fürsten wie für die Freiheit, die Geschichte dieser acht beutschen Stadte, welche zu= erst in ihren Mauern und balb auch im Baterland an die Stelle des Faustrechts den Bürger = Frieden, an die Stelle des Leibeigenthums die Bürgerwürde setten, und ohne welche wir waren, was, trot aller ritterlichen Tugend seines Abels, bas unglückliche Polen jest ist! Rei= chen wir uns alle die brüderliche Hand! Aber es wolle Keiner in thos richter Unmaßung auf seine besonderen Verdienste einen besonderen Ver= dienst = und Tugend = Stand und den Anspruch auf Steuerfreiheit und andere Vorrechte begrunden! In Einem ftehen wir heute Alle, wenn wir nicht in eitle, nur und felbst tauschende Selbstbelobung verfallen wollen, hinter unsern Brudervolkern, hinter Britten und Frangofen, Schwe= den und Norwegern, Niederlandern und Schweizern, ja Por= tugiefen und Spaniern weit zurud- in dem, worin wir einst voran standen, in wahrer Manner =, in politischer Freiheit, bem heiligen Stamm= gut germanischen Geschlechts, diefer Grundlage und Bedingung seiner Ehre und Cultur. Hier ist Unreig und Biel des Wetteifers und Verdienstes. Erringe also hier in seiner noch immer zehnfach gunstigen Lage unser Adel, bem das heilige Gut zu ber Zeit vorzugsweise anvertraut war, als es uns entrissen ober verkummert wurde, und dessen Begriff schon ausschließen muß jegliche Knechtschaft, den ersten Preis! Die Nation wird ihm dann lohnen — nicht mit Steuerfreiheit und kastenmäßigem Vorrecht, aber reichlich mit bem ebelften Lohn, mit bem stolzesten Mannergut, mit freier Ehre und dem Dank des Baterlandes.

So blieben denn also wohl in Beziehung auf die Belohnung von Versbiensten nur die neueren einzelnen fürstlichen Verleihungen des sogenannten Verdienstadels, durch Vriefadel, sofern er nicht wie gewöhnlich als gemeine, käusliche Waare und als Spielzeug der Eitelkeit behandelt wird, und vorzügslich durch Verdienstorden übrig. Hier kann man denn gern zugeben, daß

District Con-

342 Abel.

Briefabel und Berbienstorben ein verhältinismäßig wenig bruckenbes ober fostfpieliges Mittel fur die Staatsregierung ift, um Verdienste zu belohnen, und den Wetteifer ber Staatsbiener und ber Staaatsburger zu erweden. Auch ist Ehre das wurdige Gut zur Belohnung, da Geldbelohnungen das Berdienst als kauflich barftellen, Belohnungen burch Stellen aber leicht bie höheren Grundsätze ber Dienstverleihung verleten. Aber man muß es be= bauern, wenn blos nach Hofgunst, nicht felten auch in dem an sich heilfamen Gegensat politischer Unsichten, im Wiberspruch mit der wahren offent= lichen Achtung, an eigennütige, unwürdige Schmeichler und Volksfeinde, zum wahren Schaben des Fürsten und des Staatswohls die Berleihung stattfindet, so daß dieselbe nicht selten mahrhaft die öffentliche Moral verlett und es in den Augen des Volks zuweilen zu einer Ehre wird, nicht bavon betroffen zu werden. Jedenfalls burfte eine Ausbildung des wahren Gefühls für die öffentliche Gerechtigkeit uns der Unsicht der Alten nabern, welche auch bas Belohnen bes Berbienstes als eine Sache nicht ber Willkur, Gnade und Gunst, sondern des wahren Rechts ansahen, und durch gewiffenhafte Abstimmung Sachkundiger ober ber Genoffenfo, wie bei einigen, beshalb besonders hochstehenden Orden, für die wirkliche Uebereinstimmug der Belohnung mit offentlich geachtetem Verdienst Und auch alsbann barf die Auszeichnung nicht bruckend für bie übrigen Burger, und ber Regel nach auch nicht erblich fein, und, wenigstens wenn sie erblich sein sollte, nur in einer blogen außeren Bes zeichnung bes Werdienstes eines Vorfahren — etwa burch blogen abeligen Titel — bestehen, womit alsbann Jeder nach feiner freien Meinung foviel Anerkennung und Vorzug verbindet, als ihm begründet und gut scheint.

Der Abel als faftenmäßige Lebensbeschaftigung. 2) Mur wenige Schwarmer mochten eine in dieser Beziehung vorgenommene Restauration des Abels vertheidigen. Ein ertöbtendes despotisches Kastenwefen, wie es in Indien die ebleren Lebenskrafte eines großen eblen Wolfes von ben herrlichsten Unlagen erstickte, und namentlich vermittelst ber Unwehrhaftigkeit des nicht in der Kriegerkaste befindlichen Theils der Nation dieselbe nun ein Jahrtaufend lang jedem fremden Eroberer, der schauberhaftesten Mißhandlung preisgab, mochte wohl Niemand vertheibigen. Dagegen mochten allerdings einige unserer Siftorischen bie annahernden Buftande bes Mittelalters, feine Absonderung in ben friegerischen Abelstand, sobann die durch Colibat und Hierarchie kastenmäßige Geistlich keit, und in die vorzüglich durch Leibeigenschaft und Zunft= recht beinahe erblichen und kastenmäßig abgeschlossenen Stande der Bur= ger und ber Bauern wiederherstellen. Man spricht von Lehr=, Wehr=, und Rahrstand, ober gar mit ber mustisch religiofen Politik von ber Dreieinigkeit, und mit der naturphilosophischen von Ropf, Bruft, Bauch u. f. w., von organischer corporativer Glieberung. sieht jeder Verständige ein, daß bieses thorichte Versuche sind, unserer Cultur widersprechende und deshalb von ihr unwiederbringlich zerstorte Berhaltniffe wieder herzustellen, und die freien naturlichen Lebensverhalt-

Total Court

nisse fraggenhaft zu verzerren. Wer foll unser Wehrstand sein? eine europaische Nation so mahnsinnig fein, bie Wehrhaftigkeit bes gan= gen Volkes und die Besetzung der Kriegsamter nach der Tuchtigkeit auf= zugeben, um abermals ins Faustrecht und innere und außere Knechtschaft zu verfinken? Wird man ferner wieder ben Bauer in die Leibeigen= schaft verstoßen, ihm städtisches Gewerb und Studienfreiheit, bem Städter aber bas Recht, Grundbesig zu taufen verfagen und die freien Berbinbun= gen und Uebergangsverhaltniffe zerftoren? Jene Absonderungen und geschlossene corporative Ausbildungen waren im allgemeinen Faustrechte naturlich heilfam. In ihnen entwickelte fich und vertheibigte fich bamals wieder ein geordneter gefriedeter Bustand. Sett haben wir Ordnung und Frieden im ganzen Staat. Wohlthatige und paffende Corporationen ha= ben wir, ober konnen und follen fie haben, in ben Familienvereinen, in ber freien Stadt = und Landgemeinde, in Provinzial = und Landstanden, in Universitäten und Akademien, freien Kirchenvereinen, und in freien Uffociationen aller Urt; fofern unsere Regierungen wieber anerkennen jenes alteste Berfassungerecht aller Freien: "bas Einigungerecht, b. h. die Befugniß mit andern freien Leuten zur Erreichung felbstgewählter 3mede in Berbindungen zu treten" (Eichhorn g. 346). - Die Le= bensbeschäftigung wird ebenfalls immer eine angemeffene heilsame Verschiedenheit begründen und erhalten, und zwar vorzüglich zwischen bem Burger=, bem Bauer= und bem Gelehrten= Stand ober bem Aber wir find einem unfreien und unorgani Stand der Studirten. schen Auseinanderreißen ber Stande, sklavischer Unterdrückung und Ausschließung, und erstarrendem Kastenthum entwachsen. Die wohlthätige Verschiedenheit wird sich frei und natürlich bilben und mit leichten und freien, organischen Verbindungen und Uebergangen. In folder Freiheit behaupte auch der Adel mit seinem großen erblichen Landeigenthum eine wohlthätige Stellung an der Spige bes eblen Standes aller Land= bauer, nehme aber auch zugleich, fo weit er vermag, Theil am Ges lehrten = und Burger = Stand. Eine Absonderung jener Stande burch Staats zwang, felbst auch nur in ber Stanbekammer, in Beziehung auf welche die Schweden eben jest ihre veraltete Einrichtung bejammern, ware ein Ruckschritt, jebenfalls unzeitgemaß und unmoglich.

Wollends wird wohl Niemand wieder dem Abel die alten Patrimosnialherrschafts = und die Amtsrechte als kastenmäßige Monopole übertragen. Auch diese Verkehrtheit würde unsere heutige Eultur und die öfsfentliche Meinung und die Gewalt der Dinge besiegen. Voltaire ersinnerte gegen des Adels erbliche Regierungs = und Unterdrückungsrechte, daß nicht etwa Einige mit Spornen an den Fersen, die Andern aber mit Sätteln auf den Rücken geboren würden. Wer aber heut zu Tag die Staatsstellen nicht nach Fähigkeit und Würdigkeit, sondern nach dem Zusfall der Geburt vertheilen wollte, der würde das ganze Volk beleidigen und erbittern, und an den Rath erinnern, welchen Antisch enes den Athenien sern ertheilte. Er rieth ihnen, als sie aus Gunst einen uns

tuchtigen Menschen zum General becretirt hatten, sie mochten "boch auch

becretiren, bag Gfel Pferbe feien!"

3) Besondere Stellung bes Abels im Organismus ber Berfassung. Hier kommt zunachst die Monarchie in Betracht; benn ob Jemand etwa den Nordamerikanern rathen mochte, einen erblichen Abel zu grunden, oder gar bas goldene Buch und die Staatsinquisition von Benedig zuruck munschte - wir wissen es nicht. In Beziehung auf die Monarchie aber ist jene Meinung bes Montesquieu von der Nothwendigkeit eines Erbadels berühmt und gepriesen genug. scheint man ihn häusig mißzuverstehen, und er zum Theil sich selbst. Die allgemeine Schilderung des Abels an ben Hofen der Monarchen von biefem berühmtesten Bertheidiger des Abels ist wenigstens fehr wenig ein= labend (III, 5. "L'ambition dans l'oisivité, la bassesse dans l'orgueil, le desir de s'enrichir sans travail, l'aversion pour la verité, la flatterie, la trahison, la perfidie, l'abandon de tous ses engagemens, le mépris des devoirs du citoyen, la crainte de la vertu du prince, l'espérance de ses foiblesses, et plus, que tout cela, le ridicule pérpetuel jeté sur la vertu, forment, je crois, le caractère du plus grand nombre des courtisans, marqué dans tous les lieux et dans les tous les temps"). Man sieht wohl, der große Mann hatte sich fehr verrannt in seiner Theorie, daß Tugend nur die Lebenskraft der Republik und eine Schein = Ehre bie ber Monarchie sei. Er hatte noch nicht ben vorzugsweise burch Sittenlosigkeit des Hofabels herbeigeführten, blutigen Umsturz seiner eigenen, der französischen Monarchie erlebt. konnten noch nicht unsere heutigen Zeichen der Zeit belehren, daß ohne wahre Tugend und ohne die moralische Achtung der aufgeklarten Natio= nen unsere europäischen Monarchien auch nicht ein Menschenalter mehr bauern konnten. Auch geht sein Hauptgebanke nicht etwa bahin, baß der Abel ben Monarchen schütze. Er wußte ja, wie viel hundertmal mehr die Konige durch Factionen, Verschwörungen, Meuchelmorde, Entthronungen, ausgehend von Abeligen, als burch die Burger gestürzt wurden, und sagt auch zuerst (II, 4) nur: "Point de monarque, point de noblesse (aber Benedig!), point de noblesse, point de monarque, mais on a un despote!" Er glaubt und will also, daß ber Abel Bolk und Freiheit gegen ben Monarchen schütze. Erst weiter unten wird jenem Sate auch noch beigefügt die Gefahr eines Uebergangs in Demofratie. Man fagt freilich oft dem Volke, ber Abel sei ihm und seiner Freiheit heilsam, denn er schwache den Konig, und diesem, er fromme ihm; benn er schwäche das Volk, begünstige wenigstens das schändliche und gefahr-Theile und herrsche. Montesquieu's ganzer Grund aber ist, daß er das Wesen der Monarchie geschützt, ihren Uebergang in De= spotie verhindert wissen will durch vermittelnde Corporationen zwischen dem Bolk und dem Thron. Diese aber konnten, außer unabhangigen Corpo= rationen anderer Art, und selbstskändigen Gerichten, auch vielleicht schon die reprasentativen Stande bilden. Auch zeigt uns leiber oftmals die Geschichte, namentlich die von Portugal und Spanien, von

Frankreich und Italien, daß der Abel den Despotismus nicht entsernte, daß eben so häusig, wie er allein oder alliert mit den Bürzgern die Könige besehdete und stürzte, vor allem aber sie moralisch zu Grunde richtete und zum Spielwerk der Hosintriguen, der Camarilla herzahwürdigte, er auch dald mit dem Thron, dald mit dem Hossessinde oder mit einer herrschsüchtigen Priesterschaft, ja zuweilen sogar, als wäre er vaterlandslos gewesen wie die Juden, mit Fremden sich gegen die Freisheit und seine Mitbürger verbündete, oder doch sich der Knechtschaft willig sügte, während so, wie in Spanien, die Bürger noch muthvoll sür sie kämpsten. Montesquieu selbst aber sindet außer dem Abel noch eine besondere selbstständige Behörde, ähnlich den alten französischen Parlamenzten, zur Bewahrung der Gesehe nothig (II, 4. ", car l'ignorance, naturelle à la noblesse, son inattention, son mépris pour le gouvernement civil exigent, qu'il y ait un corps, qui fasse sans cesse sortir les loix

de la poussiere, ou elles seroient ensevelies").

Doch sprechen wir, ohne an Montesquieu's, hier offenbar un= klare Vorstellungen uns weiter zu halten, unsere von jeher 67) beharrlich vertheibigte Ueberzeugung für ein zum Theil wenigstens burch erbliche Pairs gebilbetes Dberhaus und fur einen ihm entsprechenden, in der Saupt= fache nach bem englischen gebilbeten, Pairie = Abel aus. Schon bazu, baß die so ganz entschieden wohlthätige Erblichkeit des Fürstengeschlechts nicht ganzlich ifoliet und ohne organische Vermittlung dem Bolk gegenüber stehe, sondern sich organisch anre.ge an eine andere erbliche Wurde, lagt sich eine folche Pairie empfehlen, fofern fie nur überhaupt bem Bolt und feiner Freiheit als wohlthatig und nicht entgegengefest und gehäffig, mithin ber Monardie felbst hochst verderblich sich Alsbann kann auch bie Moglichkeit zugleich auf biefe Weise große Verdienste zu belohnen und etwa auch für eine Reihe von Familien, die durch eigenes Vermogen für ihre altesten Sohne Majorate grunden konnen, ohne bag bie andern bem Staate zur Laft fallen, eine Lage zu begründen, in welcher sie leichter hohere und unabhängigere Bil= bung und Gesichtspunkte erwerben und behaupten konnen, mit jenem ersten noch als ein zweiter und britter Nebengrund gelten.

Daß nun aber überhaupt eine Pairie gleichsam als ein erbliches Umt, daß eine erste Kammer heilsam seien, dieses glauben wir. Zwar soll keineswegs etwa nach einer verbreiteten seichten Theorie die zweite Kammer das Princip der Beweglichkeit, die erste das der Stabilität repräsentiren, oder die eine ihre Pferde vorn, die andere hinten an den Staatswagen spannen, die eine ausschließlich den Freiheits=, die andere den Thron=Wächter machen. Vielmehr mussen beide sich einigen nicht in Stabilität, sondern in stetiger oder regelmäßiger Fortbewegung, in wahrer-Liebe für die Freiheit des Volks und für den Fürsten. Auch

\*

<sup>67)</sup> S. Heibelberg. Jahrbücher 1815 S. 462 und Protocolle ber U. Kammer der Bad. Ständer. 1831 Sig. 15 S. 179.

ber bebeutenbe Bortheil einer wieberholten, bie Ginseltigeet, Hebereilung und Leibenichaft mehr perhindernben Bergthung murbe vielleicht an fich noch nicht gerabe biele Ginrichtung nothmenbig machen fanbern auch mur einen meiteren Rebengrund bilben. Die erfte Rammer mare nicht gerechtfertigt, wenn fie nicht eine eigne besondere Bestimmung im Dragnismus ber Berfallung hatte. Diefe holfeht nun aber meines Grachtens in Folgendem : Es ift gang naturlich, baf bie Regierung und bas Bolt, obgleich fie auf einen gemeinschaftlichen 3wed friedlich binwirken follen, boch sundchft und poraugemeife amei periciebene Richtungen bie zu bem gemeinschaftlichen Biel fichren im Muge haben. Es wird naturlich fein . baf bie Regierung . pon ihrem boben Ctanb: puntt ausgebend, gunachft Ginbeit und Dronung bes Staats im Muge hat. Es wied naturlich fein, bag bie Abgeordneten bes Beles gundcht bie Freiheit ber Burger im Auge haben. Ginheit und Freibeit find bie amei Dunfte, um melde fich bas gange gefittete murbige Staatsleben brebt. In bem gemeinschaftlichen Streben nun nach Gefeten, bie fowohl ber Ginheit als ber Freiheit entsprechen, tann es nach meniche licher Beife verschiebene Unfichten und Meinungen geben. In bem Rampfe, felbft bem ehrlichsten Rampfe um perfchiebene Meinungen, ton: nen bie Regierung und bie Abgeordneten bes Boles in einen fchein: baren und vorübergebenden Gegenfat fommen, indem bier bas Boll benet, in biefer Magregel gunachft bie Freiheit behaupten gu muffen, mohrend die Regierung sundchift fur die Ginheit forgen zu muffen glaubt, Die im Streit um Recht und Ehre leicht entftebenbe Ber Gimmung führt bann eben fo leicht ju falichen Schliffen iber bie Ab fichten, ju bartnactigem Beharren bei ber eignen Behauptung. Es ift aut und naturlich, baf smei freitenbe Theile fich einen Domann mablen, einen feteblichen SchiebBrichter. Aber ich frage Jeben, wen er am liebften jum Schieberichter mablen murbe? Sicher mobl einen Dann, ber Beinem von beiben Theilen fremd ober entgegen, ber vielmehr - abnlid, wie bier, eine qualeich burch bie freie Berfaffung bevorzugte, alfo ihr bes fonbere geneigte, sugleich aber auch erbliche und baber fur ben erblichen Thron noch besonders intereffirte Pairie-aus bem unmittelbarften eigen ften Intereffe gleich febr fur Beibe gestimmt fein muß, beiben Theilen gleich Freund ift, ein Mann, ber unparteifch ift, weil er gleiche Intereffen mit beiben Theilen hat. Wollte fich bagegen ber smeiten Rammer bie erfte entgegenfegen, als vorzugemeife Partei nehmend fur bie Regierung, als vorzugsweise bem Stetigkeits = und bem monarchischen Princip hulbigend, ale gleichgultiger gegen bie Freiheit, alebann hatte fie fich in armfeliger Rurgfichtigfeit fcon moralifd vernichtet, ihre beile fame Wirkfamfeit felbft gerftort. Denn fie batte fich felbft ben Stande punkt ber Unparteilichfeit und ben Glauben an biefelbe bei bem Bolte gerftort und fich ihm gehaffig gemacht. Offenbar aber wurbe eine ven ber Regierung ernannte erfte Rammer ober auch eine ebenfalls vom Bolt gewählte, eine folde mittlere und vermittelnbe Stellung nicht fo befigen, wie erbliche Pairs, bie burch ererbten bebeutenben Grund:

besitz eine würdige unabhängige Stellung behäupten. Die ser Bessitz müßte also Bedingung des Rechts sein, wobei indeß da, wo, wie in Baben, die Grundherren einzelne Glieder aus ihrer Mitte in die Pairskammer erwählen, vielleicht nur Rücksicht auf solchen Besitz, aber nicht einmal besondere Gesetze über Majorate oder Fideicommisse

nothig waren.

Gegen die hier ausgesprochene Grundansicht wird man wohl im Allgemeinen nicht mit Grund geltend machen; daß etwa in ein= zelnen Staaten wegen ihrer Kleinheit, wegen unpaffender Bufammenfetung ber erften Kammer, wegen einer beliebigen Bermehrung berfelben, wie z. B. in Massau, wegen Mangel an Freiheit ber offentlichen Meinung, die erfte Kammer die Freiheit und freie Entwicklung hemme. Man wird nicht einwenden, daß ber Abel durch eigennützige kleinliche Bertheibigung veralteter feudaler Rechte, burch Einmischung bes Bundes, wohl= thatigen Gesetzen und Verbefferungen im Wege stehe. Dieses sind, wo fie stattfinden, oder gar gepflegt werden, wenn auch noch so ungluckliche, für die Regierung selbst hochst bebenkliche, boch zum Theil nur locale und zufällige Erscheinungen, Erscheinungen, bie auch, wie bas Beispiel Rur= heffens zeigt, durch blos Eine Kammer nicht ausgeschloffen find. Und einer einseitigen Richtung des Abels in der ersten Kammer lassen sich burch gute Zusammensetzung derselben Gegengewichte geben. Underntheils ift es langst anerkannt, daß ohne Freiheit ber offentlichen Meinung, ohne Preffreiheit, die gange ftandische Berfassung ihrer mahren Lebenskraft beraubt, ein Wagstuck ober ein Schattenbild, und eigentlich gar kein Gegenstand einer gefunden staatsrechtlichen und politischen Theorie Diejenigen aber, welche ficher mit Unrecht zum voraus ben Abel als fervil gesinnt ansehen, und beshalb nur eine Kammer, wie in Kurhessen forbern, mochte man fragen, bb sie es nicht vor allem für gefährlich hielten, ben Feind sogar ins eigne Haus zu nehmen?

Dagegen sollte man benken, daß außer in der Pairskammer, der Abel, wenn er auch nicht, wie in Baden, nach englischem Beispiel, ganz-lich ausgeschlossen ist von der Wahl für und in die zweite Kammer, er doch wenigstens nur so, wie der englische sogenannte niedre Adel, blos durch freies Vertrauen seiner Mitbürger Stimmrecht besitzen möge. Gewiß aber ist ohne dieses und bei Vermischung privilegirter Stänzdemitglieder mit den erwählten Volksreprasentanten, wie die Urheber der badischen Verfassung so richtig erkannten, die Reinheit des Ausdrucks der Volkswünsche und des repräsentativen Systems auf bedenkliche Weise

zerstört.

Sollten übrigens für Manche vom Standpunkt der allgemeinen Politik die obigen Gründe für erbliche Pairswürden nicht genügen, und sie entweder nur Eine Kammer, oder Bildung auch der ersten durch Volkswahl, etwa, wie bei dem amerikanischen Senat, mit besonderen Bedingungen vorziehen, und alle Abelsvorzüge auch in der Volksrepräsentation anseinden wollen, sollten sie in diesem Sinne mit einem Mitglied des alten Abelskandes, dem bezrühmten Hrn. v. Schlieffen, "den Abel für ein entbehrliches Trümmer-

Sport Con

348 Udel.

werk ber Vorzeit," mit Schlozer "als ein keineswegs nothwenbiges Uebel" erklaren, mit Kluber als "ein Institut des Mittelalters, das sich selbst überlebt hat", so möchten sie boch zuvor als ein neues sehr bedeutendes Argument für unsere Ansicht Folgendes ins Auge fassen. Die Billigkeit wenigstens forbert es sicher, anzuerkennen, daß der Abel in dem gesellschaftlichen Zustand seit der Revolution, abgesehen von ben neuen reprasentativen Berfassungen, Bieles und zum Theil felbst an feinem Privatvermogen, an Stiftungen u. f. w. verlor; vor allem aber, und auf eine fehr harte, ursprunglich sicher ungerechte Beise, ber mebiatis firte Reichsabel; bag es immer fcwer fallt, Borguge, welche man, wenn sie selbst ursprünglich bem Faustrecht angehörig und veraltet sein sollten, boch im besten Glauben besaß, ohne allen Ersat aufzugeben. litit muß bie Berhaltniffe, wie fie wirklich find, beachten. Nun ist aber in gang Deutschland wirklich ein zahlreicher und einflufreicher Abel, mit seinen historischen Erinnerungen, Gefühlen, Unspruchen. ausrotten wurden ihn wohl sicher seine argsten Gegner nicht wollen. Billig und weise benkende Manner aber werden zugleich bie vielen vortrefflichen Glieder, und die schönen Eigenschaften dieses Standes und die Vortheile ihrer Vereinigung mit unserem Gemeinwesen erwagen. fo reichen wir uns abermals, fo weit es Ehre, Recht und Freiheit erlauben, in freundlicher, billiger Ausgleichung und gemeinschaftlicher Bestrebung die Sande! Ein kleinlicher leidenschaftlicher Rampf zwischen Ubel und Burgerstand, von jenem oft unter bem Deckmantel bes monarchie schen Rechts, von diesem unter bem falschen Schein reiner Freiheitsliebe geführt, wird die heilfame Ausbildung der Berfaffung für beide ger storen, und sie felbst, bas Land und den Thron verberblichem Burgerfrieg und ben Fremden preisgeben.

4) Der Abel am Sofe, ober als ausschließliche Umge= bung ber Person bes Fürsten. Mit ben historischen Berhaltnissen bes Abels verbindet fich burch die Wahl ber Fürsten und ihre Hofordnungen meist der ausschließliche Besit ber Hofstellen und ber Zutritt am Hofe — obgleich, wie Putter S. 68 nachwies, auch noch im sechzehns ten Jahrhundert Bürgerliche zuweilen die ersten Hofamter bekleibeten. — Diese Ausschließung nun durfte man wohl nicht, wie ber berühmte I. G. Schloffer (Rl. Schrift. VI, 103 ff.) mit einem ihm sonst frem den bittren Spotte und mit sehr herben Erklarungen über die Hofbienet ausführt, deshalb für zulässig erklären, weil diese Stellen und die Dofgesellschaften langweilig, kein Gegenstand bes Wunsches für tuchtige Manner feien, und weil die Sitte und der Charakter der burgerlichen Stande durch hösische Verderbtheit, Unwahrheit, Eitelkeit und Flachheit verborben werden wurden. Auf die wurdigste Weise zeigt dagegen Rehberg in seiner Schrift über ben Abel (S. 191) die vielfache Berberb= lichkeit dieser Ausschließung. Auf ihn verweisen wir hier. durch Zwang in der freien Wahl seiner Umgebung und seiner Hofdiener beschränken zu wollen, kann natürlich Niemanden einfallen. Auch mag nach den historischen Verhältnissen immerhin der größere Theil der Hof-

umgebung bem Abel angehoren. Aber ben politischen Rath barf ber Patriot aussprechen, daß wohlwollende Fürsten keine Classe ihrer gebilbeten Landeskinder, und nicht die hundertmal zahlreichere, von ihrer personlichen Nahe ausschließen möchten. Es ist dieses besonders auch wich= tig, um baburch bei bem Fürsten selbst und in Beziehung auf seine Un= sichten und Gesinnungen den Einfluß eines verderblichen Kastengeistes und falscher Vorstellungen über die übrigen Staatsburger zu verhindern. In Beziehung auf die übrigen Stande aber insbesondere ist es ebenfalls wichtig, die betrübenden und schädlichen Einflusse jener Ausschließung zu namlich Mißtrauen in die aufrichtigen Gesinnungen bes Fürsten, die alte Furcht, der Abel drange sich zwischen ihn und sein Bolk, um Beide eigennützig zu täuschen und zu übervortheilen. einer Zeit, wo es anerkannt ist, überall da, wo auch nur einige Tuchtig= keit erforderlich ist, wo irgend ein Einfluß auf bas Staatswohl von dem Regenten verliehen wird, die personliche Würdigkeit, und nicht die Geburt entscheiden zu lassen, mochte es wohl gleich mißlich sein, entweder zu sagen, jene Würdigkeit der täglichen Umgebung des Fürsten finde nicht statt, und sei nicht nothig, ober wenn man bas Gegentheil behaup= tet, die weit größere Bahl gebildeter Burger hier ganz auszuschließen. Ware vollends die tägliche Umgebung und Gesellschaft vieler Fürsten nach der bisherigen Einrichtung auch nur halb so verkehrt, als jene acht monarchischen Manner Montesquieu und Schlosser sie schilberten, so möchte dies die traurigsten Vorstellungen von den Einrichtungen zur Erziehung und Bildung vieler Fürsten erwecken. Es ware aber allein schon Grund genug, diese Gesellschaft durch einen größeren Kreis für die Auswahl würdiger, geistvoller, wahrhaft tuchtiger und edel gebildeter Mitglieder zu verbessern. Es ware bieses wichtig, schon weil das Volk die Menschen nach ihrer Gesellschaft beurtheilt, und weil ein großer Gin= fluß des Hofes wenigstens auf die öffentliche Sitte unvermeidlich ist. Ueberhaupt aber ist es sowohl wegen unserer heutigen aufgeklärten und bewegten Zeitverhaltnisse, als wegen der beiden gefahrlichsten Sei= ten, welche das ganze Institut des Erbadels barbietet, von der größten Wichtigkeit, daß alle dem öffentlichen Interesse nachtheiligen und verletzen= ben Vorrechte und Absonderungen des Abels nicht stattfinden. Es kon= nen gerade nur hierdurch für ihn selbst, für den Staat und ben Fürsten die wahren Vortheile seiner Stellung gesichert werden. Jene Gefahren sind namlich einerseits bei bem Abel selbst Ausbildung eines eigen= nütigen, herrschsüchtigen und übermuthigen Kastengeistes, andererseits bei den Bürgerlichen Widerwillen, Haß, Neid und Geringschätzung gegen den Abel, die sich oft keineswegs auf ihn beschränken, sondern so, wie in der französischen Revolution, gegen den Thron selbst sich richten, um welchen der Abel sich drängt. Wie manche Krone siel schon burch eins von beiden, ober burch beides zugleich vom Saupte! Wie man= chem Fürsten wu. ben bie angeblichen Freunde verberblicher, als die an= geblichen Feinde! Durch den Kastengeist kommt es oft dahin, daß selbst gutmuthige Menschen, welche eine Ungerechtigkeit, List ober Täuschung

blos zu ihrem perfonlichen Vortheil verschmaben, alsbann, wenn von Standesvorrechten die Rede ist, wobei aber zulest doch unbewußt der Eigennut mitwirkt, fich überreben, hier fei von Pflicht, vielleicht gar von Aufopferung gegen die Vorfahren und Nachkommen, für den ganzen Stand die Rede, und im Parteikampfe felbst die verwerflichsten Mittel und Schritte nicht mehr verabscheuen. Die ungerechtesten Parteilichkeiten zu Gunsten der Kastengenossen, ein wahrer Staat im Staate, ja burch Berbindung mit auswärtigen Raftengenoffen, über bem Staate, Gefährdung bes öffentlichen Friedens, und Zerstorung ber Uchtung bes Standes selbst sind alsbann unausbleiblich. Die Verblenbung einer folden in Selbstfucht und leidenschaftliche Parteiwuth verlorenen Rafte geht bann immer weiter, sowie Debberg es von bem frangofischen Abel vor der Revolution schildert. Ludwig XIV., der größte damalige Monarch von Europa, mit bem glanzenbsten Sofe, verschloß biesen Sof weder ausgezeichneten burgerlichen Mannern noch Frauen. Unter feinen schwachen Nachfolgern aber wurde 1760 das Recht zur Prasentation bei Hof auf biejenigen beschrankt, beren Abel bis zum Jahr 1400 zus ruckging; 1781 wurden alle Officieresstellen in ber Landarmee, 1786 auch die in der Marine nur allein dem Abel vorbehalten, und 1790 decretirte die Nationalversammlung, daß alle Abelsurkunden verbrannt und alle Abelstitel abgeschafft sein sollten. Sicherlich auch jest ware es nicht weise und an der Zeit, die Bürger des Staates in zwei Hauptclassen zu theilen, in eine kleinere, die sich als mit der Regierung verbundet dars stellt, und welche mit Unmaßung und Geringschätzung auf die andere herabsieht, und diese andere größere, die bei dem jest mehr, als je ver breiteten Grundsatt gleicher Menschenwurde und einer vernünftigen recht lichen Gleichheit, mit emportem Gefühl und mit Sag ber erfteren und vielleicht selbst der mit ihr allierten Regierung gegenübertritt. Gollten aber vollends je Zeichen eines so verkehrten Kastengeistes zum Vorschein kommen, daß Mitglieder bes Adelstandes im Neid und Unmuth selbst gegen ihren fouverainen Fursten, ben sie gern, als ihres Gleichen, zu fich herunterziehen und beherrschen mochten, ihn, wenn er feine fürsts liche Pflicht und seine übrigen Unterthanen ihrem eigennütigen Kastengeiste nicht opfern will, mit diesen zu entzweien, und, in Berbindung mit auswärtigen Gliedern der Abelskette, beibe dem Einfluß ber Fremben preisgeben wollten, alsbann ware es die hochste Zeit, die fouveraine Für stenwürde und das Land von folder Schmach und Gefahr zu erz retten!

XII. Die bestehenden historischen Berhältnisse und Rechte des Udels in Deutschland, und ihre friedliche Berseinigung mit dem constitutionellen System. Unser ganzer Udel hat mit der Zerstörung des Feudalismus, des doppelten Socials contracts und der seudalen Schutherrlichkeit und Hintersässigkeit, also vorzüglich seit der französischen Nevolution, seine früheren Grundlagen verloren. Es hat sich auch bereits seine außere Gestalt gänzlich geändert.

Trook

Der ehemalige hohe Abel von Deutschland hat seit der Auflösung des Reiches und der Erwerbung der landesherrlichen Souverainetät sich in souveraine Fürstengeschlechter verwandelt. Nur sofern der völker=rechtliche deutsche Bund in einen staatsrechtlichen Nationalverein sich umbildete, könnten sie noch als ein allgemeiner Adelstand dieses Ber=eins erscheinen. Dagegen sollen die seit 1806 ehemaligen Mitständen un=terworsenen Reichssürsten und Reichsgrafen, die sogenannten standes=herrlichen Familien, nach der Bundesacte das Ehrenrecht des hohen Adels behalten. Für sie und für die Mitglieder der ebenfalls unterwor=fenen ehemaligen unmittelbaren Reichsritterschaft sind bundesge=sesselich einzelne Rechte vorbehalten, worüber die Artikel Standesherrne und Reichsritterschaft handeln werden.

Außer diesem Wenigen aber und in Beziehung auf ben ganzen fruheren nie beren oder Landes = Abel giebt es fein einziges juri= stisch gemeinschaftliches Abelsrecht für Deutschland. Schon die Reichs= gesetzebung enthielt über den niederen Abel so gut wie keine gesetliche Bestimmungen, und die durch die obige Entstehungsgeschichte begründete historische und factische Uebereinstimmung wurde später immer mehr durch besondere Verhältnisse und gesetzliche Bestimmungen einzelner Länder be= schrantt, fast ganglich aber zerftort, scittem burch bie Berrschaft bes franzofischen Rechts auf dem linken Rheinufer, dann durch die Gesetze der Rheinbundesstaaten und durch die preußischen seit 1806 die Abels=Bor= rechte, ahnlich wie fruher schon in Rugland und Danemark, gang ober fast ganzlich aufgehoben wurden. Der deutsche Bund aber hat selbst nicht die frühere reichsgesetliche Garantie der Verfassungs = oder sonstigen Rechte der Landesunterthanen, also auch nicht einmal die der freilich nir= gende gefährbeten abeligen Titel, Namen und Wappen übernommen (Schlufacte 53-60). So giebt es also jest in Deutschland nur Landesabel, und, außer jenen einzelnen Bundesbestimmungen über Stan= desherren und Reichstritter, welche jedoch beibe allen aufs Reich sich be= ziehenden Pradicaten entsagen mußten, nur particulares Lanbesrecht über den Abel.

Diese Landesrechte aber sind, wie in den alten Grundlagen, so auch barin historisch übereinstimmend, daß sie in den constitutionellen Versassungen die Lage des Adels gegen früher, und namentlich gegen die Rheinbundsperiode unendlich gehoben und verbessert haben. Es könnte insbesondere eine richtige Würdigung der höchst ehrenvollen und ausgedehnten landständischen Vorrechte und Rechte des Adels zur Begründung einer dankbaren Anhänglichkeit für die constitutionelle Freiheit geeignet sein, so wie zur Beruhigung über den stüheren Verlust mancher andern Rechte, welche jetzt aller wahren historischen und rechtlichen Begründung ermangeln, und allen gesunden Grundsähen heutiger Staats-Verfassung und Verwaltung widersprechen. Hierzhin gehören namentlich Steuersreiheit, Patrimonialgerichtsbarkeit, und ausschließliche Rechte auf Civil und Militair-Aemter und Landstandschaft, und überhaupt die patrimoniale Schuß und Repräsentations-Gewalt des

352 Albel.

Abels über einen großen Theil ber Burger. Die ganze Grundlage biefer Rechte ift zerftort, feitbem bie fruberen Uffociationen einer gan= zen Reihe von feudalen Privatschutvereinen sich endlich vollig in wahre Staaten oder allgemeine Staatsburgervereine verwandelten und eben deshalb alle, nun nicht mehr hinterfassige, Landesbewohner als unmittelbare, freie Staatsburger Steuer= und Kriege= bienste leisten und überhaupt unmittelbar am Schutz und Recht bes Staates Untheil nehmen. Infoferne fagt Eichhorn (§. 563): "Det Abel hat die Natur eines burch die Verhaltnisse gebilbeten Standes verloren, und hat sich in eine privilegirte Classe verwandelt, beren Vorrechte dem Bürgerstand als etwas Drückendes erscheinen mußten, weil sich für die Ehrenvorzüge, die sie genoß, kein anderer Grund, als person= liche Begunstigung angeben ließ." Nur in Beziehung auf die erworbenen wahren Privatrechte, und auf die staatsgesetlich zu schützenden abeli= gen Titel, Namen und Wappen, so wie auf die verfassungsmäßig als wohlthätig erkannte, besondere landståndische Stellung, und endlich in Beziehung auf alle Vorzüge, welche sich unserer Cultur und öffentlichen Meinung entsprechend, naturlich und frei, mit diesen historischen und juriftischen Verhältnissen, namentlich bem großen Gutsbesig verknupfen,

hat der Abel noch zuläffige besondere Berhaltniffe.

Eine schone, eine gluckliche Stellung ift, auch ohne bag er irgend ben Unwillen seiner Mitburger auf sich zu ziehen braucht, unserem deut= fchen Abel geblieben. Moge sie ihm willig gegonnt sein von jedem wurbigen Nichtadeligen! Und moge er selbst dieselben nicht burch die Mahr= chen vom deutschen Uradel und vom Berdienst = und Tugendadel, über= haupt nicht durch Pratension verletender und beleidigender Privilegienverhaßt machen, und nicht seine Hauptmacht verscherzen. Sie aber besteht in der freien guten Meinung der Nation. Jene freier, auf freier Meinung beruhenden, sogenannten naturlichen Abelsvorzüge, welche da, wo kein wirklich juristischer geschlossener Abelstand besteht, niemals einen folchen zu grunden vermöchten, und wo sie sich nicht an einen bereits bestehenden Adelstand anschlossen, keine Adelsvorzüge waren, erhalten eine ganz andere Bedeutung, wenn jener Abelstand, und hatte er nur das einzige juristische Vorrecht auf seine Abelstitel, sie — natürlich ohne Zerstörung ihrer wesentlich freien Natur — für sich als Stand zu erwerben und zu behaupten weiß. Dann und in der heutigen Zeit vollends, bilden sie gerade seine wesentlichste Kraft, die moralische, welche allein allen menschlichen Dingen wahren Abel und Bestand verleiht und sichert. Moge also der Abel in der großen gefahrvollen Zeit, in welcher wir leben, in der Ausbildung und Befestigung eines neuen Rechts = und Freiheitszustandes, welcher überall in dem Despotismus auch für den Adel verloren ging, und bessen Zerstörung gerade Thron und Bolk fraft = und wehrlos machte, und alles Ungluck der Zeit verschuldete, würdig benugen. Moge er, beffen wurdige und edle Seite gerade in feiner Behaup: tung ber, freilich feudalistisch verkummerten und verunstalteten, boch ihrem Wesen nach kostbaren altdeutschen Freiheits = ober Verfassungsrechte

bestand, nur in diesem Bollwerk für Fürst und Volk seine Stärke und sein Heil suchen! Möge er thun, was seine höchste Bestimmung und Ehre von ihm fordern! Glorreich und allgemein und willig geachtet kann er sich dann behaupten. Über gewiß ist es auch, daß er sich und seine Fürsten und sein Volk durch die entgegengesetzte Bestrebung in furchtbares Unheil zu stürzen im Stande wäre, in ein größeres, als das der Rheins bunds=Epoche!

Adel.

Kann wohl ein aufmerksamer Beobachter der Zeitgeschichte bezweis feln, daß der französische Abel auch noch im Jahre 1830, um von Früsterem nicht zu reden, sich selbst, seinen Einfluß, seine erbliche Pairswürde, und den Thron, den er stügen sollte; durch seinen Neactionsgeist, seine Hinsneigung zu auswärtigem Schuß und zuletzt dadurch stürzte, daß er gegen die unzweiselhaft verkassungsfeindliche Ernennung und Bestrebung des Ministeriums Polignac nicht, gleich der zweiten Kammer, ankämpste, und so die Regierung von ihrer einseitigen Maßregel abhielt?

Wahr, tieswahr für den Abel aller Zeiten und für den unsrigen insbesondere ist also die in den Schlußworten jenes oben erwähnten alsten deutschen Gedichts ausgedrückte Mahnung: "An der Geburt allein hängts nicht, und solls nicht hängen. Es steiget auf und fällt. Ein Abel, der in Thorheit und Untüchtigkeit sinkt, und nicht in allem Wort und Thun treu seine Bestimmung erfüllt, der wird bald mit seiner ganzen Macht zu Nichte. Mit Weisheit muß er es ausrichten, will er, daß sein Abel besteht."

Das wesentliche Recht bes deutschen Abels bestand nach dem Obisen in der vollen deutschen Freiheit. Sein Borrecht aber bestand durch die faustrechtliche Ausschließung der übrigen Bürger und durch erbliche feudalistische Repräsentations = und Schutz-Herrschaft über sie. Dieser ganze Rechtsgrund ausschließlicher Borzugsrechte nun ist mit dem Feudalismus gefallen.

Sorge also der Udel, wenn er noch fortbestehen will neben den übris gen Staatsburgern, welche burch Freiheit und Freiheitsvertheidigung jest wieder zu jener alten acht deutschen allgemeinen Robilis tåt aller freien Bollburger gelangt sind, forge er, daß er dies fen übrigen Bürgern vor anstehe in den Grundbedingungen des allein åchten altbeutschen Abels der freien deutschen Nation, in der Freiheit, in Liebe, Handhabung und Bertheidigung bes nationalen Freiheitsrechts, voran in ben Kampfen und Opfern fur die hochste Idee unserer heutigen Beit, die geistige und poli= tische Freiheit und Nationalität, in Wahrheit und Recht und in der höheren Vervollkommnung burch sie. Ein Ubel, ber zuruckgehen ober ber hinten stehen will in seiner Zeit und seinem Bolk, der hat sich bereits selbst zu seinen Batern eingefargt. Eine ber Natur ber Dinge und der heutigen Weltordnung widersprechende Eristenz laßt sich nicht behaupten. Beispiele und Vorgange, wie die in Frankreich, Umerika,

Staats = Lerikon. I.

= 450 Kin

Morwegen, warnen und wirken. Ein verkehrtes Benehmen, sein eigenes Wergessen der einen besseren Hauptseite der Entstehung und des Wessens des Abels, nämlich der Bewahrung altdeutschen Freiheitsrechts, könnte bewirken, daß die Nation ihrerseits nur gedächte der andern, der bosen, nämlich des Faustrechts! Alsdann aber möchte es von ihm heißen: Vor dem Faustrecht war er nicht, durch das Faustrecht wurde er, nach dem Faustrecht endige er!

Wahrlich, keine feindselige Gesinnung bestimmt diese ernsten , burch bie unverfälschte Geschichte begründeten Mahnungen. Aber gerate bei einer wohlwollenden Gefinnung, wie fie an der Spite diefer Unersudung ausgesprochen wurde, und bei dem aufrichtigsten Wunsche, die Interessen des Abels auf eine billige Weise friedlich auszugleichen mit dem Wohl und Recht bes gemeinschaftlichen Baterlandes, muß man es, hier sicher übereinstimmend mit ben wurdigsten und verständigften Gliebern des Abels selbst, laut aussprechen, daß heutzutage Anmaßung und thorichte Vornehmthuerei des Abels, daß überhaupt ein Abel, der die Leerheit von Kopf und Berg, den Mangel an gediegener Bildung und patriotischem Verdienst burch feubalistische Wappenschilder erseben, ober gar in gemeinen faustrechtlichen Junkerstreichen noch heutzutage bas besiegte Faust: recht erwecken will, der allgemeinen Verachtung sicher sein kann. Laut aussprechen muß man es vor Allem, daß vollends eine ehrlose Alliance mit auswartigen Freiheitsfeinden gegen unsere Freiheit und Civilisation, gegen die heiligsten Nationalintereffen, gegen bas, was allein wahre Ehre bem Abel begrunden konnte, daß folch' ehrlofer Baterlandsverrath, fur beffen Niedertracht bie gebildete Sprache keinen genügenden Ausbruck darbietet, nicht etwa bie ercentrischen Freunde von Freiheit und Gleichheit, nein bie ganze Nation und in ihr alle wurdigen Abeligen felbst, zum tobtlichen Kampfe herausfordern mußte. — Darum nochmals: "Mit Tugend und Weisteit muß er es ausrichten, will er, daß sein Abel besteht!"

Abels= und. Ahnen=, Filiations= und Ritter=Probe, Uhnen und Abelsmatrikel. Abelsprobe ist die Führung des rechtsgultigen Beweises, daß Jemand für seine Person einen bestimm: ten Abel besitt, ein Beweis, der durch alle möglichen gultigen Beweismittel geführt werden kann. Von ihr aber unterscheidet sich die Uh: nenprobe, die oft einen Theil jenes Beweises bilden kann. Bei dem Abel versteht man barunter find die Voreltern überhaupt. folche Ahnen, welche den juristischen Abel haben, und Ahnenprobe ist der Beweis, daß eine Person von einem adeligen Geschlechte durch eine gewisse Reihe von folden abeligen Uhnen rein und rechtmäßig abstamme. Sie und die Forderung, daß um die allgemeinen, oder besonderen, 3. B. in Bezug auf, bestimmte abelige Stiftungen bestehenden Abelerechte zu erwerben, auch fchon die Eltern und Voreltern adelig gewesen sein muß= ten, grundeten sich barauf, daß ber germanische Abel badurch entstand, daß im Feudalismus und Faustrecht wenige Familien sich die altgerma-

- 1000h

nischen Freiheitsrechte der Vollbürger als ausschließliche Privilegien zu retten, oder zu erwerben wußten und man nun foweit ging, die Burgerlis chen nicht blos als Hinterfaffige, fondern fogar gleichsam als Unfreie zu Bei den alten Deutschen haftete namlich an bem Unfreien, ja überhaupt an den Nachkommen der Unfreien, so lange das Wolk ihren Ursprung vor Augen hatte, auf Menschengedenken hin, oder bis zur britten Generation ein Makel, und zwar so fehr, daß nach dem Grundsate,, das Kind folgt der årgeren Hand" fogar auch nur die Unfreiheit blos ber Mutter Unfreiheit und jenen Flecken begründete. Deshalb war es nun in der Regel no= thig, daß der Freie, um seine Freiheiterechte auszuüben, nachweisen konnte, daß seine Eltern und Großeltern freie Leute gewesen seien, oder daß weber er selbst Freigelassener noch eines Freigelassenen Sohn war. heißt mit andern Worten, er mußte vier freie Uhnen, b. h. vier freie Großeltern haben. Denn man gahlt bei ben Uhnen stets bie gleich weit entfernt stehenden Ascendenten, also die zwei Eltern, die vier Großeltern, die acht Urgroßeltern, die fechzehn Ururgroßeltern, forbert aber dabei, daß, obgleich sie nicht eigentlich mitgezählt wurden, dennoch alle in der Mitte stehenden Personen auch frei oder adelig gewesen seien. Nie= mand behauptete dieses strenger und behnte es weiter aus, als ber beut= Während früher in Deutschland und auch noch später bet den andern germanischen Nationen nirgends mehr als jene vier Uhnen, die daher auch noch jest wenigstens die Regel bilden, gefordert wurden, und auch selbst nicht einmal absolut eheliche Geburt nothig war, während vollends der Abel der Mutter noch jest in England nicht gefordert wird zur Erwerbung der Abelsrechte, fogar nicht einmal bei dem Konige, forberte ber deutsche Abel häufig für Aufnahme in seine Stiftungen und Corporationen, ja, um bas Privileg immer enger zu schließen und die Burgerlichen möglichst zu verbrängen, auch in den Domcapiteln und für die ritterschaftlichen landständischen Corporationen und die Hofstellen fechzehn und zwei und dreißig Uhnen, und Abstammung aus lauter kirch= lich und bürgerlich legitimen Ehen, von lauter abeligen vaterlichen und mutterlichen Afcenbenten, ohne daß Legitimationen ober Adoptionen hier biefe Zeugung erfeten konnten. Der wurdige Freiherr von Schlieffen nannte folche Uhnenproben "Riegel, womit die Eitelkeit dem Berdienst ohne Geburt die Thure der Vorzüge versperrte." Uebrigens enthalten allgemeine deutsche Gesetze über diese unschädlicherweise immer mehr ver= altende Materie keine Bestimmungen. Es kommt also alles auf die par= ticularrechtlichen Bestimmungen an. Zum Beweis sind hier naturlich eben= falls alle gultigen Beweismittel zuläffig. Und man nennt den Beweis," daß alle auf dem Stammbaum als Ehegatten vorkommende Personen wirklich in einer kirchlich und burgerlich gultigen Che lebten, und die Kin= der in folder Che erzeugten, die Filiationsprobe, den Beweis da= daß jebe auf bem Stammbaum vorkommende Person den gehörigen Abel hatte, bie Ritterprobe. Ein Mittel ber Beweisführung find Dieses find Geschlechtstafeln mit Darstellung einer die Ahnentafeln. bestimmten Unzahl von ununterbrochen rechtmäßig auf einander folgenden

Ahnen, von welchen eine Person auf vaterlicher und mutterlicher Seite abstammt. Gie unterscheiben sich von einem blogen Stammbaum, welcher nur die Urt der Abstammung von einem gewissen Stammvater, oder bas Berhaltniß der Berwandtschaft mehrerer Personen barstellt, wahrend die Uhnentafel die vollständigen, durch keine Lucken unterbrochenen Abstammungen abeliger Ahnen enthält, soviele bavon nach ben jebesmaligen Forberungen ber Uhnenprobe anzuführen sind, und zwar mit Namen, Titel und Wap-Die in einem Ubelsbriefe pen jeder einzeln darin aufgeführten Person. etwa geschenkten ober die sogenannten gemalten Uhnen werden eben so wenig mitgezählt, als ein selbst erft Geabelter, weil wirkliche abelige Geburt gefordert wird. Ueber Uhnenprobe f. Eftor praktische Un= leitung zur Ahnenprobe. Marburg 1750, wo G. 11 ff. auch eine Unleitung zur Verfertigung von Uhnentafeln vorkommt und Justus Mofer über die Adelsprobein den patriotischen Phantasien 286. IV. Nr. 57.

Defter und namentlich auch in einigen beutschen Staaten, so in Baiern, Würtemberg, Baben, sind vom Staate, welcher, sosern der Abel politische Vorrechte besit, interessirt ist, daß diese Rechte wirflich allen von ihm bestimmten Personen und nur ihnen zukommen, Abelsmatrikeln vorgeschrieben. In dieselben soll ein Ieder nicht blos temporaire Unterthan, der in dem Lande sein Abelsprädicat führen und anerkannt wissen will, nach vorhergegangener Abelspröde mit dem ihm zukommenden abeligen Prädicat eingetragen werden. S. die bairische Declaration vom 19. März 1807 A. 2. 3. 4. und Edict v. 28. Jul. 1808. E. V. Würtembergische Berordn. v. 11. Jan. 1818. Badische Verordn. v. 3. Jul. 1815. Die Literatur über diese Materie und über den Abel überhaupt s. in Mittermaier deutsches Privatrecht § 48 ff.

Ubiaphora = indifferente, gleichgultige Sandlun-Dies ist bas, oft tauschende, Kunstwort, durch welches man zuerst erklart, daß es an sich unbedeutend sei, ob gewisse Gedanken in diesen ober jenen Worten ausgebrückt, ob gewisse Gebrauche so ober ans bers vollzogen wurden, bennoch aber alsbann nicht, wie es boch consequent war, das Indifferente der freien Wahl überläßt, sondern dafür bestimmte Ausdrücke und Formeln aufnothigen will. Diese Gleichgültigkeit ober ber Ubiaphorismus wird demnach nur behauptet, um gegen den Zwang gleich gultig zu machen, welcher naturlich nicht ohne eine besondere, verheimlichte Absicht sich die Mühe macht, statt dessen, was als indifferent der freien Wahl zu überlassen mare, bas, was ihm nicht indifferent ist, was er aber nur unter der Gestalt der Gleichgultigkeit und Absichtlosigkeit geltend machen möchte, unvermerkt als Gewohns heit einzuführen. Eigentlich ift fein Ausbruck, fein Gebrauch, feine Handlungsweise indifferent ober gang gleich gut. Der Verständige kann und soll immer das Bessere suchen, finden, wählen. absichtliche Geistesthätigkeit wird erst die außere Handlung eine gute. Uns genauigkeit ist es immer, wenn man behauptet, es sei gleichgut = inbif:

ferent, ob etwas auf biefe ober jene Weife gesagt ober gethan werbe. Hat sich aber Einer oder eine Gesellschaft einer solchen (unschädlichen) Ungenauigkeit aus Gewohnheit in etwas überlaffen, und tritt sobann eine andere Macht hinzu, welche etwas Bestimmtes unter dem Titel, daß ber Gegenstand ein Abiaphorum ober gleichgultig sei, so muß vielmehr die angewohnte Ungenauigkeit eben dadurch zu der Gegenfrage aufgeregt werben: Ift es gleichgultig, fo ift tein Grund zur Borfchrift. Baltst aber Du die Vorschrift fur nothig, so muß ich um so mehr auf ben Grund achten, warum es Dir nicht gleichgultig ift, ob ich das Indifferente bald so, bald anders ausspreche und ausübe. Streit über Abiaphora foll nicht adiaphoristisch ober unbekum= mert um das Beffere machen, vielmehr zum Unterscheiben, was boch auch im Unbedeutenderen bas Richtigere, bas Zweckmäßige fei, erwecken. her die Opposition gegen die mancherlei Interims und andere pro= visorische Bersuche, das Beabsichtigte unter der Form ber Unbedeutendheit anzuwöhnen und bedeutend zu machen. Rur ein Beispiel. Rach dem Religionsfrieden von 1555 follten Nicht katholische nur die ba= mals schon occupirten Episkopate und Stifte innebehalten, nicht aber in andern Vorstände werden. Die Investitur in das Kirchliche per annulum et baculum sollte nach dem Concordat von 1122 consequenter= weise bem fatholischen Rirchenoberhaupt bleiben. Die Vortheilhaftigkeit Protestantische Fürstensohne wußten die Wahl für Magdeburg, Bremen und andere hohe Stifte zu erhalten. Manchen half R. Mari= milian II. dadurch, daß er sie mit ben Regalien belehnte, ohne baß sie papstliche Confirmation burch ben Bischofseib (f. Bubers Diss. de juramentis Episcoporum Germaniae. Jenae 1725. 4.) erhielten. Andere gingen weiter. Heinrich Julius, Prinz von Braunschweig, wurde zweijahrig 1567 zum Bischof von Halberstadt postulirt, von P. Pius V. schon wegen ber Unmundigkeit nicht angenommen, erhielt aber 1578 von R. Mar. II. veniam aetatis und nun—ließ sich der protestantische Fürst vom Benedictiner = Abt zu huisenburg im Nov. 1578 die primam tonsuram geben, weil Dr. Jacob Unbred, eben ber orthobore Sof= theolog, welcher ber protestantischen Kirche die Formula Concordiae, die allzulange erhaltene Scheibewand zwischen lutherischen und reformirten Rirchen, aufgeburdet hat, ben Ritus der Tonfur fur ein Ubiaphorum zu erklaren für angemessen fand. — Es versteht sich, daß biese ober jene Weise, die Haare zu schneiben, an sich ohne Beziehung auf Sitt= lichkeit sein kann. War aber Jacob Unbrea sich nicht sehr wohl der Absicht bewußt, warum Er diese Tonsur für etwas absicht= loses (adiaphoristisches) erklarte? Mit Recht nennt ihn deswegen die Diss. de Statu Episcopor. German. Augustanae Confessionis a condita pace religiosa usque ad Westphalicam. Auct. ab Holze. Jenae 1752, einen Theologus in aulis versatus.

Adjubication, f Erecutionsordnung.

-

Diefer Konig ber Wogel ist im Staatslerikon nur als Sinnbild, als Feldzeichen, als Mappen und Orden beachtenswerth. Sinnbilder dieser und ahnlicher Art reichen bis zum Anfang der Geschichte hinauf, wie benn z. B. schon ben Kindern Israels im vierten Buch Moses geboten wird, daß ein Jeder unter seinem Panier sich zum Lagern sammeln folle. Sie haben eine naturliche und große, nicht blos historische, sondern auch praktische Bedeutung. Das Bild ist anschaulicher, oft verständlicher, weiter reichend, ausbrucksvoller und ergreifender, als das Wort. Was hatte wohl in den ersten Tagen der französischen Julirevolution allgemeiner verstanden werden, mehr vereinigen, ergreifen und begeistern konnen, als die drei Farben? Welche Gefühle, Erins nerungen und Gedanken, welchen Stolz und Muth erweckten dem Romer, erweckten Napoleons Kriegern ihre Abler. Rein Symbol bieser Urt mag alter sein als der Ubler. Er mar nach uralter Volks=Fabel ber König der Bögel und daher auch der Vogel Jupiters. Er war nach Xenophon schon die Zierde des Schildes der alten medischen Könige, und als Attribut des Konigthums einst von den alten Etruskern den Romern geschenkt. Reins wenigstens ist verbreiteter als er, als bieses Feld = oder Wappenzeichen der Römer und des deutschen Reiches wie ber französischen Republik, der Monarchien von Desterreich, Preußen und Rufland, von Polen, Sicilien, Spanien'und Sars dinien und von manchem andern Haus und Land, so wie von dem Freistaat der Nordamerikaner. Doch hierüber klagte der berühmte Franklin (Schriften, Weimar 1817. III, 92) mit Laune: für mein Theil wunschte, man hatte ben Abler nicht zum Sinnbild uns seres Landes gewählt; er ist ein Wogel von schlechtem sittlichen Charakter und erwirbt sich seinen Unterhalt nicht auf ehrliche Weise. Dazu ist er ein feiger Schelm; der kleine Wogel, ben wir Konigsvogel nennen, ber nicht größer ift als ein Sperling, greift ihn dreift an und treibt ihn aus seinem Umkreise." Der Abler im beutschen Reichswappen hatte bekannts lich ebenso, wie der Abler des russischen Wappens, nachdem er früher bis Unfang des vierzehnten Jahrhunderts einkopfig mar, zwei Ropfe. Er war ein fogenannter boppelter Abler, hochst mahrscheinlich mes gen der im Mittelalter fo unermeßlich wirksamen, obwohl irrigen Unnahme, "das heilige romische Reich beutscher Nation" sei eine Fortsetzung des alten romischen Weltreichs (und seines dominium mundi) und weil schon die griechischen Kaiser zum Zeichen ihrer Rechte oder ihrer Herrschaft über die beiden Theile des Romerreichs, über den morgen = und abends lanbischen, einen boppelten Abler führten. Doch wurde barüber ein großer, noch unentschiedener, jest aber wohl unpraktischer gelehrter Proces In dem ruffischen Wappen aber bezieht sich ber boppelte Ubler mit Scepter und Reichsapfel entschieden auf bas griechische Kais ferthum (Gatterer Sandbuch ber Heralb. G. 188)! Es sind auch verschiedene Ablerorden entstanden. Berühmt vor allen ist der f. preußische Orden bes schwarzen Ablers. Der schwarze Abler war 1525 vom König von Polen ben preußischen (Brandenburg-Unspachischen)

Prinzen als polnischen Vasallen und ersten Lehnsherzogen Preußens verlieshen. Friedrich I. machte ihn 1701 bei seiner Königskrönung zu Kösnigsberg zum Zeichen des damals gestisteten Ordens. Später entstand der preußische Orden des rothen Adlers. Darüber, so wie über den polnischen weißen und den würtembergischen goldnen Adlerorden f. Ritterorden.

Ubministration, f. Staatsvermaftung.

Abministrativjustiz, f. Justiz und Bermaltungsjustig.

Aboption, Arrogation, Annahme an Kindes Statt, Wahlkindschaft. Dieses ist im Allgemeinen eine nicht burch natürliche Zeugung, sondern durch einen burgerlichen Act bewirkte Begrundung find= licher und elterlicher Berhaltniffe. Sie ist verschieden von bloger Pfle = gefindschaft, welche ein blos factisches Berhaltnig und feine dauern= den Rechte begründet, und von dem deutschen Erbvertrag der Gin= find fchaft (unio prolium), wodurch bei einer zweiten Beirath eines überlebenden Chegatten bestimmt wird, daß die Rinder erster Che zu ben Kindern zweiter Che und zu ben Eltern in bas Berhaltniß ber Gleichheit Dem beutschen Recht war die Aboption vollig fremd. Sie treten follen. kam erst im spåten Mittelalter mit dem romischen Recht nach Deutsch= In Rom war sie von fruhen Zeiten an gewöhnlich, ja häufig. Bum Theil wirkten bazu die Abtheilungen der ursprünglich romischen oder patricischen Bolksgemeinbe in Gurien, Decurien, Gentes nach bestimmten Zahlverhaltnissen der Familien, und mit gemeinschaftlichen, fo wie mit eigenthumlichen jeder Unterabtheilung und jeder Familie an= gehörigen religiofen Beiligthumern, Opfern und Festmahlen, fo daß fowohl die Bolksgemeinde wie die Priesterschaft babei interessirt war, baß die Gentes und Familien nicht ausstarben. Sodann aber war bie våterliche Gewalt vorzüglich früher in Rom fast ganz zum Vortheilsrecht bes Vaters ausgebilbet. Aus beiben Rücksichten suchte man nun burch Unnahme an Rindes Statt da zu helfen, wo natürliche Kinder fehlten. Man unterschied die Aboption im engeren Sinne, als hinguwah = lung von folden Kindern, die in der våterlichen Gewalt eines Undern standen, wozu dessen Einwilligung nothig war, und Abrogation, als Singuer bittung ober Erfragung folder Rinder, welche nicht mehr unter våterlicher Gewalt standen (su juris waren), wozu die Einholung, Erfragung der Einwilligung (rogatio) des Volks nothig war. neuesten romischen Recht, welches, soweit nicht besondere Landesgesetze eine Menderung begründen, noch gemeinrechtlich für Deutschland ist, wird zu einer gultigen Unnahme an Kindes Statt erfordert: 1) Der, welcher annehmen will, barf keine eigenen Kinder haben, ober es darf boch die= sen die Annahme nicht schäblich sein. 2) Er muß, weil die Annahme eine Erganzung und Nachahmung ber Natur fein foll, wenigstens 18 Jahre alter sein, als der Anzunehmende und darf aus gleichem Grunde auch nicht absichtlich castrirt worden sein. Auch darf 3) der Vormund vor abgelegter Rechnung seinen Pflegbefohlenen nicht annehmen, auch

4) in der Regel nicht ein Armer einen Reichen. 5) Der Annehmende muß bereits ein höheres Alter erreicht haben oder aus andern Gründen keine Hoffnung haben eigne Kinder zu bekommen. 6) Es ist Bornahme der Handlung vor dem competenten Gericht und bei der Arrogation und der Adoption von Frauen sogar Genehmigung des Regenten nöthig; 7) eben so Einwilligung der Eltern und Großeltern, die das Kind disher in ihrer Gewalt hatten und die es jest als Eltern und Großeltern in dieselbe erhalten sollen, und 8) des anzunehmenden Kindes, 9) bei der Arrogation muß, wenn der Anzunehmende unmündig ist, auch noch a. vorgängige Untersuchung stattsinden, ob ihm die Arrogation zuträglich ist, d. Einwilligung der nächsten Verwandten und Vormünder des zu Arrogirenden und c. Bürgschaft des Arrogirenden, daß er, falls das Kind in der Unmündigkeit stirbt, das Vormögen an den nächsten Verwandten oder den vom natürlichen Vater ernannten Substituten ausliesern wolle.

Die Wirkungen der Wahlkindschaft sind: 1) bei der Unnahme von einem Manne vaterliche Gewalt bes Aboptivvaters über den Angenoms menen und seine Kinder, soweit sie in dessen Gewalt sind. 2) Der Ungenommene tritt in alle natürlichen Kindesrechte, namentlich auch die Erbrechte ein. Er nimmt auch den Familiennamen des Adoptivva ters an, welchen er indessen in Deutschland seinem alten Familiennamen Bei der Annahme von einem Manne wird er auch burnur beifügt. gerlicher Verwandter, Ugnat von allen Ugnaten bes Unnehmenden, wogegen sich alsbann die früheren Agnationsverhaltnisse auflösen. ben Blutverwandtschafts= (Cognations=) Verhaltnissen aber tritt keine Uen-Wohl nicht aus diesem, überhaupt nicht aus einem vernünfs tigen Rechtsgrunde, sondern daraus, daß der Adel sich vom romischen Recht in seinen Familienverhaltnissen frei zu halten wußte, erklart es sich, daß man der Adoption in Beziehung auf den Adel und die Success sion in Lehen und Stammgüter keine Wirkung beilegt. 3) Die Unnahme geschieht auf immer, jedoch kann der Unnehmende durch Emancipation und auch der Angenommene später das Verhältniß unter denselben Bedingungen auflösen, wie auch fonst eine Aufhebung der väterlichen Gewalt statts finden kann. Nur muß bei ber Arrogation ber Annehmende, wenn er den Angenommenen ohne gerechte Ursache emancipirt oder enterbt, ihm nicht blos sein ganzes eingebrachtes und in der Zwischenzeit erworbenes Vermögen herausgeben, sondern ihm auch den vierten Theil seines eigenen Vermögens (quarta Divi Pii) hinterlassen. Wenn ein Ascendent feine leiblichen Kinder und Enkel in Aboption gab, so sollten die vollen Wirs kungen ber Aboption (adoptio plena) in ber Regel nur bann eintreten, wenn der Adoptirende selbst ein Ascendent war, sonst nur geringere (adoptio minus plena), namlich nur Intestaterbrecht gegen ben Adoptivvater. In Frankreich, wo früher keine Aboption stattfand, hat der Code Rapo= le on ein etwas beschränkteres Aboptionsrecht als das romische begründet, für welches vorzüglich Napoleon selbst in den Discussionen sich mit großer Warme und wurdigen Gesichtspunkten aussprach.

Wohlgeordnete, legitime Familienverhaltnisse sind einestheils so sehr die Grundlagen eines gesitteten, kräftigen und geordneten Gemeinwesens, sie sind anderntheils so vorzugsweise die Grundlage des edelsten Lebensglücks, daß es sicher politisch und rechtlich begründet ist, in Fällen, wo die natürliche Begründung derselben durch Ehe und eheliche Zeugung sie nicht bewirken könnte, oder wo dieselben zerstört wurden, künstlichen Ersas durch Vormund schaft, Legitimation und Adoption eintreten zu lassen. Die Gesetzebung muß nur wachen, wie es, nach dem Bisherigen, die römisch ethat, daß die natürlichen und ihre Würde nicht durch die künstellichen beeinträchtigt und die ersteren nicht ein Mittel zur Vefriedigung unwürdigen Eigennußens und zur Gefährdung der Rechte werden. W.

Adresse, s. b. Art. Thronrede und Dankabresse und b. Art.

Petitionen.

Adrianopel, Friede von. Nur dem am 14. Sept. 1829 bier geschlossenen Frieden, nicht der Stadt Adrianopel, wiewohl sie als die zweite Hauptstadt des türkischen Neiches ein statistisches Interesse

allerdings auch anspricht, widmen wir diesen kurzen Artikel.

Seit langer Zeit ist früher von der Regierung selbst unverholen ge= außerte Richtung ber ruffischen Politik auf den Umsturz der Pforte, d. h. auf Erwerbung der kostbarsten Lander derselben, namentlich Constantinopels und seines naturlichen Gebietes, gehend. Die Inschrift, welche Katharina die Große auf das Thor von Cherson sette: "Hier geht der Weg nach Constantinopel," enthüllte nicht eigentlich, sondern trug blos zur Schau solche ehrgeizige Richtung. Sturme ber frangofischen Revolution unterbrachen die Verfolgung ber= selben; es war aber kaum zu zweifeln, daß sie immerdar dieselbe geblie= ben, und daß sie thatig sich zeigen würde, sobald die Zeitumstände sie einigermaßen begünstigten. Solche Begünstigung trat nun ein burch ben Aufstand der Griechen und ihren heldenmuthigen Kampf gegen die Tyrannei der Pforte. Aber Kaiser Alexander, hierin sehr unähnlich seiner Großmutter, die da bei einem frühern Aufstand der Griechen den= selben nach Kräften, wenn gleich unwirksam, Hilfe geleistet, und in den Freiheitshelden blos rebellische Unterthanen, Feinde des monarchischen Princips oder Alliirte der Revolution erblickend, wies den Hulferuf der Hellenen kalt von sich und bewahrte das friedliche Verhaltniß mit der Pforte, vorbehaltlich blos einiger Unterhandlungen über Auslegung und Erfüllung früherer Friedensvertrage. Die Nation gab durch unverkenn= bare Merkmale ihren Widerwillen gegen diese Richtung ihres Cabinets und ihre lebhafteste Sympathie für die Griechen kund. Der Tod des Raisers Alexander, das Ministerium Canning und die Schlacht von Navarin geben endlich ber ruffischen Politik eine anscheinend ver= anderte Richtung, und der Trot des Sultans forderte die feit Jahren bereiten Waffen Ruflands auf zu bem von den Mächten gescheuten, boch nach den erfolgten Reizungen nicht långer mehr verhinderten Kampf. Im J. 1828 (am 28. April geschah die Kriegserklärung) entbrannte berfelbe, und war blutig, aber wechselvoll und ohne Entscheidung. Theuer erkaufte Siege und herbe Verluste burch Noth und Seuchen wie burch Schwert bezeichneten ben ruffischen Feldzug, welchen endlich bie Eroberung Barna's gleichwohl kront. Im folgenden Sahr erringt, wie Paskiewitsch schon früher in Usien gethan, jest Die= bitsch in den europäischen Provinzen der Pforte die glanzenosten Der Großwessier, Reschid Pascha, welcher Schumla und die Thore des Balkans vertheibigt, wird geschlagen, das finstere Gebirg gleich glucklich als kuhn überstiegen, Abrianopel im Sieger= schritt betreten und Constantinopel selbst, die zitternde Hauptstadt, ringsum durch nahenden Kanonendonner erschreckt. Noch mehr erschreckt ward dadurch die Diplomatie. Nicht ohne Grund allerdings, wenn man der Riesenmacht Ruflands, die jett noch die bedeutendste Bergrößerung erhalten follte, gebachte, und — was noch weit machtiger angstigte — wenn man der möglichen Folgen eines etwa gegen Ruplands Prapotenz zu führenben Krieges gebachte, eines Krieges, ber wie die allgemeine Lage ber europäischen Dinge war, allzuleicht zum Principien= Rrieg werden, ben Welttheil in erneuerte Revolutions = Greuel fturzen, und bem historischen Recht, welches die Restauration kaum wieder befestiget hatte, ben schnellen Untergang bereiten konnte. Furcht, so wie sie alle Cabinette, deren Stimme bei einer ber streitenden Machte irgend von Einfluß sein konnte, zum angestrengtesten Eifer für möglichst schnelle Wiederherstellung bes Friedens spornte, war auch für Rugland von entscheidender Wirkung; und fo fam, jum Erstaunen der Welt, die da den Fall Constantinopels und damit auch den Umsturz der Pforte tagtäglich erwartete, in kurzester Frist (am 14. Geptember) 25 Tage nach Eroberung Abrianopels, ebendafelbst ber Friede zu Stande, welcher in Bezug auf Mäßigung des Siegers fast ohne Beispiel in der Geschichte, und, verglichen zumal mit den noch im frischesten Uns denken stehenden Dictaten, die Napoleon ben Besiegten vorzuschreis ben gewöhnt war, bas größte Erstaunen rechtfertigend ift. Nikolaus begnügte sich, außer der Abtretung eines auf der Charte kaum bemerklichen Lanbstrichs an ber kaukafischen Grenze, mit ber Erneuerung ober etwas genaueren Bestimmung ber schon in den früheren Tractaten von Bucharest (1812) und Ackjerman (1826) von Seite der Pforte erhaltenen — doch bisher noch nicht vollständig erfüllten — Versprechungen rucksichtlich der Verfassung der Moldau und Walla= chei, ber Wiederherstellung der Integritat Gerviens, ber den ruffischen Unterthanen zu gewährenden Handelsfreiheit in den türkischen Ländern, wozu man jest noch die freie Durch fahrt der russischen und aller andern, der Pforte befreundeten Handelsschiffe durch die Meerngen sette und endlich mit der Uebernahme der Zahlung von 11 Millionen Ducaten zur Vergutung der seit 1806 ben russischen Unterthanen widerrechtlich zugefügten Beschädigungen und von 10 Millionen Ducaten (wobei spater der Kaiser eine bedeutende Erleichterung gewährte) als Ersat ber Kriegskosten. Die Pforte, welche so wohlfeilen Kaufes alle burch bie ruffischen Waffen in Usien und Europa eroberten Provinzen zuruderhielt, ertheilte nebenbei (benn bie griechische Sache

ward nach officiellen Erklärungen stets als unabhängig vom ruffisch = turkischen Krieg betrachtet) noch ihre Zustimmung zu bem Lon= boner Bertrag vom 6. Juli 1827, welcher, die wenigstens verglei= dungsweis eble Politik Cannings beurkundend, den erften Grund zu der Emancipation der Griechen legte und zu dem Protocoll vom 22. Marz 1829, welches anstatt die Ibeen Cannings zu realisiren, bieselben in kleinherzigem Style verzerrte. Immerhin einiger Gewinn für die In= teressen der Humanitat und Civilisation, wosür man wenigstens factisch ben Siegen ber Russen zu banken hat, boch unendlich weniger, als die fanguinischeren Freunde der guten Sache sich davon versprochen hatten, und jedenfalls auch weit weniger, als eine minder ängstliche Diplomatie durch großherziges Zusammenwirken zu einem edlen Ziel ohne irgend eine Gefahr für das der Erhaltung werthe historische Recht leicht hatte errin= Much war die Betrübniß über diesen Frieden allgemein herrschend in den, den großen Ideen der Zeit mit Liebe zugethanen, Ge= muthern; aber die Aeußerung derfelben vermehrte nur die Freude der Rea= ctionsmänner und der starren Aristokratie über denselben.

Seit dem Frieden von Udrianopel hat die ruffische Politik hin= sichtlich ber Pforte einen durchaus veranderten Ton und Gang, ob auch sicherlich—wie britische Publicisten im Widerspruche mit den bekannten Erkla= rungen Ruflands behaupten — auf dasselbe Ziel berechnet, genommen. Nicht durch feindliche Waffen und im Siegespomp soll das zerfallende, doch an und für sich herrliche Reich der Türken Rußlands Beute werden. Sicherer, wenn auch langsamer, — sagen die Gegner Rußlands — wird der russische Adler hier zur Herrschaft gelangen, wenn er als großmuthiger Sieger, dann als Freund, bann als hulfreicher Alliirter bes Salbmondes erscheint, wenn ber von rebellischen Vafallen bedrängte Sultan vertrauend sich in Rußlands Arme wirft, und seinen Schützer, also seinen Schutzherrn in demjenigen erkennt, in welchem er bisher nur den Todfeind erblickte. Ausgang das Bedürfniß des Schußes einerseits und die Schußherrlichkeit andrerseits in ber Politik naturgemäß bisher genommen, ist jedem bekannt, welcher den Blättern der Geschichte auch nur wenige Blicke zuwandte. die Lehren der Geschichte gehen allzuleicht verloren, zumal für ein in wider= sprechenden Interessen befangenes, von Leidenschaft, politischer Gespenster= R. furcht und Dunkel beherrschtes Geschlecht.

Advocatus, ein zum Beistand eines Andern Her= beigerufener, ein Nechtsgelehrter, welcher berufen ist, die Angelegenheiz ten der Parteien vor Gericht zu führen. Hier interessirt uns nur die poliz

tische Seite des Instituts der Nechtsanwalde.

In der ganzen bürgerlichen Gesellschaft giebt es keinen Stand, keine Beschäftigung, die so eng mit den politischen Verhältnissen der Staaten verwachsen wäre, wie der Stand der Advocaten. Man hat die Beobach=tung gemacht, je civilisister, je freier ein Volk, um so geachteter sei bei ihm das Weib. Dasselbe kann man von den Advocaten sagen. Es giebt keine sicherern Barometer der politischen Bildung, als den Grad der Achtung, dessen der Advocatenstand genießt. Es liegt in der Natur der Dinge, daß auch gerade in demselben Verhältniß die Advocaten größere

ober geringere Achtung verbienen. In China geben fich nur elenbe Rantefcmiebe, gemeine Bagabunben, mit bem Gefchaft ab, bie Ungelegenheiten ihrer Mitburger vor ben Manbarinen gu fuhren. Go ift es in gang Mien und felbit in ben halbeivilifirten Staaten, mo fcon orbentliche Berichtshofe befteben, fpricht man nur mit Beringichakung von ben Abvocaten. Bang anbere fieht es mit biefem Stanbe gegen Beften und Rordmeften bin aus. In England feben wir bie Gobne ber angefebenften gamilien benfelben ergreifen, um fich baburch in bas Unterhaus, in bas Saus ber Lords, auf den Bollfad (ben Gis bes Lord Ranglers ober Praffibenten: ftubl im Dberhaus), auf bie bochften Richterftellen, und auf Die Bant ber Schapfammer gu fchwingen. In Frankreich geht man aus bem Abvocatenstande birect in die Deputirtenkammer, in die Rammer ber Pairs, in bas Minifterium und ben Staaterath, und von ben hochften Stellen tritt man wieber in biefen Stand gurud, ohne fich barum fur begrabirt gu bal-Um meiften Musgeichnung genießt ber Abvocatenftand in ben vereinigten Staaten von Norbamerita. Unter fieben Prafibenten maren feche Abvocaten. Die Mehrgabt ber beiben Saufer find von ihnen befest, fo wie die Mehrgahl ber Gouverneurftuble, und ber gefengebenben Rorper in ben einzelnen Staaten. Mus ihrem Stanbe merben bie Richter, und meiftens auch bie Gefandten und Minifter gewählt. Gich bem Abvocatenftanbe widmen, heifit bort eben fowohl fich ju Gubrung ber offentlichen Ungelegenheiten bes Landes, als ju Subrung von Privatrechtsfachen befabigen. Daber fteht biefer Beruf bort in fo großem Unfeben, bag reiche, bon ihren Renten lebenbe Privatleute, blos Ehren und Unfebens halber, ihre Cohne Die Rechte ftubiren, und fie in Die Claffe ber Abvocaten aufnehmen laffen. Gur fo ehrenvoll wird ber Beruf eines offentlichen Sachwalters gehalten, bag Staatsbeamte, melde bie bochften Staatsamter befleibet haben, feinen Unftand nehmen, ihn wieber ju ergreifen, nachbem fie außer Dienft gefommen find. Go prakticirt ber beruhmte James Wirth (ein Deutscher von Abstammung), ber unter bem gweiten Abams viele Jahre lang bie Stelle eines Attornen General befleibet hatte, als Movocat, in bem Gebiet Floriba; fo Richard Rufh, welcher fieben Jahre lang amerikanischer Botichafter in London, und nachber Schabkammerfecretair gemefen war, in bem fleinen Stabtchen Dort, in Penfolvanien; fo find James Buchanan, gegenwartiger Minifter in Petersburg, und Eb uard Living fton, gegenwartiger Gefanbter in Paris, noch vor wenigen Jahren Abvocaten gewefen, und werben ohne Zweifel nach ihrer Burudberufung wieber Abvocaten merben; fo ift 3. Duane, ein Abvocat von Philadelphia, ju Ende bes Jahres 1833 von bem Pras fibenten Jadfon jum Finangminifter, ober Ochabkammer : Gecretair et nannt worden, und nach einer breimonatlichen Umtsführung freiwillig gur Abvocatur gurudgetreten, weil bie von bem Draffbenten getroffenen Unftalten in Beziehung auf bie Bereinigte = Staatenbant feine Beiftim: mung nicht hatten.

Die Urfachen, warum die Abvocaten in bespotischen Landern in Geringschaung, in constitutionellen bagegen in hoher Achtung fter

ben, und bennoch in beiben ganbern nach ihrem mabren Berth behandelt werben, liegen nicht tief. Dort giebt es faum Privatrechte, gefchweige benn offentliche. Alles bangt von ber Millfur ber Beamten ab. Wenn aber fcon ber Cflave felbft verachtet wird, um wie viel mehr muß es berienige fein , ber fich jum Sachwalter eines Stlaven aufwirft. China erhalt ber Abvocat bas Bambus, wenn er eine unrechte Cache vertheidigt, bier ift alfo ber bochfte Mangel an Chraefuhl, nicht Stubium, Talent und unabhangige Befinnung bas Saupterforbernig bei bem Sadmalter. Maturlich widmen fich nur elende Menfchen, bie weber im Gewerbsleben, noch im Staatsbienft fortfommen tonnen, einem fo verachteten Beruf. In conflitutionellen Staaten bagegen fteht bas Inbividuum und bas Recht bes Inbinibuums im bodiffen Unfebn; mas in ber Stlaverei bas Bambus bes Manbarins, ift bier ber Musfpruch bes Richters, namlich bas Schubmittel gegen Rechtsverlegungen. Der Richter aber, felbft aus bem Stand bes Ubvocaten bervorgegangen, wird von bemfelben fortwahrend in feiner Umteverwaltung controliet, und burch bie Bortrage ber Abvocaten in feinen Enticheibungen bestimmt. Es ift alfo gang naturlich, bag biejenigen, beren Gelebrfamteit, Bleif und Salent fo großen Ginfluß auf Die Privat = Ungelegenheiten ber Burger haben, auch bei ihnen in hoher Achtung fiehen. Wo Ginfommen und Chre gu boffen ift, babin wenden fich auch bie Talente. In pfaffifchen Lanbern widmen fie fich borgugsweife bem Pfaffenthum, in ben Goldatenftaaten bem Rriegebienft, in China bem Manbarinenftanbe, in constitutionellen Ranbern vertheilen fie fich ziemlich gleichmaßig unter alle Claffen, weil bier ausgezeichnete Menichen in allen Claffen Ebre und Ginkommen finden, vorzugeweife widmen fich aber Talente ber erften Große bem Abvocatenstande, weil fie burch ibn fcnell gu Ehre und Reichthum gelangen konnen. Man Schift bas Einkommen ber er-ften Abvocaten in Frankreich auf 40 bis 100,000 Franken, in Großbritannien auf 5000 bis 12,000 Pfund Sterling, in ben vereinigten Staaten auf 10 bis 25,000 Dollars. In Frankreich und England ffeben fie fich alfo fo boch ale bie Minifter, in Nordamerika fo boch ale ber Prafident. Daber bie meiften Abvocaten erfter Ciaffe nicht einmal Staatsbienfte fuchen, gumal ber Ruf ihres Damens, fcon in ihrer Gi= genfchaft ale Cachwalter, fo groß ift, baf er burch Befleibung folder Stellen faum einen Bumachs erhalten tonnte. Daß Manner, Die in fo großem Rufe fteben, burch Gittlichkeit und Religiofitat in ihrem Lebensmandel, burch ftrenge Rechtlichkeit in ihrem Beruf, burch Thatigkeit in Beforderung bes gemeinen Beften, ber Biffenschaften und Runfte und gemeinnutiger Unftalten fich auszeichnen muffen, erhellt fcon baraus, baß fie ihre gange Stellung, ihr Einkommen und ihr Unfeben einzig bem öffentlichen Bertrauen zu banten haben, bas ihnen nie in biefem Grabe gu Theil geworden mare, verbanben fie nicht auch mit ausgezeich= neten Talenten und Renntniffen einen bochft achtungewurdigen Charafter.

Die Geschichte ber Staaten lehrt, bag, gleichwie die Abvocaten bei Begrundung ber geseglichen Freiheit und bei Bervollkommnung sammtlicher

Inflitutionen im Staate gang besonbers intereffirt finb, fie auch ju allen Beiten und im allen ganbern vor andern Claffen auf jene Kortidritte eins gewirft baben. Gie lebrt, baf bie Inftitutionen im Staate nur in bem Berhaltnig fich ausbilden, ale ber Stand bes Rechtsgelehrten in Ermerbung von Rechte = und Staatstenntniffen vormarts fcreitet, ale fich in Diefem Stande ein Gelft unerschutterlicher Rechtlichkeit und Unghhangigfeit ber Gefinnung entwickelt, ale fich in ihm ein richtiger Begriff von ber Biche tigfeit feines Berufe, und baburch ein bobes Gefühl feiner mahren Stans besehre feltgefest, bas feinen Gliebern Muth giebt, bem Unterbruckten gegen Gelbftfucht und Ignorang beigufteben, und bas Recht gegen robe Gemalt und Berrichfucht in Schut zu nehmen, ob es von Defpoten ober Des magogen gefahrbet werbe. Wie vortrefflich eine Conftitution abgefaßt fein moge, wie erleuchtet bie Gefinnungen eines Regenten feien : immer wird ber Grad ber Freiheit, beffen ein Bolt genießt, großentheils von ben Gerichten und ber Rechtspflege abbangen, Diejenigen aber, welche bas Recht pflegen, geben aus bem Stande ber Abpocaten herpor, ober folls ten boch aus ihm bervorgeben, und merben in ihrer Berufenflicht non bies fem controlirt, ober follten boch von ihm controlirt merben. pocaten bilben im Buftanb ber gefestlichen Freiheit bie Richter und fos mit bie Gerichtspraris, nicht umgefehrt. Ihr Stand ift alfo eine ber Grunds faulen ber offentlichen Ordnung, abgesehen bavon, bag fie in Rolge ihrer Bilbung und ihres Studiums por allen andern Standen berufen find, in ben gefeggebenben Berfammlungen, und in ber Abministration bie Saupts gefchafte zu verrichten. Wenn wir in bem gegenwartigen Buftanbe, und in ber Gefchichte berjenigen Staaten, beren Abvocaten burch Unabhangigfeit ber Stellung und ber Befinnung, fo wie burch einen hoben Grad von Bilbung fich auszeichnen, nach ben Urfachen biefer Erscheinung forschen, so zeigen fich folgenbe: 1) Deffentlichkeit ber Rechtspflege, 2) Geschwornengerichte, 3) Unabbangigkeit ber richterlichen Gewalt, 4) felbftftanbige Fortbilbung bes Rechts burch bie Richterfpruche.

bes Boles in gleichem Schritte gu erhalten.

Bei der Deffentlichkeit der gerichtlichen Werhandlungen ist jeder Proces eine berifache Worlesung über mehrere Grundste des Rechts, des Berweifes, und des Werfahrens, verdunden mit der wirklichen Inwendung derfelben auf einen gegebenen Fall. Zede der beiben Parteien bemühr sich-

biese Grundsage auf eine ihr gunstige Weise barzustellen; ber Richter sucht bas Wahre vom Falschen zu trennen, und bas Recht, so weit es bem Menschen möglich ist, in seiner Reinheit darzustellen. Daß hiebei ber Studirende unendlich mehr, leichter und grundlicher lernen muffe, als burch eine einseitige, trockne, theoretische Vorlesung, faut in die Augen \*). Auch ist diese Bildung des Rechtsanwalds nicht wie die Universitätsbil= bung auf wenige Sahre, und gerabe auf biejenigen beschränkt, wo bem Studirenden die Erfahrung am wenigsten zu Sulfe kommt, wo sein Verstand noch nicht ganz ausgebildet, und seine Urtheilskraft noch nicht völlig gereift ift. Denn ba bei bem offentlichen Berfahren die Abvocaten in den Gerichten anwesend zu sein pflegen, ob ihre eigenen oder fremde Rechtsfachen verhandelt werden, so lernen sie durch die Arbeiten ihrer Col= legen, und fortwährend so lange sie prakticiren, was den altern Udvo= caten über die jungern ein so großes Uebergewicht giebt, daß Lettere viele Jahre lang allen Fleiß und alle ihre Kräfte aufbieten muffen, um sich ihren erfahrenern Collegen zur Seite stellen zu konnen.

Strenge Prufungen bei Zulassung zum Abvocatenstand sind in die= fer Ordnung überfluffig. Jeder, der vor Gericht auftritt, wird von der Bar und von der Bank und bald auch von dem ganzen Publicum nach feinem wahren Werth tarirt. Man fpricht im Publicum von Abvocaten ber ersten, zweiten, britten, vierten und funften Classe, ohne daß eine amtliche Eintheilung stattfände. Den Advocaten der ersten Classen wer= ben natürlich die meisten, wichtigsten und einträglichsten Rechtssachen anvertraut; die der letteren erhalten nur minder wichtige Falle. der durch Fleiß, noch durch Talente zum Nechtsanwald berufen ist, er= halt gar keine, ober boch eine so geringe Clientel, daß er sich bavon nicht Leute dieser Art treten daher bald, und so lange es noch erhalten kann. Zeit ist, zu andern Ständen über, ober widmen sich blos den technischen Arbeiten bes Advocatenstandes, worüber wir spater sprechen werden. Hieraus folgt, daß auch die letten Classen ber Abvocaten bei bem offent= lichen Verfahren noch sehr tuchtige Manner sein muffen.

Das Talent ist bemnach in dieser Ordnung nicht von der Willkür vorgesetzter Behörden abhängig. Es bedarf keines amtlichen Stempels, um sich diesenige Stellung zu erringen, die ihm gebührt. Bei seinem ersten Auftreten wird es erkannt, und bei einiger Anstrengung rückt es schnell vor, während es unmöglich ist, zweiselhafte Talente durch Familien und Privatverbindungen zu Ansehn zu bringen.

Ein weiterer Vortheil ist die Theilung der Arbeit, die nun unter dem Advocatenstande entsteht, und die hier eben so wohlthatig wirkt, wie

1

U. b. M.

1 - 1 W - 1/4

<sup>\*)</sup> Freilich aber wird eine gründliche gelehrte Vorbildung in Verbinz dung mit jener praftischen Schule erst die höchste Ausbildung des Standes der Reichsgelehrten begründen.

in allen übrigen Geschäftszweigen. Der Eine fühlt sich mehr berufen, bas Recht und die vorhandenen Gesetze und Rechtsentscheidungen zu studiren, und sie auf vorliegende Falle durch schriftliche Gutachten und Ausarbeis. tungen anzuwenden, der Undere hat mehr Talent, Rechtsfälle vor Gericht vorzutragen, er nimmt also den, von welchem wir so eben gesprochen has ben, und ben, von welchem wir hienach fprechen werben, zu Gulfe, um dieses Talent möglichst gut zu verwerthen. Ein Dritter fühlt sich weber zu dem einen noch zu bem andern Geschäft berufen; er geht also eis nem Barrifter zur Sand, um für ihn die erforderlichen Beweise herbei zu schaffen. Es giebt alsbann Abvocaten, die sich hauptsächlich auf Eris minalsachen, andere, die sich vorzüglich auf besondere Zweige der Civilpraris legen, wie z. B. Grundbesit, Bollsachen, Wechselsachen, Erfinbungspatente, u. f. w. Daß übrigens biefe Arbeitstheilung nur in gro-Ben Stadten, und nur nach Maggabe der Große derfelben stattfinden Doch wirkt sie auf die Rechtspflege eines ganzen kann, ist einleuchtend. Reichs, in sofern es ben Parteien frei steht, auch vor den Provinzialges richtshöfen sich bes Beistandes von bergleichen besonders erfahrenen Rechts= gelehrten zu bedienen, und außerdem in Appellationsfällen, die boch meistens

in großen Städten ihren Sig haben. Auf bas Unsehen ber Abvocaten im Bolke wirkt die Deffentlichkeit insofern baburch ihre Talente und bie Ausübung berfelben Gegenstand ber öffentlichen Beobachtung und Controle, bes öffentlichen Unterrichts, ja bes geistigen Genusses werben. Man brangt sich zu ben Gerichtshos fen, um große Redner zu horen, wie man sich zu den Theatern brangt, um ausgezeichnete Runftler zu bewundern; ihre Leistungen werden eben so gut Gegenstand der Discuffion, ber Unterhaltung und offentlichen Beurtheilung und Bewunderung, wie die der Kunstler. Ihre Geistesergießuns gen tragen eben fo gut bei, bas Bolk zu bilben, feinen Gefchmack zu lautern, die Laster verächtlich zu machen, die edlern Gefühle zu wecken und zu nahren, als die großer Kanzelredner. Wo keine Deffentlichkeit besteht, wird die Schuld der Verzögerung, der Verurtheilung u. s. w. von den der Rechte unkundigen Parteien meistens auf Rechnung der Ränke und Pfiffe ber beiberseitigen Abvocaten gefest werden, da sie bie einzigen find, mit welchen die Parteien in unmittelbare Berührung kommen; sie haben also, außer ihren eigenen, alle Sunden ber Richter und einer mangelhaften Gesetzebung und Gerichtsordnung zu tragen. Bei dem öffentli= chen Verfahren ist die Partei selbst Zeuge ber Unstrengungen und ber Lesstungen ihres Sachwalters, sie hort auf der andern Seite, welche Un= strengungen die Gegenpartel macht, um ihre Sache als die des Rechts darzustellen; wie schwer es dem Richter wird, in diesem Conflict Recht und Wahrheit zu finden; wie die Verzögerung der Verhandlungen durch die Natur der Umstände geboten wird, und sie überzeugt sich so mit eige nen Sinnen, daß ihr Abvocat weder von dem langfamen Gang, noch von bem unglücklichen Ausgang ber Sache die Schuld tragt, daß sie ihm viels mehr für seine Anstrengungen Dank schuldig ist. Darin liegt der Grund, weswegen in Landern, wo die Deffentlichkeit besteht, nicht sowohl die Abvocaten, als die Richter, in so fern ihnen Mangel an Thatigkeit, an richstigem Blick, an Urtheilskraft, oder an Rechtskenntnissen zur Last fallt,

der öffenilichen Censur anheimfallen.

Dies führt uns auf die wechselseitigen Verhatnisse der Bar und ber Bank, welche Ausdrucke, wie die Sache felbst, wir von England entlehnen. Bar im Englischen, Barreau im Franzosischen, bezeichnet den mittleren Plat im Gerichtsfaale, welcher sich zwischen der etwas erhabenen Bank der Richter, dem Sit der Geschworenen, der Bank des Angeklagten und den Plagen der Zuschauer, von welchen er durch Schranken abgegrenzt ist, befindet, und wo die Abvocaten ihren Sit haben. Unter dem Namen Bar begreift man daher auch alle zu einem Gerichtshof gehörigen Udvo= caten, eben so wie man unter dem Wort Bench oder Bank nicht blos den erhabenen Sit, auf welchem die Nichter sitzen, sondern auch die Richter felbst begreift. Die Secretaire, Registratoren und Schreiber bes Gerichts sind nicht darunter begriffen; sie spielen unter dem Namen clerks table, oder Schreibtisch, welcher sich unterhalb der Bank befindet, naturlich eine nur untergeordnete Rolle. Der Plat, den der Vorsitzende einnimmt, heißt Chair oder Stuhl. Wenn man von einem Gerichtshof spricht, so werden alle dabei angestellten und prakticirenden Rechtsgelehr= ten verstanden; man unterscheibet sodann die Herren von der Bank von den Herren von der Bar. Ein Herr von der Bar ist der elegantere Ausdruck für Advocat, welcher zugleich bezeichnet, daß er dem Herrn von ber Bank und sogar dem Herrn im Stuhl ebenburtig ift, und daß er sich nur in der Verschiedenartigkeit seines Berufs von ihnen unterscheidet. Bei öffentlichen Feierlichkeiten tritt zwar die Bar der Bank nach, allein in ihrer Gesammtheit besitt sie in den Augen des Publicums sowohl, als in den Augen der Mitglieder der Bank eben so viele Wurde, eben so viele Unsprüche auf öffentliche Uchtung als die Bank selbst.

In dieser Ordnung der Dinge wird die Bank nur von Mannern besetzt, welche sich an der Bar ausgezeichnet haben. Der Weg zum Richterstuhl, zu dem Parquet (Sit des General-Anwalds in Frankreich, in England und Nordamerika sitt der attorney General in der Bar), zum großen Siegel (Instizministerium in Frankreich), auf den Wollsack (Sit des englischen Lord Kanzlers als Präsidenten des Oberhauses) und auf die verschiedenen Banke der Nichter führt nur durch die Bar. Wer nicht Talent und Fleiß genug hat, sich in der Bar einen Ruf zu erwerben, vermöge dessen er unter die Advocaten erster Elasse gerechnet wird, bewirdt sich vergebens um höhere Anstellung im Justizsach. Uebrigens ist man so weit entsernt, höhere Würde und größeres Einkommen auf der Bank zu sinden, daß häusig die Advocaten erster Classe den Antrag ablehnen, ihre Stellung an der Bar mit der Bank zu verwechseln, weil sie nicht selten dadurch an ihrem Einkommen verlören.

Die Bar genießt so nicht nur dem Publicum, sondern auch der Bank gegenüber eine Gesammtehre, welche sie einerseits gegen unswürdige Mitglieder schützt, da man sich nur durch ehrenhaftes Benehmen in der Bar erhalten kann, auf der andern aber ihr das rücksichts=

Staats = Lexikon I.

= = 1/1 mile

vollste Benehmen von Seiten der Bank sichert. Ein Richter wird sich gegen einen Abvocaten nie mehr herausnehmen, als gegen seinen eigenen Collegen; durch die geringste Anmakung würde er der Ehre der Bar zu nahe treten, und von allen Mitgliedern derselben Zurechtweisung zu-befahren haben. So lange der Advocat bei der Sache bleibt, und sich nur keiner unanständigen Redenkarten bedient, wird er den höchssten Grad von Redefreiheit genießen; ja er wird sich die Freiheit nehmen dürfen, die Fehler und Versehen der Richter selbst aufzus decken, ohne daß diese sich erlauben, ihn mit der Donnerkeule der amts

lichen Autoritat niederzuschmettern.

Die Bar gewährt der burgerlichen Gesellschaft durch ihre Einwirkung auf die Bank zwei große Vortheile; einmal können nur Männer von gutem Ruf und anerkannten Talenten auf die Richterbank erhoben wers den; und, darauf gelangt, können sie nur durch angestrengte Thätigkeit und Aufmerksamkeit, durch den höchsten Grad von Unparteilichkeit, durch vollständige Erfüllung ihrer amtlichen Pflichten, und durch anhaltendes Studium in ihrem Fach sich darauf erhalten. Ein Richter, der nachtlässig würde, oder gar unhaltbare und parteiische Urtheile spräche, würde bald seinen Eredit in der Bar und damit sein ganzes Ansehn verslieren. — Die Mitglieder der Bar wurden sich sogar erlauben, ihm öffentlich einen Spiegel vorzuhalten, der ihm die Ueberzeugung beibringen müßte, seine Stelle sei mit Ehren nicht länger zu behaupten.

Als weiterer Grund ber Unabhängigkeit ber Stellung und Gefinnung ber Advocaten in constitutionellen Staaten haben wir die Geschwors nengerichte und die Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt angeführt. Es liegt in der Natur der Verhaltnisse, daß ein Richter, der überall, wo Thatsachen zur Frage kommen, an ben Ausspruch unabhängiger Burger gebunden ist, sich abgewöhnen muß, unter dem Vorwand amtlicher Aus toritat sich eine Gewalt anzumaßen, die ihm nicht zukommt. wurde der Richter eine Partei vor der andern begunftigen, vergebens wurde er einen Abvocaten in seiner Vertheidigung beschränken. schwornen möchten vielleicht dazu stille schweigen, aber burch ihren Ausspruch, welchen zu lenken ihm keine andere Macht zusteht als etwa die der Ueberredung bei Gelegenheit der Uebersicht, die er am Ende der Berhandlungen zu geben hat, wurde er bald zur Ueberzeugung geführt, daß ftrenge Unparteilichkeit bas einzige Element ift, in welchem bas richters liche Unsehen bei Deffentlichkeit und Geschwornengerichten gedeihen kann. Die Unabhängigkeit der Stellung; die badurch dem Advocaten zu Theil wird, zeigt sich schon in seiner Unrede; er wendet sich überall, wo es sich um den Beweis von Thatsachen handelt, mehr an die Geschworenen, als Wenn auf der einen Seite der Richter durch alle Uman die Richter. stånde und Verhältnisse gezwungen ist, die Rechte und Unsprüche der Ubvocaten als Burger und Mitglieder der Bar zu achten, so fällt auf ber andern durch seine unabhängige Stellung, der vollziehenden Gewalt gegenüber, das Motiv weg, sich eine ungebührliche Autorität anzumaßen. Die Mitglieder der Abministration wissen zum Voraus, bag ein Ginschreiten des Richters zu ihren Gunsten benfelben um alles Unsehen bringen wurde, und erwarten also schon keine solche Servilität; wurde sie aber verlangt, so wurden die Nücksichten auf seine Nichterehre den Nichter bestimmen, das Ansinnen mit Indignation zurückzuweisen. Denn in constitutionellen Staaten gilt es nicht nur den Nuf bei den Zeitgenossen, sondern auch bei der Nachwelt zu wahren. Es giebt dort ebensowohl eine Geschichte der Nichterbank, als eine Geschichte der Bar, und wenige sind so unempfindlich für den Nachruhm, um für zeitliche Vortheile ihren

Namen der Cenfur von Jahrhunderten preis zu geben.

Vermittelst der öffentlichen Functionen der Advocaten und Richter wird das Wolf rechtskundig, und das Recht volksthumlich. Die Richter geben in jeder Sache eine gedrängte, aber meist gründlich und sorgfältig ausgearbeitete Darstellung ber Entscheidungsgrunde, die spater in ganzen Sammlungen gedruckt, für funftige ahnliche Falle Gultigkeit haben, fo lange sie nicht ausdrücklich umgestoßen worden sind. In diesen Ent= scheidungsgründen besitzen constitutionelle Lander eine lebendige Quelle des Rechts, die nie aufhort zu stromen, und die fortwahrend bahin wirkt, bas in den Gerichten geltende Recht mit der Cultur des Volkes in Ue= bereinstimmung zu erhalten. Da die Bar bei der hohen Bildung ihrer Mitglieder auf diese Entscheidungsgründe doppelt einwirkt, einmal durch die Rechtsausführungen, welche denselben vorangehen, und dann durch die Kritiken, welche ihnen folgen, so kann man sagen, daß die Udvo= caten in dieser Ordnung der Dinge zur Fortbildung des Rechts bas Meiste beitragen. Ein Rechtssostem aber, das aus den Ansichten und Forschungen unabhängiger, felbstiftandiger, mitten unter dem Volke ste= hender Mechtsgelehrten hervorgeht, muß nothwendig den Charakter ber Volksthümlichkeit an sich tragen.

Gehen wir in der Geschichte auf die alten Bolker zuruck, so sinden wir das Institut der Nechtsanwälde bei den Griechen wenig ausgebildet. Die Gerichte sind Volksversammlungen, die Udvocaten Volksredner. Ein Nedner muß unbescholtenen Nufs sein. Uebrigens kann jeder, der in eignen Sachen vor Gericht zu sprechen befugt ist, auch als Sache walter auftreten. In den frühesten Zeiten ist es nicht üblich den Sache walter zu belohnen; später erst nehmen diesenigen, die von diesem Ge-

schäft Profession machen (Parakleten) Belohnung an.

Bei den Romern hat in den frühesten Zeiten jeder Plebejer unter den Senatoren einen patronus, der ihn vor Gericht vertritt. Nachdem das Patronatrecht erloschen ist, sühren einzelne Patricier die Angelegensheiten aller, die sie darum ansprechen, vor Gericht gegen Belohnung. Diesen Advocaten verbleibt der Name patronus. Neben ihnen aber giebt es, wie heut zu Tage in England, noch andere Nechtsgelehrte (pragmatici), welche denjenigen, die vor Gericht sprechen, die Grundsäte und die Gesetze angeben, auf welche sie ihre Anklage oder Vertheidigung zu stützen haben, und den Plan vorzeichnen, wie ihre Nede einzurichten ist. Verboten ist mit der Partei über einen streitigen Gegenstand zu contrahiren (de quotu litis) oder außer dem Honorar eine Belohnung (palmarium) anzunehmen. Verrätherei an der Partei (praevaricatio)

24

wird hart bestraft. Auch die Geschichte Roms bestätigt, was wir oben behauptet haben, daß nur im Zustand der Freiheit der Advocatenstand geachtet sein könne: In den schönsten Zeiten Roms, und noch bei seinem Uebergang zur Despotie, sind die Gerichtsredner so geachtete Männer, daß die höchsten Würdenträger sich nicht scheuen, in dieser Eigenschaft aufzutreten. Wem ist der Ruhm eines Sicero, eines Hortensus unbekannt? Vierhundert Jahre später bezeugt Ummian, daß die Advocaten seiner Zeit die schändlichsten und verächtlichsten Leute seien.

In den neusten Zeiten haben die englischen Abvocaten sich die größten Verdienste um die constitutionelle Gerichtsverfassung erworben, oder vielmehr, sie sind die Schöpfer derselben. Nach ihnen haben sich die

Nordamerikaner und die Frangofen gebilbet.

In altern Zeiten war die Nechtspflege in England in den Handen der Geistlichkeit. Bischofe, Aebte und Decane versahen die Stellen des Richters, und sogar die des Kanzlers. Deffentlichkeit, mündliches Versahren und Geschwornengerichte waren dort von der Sachsenzeit her üblich. Doch folgten die Gerichte dem Hossager der Könige dis zur Magna charta, in welcher sestgesetzt wurde, daß common pleas, oder gemeine Klagen an einem bestimmten Orte, nämlich in Westminsterhall, sollten geschlichtet werden. Von jener Zeit an bildeten sich die sogenannten Inns of courts, oder Gasthose der Gerichte, in welchen die Rechtsgelehrten regelmäßige Zusammenkunste hielten, und wo junge Männer sich unter der Unleitung der älteren, dem Studium der Rechtsgelehrsamkeit widmeten.

Früher wurden in diesen Inns Vorlefungen gehalten und Exercitien ausgearbeitet. Nach und nach find sie alle zur bloßen Formlichkeit ge-Jest bilden sie Vereine von Rechtsgelehrten, welche in einem und demselben Hause ihre Arbeits = und Studirzimmer haben und von Zeit zu Zeit mit einander speisen. Wer sich bem Rechtsstudium wid= men will, muß sich in einen folchen Verein aufnehmen lassen, wobei ein demfelben angehöriges Mitglied für den Aufzunehmenden Bürgschaft zu leisten hat. Derselbe wird sodann in die Bucher der Inn als Rechts= lehrling eingeschrieben, und muß fünf Jahre lang barauf gestanden haben, ehe er zur Bar zugelassen werden kann. Seine Verpflichtung während dieser Zeit besteht darin, daß er bei 60 Mittagessen der Inn, wovon jeden Termin 5 gehalten werden, anwesend gewesen sein muß. die auf Universitäten die Rechte studirt, und den Grad als Magister oder Baccalaureus der Rechtswissenschaft erlangt haben, durfen nur eine Lehr= zeit von 3 Jahren bestehen. Gegen das Ende dieser Lehrzeit finden Probe-Ausarbeitungen statt, die aber so ausgeartet sind, daß sie ben an= geblichen Lehrlingen, wie den Lehrern, blos Gelegenheit geben, Farcen Dem ungeachtet fehlt es der englischen Bar nie an einer hinreichenden Unzahl der tüchtigsten Nechtsgelehrten. Während der erwähn= ten Lehrzeit besuchen nämlich die jungen Leute nicht nur die Studirstube eines special pleaders, bei welchem sie, gegen ein jahrliches Honorar, Bucher, Anleitung zu ihrem Studium und Gelegenheit finden, sich prattische Kenntnisse zu erwerben, sondern auch die Gerichtssitzungen selbst.

- Crimin

Die Ueberzeugung, daß es ihnen nur burch außerorbentliche Anstrengung gelingen kann, sich eine Clientel zu erwerben, ist ein größerer Sporn für

sie, als die strengste Prufung.

Die Zulassung zur Bar geschieht auf Antrag eines Mitgliedes dersselben nach Versluß der vorerwähnten Lehrzeit, als eine Sache, die sich von selbst versteht. Der Neuausgenommene heißt nun Barrister und kann vor den nisi prius Gerichten plaidiren, jedoch nicht in common pleas. Erst nach einer Praris von 5 Jahren wird er durch Antrag und Beschluß von dem Gericht zum Sergeant at law erklärt, wodurch er die Vefugniß erlangt, auch vor den common pleas Gerichten auszutreten. Da die Richter selbst sergeants at law gewesen sind, und sich noch fortwährend als solche betrachten, so geben sie in den Gerichtssitzungen allen Advocaten dieser Classe das Prädicat my brother, "mein Bruder."

Die allgemeine Benennung für alle plaidirenden Abvocaten in England ist Attorney. Diese sind entweder barristers, wenn sie unter 5 Jahren, oder sergeants at law, wenn sie über 5 Jahre, oder solicitors, wenn sie bei dem Gerichtshof des Kanzlers, oder ber Schapkammer, oder

proctors, wenn sie bei den geistlichen Gerichten prakticiren.

Von ihnen sind zu unterscheiben: die special pleader, welche sich damit abgeben, die Gerichtspraxis zu studiren und den Attorneys die Materialien zu ihren gerichtlichen Reden zu liesern und überhaupt densselben mit ihren schriftlichen Gutachten zur Seite zu stehen. Sie sind die pragmatici der Romer, oder die Jurisconsultes der Franzosen. Daß sie zur Bar zugelassen seien, wird nicht erfordert, doch befassen sich auch Attorneys mit diesem Geschäft. In den Billigkeitsgerichten heißt man

biese Jurisconsulten Equity draftsmen.

Ferner unterscheiben sich von den Attorneys und den Special pleaders die Conveyancer, die sich hauptsächlich mit Absassung von Kausbriesen, Contracten, letten Willens = Verordnungen, überhaupt mit den technischen Arbeiten der Jurisprudenz beschäftigen. Diesenigen Advocaten, welchen die Führung der Fiscalangelegenheiten übertragen sind, heißen Kings-Sergeants, oder his majestys Counsels learned in the law, Seiner Majestät rechtsgelehrte Räthe. Es giebt unter ihnen einen Kings premier sergeant, einen Kings ancient sergeant, einen Kings solicitor general, die alle im Grunde mit den Kings sergeants dieselbe Function haben, und nur durch Titel und Rang sich von einander unterscheiden. Außerdem giebt es noch einen Kings advocate general.

Die englischen Abvocaten dürfen nicht wegen Mangel an Bail oder Caution gefangen gesetzt, nicht als Soldaten gepreßt, nicht zum Constablerdienst oder zu fonst einer öffentlichen Dienstleistung gezwungen

werden.

Das Gericht hat das Necht, jeden Abvocaten wegen unwürdigen Betragens, oder Mangels an Rechtskenntnissen, von der Liste der Attorneys im Wege des summarischen Verfahrens zu streichen; jedoch ist kein Fall bekannt, in welchem die Gerichte sich dieses Nechts gegen die Meinung der Bar bedient hatten.

Ein Abvocat ist nicht verantwortlich für falsche Thatsachen, welche von seinen Elienten herrühren, und deren Anführung zur Sache gehört; nur wegen Anführung von Unwahrheiten, die von ihm selbst vorgebracht werden, und die nicht zur Sache gehören, kann er belangt werden.

Wie zur besten Zeit der Romer wird von den englischen Gerichten angenommen, daß die Advocaten um der Ehre willen dienen; sie haben daher auch keine Klage auf Belohnung. Dies hindert nicht, daß sie sich vor und während der Führung des Processes angemessen belohnen lassen.

Schon aus dem Umstand, daß Mündlichkeit und Deffentlichkeit des Verfahrens und Geschwornengerichte in England von jeher bestanden haben, läßt sich schließen, daß dort die Nechtsanwälde von jeher eines bedeutenden Grades von Anschen und Achtung genossen haben. Ihre eigentliche Glanzperiode beginnt jedoch erst mit der Zeit des Protectorats, wo die Gerichte zu einem Ansehen und zu einer Unabhängigkeit gelangten,

welcher sie zu feiner Zeit vor Cromwell genossen.

In Frankreich, ungeachtet bes Mangels an constitutioneller Bil= dung, haben Deffentlichkeit und Mündlichkeit des Verfahrens und die Selbstständigkeit ber Parlamente dem Abvocatenstand schon frühzeitig zu bebeutendem Unsehen verholfen. Die angesehensten Udvocaten pflegten in die erledigten Parlaments = Rathsstellen vorzurücken, und alle Parla= ments-Udvocaten wurden dem Udel gleich gehalten. In den Parlamen= ten von Paris, Lyon und Dauphine nahmen sie wirkliche Udelstitel an, nachdem sie eine gewisse Zeit prakticirt hatten. Sobald in öffentlicher Sigung der Udvocat sich erhob, rief ihm der Parlaments-Prasident zu: avocat soyez couvert, worauf dieser sein Baret aufsetze, zum Zeichen, daß er frei sprechen könne. Auch forderten nicht selten die Parlamente in schwierigen Fallen Gutachten von den angesehensten Udvocaten. jeher bildeten die bei einem und demselben Parlament prakticirenden Ud= vocaten eine Gesellschaft, die zwar keine Corporationsrechte besaß, die aber boch über ihre Mitglieber die Cenfur ausübte, indem sie alliahr= lich bem Gericht eine Liste "Tableau des avocats" überreichten, worin die Namen derjenigen verzeichnet waren, welche die Gesellschaft der Ab= vocaten für würdig hielt, vor Gericht zu plaidiren. Der von dieser Gesellschaft erwählte Vorsteher hieß Batonnier. Diese Einrichtung be= steht noch jest. In Frankreich bereitet man sich in den Rechtsschulen auf den Advocatenstand vor. Ungeachtet junge Männer, sobald sie ihre Studien vollendet, und die mit ihnen angestellte Prufung bestanden haben, sofort in dem Bureau ihren Sit nehmen, und den ältesten Nechtsanwalben gleichstehen, erhalten sie boch erst burch das Unwohnen bei den Gerichtsverhandlungen ihre eigentliche Ausbildung als Rechtsgelehrte, und wie leicht es auch ausgezeichneten Talenten werden mag, sich in Criminalprocessen schon bei ihrem ersten Auftreten auszuzeichnen, so wird doch immer eine Reihe von Jahren erfordert, um sich in Civil= sachen einen großen Ruf zu erwerben. In ben größern Stabten von Frankreich giebt es Rechtsgelehrte (jurisconsultes), die wie die englischen Special pleaders sich blos mit Abfassung von Rechtsgutachten befassen.

Das Geschäft der englischen Convenancer wird in Frankreich größtentheils von den Notaren versehen. (S. den Artikel Rotare.)

Auf der Bar von Nordamerika ruht der Geist der englischen, nur daß alle unnothigen Formlichkeiten von ihr bei Seite geworfen worden find. Junge Manner studiren dort drei Jahre lang bei einem Advocaten, während welcher Zeit fie feine Bibliothek benuten, von ihm Unleitung in ihrem Stu= bium erhalten, und von seiner Geschäftsführung Zeuge sind. verschiedenen Orten Versuche gemacht, Vorlesungen einzuführen, aber mit fehr geringem Erfolg. Nach Verfluß ihrer Studirzeit werden sie auf den Un= trag irgend eines Abvocaten von dem Gerichtshof zur Praris zugelaffen. Strenge Prufungen finden babei nicht statt; es wird nur vorausgesett, daß ber Aufzunehmende eine gewiffe Zeit lang die Rechte studirt habe, und sonst unbescholtenen Rufes sei. Die Aufnahme zur Bar giebt das Recht vor dem Gerichtshof, bei welchem man aufgenommen ist, ohne besondre Vollmacht die Rechtsangelegenheiten Dritter zu führen. Mit specieller Vollmacht kann Je= ber por jedem Gerichtshof fur einen Undern auftreten, auch konnen die Parteien ihre eigne Sache vor Gericht führen. Doch sind bergleichen Kalle sel= Der Sachwalter hat keine Klage auf Belohnung, dagegen ist er aber auch in dem Contracte, den er mit seinem Clienten wegen Führung seiner Rechtsangelegenheiten abschließt, nicht beschränkt. Er kann sich voraus be= lohnen laffen; dies ist sogar Regel. Er kann von Zeit zu Zeit eine Be= . lohnung fordern, ober fur eine bestimmte Summe ben ganzen Proces Es ist ihm nicht einmal verboten, sich einen gewissen Un= übernehmen. theil an dem streitigen Gegenstand zu bedingen. In dieser Beziehung be= schränken ihn einzig Rucksichten für seinen Ruf und für sein eignes In= Die Gewohnheit, geschriebene Rechtsgutachten von großen Ubvocaten zu nehmen, und badurch bei dem Gegentheil Geneigtheit zu gutli= chen Vergleichen zu bewirken, ober die Richter aufzuklaren, ist in den Verei-Diese Gewohnheit, burch nigten Staaten von Nordamerika allgemein. welche große Talente, eine bedeutende moralische Gewalt ausüben, ist nur benkbar bei Deffentlichkeit und Mündlichkeit des Verfahrens, weil nur dadurch jene Talente sich nationale Celebritat, und vermittelst derselben Achtung für ihre Rechtsmeinungen verschaffen konnen. In sehr wichtigen Ungelegenheiten nimmt oft eine Partei zwei und brei Abvocaten an, am haufigsten in Crimis nalanklagen.

In Deutschland, wo individuelle Bildung, Kunst, Wissenschaft, Gezlehrsamkeit und Cultur jeder Art der Entwickelung des öffentlichen Lebens weit vorangeeilt sind, war die alte Neichsverfassung den Advocaten günstiger, als die gegenwärtige Ordnung der Dinge. Die Sachwalter bei dem Neichszkammergericht und dem Reichshofrath genossen eines bedeutenden Ansehns,

-131 1/2

<sup>\*)</sup> Eine verständige den Abvocaten nicht von der Gunst der Richter abs hängig machende Vorsorge gegen den Wucher der Advocaten ist wohl nicht verwerslich.

und es hatte hier nur der Deffentlichkeit des Verfahrens bedurft, um dem Stande fruher schon diefelbe Wichtigkeit zu verschaffen, die ihm im Lauf des lettverfloßnen Jahrhunderts in andern constitutionellen Landern zu Theil ge= Die Rechtsstreitigkeiten zwischen den Reichsständen, die Erb= folgestreitigkeiten, die Reichskammergerichtsprocesse überhaupt gewährten Mannern von Rechtskenntniß, von Scharffinn und Darstellungsgabe Gelegenheit genug, sich bei ben Regierungen und bem Publicum in hohes. Unsehen zu segen, und sich zu den höchsten Würden empor zu schwingen. In den Provinzen bildeten die Mitglieder ber Juristenfacultaten, oder auch die Procuratoren bei einem hochsten Gerichtshof Consulentencollegien, vor welche meistens Rechtssachen aus andern Provinzen zur Begutachtung ge= bracht wurden. Da somit diese Spruchcollegien in Beziehung auf die Privaten sowohl, als auf die öffentliche Gewalt vollkommen unparteiisch iwaren, und bei der Wahl berselben Vorschlag und Verwerfung stattfand, so ersetten sie in gewisser Urt den Mangel der Geschwornengerichte. Auf jeden Fall trugen sie viel bazu bei, die Meinung von der Unparteilichkeit der Nechtspflege, und die Würde der Rechtsgelehrten in den Augen des

Publicums zu erhöhen.

Die neueren, in Folge der Auflosung des deutschen Reichs einge= führten Gerichtsverfassungen waren nicht in gleicher Weise geeignet, jene Meinung im Publicum zu pflegen. Es entstand eine zu große Kluft zwischen den Richtern und ben Abvocaten; jene schätzten sich zu hoch. diese wurden für zu gering gehalten. So konnte es nicht fehlen, daß das eifrigste Bestreben ber besten Talente bahin ging, in den Gerichten und in dem Staatsdienst überhaupt Unterkommen zu finden. schriftliche Verfahren hatte noch andere Inconvenienzen für den Ubvoca= tenstand. Während in constitutionellen Ländern fünf Richter zureich= ten, so viele Rechtssachen zu schlichten, als die drei = und vierfache Bahl von Advocaten kaum vorbereitet, und zum Vortrag bringt, über= traf hier die Zahl des Gerichtspersonals die Zahl der Advocaten bei wei= Ferner — indem man die Belohnung nach Taren regulirte, für welche häufig die Bogenzahl der Schriften den Maßstab abgab, ward der in Ausübung seiner Functionen von der Meinung der einzelnen Rathe schon zu sehr abhängige Rechtsanwald auch noch abhängig und beschränkt in seinem Einkommen. Wenn auf diese Weise schon die Stellung der Unwalde bahin wirkte, ben Stand in seinem Unsehen zu verkurzen, so konnte man von abhulflichen Maßregeln, welche den Uebelstand nicht an der Wurzel faßten, sich nicht eben besondere Wirkungen versprechen. Durch Beschränkung der Zahl der Udvocaten, oder durch Unweisung eines abgeschlossenen Distrikts, ward die wohlthatige Einwirkung der Concurrenz ausgeschlossen, ohne die nichts gedeihen kann. Prufungen, wie streng sie auch sein neichten, verfehlten ihren Zweck, und werden ihn im= mer verschlen; einmal weil zu viel menschliche Rücksichten dabei vorwals ten, und dann, weil man im 20. Jahre fehr fleißig, im 30. aber außerst trage sein kann, endlich weil der tuchtige Rechtsanwald sich erft durch die Praxis und im Mannesalter bildet. Durch Controle von oben, fo

wie durch alle Versuche, das Geschäft des Abvocaten zu einem Umtsgesschäft, und ihn selbst zum Staatsbeamten zu stempeln, ward sein natürzlicher Standpunkt ganz und gar verrückt. Er soll der Rath der Indizviduen und der Familien sein, nicht ein Instrument der Staatsgewalt. Auch kann sich letztere der Sorge, Processe zu vermindern und zu ersschweren, süglich überheben; so weit gehen weder ihre Rechte, noch ihre Pslichten. Die Vevormundung, welche aus einer übertriebenen Sorge für die Ruhe und Friedsertigkeit der Bürger entsteht, ist ohne alle Verzgleichung nachtheiliger als die Processsucht, die, wie alle aus freier Bezwegung der Kräfte entstehenden Uebelstände, immer ihre eignen Heilmittel mit sich führt.

Wie weit man durch das schriftliche Verfahren von der Natur absgekommen ist, läßt sich daraus erkennen, daß in manchen Ländern die besstehende Ordnung verlangt, junge Rechtsgelehrte sollen sich durch Prakticiren bei den Gerichtshöfen auf die Advocatur vorbereiten, während im Gegentheil, in der constitutionellen Ordnung, eine zehn = bis zwanzigjähzige Advocatenpraris erfordert wird, um sich zum Richteramt geschickt

zu machen:

Die unabhängige Stellung des Ubvocaten wird nicht nur durch bie Natur ihrer Functionen, sondern auch durch hohere Staatsrucksichten ge= Uls Sachwalter der Privaten ist es nicht nur ihre Pflicht, zu= weilen einzelnen Staatsbeamten, sondern auch selbst dem Fiscus vor Ge= richt gegenüber zu treten: wie konnten sie dies, wenn sie als Glieder der Staatsdienerhierarchie betrachtet wurden? Uls Redner von Profes= sion, als in den Gesetzen, Staatsverhaltnissen und offentlichen Geschäften bewanderte Gelehrte, als öffentliche Charaktere, die durch ihren Beruf den Ungesehensten ihrer Mitburger genau bekannt werden, und sie eben so ge= nau kennen lernen, sind sie vor allen andern berufen, sich dem Dienst des Gemeinwesens in Municipal= und Provinzial= wie in Nationalangelegen= heiten zu widmen. Schon ihr Privatinteresse verpflichtet sie in dieser Beziehung zu uneigennütziger Thatigkeit. Um aber diesen, im consti-tutionellen Staate so wichtigen Beruf zu erfüllen, ist erforderlich, baß sie als Burger unter ben Burgern, nicht als Staatsbeamte über ihnen stehen. — Aus dem Gesagten geht hervor, daß, um dem Udvocatenstand in Deutschland diejenige Würde und Stellung zu geben, wel= che die constitutionelle Ordnung für ihn in Anspruch nimmt, vor allen Dingen die Einführung des öffentlichen und mündlichen Gerichtsverfah= rens erforderlich fei.

Aedilen, äbilitisches Edict, äbilitische Klagen. Aedilen, so wurden vier römische Beamten, zwei plebezische und zwei curulische, genannt, welche die Aussicht und Besorgung der öffentlichen Spiele, eine in Rom höchst wichtige Sache, und die Handhabung der ganzen Polizei hatten, namentlich auch der Baupolizei, sowohl in Beziehung auf Tempel, wie in Beziehung auf Privatgebäude. Daher stammt auch ihr Name (von aedes). Die Aedilen handelten theils in Gemeinschaft, theils

hatten sie sich in die vier Biertel der Stadt getheilt. Rach ber vortrefflichen Einrichtung bei den höheren Magistraten in Rom verkündigten auch sie beim Untritt ihrer Umtsführung durch ein offentlich aufgestelltes Edict, und zwar in einem gemeinschaftlichen, die ganzen Grundsate, nach welchen sie in allen betreffenden Verhaltnissen und Fallen während ihrer jährlichen Umteführung handeln würden, wobei sie dasjenige, was in den früheren Edicten ihrer Vorfahren entweder als gesetlich Vorgeschriebenes oder als heilsam Bewährtes enthalten war, natürlich beibehielten und nur das nothig scheinende Neue nach ihrer Ueberzeugung hinzufügten. Dieses Edict enthielt insbesondere auch in Beziehung auf die Marktpolizei und namentlich auch über den Negroß des Käufers gegen den Verkäufer, welcher ihm fehlerhafte Sklaven oder Thiere verkauft hatte, wichtige Bestimmungen. Aus den letteren bildete das spätere romische Recht die weiter ausgedehnte sogenannte abilitischen oder auch Wands lungs = und Minderungsklagen (actio redhibitoria und quanti minoris), die erste auf Aufhebung bes ganzen Bertrags, die andere auf Minderung des Kaufpreises. Diese Klagen nun, und zwar in der Regel nach der freien Dahl des Klagers, die eine, oder bie andere, finden statt bei allen gegen eine Gegenleistung geschehenen Eigenthums: übertragungen, wenn die übertragene Sache entweder 1) die besonders versprochenen Eigenschaften nicht besitt, ober wenn sie solche ge heime Krankheiten oder Mangel hat, die der Raufer ohne grobe Nach= lassigkeit übersah, und welche zugleich 2) die Brauchbarkeit der Sache aufheben oder bedeutend vermindern. Bei offenbaren Mängeln, welche der Käufer nur aus grober Nachlässigkeit übersah, tritt das Rechtssprüchwort in Wirkung: "Wer die Augen nicht öffnet, muß den Beutel öffnen." Welche Mangel nun aber in jedem bestimmten Falle geheim und bedeutend waren, barüber muffen Sachverständige entscheiben. haben neuere Particulargesetze häufig in Beziehung auf manche Gegens stande genauere Bestimmungen darüber erlassen, z. B. in Beziehung auf die Mangel und Krankheiten der Pferde; und mit Recht, denn die Betschiedenheit der Unsichten hierüber hat überall zahllose und langwierige Processe veranlaßt.

Aegypten, einst die Wiege der Civilisation, aber seit Jahrtausenden schon ein wiederum in Barbarei verfallenes Land, scheint der stimmt zu sein, in der Politik und Geschichte wieder eine bedeutende Stelle einzunehmen. Von den Usern des Nils, durch die Colonien von Cecrops, Danaus und Inachus kam der erste Saamen der Gesittung, der Wissenschaft und Kunst nach Griechenland und noch viele Jahrhunderte spater stand diese neue Welt des Alterthums zu Aegypten in demselben Verhältniß, wie in unsern Tagen Amerika zu Europa. Hierher wallsahrteten Herodot, um Geschichte, Thales, um Mathematik, Solon, um Staatskunst, Pythagoras und Plato, um Weltweisheit zu studiren. Alle Anzeigen deuten darauf hin, daß Aegypten von Aethiopien und Nubien aus bevölkert und civilisiert worden, und daß die alte Cultur dieser Länder mit der indischen gleichen Ursprungs ist. Dhne Zweisel kam sie aus dem Innern Assens an die User des persischen Meerbusens und ging von da westlich über die Meerenge Bab el Mandeb nach dem heutigen Abyssinien und östlich nach der Halbinsel von Hindostan. Beweise dieses gemeinsamen Ursprungs sinden sich in der Kasteneintheilung, welche im alten Aegypten der heute noch in Hindostan bestehenden ganz ähnlich war und in der Achnlichkeit der Tempel, die so auffallend ist, das die indischen Soldaten (Sepons), als sie 1800 mit Lord Hutchinson nach den Ruinen von Denderah kamen, in den dortigen Tempeln ihre eigenen zu

finden glaubten.

Wir übergehen, als außer unferm Kreise liegend, die altere Ge= schichte dieses Landes und die Darstellung seines Zustandes unter den verschiedenen Herrschern, welchen es im Lauf von Jahrtausenden unterworfen war, und bemerken nur, daß biese ber Kasteneintheilung entsprossene, von einer geheimnisvollen, herrschsüchtigen und auf alles Fremde eifers füchtigen Priesterkaste ausschließlich gepflegte, auf die Unmündigkeit und Dienstbarkeit der Masse des Bolks gegründete Cultur theils dem De= fpotismus der eigenen Herrscher, theils der roben Kraft kriegerischer Nach= barn zur Beute ward und werden mußte. Von allen Herrlichkeiten, wo= von die Griechen uns Kunde geben, sind nur noch jene Steinhaufen übrig, wodurch agnptische Despoten und Priester ihr Undenken zu verewigen Wissenschaften und Künste, mit Ausnahme weniger, die zu Befriedigung der gemeinsten Lebensbedurfnisse dienen, find erstorben. Bevolkerung, zur Zeit der Ptolemker 7 Millionen, ist auf 21 Million herabgefunken. Der Ackerbau, einst Aegyptens Stolz, zuerst hier aus= gebildet und von hier nach Griechenland gebracht, ist in den Handen schmutiger, verhungerter, alles Besitzthums und Genusses, fast aller menschlichen Bildung entbehrender Sklaven (Fellahs), die sich noch deffelben elenden Pflugs bedienen, der schon zur Zeit der Pharaone in diesen Ge= genden gebräuchlich war Hicher muß man die Unhänger des Despotis= mus, der Priesterherrschaft und der Rasteneintheilung führen, um ihnen zu zeigen, wohin eine auf solcher Basis ruhende öffentliche Ordnung im Laufe der Zeit führen muß und was civilisirte Bolker, deren physische und geistige Kraft durch Despotismus und Kastengeist erdrückt worden ist, von der Nachbarschaft kriegerischer Barbaren zu erwarten haben.

Die letzten Ueberreste der altägnptischen Gultur traten die Osmanen in den Staub, als Selim 1517 die mamelukische Dynastie der Borghizten stürzte. Von da an regierte ein türkischer Pascha in Cairo als Vizcekonig, unter der Controle eines aus den Ansührern der bewassneten Macht zusammengesetzten Divans oder geheimen Raths. Den 24 Prozvinzen des Landes waren mamelukische Beys vorgesetzt, die als Einbrinzger der Abgaben nach und nach die Einseitung zu treffen wußten, daß nur der geringste Theil der öffentlichen Gelder nach Cairo und von da nach Constantinopel gelangte. Mit ihrem Einkommen wuchs ihre Macht und die Anzahl ihrer mamelukischen Leibgarde. So hatten die Eingebornen das Joch von zwei Ragen fremder Eroberer zu tragen; benn auch die

1 - 1 (1 - Va

Mameluken, ungeachtet ihres Jahrhunderte langen Aufenthaltes im Lande hatten sich noch nicht mit den übrigen Einwohnern verschmolzen. Ihr Ursprung fällt in die Regierung des sarazenischen Saladins, der, um seine usurpirte Gewalt zu unterstüßen, aus fremden von der Westseite des caspischen Meeres hergekommenen Sklaven eine Leibgarde errichtet und ihr so bedeutende Vorrechte eingeräumt hatte, daß sie schon 1250 den Thron mit einem aus ihrer Mitte beseißen dursten. Von jener Zeit an recru

tirten sie sich auf dieselbe Weise, auf welche sie entstanden waren.

Seit der turkischen Eroberung bestand ein unaushörlicher innerer Krieg zwischen den Türken und Mameluken, dem, nachdem er durch die Invasion der Franzosen eine Zeitlang unterbrochen worden war, von Mehmed Uli, dem jezigen Vicekönig von Aegypten für immer ein Ende gemacht ward, indem er auf der einen Seite die Mameluken mit Stumpf und Stiel außrottete, auf der andern die Autorität der Pforte vernichtete. Wie sehr der Moralist die Verschmistheit, womit Ali beide Theile täuschte, und die Grausamkeit, womit er gegen die Mameluken versuhr, verabscheuen muß, dem Weltbürger kann es nur Freude gewähren, ein Land, das nach seinen innern Hülfsquellen und nach seiner geographischen Lage für die Civilisation von Usien und Afrika und für den Handel aller europäischen Völker so überaus wichtig ist, in die Reihe der geordneten Staaten eintreten zu sehen; denn daß Mehmed Alis Herrschaft am Ende zu diesem Ziele führen muß, ist unverkennbar.

Die Grundlage seiner Macht ist ein von französischen Militairs aus der Napoleonischen Schule auf europäische Weise disciplinirtes Heer von ungefähr 70,000 Mann Infanterie und 4000 Mann Cavalerie; eine Schöpfung, wobei er, im Kampf mit den Vorurtheilen der türkischen Solzdateske, den Interessen der Mameluken und der Abneigung der unkriegerischen Fellahs, aus welchen er die Armee vermittelst der Consciption recrutirte, mehr als einmal Herrschaft und Leben aufs Spiel

feste.

Mit Hulfe dieses Heeres ist es ihm gelungen, die Mameluken theils aufzureiben, theils in das Innere von Ufrika zu verjagen, die Wechabiten zurückzuschlagen, Nubien bis Dongola und Senaar sich zu unterwerfen — die Morea zu erobern — die Herrschaft der Pforte im offenen Kampf so zu erschüttern, daß sie ohne diplomatische Hulfe europäischer Mächte zusammengestürzt wäre, und ihr die Herrschaft über Sprien abzutroßen. Die schönste Frucht dieser disciplinirten Militairmacht aber ist die vollkommene Sicherheit, womit man nunniehr in allen dem Paschaunterworfenen Ländern, ja bis Dongola und Senaar wohnen und reissen kann.

Um dieser Organisation Bestand zu geben, ließ er Militairschulen errichten, in welchen über 1400 Zöglinge in der Mathematik, Fortisiastion und Taktik, im Artilleriewesen und in fremden Sprachen Unterricht erhalten. In seinem Arsenal werden durch europäische Künstler und Handwerker, mit Benutung der neuesten Ersindungen und Versahrunges weisen, Kanonen gegossen, Gewehre geschmiedet, Pulvervorräthe fabricitt.

Man sieht bort Gas= und Dampf=Upparate, die kaum den englischen nachstehen. Um für die Administration des Landes, für den Unterricht bei seinen Anstalten, für die Leitung der öffentlichen Bauten und Ge-werbsanstalten und für den Dienst im Generalstab tüchtige Leute zu bekommen, läßt er eine große Anzahl junger Aegyptier in Italien, Frank-

reich und England erziehen und reisen. Um die Schifffahrt zu heben, welcher die Aegyptier von uralten Zeiten her abgeneigt waren, und den Grund zu einer Seemacht zu legen, hat der Pascha in Alexandrien eine Schifffahrteschule und einen Schiffsbauhof angelegt. In letterm find bereits, nebst vielen kleinern Fahrzeugen, mehrere Linienschiffe erbaut worden. Er hat den zuvor allen driftlichen Schiffen verschlossen gewesenen Hafen von Alexandrien aller Welt geoffnet, Uffecurang=Unstalten errichtet, den fremden Kauf= leuten das Privilegium gewährt, liegendes Eigenthum zu erwerben, und einen auf eigene Münzanstalten gegründeten foliden Münzfuß hergestellt. Auf Anlegung und Verbesserung von Landstraßen und Posten, auf Verbesserung des Fahrwassers im Mil, Sicherung der Ufer und Berbesserung der Bewässerungs=Vorrichtungen sind von ihm große Summen verwen= det worden. Auf seinen Befehl ist ein 10 deutsche Meilen langer, 90 Fuß weiter und 18 Fuß tiefer Schiffcanal, zu Ehren des Großherrn Mehmedieh-Canal genannt, welcher ben Ril bei Fuah init bem Safen von Alexandrien verbindet und wodurch alle Producte bes Landes den fremden Schiffen zugeführt werben, in einer unglaublich kurzen Zeit zu Neuerlich führt er ben großen Plan im Stande gebracht worden. Schilde, das rothe mit dem mittellandischen Meer vermittelst einer Eisen= bahn von Cairo nach Suez zu verbinden, und den noch größern, so hohe Damme und so ausgebehnte Bewasserungs-Vorrichtungen anzulegen, daß der Mil, auch bei niedrigem Wasserstand, dieselben Dienste leistet wie beim hochsten, daß somit die Ernte des Landes kunftig nicht mehr von dem höhern oder niedern Wasserstand abhängig sein wird.

Mit gleicher Energie hat er neue Culturen und Gewerbe-Unstalten befördert. Ein Franzose mit Namen Jumel fand zufälligerweise in dem Garten eines Türken eine Baumwollenstaude, die er mit Glück verpflanzte und vermehrte. Der Pascha hierdurch auf diesen Culturzweig ausmerksam geworden, betried ihn mit so vielem Eiser, daß er schon im Jahre 1823 50000 Ballen Baumwolle, die der besten amerikanischen gleich kommt, aussühren konnte. Wenn nicht mit gleichem, doch mit glücklichem Ersolg betried er den Andau der Weinrede, des Olivendaumes, des Zuckerrohrs, der Indigo= und Tadakspstanze, den Flachs= und Seizdendau. Fabriken aller Art, insbesondere Baumwollenspinnereien, Seiden= und Maschinen=Fabriken wurden von ihm in großartigem Maßstad un= ter der Leitung geschickter englischer und französsischer Werkmeister nach den bewährtesten Mustern angelegt. Sogar lithographische und typographische Unstalten sehlen nicht. In Boulac dei Cairo erscheint eine täg= liche Zeitung; von Alexandrien bis Cairo besteht eine Telegraphenlinie.

Medicin und Chirurgie werden von Europäern gelehrt und in große artig angelegten Hospitälern in Ausübung gebracht. Gegen die Pest sind die wirksamsten Anstalten getroffen und die Kuhpocken-Impfung ist im ganzen Lande eingeführt. Der höchste Grad von Sicherheit und von Toleranz herrscht überall; auch wird den Volksschulen viele Ausmerksamskeit gewidmet.

Durch diese großartigen Bestrebungen hat der Vicekonig den aus= wartigen Handel und sein Einkommen außerordentlich vermehrt. Im Jahr 1829 liesen bereits in den Hasen von Alexandrien 909 fremde Schiffe ein, worunter 361 osterreichische, 200 englische und ionische, 135 sardinische, 44 französische, 32 papstliche, 19 sicilianische, 26 toskanische, 13 schwedische, 8 hollandische, 5 spanische, 4 danische, 1 russisches, 1 amerikanisches. Das Staatseinkommen betrug im Jahr 1833 86 Milslionen Piaster, der Auswand nur 77 Millionen. Unter letzterm ist besmerkenswerth: für den Palast und Harem 1,750,000; für die Armee 21 Millionen; Marine 3 Mill.; Anlegung neuer Fabriken 3,780,000; neue Brücken, Eisenbahnen und Canale 3,780,000; Moschen und Scheiks 437,000; Buchdruckerei 61,250.

Dieses glanzende Bild der Herrschaft Mehmed Ulis ist übrigens nicht ohne Schattenseite. Der Vicetonig behandelt nur die fremden Kausseute, Gelehrte und Künstler auf liberale Weise; das Land bewirth= schaftet er wie eine Domaine, und über Kräfte und Eigenthum des Volks disponirt er, als wären alle Rechte, welche Joseph, der Sohn Ja=cobs, durch seine Finanz=Operationen an das Haus der Pharaone ge-

bracht, unmittelbar auf ihn übergegangen.

Durch Moses ist uns bekannt, wie dieser burchgreifenoste aller Fi= nanzminister zuerst alles Gelb, bann alles Bieh, bann alles Land, unb zulett die Leiber der Aegnptier dem Pharao, seinem herrn, zu erwerben gewußt; doch scheint sich schon unter ber macedonischen Berrschaft bie Josephinische Sklaverei in eine Art Lehen=Verfassung verwandelt zu haben. Als Mehmed Ali zur Herrschaft gelangte, bestand ein Eigenthumsrecht in Grund und Boben in der Urt, daß es gegen eine jahrlich zu ent= richtende, nach Maßgabe ber Ertragsfähigkeit regulirte Landtare (miri) Uli fand jedoch diese Einrichtung seinen Zwecken nicht vererbt wurde. entsprechend; er confiscirte einen großen Theil des im Privatbesit befind= lichen Landes, und setzte den Eigenthümern (Multe Zims) eine kärg= liche Leibrente aus. Auch fand er für gut, alle Grundbesitzungen milber Stiftungen und alles Landeigenthum der Mameluken seinen Domainen Diejenigen, welche ihr fruheres Besithum noch felbst einzuverleiben. bebauen, konnen kaum als die Eigenthumer beffelben angesehen werben, ba fie die Verbindlichkeit haben, alle zum Sof und zur Regierung geho= rigen Personen fur ben halben Preis mit Lebensmitteln zu versehen und ben zur Ausfuhr ober zur Fabrifation bestimmten Ueberfluß dem Pascha zu einem von ihm felbst regulirten Preis zu verkaufen.

Während auf diese Weise die Landbauern (Fellahs) schlimmer gesstellt sind als zuvor, haben sie auch noch die Last des Kriegsdienstes,

welchem sie früher nicht unterworfen waren, zu tragen. Doch scheinen biese Nachtheile durch die Vortheile der größeren Sicherheit des Landsfriedens und einer besser geordneten Administration ziemlich aufgewogen zu werden. Jedenfalls wird die Conscription, indem sie einen seit vielen Jahrhunderten des Kriegsdiensts entwöhnten Volksstamm zur Selbstvertheidigung und Selbstachtung heranzieht, für die Zukunft wohlthätige Folgen haben.

Der Bicekönig ist nicht nur alleiniger Productenhändler, er ist auch alleiniger Fabrikant. Die von den Landbauern in seine Magazine um den halben Preis abgelieserten Materialien werden in seinen Fabriken versponnen, und das Gespinst wird dem Weber zugewogen, der es sür einen bestimmten Preis zu verarbeiten und das Fabrikat wieder in die Magazine abzuliesern hat. Auf diese Weise fabricirt er serner Leder, Schuhe und alle Arten Kleidungsstücke für den inländischen Bedarf wie für den auswärtigen Handel. Selbst an dem Gewinn des letztern nimmt er seinen Theil in Anspruch, wogegen er von Theilnahme an sich ergebenden Verlusten nichts wissen will. Alle diese Einrichtungen werden

burch barbarische Strafgesetze aufrecht erhalten.

Man sieht, in welchem Geist Mehmed Ali reformirt; das Ziel seines Strebens ist eine auf europäische Ersindungen und Verbesserungen gegründete despotische Macht. Diesem Zweck wird Gerechtigkeit und Menschlichkeit, wo sie mit ihm in Conslict kommen, wie Barbarei und alte Gewohnheit unbedenklich geopfert. So wenig im Ganzen dieses Bestreben mit den europäischen Begriffen von Neform übereinstimmt, so Großes dürste Mehmed Ali in seiner Stellung auf diesem Wege für die Civilisation Aegyptens und der benachbarten Länder, ja von ganz Assen und Afrika und für die Vergrößerung des Wohlstandes von Eustopa leisten, zumal wenn ihm ein hohes Alter und das Glück vorbehalzten wäre, einen mit gleicher Energie nach gleichem Ziele strebenden

Nachfolger zu erhalten.

Wie sein Falkenblick in ber Ginführung ber Conscription, in Berstellung eines auf europäische Weise disciplinirten Beeres, in Vertilgung der Mameluken, strenger Unterordnung der Bens und Scheiks und in einer geordneten Finanzwirthschaft die Bedingungen einer tuchtigen Ul= leinherrschaft erkannte, weiß er auch die Bortheile zu würdigen, welche ihm aus den Fortschritten der Mechanik und anderer nütlichen Wiffen= schaften und Künste erwachsen mussen. Unaufhörlich trägt er sich mit Planen zu Anlegung von Gisenbahnen, Canalen, verbefferten Landstraßen, Schnellposten, Diligencen u. s. w. Auf den ersten Blick gewahrte er die Vortheile, welche die flachen eisernen Dampsboote und der amerika= nische Dampffloß auf dem Nil und auf dem klippenvollen Meere gewähren wurden, zumal in einem Klima, in welchem die holzer= nen Dampfboote schnellem Verderben ausgesett sind, Ungeziefer nahren und durch die darin entstehende Hige den Reisenden und Gutern be= schwerlich und schädlich sind. Nach der Besitznahme Spriens ließ er es seine erste Sorge sein, Steinkohlen zu suchen, ein Material, bas

er långst als einen Haupthebel seiner Macht betrachtet. Kaum hatte er von artesischen Brunnen gehört, als er auch schon in der Wüste von Suez Proben anstellen ließ, und zwar, wie versichert wird, mit glanzen=

bem Erfolg.

Bekanntlich bestand schon im Alterthum auf der Landenge von Suez ein Canal zwischen bem rothen und Mittelmeer, ber schon langft versandet ist. Aber weit entfernt, seine Lieblingsidee, die Berbindung beider Meere, auf der alten Route zu verfolgen, hat er einen viel sichern und schneller zum Ziele führenden Plan gefaßt. Die Berftellung bes alten Canals ist nämlich kostspielig und zeitraubend, und bas Resultat zweifelhaft. Jedenfalls wurde dadurch ber Sandel in eine wuste, vom Mittelpunkt der agyptischen Bevolkerung, Production und Macht ent fernte Gegend geleitet. Daher zieht Ali vor, Cairo mit Suez burch eine Eisenbahn in Verbindung zu setzen, und badurch seine Hauptstadt und den Safen von Alexandrien, welche, wie oben bemerkt worden ist, durch den Nil und den Mehmedich = Canal in Wasserverbindung stehen, zum Centralpunkt dieses Hanbels zu machen. Man glaubt, daß er bei dieser Unternehmung nicht stehen bleiben werde. Gine Dampfflotte auf bem rothen Meer wurde beide Ufer bis zur Meerenge Bab el Mandeb mit ganz Abyssinien fast ohne Schwertstreich unter feine Botmäßigkeit bringen und eine Fortsetzung der Eisenbahn bis Syrien die Ufer des Euphrat und Tigris zu seiner Disposition stellen und seine Macht ber Pforte gegenüber verdoppeln. Daß Ali Willenskraft und zureichende Mittel besitht, um auf diese Weise eine Macht zu gründen, welche die schönsten Länder der Erde europäischer Civilisation zugänglich machen, und dem europäischen Unternehmungsgeist den kürzesten Weg nach dem sublichen Usien und bem subostlichen Ufrika aufschließen, wird von keinem Reifenden in Zweifel gezogen.

Vor der Entdeckung des Seewegs um das Cap der guten Hoffnung nach Indien kam der größte Theil der indischen Waaren über Suez und Alexandrien oder über Bassora und Constantinopel nach Be-Der unvollkommne Zustand der Schifffahrt, die Beschwerlichkeit und Unsicherheit des Karavanen-Transports und das Monopol der Benetianer vertheuerten aber biese Waaren so fehr, daß die Portugiesen, nachdem sie die neue Wasserstraße gefunden und den directen Verkehr mit Indien hergestellt hatten, sie ungleich wohlfeiler liefern konnten, als die Venetianer, ungeachtet die neue Straße drei bis vier Mal weiter bie alten Handelswege; diese wurden also verlaffen. später die Hollander eine stehende Herrschaft in Offindien gegründet und durch den Handel mit jenen Landern große Reichthumer erworben hatten, ward die Aufmerksamkeit Frankreichs wieder auf den alten Handelsweg geleitet. Schon Leibnig hatte, wiewohl ohne Erfolg, Ludwig XIV. ein Memoir überreicht, worin er demfelben den Rath ertheilte, den oftindischen Handel ber Hollander burch bie Eroberung von Aegypten zu untergraben. Ein ahnliches Projekt kam unter dem Directorium der franzosischen Republik (1798) wieder in Anregung und eine Armee von 40,000 Mann ward unter General Bonaparte nach Aegypten geschickt, um bort eine französische Colonie zu gründen, und von dort aus dem ostindischen Reich der Engländer ein Ende zu machen. Das Schicksal dieser Armee, welche nach unsterdichen Thaten der vereinigten Macht der Engländer, Türken und Mameluken, der Pest und dem Klima unterlag (f. Ubu=kir), hat inzwischen gelehrt, daß es bei dem gegenwärtigen Stand der Seeherrschaft niemals einer europäischen Macht gelingen wird, wider Willen und Vergunst Großbritanniens jenseits der Meere eine dauernde Herrschaft zu behaupten.

England, bas auf bem weiten Umweg um bas Cap zu feiner oftindischen Macht gelangte, und einzig durch die Kluft, welche die Meere und assatisch = afrikanische Barbarei zwischen ihm und seinen europäischen Nebenbuhlern befestigt, sich barin erhalten hat, beobachtet seitbem mit ber hochsten Eifersucht jeden Schritt, ber darauf abzielt, es in jenem Besit Jest aber ist nicht Frankreich, dem es neuerlich großmuthigst zur Zerstreuung und zur Entschädigung für ernstere Unternehmungen in Algier Colonisirens zu spielen, sondern Rugland der Ge= genstand seiner' Gifersucht, und wie es scheint, nicht ohne Grund, benn da die Despotien der Perser und Domanen in gleichem Grade verfaulen und verfallen, in welchem Rufland felbst an moralischer und physischer Kraft gewinnt, so scheinen jene Reiche von felbst und ohne anstrengenben Kampf unter ruffische Botmäßigkeit gerathen zu muffen, woburch Rufland der unmittelbare Nachbar des englisch-ostindischen Reichs zu werden droht, ein Nachbar, dem man weder mit Sepons wurde imponiren, noch mit Nelsonschen Flotten von der Basis und dem Centralpunkt seiner Macht wurde abschneiden konnen.

Unter diesen Umständen muß es England eben so erwünscht als Rufland widerwartig sein, aus dem Schutte des osmanischen Reichs eine Macht erstehen und erstarken zu sehen, welche, durch ihre Lage von England hinlanglich abhängig, den Fortschritten der ruffischen Macht im Drient Grenzen zu feten, und damit das englisch=oftindische Reich gegen ein feindliches Zusammenstoßen mit der russischen Macht zu decken ver= Dabei ist England nicht gleichgultig gegen die Erweiterung feines Handels und die Bortheile eines kurzern Wegs nach Indien, die ihm aus den großen Verbesserungsplanen Alis erwachsen muffen. reits find deshalb entsprechende Voranstalten in ben englisch = oftindischen Besitzungen im Werk, und das erste englische Dampsboot von Gußeisen hat die Reise von Bomban nach Suez, wo es am 5. Marz 1834 angelangt ift, in 31 Tagen (worunter 8 Rasttage an den Kuften Ura= biens) zuruckgelegt. Von Suez nach Cairo, und von ba nach Aleran= drien, wird man vermittelst Gifenbahnen und Dampfwagen in 1 bis 2 Tagereisen, von Alexandrien nach Marseille vermittelst Dampsboote in 8 bis 10 Tagen gelangen, und fo wird eine Reise, welche fruher 9 Mo= nate erforderte, bis auf 9 Wochen abgekürzt werden.

25

Wie groß übrigens die Vortheile sein mögen, welche diese Abkurzung in Ansehung der zwischen England und Ostindien hin und hergebenden Reisenden und Briefschaften gewähren, so ist doch zu bezweiseln, daß England auch für den Gütertransport die kürzere Route der längern gern vorzieht, indem es durch die Unterbrechung der Seefahrt zwischen Suez und Alexandrien von dem jedesmaligen ägyptischen Herrscher zu abhängig und jedenfalls in seiner Handelsmarine zu großen Abbruch ersteiden würde. Nur genöthigt durch Concurrenz anderer Länder dürste es auch in dieser Beziehung die neue Straße wählen, in diesem Fall aber wahrscheinlich sich Aegyptens oder doch einiger sesten Punkte vollkommen zu versichern streben.

Einzig der Eifersucht der europäischen Mächte, oder vielmehr ihrem Bestreben, den Frieden Europas aufrecht zu erhalten, ist es zuzuschreiben, daß der ganze asiatische Theil des türkischen Reichs nicht bereits von Mehmed Ali erobert worden ist. Sollte indessen je zwischen den großen Mächten Europas ein Krieg ausbrechen, so ist zu erwarten, daß auf der einen Seite Rußland im Bunde mit dem Großherrn, auf der andern Aegypten unterstützt von England um den Besitz Kleinassens und vielzleicht der europäischen Türkei kämpsen werden. Einstweilen nennt sich Mehmed Ali noch immer Vicekönig und einen Vasallen der hohen Pforte, und entrichtet ihr als solcher einen geringen Tribut.

Die Verfassung des Landes ist die einer Militair=Despotie. med Alis Ministerium besteht aus dem Kiaga Ben oder Premiermi= nister, bem Janitscharen-Uga ober Kriegsminister, bem Uali ober Mills tair-Polizeiminister, dem Bash Uga ober Civilpolizeiminister, dem Mohtesib ober Handelsminister, einem Schatmeister, Dberauffeher der Bolle und Proviantmeister, die alle unter seiner unmittelbaren Aufsicht stehen. Er ist umgeben von einer aus 400 ihm ergebenen Mameluken bestehen= den Leibwache und von 600 Palastwachtern, die den Titel Kammerherrn fuhren. Das Land ist in Distrikte eingetheilt, welche von fir befoldeten Diftriktsbeamten abministrirt werden, benen alle Urten von Er: pressungen und Emolumenten streng untersagt find. Die Criminal= justiz wird auf turkische Weise abministrirt. Civilstreitigkeiten schlichtet ein jahrlich aus Constantinopel kommender Cabi unter dem Beisit ber Die von dem streitigen Gegenstand zu bezahlende Procestare von 4 Procent fallt zu 4 bem Cabi und zu 1 ben Beisigern zu.

Die auf 2½ Millionen geschätzte Bevölkerung des eigentlichen Aegyptens besteht aus 160,000 Kopten, 2,250,000 arabischen Fellahs, welche in Dörfern wohnen und Landbau treiben, 150,000 in der Wüste herumstreisenden Beduinen, 25,000 griechischen Arabern, 20,000 Juden, 20,000 Spriern, 10,000 Armeniern, 20,000 Türken und Albaniern, 4000 Franken, 7500 Aethiopiern und 500 Mameluken.

Die Kopten, die Ureinwohner des Landes, bekennen sich zu dem Eutychianischen Christenthum und stehen unter einem Patriarchen, der in Cairo seinen Sig hat: Die Fellahs und Beduinen bekennen sich zum

Islam. Nach bem Zeugniß neuerer Reisenden ) sind die Fellahs, welche mehr als drei Viertheile der ganzen Bevölkerung ausmachen, bei weitem kein so verachtungswürdiger Volksschlag, als ihn seine Unterschücker zu schildern pflegen. Arbeitsam, gelehrig, haushälterisch, ihren Vorgesetzen treu, und bei guter Behandlung sehr anhänglich und danksar verdinden sie mit vielen andern Geistesanlagen einen hohen Grad von Tapkerkeit, was um so auffallender ist, als sie nie Wassendienste geleistet haben, und auch jetzt noch gegen den Militairdienst einen so großen Absschu, daß sich, um denselben zu entgehen, allichrlich eine große Menge selbst verstümmelt. Mit ihnen hat Mehmed Altsseine Siege ersochten und seine Macht gegründet, durch sie hat er seine Vorrathskammern und seine Cassen gefüllt und ungeheure Werke ausgesführt. Es ist daher sehr zu bedauern, daß der Despot diese Elasse, auf welcher die Hosfnung beruht, Aegypten einst civilisiert zu sehen, durch seine strengen Kinanzmaßregeln in einem so elenden Zustand erhalt.

Aerarium (Merar) hieß bei den Romern bie offentliche Caffe, ber Staatsschat, auch bie Schatfammer, ber Drt, wo bie Staatsgelber aufbewahrt wurden. Sie befand sich im Tempel des Saturn an eis nem besondern Orte, der auch zur Bewahrung der Gesete und Senatsbeschlusse (leges und senatus consulta) biente. Das aerarium wurde von bem Senate verwaltet und hatte brei Abtheilungen. Das gewöhnliche aer., wohin die regelmäßigen Einnahmen flossen, und woraus die ordentlichen Musgaben bestritten wurden; bas aer. sanctius, ein Reservefonds für aus pergewöhnliche Ausgaben, und die Kriegscasse, welche das aurum contra Gallos und einen Theil ber Beute enthielt. — Die Kriegscaffe, wie wir sehen, erfreute sich bes edeln Golbes, während das Uer. im Allge= meinen von dem geringeren Metalle (aes) feinen Namen leiht. gewöhnliche Aerar hatte seine Ebbe und Fluth; die beiden andern Abtheilungen enthielten immer baare Vorrathe. Das heiligere Aer. war nicht mehr heilig, fobald sich Leute fanden, benen bie Freiheit nicht mehr heilig war; es wurde im Laufe der ersten Burgerkriege geplundert. Das Gold gegen die Gallier wurde die Beute Cafars, der allerdings viel Gold gegen die Gallier, aber noch mehr gegen die romischen Burger und für ben romischen Pobel, vornehmen und gemeinen, brauchte. -Augustus auf den Trummern der Republik seinen machtigen Kaiserthron errichtete, schuf er zur Bezahlung seiner Kriegsheere bas aerarium militare, wie uns Suetonius (II, 49) erzählt. In baffelbe floß ber zwan= zigste Pfennig von allen Schenkungen und Vermachtnissen, welche nicht unmittelbar den nachsten Verwandten ober armen Leuten zufielen (vicesima hereditatium), und von dem Erlose aus allen Waaren, die in

<sup>\*)</sup> Egypt and Mohammed Ali or travels in the Valey of the Nile by J. A. St. John, London 1834. Ferner ist über Acgupten als neueste Literatur anzusühren: Webster Travels, Richardson travels, Carnes letters from the East (London).

Nom verkauft wurden, ber hundertste Pfennig (centesima rerum venalium). Hier haben wir also schon die verwerkliche Schenkungs = und Erbschaftsaccise im Betrage von 5% und eine Consumtionssteuer von 1%, die wenigstens den Vorzug der Gleichheit für sich hat (Tacit. Aunal.

X, 78). —

Neben dem aer., bessen Verwaltung immer noch bem Genate verblieb, entstand um biese Zeit noch eine andere Staatscaffe, woruber sich der Kürst die Disposition vorbehielt. Diese Casse nannte man Fiscus (f. biefen Artikel), ben man also nicht mit bem aer. verwechfeln barf. Wie die Macht des Senates abnahm und die Gewalt des Fürsten wuchs, nahm auch bas aer. ab und ber Fiscus nahm zu, bis er end= lich bas aer. ganz verschlang. — Im Anfang des britten Sahrhunberts nach Christus, unter bem Kaiser Caracalla, ging die Berwaltung fammtlicher Staatsgelder auf den Fürsten über, welcher die drückendsten Steuern erhob', um ben Frieden zu erkaufen, feine Gunftlinge zu belohnen und seine Lust zu befriedigen. — Heut zu Tage braucht man bas Wort Merar für Staatscasse im Allgemeinen und für einzelne Einnahmszweige in Zusammensetzungen, z. B. Zollarar, Domainenarar. Der Kanzleistyl erlaubt sich auch die Bildung des Eigenschaftswortes "ararisch" für Gegen= stande, welche bem Staatsvermogen angehoren ober aus Staatsmitteln ans geschafft worden sind. So sagt man: ein ararisches Gebaude, ein ararisches Lagerhaus, ein ararisches Gewehr (womit die Zollgardisten und Gendarmen bewaffnet sind). — Db es noch ararische Menschen giebt, wollen wir nicht untersuchen. In Rom wurde berjenige aerarius homo genannt, bem ber Cenfor, wegen Verletung der Bürgerpflichten, seine politischen Rechte entzo= gen hatte. Der aerarius h. blieb zwar Burger und behielt seine Freiheit, als lein er durfte nicht mehr abstimmen, konnte fein offentliches Umt bekleiben, keine Erbschaft antreten, kein Testament machen; die Steuern (aera) mußte er aber bezahlen. — Aerarii tribuni waren Manner aus bem Stande der Ptebejer (im Gegensatz ber Senatoren und Ritter), welche von dem Quastor den Gold empfingen und unter die Goldaten vertheilten. — Nach der lex Aurelia (verfaßt von dem Prator C. Aurelius Cotra) wurden sie Richter über den pleds, bis Cafar dieses Gesetz aufhob. (Weiteres in der Lehre vom Kiscus!) Matthy.

Aergerniß. Dieses Wort, von arg, soviel als bos ober schlecht, abstammend, also soviel wie Verschlimmerung, Verschlechterung, hat nicht blos die gewöhnliche Bedeutung von Verdruß, die jedoch auch ein bos masch en bezeichnet. Es hat noch eine andere jenem Wortsinne entsprechende, vorzüglich in sittenpolizeilicher und strafrechtlicher Hinsicht wichtige Bedeutung, in welcher es Luther braucht, in den biblischen Worten: "Wehe dem Menschen, durch welchen Aergerniß kommt", oder: "Wer aber ärgert dieser Geringsten einen, dem wäre besser, daß ein Mühlstein an seinen Hals gehängt würde und er ersäuset würde im Meere, da es am tiessten ist" (Evang. Matth. 18, 6.7. Die griechischen Worte waren snardallswund snardalor). In diesem Sinne braucht auch die peinliche Gertichtsber der

Strafe abmist nach "bem Ergernuss", bas ber Berbrecher burch feine That begrundete (Urt 104. 112. 124. 158. 160.), gerade fo wie bas romische sie ebenfalls abmißt nach dem bosen Beispiele (quia res mali exempli est. L. 38 de poen. L. 3 ad leg. Corn. de sicc.) und das fanonische "propter plurium scandalum et exemplum, c. 4. X. de temp. ordin.). Genaueres über biefen Gegenstand muß übrigens feinen Plat finden in den Artikeln über Sittenpolizei, Strafrechtstheorie und Milbe= rungs= und Scharfungsgrunde ber Strafen. hier kann nur die allgemeine Bemerkung Plat finden, daß ber richtige Sinn der Alten und jene citirten moralischen und juristischen Quellen die verderbliche Gewalt und den moralischen und juristischen Schaden solchen Aergernifses und der bosen Beispiele unendlich mehr berücksichtigten, als es leiber die Neueren thun. Dieser Vorwurf trifft besonders mehrere einseitige neuere Strafrechts= theorieen, sodann aber auch manche Polizeibehörden, die, wie es scheint, mit Berfolgung politisch freier Gesinnungen und Ansichten zu eifrig beschäftigt und zu sehr darin verloren sind, um der Gesellschaft, welcher ihre Mittel und Zwecke, statt es zu entfernen, ober aufzuheben, bas größte Aergerniß vielmehr oft selbst bereiten, - gegen wirkliche materielle und moralische Uebel Schutzu bereiten.

Uffinitat, f. Bermanbtichaft.

Ufrika. Seit dem Untergang der ägyptischen und karthaginienfischen Cultur ist dieser ungeheure Welttheil (531,638 [ Meilen mit 102 Millionen Menschen) ein Pfuhl der abscheulichsten Barbarei und nimmt weniger durch seine frühern und jetigen Zustände, als durch die Hoffnungen, welche die fortschreitende Entwicklung der gesellschaftlichen und politischen Weltverhaltnisse für seine Civilisation erregen, unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Man betrachte diese Massen von Ländern mit ihrer üppigen Begetation, mit ihren eben fo kostbaren als mannig= faltigen Erzeugnissen aus dem Thier = und Pflanzenreich; Reichthum an Gold und andern werthvollen Mineralien; man berechne, welche Massen von Menschen hier leben konnten, wenn sie, statt sich wechselseitig zu vernichten, zu unterdrücken, zu berauben und zu Sklaven zu machen, in ber Industrie und in wechselfeitigem burch offentliche Si= cherheit und Verkehrserleichterungen begünstigten Austausch sich ihren Unterhalt suchen wollten; man bedenke, wie diese Menschen und Lander= massen von der Natur selbst ausschließlich darauf angewiesen sind, die Schäße zu sammeln, welche ihnen die Natur bietet und sie gegen euro= phische Kunsterzeugnisse zu vertauschen, zu deren Verfertigung sie weder gunstiges Klima, noch Geschick, noch Mittel besitzen; man erwäge die Nahe von Europa und Ufrika, die Verkehrserleichterungen, welche die Natur bietet und wie fehr die Erfindungen der neuesten darauf abzielen, bie Lander sich noch naher zu bringen und man wird nicht verkennen, daß die Civilisation von Ufrika dem Gewerbfleiß und dem Unterneh= mungsgeist aller europäischen Nationen unerschöpfliche Quellen der Thas tigkeit und bes Wohlstandes zu eröffnen verspricht. Wie aber kann man noch zweifeln, daß ber civilisirten Menschheit biese Aufgabe gestellt

fei, wenn es am Tage flegt, bag man icon bebeutenbe Borbereitungen bagu getroffen hat. Dahin gehort vor Allem bie Unterbruckung bes Stlavenhandels an ber Belitufte und bie Aufhebung ber Stlaverei in ben englifdemeffinbifden Befigungen (f. Stlaverei, Stlavenbanbel). Mile Reifenben, und gulett ber erft furglich verungludte ganber, benunciren ben Stlavenhandel att bie Saupturfache ber Barbarei unter ben Regerftammen. Bater geugen und ergieben Rinber, um fie ale Baare gu pertaufen; bie Sauptrevenue ber Regertonige flieft aus bem Bertauf ihrer Untergebenen; ber Sauptbeweggrund ber Rriege und Raubereien im Innern ift bie Befangennehmung von Menfchen. Saben aber bie Denfchen feinen Taufchwerth mehr, fo werben fich bie Reger auf bie Pro= buction von werthvollen Dingen verlegen, um bagegen ihre Beburfniffe an Runfterzeugniffen einzutaufchen; bie Bater merben ihre Rinber, bie Gewalthaber ibre Untergebenen gur Arbeit anhalten, fatt fie gu vers faufen, bie milben Regerftamme werben frembe Raufleute einlaben, ihr Land zu befuchen, fatt fie zu verfolgen; um fie bazu zu bewegen, merben fie ihnen Sicherheit und Bertehrberleichterungen ju verschaffen ftres ben; unter bem Ginfluß ber fremben Raufleute merben bie Beranlaffuns gen ju innern Kriegen und 3miftigfeiten fich verminbern und Inftitutionen ber Civilisation merben Burgel faffen. Roch ift ubrigens biefes Grundubel nicht gang vertilgt. Portugiefifche, fpanifche, frangofifche und ameritanische Stlavenhandler wiffen noch immer ben an ber Beftfufte ftationirten Bachtichiffen ber Englanber, welche, burch ihren eigenen Bortheil angetrieben, bie Bollgiehung biefer weltpolizeilichen Magregel übernommen baben, zu entgeben. Allein bie Babl ber auf biefe Beife jest noch nach Gubamerita und Beftinbien gebenben Stlaven ift ohne alle Bergleichung geringer als fruber, mo fie von 100,000 bis 150,000 Ropfe jabrlich betrug, und man barf mit Buverficht erwarten, baf es ben vereinigten Rraften ber Seemachte in turger Beit gelingen merbe. biefen ichanblichen Bertehr mit ber Burgel ju vertilgen. Gin weiterer Uebelftanb ift ferner, bag jahrlich gegen 20,000 Stlaven aus ben Regergebieten ju ganbe vermittelft Raravanen nach Megopten und ben Barbas resten ausgeführt merben, ein Berfehr, ber erft aufhoren wirb, nachbem biefe ganber unter bie Botmaffigfeit civilifirter nationen gefommen fein merben, wogu ber Berfall ber turtifden Dacht bie beffen Soffnungen giebt.

Aus diesem Berfall sind bereitst bert große ber Givilistiation Aftite's und bem europälisch-girtanischen Handel sehr federeitige Keignisse entligenungen: die Sciolistischeite Argyptens, die Eroberung von Asigire durch Frankrich und die Asigire durch Frankrich und die Asigire durch Frankrich Under Asigire Durch Misse der Gerauberei. Wisse auch die hist first geschieden Wedenne Ails, des Wierknigs von Argypten, und seiner Familie sein mag, die Bartdarel jenes fruchtbaren und wegen des Handes mit dem öflichen Affeld und dem sich von flichtigen Asigire der von flichtigen Asigire der von flichtigen Asigire der vor flichtigen Asigire der von flichtigen auf der von flichtigen Asigire der von flichtigen auf der von flichtigen Asigire der von der vo

von Nordafrika unter Regierungen stehen, die zum wenigsten Handel und Unternehmungen befordern, und dem Eigenthum und den Personen der fremden Raufleute Schut und Schirm gewähren. Die europäischen Machte, wie groß ihre wechsclseitige Eifersucht sein mag, werden nicht nur nicht zugeben, daß Aegypten wieder in die alte Barbarei versinke, fondern die Civilisirung der ganzen nordafrikanischen Kuste, worin Frankreich durch die Eroberung und Colonisirung Algiers mit so gutem Bei= spiel vorangegangen ist, als eine gemeinsame europäische Angelegenheit betrachten lernen. Es ist nur zu bedauern, daß die Franzosen anstatt nach dem Beispiel der Englander Sitten, Religion, Vorurtheile und Einrichtung der Bewohner des zu colonistrenden Landes zu achten, fo aus sich selbst heraus durch den Einfluß des Handels, des Beispiels, der Erziehung u. s. w. allmälig zu bilden, sie durch Sold und Wohl= thatsbezeigungen zu Freunden und Bundesgenossen zu werben und unter ihrem Beistand ganz Nordafrika zu erobern und zu beherrschen, von Unfang an ein ihnen selbst wie den Einwohnern gleich verderbliches

Bertilgungs-System befolgten (f. Berberei).

Wenn wir von der fortschreitenden politischen Bildung der Nationen, von der Ausbreitung der Lehren der National-Dekonomie und weltburgerlicher Unsichten und von den Fortschritten der Erfindungen hoffen, daß die selbstsüchtige und engherzige Eifersucht der Nationen, namentlich in Beziehung auf die Colonisation und Civilisirung von Afrika, einer vernünftigen Wesen angemeffeneren, ihren gemeinsamen Vortheilen beffer zusagenden Politik Plat machen werde, so können wir die Unterdrückung der Seerauberei als einen Vorgang zu Gunften unserer hoffnungen an= führen. Jahrhunderte lang verodete bieses schändliche Gewerbe das mit= tellandische Meer, diese Wiege des Handels und der Schifffahrt, bas mehr als alle andere Meere dazu geschaffen ist, den Verkehr der alten Welt zu befordern, und immer geschah es unter Zulaffung der zeit= weilig herrschenden Seemacht, die, nur für sich selbst Sicherheit bedin= gend, mit Wohlgefallen zuzusehen pflegte, wie die Raubstaaten den Handel der mindermächtigen Nationen störten und niederhielten, ja sogar die Bürger derselben und ihre Mitchristen in die muselmannische Skla= verei führten. Noch im siebzehnten Jahrhundert konnte der berühmte De Witt als politische Weisheit drucken lassen: "daß es nicht in dem Interesse Hollands liege, das mittellandische Meer von Piraten zu faubern, indem baburch alle übrigen Nationen hinsichtlich der Schifffahrt in jenem Meer mit Holland auf gleichen Fuß gestellt wurden, und bie Staatsklugheit erheische biesen Dorn im Fleisch ber fremben Nationen zum Vortheil des hollandischen Handels stecken zu lassen" (De Witt interest of Holland). Und Anderson durfte noch im 18. Jahrhundert, nachbem die Seeherrschaft auf die Englander übergegangen war, seine Landsleute mit den Worten: Fas est et ab hoste doceri auf jene schändliche Politik verweisen (Anderson history of Commerce Vol. II. p. 555), ein guter Rath, der, wie kurz und verblumt er auch gegeben war, getreulich befolgt worden ist. Denn wie leicht es ihnen möglich ge=

wesen ware, die Seerauberei mit Stumpf und Stiel auszurotten, immer haben sie ihre Macht nur zu ihrem eigenen Vortheil benußt. Doch ist in der neuesten Zeit keine Einsprache von England geschehen, als geringere Seemachte sich anschiekten, dieses gute Werk auf eigene Rechenung zu vollbringen. Seitdem hat das Ausblühen aller von dem mitztelländischen Meer bespülten Länder und die daraus entsprungene Vermehrung des englischen Handels die Engländer belehrt, daß die Wohlsfahrt jeder einzelnen Nation von der Wohlsahrt aller übrigen unzertrennslich ist, und daß auch die herrschende Seemacht mit weltbürgerlichen

Grundsägen beffer fahre, als mit hollandisch = beschränkten.

Wie lange es aber noch anstehe, bis die europäischen Mächte sich in diefer Beziehung zu weltburgerlichen Ansichten erheben, an der westlichen Kuste hat das Werk der Civilisation bereits begonnen. Dort ward schon im vorigen Jahrhundert, als in Folge einer gerichtlichen Entscheis bung bes Lord Manssield (1772), daß jeder den Boden von England betretende Neger ein freier Mann werbe, eine Menge Neger ihre Berren verließ und brodlos in England umherirrte, von einem Privatverein der Plan entworfen und ausgeführt, mit diesen herrenlosen Schwarzen in Sierra Leone eine Colonie zu stiften, burch bieselbe einen freien Regerstand groß zu ziehen und die wilden Negerstämme im Innern von Ufrika ber Civilisation entgegen zu führen (1787). Unglücklicherweise gab man biefen Negern, die wohl felbst nicht viel taugten, 60 Beife, und zwar Leute von noch schlechterm Charakter mit. Spaterhin wurde die Colonie mit 1200 Negern, die man im amerikanischen Freiheits= krieg ihren Herren abwendig gemacht hatte (1792) und mit 550 Ma= ronen aus Neu-Schottland verstärkt. Theils wegen des schlechten Cha= rakters der ersten Unfiedler, theils aus Mangel an Mitteln hatte die Colonie nur geringen Fortgang, bis fie (1807) an die Regierung überging, welche von nun an alle Neger, die sie nach und nach ben Skla= venhandlern abjagte (bis jest 20,000 Ropfe), dahin brachte. beutenden Zufuhr an Colonisten und großer von der Regierung darauf verwandter Kosten ungeachtet, wollte die Colonie doch nicht gebeihen. Außer den durch lasterhafte und zum großen Theil noch wilde Ansiedler der Colonie eingeimpften Uebeln bezeichnet man den Umstand, daß dort noch eine herrschende Kaste von Weißen bestehe, welche die Schwarzen in Unterwürfigkeit, Unmundigkeit und Selbstverachtung zu erhalten frebe, als einen Hauptgrund dieses Nichtgebeihens; boch lauten die Be= richte von Jahr zu Jahr gunstiger. Were the Boundary of the state of

Sanz anders steht es mit der im Jahr 1822 von der nordamez rikanischen Colonisations = Compagnie am Cap Montserado angelegten Neger = Colonie Liberia. Wie von einem gesunden Kern vorhergesagt werden kann, er werde einen hoch in die Luft ragenden, den Boden weit umher überschattenden Baum treiben, darf man dem nur erst 3000 Köpfe zählenden Liberia prophezeihen, aus ihm werde ein System freier Negerstaaten, ähnlich dem nordamerikanischen hervorgehen, das bestimmt sei, dem ganzen Innern von Ufrika die Segnungen der Civilisation mitzu-

Belehrt burch bie Fehler, welche England in Sierra Leone begangen hatte, wählte die amerikanische Colonisations-Compagnie für die erste Unsiedlung nur Leute, weldze durch Moralitat, Fleiß, Einsichten und Beharrlichkeit sich auszeichneten, schloß sie alle Weißen mit einziger Ausnahme des Gouverneurs, aus, ordnete sie die Verwaltung derselben nach den im Mutterlande bestehenden Einrichtungen, indem sie nur die Leitung der Colonisation ihrem Agenten übertrug, die Verwaltung der Gemeinde-Ungelegenheiten und der Justiz dagegen der Gefellschaft über-Sprache, Sitten und Gewohnheiten, Religiosität, Justiz-, Administrations = und Militair = Verfassung, Unterricht, Publicitat und Preßfreiheit sind in Liberia dieselben und tragen dort die nämlichen Früchte, wie im Mutterlande. Gewerbsteiß, Handel, Ackerbau und öffentliche Werbesserungen aller Urt nehmen daher denselben Aufschwung und die innere Bermehrung der Bevolkerung ist verhaltnifmaßig fast so groß wie Nordamerika. Ihr Gebiet vergrößert sich von Jahr zu Jahr durch Ankäufe von benachbarten Regerstämmen, die sie sich in der Art be= 1 freundet hat, daß bereits ein solcher Stamm sich ihren Gesegen und ihrem Schutz unterworfen und andere Handels = und Freundschaftsver= trage mit ihr abgeschlossen haben, und so weit ist der gesellschaftliche Bustand der Colonie bereits gediehen, daß die nordamerikanische Regie= rung diejenigen Neger, welche sie ben Sklavenhandlern abjagt, ihr ein= verleiben darf, ohne Gefahr zu laufen, ihre Sitten zu verderben. Dergleichen Zuwachs wird an die Colonisten' als Diensthoten verdingt, von benselben in strenger Bucht und Aufsicht erhalten und so zu brauchbaren: Gliedern der Gesellschaft herangezogen. Durch Ackerbau und Handel mit den Eingebornen ist die Mehrzahl der schwarzen Colonisten zu an= sehnlicher Wohlhabenheit gelangt, und das Gemeinwesen dadurch nicht nur in den Stand gefet worden, feine offentlichen Bedurfniffe gu be= streiten, sondern sogar bewaffnete Dampfschiffe gegen die Stlavenhandler auszuruften. Im Hafen ber Hauptstadt Monrovia, die ichon über 1000 Einwohner zahlt, und mit schonen Schiffswerften, Schiffsbauhöfen, sechs Schulen, mehreren Kirchen, einem Rathhaus zc. versehen ist, find im Jahr 1834 bereits über 100 Schiffe eingelaufen; eine andere am San Juan = Fluß angelegte Stadt, Edina, zählt 150 Häuser; nach bem Innern bes Landes hin befinden sich die Filial=Colonien Caldwell, New = Georgia und Millsbury in blühendem Zustand.

Land zurück. Die aus freiwilligen Beiträgen bestehenden Einkunfte der Colonisations-Compagnie (im Jahr 1820 nur 5630 Dollars) stiegen im Jahr 1833 auf 37,000 Dollars und durch dieses Einkommen wie durch die jährlich wachsende Geneigtheit der amerikanischen Sklavenhalter, ihre Sklaven zu diesem Zweck zu emancipiren, ist die Gesellschaft in den Stand gesetzt, die Niederlassung alljährlich um mehrere hundert Kospse zu vermehren. Dem Beispiel von Philadelphia, das bisher in dieser Colonisationsangelegenheit vorangegangen ist, folgen jetzt auch die Sklavenstaaten. Die Staaten Marpland und Virginien gehen mit dem

1,500.0

Plan um, in der Nähe von Liberia ähnliche Niederlassungen auf eisgene Rechnung zu gründen. Auch ist bei dem blühenden Zustand der amerikanischen Finanzen mit Zuversicht zu erwarten, daß die Union nicht lange mehr anstehen wird, einen ansehnlichen jährlichen Beitrag für diessen Zweck auszuseßen, indem sich bedeutende Nationalinteressen an dieses philanthropische Unternehmen knüpfen: einmal die Aussicht, dadurch die im Gefolge der Sklaverei ziehenden Uebel im Mutterlande zu vermindern, und dann die Hossnung, durch das Ausblühen dieser Colonien einen vortheils

haften Handel mit Ufrika groß zu ziehen.

Der Handel mit dem westlichen Afrika ist zur Zeit nicht sowohl wegen der Summen, die darin verkehrt werden, als daburch von Wich= tigkeit, daß er sur Kunstproducte, die, wie z. B. Spielzeug, zum Theil von geringem Werth sind, Naturerzeugnisse bietet, welche aus andern Weltgegenden nicht eben im Uebersluß und zum Theil gar nicht bezogen werden können, wie z. B. Medicamente und Spezereien, Löwen= und Tigerhäute, lebende wilde Thiere, Straußensedern, Goldstaub, Elsenbein, Mahagoni und Ebenholz, Schildkrötenschalen, Farbehölzer u. s. w. Die Engländer, Franzosen, Spanier, Portugiesen, Dänen, Holländer und Nord= amerikaner theilen sich in benselben, und besißen zu dessen Zweck Nieder= lassungen und Factoreien längs der Westküste, die übrigens den Regie= rungen in der Regel keine reine Einkunste gewähren, sondern mehr oder weniger Zuschuß erfordern.

Un der Nordkuste ist seit der Regierung Mehmed Ulis der Handel mit Aegypten von der größten Bedeutung. Aegypten liefert ansehnliche Quantitäten Baumwolle, Reis, Indigo, Seide, Wolle, Saffran, auch einigen Zucker und Kaffee, und nimmt dagegen Fabrikate, Eisen u. s. w. Unter den Kustenstaaten des atlantischen Meeres hat Desterreich den größten

Untheil an demfelben (f. Megnpten und Berberei).

Allein an der Nordkuste, und an der Westkuste wie überall, wo von Han= bel und Schifffahrt die Rede ist, spielen die Englander den Meister. sie hat Ufrika nicht sowohl wegen seines eigenen Handels als wegen der Handelsstraße nach Oftindien, China und Australien, Bedeutung. biefer weiten Seefahrt ist vorzüglich der Besit von Safen und Nieder= lagsplaten wunschenswerth, wo die Schiffe, gleichsam von Station zu Station, einlaufen, sich mit frischem Wasser und Lebensmitteln verseben, ihre Mannschaft und Fahrzeuge restauriren, nothigenfalls ihre Kranken abgeben, und sich mit frischen Seeleuten versehen, oder auch einen Theil ihrer Ladung niederlegen konnen. Wenn wir mit diefer Rucksicht die Rusten von Ufrika betrachten, so gewahren wir, daß die Englander wie aus einem Saufen Nieten, aus diefer Maffe nuglofen Landes die weni= gen Treffer, namlich diejenigen Punkte sich zu verschaffen gewußt, die ih= nen nicht allein die Fahrt um das Cap der guten Hoffnung sichern, son= bern auch Macht und Mittel geben, die übrigen Nationen, wofern es ihnen beliebt, von dieser Fahrt auszuschließen. Gibraltar, die Häfen von Portandit, von Sierra Leone und Fort James, die Inseln Uscension und Selena, bas Cap ber guten Hoffnung und bie Insel

- to Comple

Mauritius bilben eine ununterbrochene Linie von wohlgelegenen Seehafen und festen Plagen, die ben Besit einzelner Niederlaffungen ber übrigen Nationen in dieser Beziehung fast werthlos macht. Denn nur der englische Handel ist für immer, im Krieg wie im Frieden, gesichert, und England ist dadurch in den Stand gesett, allen andern Berkehr langs ber Ruste von Ufrika zu zerstören. Diese Linie zieht sich auch längs der Nordkuste hin, wo ihnen durch den Besitz von Malta und von den ionischen Inseln die Seeherrschaft gesichert ist. Und wenn sie nicht burch feste Plage an ber Oftfuste und an ben Ufern bes rothen Meeres als ein voll= ftandiger Gurtel sich schließt, so liegt ber Grund bavon wohl nur barin, daß bisher jene Weltreviere von geringer Handelsbedeutung für England gewesen sind, und daß es dort keine Nebenbuhler zu fürchten hatte. Seit= bem man aber ernstlich baran benkt, den alten Handelsweg über Aegypten und das rothe Meer wieder herzustellen (f. Aegypten), ist man auch in London und Calcutta darauf bedacht, diese Lucke auszufüllen. Nach den neuesten Nachrichten aus letzterer Stadt (20. Jul. 1834) hat der Rath von Indien bereits beschlossen, die am Eingang in das rothe Meer gelegene Infel Socotora von den arabischen Sauptlingen anzukaufen, um sie zu einem englischen Stapelplat umzuschaffen. Unbere Stationen werben sie ohne Zweifel bald auch långs der arabischen, abyssinischen und nubischen Kuste bes rothen Meeres anlegen.

Die wichtigste ber englisch = afrikanischen Colonien ist das Cap der guten Hoffnung, welches die Engländer im Jahr 1795 von den Hollansbern, die sich hier im 17. Jahrhundert niederließen, erobert, 1802 wies der restituirt, 1806 dagegen wieder genommen und seitdem behalten has ben. 230 englische Meilen breit und 550 lang, nährt sie auf einem Areal von 120,000 englischen Meilen eben soviele Einwohner (Hottenstotten, Neger, Hollander, nur wenige Engländer und Abkömmlinge verstriedener Hugenotten, welche hier den Weindau eingeführt haben und noch betreiben). Die Aussuhr beträgt 2½ Millionen Gulden, vorzüglich an Cap = Madeira = Wein. Die Regierung, wie in den meisten englischen Colonien, ist in den Händen eines Gouverneurs, dem ein Nath zur Seitelsteht; Distrikts = und Municipalbeamte werden von den Einwohnern erswählt. Die Besatung der Capstadt beträgt nie unter 5000 Mann, daher der Regierungsauswand das Einkommen der Colonie (300,000 Pfd.

St.) bedeutend übersteigt.

Mit gleicher Eifersucht bewacht England die Felseninsel Helena, die es 1651 von den Hollandern eroberte, welche sie ihrerseits den Portuziesen abgenommen hatten. 2000 Mann Besatung sichern den durch ungeheuere Festungswerke beschützten Hafen, dessen Wichtigkeit hinlangzlich erhellt, wenn man bemerkt, daß er von dem grünen Vorgebirge dis zum Cap der guten Hoffnung, also auf einer Strecke von 50 Längegrasen, nehst der Insel Ascension der einzige ist, wo die Schiffe sich erholen können.

Der Hafen von Portandik nordlich von Senegambien, das Fort St. James an der Mundung des Gambia = Flusses, der Hafen von Free-

- CONT

town in Sierra Leone, Cap Coast Castle in Oberguinea, und die Insel Fernando de Po in Niederguinea haben für die Engländer hauptschild wegen des Handels mit dem Innern und um den Sklavenhansdel zu verhindern, besondere Wichtigkeit. Die Insel Mauritius, vormals Isle de France, mit 14,000 weißen, und 60,000 schwarzen Einwohenern, welche sie 1810 den Franzosen abgenommen haben, ist nicht blos als Station, sondern auch wegen ihrer eigenen Production von Bedeutung. Von geringerer Wichtigkeit sind die benachbarten englischen Inseln Diego

Garcia und Rodriguez.

Nach den Englandern find die Portugiefen die bedeutendsten Colonie= besitzer auf und an der Kuste von Ufrika. Ihnen gehören die Uzoren mit 140,000 Einwohnern (Portugiesen), die einen ziemlich bedeutenden Banbel mit England treiben, indem fie Weine und Producte gegen eng= lische Fabrikate absetzen (öffentlicher Zustand wie in Portugal), Madera und Porto Santo mit 106,000 Einwohnern (Portugiesen, Mulatten und Neger), deren Hauptproduct, vortrefflicher Wein, von den Englandern und Nordamerikanern gegen Fische, gesalznes Fleisch, Mehl und Fabrikate ausgeführt wird. — Die Inseln des grunen Borgebirges von 36,000 Mulatten bewohnt. Diese sammtlichen Inseln werden häufig von Dstindienfahrern besucht. — St. Thomas von 15,000 Mulatten be= wohnt. — Sodann an der Kuste des Festlandes: die Stadt Cochu an der Mündung des St. Domingoflusses- bas Castell Glegoa in Dberguinea. — In Niederguinea die Stadt Congo am Fluffe Les, bonda mit 40,000 Einwohnern und 22 Herrschaften; die Oberherre schaft. ber Königreiche Angola und Berquela, in welchem lettern Lande fie mehrere Forts besigen. - Un ber Ditfuste bas Fort Coavo im Königreich Quiloa und die Stadt Mozambik auf der Insel gleichen Mamens.

Die Spanier besitzen außer ben canarischen Inseln mit ohngefahr 180,000 Einwohnern (worunter 2390 Monche und 746 Nonnen) von spanischem und normannischem Geblüt, welche größtentheils vom Weinbaut leben (Handel wie bei Madera), und den Inseln de Prinzipe und Annobon an der Küste von Oberguinea (mit ungefähr 2000 Einwohnern), die nur dadurch merkwürdig sind, daß sie dem unerlaubten Sklavenshandel Vorschub leisten, auf dem Festlande nur Tanger mit dem Fort Seuta, Sibraltar gegenüber (mit 15,000 Einwohnern), welcher Plast bei einer künftigen Invasion von Marocco von großer Wichtigkeit wers den wird.

Frankreich besitzt die Insel Senegal und das Fort St. Louis am Fluß gleiches Namens mit 7000 Einwohnern und ziemlich bedeutens dem Handel nach dem Innern von Senegambien, die Insel Gorea an der Kuste von Senegambien und einige Forts im Reiche Fidah an der Ruste von Oberguinea. — Ferner auf der Westseite die Insel Bourbon mit 15,000 weißen, 4342 freien schwarzen Einwohnern und 50,000 Sklaven und bedeutender Production an Kaffee, Gewürzen und Baum-wolle.

- Comple

Danemark besitt an ber Kuste von Oberguinea bas Fort Christiansburg im Neich Afra nebst den Colonien Friedensburg, Prinzenburg und Königstein mit mehreren Factoreien.

Holland besitt 11 Forteressen an der Kuste von Oberguinea, worunter Elmina der Hauptort und Sitz des Gouverneurs ist. Unter dem Schutz dieses Forts stehen seche Niederlassungen, die nur in Ansehung

bes handels mit dem Innern von Werth find.

Im Allgemeinen gilt von diesen europäischen Colonien in Afrika wie von den europäischen Colonien in den übrigen Welttheilen fol= gende Charakteristik. Der Englander achtet die bestehenden Sitten, Gesete, Religionen und Einrichtungen, er ift nachsichtig gegen barba= rische Gebräuche, gegen Mißbräuche und Aberglauben. Vor Allem fucht er das Vertrauen der Eingebornen zu gewinnen und sie burch Beispiel, durch Selbstinteresse und Unterricht und zwar nur allmälig zum Bessern zu führen. Unter seiner Herrschaft verbessert sich der Ackerbau, vervollkommnen sich die Gewerbe, insoweit sie an die Localität gebunden sind (eigentliche Fabrikate will er immer vom Mutterlande bezo= gen wissen), gedeiht Hauslichkeit und Religiositat, Industrie und öffentlicher Rein Boben ist so steril, kein Klima so heiß oder so kalt, daß seine Gesetze und Institutionen, besonders jene, welche die Basis ber Freiheit bilden, wie Geschwornengerichte und Publicität, nicht barin Wurzel So führt er jede feiner Niederlassungen ber Mündigkeit ent= Nur ausnahmsweise vermischt er sich mit andern Menschenraffen, gegen. felten verfällt er in die Laster uncultivirter Bolker, nie sinkt er zu ihnen Der Spanier und Portugiese führt überall hin seine Monche und Monnen, seine Klöster und seine Intoleranz mit sich. Weniger in ber Industrie der Eingebornen und dem Sandel, als in der Unterdrückung defselben sucht er den Vortheil der Colonisirung. Ackerbau, Gewerbe und Sandel gedeihen nur kummerlich unter feiner Priefter= und Defpotenherr= Leicht vermischt er sich mit den Eingebornen, vereinigt ihre Laster mit den feinigen, ohne seine Tugenden beizubehalten und bildet meistens am Ende mit ihnen eine in sich selbst zerfallende Mischlingsrasse. Der Franzose hat wohl den Willen, aber nicht die Geduld, nicht den Tact und die erforder liche Beharrlichkeit, barbarische Bolker zu civilisiren. Seine Begierde mit erworbenen Reichthumern nach Hause zurückzukehren, läßt ihm selten zu, sich für eine neue Niederlassung auf dauernde Weise zu interessiren. aber anfässig geworden, so versplittert er gern die Zeit, die er auf den Uderbau verwenden follte, mit Fischen und Jagen und andern Vergnügun= auch vermischt er sich leicht mit den Eingebornen, und nimmt ihre Sitten und Gewohnheiten an. Nur mit Hulfe von Sklaven gelingt es ihm, neue kander zur Cultur zu bringen. Institutionen ber Freiheit, of= fentliche Berbefferungen und Unterrichtsanstalten, wollen unter feiner Berr= Schaft keinen rechten Fortgang gewinnen. Der Hollander ift Monopolist von Hause aus. Alles, selbst die Elemente, mochte er ausschließlich besigen, wie den deutschen Rhein. Ihm fehlt politische Bildung, Weltburgerfinn, Lebendigkeit und Beweglichkeit. Wo er sich geset hat, bleibt er sigen, was er angefangen hat, treibt er fort, wie er es begonnen. Von allen fei-

5000

nen Besitzungen hat keine einzige, und wird keine eigenthumliches Leben gewin= Der Umerikaner findet es seinem Vortheil und seinen Grundsaben zuwider, Andere zu beherrschen; zwar wendet er bedeutende Summen auf, um Landerstriche, die an sein Gebiet grenzen, zu erwerben, jedoch nur in ber Absicht, Collisionen mit fremden Machten zu vermeiden, und den erwor= benen Ländern gleiche Rechte mit sich selbst einzuräumen, und sie, nachdem sie zureichend bevolkert find, in seinen Bund aufzunehmen. Die einzige, in fremdem Gebiete von ihm gegründete Colonie ist das oben erwähnte Liberia, und diese ist Privatunternehmung und ihr liegt ursprünglich ein philanthros pischer Zweck zu Grunde. Umerika sin politischer und besonders in natio= nal= okonomischer Sinsicht selbst ein verwirklichtes. Ideal stellt hier der alten Welt das Ideal einer Colonie auf, zeigt ihr, wie man auf dem Boden ber Barbarei die Reime der Civilisation aussae, bamit sie durch sich felbst er= starke, und die Kraft erlange, durch sich felbst ins Unendliche sich fortzu= Durch seine eigene Geschichte belehrt, erkennt es, daß es auf diesem Wege am besten seinen Privatvortheil befordere, indem es ohne bedeutenden Aufwand für die Erhaltung der Colonie auf die schnellste Weise des einzigen wahren Vortheils sich versichere, den ein Mutterland. aus neuen Niederlassungen zu schöpfen vermag, nämlich der Ausdehnung

seines Handels.

Da in diesem Werke ben Landern Aegypten, Abyssinien oder Sa= besch, und der Berberei mit Algier, eigene Artikel gewidmet sind, so bleibt, nachdem die europäischen Colonien in Afrika und was baran hängt, ab= gehandelt sind, nur noch übrig von den Negerstaaten zu sprechen. Dieser giebt es eine unzählige Menge, die mehr oder weniger barbarisch, nach Sitten, Gewohnheiten und Religion, wie nach Regierungsform und Industrie unendlich verschieden sind. Die wichtigsten sind in Often Darfur und Kordofan, in Westen die Fulahs, Mandangos, Aschanties, in Suben die Hottentotten und Kaffern; im Innern Tombuktu, Bornu, Wiele dieser Negerkönige haben die muhamedanische Religion angenommen. Die maurischen nennen sich Sultane und affen das Ceremoniell bes Großherrn nach. Muhamedanische Priester trifft man über= zum Theil wandern sie von Ort zu Ort, und es ist nicht zu leug= nen, daß durch ihren Ginfluß bie Barbarei ber Ginwohner bedeutend ge= milbert wird. In den meisten Negerlandern ist die Religion ein Misch= Die Regierungsform ist ver= masch von Islam und Fetischverehrung. schieden, von der affenartigen Gleichheit (benn Republik kann man ein folches thierisches Nebeneinanderleben nicht nennen) bis zum größten Des spotismus; auch gibt es einige Arten von Wahlreichen und Aristofratien. Bemerkenswerth ist, daß das demokratische Element in den gebirgigten Gegenden und Wüsten, das monarchische in den fruchtbaren dicht bevolker= Im Innern ift ber Despotismus so wenig ten Ländern vorherrscht. burch Sitten gemildert, daß die Konige ganz nach Willkur über Freiheit Einer derfelben gab dem Reiund Leben ihrer Untergebenen verfügen. fenden Lander die Befugniß, den Neugierigen, die ihn in seiner Woh= nung incommodirten, die Kopfe abschlagen zu lassen und machte ihm

Worwurfe, als er sich berfelben nicht bediente. Ungeachtet die Herrscher nicht die Lebensbequemlichkeiten eines europäischen Taglohners besitzen, haben sie doch eine überaus hohe Meinung von ihrer Macht und Würde, die sie durch lächerliche Titulaturen zu vermehren wähnen. Der Sultan von Darfur nennt sich z. B. den großen Stier, den Ochsen der Ochsen, den Elephanten von unüberwindlicher Stärke u. f. w. Während die Ne= ger es ganz naturlich finden, daß ihnen ihre Konige zur Unterhaltung die Köpfe abschlagen lassen, glauben sie sich zur Emporung berechtigt, so= bald man, und ware es auch zu ihrem offenbaren Vortheil, einen ih= rer barbarischen Gebräuche antastet. In einem dieser Länder, wo der ostindische Gebrauch besteht, die Witwen des Königs und seine unmittel= baren Diener nach seinem Tode zu verbrennen, hat der Nachfolger vergeb= lich den Versuch gemacht, denselben abzuschaffen. Die Beharrlichkeit bei alten Gebrauchen verbreitet sich auf alle Geschäfte und alle, selbst die un= sinnigsten, Gewohnheiten des Lebens und ift ein Haupthinderniß ihrer Cul= So, um ein Beispiel anzuführen, sammeln die Neger den Reis mit den Sanden, den sie an einer gewissen Stelle abbrechen, und nach= bem sie zehn ober zwolf Stengel gesammelt haben, in Buschel zusammen= binden und in einen Korb legen, auf welche Weise ein Mensch kaum den hundertsten Theil so viel Arbeit verrichtet, wie auf die bei den Englandern Ein Negerkonig, bem in einer englischen Colonie auf der West= Enfte lettere gezeigt ward, mit ber Aufforderung, fie bei seinen Landsleuten einzuführen, erklärte, daß seine Landsleute aus Furcht vor der Rache der überirdischen Machte benjenigen tobten wurden, der diesen Gebrauch bei ihnen einführen wollte. In dieser Beziehung besonders ist von der nord= amerikanischen Colonie Liberia eine wohlthatige Revolution zu hoffen, da, wie auch schon die Erfahrung gelehrt hat, die Neger das Beispiel, die Ermahnungen und Lehren ihrer civilisirten Stammesgenossen viel bereitwilli= ger befolgen, als die der Weißen, welche sie als eine Urt hoherer Wefen be= Von bort aus wird sich zugleich mit dem Handel die driftliche Religion und die Verbefferung der Sitten, der Gefete und des Ackerbaues nach dem Innern verbreiten; und am wirksamsten dem unerlaubten Skla= Nachst dieser Colonie ist die von dem Englan= venhandel gesteuert werden. ber Lander im Jahr 1830 gemachte Entbedung der Mundung des Ni= gers, welcher bis weit in das Innere von Ufrika mit Dampfbooten fahr= bar ist, zu welchem Zweck auch bereits einige Dampfboote nach Fernando de Po abgegangen find, ein großer Schritt zu Beforderung bes Verkehrs mit bem Innern.

In ben meisten Gegenden von Ufrika, namentlich unter ben Neger= stämmen, ist der Pflug noch unbekannt; man rist die Erde nur mit ei= ner Art hölzernen Spaten nothburftig auf. Dennoch ist in manchen Gegenden, besonders an den Ufern der Fluffe im Innern die Fruchtbar= feit so groß, daß sie eine bichte Bevolkerung nahren. Ganze Stämme beforgen den Uckerbau gemeinschaftlich und bringen die Vorräthe in ge= meinschaftliche Magazine, es scheint aber nicht, daß diese Gemeinschaft= lichkeit dem öffentlichen Wohlstand förderlich sei.

lichkeit dem öffentlichen Wohlstand forberlich sei.

Der Berfehr leibet überall burch Mangel an Sicherheit und an Strafen, vorzüglich aber burch ben Mangel eines allgemein anerkannten und bequemen Zaufchmittels, bes Gelbes. In einigen Gegenben bebient man fid ju biefem 3med fleiner Mufcheln (Rauries), in andern ber Galgtafeln, bie aus ben Ruftenlanbern nad bem Innern fommen, ober auch metallener Anopfe, bie man im Sanbel erhalt. Golbftaub ift aus Mangel an Gewichten weniger bagu geeignet. Der meifte Berfehr wirb burd Zaufd betrieben, und in einigen Gegenden find auf offentlichen Dart. ten Frauen als Schiebsrichter aufgestellt, welche ben Gleichwerth ber Taufchgegenftanbe beftimmen. Ja gange Bollerftamme, wie fcon Derobot ergabit, handeln auf biefe Weife, und gwar ohne fich gu feben, inbem eine Partei an einem bestimmten Zag und Drt eine Quantitat Gotbftaub nieberlegt und fich entfernt, am nachften Tage bie anbere Partei eine nach ihrer Meinung bem Berth bes Golbftaubes entipres chende Quantitat Waaren nieberlegt und fich ebenfalls entfernt, am britten Tage hierauf bie Gigenthumer bes Golbstaubes bie Baaren megnehmen, wenn fie nach ihrer Meinung bem Berth bes Golbftaubes gleichs Fommen, ober im entgegengefesten Fall baran einen verhaltnismaßigen Abzug machen. Mus ben Berichten aller in bas Innere von Afrika borgebrungenen Reifenben erhellt, bag bie Ginfuhrung bes Gelbes allein eine madtige Beranderung in ber Induftrie biefer Bolfer hervorrufen mußte.

Ben Norden nach bem Innern wird ber Sandel mittelft Karavanen betrieben. Dergleichen geben von Cairo nach Derfur und noch weiter alle Jahre, von Marocco und Feggan nach bem Innern alle brei Sabre. Gie bringen von 100 bis 110 Tage auf ber Reife gu, worunter ungefahr bie Balfte Rafttage. Da ber Bug burch große Sandwuften geht, wo fich nur an einzelnen fruchtbaren Stellen (Dafen) Baffer findet, fo ift nur mit Bulfe ber Camcele, bie bekanntlich auf mehrere Rage Baffer gu fich nehmen und unterwegs nur geringe Quantitaten Rahrungsmittel bedurfen (1 Pfund Mais ober Safermehl taglich), biefe Reife auszuführen, baber auch bie Uraber bas Cameel bas Schiff ber Difte nennen. Diefe Karavanen find von 500 bis 2000 Cameele ftart. Gie machen taglich, Die Rafttage abgerechnet, 4 beutiche Meilen, Die Reifenden nahren fich von Raffee, getrodnetem Fleifch und Cameels milch, und bas Trinfwaffer wird in Biegenfellfacen mitgeführt. Die Baunteinfuhr nach bem Innern find: baumwollne und wollene Tucher. Eifenwaaren, Glastorallen und andere bergleichen Schmudwaaren, Leber, Deden, wollene Dugen, feibne Tucher; Die Rudfrachten: Goldftaub, Etfenbein, Felle und Saute, Straufenfebern, Palmol, Gummi u. bgl., vorzüglich aber Sklaven (20,000 jahrlich). Bu bemerken ift, bag bie Stlaverei in Ufrita von ber in Beffindien und Umerita bebeutend verfchieben ift, indem bier bie Stlaven mehr ale Befinde behandelt, nicht in ber Arbeit übertrieben und nicht minder gut genahrt werben, als bie Kamilie bes Beren.

Die Bevolferung von Ufrifa besteht aus Mauren, einer aus bem westlichen Ufien eingewanderten Raffe, welche hauptfachlich bie Berberei

bewohnen und die Neger von Bornu und Cashnu beherrschen; aus Berbern oder Kabylen, Ureinwohnern der nördlichen Länder; Ura=bern, die, aus Usien eingewandert, in der Wüste unter Zelten leben, von Scheiks und Emirs auf patriarchalische Weise regiert werden und den maurischen Souverainen Tribut bezahlen; Kopten, Eingebornen von Alegypten; Negern, Eingebornen des Innern; Türken, Juden und Ub=kömmlingen von Europäern (Portugiesen, Niederländer, Franzosen, Spa=

nier, Englander und Danen).

Das Innere von Ufrika ist theilweise von vielen Engländern, Deutschen und Franzosen bereist oder zu bereisen versucht worden, namentlich von Lednard, Lucas, Houghton, Mungo Park, Browne, Hornemann, Adams, Rilen, Tucken, Peddie, Clapperton, René Callé und den beiden Landers, von welchen die meisten Opfer ihres Unternehmens geworden sind. Von mehrern derselben sind Reisebeschreibungen im Druck erschienen. Der Abbe Gregoire hat über die Literatur der Neger geschrieben (Tübingen 1809). Von der neuerlichen Entdeckung der Mündung des Nigers und den Unstalten, welche die Engländer bereits getroffen haben, denselben mit Dampsbooten zu besahren, läst sich erwarten, daß die von diesem Strom bespülten Länzer bald so bekannt sein werden, als die Westküsse.

Ugenden, ober bestimmter: Rirchenagenden; Ugendenstreit. Schon die Benennung deutet darauf, daß der Theil der Kirchen= ordnung, welchen man furzweg Agenda zu überschreiben pflegte, Unord= nungen betreffen muffe fur Sandlungen, die von driftlichen Rirchendienernauf eine geregelte Weise ausgeübt werden follen. Der Inhalt der Agenden aber felbst zeigt, daß die, welche sie entwarfen, nicht überhaupt an das alles dachten, wo die Kirchendiener han= delnd aufzutreten haben. Denn die Agenden beziehen sich, so wie sie sind, nur auf solche Handlungen, wo die Geistlichen unter Mitwirkung der Gemeindeglieder zu handeln haben. Wie der Inhalt erkennen laßt, werden durch die sogenannten Ageuda als kirchliche Hand lungen (actus) diejenigen Functionen der Kirchendiener nlicht betrachtet, wo sie felbst allein wirken. Deswegen werden Vorschriften für Kanzelvorträge und Katechisationsunterricht zwar durch die Kirchenordnung, nicht durch die Agenden gegeben. Wohingegen auch nur Gel te fo vorzusprechen sind, damit die Rirchenmitglieder sie formlich, wenn gleich in ber Stille, mitfprechen, fo werden ichon fur biefe Firchlich gemeinschaftliche Handlungen, damit sie nicht blos von der Willfür des Kirchenlehrers abhängen, Un= ordnungen gegeben durch die Agen den. Der bestimmte Zweck der Agenden ist demnach dieser, daß bei Formeln (z. B. der Beichte, der Trauung, der Taufe, des Abendmahls 1c.) und bei Ritualien (z. B. der Absolution, des Taufens, der Sacramentaustheilung), wo die Gemeindeglieder unmittelbar mit dem Geistlichen in Gemeinschaft und Ginftimmung stehen, und wo sie also nicht etwa durch etwas ihm Eigenes und Individuelles in der un= mittelbaren Theilnahme unterbrochen werden follen, für die Behandlung

der Sache eine beiben Theilen bekannte, der kirchlichen Absicht gemäße Vorsschrift gegeben sei. Dagegen ist alles Uebrige, was von dem Lehrer, als einem Geprüften und Amtsfähigen, nach bester Ueberlegung und mit Beachtung der jedesmaligen, nicht allgemeinhin voraus bestimmbaren Umstände, zur Erbauung ausgehen soll, zwar durchaus nicht seiner Willtur, desto mehr aber seinem Gewissen und praktischen Verstand, ohne welche nur Vorsleser, nicht selbstdenkende Lehrer nothig wären, zur freien Thätigkeit zu überlassen.

Das Festhalten dieses Gesichtspunkts, für welche Actus, oder Agenda ecclesiastica, die Ugenden Fürsorge zu treffen haben, ist für die gesammte Beurtheilung dessen, was sie sind und sein dürfen, die erste Erfordernis.

Bekanntlich sind, besonders in neuerer Zeit, über dergleichen von höchster Instanz angeordnete Agenda zwischen Staatsobern, Rirchenvorsiehern und Kirchengesellschaften Beschwerden und Streitigkeiten laut geworden, die zwar factisch niedergehalten werden können, aber dadurch rechtlich nicht entsschieden sind. Beruft sich dabei eine unmittelbar einschreitende Staatsgewalt, zunächst gegen die protestantisch evangelischen Kirchen und Gemeinzden, auf Gewohnheitsrecht, insosern schon die ersten Agenden unster Auctorität der Staatsregenten, welche in die Stelle der kirchlichen Bischöse getreten seien, eingeführt wurden, so ist allerdings dieses Herkommen historisch, aber nur als ein allmälig entsstandenes und erweitertes, vorhanden.

Dennoch aber ist dieses historisch herkommliche Gewohnheitsrecht bes staatsrechtlichen Kirchenoberausseheramtes ebenfalls nach dem Unleugdaren der Geschichte in seinem Ursprung, Fortgang und Umfang etwas rechtlich so Unbestimmtes und factisch so Variables, daß ein Mangel von Ueberzeugung über die Rechtsgrenzen, und die aus jedem solchen Rechtserkennungsmangel in den Gemüthern entstehende Unzusriedenheit unvermeidlich bleiben müßte, wenn nicht der Einfluß des weltlichen Episkopats in das kirche lichgeistige nach der Natur der ganzen Sache selbst, dem Entstehungsgrunde und den Zeitentwickelungen gemäß, unparteissch klar gemacht und bestimmt werden könnte.

Dazu ist ein Rückblicken bis in die Entstehung der urchristlichen Kirchen=
gesellschaften und zuvörderst eine Erinnerung an das ursprüngliche mensch=

Jeder, als Mensch, hat die innere, aus Betrachtung seiner Kräfte, Rechtes wissen und wollen zu können, entstehende Selbst verpflicht ung, besonders in Beziehung auf Andere nicht blos nach individuellem Meinen (welches oft fälschlich Ueberzeugung genannt wird), sondern nach Ueberzeugung sgründen sich zu bestimmen, von denen er redlich den ken kann, daß sie von allen Aufmerkenden anzuerkennen, also menschlich allgemeingültig oder den Menschen, als verstänzen Subjecten, durch das, was vom Individuellen gereinigt und der allgemeinen menschlichen Subjectivität oder der Menschenkenschlichen kant gemeinen menschlichen Subjectivität oder der Menschenkenschlichen kant gemeinen mach biese Berpflichtung einsieht, hat eben dadurch auch das Recht,

sich mit Undern, die nach eben solchen Ueberzeugungsgründen, welche sie für allgemeingültig halten dürfen, sich bestimmen und handeln wollen, gesell= schaftlich zu allgemeingültigen Zwecken für Vollziehung dieser Selbstverpflich=

tung zu vereinigen.

Diese Grundlagen über das auch der Staatsgesellschaft vorangehende Menschenrecht, für Pflichtausübungen gesellschaftlich sich zu vereinigen, sind fo sehr in der vernünftigen und verständigen Natur der Menschen gegrün= bet, daß sie auch von den ersten romischen Alleinherrschern, in Beziehung auf die judischen Religionsgesellschaften und auf urchristliche Kirchengemein= ben, noch wie eine Tradition aus der republikanischen Staats = und Wür= gerrechtslehre geachtet und ausgeübt wurden. Erst allmälig erstreckte bie felbstverschuldete Scheu des Despotismus vor allen Ussociationen überhaupt das imperatorische Verbot der sogenannten Collegialitäten! (Zunftverbindungen) auch gegen Religionsgesellschaften. Eben deswegen, weil hierin der seiner Gehässigkeit sich bewußte Eigennut der Imperatoren von Tiberius an mehr aus Furcht, als aus Rechtseinsicht, Gesetze gab, wurden die Vereine nur in erlaubte und unerlaubte getheilt und ihre Rechtmäßigkeit nicht mehr von dem ursprünglich natürlichen Entstehungsgrunde des Gesell= schaftsrechtes, aus der Pflicht, abgeleitet, sondern allein von der Erlaubniß des Staatsbeherrschers abhängig gemacht. Man wollte nicht gern daran denken, daß ja die Staatsgesellschaft selbst nicht rechtmäßig sein könnte, wenn das Recht, aus Pflichteinsicht in Gesellschaften sich zu verbinden, nur erst durch Erlaubniß des Staats entstunde.

Aufzulosen aber ist vielmehr die Zweideutigkeit, welche in dem Worte Erlaubniß, in dem Begriffe licita und illicita collegia, sich versteckt. Es kann den Sinn in sich schließen, wie wenn im Staate keine Gesellschaft sich bilden dürfte, deren Zweck und Mittel nicht die Staatsregierung billige und baher genehmige. Vielmehr aber ist die Staatsregierung, da sie auch auf Infallibilität ihred Verstandes keinen Anspruch hat, nicht berechtigt, eine Gesellschaft deswegen zu verbieten, weil der Verstand der Regierungs= verwalter die Ueberzeugungen und Absichten der Gesellschaft für unwahr oder unverständig hält. Die Erlaubniß ber Staatsregierung kann und foll nur bedeuten die Erklarung, daß der Staat, oder die allgemeine Rechts= beschützungsgesellschaft, nichts für sie selbst Nachtheiliges in den Einrichtungen der besonders zusammentretenden Gesellschaft gefunden und also keinen Grund habe, ihr seinen Schutz, welcher allen Rechten der Menschen und der Bür= ger gebührt, zu verfagen. Mogen Zwecke und Mittel einer Gesellschaft, wie z. B. driftliche oder heidnische Religion, den Beikall der übrigen Staats= genoffen ober besonders der Dbern nicht haben, sie sind dennoch nicht zu verbieten, außer insofern sie auf Handlungen, die dem Staate erweislich nachtheilig werden müßten, beharren wollten und alfo gegen den Grundfatverstößen, daß natürlich die Rechtsbeschützungsgesellschaft, oder der Staat, den Schutzallen dem verfagen und vielmehr sich dem entgegensegen müßte, was ihm selbst nachtheilig zu wer= den drohe.

Da Anfangs die urchristlichen Gesellschaften noch nach der romisch= 26\*

republikanischen, der Natur der Sache gemäßen Anerkennung eines natürzlichen Associationsrechts unverboten sich selbst überlassen waren, so wurden auch in den gottandächtigen Versammlungen jene nöthigen Handlunz gen (agenda), wo die Presbyter mit der Gemeinde zusam= menwirkten, naturgemäß nach den zwei Hauptideen regulirt: a) Gessellschaften erhalten ihre Einrichtungen durch Vertrauen auf Mitglieder, die sie als sachkundig und gutwollend kennen! Diese Sachverständigen selbst aber nehmen sür ihre Anordnungen zum Maßstad das, worin die Verstrauenden ohne Anstoß zusammenstimmen können! Selbst bei den gemeinsschaftlichen Gebeten wurde deswegen darauf geachtet, daß nichts eingestochsten würde, wozu nicht von allen Gemeindegliedern das theilnehmende Umen erwartet werden durste. Wer sein Individuelles Andern aufnöthigen wollte und wie subjectiv wahr für alle Mitchristen behandelte, wurde als häretisch (eigendünkelig in Lehren) oder schismatisch

(trennungssuchtig) angesehen.

Immerfort kommt dennoch, was Unfangs durch Klugheit der Vertrauenden und der Sachkundigen mit Freiwilligkeit und zeitgemäßer Beranderlichkeit geordnet wird, nach und nach, weil die meisten Gefell= schaftsmitglieder lässig zu werden pflegen, in bestimmtere Abhängigkeit von benen, welchen die Mehrern sich anzuvertrauen ein Bedürfniß In den Paulinischen Urgemeinden waren, wie man aus Apostelgesch. 20, 17. 28. 1 Tim. 3, 1 — 8. Tit. 1, 5. 7 sieht, alle von dem Gemeindevertrauen gewählte Vorsteher oder Aeltere (Presbyter sind Aeltere, Seniores, nicht Aelteste!) ohne Rangunterschied Episkopen oder Aufseher. Nach der Tradition entstand durch den Petriner, Marcus, bei der großen, durch Handelsverkehr überall hin wir= kenden Christengesellschaft zu Alexandrien zuerst die Unter= scheidung, das Einer auch über die Presbyter als Vorsteher Aller gestellt wurde und nun allein Episkopus hieß\*). hohern Episkopen waren so weltklug, daß sie, wie am meisten aus Epprian zu ersehen ist, mit allen ihres Gleichen in allen Gemeinden häufig communi= cirten und insgesammt nur Ein Episkopat (unus Episcopatus universalis) auszumachen behaupteten. Daraus mußte erfolgen, daß bis auf die Epoche hin, wo auch das Staatsoberhaupt personlich ein Kirchenmitglied wurde, in Lehren und Gebrauchen viele Uniformität bereits entschieden und befestigt war, wenn gleich nach Epprians Briefen jedem ein= zelnen Episkopen noch ausbrücklich vorbehalten war, daß er über das, was nicht schon gemeinschaftlich besonders im Concilium zur Uniformität festgesetzt ware, in seiner Diocese anzuordnen habe, was er vor Gott und Christus zu verantworten wüßte.

Die Gemeinden fügten sich biefer Macht bes Universalepiskopate und ber

<sup>\*)</sup> S. in hieronymus Ep. 101 ad Evangelum die auch von Gratianus Dist. XCIII. c. 24. augenommene Stelle, daß Alexandriae a Marco Evangelista usque ad Heraclam et Dionysium Episcopos Presbyteri semper unum ex se electum in excelsiori gradu collocatum, Episcopum nominabant.

einzelnen Localbischöfe, theils weil man nur durch die von ihnen gewährten Sacramente und Absolutionen selig werden zu können sest glaubte, theils weil das Zusammenwirken ihrer im ganzen Neiche verbreiteten Macht oft Nettung gegen Versolgungen der Heidenpriester und des durch diese gereizten Pobels gewährte, ihnen aber auch vielerlei materielle Gesellschaftsvortheile in der christelichen, Consoderation" sicherte. Die Kirchenregierung auch die Aitualien hinaus blied unter diesen Zeitumständen den Episkopen, welche die Beistimsmung der Presbyterien und Gemeinden nicht dictatorisch vernachlässigten, um so leichter, weil die Staatsobern, als Heiden, selbst das, was sie von den tolerirten Kirchengesellschaften hätten verlangen können; z. B. Gebete sür das Wohl des Reichs und der Regenten, bei ihren Andachtsübungen selbst ans

zuordnen aus Nichtachtung nicht befahlen.

Sogar als die folgenreiche Umanderung begann, daß der Imperator personlich ein Kirchenmitglied wurde, folgerte er noch keineswegs ein Recht, weder Lehren noch Kirchenagenden zu bestimmen. Constantin selbst war ohne= hin, wie der, welcher seine von Eusebius im Leben dieses Kaisers wortlich aufbewahrte Edicte (f. Leben Constanting B. 2 Cap. 49 — 57, auch den Eid B. 4 C. 20) nicht mit bischöflichen Augen und nicht nach den Auslegun= gen dieses Hofepiskopen liest, pragmatisch klar ersehen muß, eigentlich als Monotheist, und weil er Jesus als Erneucrer einer reinen, auch zum Wohl des Staates Rechtschaffenheit verbreitenden Gotteslehre verehrte, nicht aber um irgend anderer Dogmen willen, zu bem Christenthum übergegangen, das schon sein Vater aus solchen moralischen Gründen begünstigt hatte und das nun im Kampfe gegen die Mitregenten für Constantin auch politisch wichtig wurde. . Undere speciellere Glaubenspunkte über Jesus berührte er Sogar die durch Urius zu Alexandrien auf die Spige gestellten Fragen über Gottheit oder Untergottheit des Logos (diese seit dem ersten dkumenischen Concil als kirchlich fundamental behandelten und so oft zur Zerrüttung des Kirchenfundaments gebrauchten Minsterien!) erklären seine Edicte für un bedeutende Differenzien, über die gar nicht gefragt, ober wenn unvorsichtig gefragt ware, nicht geantwortet werden sollte. darüber dogmatisch oder liturgisch entscheiden zu wollen, siel ihm, als dem Ersten unter den Laien, gar nicht als möglich bei. Nur damit die fanatischen Unruhen beschwichtigt würden, also nur um des Staates willen, drang der kaiserliche Katechumenos auf eine allgemeine Episkopenversammlung, erkannte von Umtswegen aber eben dadurch, daß nur die, welche fachkundig sein sollten, das kirchlich Wahre und Unwend= bare zu erklären hätten. Ja, da er jett erst nach Jahr und Tag die Erfahrung machte, daß die Bischofe selbst über dieses unsichtbare Verhaltniß ihres Christus zu Gott nicht gewiß und übereinstimmend waren, so versuchte er noch um so weniger, die Unsicht der Mehrheit gebieterisch durchzusetzen, ließ vielmehr auch den Urius wieder in die Kirche aufnehmen und blieb bei seinem edictalisch (f. Euseb. Leben Constanting B. 2 Cap. 71) erklärten Grundsate, daß ja auch unter den Unhängern philosophischer Systeme über bas Subtilere Verschiedenheit stattfinde, ohne daß man aus dem Systemsvereine auszuschließen sei.

Sich felbft ein uber Pehre und Gebrauche perfonlich bestimmenbes Gris: topat beigulegen, mar alfo meber bes erften Chriftentaifere Gebante, noch Die Meinung ber Rirche im Unfange bes vierten Jahrhunberts. bem Stols ber Bifchofe, beren Derfonlichkeiten und Leibenfchaften er (f. Gufeb. an mehrern Stellen) febr burchichauete, befonbere bei ber großen nicanis ichen Bufammentunft, ivonisch fchmeichelnb, fagte er zwar einmal, in Gegenwart bes Gufebius, bei einer Sofmahlgeit: "Ihr feib Epistopen fur Die innern Dinge (ber Rirche), ich aber bin auch ein Epistop fur bas, mas außerhalb ift." Aber nur eine ber vielen von ben Ranoniften zu verantwortenben unphilologifchen Musbeutungen ift es, bag man ihm besmegen menigftene ben Bebanten gufdrieb und fobann biefen wie einen imperatorifchen respectiven lehrte: er, ale Regent, fei gwar nicht Epistopus in sacra, aber boch circa sacra, b. i. er habe nicht Religionslebren, aber boch bie Umgebungen ber gebren, namlich bie firdlichen Gebrauche und Ginrichtungen anquordnen. Contert zeigt vielmehr, bag Conftantin unter ben außern Dingen ben Staat verftand, innerhalb beffen bie Rirchengefellschaften zu leben batten, ihr Innered aber felbit und burch vertraute Gachfundige gu ordnen haben mabrend er. ale Regent, fich (um zu einer Rameneabnlichkeit mit ihnen bei einer hofmablgeit im gefalligen Zone fich berabqulaffen) auch ben Staatsepistopen nennen tonne und als folder boch, wie fie, ein Diener Gottes fei. Bifchof Gufebius felbft verftand bas taifers liche Bismort nicht anders (f. beffen Leben Conftantine B. 4 Cap. 24. Denn bas Meufere, ra Etwoer, ift bem Raifer [f. B. 3 C. 12] ber bie Rirche umgebenbe Staat).

Dennoch entstand von jener Beit an bie eigentliche Urfache, welcher aus folge bie Staatbregierungen (aber meit fpater) einen bestimmenben Ginfluß auf Birchliche Formularien, ale einen Theil ber Agenben, fich gufchreiben fonnten. Sobald namlid bie driftlichfirchliche Dogmenorthoborie (mehr, ale bas Wefentliche ber driftlichen Religion) von Conftantine Rachfolgern als legitimirte Staatsreligion behandelt murbe, fo entftanb ein Ginfluß mancher firchlichen Sanblungen auf ben Staat, ben bas priefferliche Deibenthum nicht hervorgebracht batte. Das Tau fen mar nunmehr nicht blos ein Aufnehmen in die Rirchengefellichaft. Der Betaufte galt fofort als Einer, ber einer befonbern Mufnahme in ben Staat nicht beburfe. Berteberte bagegen und wer überhaupt von ben Bifchofen mit bem Rirchenbanne belegt murbe, mar nicht mehr ficher, ob er bes Schuses im Staate wurdig bleibe. Die firchliche Trauung, wenn fie gleich, nach ber Ratur ber Gache, nur eine religios feierliche Beranlaffung fein foll, Die Ghe ale einen gottgebeiligten Stand befonberer Pflichten anzuerkennen. wurde ftillschweigend auch wie eine Legitimation ber Berebelichung fur ben Staat anerfannt u. f. m.

Sehr lange blieb es aber bennoch den Bischofen umd Concilien überlaffen, auch bie Form al ien biefer fürben Schatwichtig gewordenen Kirchenhandlungen, ja sogar die Folgen berfelben, wie falt das ganze Matrimonialtecht, unabhängig und nach ibren firchlichen Begriffen zu reguliren. Dur die Besetzung der bischöflichen und anderer bedeutenden Kirchenvorsteherstellen wurde von den Staatsverwaltern, als gewichtig, bald so ins Auge gefaßt, daß von dieser Seite zuerst in die natürliche Voraussetzung: Jede große ober kleine Gesellschaft, welcher der Staatsschutz nicht mit Grund verweigert werden kann, hat ihre statutarisch zu bestimmenden Vorstände sich felbst zu segen das Recht! doch von Constantins Nachfolgern, bald mehr gemäßigter, Machteingriffe gemacht wurden. Denn nicht nur staatsober= aufsichtliche Confirmation der den Gemeinden und Presbyterien zu= ständigen Wahlen wurde, wie es staatsrechtlich gewesen ware, als ein regium Placet oder Admittitur eingeführt. Gar oft wurde der bedeutendste Bischofsstuhl oder die reichste Pfrunde allerhochst an Personen gegeben, die nicht als des Kirchlichen kundig und kirchlich gesinnt sich beweisen konnten und in aller Gile erst die Weihen durchzumachen hatten. zuerst der Staatseinfluß auf den Theil der Ugenden, welcher Drbina= tionen und Investituren betrifft! Decrete und Executionen wegen der Dogmen und der damit zusammenhängenden Ritualien gaben die Imperatoren lange Zeit nicht aus eigener Macht, sondern nur um den statutarischen Bestimmungen der Concilien, als der Repräsentanten der Rirchengesellschaft, ben rechtlichen Staatsschutzu verleihen. Erst allmälig, bis auf den Gesetzimprovisator Justinian herab, mischten sich die Begriffe so, daß der Beschüßende auch das, was er beschüßen wolle, unmittelbar zu decretiren herausnahm.

Jedoch blieben, wahrscheinlich aus Unbekümmertheit, nicht nur die ben kirchlichen Uct umgebenden Ritualien mit allem ihren Pomp und kirch= lich theatralischer Ceremoniosität den bischöflichen und dann den päpstlichen Unordnungen überlassen, sondern auch die Formeln, ohne welche die actus ber Taufe, Trauung, Investitur, Bann, Chescheidung u. dgl. nicht als rechtskräftig anzusehen wären, dauerten als eine den Kirchenbehörden eigene Gewohnheitssache fort, ohne daß die Staatsregierungen in diese Agenda sich einmischten, bis endlich durch die Kirchenreformation die unmittelbare Göttlich= keit der bischöflichen Umtkauctorität laut und öffentlich in Frage gestellt wurde. Noch in der Augsburgischen Confession und bis zum ersten Religionsfrie= den war es dennoch ernstlicher Wunsch der Moderaten unter den Protestan= ten, daß die Bischöfe ihr Fortbestehen als kirchlich anerkannte. Auctoritäten burch ben Entschluß möglich machen inochten, bas Evangelium bei ben bafür überzeugten Gemeinden nicht zu hindern, also sie nicht zur kirchlichen Trennung von den Undersüberzeugten zu nothigen. Nichts ist beutlicher, als das Dringen der Augsburgischen Confession darauf, daß die Kirche, wie jede Gesellschaft, die (Gesellschafts =) Freiheit habe, ihre Statuten sich selbst Petrus vetat, sagt ber Schluß ber Confession, episcopos dominari et ecclesiis imperare. Nunc non id agitur, ut dominatio eripiatur episcopis, sed hoc unum petitur, ut patiantur evangelium pure doceri, et relaxent paucas quasdam observationes, quae sine peccato servari non possunt. Quodsi nil remiserint, ipsi viderint, quomodo deo rationem reddituri sint, quod pertinacia sua schismati causam praebent. S. auch in ber Apologie fo:

gleich ben Unfang bes Urtifels vom Rirchenregiment (Bald, Musg, C. 199), Die Mugeburgifche Confession fagt mortlich : Leicht konnten bie Bifchofe bie legitime Dbebieng mieber erhalten, wenn fie nicht Trabis tionen zu halten bringten, Die mit gutem Gemiffen nicht gehalten werben fonnen. Nunc imperant coelibatum; nullos recipiunt, nisi jurent, se puram evangelii doctrinam nolle docere. Die Rirchen aber (ber Protestanten) begehren nicht, baf bie Bifchofe mit Berluft ibrer Ehre bie Concordie berftellen, mas boch guten Birten gu thun gegiemete u. f. w. Um fo gemiffer ift eingufeben, bag eben biefelben Berfaffer bes Mugeburgifchen Befenntniffes in bem letten Urtitel (28 von ber Bifchofe Gewalt) noch feinen Gebanten baran haben, bag, wenn bie bamaligen geiftlichweltlichen Bifchofe fortfahren murben, bas Gvan: gelium ju hindern, bas Berfugen über bie Orbnung in ber Rirche auf bie Regenten ale weltliche Bifcofe übergebe. Bielmehr wird bas zeitgemaße Beftimmen ber gefellichaftlichen Dronung und beren Abanberung, g. B. bie Bertaufdung bes Cabbats mit bem Sonntag, nur ber Rirdengefellichaft felbit, ber Efflefia, jugefdrieben und vindiciet; wie bies auch in ber Ratur ber Sache gegrundet ift, baf jebe Gefellichaft ibre Statuten ober bie Gefeilichaftsorbnung, ale erwogene ober frei übernommene Bereinsbedingung, fich felbit giebt und fie nur ber Rechtsschutgefellichaft jur Unerkennung, ob barin nichts, mas fie ber Rechtsbeschützung unfabig machen murbe, entbalten fei, vorzulegen bat. Eben beswegen follen auch Gefellschaftsorbnungen nur etwas Bedingtes, Statutarifdes, nicht aber ben 3mangsgefeben bes Staa: tes gleich fein,

Ueberdies ift, bag an ein Uebergeben ber geiftlichen, fatutarifchen Macht bes Bifchofamte auf Regenten als weltliche Bifchofe in ber Mugsburger Befenntniffdrift mit feiner Golbe und burch feine Gpur gedacht worben ift, um fo mehr zu bebenfen und fur alle evangelifche Regenten felbit mertwurdig, weil jene Erklarung über bie unter ben Evangelifchen eingetretenen Menderungen von ben Regenten felbit an Regenten, an Raifer und fammtliche Reichsfürften, übergeben und vorher auch ben Rathen ber evangelifden Regenten befannt genug gewefen ift. Dabei tann nicht einmal vermuthet werben, bag vielleicht bei Abfaffung bes Artitels 28 aus Ber= fe hen nicht an bie Regenten und ihre über bas Territorialrecht hinaus als neu entitchenbe Epistopalrechte gebacht werben fein mochte. Bielmehr wurde ausbrudlich bemerkt, daß, wenn die Bifchofe eine andere Macht ober Buris biction gum Erfennen über gemiffe Rechtsfragen, wie bes Matrimoniums ober ber Behnten u. bgl. gehabt haben, fie biefelbe aus menichlichem Rechte batten und nun, wenn bie Ordinarii aufhorten, Die Rurften fogar miber Billen gezwungen feien, ihren Unterthanen Recht zu fprechen, bamit Friebe erhalten merbe (cessantibus Ordinariis, coguntur principes velinviti, suis subditis jus dicere, ut pax retineatur). Dur ber Staatsamed, rechtliche Rube zu erhalten, gar nicht ein weltliches Unordnungerecht eirea sacra, wurde als Grund solcher Nothhülfe gedacht, die ausbrücklich blos auf

bas Rechtsprechen bezogen wird.

Diesen garten Sinn für das Gesellschafterecht, welcher besonders ben auf Lehrüberzeugungen und nicht auf äußerlich erkennbarem Nußen bestehen= den Gesellschaften nicht verkummert werden sollte, hatte Luther nicht etwa blos in frühern Jahren, woher seine treffliche "Schrift von Dronung des Gottesbienstes in der Gemeinde" 1523 (f. Walch. Ausg. Th. 10 S. 262 - 294) allen Ugenden zur Einleitung vorgesetzt werden konnte. acht Jahre nach Uebergabe ber Augsburg. Confession Kirchenvisitation, oder, wie Luther (Walch. Ausg. Th. 10 S. 1906) sich ausdrückt, "das recht bischöffliche und Besuchamt als aufs höchste von= nothen," erkannt war, fallt ihm 1538 gar nicht bei, diese Mothhulfe von einem auf seinen Kurfürsten übergegangenen oder übertragenen weltlichen Kirchenepiskopat abzuleiten. Er wendet sich, weil er und seines Gleichen zum Visitiren keinen Beruf hatten, zum Umt der Liebe, welches allen Christen gemeinschaftlich und geboten und bittet, daß der Landesfürst, als die gewisse weltliche Obrigkeit von Gott verordnet, aus christlicher Liebe — benn sie nach weltlicher Obrigkeit nicht schuldig find — und um Gottes Willen, dem Evangelio zu gut und den armen Christen in Gr. durfürftl. Gnaden Landen zu Ruy und Seil, gnadiglich wollten etliche tüchtige Personen zu solchem (Kirchenvisstations =) Umte fodern und ordnen." Hatte Luther so denken und schreiben, hatte er alles dies aus der Liebe, d. i. aus des Regenten Neigung für das evangelische Christenthum, bittweise ableiten konnen und durfen, wenn er selbst, ober wenn wenigstens der Regent und die ihn berathende Jurisprudenz einen Gedanken davon gehabt hatte, daß das Visitationsrecht der geistlichen Epis= kopen auf den Landesfürsten übergegangen sei, weil derselbe als weltlicher Fürst nun auch die Episkopatsrechte der geistlichen Bischofe als ein Recht besitze. Un ein Recht aber, wozu gezwungen werden dürfte, denkt Luther so wenig, daß nicht einmal die Visitationsartikel und was die Visitatores in Herzog Heinrichs Fürstenthum Sachsen ausgerichtet, als Befehl des Negenten oder Summus Episkopus publicirt wurden. Vielmehr wird (S. 1909) auch dieses alles auf die Liebe zur Sache und Eintracht gegründet, indem Luther ausdrücklich jeden Gedanken an Rechtszwang entfernt. schreibt: "Wiewohl wir solches nicht als strenge Gebote konnen lassen ausgehen, auf daß wir nicht neue papstliche Decre= tales aufwerfen, sondern als eine Historie und Geschicht, dazu als ein Zeugniß u. Bekenntniß unsers Glaubens, so hoffen wir doch, daß alle fromme, fried same Pfarrherrn, welchen das Evangelium mit Ernst gefällt und Lust haben, mit uns einmuthiglich und gleich zu hals ten, wie Sct. Paulus lehrt Philipp. 2, 2, daß wir thun sollen, werden folde unsers Landesfürsten und gnädigsten Herrn Fleiß (?) dazu unsere Liebe und Wohlmeinen nicht und ankbarlich und stolziglich ver= achten, sondern sich williglich, ohne Zwang, nach der Liebe Urt, folder Visitation unterwerfen und sammt uns derselben friedlich geloben, bis baß Gott ber heilige Geist Besseres durch sie oder durch uns anfahe."

Bu allem diesen sett der wie gegen Papocafarie, so auch gegen Casaropapie vorsichtige Mann rechtmäßiger Kirchengesellschaftsfreiheit den "Denn obwohl Gr. durfürftl. Gnabe zu lehren Wink hinzu: und (NB.) geistlich zu regieren nicht befohlen ist, so sind Siedoch schuldig, als weltliche Obrigkeit darob zu halten, daß nicht Zwietracht, Rotten und Aufruhr sich unter ben Unterthanen erheben." In dem darauf folgenden Unterricht an die Visitatoren selbst (Walch. Th. 10 S. 1949) wird ausbrücklich, beigefügt: "Auch sollen die Leute unterrichtet werden, welcher Unterfchieb fei unter Rirchenordnung und weltlicher Obrigkeit Gesetz. Denn alle weltliche Ordnungen sollen [in der Kirche] gehalten werden, darum, daß weltliche Obrigkeit nicht einen neuen Gottesbienst ordnet, sondern machet Dronung zum Frieden und Bucht. Darum man fie alle halten foll, es ware benn, daß wo fie ge= boten zu thun wider die Gebote Gottes (Apg. 5,29). aus diesem allen klar ersehen, daß in der eigentlichen Reformationszeit nur ber Staatszweck, als Pflicht ber weltlichen Dbrigkeit, zu Ber= hutung ber Zwietracht und Unordnung von der Kirche als in Schutz genommener Gesellschaft in Unspruch genommen wurde. drucklich gesagt wird, daß kurfürstlichen Gnaden geistig zu regieren nicht (von Gott und Christus) befohlen sei, da ist einellusdehnung der staatsrechtlichen Oberaussicht in ein geistliches Kirchenepiskopat weder vom Regenten angemaßt, noch von der Kirche stillschweigend zuge= lassen.

Und dies war auch in der Wirklickeit, ohne weltliches Einmischen in irgend kirchliche Gesellschaftshandlungen und doch ohne Zulassung von staatswidriger Unordnung wohl auszusühren, wo man nicht nur die sacra, sons dern auch was als Nitual und Fórmlichkeit sie umgiebt, nur durch die Sachkundigenbeitet werden läßt, welche das Vertrauen der Kirche als solche Gesellschaftsmitglieder hatten, und alsdann überzeugend die Liebe der Sache das über aufforderte. Selbst für den Fall, daß wilde Köpfe aus Vosh eit eigen sin nig Gemeinschaftliches nichts ertragen wollten, erklärt Luther nur, daß, wir dieselbe sich von uns sondern lassen müssen" und fügt äußerst behutsam (S. 1910) blos bei: "wiewohl wir auch hierin unsers gnädigsten Herrn Rath (!) und Hüsse nicht wollen unersuchet lassen."

Durch gerechte Klugheit, Sachkunde und Ueberzeugung ohne Urglist oder Zwang in solchen moralisch religiosen Angelegenheiten Ordnung bewirfen und erhalten, macht freilich mehr Mühe und ersordert mehr Denken und Ausharren, als ein quasirechtliches, auf kunstlichen Wortspielen von weltz lichem Episkopat und eiren sacra, statt des Rechtstitels, beruhendes Gebieten. Dagegen hat auch dieses, da es die innere Ueberzeugung gegen sich hat, nie Stabilität, und wird vielmehr theils, wie sosort die Erfahrung lehrt, von den Willkürherrn selbst durch häusiges Abandern verdächtig gezmacht, theils durch das unabhaltbare Prüsen und Reinigen der Begriffe so lange beleuchtet, bis es sich nicht mehr, ohne Erröthen, dem Tageslicht auszehen kann.

Da der Religionsfriede nur das Berhaltniß zwischen katholis

schen und lutherischen Gebieten und Kirchengemeinden betraf, und dann der westphälische auch die Resormirten als "Protestanten" (mit dieser staatsrechtlichen Benennung s. Denab. Instrum. 7,1. 2.) aufnahm und das her über das Verhältniß der geistlichen Gerichtsbarkeit zwischen ihnen und den Lutherischen zu pacisciren hatte, so bemerkt bes. Pütter in s. Geist des westphälischen Friedens 1795. S. 438—444 sehr richtig, daß diese Friedensschlüsse, welche die Ausdehnung der kathol. Vischossmacht über Proztestanten dis zur Kirchenwiedervereinigung suspendirte, über das Surzrogat, inwiesern sodann jene Macht in den beiderlei proztest. Kirchen rechtlich zu ersehen sein, wenigstens nicht nothwenzig etwas bestimmen mußten. Eben dadurch aber ist klar, daß der Begriff von einem weltlichen die kirchlichen Lehren oder Gebräuche regulirenden summus Episcopus auch durch jene Grundlagen des Religionszustandes nicht bestimmt, ja in Wahrheit gar nicht gegeben und berührt, sondern

einzig bas Territorialrecht im Art. 8 bestätigt worden ist.

Darüber aber geben besonders die Stellen, welche das Verhältniß lutherischer und reformirter Regierungen und Kirchengemeinden gegen ein= ander berichtigen, die wichtige, dem natürlichen Recht allein gemäße Unalogie, daß auch zwischen evang, protestantischen Regierungen und den untergebenen Kirchengesellschaften das, was die katholisch = bischöfliche Kir= denmacht nicht mehr zu leisten hatte, nur durch Uebereinkunft und nicht einseitig, soweit nothig, erset werden burfe. Natur der Sache stimmt hierin die ausdrückliche Clausel D. 7. 1. laut und deutlich überein, daß auch das justerritoriale (nicht blos principale) religionem reformandi (d. i. die Fortbildung der Religionseinsichten mit deren kirchlichen Ausübung in übereinstimmende Formen zu bringen) salvis tamen semper Statuum, qui Protestantes nuncupantur, inter se et cum suis subditis conventis, pactis, privilegiis, reversalibus et dispositionibus aliis, quibus de religione ejusque exercitio et inde dependentibus (!!) cujusque loci statibus et subditis hucusque provisum est, salva itidem cujusque conscientiaelibertate. Aus dem legtgenannten Hauptpunkt ergeben sich bann auch, wenn Ueberzeugungen sich mit der Zeit anders formiren, umbildende Uebereinkunfte über das daran hängende Denn dahin weist auch der westphal. Friede, bef. D. 5,31, daß der status quo immer und überall beobachtet werden solle, eo usque, donec ... inter status immediatos eorumque subditos mutuo consensu aliter erit conventum.

Da indeß doch, ohne ein deutliches Erfassen der regula= tiven Idee, welche auch solchen Uebereinkommnissen zwischen evangeli= schen Regierungen und den untergebenen (subditis, non subjectis) Kirchengemeinden-vorleuchten soll, allzuviel Schwankendes, und ein leichtes Ueberschreiten der Staatsmacht zu befürchten wäre, so ist nichts nothwendiger, als daß man jedesmal von beiden Seiten bis auf die Grund begriffe des vernünstig=verständigen (d. i. natürlichen) Gesell= schaftsrechtes zurückgehe. Sind gleich die Kirchengemeinden als die zahlreichsten fondirten Specialzgesellschaften innerhalb der allgemeinen Rechtserhaltungsgesellschaft oder dem Staat besonders wichtig, und wird eben dadurch der Reiz, in sie mehr als in andere schutzschige Specialgesellschaften einwirken zu wollen, leicht zu groß, so wäre es doch sehr unrecht, wenn ein Staat, oder in dessen Namen, ein Regent, einer über Religionszwecke vereinten Gesellzschaft im Staate die Besugniß, sich in sich selbst zu bedingen und statt ut arisch zu ordnen, nicht zugestehen und sie nach einem andern Maßzstab als jede andere des Staatsschutzes nicht unsähige Particulargesellz

fchaft zwangsweise behandeln wollte.

Jener allgemeine Maßstab aber reducirt sich auf zwei Hauptnormen. Die eine, voranstehende, mochte wohl so gefaßt werden konnen: staatsrechtliche Schutgesellschaft schütz namlich keinen Berein in Punkten, die dem Staate erweislichen Nachtheil bringen würden; fie macht also den Verein auf die dem Staatszweck widrigen Punkte (z. B. Cheverbote als Unlaß zu Ausschweifungen und Hinderungen der Bevolkerung, feiertägliche Veranlassungen zu staatsverderblichem Müßiggehen und Ausschweifen, abergläubiges Dummmachen ic.) vorerst aufmerksam und versagt ihm sodann, wenn er auf ihnen beharren zu mussen meint, durch Angabe dieses bestimmenden Grundes jeder einzelnen Ausübung der staats= widrigen Meinung, die Beschützung oder den Rechtszustand im Meußern. Die andere, schon mehr relative, von Umständen abhängige Norm ist: Die allgemeine Rechtsbeschützungsgewalt (= der Staat und in dessen Namen die Staatsgesetzing, welche mit der gesetmäßigen, also die richtige Entstehung der Geselbe voraussekenden Staatsverwaltung, nicht zu verwechseln ift) darf der schutbedürftigen Specialgefellschaft auch Untrage machen über gegenseitige Vortheile, welche sie der Beschützenden gewähren kann, ohne daß dieselbe ihrem eigenthumlichen Bereinigungszweck entgegen sind.

Aus der letztgenannten, der Natur des Gegenstandes gemäßen Normfließt es unstreitig, daß der Staat auch über gewisse firch liche For=
malien, z. B. die Fürbitte für die Staatsregierung, Huldigungs= und
ähnliche Feierlichkeiten, Verlegung der Feiertage zc., besonders aber über
solche Formalien, z. B. der Taufe, Trauung, Ordination zc., denen der
Staat eine Rechtstraft für ihn selbst zugestehen will, bed in gende Un=
träge an die Kirchengesellschaften machen darf, mit denen, wenn sie nicht
ben kirchlichen Vereinszweck gefährden, also namentlich auch nicht als ge=
bieterisch sich aufzwingen, nicht verständig übereinkommen zu wollen, Ei=
gendünkel sein würde. Um so weniger aber darf irgend ein Schritt ge=
than werden, welcher das Princip, keine Ueberzeugung sich gebieten oder
durch gebotene Nitualien sich aufnöthigen zu lassen, gefährden würde.

Würden die beiden Unterscheidungen, daß von der Staatsgesetzes bung allen dem, was von den Kirchengesellschaften Staatswidriges, unter dem Namen von Religiosität, behauptet oder verlangt würde, das Veto als Versagung des staatsrechtlichen Schutzes entgegen zu setzen ist, daß aber auch das, was der Staat irgend zu seinem Vortheil angenom-

---

men wünscht, nur auf schickliche Weise zur Uebereinstimmung zu bringen sei, mit festem, guten Willen als Hauptnormen beobachtet; so würden alle Misverhältnisse zwischen Staat und Kirche, und selbst der Schein, wie wenn die Uebermacht durch Kirchenordnungen und Ugens den die Kirchlichkeit niederdrücke, wohl zum Besten beider zu vermeis den sein.

Die schickliche Weise gegen moralisch religiose Gesell= schaften ist offenbar nur der Weg vorbereitender Ueberzeu= gungen, daß das Begehrte an sich gut sei, und daß es wegen eines wahren Nugens für den Staat und nicht um versteckter Nebenabsichten

willen verlangt werde.

Zur Ueberzeugung ist das erste Nothwendige, das das Verlangte durch betraute Personen, die als Sachkundige und kirchlich Wohlwollende bei beiden Theilen Ansehen und Eredit haben können, bearbeitet und mit Gründen, ohne Abhängigkeit von imperatorischen Instructionen, ohne den Schein von List oder Gewalt, zur Erwägung dargelegt werde. Eine nach diesen Regeln der Schicklichkeit, wie sie auch schon durch ein trefflich motivirtes Bedenken vom 13. Juli 1798 (s. den "Agendenkampf" Stuttgart 1830 S. 65 — 70) vom Hosprediger Sack angerathen warren, vorläusig durch geistliche Kirchenvorsteher ohne einen von der Macht vorgesteckten Inhaltentwurf bearbeitete, und zur Mittheilung prüsender Ansichten bekannt gemachte Agen de würde wohl dem Schein nach etwas langsamer, in Wahrheit aber doch schneller und solider zur willigen und bleibenden Anerkennung gekommen sein.

Sie würde ohne Zweisel den Unterschied durchgeführt haben, daß in einer Kirchenagende nur diejenigen Formalien vorschriftmäßig zu bestimmen sind, welche auch vom Staate als etwas die Rechts= kräftigkeit des Actus Bestimmendes angenommen werden, daß aber alse andern, auch die schönsten oder erbaulichsten Formulare (von Gesbeten, Unreden, Gelobungen, Glaubensbekenntnissen, Gesängen ic.), nur als musterhafte Beispiele zu geben sind, ohne die, doch geprüsten und zu freiem Predigen und Katechissen als tüchtig angestellten Geistlichen gerade wie Unmündige herabzuseßen, die nicht auch, um andere den nächsten Umständen und dem Sinn der Gemeindeglieder gemäße Andachtsübungen entweder selbst zu entwerfen, oder aus dem reichen Vorrath auszuwählen, Kenntniß und Umtsgewissenhaftigkeit genug hätten. Aber sollten denn die vielen Tüchtigen etwa um einiger Leichtssinigen willen, welche von den Superintendenten zur Ordnung zu bringen wären, dis zum blossen Vorlesen herabgewürdigt werden?

Selbst wenn ein haltbarer Rechtsgrund angegeben wäre, daß von dem katholischen Spiskopat auf die Staatsregierungen ein höchstes Spiskopatsrecht, zum Versügen über kirchliche Lehren und Gebräuche, übergesgangen sei, so würde doch keineswegs gefolgert werden dürsen, daß die Austübung des Begriffs Summus Episcopus unmittelbar der Person des Regenten zukomme oder obliege. Die Oberaufsichtspflicht des Landesregenten und sein dadurch begründetes Recht besteht immer darin, daß er

jebe jur Staatsgeschagebung und Bermaltung angeffellte Mitteleperfon gur Musubung ibrer Umtenflichten antreibe und anbalte, nicht aber, baf er perfonlich urb ohne bie gur Cachfunbigfeit verpflichteten Drgane bie Berfügungen bodbilfelbit treffe und pollifebe. Die Derfon bes Regenten fann nicht bagu nerhunden fein, bas Miffenschaftliche ber Rechtseunde nolliton: big eigen gu baben. Daber wird gwar bie Buftig unter feiner Auctoritat und Oberaufficht, aber nur burch amtlich unabbangige Sachfundige im Gingelnen ausgeubt. Die Juftig aber mare bod nicht nur eine Beichaf. tigung mit fichtbaren Gegenftanben, fonbern auch eine gefestiche Ginbeit, Noch viel meniger bingegen fann ber Regent perbunden fein, bas fo Ber: fchiebenartige ber Religionegefellichaften feines Webiets fo in fich feibit gu reprafentiren, fo ban er individuell ober etma in Berbindung mit pertrauten Gleichgefinnten baruber bas moglichft Befte gu verfugen fich gutrauen Durfte. Dberaufficht ift nicht Detailbearbeitung. Much wird fich ia gewiß ber Regent bei feiner andern in ben Staatsichus genommenen, fur fichtbare 3mede vereinten Gefelischaft bie Pflicht ober bas Recht gufchreiben. ibre innere, ben Staat nicht betreffende Sandlungeweise befehlend anguordnen. Die viel meniger, mo eine Gefellschaft geiftige, unfichtbare 3mede zu erreichen fucht, fur welche fie ibre eigenen Ueberzeugungen und bie benfelben entsprechenden Andachtsubungen fur nothig balt. Golden Andachtes ubungen find besmegen nicht eine Lebren, worin bie Beitgenoffen bifferent murben und ber Regent felbit nur nach feiner Snbinibuglitat eine Unficht gewählt bat, fonbern bas allein, worin bie Gemeinbes glieber gemeinschaftlich übereinstimmen, gum Grund gu legen.

Nach allem desen, da Installibilität über Dinge des Wissensten und fogar über Dergensangelegenheiten, auch dem besten Regenten micht geben ist, und ein Selbstergerisen eines nur dabunch möglichen Verfügungsechte mehr als episkopalisch und pässellich möglichen Verfügungsechte mehr als episkopalisch und pässellich desegnischen der Uebergrungs gesehlich selbstischen des Gegenstände der Uebergrungs gesehlich selbstischen Verfügung gesehlich selbstischen der vertigen beden, die bestende gestellt der selbstische Verfügung eingebent sein sollen, daß sie zu gleicher Zeit immer in der per eine Uebergrungsellich von ber der Verfügung der Verfügung

pflichten und Rechte der Gemeinden, als die Oberaufsichtspflichten und Nechte über das Staatswidrige und dem Staat Rühliche, vor Augen haben sollen. Die Oberaufsicht des Regenten selbst über dergleichen Kirchenraths = oder Consistorialcollegien soll dann unstreitig darin bestehen, daß er sie immer keine Nachgiebigkeit gegen seine individuellen Meinungen zu haben, vielmehr mit Gründen und reiner Wahrheitsliebe zu remonstriren eben so sehr und noch mehr auffordere, wie die Justiz = und Kinanzkammern von den erhabensten Regenten (s. Preuß Leben Friedrichs des Großen 1832 Th. 1 S. 319) zur Nichtnachgiebigkeit gegen den Fiscus und selbst gegen per sonlich einseitige Cabinetsorden aufgefordert sind, da höchstens dort, wo in Kriegssachen Gesahr auf dem Verzug wäre, absolute Entscheidungen als das möglich Beste oder mindeste Uebel gewagt werden dürfen.

Unverantwortlich würden bergleichen Collegien handeln, wenn sie sich blos als die Vollstrecker persönlicher Ansichten und Willensmeinungen gebrauchen lassen und nicht vielmehr auch unmittelbar vor dem Regenstenthron ebenso und noch vielmehr als die Justizstellen die gewissens hafte, amtliche Unabhängigkeit der Intelligenz durch gründsliche Sacherklärungen rechtsertigen würden, von denen sie, da sie auch die Gemeinderechte bewahren sollen, nicht durch Machtgebote abgehalten werden derfen.

Ein solches Handeln des Regenten durch sachkundige, gesetzlich freie Mittelspersonen ist das alleingultige bei Gegenständen, wo überdies das Personliche die sonderbarste Unstetigkeit hervorbringen mußte, weil dabei nicht etwa, wie bei ber Staats = und Finanzverwaltung, Experimente entscheiden. Ware ein geistliches Episkopat von der Person des Landesregenten abhängig und unmittelbar anwendbar, welchen Ver= ånderungen hatte die evangelische Kirche ausgesetzt sein mussen, wenn meh= rere Decennien hindurch Friedrich der Große als Summus Episcopus über Lehren und Gebräuche der Kirchengesellschaft nach seiner Intelli= genz verfügt, sein Nachfolger aber alsdann wieder einen personlichen Glauben als Maßstab allgemein gultig gemacht hatte für bas, was boch nicht Staatsgeses, sondern immer nur ein vom Staat beauf= sichtigtes Statut der Gesellschaft sein soll, die als evangelisch protestantisch sich immerfort die Ausübung der Prüfungspflicht und ungestörte Abanderung ber Ueberzeugungen und also auch ihrer Folgen in der au= Beren Einrichtung als ersten Grundsatz reservirte.

Allerdings sind, wie 1824 eine sehr lesenswerthe historische Schrift: "Die Kirchenordnung der evangelisch-lutherischen Kirche Deutschlands in ih= rem ersten Jahrhundert" (Berlin bei Reimer) deren Inhalt dargelegt hat, die Kirchenordnungen unter Auctorität der städtischen oder Lanzbesobrigkeiten erschienen (die erste als der ehrbaren Stadt Braunschweig christliche Dronung zu Dienst dem heiligen Evangelio z. durch Johann Bugenhagen, Pomer, beschrieben MDXXI.). Diese Art der Publication aber beweist nichts Anderes, als daß die Staatsobrigkeit das im Sinn der Kirchengesellschaft statutarisch Borgelegte nicht staatswidrig, viels

Runt, Prebiger," burchgeführt morben ift.

Rurfurft Joachim II., Deffe bes mit bem Ablagverfauf fo febr vetflochtenen Rurfurften und Ergbifchofe, Albrecht, von Maing, und Schwie gerfohn bes eifrig papftlichen Georg von Gachfen, gab gwar enblich 1589 ben Landftanden die Ginführung bes Evangeliums ju und ließ burch Theologen eine Rirchenordnung entwerfen, befahl aber (G. 13) biefen ausbrudlich, von ben papftlichen Rirchengebrauchen fo viel beigubehalten, als irgend zu enticulbigen mare. Daber barin noch 7 Erorcifationen gegen ben "bermalebenten Teufet" und "berfluchten Gatan", eine bem Missale Romanum fich gang anfchmiegende Drbnung ber Deffe u. bgl. m. Der geiftliche Bifchof von Branbenburg erflarte nut, barein gu willigen. Much mar in ber furfürftt. Borrebe Menderung gu jeber Beit mit Rath unferer Bifchofe, Bifitatoren und ber Gelehrten vorbehalten. Coweit wirtte alfo politifche Rebenrudficht auf papftliche Berbaltniffe gegen ben Geift und bas Princip ber evans gelifden Rirchenreinigung. Balb wirfte eine Rebenrudficht individuellftrenger lutherifcher Opposition wiber bas Calvinifde. Enblich trat umgefehrt eine Borliebe ein fur bas Gigenthumliche bes reformirten Bes tenntruffes. Much mer biefes liebt und porgieht, ninf bennoch gnertennen,

baß bas breifache Schwanken nur baraus entstand, daß bas Gesellschafts= recht, nur durch Lehrüberzeugung geleitet zu werden, nicht genug geachtet wurde.

Unter Johann Georg wurde eine streng lutherisch vereinfachte Agende (S. 39) gegen Arpptocalvinisten beigefügt. Unter Joa= dim Friedrich verschwand, wie er sich ausdrückte, noch mehr von bem "Uffen = und Pfaffenwert" (S. 44). Sein Sohn Johann Fried = rich aber wollte zwar die Augsb. Confession, jedoch in Berbindung mit dem reformirten Rirchenwesen (S. 45), beffen Ritus er Unleughar aber mußte die doch. in der Dom = als Hofkirche einführte. für sich bestehende protestantisch = lutherische Rirchengesellschaft unmittelbar hinter einander bald mehr bem papstlichen, bald mehr dem strenglutherischen und antireformirten, balb aber bem reformirten Typus sich anbequemen, blos weil sie nicht von ihren eigenthumlichen Gesellschaftsgrundsäßen, sondern von der schnell wechselnden Individualität eines Mitglieds abhängen sollte. Noch weiter strebte K. Friedrich Wilhelm I. die Union, ohne landes= herrliche Gewalt, doch durch Annaherung der Gebrauche (S. 55) vorzubereiten. Daher Benutung der liturgie anglicane (G. 54). therischen aber remonstrirten gegen unbedingtes Befehlen (S. 56) und Absehung, überhaupt bagegen, daß man die Kirche blos nach dem Staats= katedismus, wie sie (S. 60) sich kurz ausdrückten, zu behan= deln rathe.

Friedrich der Große mar es, der (S. 57), so gewiß er seine Regen= tenrechte kannte und festhielt, doch die Einrichtung der Gultusceremonien, der Kleidung zc. wieder frei gab. Sein Geist, an ein logisch gesundes Denken nach geordneten Grundsagen gewöhnt, stieg unstreitig auch bis zu ben ersten und allgemein anwendbaren Sägen bes na= turlichen, burch das Positive nicht zu verlegenden Rechts der auf geistigen Ueberzeugungen beruhenden Gefellschaften, die ihnen dienlich scheinenden Mittel statutarisch selbst so zu ordnen, wie sie es vor der Staatsoberaufsicht verantworten konnen. Auch die Erfah= rung zeigte indeß, daß, wenn die Macht eine Zeitlang nach andern Grund= fagen bas Aeußerste versucht hatte, endlich boch nur bas als Berbesse= rung blieb, was burch Ueberzeugung eingeleitet war. Friedrich's des Großen Geist wirkt noch fort, weil er burch Freigeben ber öffentlichen Mittheilung von Gründen und Gegengrunden an eigenes Beurtheilen des Beffern im Unterricht gewöhnte und ber sich lauternden Verstandesmacht, burch die er in allen andern Fachern seinen Staat hob, auch in die Kirchen einzuwirken Zeit und Gelegenheit gewährte.

Da unter Friedrich Wilhelm II. dieser einzig wahre Gang der Menschen = und Christenerziehung durch mystische Täuschungen und Edicte zum Theil unterbrochen worden war, so verwies schon eine Cabinetsordre vom 12. Jan. 1798 von K. Friedrich Wilhelm III. den Staatsminister von Wöllner darauf, "bei Verordnungen nicht ohne vorherige Verathschlas

Staats = Lexikon. 1.

1 - 121 mile

gungen mit ben gefödiekundigen und wohineinenden Mannern, an benen in bessen firchlichen) Deartement ein Mangel sie, ju Beet ju
geben und hiefen bem Beispiel bes verewigten Minchhausens zu folgen,
zu beffen Zeit kein Reitigion ebet, es es gewiß mehr Religion und weniger heuchelei gewesen sein mehr Religion und weniger heuchelei gewesen sein mehr Retigion und weniger heuchelei gewesen sein wie bei gestern der der gemeinen bei Inlandern und Ausländeren in ber
größten Achtung gest ander haber nabet. Mich und volfes, sowen
auch die weitern ben. Erklärungen, wie nach Gutachten von Sad bie verbesserte lutungie und gemeinschosstiche Agnebe mit mit obsisches weiten
Bermeiben aller bürgerlichen Auctorität erft als bloße Privatunternehmung durch Auswahl bekannter Sachverskabiger zur dssentien Priftung und Uebegegung gebracht werben seltte, sindt man wecktich gesammet unter dem Titel: Agendenkampf, mit Beilagen (1880 Scuttagert).

Gefehlt, scheint es, murde von den Beherden, daß alsdann boch von 1783 on bis 1821 tein Erfolg biefer angeschneten Beardstung be fannt murde. Ein leibiger Agendenstreit (von meldem die vorstätiglichen Streitsgriffen zu Ende biefer Abhandung angeschipt werden sollen) der murde sedam wohl unvermedbild, da 1821 eine neue preutsisch Agneb sie bof, und Domgemeinde und den Mittoligestesbienst eingesübet, sichen 1822 aber in einer neuen Ausgade zum Theil geändert wurde, ohne daß über die Firchlich sich einstelle The Bearbeit ung etwas befannt gemacht, oder darauf Midelficht genommen worden word.

Faffen wir jeht, mas burch bas Bisherige als rechtliche Grundibeen fur Rirchenggenben ins Licht gestellt erscheint, furr gusammen.

1) Kirchenordnungen und Agenden find nicht Gefege, sondern gefellschaftliche Statuten. Wgl. (eine Untersuchung von Ubt Benke)

"Ift die Agende ein Landesgefes?" Braunfdw. 1796.

2) Mas nicht jobes Mitglieb einer Gefulfchaft gleich gut us beurechtlen verflecht, bas vielt fie von Personen be Bertrauens, bie ibren gemeinschaftlichen Ive festhaten und ber Mittel kundig find, vorbreitet und zur allgemeinen Ueberzeugung gebracht wünschen.

3) Undachfübungen, Erbauungsmittel, find garte Gegenftande ber Empfindung, die nicht durch vorgeschriebene Formeln, sondern durch 2008wahl bes Passendsten und fur Alle Ansprechenden aufzuregen ist.

4) Mur was wörtlich zur Rechtertäftigteit nothis Ar. fennemert, worgeschrieben werden. Für das Ukrige sind Beispiele würfchensweth, die aber als Mulfer sich sielli zu empfehlen verwagen, nicht wurch geber der Jossephung empfehlen werden sollen. Wer schliche Beispiele von Anneden, Gebeten, Liebern aufnötigig, verühnigt sich nicht allein an der Religion, sondern auch an der allgemeinen Geschmadsbildung. So manche bergerhebende, rübernde Beiträge zur öffentlichen Andachtstilung von Gerber, Spalding, Gunfanget ie haben kriner Wacht

Gebote bedurft. Würden gewisse Formulare ausschließlich vorgeschrieben, so wäre dieser Mißbrauch der Macht zugleich auch dadurch verderblich, daß bessere Versuche nicht mehr durch buchhändlerischen Verlag verbreitet werden können:

- 5) Was ber Kirchengesellschaft, als von Sachkundigen und Ver= trauten bearbeitet, ju ihrer ftatutarifden Dronung genehm fein fann, bas muß allerdings im Namen ber Staats = oder Rechtsschutzesellschaft Regierung beauffichtigt werden und zwar nach Das eine Berhaltniß ber weltlichen Dberaufzweierlei Berhältniffen. sicht, ober, wenn man will, bes Staatsepiskopats gegen jede bur= gerliche oder kirchliche Gefellschaft in seinem Gebiet ift, entscheidend sich ge= gen bas zu erklaren, was erweislich ben Staatszwecken entgegen ware (wie bas Dumm = und Faulmachen, das Erleichtern der Gundenverzeihung ohne ernste Besserung, Gingriffe in die burgerliche Sittlichkeit, in die Bevolkerung, Storung gemischter Chen 2c.). Dagegen barf nicht bie Gin= wendung geduldet werden, daß nun einmal eine gewiffe Gefellschaft betgleichen gemeinschädliche Meinungen zu ihrer Kirchenreligion rechne und jede religiofe Ueberzeugung tolerirt werden muffe. --- Mag Jeder an seiner Meinung hangen, auch sie, was sie doch nicht ist, Ueber= Die Staatsgesetzgebung und Regierung hat die Pflicht, zeugung nennen. ebenso fest und kräftig auf ihrer Ueberzeugung zu beharren; baß fie entweder bas Aufgeben aller gefellschaftlichen Berbreitung gemein = Schädlicher Meinungen zu fordern oder benen, die banach handeln und fie auf andere übertragen, ihre Beschützung in folder Beziehung zu versa= gen habe. Nur verfteht es fich, daß die Gemeinschablichkeit und Staats= wibrigkeit evident fein mußte.
- 6) Das andere Verhaltnis bes Staates gegen jebe schutwollende Gesellschaft ist, daß der beschützende große Verein auch Vortheile fur sich von den Schutiwollenden begehren burfe, und fogar folle, die den Schut verguten und die Schutgefellschaft desto mehr befestigen. Nur durfen solche Bedingungen nicht in Willfürlichkeiten und Uebervortheilungen bestehen, auch diejenigen Zwecke und Mittel nicht storen, welche man nicht als staatswidrig zu verbieten berechtigt mare. Go z. B. darf nicht etwa unter bem Titel ber Eintracht behauptet werden, es sei eine zur Ordnung im Staate nothige ober nugliche Bedingung, daß das nämliche Formular der Gottesverehrung an jedem Versammlungstag burch ein ganzes Land er= Dergleichen Uniformitat ift allerdings für Secresubungen unent-Wie aber konnten Gott und Menschen baran ein Wohlgefallen behrlich. haben, aus allen Kirchen mit einem Mal nichts als ebenbaffelbe Pater peccavi oder pseudoathanasianische Symbolum angestimmt zu hören? Einhelligkeit religioser Gefinnungen und Zwecke ift von der Mono= tonie und mechanischen Uniformirung in geistigen Dingen weis= lich zu unterscheiben.
- 7) Ein rechtlich freisinniges Verhaltniß zwischen den naturlich im= mer zum außerlichen Ordonniren und Uniformiren sich hinneigenden Staats=

1 1 1 1 1 mile

regierungen und ben auf Hebergenaung berubenben und moralifch religible Gemuthebilbung bezweckenben Rirchengefellichaften richtig zu benten und burch beiberfeits befriedigenbe Ginrichtungen in Musubung zu erhalten, ift fdwer. Daber ift es ein fo großes Bedurfnig, bag bie Confiftorien fich ale bie Mittelspersonen betrachten, welche bie Pflichten und Rechte beider Bereine immer augleich au permirklichen baben und baber weber von einseitigen Staatsbefehlen abbangen, noch particulaire Meinungen ber Rirchenmitglieder ftatt beffen, morin Die Bemeinschaftlichkeit drifflicher Heberzeugungen und Sandlungen besteht, ju forbern fuchen follen. Des megen ift nichts mehr zu bebauern und fur Staat und Rirche zugleich nichts Schablicher, wenn nicht, wie es unter Friedrich bem Großen unleugbar ber Fall mar, bas Gultminifterium und Confiftorium burch eine Musmahl von Mannern befest ift, die als gelehrte und praftifche Den: fchenkenner bas offentliche Bertrauen, Die von felbit übereintreffenbe Stimme ber Parteilofen, fur fich haben und erhalten, ebenbestwegen aber auch jedes Ueberfchreiten fomobl bes Staats als bes Rirchenthums burch grundliche Remonftrationen und Belehrungen gu verhuten ben Muth ber Pflicht : und Rechtseinficht beweifen tonnen. Ein in ber Stille wirkenbes, befonbers aber bem Staat bie heilfamen Folgen einer allgemeinen religiofen Pflichtliebe fcmichenbes Uebel liegt in ber Meinung, wie wenn in bie Confiftorien Juriften und Beiftliche gut genug maren, welche bie Stellen zu befegen und ben tagtaglichen Gefchaftegang normal gu er halten, übrigens aber hobere Binte mit Demuth gegen Dben und mit geiftlichem Stols gegen Unten zu berudfichtigen verftunben.

- 9) Wo es, wie z. B. in der babifchen Kirchen-Unionsurfunde von 1821, gewöhnlich geworden ift, die flaatserchtliche Oberauffeberpflicht der Regierung über Kirchengefüchgeten mit bem atfrechtigen Nammer Dies Eppat zu bezeichnen, da ist nur nöchig, daß der Betreff und Umpfang des welttlichen Kirchen-Episkopats nach dem Sinche Laugsburg. Sonfofison und Applogie, wie oben dargelegt ist, verstanden

werbe. Nur die Geistlichkeit selbst ist, wenn man sich dadurch einer Casaropapie genähert hat, an diesem antisymbolischen Misverständniss schuld, weil man theils das Studium des protestantischen Kirchenrechts und des geschichtlichen Zustands in der Reformationszeit vernachlässigte, theils aber selbst in den Zeiten der (einst der Kirche aufgezwungenen, durch die Union ganz zurückgewiesenen, sogenannten) Concordiensormel die Staatsgewalt zu Verfolgung dogmatischer Dissenters hierodespotisch hereingezogen und das, was von Ueberzeugungen abhängen soll, durch

Absehungen zu erzwingen verfucht hat.

10) Diese Fehler einer ins Papstlichartige recibiv gewordenen Zwi= schenzeit, wo allerdings manche Hofschmeichler ben Sat aussprachen: wie wenn der Landebregent der Papst ber protestantischen Kirchen gewor= ben ware (f. Diss. de Jure Populi Principum Evangelicorum. Praes. Stryck. Halae. 1694. 4.), konnen die unverjährbaren Gesell= schaftsrechte, die aus ber Natur jeder Kirche als unverbotener :Gesell= schaft fließen, nicht umändern. Wie könnten die Protestanten je sich ge= bacht haben, statt des Papstes und der Bischofe, die der kirchlichen Ibeen, Zwecke und Mittel kundig zu sein, wenigstens die Verpflichtung haben, Lehren und bamit zusammenhängende Einrichtungen von Staats= mannern abhängig zu machen, welche bieselbe studirt zu haben keine Obliegenheit haben und fogar einer andern Ueberzeugung zugethan sein Wie der Regent zwar Oberaufseher der Justiz, aber nicht selbst Oberrichter ist (wie er es wohl in mittelalterlicher Be= griffsvermischung einst factisch sein mochte), so ist bas weltliche ober Staats = Episkopat über Kirchengesellschaft nur durch Organe, die ber Sache kundig und befreundet sind, auszuüben, niemals aber so auszudehnen, daß die Kirchengemeinschaften anders, als andere nicht verwerfliche Gefellschaften im Staate behandelt und subjicirt werben.

11) Diese Grundsätze sind auch in der badischen Unionsurkunde von 1821 Beil. B. unter dem Titel: Rirchenverfassung durch befini= rende Umschreibungen beutlich genug ausgebrückt. "Die evange= lisch=protestantische Rirche (im Großherzogthum Baden), bie in Christus, dem Herrn (!), das Haupt seiner großen Gemeinde verehrt, und in der heiligen Schrift die von aller (!!) menschlichen Autorität unabhängige Rorm des christlichen Glaubens erkennt, hat als außere Gemeinschaft die Rechte des Staatsoberhaupts zu erkennen und zu verehren, in beren Gemäßheit dasselbe a) nicht nur von allen ihren Verhandlungen, Beschlussen und Anordnungen Kenntniß zu nehmen, sondern b) auch bensetben auf ben verfassungsmäßigen Wegen die zu ihrer Vollziehung erforderliche Genehmigung zu erthei= ten, ober c) wenn und insofern sie mit bem Staatswohl nicht vereinbarlich waren, zu versagen hat. Dagegen kann sie auch d) erwar= ten, daß ber Staat die zu feinem Wohl eben so unentbehrliche als ge= deihliche Wirksamkeit der Kirche in seinen kräftigen Schutz nehmen und bestens wahren und fördern werde." — "Während sie also in sich selber ein organisches Ganzes bildet, das, von seinen Urbestand: theilen ausgehend, die vereinzelte Wirksamkeit derselben in immer größere, umfassendere Kreise vereinigt, und bei jedem Schritt die verhältnißmäßige Staatsaufsicht und Mitwirkung in sich aufnimmt, sindet sie in dem evangelischen Regenten des Staats und zugleich in ihrem obersten Landesbischof, der alle aus beiden Eigenschaften sließenden (Pflichten und) Rechte eirea sacra austibt, den letten (höchsten) staats = und kirchenrechtlichen Bereini-

gungspunkt."

12) Mag nun alles das, was um der Ordnung, Schicklichkeit und Eintracht willen über die kirchlichen Sandlungen als Ugende statutarisch zu bestimmen ist, nach dem allgemeinen Gesellschaftsrecht, Territorialrecht und dem weltlichen Episkopat erwogen und durch Sachkundige zur Staatssanction gebracht werden, so liegt jedem Entwurf und jeder zwischen den die Kirche reprasentirenden Generalspnoden und den Regierun= gen zu treffenden Uebereinstimmung wegen des Zwecks aller kirchlichen Unbachtsübungen nothwendig die Norm zum Grunde, daß nichts zur gemeinsamen Theilnahme einzuführen sei, als bas, worin die Gemeindeglieder nach der Renntnifftufe der Beit mit einander übereinstim= men und also ungeftort mit Gewissensfreiheit Untheil nehmen konnen. Hinderlich hingegen ware es ber beabsichtigten offentlichen Gemeinschaft= lichkeit, wenn Ritualien und allgemein anwendbare Erbauungsanstalten oder Schriften ale Mittel gebraucht wurden, um veraltete, als unrichtig bekannte Meinungen (z. B. daß das sogenamte apostolische Symbolum bie Auctorität der Apostel für sich habe, oder daß das nur unächte nach Althanasius benannte. Symbol das kirchlich einst allgemein anerkannte Dogma enthalte) oder andere noch nur einseitig und individuell gultige Behauptungen boch ber ganzen. Gemeinschaft unvermerkt anzugewöhnen und aufzunöthigen. Sobald vielmehr eine folche Absicht auch nur geahnt wird, ist ein trauriges Verfehlen bes wichtigen Zwecks vertrauensvoller, gemeinsamer Erbauung vorauszusehen.

13) Ueberhaupt sollen Agenden nur das, was auf handeln und gottandächtige Pflichterfüllung Einfluß hat, nicht aber blos theoretische, metaphysische oder hyperphysische Lehransichten, unter den aus so vielerlei Abstusungen der Ueberzeugungskräfte bestehenden Gemeinden zur empfindungsvollen, warmen Theilnahme und Besotzung zu verbreiten zur

Absicht und Regel haben.

Bu vergleichen mochten sein folgende Schriften: Just. Henning. Boehmer jus ecclesiastic. Protestantium im Tom. III. De jure Liturgiarum ecclesiastico, wo aber der 1747 noch allzu unbestimmt gelassene Begriff, daß die Nitualien mera adiaphora et in se arbitraria seien, vielmehr (nebst mehrerem andern mehr sactisch als wissenschaftlich Angenommenen) dadurch zu berichtigen ist, daß sie, weil sie immer zeitgemäß sein, aber den Zeiteinsichten als außerer Ausdruck entssprechen sollen, sie nicht wie nothwendige Gesetzenorzuschreiben sind, aber desso mehr unter der Alugheitspslicht der Gesellschafts = und Staatsvorsstände stehen, nicht aber von Willkürlichkeit und sorglosem ober gebieteris

-

schem Gleichgultigkeitssinn abhangen sollen. Etwas weiter sind diese her= kommlichen und arbitrairen Begriffe berichtigt in Gl. Lubw. Bohmer's Principia Juris Canonici per Germaniam. Goetting. 1762 — 1785. Valentinian der Erste. Ueber Religions=Freiheit der Unterthanen, v. Wilh. Abrah. Teller. Berlin 1791. 8. — Um meisten Berichtigungen veranlaßte die preußische Agenden-Einführung. "Ueber die neue Liturgie für die Hof= u. Garnison=Gemeinde zu Potsdam und für die Garnison= kirche zu Berlin von Dr. Fr. Schleiermacher. Berlin 1816. — Schuberoffs Grundzüge zur evangel. Kirchenverfassung. 1817 (zum Reformations-Jubilaum). — "Eine langst entschiedene Frage über die obersten Episkopalrechte ber protestantischen Kirche, von neuem erörtert von Dr. F (euerbach). Nürnb. 1823. 8. — Ueber das liturgische Recht evangelischer Landesfürsten, von Pacificus Sincerus (Dr. Schleiermacher). Göttingen 1824. — Die Kirchenagenden-Sache im preuß. Staate. Eine geschichtliche Mittheilung von L. Schaaf, Prediger b. Magdeb. 1824. — Theolog. Votum über die neue Hofkirchen= Agende und beren Einführung von Dr. Nissch zu Bonn. 1824. — Die Einführung der Berliner Hof-Kirchenagende, gefchichtlich und firthlich 1825 und dann kirchenrechtlich beleuchtet von Dr. von Ammon, Dresden 1826. — Dr. Augusti, Nähere Erklärung über das Majestätsrecht in kircht. bef. liturgischen Dingen. 1825. — Actenmäßige Geschichte der neuesten Unternehmung einer Union zwischen der luther. und reform. Kirche vorzüglich durch gemeinschaftliche Ugende, von Dr. Scheibel. I. II. Th. 1834 (mit vielen Actenstücken). — Das All= gemeinere, freimuthig durchschaut, s. in "Deffentl. Recht der evangel. luther. Kirche in Deutschl. Kritisch dargestellt vom Präsat Pahl." Tü= bingen 1827. "Die freie protestantische Kirche, ober die kirchlichen Ver= fassungsgrundsätze des Evangeliums von H. C. M. Netti g." Gießen 1832.

Jum Schluß ein Wort Friedrichs des Großen: "Maintenir le Gouvernement civil et laisser à chacum la liberté de conscience, ètre Roi et ne jamais faire le Prêtre, est le sûr moyen de préserver son êtat des tempêtes, que l'esprit dogmatique des Theologiens cherche souvant à exciter. S. Appel de jure Liturgico, ratione habita ad Agenda, quae nuperrime Ministris Ecclesiae evang. commendata sunt. Lips. 1825. 8.

Dr. Paulus.

Ugent. Agent (von agere, handeln, thun, treiben) heißt jeder Geschäftssührer. Nach der Art der Geschäfte erhalten die Agenten bestondere Namen, nach welchen über sie näher gehandelt werden wird in den Artikeln Factor, Gesandter, Vollmachtsvertrag und Geschäftssührung.

Ug i o (Aufgeld, Aufwechsel) ist dasjenige Geld, welches, beim Verwechseln einer Münze oder Geldsorte gegen eine andere, drauf=, d. h. mehr bezahlt wird als der Nennwerth der einen Sorte besagt. Der Nennwerth des Louisd'or z. B. ist 5 Thlr.; es giebt aber andere Geld= sorten, in welchen der Thaler mehr (wie Hamburger Banco), noch an=

bere, in welchen berfelbe weniger (wie preuß. Courant) werth ift, als 1 Thaler Gold ober & Louisd'or; — was man in biefem Falle mehr als 5 Thir. für einen Louisd'or zahlen muß, ist das Aufgeld oder Agio. Da-aber die gangbaren Mingforten in jedem Lande einen fogenannten Mittel = Cours haben, zu welchem sie gewöhnlich angenommen werden, so wird auch wohl Algio genannt, was über diesen Mittel-Cours bezahlt werden muß. — Die Geldsorte, worauf beim Wechseln Ugio gezahlt wird, ist aber nicht immer die an sich bessere, sondern oft nur die ge= Wenn z. B. zur Versendung außer Landes Gold (oder felbst Papiergeld) in Menge begehrt wird, so hatten die Besitzer bas Ihrige zurud, bis ihnen in ber gangbaren Silbermunze Agio geboten wird; und bann kann oft eine geraume Zeit verstreichen, bis von ben versandten Goldmungen wieder eine hinreichende Menge zugeflossen ist, um sie ohne Ugio erhalten zu konnen, während spater vielleicht Ugio bezahlt werden muß, um für dieselbe Goldmunze gangbare Silbermunze zu bekommen. - Weil der Gewinn und Berluft beim Umfage vom Agio ubhangt, wird ber Handel mit Staatspapieren auch agiotage genannt. Siehe unter Staatspapiere.

Agrarische Gesetze (Ackergesetze) konnen im weiten Sinn für alle, sowohl auf Besit, Eigenthum und Vertheilung von Grund und Woden, als auf beffen Unbau, Benupung oder Benugungs = Be= schrankung, auf Grundrechte und Dienstbarkeiten und auf die gesammte Ackerpolizei sich beziehenden Gesetze genommen werden. engern Sinn versteht man barunter meift nur die ersten, namlich bie über Besit, Eigenthum und Vertheilung des Bodens statuirenden und zwar insbesondere die an bisher zu Recht bestandenen Verhältniffen diefer Art etwas abandernden Gefege. Abanderung oder Abschaffung bestehender-Rechte immer bedenklich und gehäffig ift, fo verbindet man mit bem Worte "agrarisches Gefeh" meist eine schlimme Bebeutung, und bezeichnet wohl mit demfelben, als mit einer allgemeinen ober auch figurlichen — zum Ausdruck der Un= gerechtigkeit bienenden — Benennung, überhaupt folche Verordnungen, welche naher ober entfernter, d. h. unmittelbar ober mittelbar, Gi= genthumsrechte mas irgend für einer Art antaften, ober in die Bermo-Dabei fällt jedoch auch mancher gensverhaltnisse willkürlich eingreifen. lei Begriffsverwechslung vor und namentlich wird in der Befangenheit des Eigennutes und des Stolzes nicht gehörig unterschieden zwischen Recht und Interesse und noch weniger zwischen natürlichem und rein positivem — d. h. nach seinem Begriff von willkürlicher Statuirung abhängigem — Recht.

Den bemerkten üblen Ruf haben unter den historisch bedeutsamen Uckergesetzen zumal diejenigen gehabt und bis auf die neueste Zeit beshalten, welche im alten Nom in drei verschiedenen Epochen durch die drei Männer des Volkes, Spurius Cassius (268 J. n. E. R.), Licinius Stolo (ungef. 400 J. n. E. R.) und Tiberius Grachus (521 n. E. R.), vorgeschlagen und unter großen Erschütz

terungen theilmeife burchaeführt worben finb. Bei biefen gang einens fo genannten ggrariften Gefeken mar allerbings pon neuer und ber Rolfsmaffe gunftigerer Bertheitung bes Bobens bie Rebe. Ricining Stole jumal beschränfte burch fein Gelet ben Grundhefit einzelner Burger auf 500 Morgen Reib. Bas einer Debreves befane, follte in Loofen non 7 Morgen unter bie gemeinen Burger pertheilt merben. Go fummarifch amb unbestimmt angegeben erregt freilich biefes Befes bie Thee eines gemaltsamen Gingriffe ine heilige Gigenthumerecht Aber es ichmeht fiber bem eigentlichen Inhalt und Ginn beffelben noch ein fchmer au gerifreug endes Dunfel. Die buhr indeffen hat mit gleich niet Scharffinn als Gelehrfamteit, wenn auch nicht vollständig erwiesen, boch gut hochften Bahricheinlichkeit gebracht, bag bad Licinifche Acheragies, fo wie jene, bie por und nach ihm über Bertheilung ber ganbercien porgefchlagen murben, nicht auf bas Drivateigenthum, fondern blos auf bie Domaine, b. b. auf ben bem Staat angehorigen Grund fich bezogen. Menn biefe Darffellung bie richtige ift, fo fallt ber Wormurf Der Rechtsmibrigfeit fofort himmeg und bleibt nur die Rrage non ber n glitifchen Mathichfeit ober Gefahrlichfeit fibrig Unferm Brock tes boch mare es fremb. Die biffprifche Merkmurbigfeit ber Biginifchen amb Grachifden Rogationen und bie Darftellung, welche Diebuhr bavon gegeben, einer neuen Druffung gu unterwerfen. Es mare biefes feine alla gemein fagtemiffenichaftliche Unterfudung mehr, fonbern blos eine fpeciell hiftorifche. Much pon ben Gefeten anberer Botter über Adervertheilung jum Gigenthum, Befft ober Genuß gebenten wir nicht au reden. Rur bie allgemeine Rechts = und politische Frage bat Intereffe fur und: ob und in miefern os ber Staatsgemalt überhaupt auftebe und fromme, agrarifche Gefebe in bem oben bestimmten Ginne bes Wortes zu erlaffen. Sifferifde Data mogen bann etma ale erlauternbe Beifpiele bemfelben Intereffe bienen.

Ein febr weit gebenbes, ja faft unbefdyranttes Recht gur Erlaffung agrarifcher Gefete muffen wir bem Staat in bem Ralle ober in ber Borausfebung guertennen, bag alles Land urfprunglich Gefammtei = genthum ber Staategefellichaft gemefen und folches auch fortmabrend geblieben fei. Wofern wirktich nur eine gemeinschaftliche ober Gefammt Decupation eines Landes flattgefunden bat, ober als gefche-ben angenommen wirb, und noch feine Bertheilung ju Pribateigenmit einer bem Begriff foldes Eigenthums entfpredenben Rechtseraft gefcheben ift, mag bie Gemeinde allerbinge fur und 'fur nach freiem Willen über Bertheilung , Befit und Benutung bes fortmabrend ibr ale Gigenthumerin angehörigen Grundes verfügen. foldes jeboch ift nicht bie Regel, menigftens nicht bei Bolfern, Die in ber Civilifation auch nur einigermaßen porgefdritten find. Doch bient es gue Erklarung ober Rechtfertigung ber gumal in ber alten Gefchichte bei mehreren Bolfern portommenben, bie Befisperhaltniffe gang befpotisch regulirenden, agravifchen Gefebe. 218 Beifpiele mogen bie jubifche Einsebung bes Subelighre, bie fpartanifde und noch zu Tacitus Beit

Buvorberft ift nun flar, bag, ba es im Raturrecht fein Erbrecht ober nur in febr beforanttem Dage (namlich als Confolibirung eines in ber That ichon vor bem Tob bes Erblaffers beftanbenen Diteigen: thums) giebt, ber Staat, ber fomit die Erbrechte rein pofitiv einfeste, Diefelben auch nach Gefallen (unbeschabet blos jenem Miteigenthumsrecht. mo es immer gu ertennen ift) regeln, abanbern und aufbeben fann. Durch eine tluge Benubung biefes Rechtes ift er allein ichon in Stand gefest, bie fur ihn fo michtigen Berhaltniffe bes Grundbefiges und beffen Bertheilung in eine feinen Intereffen gemage Bahn gu lenten. Er tann namlich biernach die privilegirte Erbfolge, namentlich die Untbeils barteit ber großen Kamtlienguter ober fibeicommiffaris fch en Befigthumer aufheben ober beliebig befdranten, und er fann anberfeits bie Untheilbarfeit Eleinerer, namentlich ber gemeinen Baus ernguter, foweit irgend bie allgemeinen Intereffen es rathlich machen. festfesen, jumal vorbehaltlich ber etwa benienigen von Seite bes bevorrechteten Erben gu leiftenben Entschabigung, welche aus einem Titel bes Rechtes ober ber Billigfeit barauf Unipruch baben. Er fann weiter in Begug auf fogenannte Grunbrechte, welche es namlich lebiglich nach positiver Einsetjung find, jeben Mugenblick frei verfugen, mas feiner Rechtsüberzeugung und ben jebesmaligen politifchen Umftanben als gemaß ericheint. Die Abichaffung ober bie geordnete Ablofung ber Behenten, ber auf Grund und Boben rubenden Frohnben, auch ber Beibes ober wie immer fonft genannten Gerechtigkeiten ober factifchen Unmaguns gen geboret bierber. Dir baben bieruber in bem Urtifel "Ubaaben, grund berrliche" unfere rechtliche Unficht ausgesprochen. Huch bie bodmichtigen Gefese uber Bermanblung a. B. ber Schupf= Leben in Erb=Leben, ober ber Erb-Leben in freies Gigenthum geboren bierber. 3m weiten Begriff ber agrarifchen Gefebe ift endlich noch ents balten jebe aus allgemeinen polizeilichen, ober nationalofonomis fchen, überhaupt politifchen Grunden anguordnende Beichrantung ober Requirung ber Befis und Benubungerechte von Grund und Boben, wofür bie maggebenben Principien in ber allgemeinen Lehre von ber Polizeis und Abminiftratio . Gewalt enthalten find. Mus bens felben wird fich &. B. ergeben, ob und in wiefern ber Eigenthumer

eines Malbes in der freien Bewirtbifgaftung besschaft, ob ihm die Auserctung verdoten, oder die Wieder-Aufuhmung mit Hotz besschaft werden den einen der Lieber authümmung mit Wotz besschaft werden der Lieber auch der Lieber auch der Lieber de

Die Untheilbarteit ber großen abeligen und hochabeligen Buter ift eine allerbinge auf Forterhaltung bes Glanges und ber politifden Bebeutfamteit ber betreffenben Kamilien febr mobl berechnete Festfebung. Infofern fie jebod) blos als bem Intereffe einzelner Samilien bienend betrachtet wird, beruhrt fie uns wenig, ba unfer Standpunkt nur ber bes allgemeinen Intereffe ift. Doch wollen wir gern gugeben, bag bie baraus anscheinend bervorgebende Sarte gegen bie von bar gleichen Theilnahme am vaterlichen Erbe ausgeschloffenen Schwestern und jungern Bruber reichlich verautet wird fur alle Genoffen bes Gefchlechtes durch ben aus jener Ginfegung fur fie alle fliegenben Bortbeile ber Berbindung mit einem reichen, angefebenen und machtigen Saufe, woraus naturgemag und erfahrungsgemaß eine Menge von Mitteln und Wegen jur Beforberung ihres Privatglucks bervorgebt. Done Die Untheilbarteit ber Kamilien = Ribeicommiffe murben Die meiften Gefchlechter, Die jest Die gemeinburgerlichen an Reichthum und Ginflug, wie an Rang überragen, langft in bie Riedrigfeit bes armern Burgerftanbes, wenigftens nach bem größten Theil ihrer Sproflinge gefunten fein. Aber anders ericheinen bie Sachen vom politifchen ober allge = meinen Standpunkte. Much von biefem gwar ruhmt man bie Ginfebung ale eine, dem Abfolutismus ber Furften burch bie großere Gelbit= ftanbigfeit großer Gutebefiber eine wohlthatige Schrante fegenbe, fomit bie Bolfefreibeit begunftigenbe. Und es ift nicht zu leugnen, bag eine folde aus reichem Bofis fliegende Gelbftftanbigfeit jene bes Charafters mitunter gu erfegen, ober boch gu unterftugen und gu befraftigen vermag. Much ift unleugbar, bag, fo munichenswerth eine annahernd gleiche Bermogensvertheilung im Staate fei, bennoch auch bas Borhandenfein eingeiner burch großes Begigthum einflugreicher und burch ihre glangenben Gludeumftande mit erhohter Thattraft verfebener Burger unter manchen Umffanben bem Gemeinwefen febr großen Bortheil bringen tonne. Dan bente nur an Lafitte's Wirtfamfeit fur bas Gelingen ber menigftens in ihrer Ibee und in ihren unmittelbaren Rolgen bochft preismurbigen und fegensteichen Juliusrevolution. Aber folche reiche und gugleich bon patriotischen Gefühlen burchdrungene Burger fann es geben - wie eben auch Lafitte's Beifpiel beweift - ohne Kamilien-Ribeicommiffe, unb wird es immer geben, wenn bas, vernunftrechtlich Gebem guftebenbe freie Erwerberecht, b. b. freie Berwenbungerecht ber ihm angehorigen Talente und Baben burch feine ungerechte Befebe befchrantt mirb. ift nicht nothig, bag bie Reichen und bes Reichthums willen Dadstigen gerabe bie Entel ober Urentel vom gleichfalls Meichen feien, ober bag privilegirte Gefchlechter bie eble Birtfamteit als Bolfevertheibiger wie eine ihnen vermoge Erbrechts jugefallene Rolle befiben. Die Frage uber ben politischen Werth ber Untheilbarteit ber großen Kamilienguter trifft hiernad) jujammen mit ber allgemeinen Frage uber ben politifchen Werth ber Gefchlechte= Ariftofratie: Gie mag, weil Alles in ber Welt mehrere Seiten bat, mitunter von Bortheil gewofen fein ober noch feins im Allgemeinen und in ber Regel aber ift fie gleichmaßig Reinbin bes bemetratifchen wie bes monarchifchen Intereffe, alfo bes Boleswohles nicht minder als der fürftlichen Sobeit. Mile Kamilien-Statute, welche gur Erhaltung bes Sauferglanges ein untheilbares Stammaut ichufen, alle Staatsgefete, melde folden Statuten eine richtliche Rraft verlieben, find bemnach nichts Unberes gemefen, als Rriegeerflarungen gegen bas ewig beilige Princip ber gesellschaftlichen Gleichheit, als anmagliche Bes ftrebungen, Die Ration in smei nach Geburterecht unterfchiebene Claffen, und gwar, nach ber naturlichen Tenbeng ber Ginfegung, in Die gwei Claffen ber Berren und ber Rnechte, ju theilen; eine ber Befeggebung gmar nicht immer flar vor Mugen geftandene, boch wenigstens im Salbbuntel vorgefdmebte Tenbeng. Die Untheilbarfeit ber großen Familienguter wiberftreitet biernach ben gelauterten 3been ber Deugeit, und muß wber foll auf rechtlichem Bege - nach einem beliebten Musbruck auf bem Bege ber Deform - abgefchafft merben.

Ein foldes murbe auf bie einfachfte und rechtlich unbebenelichfte Beife gefcheben burdy ein Gefes, welches bie privilegirte ober fibel commiffarifche Stammauts-Erbfolge aufhobe, und bie allgemeine Erborbe nung in Unfebung auch folder Guter in Rraft feste. Benn, wie fich's von felbit verftebt, einem folden Befes feine rudwirfenbe Rraft verlieben, ber bereite vorhandene Befigftand alfo nicht angetaftet murbe; fo tonnte vom Standpunkt bes Rechts bagegen nicht bas Dinbefte erinnert werben. Freilich ift alles in Gemagheit eines beftebenben Befeges bes reits Erworbene, fonach alfo auch bie Jemanben, vermoge einer beftebenben Familien : Erbordnung bereits angefallene Erbichaft un: antaffbar wie jedes andere Eigenthum ober wohlerworbene Privatrecht; aber weiter geht bie Rechtswirfung eines - jebenfalls nur burch (auss brudliche ober fillichweigenbe) gefetliche Umerkennung guttigen -Familien = Statutes nicht. Diemand hat ein Recht auf Die Fortbauer eines Befeges, und konnten vor Sahrhunderten bie Familienhaupter (ober bie wie immer aufammengefesten Familienrathe und etwa unter Buftimmung einiger allernachft betheiligten Danner) mit gefetlicher Mutoritat (fei es nach ber ihnen vermoge positiver Gemabrung von Geite

ber Staatsgewalt zugestandenen Autonomie, sei es unter specieller Bustimmung ber Staatsgesetzgebung) eine, bie auf fruher bestandenes Recht gebauten Erwartungen der weiblich en Verwandten und der jungern Sohne oder Linien vereitelnde, neue Erbfolge-Dronung einführen, ohne daß man dadurch einen bereits als wirkliches Recht zu achtenden Unspruch dadurch verlett glaubte; so muß auch den gegen= wartigen Familienhauptern — wofern ihnen bas Staatsgeset die unter gewissen Formen auszuübende Autonomie noch nicht entzogen hat dieselbe Macht und Befugniß zustehen, und noch offenbarer der gegen= wartigen Staatsgesetzgebung, als beren Genchmigung allein ben in Frage stehenden Familien-Statuten eine rechtliche Wirkung verleihen, und die solche Genehmigung nie anders ertheilen konnte, als mit ber von selbst fich verstehenden Beschränkung auf die Fortbauer berfelben Umstånde, welche sie rathlich machten, ober ber fortdauernden Ueberzeu-Die Schonung, welche Konig Bein= gung von ihrer Zwedmäßigkeit. rith VII. von England badurch beobachtete, daß er, anstatt die gleiche Erbfolge aller Sohne in die durch Familienstatute oder Herkommen un= theilbar gewordenen Stammguter feiner Baronen schlechthin zu ver= ordnen, diesen Baronen blos die Erlaubniß gab, eine folche Ber= theilung zu verfügen, floß hiernach (wenn wir namlich biesen Konig als Inhaber der gesetzebenden Gewalt betrachten) keineswegs aus irgend einer Rechtsnothwendigkeit, wiewohl sie etwa-politisch gut sein mochte.

Wenn wir übrigens die Aufhebung der Untheilbarkeit der großen Familiengüter in Gemäßheit des heutigen Standes der Staatswissen= schaften und zumal im Interesse bes bemokratischen, ober des burch Bolksreprafentation gemäßigten monarchischen Princips fordern; fo aner= kennen wir gleichwohl gern nicht nur, daß die vor Sahrhunderten ge= schehene Statulrung der Untheilbarkeit vielleicht den damaligen Verhalt= nissen anpassend, jedenfalls nach außerem Rechte gultig, gewesen sei, son= bern auch, daß, wenn noch heut zu Tage bei irgend einem Bolk die aristofratische ober bie burch Aristofratie beschrankte mo= narchische Staatsform als den Enturverhaltnissen und andern Um= ständen entsprechend erscheinen sollte, die Beibehaltung der Untheilbarkeit, ja, falls sie noch nicht bestunde, die erst jett zu geschehende Einführung derfelben rechtlich zuläffig wie politisch rathsam sein wurde. felben Grunde aber behaupten wir auch hinwieder, daß, wenn nach den heutigen Verhaltnissen oder klar vorliegenden öffentlichen Interessen die Statuirung ber Untheilbarkeit Eleinerer ober gemeiner Bau= erngüter zwedmäßig ober gemeinnüglich erscheinen sollte, dieselbe gleich= falls ohne alles Bedenken durfte und sollte verfügt werden.

Wirklich liegen auch für eine solche Statuirung sehr wichtige Gründe vor. Zuvörderst schon die polizeiliche Sorgkalt für die Sicherung eiznes dem Bedarf aller Classen der Gesellschaft entsprechenden Vorrathes verkäuflicher, und soweit möglich, von einheimischen Erzeugern feil gebotener Lebensmittel. Alle nicht ackerbauenden Classen der Gesellschaft sind

fur ihren Lebensbebarf naturlich angewiefen an basienige, mas ber Bauer Heberflufffges, b. h. feinen eigenen Raturalbedarf Ueberfteigendes, erzeugt, Ber feinen ausgebehnteren Acherbau treibt, als gur Dedung bes naturals bebarfe ber eigenen Kamilie binreicht, ber fann nichte abgeben gur Dedung bes Confumtionebedarfe ber nicht aderbauenben Claffen. Es ift alfo bodit munichenswerth, bag - jumal menn bie großen Grundbefinthumer burch Mufbebung ber Untheilbarteit verschwinden - eine moglichft große Babl von fleinern Befigern, Die meniaftens Giniges über ihren unmittels baren Bebarf erzeugen, vorhanden fei. Die Untheilbarfeit einer gewiffen Unsahl, nach ihrem Dag foldem 3med entsprechenber, Guter erfcheint biernach als munichenswerth, ja nothwenbig.

Ein weiteres polizeiliches ober rechtsnolizeiliches Entereffe liegt barin. bag nicht burch bie ine Unbegrenzte erlaubte Berftudelung ber Grunde bie Saltung flarer und guperlaffiger Grundbucher unendlich erfcmert und baburch ber Gicherheit ber Gigenthumerechte, fowie bem Gredit ein empfind: licher Nachtheil gebracht merbe. Aber bie wichtigfte Betrachtung, Die fich bier barbietet, ift bie, baf burch bie unbeschrantt geftattete Bertheilung bes Grundbefiges Die Gelbftfanbigfeit bes Bauernftanbes nothwendig aufs Meußerste verfummert wirb. Dichte ift munichenswerther fur ben Staat, ale eine moglichft grofe Bahl, nach bem Bermogen wie nach bem Charafter felbftifanbiger Burger. Die Erhobung ober Erhaltung folder Bahl in bem Stande ber Gemerhtreibenben ift eine ber Sauptaufgaben einer meifen Gemerbepoligei. Bei bem Stanbe ber Bauern liegt ein Sauptmittel bagu in ber gefehlich anguordnenden und au fdirmenben Untheilbarfeit einer ansehnlichen Bahl von Bauern= gutern, groß genug, aber nicht viel großer als notbig ift, um burch ibren Ertrag ben anftanbigen Lebensunterhalt einer arbeitfamen Ramilie zu beden und babei noch einige mobithatige Ersparnif gugulaffen. Dach ben Los calverhaltniffen eines Landes, auch nach Lebensmeife und Gitte feiner Bewohner wird jene munichenswerthe Babt balb eine groffere, balb eine fleinere fein; und es fann bie Untheilbarfeit folder Guter entweber baburch erhalten werben, bag in Erbichaftsfallen (wo namlich mehrere Er ben find) eine Berfteigerung bes ungetheilten Gutes an ben meiftbies tenden Miterben ober Fremden verordnet, ober aber, bag eine priviles girte Erbfolge gu Gunften eines fogenannten Bortheileberechtigten feffgefest werbe. Diefer Bortheileberechtigte wird naturgemaß ber Melteffe unter ben Gobnen bes Erblaffers fein. (Rach mehreren Provingial= und Gewohnheitsrechten ift es auch ber Jungfte, was jedoch feinen Grund nur in bem Intereffe ber burch grund = und leibherrliche Abgaben erbruckten Colonen bat, ben Gintritt neuer Sterbefalle ober Drittelsighlungen u. f. w. moglichft weit hinauszuschieben.) Der Bortheilsberechtigte foll bas But um einen ermäßigten Unfchlag übernehmen, eber auch feine Berechtigung an einen Miterben abtreten tonnen; von bem ermäßigten Unfchlag aber fallt jebem Miterben ber ibm nach ben Erbtheilungsgefeßen gebuhrende Untheil gu. Diefe bergeftalt bestimmte Bortheilsberechtigung eines Dits erben, ohne welche gar oft Reiner bas Sofgut angutreten geneigt fein

würde, weshalb es dann vielleicht um ein Spottgeld in fremde Hande fiele, kann immer als ein Unrecht gegen die andern Miterben betrachtet werden. Denn auf das Hauptgut selbst, welches schon vorlängst beurbart ward, haben sie vernunftrechtlich kein Miteigenthumsrecht; und ein Erbrecht konnten sie blos durch positives Staatsgesetz erlangen, welches demnach auch beliebig die dem Staatsinteresse entsprechenden nähern Bestimmungen beisügen mochte.

Dhne Festsehungen dieser Art und bei freigegebener Vertheilung auch der naturgemäß und historisch zusammenhängenden Hofgüter wird fast nothwendig der Bauernstand, dessen Flor und auch politische Besteutsamkeit für den Staat von so großer Wichtigkeit ist, und welcher der frische Quell sein soll, woraus die andern Stände sich erneuen und ergänzen, aus einer Vereinigung selbstständiger politisch mündiger und naturgemäß freigesinnter Besißer verwandelt in eine Schaar dürstiger und barum abhängiger Häusler und Tagelöhner, welche für sich selbst ein bedrücktes und freudearmes Dasein fortschleppen und für die Gesellschaft, d. h. für die politischen Interessen derselben, eine Null sind. Schön und eindringlich hat über diese Dinge Urndt mit andern geistvollen und patriotischen Schriftstellern sich ausgesprochen. Die Würde und politische Bedeutsamkeit des skand avisch en, zumal des schwedisch en Bauernsandes beruht großentheils auf der Untheilbarkeit der Bauerngüter.

Man hat wohl auch vorgeschlagen, die Eumulirung des Bessisses mehrerer solcher Güter auf einem Haupt zu verbieten oder zu ersschweren; aber mit Unrecht. Der Later mehrerer Sohne mag billig darnach streben, jedem derselben ein ganzes Bauerngut zu hinterlassen; und sollten auch große Capitalisten oder reiche Herren hundert und taussend Bauerngüter in ihren Besitz bringen; so wird, wenn die sideicomsmissarische Erbsolge in den größern Besitzthümern aufgehoben ist, durch die vermöge gemeinen Rechtes eintretende Vertheilung des großen Besitzthums unter mehrere Erben das wünschenswerthe Besitzverhältniß sich von selbst wieder herstellen.

Akabemie. Wenn wir eine Stammtafel unserer Cultur und Bilbung, unserer Künste und Wissenschaften ausstellen wollen, dann müssen wir dis zu den Griechen hinaussteigen, von denen und die Mittel und Muster der geistigen und sittlichen Veredlung und der Humanität überkommen sind. Waren auch die Griechen, in dieser Beziehung, die Erben anderer Volker, dann haben sie doch die Schäße, welche sie von denselben sich angeeignet, und erhalten und vermehrt hinterlassen. Ihnen verdanken wir, was wir an Wissenschaft und Weisheit, an Literatur und Kunst aus der frühern Zeit besißen. Selbst die Gegenstände und Benennungen derselben haben sich in den neuern Sprachen erhalten, und anderten sich auch die Dinge, dann blieben doch die Namen, sogar wenn ihre ursprüngliche Bedeutung untergegangen war. So verhält es sich, wie mit gar Vielem, auch mit dem Worte Akabe mie. Ursprünglich

bezeichnete es einen geraumigen Dlas bei Uthen, beffen Befiger fich MEa: bemos nannte. Spater marb ein Gomnafium bafelbft mit einem Barten angelegt, in welchem Schattige Gange, blubenbe Bewachse und fuhlenbe Gewaffer angenehm wechfelten. Beim Gingang ftand ein Ultar, bem Gotte ber Liebe geweiht, mit einem Bilbniffe beffelben. In ber Rabe lief Plato fich bei einem fleinen Tempel nieber, ben er ben Dufen bauete und mo ben Gragien geopfert warb. Sier versammelte er feine Buhorer um fid, und trug ihnen jene erhabene Lebre vor, bie, burch die Ginbilbungsfraft verschonert, in ber reinften Dichtung, Die hochfte Wahrheit gab, gu melther ber Menich, in feiner menichtichen Bollenbung, fich erheben fann. Die Gragien maren mit ben Dufen in fcmefterlichem Bunde, und vor ber Schule per Beisheit fah man bas Bilb ber Liebe aufgeftellt. to's Schule erhielt von biefem Drte ben Ramen Utabemie. Dehr ents fprach bem Begriffe , ben wir mit diefem Borte verbinden, bie Unftalt, welche von Ptblemaus, einem ber ausgezeichnetften Felbheren bes großen Mierander, bie fich in fein Reich getheilt, ju Merandria gegrundet marb, und unter bem Ramen ber Alexandrinifchen Schule befannt ift. In biefer fuchte berfelbe bie Manner gu vereinen, welche fich in irgend einem Breige ber menfchlichen Kenntniffe Ruhm ermorben hatten. Ihre Mufgabe war, fich anzueignen, mas Runft und Wiffenschaft Bemerkens: werthes barbot, und bas Gebiet berfelben nach Bermogen gu erweitern. Bu biefem Breche follten bie gerftreuten Rrafte gefammelt, bie vereinzelten Beftrebungen verbunden, und bem getheilten Bemuben eine gemeinschafts liche Richtung gegeben werben. Die Alexandrinifche Schule, feine Plato: nifche Utabemie, mas fie auch, ber Beit und ben Berhaltniffen nach, nicht fein tonnte, leiftete ber Biffenfchaft nicht geringe Dienfte, und marb ein Mittel gur Berbreitung und Erhaltung ber Gultur, wie es fich, bei bem bamaligen Buftanbe ber Menfchheit, geftalten und benugen ließ. große Ronig ber Franken, Rarl, einer ber feltenen Beifter, Die ihrer Beit ben Stempel ihres Befens aufbruden, weil fie biefelbe gu fich gu erheben miffen, fatt zu ihr berabgufteigen, ftrebte feinem Reiche jenen belebenden Beift ber Gefittung und Bilbung einzuhauchen, ber allein ben Bolfern ein mahres Leben und ben Staaten Macht und Dauer geben fann. Was fein Jahrhundert ihm ju diefem 3mede bot, mar menig; er fuchte es, wie alle großen naturen, und fand es in fich felbft. Dhne miffenichaftliche Bilbung, Die er fruberem Unterrichte verbanet hatte, er= fannte er ihren Berth, und bemubete fid noch auf bem Throne gu erwerben, was auf ihm fo felten erworben, oft nicht einmal erhalten wirb. Die Gorgen und Gofchafte eines großen Reiche, bas nur fein großer Beift, ber es geschaffen hatte, erhalten Connte, ließen ihm noch Duge fur bie Wiffenfchaft, die er burch alle Mittel, Die ihm gu Gebote fanden, for-Er jog aus entfernten Gegenben Manner von Bilbung und Renntniffen in feine Rabe, in beren Umgang er felbft eine wurdige Unterhaltung und Belehrung fand, und bie gur Berbreitung miffenichaftlicher Bilbung in feinen Staaten bienen follten. Man hat biefem Rreife aus= gezeichneter Gelehrten, mit benen Rart, wie mit Freunden, lebte, ben Da=

men Akademie gegeben. Wir lassen die Benennung gelten, die wir inbeffen nicht besonders paffend finden. Karl hat mehr gethan, als eine Ukademie gegründet, mas für einen Monarchen keine besonders schwere er hat mehr und Verdienstlicheres gethan, die Bildung der Aufgabe ist; Sprache des Landes befördert, die zerstreuten Denkmale paterländischer Kunst und besonders nationaler Dichtung gesammelt und erhalten, zum Unterrichte des Volkes Schulen angelegt, und auf die Gesittung und Bilbung desselben, so viel es geschehen konnte, durch die Geistlichkeit ge= Alfred, der Große mit Recht genannt, wenn ber Name je einem ausgezeichneten Menschen, einem großen Krieger, ber zugleich Gesetz= geber und Staatsmann war, zukam, hat die Akademie von Orford ge= Alfred war ein grundet, die sich einen weit verbreiteten Ruf erwarb. Freund seines Volkes, ber in den Nationalfreiheiten keine Beschränkung feiner Rechte, fondern die sicherste Grundlage von deffen Gluck und Große fah, in benen ein mahrer Konig immer ben wichtigsten Theil seines eige= nen Glucks und seiner eigenen Große findet. Er beschütte Runft und Wissenschaft, die er selbst übte, geschickt in Ton = und Dichtkunst und mit Gelehrfamkeit vertraut, wie es die Bildung feiner Zeit gestattete. In bem noch rohen Zustande der gesellschaftlichen Entwickelung, wo sich die Kräfte, die sich begegneten, noch feindlich berührten, der Staat ein stehendes Feld= lager, der Rachbar ein Feind, ein Stand beffelben Staates ein Gegner bes andern war, in diesem Zustande bes gesellschaftlichen Zwistes, wo die Starke über das Recht entschied, und, wer Hulfe suchte, sich gewöhnlich auf Selbsthulfe angewiesen sah, mußten Interessen und Bestrebungen, um sid) zu sichern, gemeinschaftliche Sache machen, und in der Verbindung die Stärke suchen, die der Vereinzelung fehlte. Es war die Zeit der cor= porativen Berbindungen, die sich zu Schutz und Trutz zusammenthaten, um, bei der allgemeinen Auflösung und Scheidung, sich ein gemeinschaftliches Biel zu geben, das nur mit gemeinschaftlicher Anstrengung sich erreichen ließ. Die religiose und wissenschaftliche Bildung, wie sie damals bestand, Die Gewerbe schütten und entwickelten sich hatte Orden und Klöster. durch Zunfte, der Handel schloß Vereine, und alle Urten von Freiheiten, Rechten und Vorrechten suchten und fanden in Korperschaften Gewähr= ichafe und Schuß. Sie waren ein Rothmittel der Zeit, deffen Bedurfnisfen sie dienten, und welches die veranderte Zeit gegen ihre Bedurfnisse ver= gebens und nur mit Nachtheil zu erhalten sich bemuht. Zu biesem Nothmittel gehörten auch die Akademien, die sich nach Art der Orden und Kloster, der Innungen und Zunfte mehr ober weniger gestalteten. Bestrebungen der Einzelnen erfolglos blieben, sicherte ober begunftigte we= nigstens die Verbindung den Erfolg. Kunft und Wiffenschaft besonders sind ein Gemeingut, dessen Reichthum burch die Zahl ber Theilnehmer sich vermehrt. Der Besit erweitert sich, je mehr Besitzer sich zusammenfinden. Sie gleichen einem Baue, beffen Aufführung nur badurch mog= lich wird, daß die Bauleute die verschiedenartigen Materialien, die dazu bienen, zusammenführen, daß an dem Werke von Gestern auch heute fortgearbeitet wird, und die vollendete Arbeit der noch zu vollendenden Staats = Lexikon. 1. 28

Í

Das Mittel ber Fortbilbung ist Tradition, das zur Unterlage bient, Mittel der Tradition Wort und Schrift. Mündliche Mittheilung war die sicherste und leichteste, und darum mußten Männer, die in der gei= stigen Ausbildung weiter gehen, das schon Erworbene kennen und das Gekannte zur fernern Fortbildung benuhen wollten, sich einander mit= Die Mittheilung burch Schrift war kostspielig und ungewiß, weil es dem Verkehr an der Schnelligkeit und Sicherheit der Verbindung fehlte. Ein Manuscript von Werth galt für einen Schat, mit dem man jest eine Bibliothek erwirbt. Um einen bedeutenden Vorrath von Schrif= ten zu besitzen, mußte man sie zusammentragen, und wie der Vorrath durch Zusammentragen entstanden war, so ließ er sich auch nur durch Zusammenleben benuten. So erwiesen sich die wissenschaftlichen Vereine, die Akademien und Musaen, die Convente und Schulen als ein Be= burfniß, das nur auf diesem Wege befriedigt ward. Durch die Buchdrucker= kunst, welche die Mittel der Mittheilung so vervielfaltigt und erleichtert hat, daß sie kein anderes ersett, ward, in dieser Beziehung, fast Alles umgestaltet, und gar Manches, was loblicher Gebrauch gewesen, verkehrte die veränderte Zeit in tadelnswerthen Mißbrauch.

So wie die Bildung fortschritt, die befriedigten körperlichen Bedürf= nisse die geistigen ins Leben riefen, der Mensch ein höheres Dasein kennen lernte, als das blos thierische, suchte man die Mittel, die ihn zu dieser hohen Bestimmung führen konnten, zu vermehren, die Kenntnisse zu er= weitern, die Genusse zu veredeln. Die Akademien vervielfältigten sich. Die Mauren grundeten beren in Granada und Cordova, die das Geprage des Charakters dieses Volkes trugen und die warme Sinnlichkeit und die lebendige Einbildungskraft, die freundlichen Gaben seines heitern und Die Gegenstände, mit denen sie sich be= milden Himmels bezeugten. schäftigten, waren besonders Dichtkunft, Musik und die Wissenschaft, welche dem verfeinerten, geselligen Leben, seiner Erhaltung und Verschonerung dient. Eine ritterliche Galanterie, feine Sitte und Tapferkeit zeichneten sie aus. Im vierzehnten Sahrhunderte stiftete eine geistreiche Dame von Toulouse für heiteres Wissen einen Berein, der in dem lebenslustigen Frankreich großen Beifall und Unhang fand und sich un= ter dem Namen der Académie des jeux floraux bis auf die spatere Zeit erhalten hat. Gine Schule bes heitern Wissens, eine schöne Unstalt, eine Akademie, der Plato den Ruhm seines Namens nicht versagen Die Beiterkeit hat Schuler, wie ber Trubfinn, die geistreiche Weisheit, wie die stumpfsinnige Wissenschaft, die freundliche, fromme nicht zu ermudende Menschenliebe, wie der harte, zerstorende Eifer des Fanati= kers; aber die Schule macht sie nicht.

Als die Wissenschaften in dem Abendlande aus einem langen und tiefen Schlafe erwachten, und Flüchtlinge aus dem Driente, das die Wuth des Krieges verwüstete, die Neste des schönen Alterthums nach Italien retteten, bildeten sich zahlreiche Vereine, besonders der Forschung geweiht, die sich auf diese classische Vorzeit und ihre unsterblichen Werke bezog.

Nach und nach hatte seber Zweig ber Wissenschaft, jede Kunft, bis zur leichtfertigen und handwerksmäßigen herab, die Mimik, die Tang = und Fechtkunst, ihre Akademien. Italien allein zählte beren fünfhundert und funfzig, unter benen die della crusca, welche 1582 gegründet ward, zu sie hat sich burch ihre unverständige Feindse= den bedeutendsten gehört; ligkeit gegen Taffo so lacherlich als burch die Herausgabe eines Wor= terbuchs, das in seiner Art für ein Muster gilt, verdient gemacht. Neapel ward 1560 die Akademie der Geheimnisse der Natur — secretorum naturae — für die physikalischen und mathematischen Wissen= schaften gestiftet, aber burch ein papstliches Interdict bald wieder aufgeloft. Alle Städte von einigem Namen hatten eine Akademie, Reapel seit 1779, dann Turin, Padua, Mailand, Genua, Siena und Verona die bedeu-Für die Arzneikunst bestanden Akademien zu Palermo und Be= nedig, für die Gottesgelahrtheit, seit 1637, eine zu Bologna, für die Erd= beschreibung die Akademie der Argonauten zu Benedig, für die Alterthums= kunde eine zu Cortona, zu Reapel, seit 1775, die Akademie von Hercu= lanum, und zu Florenz, seit 1807, die Gefellschaft, welche sich die Aufgabe gefest, den Alterthumern des Landes nachzuforschen, sie aufzubewahren und zu erklären.

Das contralisirte Frankreich hat zahlreiche Akademien aufzuweisen, unter denen manche um Wissenschaft und Kunst sich verbient gemacht. Wie aber hier Alles von der Hauptstadt ausgeht und sich wieder auf sie bezieht, so ward auch jeder Verein, der sich zu folchem Zwecke in den Provinzen gebildet, von denen der Hauptstadt in den Hintergrund gedrängt. Reine andere Stadt des großen und schönen Landes bot die Mittel der Bildung und Forschung dar wie Paris, das außerdem durch seine Genüsse anzog, dem Fleise Beschäftigung., dem Talente Huszeichnung und dem Erfolge jeder Art den reichsten Lohn verbürgte. Zum größten Rufe ist die französische Akademie gelangt, welche unter den ersten: Akademien unsers Welttheiles unbestritten einen ausgezeichneten Rang behauptet. Sie verdankt ihr Dasein dem Cardinal Richelieu, der es zu gut verstand, dem Staatszwecke in seinem Sinne, der Macht und dem Glanze der Krone namlich, jede Kraft als dienendes Mittel unterzuordnen, als daß er nicht begriffen hatte, welch brauchbares Werkzeug eine solche Unstalt, in geschickten Banden, der Bermaltung werden kann. Ludwig XIII. genehmigte, 1635, die Akademie, wie sie Richelieu gebildet hatte. Das Parlament, wel= ches den Instinct des Despotismus mehr noch als der Minister zu besitzen schien, oder, was wahrscheinlicher ist, die Gefahren, die daraus entstehen konnten, mit größerer Uengstlichkeit fürchtete, verlangte, daß der akademische Beruf sich auf die Erklärung und Anordnung der Worte, auf den Mechanismus der Sprache überhaupt beschränken solle. Wir sehen, daß eine aristo= kratische Körperschaft, die im Rufe stand, den Freiheiten des Volkes geneigt zu sein, weil sie sich, in ihrem eigenen Interesse, der königlichen Macht zu Beiten widersete, diesen Freiheiten, und was fie erzeugen und befestigen kann, nicht weniger, nur oft folgerechter und beharrlicher entgegen war als selbst die monarchische Eigenmacht. Hundert und sieben und funfzig Sahre

28 \*

bestand die französische Akademie in ihrer ursprünglichen Gestalt, die ihr die Regierung gegeben hatte; dann fiel sie (1792) mit dem Königthum. Der Convent stellte sie unter dem Namen Nationalinstitut wieder her, indem er die Unstalt nach einem größern Plane entwarf und ihr eine zweckmäßigere Einrichtung gab. Die vier Classen, aus benen bas Institut bestand, umfaßten alle Zweige menschlicher Kenntnisse, und ihrer großarti= gen Wirksamkeit ward eine Freiheit gegeben, die keine angstliche Gewalt, ihrer eigenen Kraft mißtrauend, zu hüten nothig fand. Napoleon, ber die ihm zugefallene Erbschaft der Nevolution sich und seinem Geschlechte sichern wollte, schlug den Weg ein, den das Königthum genommen, in der Absicht, dem Ziele auszuweichen, zu dem er jenes geführt. Er begriff die Bedenklichkeiten des Parlaments, das der Akademie nur die freie Behand= lung der Worterbucher und Grammatiken ohne Gefahr überlaffen zu kon= nen glaubte, und strick die Classe der moralischen und politischen Wissen= Die Restauration behandelte die Werke des Kaiserreichs nicht schonender, als dieses die der Republik behandelt hatte. Mit jeder neuen Ordnung der Dinge, die oft nur eine Verwirrung war, mit jeder Verbef= ferung, die verheißen ward, und das Bestehende oft verschlimmerte, ward Alles umgestaltet, rasch gewechselt, das Worgefundene zerstort, um es als Material zum neuen Laue zu verwenden. Der Name Akademie ward wieder hergestellt, das Institut aus dem usurpirten Besitze verdrangt, und die restaurirte Unstalt, welche die Abtheilung in vier Classen beibehielt, ver= lor fast alle Verbindung und jeden Zusammenhang. Die Stellen der Ufa= bemiker, welche bisher lebenslänglich gewesen waren, konnten, nach der neuen Verfügung, ihren Besigern entzogen werden, und von dieser Befugniß ward sogleich von dem Parteigeiste Gebrauch gemacht.

Die königliche Akademie der Inschriften, die von Ludwig XIV. ben Namen der kleinen Akademie erhielt, ward von Colbert gegründet und zählte anfangs nur vier Mitglieder, die später auf vierzig vermehrt wurden. Ein Decret der Nationalversammlung hob, 1793, diese Akademie auf, die zwei Jahre später mit dem Nationalinstitut wieder ins Leben gerusen ward. Sie bildete die dritte Classe desselben, jedoch mit einer umfassendern Bestimmung, da sie sich nun mit der Geschichte und der alten Literatur zu beschäfztigen hatte. Nach der Nessauration ward sie, 1816, durch eine königliche Ordonnanz verstümmelt und erhielt eine neue Gestaltung, die nicht viel verzänderte und in jedem Falle nichts verbesserte.

Die königliche Akademie der Musik schreibt sich aus der Zeit des Carbinals Mazarin her und war zum Vergnügen des Hoses bestimmt, vor dem sie, in der ersten Zeit, italienische Gesangstücke und später Opern und Ballete gab. Diese Anstalt ist in den Augen des lebenslustigen Franzosen, dessen praktische Weisheit sich gern in Gesang und Tanz ausdrückt, nicht die letze und hat ihre geseierten Namen, deren Glanz keiner der classischen Herven in Kunst und Wissenschaft überstrahlt. Da sind Lans, Adrien, Chardini, Cheron und seine Frau, und die berühmte Saints Huberti und die liebenswürdige Maillard, ausgezeichnet durch die

- Tageth

Wahrheit ihrer Darstellung und den Zauber ihres Gesanges, im Tanze aber Bestris der zweite, Didelot und Laborie und die Damen Guimard, Rose und Clotilde, alle bisher unübertroffen, ja uner= reicht. Paris hatte auch eine Akademie der Chirurgie gegründet (1731), Eine Ordonnang von 1820 rief die aber in der Revolution unterging. die königliche Ukademie der Arzneiwissenschaft ind Leben. Im Jahr 1805 ward die celtische Ukademie gegründet, die den Denkmalern der Celten nachforschen und über ihre Sitten und die Sprachen, die aus der ihrigen entstanden sind, Untersuchungen anstellen sollte. Frankreich zählt solcher Unstalten für Wissenschaft und Kunst eine große Menge, und wenn sie auch nicht alle den Namen Akademie führen, so sind sie es doch ih= rer Bestimmung und Einrichtung nach, und, mehr oder weniger, ben Mu= sterakademien der Hauptstadt nachgebildet. Fast jedes Departement hatte feine Akademie, die auch kaum einer wichtigen Stadt selbst in den vor= übergehend mit Frankreich vereinigten beutschen Landen fehlte. züglichsten Provinzialakademien, von denen einige mit den bedeutendsten in Europa genannt zu werden verdienen, find die von Caen, Vordeaux, Lyon, Dijon, Amiens, Marseille, Toulouse, Soissons und Montauban. Endlich war Frankreich, burch ein kaiserliches Decret, in Beziehung auf ben öffentlichen Unterricht, in Akademien abgetheilt, die alle Schulen und öffentlichen Lehranstalten von einem gewissen Gebiete in sich begriffen. Der Akademie, welche ein Departement oder auch mehrere umfaßte, stand ein Rector vor, und alle Akademien des gesammten Kaiserreichs bildeten bie kaiserliche Universität, an beren Spige ber Großmeister stand. diese Weise war der Unterricht gehörig centralisirt, seine Aufsicht und Leitung in bie Hande eines abhängigen und treuen Beamten gegeben und nach bem Muster ber ganzen Verwaltung, die einer hochst einfa= chen aber kunstreichen Maschine zu vergleichen ist, eingerichtet. Abministration und Gerechtigkeitspflege nach Departementen, bas Kriegs= wesen nach Militairdivisionen, die geistlichen Ungelegenheiten nach Spren= geln, so war der Unterricht nach Akademien abgetheilt, und die Rectoren standen zu dem Großmeister in gleichem Verhaltnisse wie die Prafecten, Gerichtspräsidenten und Bischofe zu den verschiedenen Ministerien, von denen sie abhingen.

In Deutschland wurden mehrere Akademien gebildet, die, durch deutsschen, beharrlichen Fleiß und gründliche Forschung, die Wissenschaften auf mannigsaltige Weise gesördert haben. Im Jahre 1700 gründete Friedsrich I. die Akademie von Berlin. Die vier Classen, in die man sie eintheilte, waren: 1) die der Physik, der Medicin und Chemie; 2) die der mathematischen Wissenschaften, der Astronomie und Mechanik; 3) die der Geschichte und deutschen Sprache; 4) die der orientalischen Kenntznisse in besonderer Beziehung auf das Missionswesen. Jede Classe hat ihren Director, von ihr selbst auf Lebenszeit ernannt. Jedes Jahr pflegt diese Akademie zwei seierliche Sitzungen zu halten, und die besten Abehandlungen, die ihr auf vorgelegte Fragen eingesandt worden, zu krönen. Im Jahre 1793 erhielt dieselbe eine neue Organisation. Der Kur=

fürst Karl Theodor grundete, 1757, eine Akademie zu Mannheim, die aus zwei Classen bestand, die eine für die historischen, die andere für die physikalischen Wissenschaften. Die Akademie von München be= steht seit 1759, hat sich aber, seitdem Baiern ein Konigreich geworden, bedeutend erweitert und vervollkommnet. Die Akademie ber Naturmerk= würdigkeiten ward 1652 zu Wien gegründet und nahm fpater von ih= rem großmuthigen Beschützer Leopol b I. den Namen kaiserlich Leopol= binische Akademie an. In derselben Hauptstadt des österreichischen Reichs besteht auch, seit 1783, eine Akademie der Wundarzneikunst gewibmet. Zu Tübingen hat sich eine Akademie der schwäbischen Geschichte gebildet, um die bedeutendsten historischen Werke herauszugeben, und biographische Notizen über die Verfasser derselben mitzutheilen. Die königliche Ge= sellschaft ber Wissenschaften zu Göttingen führt nicht ben Namen Uka= demie, hat aber denselben Zweck und verdient wohl mit den Unstalten dieser Art hier eine Erwähnung. Ueberhaupt ist der regsame Eifer für Verbreitung nüglicher Kenntnisse und wissenschaftlicher Bildung in Deusch= land so allgemein als kaum in irgend einem andern Reiche und ward burch die politische Theilung, die es zerstückelt, mehr gefördert als ge= Jede irgend etwas bedeutende Stadt, jeder Hauptort eines Ge= bietes, jede Residenz eines Fürsten, wollte in dieser Hinsicht mit den verbundeten Landern und Staaten gleichen Schritt halten, und biefe Nacheiferung, die von keiner Hauptstadt, von keiner Regierung ihre Leitung und Richtung erhielt, bewegte sich frei und selbstständig und gab, wenn auch nicht gerade glanzende, boch oft hochst erfreuliche Resultate. Wenn die Zersplitterung der Nation in viele Bolker und Staaten irgend einen Wortheil hat, der mit der Philisterei des kleinstaatischen Wesens, der Nichtigkeit und Dhnmacht des Vaterlandes und den Plackereien der viel= gestaltigen Herrschaft verschnen kann, bann ist es ber wohlthatige Ein= fluß auf freie geistige Entwickelung und Bilbung. Es lohnte sich in der That der Muhe, die verschiedenen Vereine aufzugählen, die für Volksver= edlung, Landwirthschaft, Alterthumskunde, Naturwiffenschaft und Stubien und Kenntnisse jeder Art in Deutschland bestehen, und ihrer, im Verhältnisse der Mittel, die ihr zu Gebote stehen, oft erstaunenswürdigen Leistungen zu erwähnen. Sie führen selten den anspruchsvollen Namen Akademien, sondern gewöhnlich einen bescheidenern, der ihren Zweck be= zeichnet, und erforderten ein eigenes Werk, um, wie sie es verdienen, um= ständlich behandelt zu werden.

Die Stadt Dublin besitzt eine Akademie, die 1782 gebildet ward und sich jede Woche regelmäßig zu versammeln pflegt. Die königlichen Gesellschaften von London (1645), von Dublin (1730) und die Gesellschaft der Alterthumsforscher zu London (1751) und die literarische und philosophische Gesellschaft von Manchester (1781) sind, ihrer Bestimmung und Einrichtung nach, Akademien, wenn sie auch den Namen nicht sühren. Uehnliche gelehrte Gesellschaften wurden zu Harlem, Bliessingen, Rotterdam, Brüssel und Amsterdam gegründet. Peter der Große

entwarf den Plander Ufademie von Petersburg ; farb aber, noch ehe fein Werk ins Leben getreten war. Ratharina I. vollendete und stattete-die Akademie, welche 1725 ihre erste Sitzung hielt, freigebig aus. Ihre Bestimmung ist vorzüglich, sich von dem innern Zustande des unermeßlichen Reichs genaue Kenutniß zu verschaffen, und sie hat zu diesem Zwecke mehrere Neisen mit Erfolg unternehmen lassen. Die konigliche Akademie der Wissen= schaften von Stockholm war ursprunglich eine Privatgesellschaft, hielt ihre erste Sigung 1739 und ward, zwei Jahre spater, zur königlich= schwedischen Ukademie erhoben, besteht aber durch eigene Mittel und er= halt von dem Staate keine andere Unterstützung als den Ertrag der Calender, die sie allein verkaufen darf. Seit 1799 ist sie in sechs 1) die der Staats = und Landwirthschaft, mit funf= Classen abgetheilt: 2) die des Handels und der mechanischen Kunfte, zehn Mitgliedern; mit funfzehn Mitgliedern; 3) die der Physik und der Naturgeschichte fremder Staaten, mit funfzehn Mitgliedern; 4) die ber Physik und ber Naturgeschichte des Inlandes, mit funfzehn Mitgliedern; 5) bie ber mathematischen Wissenschaften, mit achtzehn Mitgliedern; 6) die der schönen Kunste, der Geschichte und Sprache, mit zwolf Mitgliedern. Zu Upsala besteht eine Akademie, die sich mit Untersuchungen und Forschungen über die Alterthumer und Sprachen des Nordens beschäftigt. Die Akademie von Kopenhagen war ursprünglich ebenfalls nur ein Privatverein von sechs Gelehrten, benen Christian VI., im Jahre 1743, ben Auftrag ertheilte, seine Münzsammlung zu ordnen. Der König erklarte sich dar= auf zum Beschüßer besselben und wies ihm ein anständiges Einkommen an, worauf er die Physik, die Naturgeschichte und die mathemati= schen Wissenschaften in das Gebiet seines Forschens zog und ben Namen und die Bildung einer Akademie annahm. Liffabon besitzt eine Ukademie der Wiffenschaften, die sich vorzüglich mit der Agricultur, den mechanischen Kunsten und der Staatswirthschaft beschäftigt. Auch grunbete, in derselben Stadt, der Konig Johann V., 1720, eine königliche Akademie für die Nationalgeschichte; sie besteht aus funfzehn Mitglie= bern, einem Rector, einem Cenfor und einem Secretair. Zu Madrid verbanden sich unterrichtete Manner, um die geschichtlichen Denkmaler Spaniens aufzusuchen und zu erklären, und diese Gesellschaft ward (1738) von Philipp V. zur Akademie erhoben, die vier und zwanzig Mitglie-Huch nach andern Welttheilen haben sich diese europäischen Unstalten verpflanzt. Die amerikanische Gesellschaft der Wissenschaften zu Boston, 1580 gegründet, beschäftigt sich mit der Kenntniß der Alter= thumer und der Naturgeschichte der Bereinigten Staaten, dem Anbaue und der Benutung der Erzeugnisse des Wodens, mit der Heilkunde, der Phi= losophie, den mathematischen Wissenschaften, der Ustronomie und Meteorologie. Die Zahl ihrer Mitglieder darf nicht unter vierzig und nicht über zweihundert sein. Außer der Akademie von Boston besteht in Nord= amerika, seit 1769, die philosophische Gesellschaft zu Philadelphia. In Usien giebt es, seit 1778, eine Gesellschaft ber Kunfte und Wissenschaften zu Batavia, gelehrte Vereine zu Calcutta und Bomban, denen man koft=

bare Nachrichten über Oftindien und ben Drient überhaupt verbankt. Alle diese zahlreichen Akademien haben ihre Denkwürdigkeiten, Memoires, Acta, Ephemeriden, Traités und Commentarien herausgegeben, die eine bandereiche Bibliothek bilden. Bei den meisten ist man versucht, zu fra= Und welches ist der langen Rede kurzer Sinn? Indessen hatten diese Vereine zu ihrer Zeit und an ihrem Orte auch ihre Verdienste, und ihr redliches Bestreben verdient bankbare Unerkennung. Für die Staats= wissenschaft und die Verbesserung des gesellschaftlichen Zustandes, in poli= tischer Hinsicht, haben sie wenig, fast nichts gethan, und, dieses Ber= bienstes wegen, die umständliche Erwähnung in diesem Werke nicht ver= Da sie unter der Aufsicht bet Regierung standen, größtentheils ein Werk der Großmuth und Freigebigkeit derselben waren, so durften sie nicht ungehorfam ober unbankbar fein. Die Regierungen aber horen in der Regel lieber von ihren Rechten als von ihren Pflichten sprechen und ziehen bas Lob dem Tadel vor. Diese Bemerkung ist so leicht ge= macht, und ber Bortheil, ben ihre geschickte Unwendung bringt, so au= genfällig, daß noch lange keine Ukademie bazu gehort, um sie zu begrei=

fen und auszuüben.

Die Akademien, gelehrten Vereine und wissenschaftlichen Gesellschaf= ten waren ein Bedürfniß ber Zeit, die sie entstehen sah, und die Zeit wußte bas Bedürfniß zu befriedigen, wie sie es immer weiß und wissen wird, wenn man sie gewähren läßt. Ihr fehlen nie die Mittel und Menschen, die sie zum Ziele führen, vertritt man der Gesellschaft in ih= rer fortschreitenden Entwickelung nicht gewaltsam den Weg. ein Bedürfniß gewesen, kann überfluffig, selbst bruckend werden. ten wollen, was die Zeit aufgegeben hat, ist so unverständig, als der Zeit voreilig aufdringen, was sie noch nicht kennt, und barum auch nicht ent= In manchen Staaten wurden Akademien und gelehrte Gesell= schaften mit großen Rosten gegrundet, und felbst mit Fremben befest, weil das Inland ben brauchbaren Stoff bazu nicht lieferte, ba es für ben ersten Unterricht noch an Schulen fehlte. Sie waren kein Gegen= stand des Bedürfnisses, sondern Luxusartifel und Modewaaren, die der Hof zum Schmucke ober auch zur Unterhaltung einführte, oder fabriciren ließ. Es galt fur die bochfte Bierde bes Thrones, fur den größten Ruhm bes Herrschers, für sein ausgezeichnetstes Verbienst, wenn er in ben Ge= lehrten und Künstlern Kunst und Wissenschaft aufmunterte und belohnte. Waren doch die Jahrhunderte eines August, ber Medizaer und Ludwig XIV. auf diese Weise die glorreichsten und glanzenosten Epochen ber Weltgeschichte geworden! Ruhm und Nachruhm, die Achtung ber Gegenwart und Zukunft, von Mit = und Nachwelt ertheilt, und sichert die öffentliche Meinung, die Stimme ber Aufgeklarten und Beffern ber Beit, die ihre Thaten wurdigen, zur allgemeinen Kenntniß bringen, aufbewahren und überliefern, der Griffel, die Feder, der Pinsel, endlich die Geschichte. Es giebt Zeiten, die keine öffentliche Meinung kennen, weil es kein defentliches Leben giebt, oder die defentliche Meinung keine Stimme Dann vertritt bie Meinung Weniger, bie fur bas Organ ber ftummen Gesammtheit ober Mehrheit gelten, ihre Stelle. Es kam also nur darauf an, sich mit dieser Stimme, durch welche die öffentliche Meinung sich vernehmen ließ, auf eine gutliche Weise abzusinden, und sich der Geschichte durch die Geschichtschreiber zu versichern. Es war ehrenvoll, der Beschützer von Kunst und Wissenschaft zu sein, und der Ruf, den der geehrte Beschützer sich erward, konnte auf eine angenehme Weise erzworben werden. Der Umgang mit Gelehrten und Künstlern hatte seine Genüsse, und ihre geistreichen Werke gewährten Belehrung und Unterhalztung. Daß sie dis zum Ungedührlichen sich nicht verstiegen, sich nicht mit Dingen außer ihrer Sphäre beschäftigten, nicht frevelnd das Gebiet betraten, das im Bereiche der Regierung lag, dafür ließ sich gerade am besten durch die Bildung von Akademien sorgen.

Das hatten Richelieu und Colbert und alle Staatsmanner und Lubwig XIV. und Napoleon wie alle Regenten, das hatten alle Gewalten, selbst die des Parlaments und politischer Korperschaften be-Darum tilgte auch ber große Kaifer die Classe der Moral und griffenaus bem neuorganisirten Nationalinstitut. Politif Die Moral im Großen und bei Massen ist doch nur eine luftige Ideologie, und mit Politik foll sich nur abgeben, wer über heere verfügen und Congresse beschicken kann, die allein der Staatskunst Seele und Leben geben. Man darf sich darum auch nicht wundern, wenn man die Akademien wie Schaubuhnen und Capellen behandeln sieht, und der Hof sie als Mittel der Belustigung und Unterhaltung, oder der Auszeichnung und Versorgung ansieht und benutt. Darum hat er sich auch die Er= nennung ober Bestätigung der Mitglieder berselben vorbehalten, die Gegenstände bezeichnet, mit denen sie sich zu beschäftigen gehalten sind, und Akademiker aus politischen Rucksichten ernannt ober ausgestoßen. Darum glaubte auch die Polizei in Frankreich den Angelegenheiten bes Nationalinstituts und besonders der Akademie nicht fremd zu sein, Savary, dem gelehrte Dinge sonst nicht sehr am Bergen lagen, schob seine Candidaten ein. Daß die Akademien selbst die Sache nicht ganz so ansehen wie wir, ist zu begreifen und zu entschuldigen. Water für sein eigenes Fleisch und Blut vaterliche Gesinnungen hat, so ziemt dem Sohne auch für elterliche Pflege und Sorgfalt kindliche Dankbarkeit. Es ware zu verwundern, wenn bie Akademiker nicht zum Lobe und Schutz der Akademien Apologien und Panegyriken zu Stande brachten, wie sie manchen beutschen Professoren zum Lob und Schutz der Universitäten gelungen sind. Wir meinen hier die Akademien und Uni= versitäten, wie sie wirklich bestehen, mit ihren Gebrechen und Mißbrauchen, die, weit entfernt zur Unstalt zu gehoren, sie vielmehr entstellen, feineswegs aber, wie sie bestehen konnten, wenn man sie von diesen Ge= brechen und Migbrauden reinigen und befreien wollte.

Die Dienste, welche die Akademien jetzt noch der Bildung, der Wissenschaft und Kunst leisten können, sind nicht sehr bedeutend. Es giebt Weniges, das der Einzelne eines Vereines nicht besser machte als

- 5000k

ber Berein selbst, und bas gilt besonders von dem Schwersten und Soch= sten, das der Mensch in seinem geistigen Bestreben erreichen kann, von den Werken des Genies und eines menschenfreundlichen beharrlichen Wo dagegen materielle Mittel zum Zwecke führen, Wohlwollens. leisten Vereine wesentliche Dienste und sind an ihrer Stelle. porativen Einrichtungen taugen mehr zum Festhalten und Bewahren als zum Erweitern und Gewinnen, und ihre aristokratische Form giebt ihnen eine Zähigkeit und Stetigkeit, die sie besonders zum Auf= halten und hemmen und zum Widerstehen eignet. Darum bringt man in unserer Zeit, wo die Bewegung oft zum Schwindeln rasch vor sich geht, und alle Elemente des Staatslebens sich aufzulosen und auseinan= der zu fallen drohen, auf die Errichtung und Wiederherstellung von Kor= perschaften, die, ihrem Wesen nach, conservativ und vom Stillstande sind, weil man durch sie das Bestehende zu erhalten und die Bewegung aufzuhalten hofft. Aber die alte Kunst ist verbraucht, und die verän= berte Zeit fordert eine andere Behandlung. Eine wahre Aristokratie, abgeschlossen und gefestet in sich selbst, Korperschaften, wie sie die Gesell= schaft früher in ihrer kindlichen Ausbildung kannte und brauchte, sind eine Unmöglichkeit geworden. Die Gesellschaft ist zum Mannsalter her= angewachsen und gereift, und fein Einzelner, feine Korperschaft kann über der Gesammtheit stehen. Jede erbliche Aristokratie, als eine Institution bem Staate zugefügt, miderspricht unferm Glauben, unserer Einsicht, unserm Gefühle. Es kann keinen Unterschied mehr unter ben Menschen geben, als den die Natur, die Personlichkeit, Anlagen, Fleiß, Tugenden und Verdienste machen, und der alte Glaube, daß Gott schon burch die Geburt die Menschen in Herren und Sklaven, Edle und Un= edle, Begunstigte und Verworfene, Auserwählte und Verdammte geschie= den habe, ist abgestorben und findet keine Stute mehr, weder in der verfälschten Christuslehre, noch in der Heiligkeit angeerbter Sitte und altväterlicher Gesinnung, noch in den Lehren der Vernunft, so sehr sich auch eine belobte Schulphilosophie für seine Erhaltung und Belebung verwenden mag. Alle Wissenschaft und Kunst, alle Wilbung, soll ihr Werk gelingen, kann nur fortbilden, mas die Natur schon gebildet hat, kann nur fördern, entwickeln und vervollkommnen, was sie für den Men= schen und zu seinem Wohle geschaffen. Die Aristokratie wird nie aus= gehen; sie ist ein Werk der Natur, welche alle Wesen, und besonders die vielbegahten Menschen ungleich ins Dasein ruft. Diese Ungleichheit muß in der Gesellschaft, welche alle Unlagen weckt und alle Fähigkeiten entwickelt, noch ungleicher werden, und die Gesellschaft muß, in ihrem Interesse, diese Ungleichheit schützen und begünstigen. In unserer euro= phischen Welt, wie sie sich durch Cultur und Gesittung gestaltet hat, kann keine kunstliche Aristokratie langer bestehen, und an ihre Stelle ift die natürliche getreten, die jene allenthalben verdrängen wird. Eine Ari= stokratie des Vermögens im alten Style? Eine Unmöglichkeit. Der Reichthum ist ein Proteus geworden, der, in tausend Gestalten, durch die Gesellschaft geht und seine Gunftlinge besucht. Die Versuchungen

und Mittel, zu erwerben und zu verlieren, sind so mannigfaltig, daß sie keine Vorsicht ordnen oder leiten kann. Selbst die Festigkeit des Grund= besites ift, bei der Beweglichkeit des Besites überhaupt, grundlos gewor= Eine Aristokratie der Bildung, der Wissenschaft, der Kemitnisse, wie sie die Alten hatten, und sich in Orben, Pristerschaften, Berbindun= gen und Vereine gestaltet hat, ist eben so unmöglich. Der Weg zu diesem Ziele liegt vor Allen offen. Allen ist das Cleusis aufgethan, und feine Mysterien sind das Geheimniß der ganzen Welt geworden. ist die intellectuelle, die moralische und die physische Kraft, wie die Natur fie vertheilt, Jedem als sein Erbtheil zugefallen, mit dem er wuch ern, oder das er vergeuden kann. Huch die Aristokratie der korperlichen Uelber= legenheit, die sich fruher in bestimmten Geschlechtern fortgepflanzt, ist untergegangen. Zwei ganz einfache Mittel, die, bei ihrer Erfindung, die unendlichen Wirkungen, die sie haben wurden, nicht ahnen ließert, die Presse und das Schießpulver, waren und sind noch die vorzüglichsten Hebel, durch welche die alte Welt aus ihren Angeln gehoben ward, und eine neue an ihre Stelle zu setzen. Es ist nicht mehr ausschließlich die Hand des Priesters, welche die Feder, nicht mehr die Faust des Nitters, welche den Degen führt, nicht mehr der gefestete Grundbesit, der Ber= mögen giebt. Alle aristokratischen Institutionen, wie sie uns von ber Vorzeit überkommen sind, haben die Wirksamkeit, die Bedeutung, die sie früher hatten, und somit auch den vorigen Werth verloren. Zu ihnen zählen wir die Akademien, wie sie bisher bestanden sind.

3. Beigel.

Alarich's Gesetzbuch, s. Altdeutsche Gesete. Alabama, s. Nordamerika.

Albanien (auch Epirus, von den Turken Urnaut, von den Bewohnern Stiperi genannt) ist ein Theil der europäisch en Tur= kei, begrenzt von Ragusa, Montenegro, Serbien, Macedonien, Thessa= lien, Griechenland, dem ionischen und dem adriatischen Meer; ein ge= birgiges, zum Theil wildes Land, dessen Bevolkerung (doch sehr unbestimmt) auf 800,000 Seelen geschätzt wird, von denen nur ein Theil Eingeborene, die anderen Turken, Gricchen und Juden sind. Das Land zerfällt in mehrere Bezirke: Skutari, Dukagin, Ilbessan, Berat, Avlona, Delwino und Janina. Mehrere dieser Bezirke sind fast ganz unbekannt; die Berge — reich an Wald, Wild und Steinsalz, die Thaler, zumal im Suben, an Baumwolle, Tabak, Del, Wein, Subfruchten und Getreide; das Ganze verhaltnismäßig sehr wenig bevolkert und noch we= niger cultivirt, konnte unter gunstigen Umständen eines der schönsten Länder werden. — Die ursprünglichen Bewohner (Albaneser, auch Arnauten genannt), schöne, kräftige Menschen, illyrischen Stammes, waren von jeher ausgezeichnet durch wilden, kriegerischen Unabhängigkeits= sinn. Namentlich im 15. Jahrhundert gelang es ihrem Helbenmuth, unter Unführung Stanberbeg's (eigentlich Georg's Kastriota), ganzen turkischen Macht zu widerstehen und ihr weiteres Vordringen in Europa zu hemmen. In unserer Zeit erregten die Albaneser wieder Aufsehen, besonders unter Ali Pascha Tependeleni von Janina. B.

Albigenfer, f. Reger.

Albinagiijus, droit d'aubaine, f. Fremblingerecht.

Alcoran, f. Coran.

Alcudia (der Friedensfürst), s. Spanien. Alderman, s. Englische Verfassung.

Alexander I. Paulowitsch — Sohn Paul's — Kaiser von Rugland, ward geboren den 23. December 1777, vermählte sich ben 9. October 1793 mit ber britten Tochter Karl Ludwig's, Erb= prinzen von Baben, welche bei ihrem Uebertritte zur Kirche den Namen Elisabeth annahm, gelangte zur Regierung den 24. Marg 1801, ward in demfelben Jahre am 27. September zu Muf seine Erzie= Moskau gekrönt und starb am 1. December 1825. hung, welche ber berühmte Schweizer La Harpe leitete, ward eine große Sorgfalt gewendet. Die Kaiserin Katharina, die selbst viel Bildung und nicht gemeine Kenntnisse befaß, hatte die Urt und die Gegenstände des Unterrichts ihres Thronerben vorgezeichnet. Nach dem Geiste der Zeit, mit dem sie fortgeschritten war, wollte sie besonders, daß keine Urt religioser oder politischer Vorurtheile, die es namlich nach ihrer Unsicht waren, bem kunftigen Negenten eines großen Reichs bie Erfüllung seines hoben Berufs erschwerten. Ausgezeichnete Lehrer, wie Pallas und Krafft, gaben ihm Unterricht in ben Naturwiffenschaften, auf welche man einen großen Werth zu legen schien. Seltsam genug war ausbrucklich verboten, in bem jungen Fürsten jebe Reigung zur Dichtkunft und Musik zu weden ober zu pflegen. Die Beschäftigung mit Gegenständen dieser Urt galt für kostspieligen Zeitverlust und leicht= fertige Zerstreuung. Es lohnte sich der Mühe zu untersuchen, ob bei ber Erziehung von Fürsten nicht gerabe der Sinn für Poefie und Musik vorzüglich genährt und ausgebildet werden sollte. Diese Frage scheint mir so wichtig, daß nur der Umfang des Werkes, dem dieser Artikel bestimmt ist, und die vorgeschriebene Natur seines Inhaltes mich verhindern kann, in eine ernste und umständliche Beantwortung bieser Frage Die Fürsten, Staatsmanner und hohen Beamten, die ihre Muße der Kunst geweiht, sind wenigstens die schlechtesten und schlimmsten nicht gewesen, und unter ber bedeutenden Anzahl derselben führe ich nur im Alterthum Epaminondas, in dem Mittelalter den großen Alfred, und in unserer Zeit Friedrich ben Großen an, die, ohne Gefahr und Nachtheil fur ihre personliche Große und die Erfüllung der Pflichten ihres Berufs, sich mit Musik und Poesie beschäftigt haben. Gine gemuthliche Ausbildung burfte besonders ba an ihrer Stelle fein, wo so vieles zusammenwirkt, um alles Gemuthliche zu zerstören, das bei Menschen vorzüglich wichtig ist, die Einfluß auf das Schicksal anderer Menschen und ganzer Bolker haben. In Alexander war glucklicher Weise eine fromme Gemuthlichkeit und Begeisterung fur bas Schone Gabe ber Natur, die sich im Leben durch das Leben ausgebildet

hatte und einen großen Einfluß auf seine besten Werke übte. Der res ligiose Sinn, der ihn beseelte - auch eine Urt Poefie und die heiligte, - gab feinem Streben jenen wohlwollenden Bug von Menschemliebe, ber, in der Gesinnung wenigstens, fast Alles veredelte, was vort ihm ausging. So lange er glaubte, diesem Zuge ohne Gefahr nachgeben zu trugen seine Handlungen und Aeußerungen nur bas Geprage bes reinsten Willens für das Glück seiner Volker und das Wohl der Menschheit. Erst, da der Zwiespalt und Hader der Zeit, in der sich eine neue Ordnung im Kampfe mit der alten bestehenden Balhn zu brechen suchte, ihn ängstlich und verlegen machte, ward er irre an sich, an seinem Streben, wie er es an der Zeit geworden war. Ehe diese fritische Periode eintrat, verfolgte er die Bahn, die Peter ber Große und Katharina bezeichnet und glorreich gewandelt hatten, mit jener Schonung und Umsicht jedoch, die in seinem milden Charakter lag. Seine Thatigkeit war besonders ber innern Entwickelung zugewendet, die bas erste Bedürfniß des unermeßlichen Reiches ist, in dem die Barbarei und die Gultur sich befremdet fast auf der hochsten Stufe zusammen= Die geistigen Krafte suchte er wie die materiellen. anzuregen und auszubilden und war für die Erziehung und den Unterricht nicht we= niger desorgt als für Uckerbau, Gewerbe und Handel; und wie er feine Staaten, die, sich ungleich und unzusammenhangend, nur burch ben Willen des Herrschers verbunden, einen Welttheil bilden, durch Verfasfung und Berwaltung zu ordnen bemuht war, fo wußte er fein Unfehen und seinen Einfluß nach außen durch eine kräftige und gerechte Politik zu befestigen und zu erweitern. Er beherzigte das erste Bedurfniß eines Bolkes, seine Erziehung und ben Unterricht, beren es bedarf, um es heraufzubilden zur Erreichung seiner Bestimmung. Für Hochschulen und Ukademien, den gelehrten Luxus, haben auch Undere wie er gesorgt, weil es Aufsehen macht und der Regierung Glanz verleiht; Alexander aber forberte nach Möglichkeit ben Unterricht ber armern Claffen, ber Staat sich zur Aufgabe machen muß, weil jenen die Mittel fehlen, die Ausgaben dafür zu bestreiten, Er trug zur Berbesserung der innern Berwaltung bei, indem er, burch feinen Ukas von 1802, dem Senate, und dem Reichsrathe und dem Ministerium, durch den Ukas von 1810, eine zweckmäßigere Gestaltung gab. In den verschiedenen Regierungs= bezirken führte er eigene Provinzialverwaltungen ein, die, den Localange= legenheiten naher, sie darum besser kennen und schneller zu besorgen im Stande sind. Dem Gewerbfleiße und Handel gab er größere Freiheit, wenn er auch die Fesseln nicht zu brechen vermochte, welche die Thatig= keit und den Verkehr gefangen hielten. Was er für die Ausbildung des Kriegswesens gethan, ist anerkannt, und die russischen Heere haben Zeugniß davon gegeben. In weniger als vier und zwanzig Sahren seiner thatigen und wohlwollenden Regierung sah man sieben Universitäten auf= blühen, die von Dorpat, Kasan, Moskau, Wilna, Kharkof, Warschau und Petersburg, die er selbst gegründet, oder besser ein= gerichtet und reicher ausgestattet hat. In berfelben Zeit entstanden über

zweihu nbert Gymnasien, ober Seminarien, und mehr als zweitausenb Elemeintarschulen. Für die Verbreitung der heiligen Schriften zeigte er sich besonders thatig und unterstüßte die Bibelgefellschaften mit Freigebigke it. Da spater die Hoffnungen und Besorgnisse bes Kaifers burch die Ereigniffe ber Zeit eine andere Richtung nahmen, wurden biefe Bereine, 1826, aufgehoben. Das Lyceum von Obessa ward von ihm gegrundet, und alle Zweige bes Unterrichts hatten fich feiner Unterstüßung zu erfreuen. Mus seiner Privatcaffe gab er bedeutende Summen, um nügliche Unstalten für Kunst und Wissenschaft zu fordern, und die kost: spielige: Berausgabe großer Werke möglich zu machen. Er bestritt den Unkauf theurer Sammlungen, wie der anatomischen von Loder, der mineralogischen von Forster, der Bibliothek von Saubold und bes Cabinets der Fürstin Sablonowska. Fremde Gelehrte wurden von ihm, unter vortheilhaften Bedingungen, nach Rugland berufen, und er zeichnerte Manner von Verdienst und Talent auf eine rühmliche Weise aus, welchem Staate sie auch angehörten. Was aber ben Dank und die Anerkennung vor Allem verdient, und ben Namen Alexander's in bet Geschichte unsterblich machen wird, ist bas ebelmuthige Streben bes Menschenfreundes, das Schicksal ber hartgedrückten Bevolkerung ber russischen Staaten zu erleichtern. Wenn er auch in dieser Beziehung nicht alle Wünsche befriedigt, nicht allen Erwartungen entsprochen hat, bann barf man nicht vergeffen, welche Schwierigkeiten er überwinden, ja welche Gefahren er bestehen mußte, um nur zu erreichen, was von ihm erreicht worden ist. Ihm verdanken es Esthland, Liefland und Kurland, daß, seit 1816, das schmähliche Joch der Leibeigenschaft in diesen Provingen gebrochen warb. Huch hier erreichte er seine Absicht nicht gang, was beweist, wie schwer oft einem Regenten bas Gute wird, selbst wenn er es aufrichtig will. Huch in seinen übrigen Staaten fuchte Alexan: das Schickfal ber unglücklichen Sklaven zu verbeffern und ben Mißhandlungen graufamer Herren zu begegnen, denen der Mensch ein Wieh und oft noch weniger ift. Die Verstummlungen, welche mit ber Strafe ber Rnute häufig verbunden waren, untersagte er, 1817, mit Strerige. Im Jahre 1801 hob er bas heimliche Gericht auf, bas über politische Vergehen zu erkennen hatte und auch burch Martern zum Geståndriffe von Verbrechen folterte, die nie waren begangen worden. beschränkte die Gewalt der Statthalter, welche, von dem bewachenden Huge des Herrschers entfernt, eine Macht mißbrauchten, die sie ohne Aufsicht übten, und hob die Strafe der Confiscation auf, die aus den Begitterten Schuldige zu machen pflegt und ben Unschuldigen in bem Schuldigen, burch die Einziehung des Vermögens, straft. Auf viele Weise war er bedacht, ben Wohlstand der Einzelnen wie ben des Staas tes zu befordern und gab felbst das Beispiel einer weisen Sparsamkeit. Unter seiner Regierung ward bas Mauthwesen verbeffert, eine großere Ordnung in die Finangen gebracht, eine Nationalbank angelegt und ein Tilgungsfonds geschaffen. Dbessa erhielt einen Freihafen, und Straßen und Canale erleichterten die Verbindung und den Verkehr mit ben ent:

ferntesten Theilen bes weiten Reichs. Um ben auswärtigen Handel zu begünstigen, wurden mit den fremden Mächten, wie mit den Vereinigten Staaten, Brasilien, Spanien und der Türkei, Verträge geschlossen. Finnland, das in mancher Hinsicht für Rußland so bedeutend ist, ward, 1809, erworben, und die Donau mit ihren beiden Mündungen, 1812, in das Gebiet des Reichs gezogen. Die Thätigkeit und Fürsorge des Autokraten sür sein Volk ist bewundernswürdig, und er folgte bei der Aussührung seiner Entwürse nicht blos den Eingebungen eines rühmlichen Ehrgeizes, sondern auch dem schonern Gesühle der Wohlthätigkeit und Menschenliebe. In Wort und That mäßig, einfach und gerecht, geswann er die Achtung und Liebe seiner Unterthanen, und durch sein freundliches Benehmen die Neigung derer, die mit ihm in Berührung kameit.

In seinen Verhaltnissen zu ben fremden Machten zeigte Alexan= der eine Rechtlichkeit, von der, die Politik nur selten Beispiele giebt. Mit Friedrich Wilhelm, dem Könige von Preußen, verband ihn eine aufrichtige Freundschaft, die, 1805, an dem Grabe des großen Friedrich, die feierliche Bestätigung erhielt. 2118 Napoleon, nach ber Besiegung Desterreichs, Preußen ein gleiches Schicksal bereitete, eilte Alexander, seinem Freunde und Verbundeten beizustehen. zu spat; das Gluck der Waffen hatte durch die Schlacht von Jena das Schicksal der preußischen Monarchie entschieden. Vergebens stellte er sich dem siegreichen Eroberer entgegen, um Preußen zu retten; Friedland ward nur der Ausspruch bestätigt, den das Schicksal bei Jena gethan. Muf dem Niemen kam es zu jener benkwurdigen Unterredung, in welcher sich die beiden Beherrscher, in deren Handen das Loos eines Welttheils lag, auf eine freundliche Weise naherten. Dieses Loos war gefallen; die Kaiser verstanden sich, und vielleicht wurde sich die Zukunft Europas anders gestaltet haben, ware es Napole on moglich gewesen, einen Zweiten neben sich zu sehen. Napoleon klagt die griechische Un= zuverläffigkeit — ber er einen ftarkern Ausdruck giebt — Alexander's an. Der Ausspruch der Geschichte wird gerechter sein und die Ursache des Krieges, der das Schicksal von Europa in einem andern Sinne ent= schied, nicht in dem Charakter des Kaisers von Rußland sinden. Dieser verhängnisvolle Krieg ward 1812 erklärt. Napoleon sah sich im Siegestrausche auf dem Wege nach dem Capitol der Weltherrschaft; und er führte ihn zu dem tarpejischen Felsen. Zu Moskau erschien ihm der finstere Geist, der ihm sein Philippi verkundete, das er bei Leipzig fand, Alexander verhieß seinem Bolke, mit dem Kaiser ber Franzosen nicht zu unterhandeln, so lange er auf ruffischem Gebiete stehe, und hielt Die Natur selbst schien sich mit den Feinden Napoleon's zu feinem Untergange zu verbinden, und was den Baffen entging, erstarrte im Winterfrost. Die Volker erhoben sich mit ihren Fürsten, um bas verhaßte Joch der fremden Gewaltherrschaft zu brechen. Ganz Europa war im Kampfe, ober ruftete fich. Allexanber verstand die Stimme feiner Zeit, die mit machtigem Rufe burch die Staaten ging und Frei-

heit mit Gesetz und Ordnung forderte. Er beantwortete diesen Ruf in ber Proclamation von Kalisch, unter bem 25. Marg 1813. geisterte Deutschland, das sich in Masse erhob und Gut und Leben mit frohem Muthe an seine Befreiung sette, deren Fruchte ihm zeitgemäße Verfassungen sichern follten. Was die Volker vertrauungsvoll geopfert, geduldet und gethan, die Geschichte wird es aufbewahren und der Rach= welt sagen, wie auch den Lohn, der ihnen dafür geworden. Aber sie wird auch sagen, daß Alexander, immer von gleicher Treue und gleichem Edelmuthe, sich im Siege maßig und gerecht erwies. Selbst in , Frankreich trat er mehr als Friedensstifter benn als Eroberer auf. Die Rückkehr Napoleon's von Elba, sein wundervoller Zug durch Frankreich, die Stimmung des Volkes, die sich von allen Seiten bedenklich offenbarte, schienen einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht zu haben. Das Rathsel, deffen Losung die Zeit beschäftigte und verwirrte, sette ihn in Berlegenheit, und die Gefahr ber Gegenwart schien ihm noch größere in der Zukunft zu verkünden. Indessen verleugnete er auch in dieser Stimmung das Wohlwollen und die Wahrhaftigkeit seines Charakters nicht. Er gab Polen, das ihm durch die Entscheidung des wiener Congresses zugefallen war, eine Verfassung, die, ware sie aufrichtig und treu vollzogen worden, der Welt das gräßliche Schauspiel der blutigen Verstümmelung eines braven Volkes erspart haben wurde. nun immer beutlicher, von welcher Urt die Bewegung war, die erschut= ternd durch Europa ging. Der Geist, der sich warnend und immer bro= hender erhob, ward zum schreckenden Gespenste, dem Furcht und Uebertreibung die Gestalt und Absicht eines Ungeheuers lieh. Wohl unserm Welttheil, wohl der Menschheit, hatte man den rechten und mahren Glauben gehabt, um biefes Gefpenst zu beschworen! Dem war nicht fo. Parteigeist, Selbstsucht, Eitelkeit, Dunkel und Beschränktheit wollten bas Unrecht, die bose Absicht und bas Berderben nur auf einer Seite feben. Alexander war es ernst, den bosen Folgen, die ein solcher Zustand haben mußte, vorzubeugen; und hatte er das Uebel erkannt, vielleicht ware er groß genug gewesen, bas Mittel, bas es heilen konnte, anzuwenden. Man berieth und beschloß in vielen Congressen, zu Troppau, zu Laibach, wo er noch das ganze Gewicht seines Einflusses in die Waagschale legte, spater an andern Orten. Der Ruf ber mißhandelten Griechen um Befreiung von dem turkischen Joche fand ihn ohne Theil-Sein Volk war für die Glaubensverwandten freundlich genahme. stimmt; er mißbilligte ben Aufstand ber muthigen Sellenen, die sich in einem zehnjährigen Kampfe endlich zu erringen wußten, was die Politik ihnen verfagt hatte.

Alexander håtte, seiner Natur getreu, die wohlwollend, mild und freundlich war, gewünscht, auf dem Wege der Belehrung, des Friedens und der Ordnung zum Ziele zu gelangen, dessen Erreichung er für die Aufgabe seines Lebens hielt. So gewann seine Politik einen religiösen Anstrich, der ihm personlich mehr gewesen ist, nämlich Glaube, Ueberzeugung. Der pietistische Einsluß frommer Personen, unter denen man

besonders die Frau von Arnd ener nennt, foll biefe Stimmung ge= steigert haben. Er hielt es für möglich, bie Bestaltung der gefellschaft= lichen Ordnung auf die Worschriften des Christenthums zu grunden und ward ber Schopfer der heiligen Alliang - ein großer Gedanke, den nur eine edle Geele haben fonnte. Wenn bie driftliche Welt zu retten war, bann konnte es burch ben Glauben sein, bas einzige Band, bas sie ver= eint, den einzigen Beift, der fie mit gleicher Befinnung, gleichen Bun= schen, gleicher Hoffnung beseelt, von ber Butte bes Knechtes bis zum Palaste bes Herrn, von dem Niedrigsten, der hinter dem Pfluge geht, bis zum Höchsten, der eine Krone tragt. Der Glaube des Erlofers konnte zum zweiten Mal und in Wahrheit die Welt erlosen. Uber dieser beseclende Geist, war er noch lebendig, der Glaube frark und rein, das Christenthum die rechte Christuslehre!? In unsern Tagen! und Religion und Politik! Wie sollte sich freundlich einigen lassen, was sich feindlich flieht? Eine Republik macht man, wo sich Republicaner finden, einen heiligen Bund, wo sich Heilige zu ihm vereinen; aber die Politik ward, meines Wiffens, nie zu den Beiligen gezählt. Ein ungleicheres Paar hat man nie durch eine Mißheirath verbunden. Die Kunst, solche Er= treme zu vermitteln, durfte schwerlich einem Menschen gegeben sein. wissen, wie die heilige Allianz auch sogleich verstanden ward, und welche

Resultate sie gehabt.

Man fagt, Alexander habe fpater ben Buffand Europas und ben seines Reichs, die Bedürfnisse seiner Bolker und seine eigene Lage besser erkannt und die Tauschung eingesehen, in der man ihn auf viel= faltige Weife erhalten, und sei mit Ernst bedacht gewesen, begangene Fehler zu verbessern und durch wirksame Reformen das Wohl feiner Staaten zu sichern. Mit diesem großen Entwurfe beschäftigt, habe er das Mistrauen der Aristokratie erregt, und die Besorgnisse, die seine Absichten eingeflößt, seien fein Geheimniß gewesen. Bermuthungen fo unbestimmter Urt sind leichter ausgesprochen als erwiesen, und es möchte verwegen sein, sich in eine prufende Erorterung berfelben einzulaffen, oder gar den schnellen und unerwarteten Tod des Kaisers damit in Ver= bindung zu bringen. Er hatte eine Reise in die mittagigen Provinzen seines Reiches angetreten und ward auf derfelben von einer Unpäßlichkeit befallen. Ueber seinen Zustand beforgt, befahl er, nach Taganrog gebracht zu wer-In seiner Begleitung befand sich sein Leibargt, ber Schotte Wyllie, der ihm verordnete, deffen Beiftand aber der Kranke gegen das Ende mit Aeußerungen des Unwillens abgewiesen haben soll. Die Krankheit nahm einen bedenklichern Charakter an, und nach elf Tagen derselben verschied Alexander, den 1. December 1825, in der Rahe des schwarzen Meeres, funfhundert Stunden von seiner Hauptstadt. Wenn übrigens der plotliche Tod so mancher Besitzer des ruffischen Thrones davon zu zeugen scheint, daß bie Herrscher dieses Reiches nicht immer ihrer eigenen Ueberzeugung folgen konnen, so muß bas öffentliche Urtheil und die Geschichte auf ihre Stellung billige Rücksicht nehmen. Aber biefer Umstand giebt auch den Beweis, daß es in diefem ungehue= Staats = Berifon, I. 29

ren Reiche bringend sei, ben Despotismus bes Drients burch abenblandissche Institutionen zu milbern und daß im Interesse des Throns wie des Wolkes ein wohlhabendet und aufgeklarter Bürgerstand sich erheben musse.

Rlopstock's Muse hat die Thronbesteigung Alexander's ge=

feiert, indem sie sang:

"Erscheinen sah bich, heilige Menschlichkeit, "Mein wonnetrunknes Auge. Begeisterung "Durchglühte mich, als in dem stillen "Tempel ich sahe der Wohlfahrt Mutter. "Herr von der Ostsee bis gen Sinas "Deen herrschet ein edler Tüngling. "Der hat geseh'n der heiligen Menschlichkeit "Erscheinung."

Beibel.

Alfred der Große, König von England (von 871 bis 900). In der Aufgabe des Staatslepitons liegt wohl die Darstellung der Natur und der Würde, der Wortheile und der Gefahren des Königthums, sowie auch der Rechte und der Pflichten der Könige, nicht aber die Charakter-Schilderung der einzelnen Kronenträger oder die bei aller Mannigsfaltigkeit in den kleinern Zügen oder unwesentlichen Umständen im ganzen ziemlich einformige Geschichterzählung der königlichen Häuser.

Wenn wir in Bezug auf Alfred von England, welchen die Seschichte mit Recht, nicht blos als Verkünderin von Schmeichelworten, den Sroßen nennt, eine Ausnahme machen, so geschieht es nur darum, um dadurch unsere Herzenshuldigung einem Monarchen darzubringen, welcher durch Kraft, Tugend und Weisheit der Verehrung aller Zeiten würdiger als eine ganze Menge von Dynastien zusammen genommen ist.

Alfred, der Enkel Egbert's, welcher die angelfachsische Heptar= chie vereinigt hatte, gelangte im J. 871 zum Reich in einer durch bie rauberischen Ginfalle ber Danen und einheimische Gesetlosigkeit brang= vollen Zeit. Schon hatten bie Danen in einem großen Theile Englands sich festgesett; jest, durch neuankommende Scharen unterstützt und in mehreren Gefochten Sieger, breiteten sie ihre Herrschaft aus fast über bas ganze Reich. Alfred, aus der Einsamkeit einer armlichen Zufluchts= flatte, bie er in muftem Moorgelande gefunden, erhob fich, burch treue Freunde unterftugt, gleich liftig als helbenkuhn zur Wiebereroberung feines Reichs, und die Chrfurcht, die er ben im ploglichen Ueberfall geschlage= nen Danen einfloste, bewog dieselben, ihn gleich ben siegenden Ungelfachsen als ihren Konig anzuerkennen. Auch nahmen fie bas Chriften= thum an, worauf ihnen Wohnfige in Oftangeln und Northum= berland angewiesen wurden. Neue Siege über bie wiederholt einbre= dienben normännischen Räuberscharen befestigten Alfred's Herrschaft, und auch Wales, das bisher ben Angelsachsen noch unzugängliche Britenreid, unterwarf sich berselben.

Nach ben langwierigen und ungeheuren Berwuftungen, welche Eng= land durch die Danenkriege erlitten, und bei der durch einheimische Ge=

setlofigkeit brohenden volligen Auflösung der Gesellschaft, war es die nachstliegende, aber hochst schwierige Aufgabe für Alfred, Ordnung und Gesetzesherrschaft wieder herzustellen und auf dem mit Trummern bedeck= ten Boden ein neues Gebäude des burgerlichen Glückes und Wohlftandes Durch Weisheit, Kraft und Beharrlichkeit loste Alfred diese Aufgabe aufs glanzenoste, und wunderbar schnell kehrten unter sei= nen wohlberechneten politischen und gerichtlichen Ginsetzungen Dronung, Sicherheit und Recht und, beschirmt burch dieselben, Flor des Ackerhaues, der Gewerbe und des Handels und damit Wohlstand und burgerliches Glud in alle Claffen der Gefellschaft zurud. Die zerstorten Stabte fliegen in weit schonerm Reubau wieder empor, zumal London, welches Afred zur Hauptstadt des Reiches bestimmte, und eine Menge von neuerbauten Städten und Dörfern beherbergte die schnell wachsende Dies alles jedoch hatte auch ein blos den eigenen Vor= theil klug berechnender Fürst thun mogen. Alfred, welcher mit seinem großen Geifte die materiellen Intereffen wirkfamst beforderte, fette feinem Streben ein noch weit hoher gelegenes und edleres Biel. Die Bolfs = aufklarung, zu beren Beforderung er, verglichen mit ber allgemeinen Finsterniß seiner Zeit, fast Unglaubliches that, und um berentwillen er mit eigener koniglicher Sand fehr Schatbare Schriften theils selbst schrieb, theils in seine Landessprache übersette, sodann das Recht, zu dessen Schirm er weise Gesetze gab, welche die Grundlage des mohl= thatigen Common Law gewesen sind, und ebenso eine bem spatern Be= fchwornengericht zur Grundlage gewordene Ginfetung verkunden feine Werthschätzung des vernünftigen Rechtes und ber burgerlich en Freiheit und seine verständige Ueberzeugung von der Bereinbarlichkeit, ja naturgemäß innigen Vereinbarung von Bolksfreiheit mit Regierungs= recht. Die Einsehungen Alfred's haben der Geschichte Englands einen fernhin wirkenden Impuls gegeben, und das schone Wort seines letten Willens: "Die Englander follen so frei fein als ihre Ge= banken", ware der schönste Tert für eine heut zu Tage noch zu hal= tende Cabinets =, Landtags = und Volks = Predigt.

Migier, f. Barbaresten.

Alimente. So werden die Mittel zum Lebensunterhalt ge=
nannt, welche Jemand von einem Andern dargereicht erhält. Sie sind
theils natürliche, welche nur den nothigen Unterhalt für Erhaltung
einer menschlichen Eristenz begründen, theils bürgerliche (civilia), welche
soviel betragen, daß Jemand seinem besondern Stande gemäß seben
kann. Im allgemeinen steht nach Naturrecht und Politik wie nach
positiven Gesegen der Grundsaß sest: jede Familie und jeder selbsissandige Einzelne sollen sich selbst aus eigenem Vermögen oder Verdienst ernähren. Dieses möglich zu machen, ist die Sache einer guten Eigenthums=,
Steuer= und Gewerbs=Geseszebung, mit passender Nachhülfe der Staatspolizei durch Gründung und Förderung guter Asschlüsse der Art für Unglücksfälle, wohin auch Pensionen und Witwengelder gehören,
und durch Verschaffung nütlicher Arbeiten in außerordentlichen Zeiten. Wo aber trot bem eigener Unterhalt ohne fremde Nachhülfe nicht möglich ist, und auch keine besondere Pflicht zur Alimentation für bestimmte Perso= nen eintritt, da muß das Gemeinwesen nach seinen bestimmten Abtheilungen von Gemeinden, Aemtern, Provinzen einschreiten, burch Berdienfiverschaffung und Darreichung der natürlichen Alimente, oder es muß die Regierung durch zweckmäßige Förderung und Leitung von Auswanderungen und Colonien helfen. Die konnen christliche Regierungen und Burger ihre Mitburger Hungers sterben lassen. Freilich ist, wie die englischen Urmengefege beweisen, auch Gefahr auf der andern Seite zu berücksichtigen, f. Urmenwesen. Besondere Alimentationspflichten Einzelner aber können cintreten durch Verträge, Testamente und Gesetze. Nach natürli= chen und politischen staatsgesetlichen Bestimmungen, wie sie im wesentlichen auch unser gemeines Necht enthält, wird Alimentationspflicht begrundet durch eheliche, durch elterliche, kindliche und geschwisterliche Verhaltniffe, weil immer mehr ober minder das Familienvermogen als ein Gesammteigenthum der Familienglieder oder diese als eine moralische Gefammtperfonlichkeit, begründet auf ein Familienvermogen — gleichsam ein Familienstammgut — betrachtet werden mussen. Dierauf ruhen auch die Gutergemeinschafts = und Intestaterbrechte, vorzüglich die romische Suitat, die Motherben = und Pflichttheilsrechte. S. Familienrecht.

Allemannen. Sie sind für den Geschichtsfreund, welcher nicht blos Namen und Jahrzahlen ergrübelt, sondern an Erforschung alten Wolkslebens sich erfreut, eine höchst anziehende, sonderbare und hiemach viel zu wenig beachtete Erscheinung. Zum ersten Mal wird ihr Name genannt um das Jahr 213 nach Chr. "in der Nahe des Maines und ausgezeichnet im Gefecht zu Pferd." Diese beiden Züge, welche ber Geschichtschreiber heraushebt, bilden wirklich die beiden Pole ihrer Geschichte. In dem Gebirge zwischen Main und Neckar scheint der Hauptsit ihrer Macht gewesen zu sein, von hier aus kampften sie Jahrhunderte lang mit den Romern um bas Zehntland sublich bis zum Bodenfee, mit den Franken um das Land nordlich bis zur Lahn; in jenem Kampfe blieben sie Sieger, in diesem verloren sie ihre Unabhängigkeit. sen Kampfen hindurch ungeheure Raub = und Rachefahrten ins oftliche und südliche Frankreich; schnell wie der Blig erscheinen sie bald vor Arles, bald vor Langres, plundern die Nachbarschaft auf 60 Meilen im Um= kreis aus und haben ihre ganze Beute in Sicherheit gebracht, noch ehe ein heer sid) gegen sie sammeln kann Dagegen bringt der Feind fast eben so leicht in ihre Heimath und befestigt und behauptet sich barin ganze Menschenalter hindurch, und ploglich in einem Augenblick find alle seine Unlagen und Einrichtungen zerstort, und das Wolk, welches fast ausgerottet schien, überschwemmt die Grenzen und übt Rache im Bergen Dies ist übersichtlich ber Inhalt ber allemannischen Ge= von Gallien. bie wichtigsten Punkte berfelben sind folgende: Schon Trajan scheint in dem Gebirge zwischen Main und Neckar Befestigungen gegen Undrange von Often her angelegt zu haben. Die Erschütterungen im

Innern Deutschlands, welche ben markomannischen Krieg zur Folge hat= ten, mogen jene Undrange vermehrt haben, Septimius Severus vernach= läffigte die Bewahrung der Grenzen, und so scheint in dieser Zeit die erste allgemeine Unsiedelung in jener Gegend Statt gefunden zu haben, höchst wahr= scheinlich langs dem Main herab. — Caracalla, obgleich in seiner Ver= rucktheit den Freund der Germanen spielend, lud die allemannische Jugend zu einer großen Unwerbung in sein Lager; als sie versammelt war, hob er sein Schild, und die Wehrlosen, Unvorbereiteten, Umzingelten wur= den niedergehauen, dann eine Menschenjagd durchs Land gehalten, die Weiber und Jungfrauen mit fortgeschleppt; biesen stellte der Wüthrich die Wahl zwischen Knechtschaft ober Tod, sie wählten diesen, um so mehr bestimmte er ihnen sene; der andre Morgen aber fand sie entleibt von eig= ner Hand. Ihr Blut kam über ihn, alle Völker umher erhoben sich zur Rache, kaum entging er ihnen, um bald in völliger Geisteszerrüttung ein greuliches Ende zu nehmen. — Zehn Jahre nachher finden wir Gallien von Allemannen überschwemmt und schrecklich ausgeplundert, vor der her= anziehenden Macht des Kaisers ziehen sie sich, nicht ohne Kampf, zurück, über den Rhein; die Romer wählten ihre Stellung bei Mainz, ein Be= weis, daß auch damals noch der Hauptsitz des Volkes am Maine war. Ein Angriff der Romer auf diese Gegenden (234) miklang. nach Gallien dauerten von nun an fort, bis Raifer Galienus den Rhein befestigte und sogar die Zehntlande wieder zu erobern den Entschluß faßte Bon 254 an wird um biese gekampft, mit und den Anfang machte. wechselndern Erfolg, bis 278 Probus auf dem rechten Rheinufer erscheint und durch geschickte Führung des Krieges, bann aber durch die grausam= sten und abscheulichsten Mittel, sich die Herrschaft in dem Zehntlande sichert; nachdem er nämlich bis an den Neckar und an die Alb vorge= drungen, foderte er die Beute zuruck, welche wenige Jahre zuvor die Ale= mannen aus Gallien weggeschleppt. Unter dem Vorwande, sie aufzusu= chen, durchstreiften seine Soldaten bas Land und hausten so arg, daß hier und da Einzelne, zur Verzweiflung getrieben, Widerstand versuchten, jest ächtete Probus (der Abgott seines Zeitalters) das ganze Wolf und setzte ein Goldstück auf jeden allemannischen Kopf, der ihm geliefert würde. gleich vertheilte er das Land unter seine Kriegsleute und überzog es mit einem Net von Befestigungen; unter solchem Druck erlag bas Wolk, neun Fürsten der Allemannen erschienen vor dem harten Sieger, um Frieden zu erbitten. Er verlangte erst Geißel — man stellte sie; dann Getreibe — man lieferte es; nun Rindvieh und Schafe — man gab auch endlich die Waffen — dazu verstand man sich nicht, und Probus gestand einen Frieden zu, wodurch freilich die Zehntlande im Besit der Romer blieben, die Allemannen Ruckgabe aller gallischen Beute (die also nicht in den Zehntlauden gewesen sein muß) versprachen und 16,000 Mann in romischen Sold stellten, doch nicht als besondres Hulfsheer, sondern zur Vertheilung unter das romische, je 50 bis 60 Mann stark. — Nach diesem Unglück scheint fast noch größere Bedrangniß von Often her über die Allemannen gekommen zu sein. Fürchterliche Kriege im Often Deutscha

lands ichleuberten gange Seermaffen gegen ben Beffen, und bie Muemans nen fo menig ale bie romifchen Befahungen im Bebntlanbe tonnten ihnen ben Durchaug über ben Rhein verwehren, von jenen murben viele mit forts geriffen, bas Behntland felbft blieb ben Romern unterthanig. Erft im Sabr 297 gefchab wieber ein acht allemannifder Ungriff auf Gallien, und von ba an, mahrend ber Berruttung, in welche unter Conftantin bes Großen Rachfolgern bas romifche Reich gerieth, tam allmalia bas Bebntland in ben Befit allemannifcher Furften, welche, meift im romifchen Rriegsbienft gebilbet und zu Reichthum, Unfeben und Ginfluß gelangt, auch non ihrer Beimath aus auf bie romifchen Sanbel einmirften. len roat Chnobomar als Selb und Dabomar als Staatsmann berpor, jener fcheint um bas Sabr 353 und \$54 bie Romer formlich aus bem Behntlande verbrangt zu baben . nun murbe bas linke Rheinufer nicht planles ausgeplundert, fonbern nach altbeuticher Urt jum Schut ber Grenze mufte gelegt und biefe mannhaft behauptet, bis 355 in einer Sauptichlacht bei Strafburg Julian (nachber Raifer) bie Rraft ber Milemannen brach und burch einen eben fo fubnen als nachbrucklichen Angriff auf ben Urfits bes Boltes gwifchen Dain und Redar in ihrem Innerften Aber faum batten Geschafte ibn nach anbern Gegenben bes Reiche abgerufen, ale bie gruchte feines Gieges verloren gingen - balb befand fich bas gange rechte Rheinufer vom Bobenfee bis gur Labn binab mieber in ben Sanben ber Allemannen, und biele burchftreiften, im gangen gludlich, Gallien. Kaifer Balentinian, nach vergeblichen Berfuchen, über ben Rhein vorzubringen, befchrantt fich am Enbe barauf, biefen gu befestigen, und 373 und 378 bestätigten zwei fur bie Muemannen ehrenvolle Kriebeneichluffe biefe Grenge, bis bie gothifden und hunnifchen Sturme fie gerbrachen, ber romifchen Berrichaft in Gallien ein Enbe machten, und bie Allemannen nun auch bie Schweit einnahmen und bas ichone Elfaß, welches von ihnen biefen namen tragt. - Indeg bate ten icon gur Beit, ba bie Rampfe gegen Rom aufborten, anbre gegen bie Franten begonnen, bie mit ihrer fefter verbundenen und wie es fcheint beffer entwickelten Dacht in ber Regel Gieger geblieben fein mogen. bis 496 eine Sauptichlacht (gewiß nicht bei Bulpich!) fie gu Dberberrn ber Allemannen machte, beren Geschichte von nun an ber bes Sauptvolfes folgt und Sabrbunberte lang in noch trofiloferem Duntel liegt als biefe - Gine forgfattige Prufung ber einzelnen Buge ber atteren alleman. nifchen Befchichte, welche bier nur in febr weiten Umriffen gezeichnet werben fonnte, laffen folgenbe, jum Theil burch ausbrudliche Rachrichten bestätigte Schluffe auf bas innere Leben bes allemannischen Stammes machen : Die befannte altbeutsche Ginrichtung ber Gefolgschaften icheint bei ihnen porguglich zu Saufe und bie Grundlage aller ihrer Ginrichtuns gen gewofen ju fein. Go oft ein helleres Licht auf biefe fallt, feben mir bas Bole unter ber Berrichaft ober boch unter ber Leitung vieler Eleiner Sauptlinge, die nur gu einzelnen Unternehmungen verbunden, außerbem ohne gemeinschaftliches Dberhaupt ober fonft ein feftes Band, oft in Webbe unter fich ericheinen, baber rafche fubne Unternehmungen mit glangenbem Erfolg ausgeführt werden, die Vertheibigung bes Eroberten bagegen felten gelingt. Dazu mag auch ber andere Umstand beigetragen haben, daß zwischen den Gefolgen und dem Heerbann (Reiterei und Fugvolk) keine Uebereinstimmung, ja eine Art Gifersucht bestand; naturlich! Die Gefolge holten im Ausland Ruhm und Beute, wovon dem übrigen Bolke nichts zu Theil wurde, wenn aber jenen der Feind auf dem Fuße nach: ligte und das Land selbst bedrohte, so hatte der Heerbann alle Mühen und Gefahren bes Krieges zu bestehen. In den Gefolgen selbst dagegen die festeste Treue auf Leben und Tod, baher — weil das Schickfal des Führers zu theilen unter allen Umständen Pflicht mar -- ungeheure Nie-Das Land scheint berlagen, unmittelbar nach den glanzenoffen Siegen. wohl angebaut, die Biehzucht ergiebig gewesen zu sein, von sonstigen Runsten und Gewerben aber zeigt sich keine Spur, ja nicht einmal Sinn dafür, alle Unlagen der Romer wurden, sobald diese den Rücken hatten wenden muffen, - nicht in Besit und Genuß genommen, fondern - gerstort, und noch gegen bas Ende der oben erzählten Geschichte wohnten bie Allemannen in schlechten Strobbutten, auch die Graber, welche jest häufig aufgefunden und untersucht werden, enthalten kein Zeichen von einheis mischem Gewerbfleiß; romische Denkmale stellen die Allemannen nackt bar; auch in christlicher Zeit scheint es bei ihnen Sitte gewesen zu sein, im Kampf die Kleidung abzuwerfen.

Das Christenthum wurde den Allemannen von der Schweiz und Gallien aus auf vielen Wegen zugebracht und scheint, unterstüßt von der politischen Gewalt der Franken, wenig Widerstand gefunden zu haben, noch jest erinnert mancher alte Aberglauben und viele Ortsbenennungen an den frühern Glauben. Durch viele Jahrhunderte behauptete sich die allemannische Mundart neben der niederdeutschen, sie und die übrigen Eigenzthümlichkeiten des allemannischen Stammes, neuerdings nur allzuoft ganz Süddeutschland beigelegt und dem übrigen deutschen Leben zu schroff gezgenüber gestellt, sind: eine gewisse Treuherzigkeit und ein gemüthlicher poetischer Sinn; die körperliche Bildung scheint dafür zu sprechen, daß der Stamm ein gemischter ist.

Alleinhandel, f. Monopol.

Alleinherrschaft, f. Absolutismus und Monarchie.

Allianz ist ein Vertrag, wodurch ein Staat sich gegen einen andern zur Hülfeleistung entweder in einem bereits ausgebrochenen Krieg oder für den Fall eines etwa künftig ausbrechenden verpflichtet. Allianzen sind in der Regel wech selseitig, doch können sie auch ein seitig sein, zumal in den Fällen, wo es sich blos um Hülfe in einem bestimmsten Kriege handelt, demnach der Staat, welcher einem der kriezssührenden Theile seinen Beistand zusagt, nicht eben auch hinwieder des Beistandes des andern bedarf. Die Allianzen werden eingetheilt in Offensiv= und Defensivallianzen, je nach der gleichnamigen Eigenschaft der Kriege, sür welche die Hülfeleistung versprochen wird, sodann in gleiche und ungleiche, je nachdem sie sür die gegenseitige Stellung der Alliirten das Werhältniß

ber Gleich heit ober der Ungleich heit— z. B. der Schußherrlich = feit, Tributpflichtigkeit ober anderer Abhängigkeit—statuiren; weiter in allgemeine und besondere, b. h. in solche, welche übershaupt, d. h. für jeden eintretenden Fall des Bedürsnisses geschlossen sind, und jene, die nur für einen bestimmten Fall oder eine bestimmte Zeit oder nur gegen einen bestimmten Feind zur Hülfe verbinden, endlich noch, in Bezug auf die Innigkeit der Verbindung oder auf den Grad der Theilenahme am Kriege, in einfache Allianzen, sodann Kriegsgemein=schaften (welche, wenn sie vielgliedrig sind, wohl auch Coalitionen genannt werden) und bloße Subsidientractate, drei wesentlich versschiedene Verhältnisse, auf deren Charakterissung wir zurücksommen werden.

Wir wenden uns zuerst zur all gemeinen Frage: in wie fern sind Allianzen rechtlich erlaubt? In der Praris zwar wird diese Frage nur selten aufgeworfen; denn man betrachtet die Husseleistung im Krieg nicht anders als jeden andern Dienst, und meint eben, alles sei hier Recht, worüber die Vertragschließenden übereinkommen. Des Rechtes Dessenigen, gegen welchen die Allianz geschlossen wird, gedenkt man nicht, so wenig als des Rechtes des eigenen Volkes, welches etwa, der personlichen Freundschaftsverhältnisse zwischen seinem Herrn und einem andern Herrscher, oder der Durchsührung gewisser, zwar den Häuptern wohlgefälligen, doch ihm selbst verhaßten Ideen willen, gegen seine Neigung wie gegen sein Interesse in verderbliche Kriege geführt wird. Des letzen Punktes jedoch zu gedenken, ist nicht hier die geeignete Stelle, wir beschränken unsere Frage auf das Necht Des jenigen, gegen wels chen die Allianz geschlossen wird.

Da, nach einem anerkannten Grundfat, in der Regel jeder Krieg für beiberseits gerecht geachtet werden muß, weil nämlich das auf einer oder der andern Seite vorhandene Unrecht nicht erscheinend, b. h. nicht erwiesen ist; so unterliegt die Schließung jedes Hulfsvertrages mit einem kriegführenden Theil gegen den andern dem wichtigen Bedenken, daß man dadurch diesen letten wirklich beleidige, daß man namlich gegen ihn, ber ba im außerlichen Recht, b. h. nicht im außerlich erkennbaren Unrecht, befindlich ift, gleichwohl einen Zwangsversuch anwende, oder daß man über ihn eine richterliche Gewalt, die zwischen unabhängigen Mächten nicht Statt findet, zur Ungebühr sich an-Allein jene, im allgemeinen wahre, Regel leidet gleichwohl Aus-Manche Kriege sind offenbar — d. h. jedem Verständigen deutlich erkennbar-un gerecht; fo wie auch im Streit zwischen Gingelnen ein rein rauberischer Angriff ober ein boshafter Mordversuch sich wohl unterscheiben lagt von einem ber Rechts burchführung ober Behauptung Jedes offenbare Unrecht aber ist eine willen unternommenen Kampf. Berletzung, wenigstens Bedrohung, Aller; ich kann baher seine Abwenbung zu meiner eigenen Sache machen und habe dabei nur die Stimme ber Klugheit zu horen, ob es für mich rathlich sei ober nicht, es zu

thun. Das Unrecht kann übrigens in der Materie oder in der Form bestehen.

Schon die Thatsache 3. B. eines Angriffs ohne Kriegserkla= rung reicht hin, benselben zum ungerechten zu stempeln; und oft geht aus dem eigenen Manifeste des einen Theils die Ungerechtigkeit seiner Forderung ober Weigerung, ober auch die Unverhaltnismäßigkeit ber in Auch die unbedingte Ableh= Unwendung gesetzten Zwangsmittel hervor. nung jeder gutlich en Ausgleichung, zumal der etwa vom Gegner an= getragenen Unterwerfung unter ein Schieberichterliches Erkenntniß, erscheint (wenigstens nach der reinen Theorie, wenn schon nicht nach der Praxis) als wirkliches Unrecht und fordert selbst die Unbetheiligten zur Einmischung, behufs ber Herstellung bes Friedens, auf. Gar oft aber sind bei dem Gegenstande eines Streites außer den Hauptkriegführenden noch mehrere Andere wirklich rechtlich betheiligt, und, je nach dem Laufe des Krieges ober nach seinen muthmaßlichen Folgen, konnen es Im ersten Falle, wenn namlich in Bezug auf noch Undere werden. Grund ober Gegenstand bes Krieges ein gemeinsames Recht ober ein gemein fames Interesse zwischen dem Hauptkriegführenden und seinem Berbundeten obwaltet, führt der lette gewissermaßen auch feinen ei= genen Krieg, und sein Bundniß ist alsbann eben gerecht ober ungerecht wie dieser Krieg felbst. Der zweite Fall tritt ein, wenn der Krieg eine Wendung nimmt, welche ben einen Theil in ben Stand fest, viel= leicht auch schon erkennbar in ihm das Vorhaben erzeugt hat, den Sieg zu Erlangung einer solchen Machtvergrößerung, überhaupt zu einer solchen Menderung der bestehenden Machtverhaltnisse zu benugen, daß baraus eine Störung des bisherigen allgemeinen Snstems, überhaupt irgend eine Ge= fahr für andere-Machte hervorgeben kann. Wenn eine solche Gefahr er= kennbar vorliegt, so mag, ohne Unterschied der ursprünglichen Kriegsur= sache, jeder dadurch, mittelbar oder unmittelbar, Bedrohte die genügende Sicherstellung dagegen verlangen und, wenn diese verweigert wird, mit vollem Recht zu den Waffen greifen.

Durch diese Betrachtungen wird dem Nechte, Allianzen zu schließen, immer noch ein weiter Spielraum eröffnet: aber die Praxis begnügt sich nicht damit, sondern sie statuirt ein ganz unde schränktes Recht, und ist daher in Bezug auf die Behandlung mehrerer Gattungen von Berbündeten weit milder, als diese nach der reinen Theorie verlangen könnten. So erlaubt sie die Schließung all gemeiner, sowohl offen= siver als de fen siver Allianzen, während das Vernunftrecht sie nur mit der Beschränkung gutheißen und für rechtlich wirksam achten kann, daß der Alliirte sich das Anerkenntnis der Gerechtigkeit der Sache, zu deren Behauptung er seinen Beistand leisten soll, vorbehalte, d. h. also, daß er unverpflichtet zu solchem Beistande sei, wenn der Krieg ein erkenndar ungerechter ist. Wo solcher Vorbehalt nicht gemacht oder vorausgesetzt wird, demnach der einseitige Kriegsbeschluß des einen Berbündeten sosort dem andern die Schuldigkeit der Hülseleistung auslegen soll, da sprechen entweder die Contrahenten eine Nichtach tung oder

Berachtung bes Rechtes baburch aus, ober - was wohl auch ofts mals ber Fall ist, besonders bei Allianzen der Schwachen mit den Starfen - es ift unter dem Namen der Allianz im Grund ein Dienstbars feits=, gewissermaßen ein Unterwerfungsvertrag geschlossen worben, wornach das Urtheil ober ber Wille bes einen Theiles das Gefet sein foll für ben andern. Die Allianzvertrage der "großen Ration" (sowohl in der republicanischen als in der kaiserlichen Zeit) mit ihren vielen Bafallenstaaten geben hievon den eindringlichsten Beweis. Allianzen in bem Sinne, daß baburch ein bleibenber politischer Berein geschaffen, b.h. aus ber Summe ber Verbundeten eine Gesammtmacht gebildet werde, gehoren nicht unter die gegenwartige Betrachtung. find nicht mehr bloge Allianzen oder Bundniffe, sondern Bunde, welche, wenn sie wirksam oder fest sein sollen, ein Gebieterecht über alle Lander bes Bundes und eine Centralgewalt haben muffen, die als Drgan eines Gefammtwillens ober als aufgestelltes Saupt bie für die Gefammtheit und für jedes Glied berfelben verbindlichen Beschlusse

fasse. (S. die Art. Bund, Staatenbund u. a.)

Zwischen Offensive und Defensivallianzen ift in Bezug auf rechtliche Zulässigkeit wenig Unterschied; benn Offensiveriege konnen eben so gerecht sein als defensive. Dennoch ist die Unterscheidung praktisch bedeutsam, weil, wer blos eine Defensivallianz schloß, im Offensiva krieg keinen Beistand schuldig ist, auch weil, wenigstens nach dem posis tiven Recht, eine Defensivallianz, wenn sie schon vor dem Kriege geschlossen ward, ben Berbundeten noch nicht als Feind besjenigen, gegen welchen er tractatmäßig die Hulfe zu leisten hat, erscheinen macht, wah rend bei Offensivallianzen so milbe Beurtheilung nicht Statt findet. In der That jedoch wurde das strenge Recht auch im ersten Falle erlauben, den Allierten des Gegners als Feind zu behandeln, weil seine Theils nahme auch am blogen Defensiverieg, und in Kraft früherer Tractaten, ihn gleichwohl als einen der Rechtsforderung des Angreifers sich thatig Widersetzenden barftellt, ihn folglich mit dem Sauptgegner wie zu einer Person macht, ja, weil die Streitsache ihn unmittelbar nicht angeht, bei ihm fast eine noch feindlichere Gesinnung als bei jenem verkundet. gens fließt die schonende Behandlung, die solchen Alliirten widerfährt, in der Regel mehr aus Politik als aus Achtung eines vermeinten Rechts. Man dulbet die dem Gegner gewährte Hulfeleistung (wenn sie das Tractatmäßige nicht überschreitet) als etwas blos der Pflicht willen und ohne alle feindselige Gesinnung Geschendes und beschränkt sich also auf Betampfung des Hulfcorps lieber, als daß man durch Kriegserklarung gegen den Allierten denselben zur Entfaltung seiner vollen Kraft bewege. finden daher, daß nach Umstånden auch ein harteres Berfahren Statt findet, und der Allierte, ohne Berücksichtigung seiner Vertragspflicht, lediglich als Feind behandelt wird.

Das strenge (Vernunft=) Recht wurde solches selbst gegen Denjenisgen erlauben, der mit dem Gegner auch blos einen Subsidientractat geschlossen, weil schon aus einem solchen, wenn auch nicht gerade eine feind=

felige Gefinnung, both wenigstens eine thatige Theilnahme an ber von eis nem Undern ausgeubten Seinbfeligfeit hervorgeht, wodurch mithin Derjes nige, gegen welchen biefelbe gerichtet ift, fich mit Recht als beleibigt, b. b. angegriffen betrachten fann. Subfibientractate, bie man (wie wir oben mertten) felbft ale eine Sauptgattung ber Alliangvertrage aufftellt, befteben namlich barin, bag ein Staat (b. b. eine Regierung) einem ber friegführenden Theile, ober überhaupt einer Madit, fur ben Fall irgend eines Bunftigen Rrieges, eine Ungahl Truppen gegen eine bafur bebungene Belbvergutung überlaßt, ohne fonft an bem Rrieg, gu welchem biefe Trup. pen verwendet merben mochten, ben minbeften eigenen Untheil gu neb= men. Bertrage biefer Art konnen als mit ber Ehre und bem Recht vereinbarliche nur aus Unkunde ober aus Berachtung ber Rechte und Ehrenpflicht geachtet werben. Gind bie Truppen, die man ber fremben Macht vermiethet, folche, bie etwa mit 3 mang ausgehoben, ober unter bem Titel ber Burgerpflicht unter bie Baffen gerufen murben, fo ift bie Rechtswidrigfeit, die baburch begangen wirb, eine boppelte, einmal namlich bie gegen Denjenigen, wiber welchen bie Truppen verwenbet werben follen (alfo, wenn bie Berpflichtung eine allgemeine ift, uberhaupt gegen Mue, wiber welche die vermietheten Truppen in ben Streit fonnten geführt werben), und bann in noch hoherem Grabe gegen bas eigene Bolt ober bie Glieber beffelben, bie man fo als willen = und rechts lofe Rriegs mertzeuge, mithin nach Gachenrecht an Frembe verhanbelt. Baren jeboch bie Truppen freigeworbene Golblinge, mithin vermöge eigenen Willens Kriegsenechte, so bonnten freilich biefe, falls ber Bertrag ber Unwerbung nicht etwas Unberes mit fich bringt, über ihre Bermenbung als Rriegswertzeuge fich nicht beklagen; aber bie Beleidigung ober die Unfeindung Desjenigen, gu beffen Betampfung biefe Rriegsmafcbinen vermiethet murben, bliebe biefelbe. Bermiethete Truppen find, in Bezug auf ben Gegner, ben unentgeltlich gestellten, ober aus Ulliangpflicht überlaffenen vollig gleich; und ber Rrieg gegen ben Truppenvermiether ift baber nicht weniger gerecht, als jener gegen fonft einen Millirten bes Feindes. Gelbft bie fogenannten Capitulationen, welche bie Schwei: gercantone mit auswartigen Dadten megen Ueberlaffung von frei angumerbenben Golbaten ju fchließen gewohnt waren und jum Theil noch find, fallen, in fofern bie Staatsgewalt felbft babei als pa= cifcirend eintritt, unter biefelbe Beurtheilung, und freiten überbies-ba fie in ber Regel mit abfoluten Monarchen gefchioffen werben - gegen bas republicanifche Princip und zugleich - ba bie Schweig fich ber Unertennung einer allgemeinen Deutralitat erfreut - gegen bie mit eis ner folden naturlich verbundenen Pflichten. Uebrigens giebt es Gubfibientractate, bie, wenn fie auch ben Gegner jum Kriege berechtigen, gleiche wohl rechtlich nicht minber gulaffig als eine gemeine Alliang ober ein felbffeigener Rrieg find. Es find bies biejenigen, Die gwiften ben Genoffen beffelben Streites, ober gwifden ben bereits Berbinbeten gur Durchführung ber ihnen gemeinschaftlichen Gade gefchloffen werben. Wenn namtich einmal eine folche Kriegsverdindung besteht, fo mag Jeder ber

Theilnehmenden in die Masse der zur Kriegsführung zu verwendenden Mittel dassenige einwerfen. was er eben besitzt, oder woran er reicher ist, also Geld, Eisen, oder Leiber, und so waren die Subsidien, welche in den verschiedenen Coalitionskriegen gegen Frankreich die Continental= mächte von England annahmen, keine Verletzung weder des Nechtes, noch

ber Politif.

Der Unterschied zwischen den beiden andern Arten von Hülfsverträgen, nämlich ben einfachen Allianzen und den Artegsgemeinschaf= ten besteht barin, daß bei den ersten nur einer der Berbundeten als hauptkriegführend, der andere aber blos als hülfeleistend er scheint, bei den letten dagegen fammtliche Theilnehmer die Eigenschaft von Haupteriegführenden haben, und unter sich in Bezug auf solche Kriegführung eine wirkliche Gesammtpersonlichkeit bilden. Die natürlichen Folgen solches Unterschieds sind, daß der blos einfach Werbundete keine zählende Stimme hat bei Festsetzung des Kriegsplans und — außer dem Untheil an der Beute, welcher dem Hulfscorps nach den allgemeinen Kriegsregeln gebührt — auf den Siegesgewinn, indbesondere auf die Eroberungen durchaus keinen Unspruch zu machen hat, und daß der hauptkriegführenden Macht das Recht, den Frieden (worein jedoch der Verbundete mit einzuschließen ist) auf beliebige Bedingungen zu unterhandeln und abzuschließen, ungetheilt zukommt. Uebrigens werden die Berhaltniffe zwischen den Berbundeten, insbesondere das Maß der Leistung und Gegenleistung, durch den Allianzvertrag zuweilen naher bestimmt; doch hochst schwer ist, Bestimmungen zu treffen, welche, je nach dem Gange des Kriegs oder anderer Ereignisse, nicht Zweifeln und Streitigkeiten Raum geben. Dasselbe und in noch hoherem Maße findet bei Kriegsgemeinschaften Statt. Die Erhaltung der Eintracht unter den dergestalt Verbundeten ist die schwierigste Aufgabe und ihr Gelingen die größte Seltenheit. In den Berathungen über den Kriegsplan, über die allseitig aufzubietende Kraft, über die Vertheilung der Kriegsgewinnste und Verluste u. s. w. liegen die besonderen Interessen der Glieder gar vielfach im Streit mit den allgemeinen der Gesammtheit, und allzuleicht erringt die Selbstfucht den Sieg über die gesellschaftliche Pflicht. Die vielen Coalitionsfriege gegen das revolutionnaire Frankreich sind davon in der neuen Zeit die eindringlichsten Beispiele; und es mar der grenzenlose Haß gegen den Sieger der Gewaltigen, es war die unendliche Furcht vor seinem zermalmenden Fußtritt nothig, um, als die letten, entscheidenden Loose zu werfen waren, die Berbindung der wider Ihn Aufgestandenen vor Zerwürfniß und Auflösung zu bewahren. dieses Kriegsverhaltniß gilt übrigens die Gemeinschaftlichkeit in Bezug auf die Kriegführung selbst und auf ihre Erfolge. Die Beitrage ber Berbundenen an Streitern und anbern Kriegsmitteln werden naturlich im Werhaltniß zu ben Kraften ber Einzelnen bestimmt, und es geht bie eventuelle Berpflichtung (wie selbst bei der gemeinen Allianz häufig fratuirt wird) für ben Fall ber Noth auf bas Aufbieten ber gefammten Rraft. Die Eroberungen, wenn auch nur von Einem ber Berbundeten gemacht, werden als Gemeingut geachtet und ebenso die Länderverluste des Einen als Gesammtverlust. Daher soll im Frieden eine Ausgleich ung Statt sinden. Die von dem Einen eroberten Provinzen dienen als Compensationsgegenstand für die von dem Andern verlorenen. Reiner der Berbünzdeten darf Frieden schließen ohne den andern; die Verbindung dauert nach Begriff und Zweck fort die zum Ende des Krieges.

Indessen giebt es ber Ursachen genug, welche hier wie bei ber gemei= nen Allianz eine frühere Lostrennung vom Bunde oder ein Auffagen bes Bundnisses rechtfertigen, oder die wenigstens als scheinbare Vorwande des Bruches, als Beschönigungsgründe der Untreue gelten. Wenn auch der Vertrag nichts ausdrücklich barüber festsett, so mag boch als sich von selbst verstehende Clausel oder als stillschweigende Bedingung geachtet wer= ben bas Recht des Zurücktritts im Fall einer sonst brohenden Gefahr des volligen Untergangs, überhaupt im Fall einer außersten Be= drangniß eines Berbundeten, welcher abzuhelfen ber andere nicht im Stande oder nicht geneigt ift. Auch lagt fich nicht verkennen, daß bei einer wesentlichen Uenderung det Umstände, wornach die früher aus vernünftigen Gründen geflossene Allianz jett, wenn sie fortbauern sollte, eine unvernünftige, eine dem ausdrucklich erklarten oder sonft er= kennbaren Zweck der Allianz widerstreitende sein wurde, die Aufkundigung derfelben erlaubt fein muffe. Endlich mag auch die Nichterfüllung wesentlicher Verpflichtungen des einen Theiles, wozu auch eine muthwil= lige Kriegsverlängerung oder eine Ablehnung billiger Friedensbedingungen von Seiten eines Berbundeten gehort, bem Undern bas Recht ber Lossa= Db jedoch folche Grunde in einem concreten Falle wirklich vorhanden oder nur fälschlich vorgeschütz seien, darüber entscheidet das verständige Urtheil der Mitwelt und Nachwelt, nicht aber die allgemeine Theorie. Die Geschichte enthält mehr Beispiele von Bundbruch aus engherzigen egoistischen Grunden, oder auch aus schnöder Leidenschaft, als von rechtlich zu billigender Lostrennung. Alls im spanischen Suc= cessions frieg England die Sadie Desterreichs verlief, nachdem durch Kaiser Joseph 1. Tod die deutschen und ungarischen Erblande an seinen Bruder Karl, welchem England fruber die spanische Krone zu verschaffen suchte, fielen; so war diefes recht und vernünftig, weil ber Zweck der Allianz, welcher darin bestand, die Bereinigung zweier machti= ger Kronen auf einem Haupte zu hindern, jest durch die Fortsetzung der Allianz wäre umgestoßen worden. Und als Desterreich, durch die Schläge Napoleon's im Jahr 1809 aufs äußerste gebracht, einen Separatfrieden mit Frankreich ohne Theilnahme Englands einging, sprach felbst die britische Regierung Desterreich vom Vorwurfe der Abtrunnigkeit frei. Die wechselnden Allianzen bes großen Kurfürsten von Brandenburg im dreißigjährigen Krieg, so wie jene im schwedisch=polnischen for= bern freilich ein anderes Urtheil auf; und auch Friedrich II. man den Einizigen nennt, im ofterreichischen Erbfolgekrieg getriebenes, bis auf-ihn nicht vorgekommenes Spiel mit Allianzen und der das deutsche

Vaterland preisgebende Separatfriede von Baset mit der französseschen Republik (1795. 5. April) fallen unter dasselbe. R.

Alliang, heilige (ober heiliger Bund). Also wird die Verbindung genannt, welche nach der zweiten Besiegung Frankreichs durch die Großmachte 2 Monate vor der Unterzeichnung des zweiten parifer Friedens, von den siegreichen und damals noch in Paris anwesenden drei Monarchen, den Kaisern von Rugland und Desterreich und dem König von Preußen am 26. Sept. 1815 perfonlich — ohne erscheinende Theilnahme ihrer Minister — geschlossen wurde. Inhalt, Unlaffe, Umstände und Folgen dieser Verbindung sind so außerordentlich, daß im ganzen Laufe der Weltgeschichte kein anderes Ereigniß, keine andere politische Verhandlung mit ihr auch nur verglichen werden Zwar finden wir in fruheren Jahrhunderten mehrere Bundniffe, bie sich ,, heilig" nannten, wie insbesondere dasjenige, welches der König Franz 1. von Frankreich bald nach dem Frieden von Madrid (1526) gegen seinen Sieger, Raiser Rarl V., mit dem Papft, mit Benedig, Mailand und England schloß, und schon früher (1509) basjenige, welches wider R. Endwig XII. von Frankreich ber Papft mit den Benetianern (wider welche er kurz zuvor mit dem Konig alliert gewefen) einging, und zu welchem auch Ferbinand ber Ratholifche von Spanien und heinrich VIII. von England traten; eben so ber aufrührerische Bund, der von den katholischen Großen in Frankreich — das Haus Guise an der Spike — wider ihren Konig Deinrich III. errichtet ward (1576); aber trog ber, gleich anmaßenden als heuchlerischen, Benennung und trot ber religiofen Dinge, die man als ben Gegenstand solcher Bundnisse bezeichnete, waren sie gleichwohl bas Werk blos gemeiner Leidenschaften und selbstfüchtiger, materieller Intereffen; die Ibeen wurden nur vorgeschützt, zum Deckmantel genommen, als Verführungsmit: tel mißbraucht. Auch waren jene Liguen in Bezug auf Macht und Wirfung nur von untergeordneter Bedeutung. Ganz anders die neueste "heilige Allianz." Es ist unverkennbar, daß ihr Grund oder die Quelle, woraus sie entsprang, wirklich in Ibeen ober in Gefühlen, nicht in gemeis nen, materiellen Interessen lag. Die unerhörten Schicksalsschläge, welche während der Revolutionskriege die Gewaltigen des Welttheils getroffen hatten, der wunderahnliche Umschwung ber Dinge und, nach abermaligem hochsten Erschrecken, der endliche glorreiche Triumph, alles dies mußte wohl für religiose Eindrücke empfängliche Gemuther zur Andacht stimmen, mit himmelwarts gerichteten Gebanken und Empfindungen erfullen, fromme Rührung und gute Vorfage erzeugen. Dazu kam, daß man sich nicht verbergen konnte und nicht verbarg, wie an den harten Unfallen, die man erduldet, an den schweren Leiden, die über Könige und Wölker gekommen, großentheils bie eigenen Gunben ber Regierungen fchuld gewefen, westvegen bas Gewissen mahnte, womöglich wieder gut ju machen, was man verschuldet und der Wiederkehr ahnlicher Verirrungen nach Rraften zu steuern. Endlich ift wohl zu begreifen, daß ber Saß gegen ben furchtbaren Ra= poleon, welcher die Gewaltigen so oft und so schrecklich gebemuthigt,

mit bem Saft gegen bie Renofution, ale beren - menn gleich unbantharer - Cohn er emporgefriegen fich pereinharte und ben letten, melchen obnebin bie Ariftofratie burch unablafffage Aufbeben nabrte, auf ben bochften Dunkt trieb. In Rolge folder naturlichen Gemuthebewegung er-Blarten bie brei Monarchen in ber merfwurdigen Urfunde, Die fie uber ihren Bund errichteten, bag ihnen bie erschutternben Begebenheiten ber lotten brei Sabre bie innige Uebergeugung gemabrt batten, all' ihr Thun muffe in Bufunft auf die erhabenen Mahrheiten, melde bie heilige Religion unferes Deilandes lebrt, gegrundet merben, und ce burften baber in ber Bermaltung ibrer Staaten, fo wie in ihren mechfelfeiti= gen politifchen Berbaltniffen. nur bie Borfdriften ber Gerechtigfeit. ber chriftlichen Biebe und bes Triebens bie Richtfdmur fein. Das her wollten bie brei contrabirenben Monarden, wie bie beilige Schrift es verlange, burdy bie Banbe einer mabren und ungertrennlichen. Bruberichaft vereinigt bleiben, fich ale Landeleute betrachten und in iebem Kalle Sulfe und Beiftanb leiften; auch wollten fie ihre Unterthanen und Seere, benen fie wie Kamilienvater vorftunden, in bemfelben bruberlichen Beife leiten. Die brei Monarchen faben fich nur ale Bevollmachtigte bes Simmele an, um brei 3meige einer und berfelben Kamilie ju beherrichen, und erfennten, bag bie driftliche Ration, ju welcher fie und ihre Bolfer gebo= ren, in ber That feinen anbern Couperain als benienigen habe, bem allein bie Macht gebuhrt, namlich Gott und unferem gottlichen Erlofer, Vefus Chriffus, bas Mort bes Allerhochften, bas Mort bes Lebens. Die Urfunde febliefit mit ber Greidrung ber Bereitwilligfeit, alle Machte, melche Die heiligen Grundfase biefer Allians feierlich anerkennen wollten, liebend in biefeibe aufzunehmen. In Gemagbeit folder Ertlarung ergingen bann auch mirflich an alle Dachte Guropas, mit Musnahme bes Papites und ber Pforte, Ginladungen jum Beitritt. Alle traten auch wirflich bei. mit alleiniger Ausnahme Englands, beffen Regent übrigens feine perfonliche Unbanglichkeit an bie Grunbfage ber beiligen Alliang betheuerte und nur in ber Berfaffung feines Reichs, welche ihm bas Gingeben eines Bundniffes ohne die Theilnahme verantwortlicher Minifter verbiete, bas Sinbernif bes formlichen Unichluffes fand.

Bunde gu Grund gelegte Dotiv ober Prineip, welches in ber perfonlichen religiofen Uebergeugung ber Saupter, welche ihn ichloffen, befteht. Gine folche perfonliche Ueberzeugung einzelner Saupter namlich, ale rein subjectlo, ale moglicherweise falfch ober auch manbelbar, eignet fich nicht bagu, ale Gefes fur bie nationen aufgeftellt gu merben. In telle giofen Dingen und Richtungen jumal kann bie Ueberzeugung auch bes Sochftitebenben nimmer von Rechtemirtung fur Unbere ober gar fur gang Rationen fein, fonft wurden biefe ihre eigene Glaubenefreiheit einbufen, und nach bem Dictat ihrer Saupter fich ebenfogut gefallen laffen muffen, nach Mohammed's, wie nach Chriftus's Gefet, ober nach fchwarmerifchen, mpflifchen, wie nach rein verftanbigen Ibeen regiert zu werben. Religiofe Ibeen, ale ihrer Befenheit nach immer nur fubjectiv, b. b. blos bem Blauben, nicht aber bem Biffen angehörig, fonnen überhaupt nie gum Princip einer bem Recht hulbigenben Politit gemacht werben, nicht nur aus ber bereits angeführten Urfache, fonbern auch barum, weil fie immer Die periciebenartiafte Deutung gulaffen, bemnach ber Billeur unter einer beiligen Firma ben ungemeffenften Spielraum barbieten. Recht und nichts ale Recht verlangen Die Bolfer von ihren Rurften; wer mit 3mange: gewalt begleitet ift, foll nicht Prediger einer Religion fein.

Ginen febr gunftigen Ginbrud auf bie Gutmuthigen und Arglofen machte bie von ben Berbunbeten übernommene Berpflichtung, nur bie Borfdriften ber Berechtigfeit, ber chriftlichen Liebe und bes Friedens fich gur Regel machen gu wollen. Die faltern ober bie mißtrauifdern Raturen, welche in bie von allen Geiten ertonenbe Lobpreifung bes heiligen Bunbes nicht fofort einstimmten, wurden mit Bor nedeifer gurecht gewiesen, und felbft in ber großen Encutlopabie von Erich und Gruber ertiarte Beniden bie ichon fruhe erklungenen Beforgniffe, es mochte ber beilige Bund eine ber Freiheit ber Boller gefahrliche Richtung nehmen, fur "Lafterung ber Parteifucht und Factionewuth." Gleichwol magen wir es, felbit biefen hoffnungereich tonenben Urtitel ber bei ligen Illiang mit faltem Blide ju betrachten, und allernachft gu fragen: ob es überhaupt nothig fei, bag man fich gur Beobachtung ber Gerechs tigfeit burch einen Bertrag verpflichte, ob bie Schulbigfeit, bas Recht zu beobachten, erft burch einen Bertrag gefchaffen, ober burch einen folchen geftaret ober verburat merbe? Much fragen wir, mas bie Berpflichtung gur Gerechtigfeit alebann bebeute, wenn ber fich Berpflichtenbe jugleich berjenige ift, beffen Musfpruch ober Dachtfpruch fur Recht gel ten foll ?

Am bebenklichsten aber ericheint uns bie - ber Auffchigefer gleicheils erfreuliche - Berpflichtung zur gegenseitigen (also, ba ber Bund ein allgemeiner werben sollte, zur allseitigen) huftelesstung ber Monarden, "in jedem Falle." Da ber Bund als europäische Schiemen bed bei Belteibe und gegende und und wieklich Ercichete wach, so siehen nach nicht erichtete wach, so sieht man sich naturich mit Befremben nach bem ibermachzigen ober hochgescheitigen Keinde um, gegen weichen eine so ausgebehnte Berbindung mochte gerichtet sein. Ben ben außert

europäischen Mächten ober Völkern kann boch unserem wohlverwahrten Welttheil keine Gefahr drohen; und die Pforte war damals schon wohl bes Beistandes bedürftig, nicht aber Gegenstand der Furcht. ander Gelbst aber hatten die Monarchen, welche so eben zu fortdauern= der Freundschaft, Brüderlichkeit und Frieden sich verbunden, gleichfalls kei= nen Krieg zu befahren, es sei benn nach Auflösung bes Bundes, also nach dem Aufhören seiner Bedeutung wie seines Zweckes. Es bleibt also gar nichts, zu ersinnen übrig, als was einzelne Politiker augenblicklich be= haupteten, namlich als die Unnahme, ber Feind, gegen welchen fo unge= heure Unstalten getroffen wurden, sei - bie Revolution, beren Schreckbild, auch nachdem sie gebändigt war, noch immer die Gewaltigen beunru= Als Revolution aber erscheint den Furchtsamen und Argwoh= nischen, oder wird von ihnen arglistig dargestellt, jedes regere Leben bes Wolkes, jedes Verlangen nach Volksrecht, nach gesetlich geschirmter, also verfassungsmäßiger Freiheit. Der Geist, welcher seit einem halben Jahrhundert alle edleren Nationen durchweht, der Geist der flaren Er= kenntniß jenes Rechtes und des auf seine gesetliche Verwirklichung gerich= teten — preiswurdigen, weil ben Adel der Menschheit verkundenden — Strebend wird verwechselt mit einzelnen Verirrungen oder Uebertreibungen von Schwärmern ober mit Ausbrüchen wilber Leidenschaft oder verbrecherischer Selbstsucht ober auch mit benjenigen allerdings schreckenden Explosionen jenes Geistes, welche aber nur die Folge allzuharter Unterdruckung, dem= nach burch Gerechtigkeit leicht zu verhuten sind. Durch so häufige Ber= wechslung, welche auch bei ben Sauptern ber Staaten zu erzeugen, die Reactionspartei fortwährend geschäftig und leider allzuglücklich ist, ent= steht natürlich eine Furcht vor dem Bolke bei Denjenigen, welche sich deffen Bater nennen, und eine Scheu vor Allem, was Ankundung ober Rahrung eines edlern, geistigen Volkslebens ist. Die Regierungen halten allzuleicht die das Recht und die gesetliche Freiheit erstrebende Richtung bes Wolkes für eine ihnen feindliche, und, da sie jene Richtung bei allen oder boch den meisten Nationen des Welttheils vorwaltend und widerholt in imposanten Erscheinungen sich außernd sehen; fo achten sie eine unter Sich Allen zu schließende Bulfeverbindung, ein von ihnen allen unternommenes gemeinschaftliches Entgegenstre= ben gegen revolutionnaire Gewalt für nothwendig zum Schirm ihrer Throne und ihrer Häuser. Daß hierin die wahre Bedeutung der heiligen Allianz liegt, dafür sprechen die Thatsachen. Alber man kann es be= klagen ohne es zu verdammen, oder wenigstens ohne die Verdam= mung weiter gehen zu laffen, als gegen die felbstsüchtigen engherzigen Ur= heber der Verblendung, d. h. gegen die Reactionspartei. Gelänge bas Streben derfelben, bann ware es geschehen um die hoffnungsreich aufgeblühte, hohere Civilisation unferes Welttheils; die Nationen wurden in Heerden verwandelt und die Throne selbst hatten ihren edelsten Werth wie ihren schönsten Glanz verloren. Dahin jedoch wird es nicht kom= Das, wornach die Verständigsten und Besten unter allen Nationen streben und die, trop aller Hemmungen, unverkennbar sich außernde Staats = Lexikon. I. 30

Richtung und Begierde ber großen Mehrzahl in allen Classen bes Bolkes

geht - bas fann nicht bleibend unterbruckt werben.

Wer wird das rein Menschliche und Christliche der von den Stiftern der heiligen Allianz ausgesprochenen Idee verkennen, daß sie nach den Geboten der heiligen Schrift in steter Bruderlichkeit unter einander vereinigt bleiben und als Familien väter, welche vom Himmel bevollmächtigt seien, die verschiedenen Zweige einer und derfelben Familie zu beherrschen, die christliche Nation nach gemeinsamen Principen berselben Christuslehre regieren wollten? - Allein abgesehen von der frommen Gesinnung der Stifter und blos vom Stand: punkt des kalten Rechts und der noch kältern Politik betrachtet, gestaltet bie Sache sich anders. Die Idee der Beherrschung der verschiedenen Nationen Europas als blos verschiedener Zweige einer und terfelben Familie und durch Familienvater, die unter sich wie Bruder sind, so sehr sie sich von der sentimentalen Seite empfiehlt, ist hochst gefährlich von der poli-Sie verwandelt die menschliche und christliche Gemeinschaft in eine politische und statuirt gewissermaßen ein Gesammtrecht des Herrschens auf Seite der Familienhaupter und diesem entsprechend auch eine Gesammtpflicht des Gehorchens von Seite der Wolker. Sie hebt alle Garantien für Recht und Freiheit auf, welche in der Trennung der Bolfer ober Staaten bestehen, und unterwirft die europäische Menschheit aus: nahmlos und ohne Möglichkeit der Abhulfe bem eben in dem Kreis der brüderlich vereinten Familienväter (oder ihrer Rathe) vorwaltenden Geist Nach den Grundsätzen bes Staatsrechtes aber ist kein Volk einem andern Monarchen ober einer andern Regierung Gehorfam schuldig als feiner eigenen, und keine Regierung hat das Recht, andere Regierungen in die Gemeinschaft des Herrschens aufzunehmen. Die Theilung der euro: paifchen Menschheit in die zwei Gefammtperfonlichkeiten, einerfeits der vom Himmel bevollmachtigten Familienhaupter oder Berrscher, und andererseits ber zum Gehorsam verbundenen Zweige berfelben Familie, Rechtsidee und, sobald sie mit Gewalt sich geltend machen will, dem Rechte sogar wesentlich widerstreitend. Sie ist zugleich, wenn sie als praktisch ausführbar oder wirklich ausgeführt gedacht wird, ben Interessen der Fürsten (mit Ausnahme etwa der wenigen Sochstgewaltigen) so gefahrdrohend als jenen der Wolker. Das Verhaltniß der Bruderschaft, b. h. also der aufs innigste geschlossenen Gemeinschaft hebt nothwendig die Gelbsistandigkeit dieses Ginzelnen auf. Er wird entweder burch die Rich: tung der Mehrheit oder durch die Richtung der gewaltigern Bruder zu ber von ihm felbst zu nehmenden, wenn auch seinen Ueberzeugungen und Intereffen entgegenstehenden bestimmt werden; und es wird bas bergestalt gegrundete Abhangigkeitsverhaltniß für alle Mindermachtige zulest übergehen in jenes ber volligen Unterwerfung. Für die Bolker aber kann gar nichts trostloser sein als die Idee einer über ihnen waltenden gemeinfamen Beherrschung. Gine folde, ob fie von vielen in Bruberschaft vereinigten Häuptern oder von einem einzigen ausgehe, ist im Grund eines und dasselbe, nämlich Weltherrschaft, und die Folgen bavon, wie sie Feuerbach in seiner Schrift "die Weltherrschaft das Grab der Menschheit" mit Flammenzügen geschildert hat, sind unvermeidlich hier und dort dieselben ze. Ja, weit minder rettungslos ware die Lage der europäischen Menschheit, wenn sie als eine unter sich durch Gemeinschaft des politischen Lebens verbundene Nation einem Herrscher angehörte, als bei ihrer Treunung in einige Duzend Völker, über welchen blos unter sich selbst vereinigte Regierungen thronten. Im letten Falle nämlich wäre alle Gleichheit, ja alle Verhältnismäßigkeit der Wechselwirkung aufzgehoben, die Macht von funfzig Regierungen stünde den Kräften jedes einzelnen Volkes gegenüber, und — es sei denn, man nehme an, es sei nicht möglich, daß irgend eine Regierung etwas Unrechtes wolle, oder das Heil der Welt erheische, daß Alles und Alles, was die Regierungen wollen, und wäre es das Ungerechtesse, durchgesetzt werde — der trostlosesse stand, der irgend gedenkbar ist, träte ins Leben.

Möglich, wahrscheinlich oder gewiß ist es (je nach den Graden des subjectiven Vertrauens wird man Eines oder das Andere behaupten), daß während des Lebens der Stifter des heiligen Bundes und, wenn man will, auch ihrer unmittelbaren Nachfolger solche Folgen nicht ins Dasein getreten oder daß alle Nachtheile durch größere Wohlthaten wären aufges heben worden. Aber unsere Vetrachtungen bezogen sich blos auf die naturgemäß bei längerem Fortbestand der Allianz davon zu erwarten geswesenen Folgen, in Gemäßheit derjenigen Gesetze, welchen das Machtwort keines Sterblichen gebeut, und auf welche hinzudeuten, so lange noch irs gend ein Rechtszustand besteht, Niemandem verwehrt werden kann.

Unerkennung und Preis also ben Stiftern der heiligen Allianz und den eblen Motiven, welche sie haben mochten, dieselbe zu schließen, aber auch Freiheit des Wortes einem Jeden, der da vom rein wissenschaftlichen Standpunkt des Nechts und der Politik die möglichen oder nothwendigen Folgen einer auf den Wortlaut der Urkunde der heiligen Allianz gehauten fortdauernden Verbindung der Großmächtigen erwägt und würdigt.

N.

Ulmanach, Hof= und Staatsalmanach. Ulmanach be= zeichnet eigenlich einen Calender. Nur verbindet man damit zugleich den Begriff eines solchen Calenders, welcher noch einige annehmliche Zutha= Das Wort leitete man früher auf die mannigfachste und meist abenteuerliche Weise ab, Henricus Stephanus — man weiß nicht, ob im Ernft oder zur Satyre auf die fruheren Ableitungen - fogar von der Formel der Chronisten: "Als man nach Christi Geburt gablte." Test weiß man, daß es von dem arabischen Ulmanach (d. h. die Berednung oder der Calender) stammt. Der erste Almanac royal erschien in Frankreich 1679. Ein Hof und Staatsalmanach ist insofern von politischer und diplomatischer Bedeutung, als berfelbe, wenn er, wie ge= wöhnlich, unter ganz oder halb officieller Redaction oder auch nur unter Censur erscheint, in Beziehung auf aufgeführte und ausgelassene Titel und Burden eine Unerkennung ober Nichtanerkennung der Regierung

50

ausspricht oder auszusprechen scheint. Er muß also mit Vorsicht redigirt werden, wenn er nicht, wie schon oftmals, namentlich in Beziehung auf die Angabe fremder Fürsten und ihrer Familien, unangenehme diplomatische Verhandlungen veranlassen, oder auch vorzeitig die Absichten der Resaierung verrathen soll.

Mlodium und Feudum (ober Lehen), Alodial= (ober Freis ober Erb=) gut= und Feudalgut; Alodial= und Feudalerbschaft, Alodial = und Feudalverfassung und Syftem. 1. Allgemeinste Natur und Unterscheidung ber Sachenrechte und Zusammenhang berfelben mit ben per= fonlichen und politischen Berhaltniffen. Das Eigenthums = oder Sachenrecht bildet so, wie es schon oben (heft 1. S. 11. 26. 30.) angebeutet wurde, im Rechtsverhaltnis die materielle Grundlage, den juristischen leiblichen Trager ber juriftischen Personlichkeit und ihrer Perso= nenrechte. Auch die Privatpersonlichkeit der Einzelnen, vor allem die der Familien bedarf ahnlich, wie die juristische Person des Staats, einer festen materiellen Grundlage, eines Territoriums. Schon ber recht= liche Spradigebrauch druckte jene Grundidee eben so, wie bei den Romern \*), auch bei ben Deutschen aus. Bei ben letteren geschieht bies auch baburch, baß sie balb bas Eigenthum und zunachst bas wefentlichste und wichtigste, das Grundeigenthum, nach ber Perfonlich teit ber Gigenthumer, bald aber auch die Perfonlichkeiten und perfonlichen Berhalt= niffe nach bem Gute bezeichneten. Go bezeichnete g. B. Arimannie und Friborgum sowohl das Gut wie den personlichen Berein der Arimannen, ber Friborgen ober ber Friedens = und Freiheits = burgen, Terra salica bas Land bes salischen Franken. Dagegen wird der Bollburger (fpater der Abelige) und fein perfonliches Berhaltniß bezeichnet burch bas Wort Erbgutsbesiger ober Abeling, ber Kriegsbienstmann aber nach bem Lehengut burch bas Wort Lehnmann Ebenso, wie das romische Recht, suchte auch das deut= sche burch Rechtsformen und Symbole, g. B. durch Darreichung eines Studs von der Sache, g. B. eines Zweigs u. f. m., burch forper= liche Traditionen und Besitzerwerbungen, burch ein volliges Einkleis ben ber Person in ben Besit ber Sache (Investitur), durch bie Befestigung und Wehre und Umgaunung bes Besithums (Grimm, Rechtsalterth. S. 555) biefe unmittelbare leibliche Berbindung der Sache mit der Person rechtlich zu begründen und barzustellen. Gine praktische Folge hiervon aber war selbst der wesentlichste Grundcharakter alles Sachenrechts, die sogenannte Dinglichkeit nämlich, ober das Recht, die Sache selbst von jedem dritten Besitzer vindiciren zu durfen und zwar so, daß selbst, wenn er ganz unschuldig sie besaß, er sie dennoch herausgeben mußte und von bem vindicirenden Eigenthumer nicht einmal

---

<sup>\*)</sup> S. Welter, Suftem ter Rechts = und Staat'sw. I, S.

ben bafür gezahlten Preis ersett erhielt. Das Recht betrachtet einmal die Sache als unzertrennlich mit der Person des Eigenthüs mers verbunden und diese Verbindung gegen Jedermann so uns

verleglich wie feinen Leib.

Ueberall zeigt sich auch in der That die stärkste Wechselwirkung zwischen den personlichen und Gigenthumsverhaltniffen und Rechten, abn= lich wie zwischen Seele und Leib. Belegt man z. B. bas Eigenthum mit Sklavenfesseln, mit Servituten, Diensten ober Frohnden, mit Lasten und Abgaben, so werden bald auch die Menschen, die es besigen, Stla-Das wußte das romische Recht, als es, obwohl es sonst die freie Verfügung des Eigenthumers überall anerkennt, doch jede dingliche Berknupfung von Dienstpflichten ober Frohnden von folden Servituten, die in einem Thun bestehen, mit dem Eigenthume für absolut ungultig erklärt und auch gegen die realen Belastungen und Beschränkungen bes Eigenthums nach Möglichkeit zu wirken sucht. Go wird ferner mehr oder minder eine gleiche Vertheilung der Güter die Menschen gleich, eine ungleiche, ungleich oder zu Aristokraten und Abhangigen ma= So macht eine große Wandelbarkeit und Beweglichkeit und Theil= barkeit des Eigenthums, namentlich des Grundeigenthums auch die Ge= finnungen und personlichen Verhaltniffe ber Menschen wandelbarer, flüchti= ger, unsicherer, kleinlicher. Man wird bas merken, wo man jest immer mehr einen tuchtigen Bauernstand burch gangliche Bersplitterung ber Bauern= guter zu Grunde geben lagt:

Wo bei jener Wechselwirkung andere personliche Verhaltnisse und Rechte der Bürger Statt finden oder eintreten, ba muffen zu ihrer ange= messenen Grundlage und zu ihrem Dienste auch bie Eigenthumsverhalt= nisse sich angemessen ausbilden and umgestalten. Umgekehrt werden auch durch Veranderung der Guterverhaltniffe oft fo, wie vermittelft des Feus dalismus in allen germanischen Staaten, alle personlichen und Verfasz fungsverhaltnisse zerftort und ganzlich verandert, die Freien und die Hers ren in Knechte und die Unfreien in Herren umgewandelt. Was für die Privatpersönlichkeiten ber Einzelnen gilt, bas gilt ebenso für die offentli= den Perfonlichkeiten bes Staats, der Gemeinden, der Stande. Jede gute Politik und Gesetzgebung und jede richtige Murdigung der historis schen Verhältniffe muß mithin stets von sorgfältiger Auffassung und Be= achtung dieses lebendigen Wechselverhaltnisses ausgehen. Und bewußter oder unbewußter geht auch der Streit der Parteien seit der französischen Revolution, es gehen ihre richtigen und unrichtigen Unsichten und Forde= rungen in Beziehung auf die Geschichte und die Zukunft vorzugsweise von richtiger oder unrichtiger Auffassung der Alodial= und Feubalverhältnisse aus. Dhne die richtige ist also keine grundliche Beurtheilung und keine rechte Behandlung unserer politischen Verhältnisse möglich.

Der durchgreifendste und wichtigste Unterschied und Gegensatz ber Sachenrechte bei den germanischen Nationen ist nämlich unbestreitbar der von Alodial= und Feudalrechten. Es bezieht sich derselbe zunächst

auf die Rechte an unbewegliche Guter, benn da die germanischen Staa= ten keine Stadtverfassungen waren, wie die griechischen und römischen, da sie früher sogar keine Städte, fast keine Gewerbe und keinen Handel hatten, und ihre Staaten stets auf das Landeigenthum grundeten, so war letteres mit seinem Zubehör früher fast das alleinige-, später fast überall das wichtigste Sachen = und Vermögenbrecht. Auch die bewegli= chen Vermögensrechte aber nahmen zum Theil mehr oder minder die recht= liche Natur der unbeweglichen an. Die Alodialgüter und Rechte bilden nad, dem, was schon früher erwähnt wurde (S. 58. 138. 199. 281. 288.), die Grundlage des allgemeinen, offentlichen, glei= den Staatsburgervereins und der staatsburgerlich en Frei= heit, welche in dem alten Deutschland herrschten und in der neuern Zeit in ausgebildeterer Gestalt wieder zur Herrschaft kommen. Feudal= oder im weiteren Sinne Lehenguter und Rechte bil= deten die Grundlage des Feudalismus, oder der im Mittelalter zur Vorherrschaft gekommenen besonderen ursprünglich ungleichen Privats, Schuß= und Treuverbindungen.

II. Die Wortbebeutung und die Entstehung vom 2110= Hierüber hat man verschiedene Unsichten. Nach Grimm (Rechtsalterthumer S. 493) ist das Wort gebildet durch die Zu= fammensetzung der Sylben Ul und Db. Wenn aber auch biefes mare, so durften wir doch wohl schwerlich mit Grimm die lette Sylbe als gleichbedeutend mit eigen, und das Ganze daher als völlig eigen über= seken. Denn die Sylbe Do bezeichnet nur das Gut, das Grundstück, und namentlich auch in Fc=Dd (Feudum) bekanntlich keineswegs soviel als eigen. Auch die ursprünglich sehr großen Rechte der Gemeinschaft auf die Alobialguter widersprechen jener angeblichen Bedeutung des Gan-Bielmehr mochte die Sylbe Al auf die Allgemeinheit der Volks= genossen hindeuten, aus welcher das Gut und seine Verbürgung stammte, und welcher es fortdauernd zur Grundlage diente. Es hieße dann 21 1= Do soviel als Burgergut und stimmte ganz überein mit andern Benen= nungen eben deffelben Alobiums, namlich mit Terra salica ober Arimannie, oder mit Friborgum und Bolksland bei den Angel= fadyfen.

Alle diese Namen drucken zunächst doch gerade ebenfalls nur das Wolks= ober Bürgergut aus (Art. Abel, Note 25), und Saalland wurde auch noch dann diese Bedeutung behalten, wenn man Saal und salica von felen faljan b. h. übergeben, ableitete, fo baß es galfo das vom Bolk dem Bürger übergebene Gut hieße. Und sogar die später gewöhnlicheren Namen Eigen, Eigenthum oder echtes Eigenthum bezeichnen dasselbe, da Eigen und echt von Che, Echt, das Volksgeset, abstammen (f. oben S. 202), also das durche Bolksgesetz zugetheilte und verbürgte Eigenthum bezeichnen (ahnlich bem romischen quiritarischen Eigenthum) (Mofer, Phant. IV, 43.). Bei unferer Erklarung stimmt das Alo= bium auch vollig überein mit noch einem andern Ramen, den es bei vielen germanischen Bolkern führt, namlich mit bem Namen Bolkeloos. So erwähnen die alten beutschen Gesetze überall die sortes Vandalicae, Burgundicae, Gothicae, Barbaricae, d. h. die Loose oder Alodialgüter der Bandalen, Burgunden, Gothen, weil nach urfundlichen Nachrichten diese Bölker das durch Eroberung den Besiegten abgenommene Land zu gleichen Theilen unter die freien Männer des siegenden Bolks vertheilt oder verlost hatten \*). Und sollte unsere obige Worterklärung zu gewagt scheinen, so kann man, statt derselzben, gleich sehr durch die angesührte Natur der Güter, als durch die Sprache unterstützt, Alod ableiten von an und Lot oder Loos, so daß es dann auch wörtlich das durch die öffentliche Verloofung dem Einzelnen zugefallene Loos, sein Anloos bezeichnete. Dieselbe Bedeutung behält auch das Wort, wenn man es von a und von leode, das Bolk, ableitet (s. die Glossarien von du Cange, Cherz und Wachter).

Jedenfalls führen uns alle ermähnten Ableitungen zu der Entstehung und Natur des Alodiums hin. Unbestreitbar ist es, daß alle germanischen Wolker in die Site, in welchen wir sie spater finden, eingewandert waren, und daß sie alsbald auf den eroberten Landbesit ihre allgemeinen, öffentlichen, freien und gleichen Wehrmannie= oder Ge= fammtburgschaftsvereine und alle öffentlichen Rechte und Pflich= ten begründeten. Wenn uns nun auch von einigen Volkern, namentlich von ben Franken keine ausbrucklichen urkundlichen Rachrichten erzählen, daß auch sie, wie alle übrigen Bolker, das in Besitz genommene Land, außer dem größeren Loofe für die Unführer oder Könige, gleich ver,= theilten und verloosten, so spricht boch auch bei ihnen alles für die Dierher gehort, außer der sonstigen großen Uebereinstimmung der germanischen Verhaltnisse, außer der wahrscheinlichen Wortbedeutung von Ulod, auch das, daß dasselbe bei den ripuarischen Franken (f. d. vorige Note) ausdrücklich ebenfalls Loos (sors) genannt wird. Sodann aber finden wir, fo wie überall in Deutschland, so auch bei den Franken, bas Land in gleich große Guter mit einem Gehöfte abgetheilt. Diese hießen in Sub= und Nordbeutschland Manfus. Dieses bedeutet wohl; ba wir auch ben beutschen Namen Mannwert bafür finden, fo= viel als Mannsgut oder Mannsloos. Denn diese zum Zweck der lateinischen Urkundensprache latinisirte Verkeherung des für eine lateinische Bildung unbequemen deutschen Wortes ist wohl viel wahrscheinlicher, als bag man, wie Eichhorn und Grimm (536) glauben, ein gang latei= nisches Wort hatte wählen und alsdann unnöthig (von dem lateinischen Worte manere namlich) ein so vollig barbarisches hatte bilden wollen. Diese Mansus, häusig auch Suben genannt, betrugen vierzig

to comb

<sup>\*)</sup> Lex Burgand T. 14,5, 54 und 67, 84. L. Wisig. X, 1,8 u. 9. u. X, 2. Procop., de bello gothic. 1,1 u. de bello Vandul 1,1. Cassiodor, Var. 2,16. Paul. Diacon., de reb gest. Langob 2,31, 32 u. 3,16. L. Bajuv. 2,1,3. L. Ripuar. 60,5. S. auch Phillipp's Geschichte des angelsächs. Mechts, § 6. u. Eichhorn in der Zeitschrift für gesch. Rechtere. Bd. I. und Grimm. S. 532.

Jaucherte, was in Verbindung mit bem bazu gehörigen, ben Gutsbesigern zustehenden (f. Grimm, S. 505) Gesammteigenthumsrecht in Beziehling auf die gemeine Mark, ober Allmende, die großen ungetheils ten Gemeindelandereien, Walder und Weiden, eine anständige Besthung bildete \*). So wie aber nun bei jenen germanischen Wolkern, schon nach Casar (4,1 und 6,22) und Tacitus (7. 13. 19. 25 und 26.), so bildete wirklich auch in der ganzen frankischen Monarchie dieses Alodials grundeigenthum die unmittelbare Grundlage und Berburgung der burgerlichen Bereine und der Rechte und Pflichten in ihnen, und zwar sowohl in Beziehung auf den allgemeinsten Staatsverein und die Landwehr und öffentliche Beisteuer und die öffentliche Genugthuung bei Berletungen, wie in Beziehung auf den engsten burgerlichen Berein, den der Familien= glieber, welche in Blutrache und Wehrgelb für einander einstanden, durch wechselseitige unzerstörliche Erbrechte und durch Familien = Rath und Gericht verbunden waren. So waren also alle Bürgergüter im Staat das Territorium des Volks, die der Gemeindeglieder das Territorium der Gemeinde, die der Familienglieder das Territorium des Familienvereins. Ja in den fruhesten Zeiten und nach den von Cafar und Tacitus beobachteten Verhaltniffen scheint bas gemeinschaftliche Recht der Gesammt heit noch so weit gegangen zu sein, baß, wie auch bei einigen Bolkern des Alterthums und felbst bei den alten Sebraern, die Vertheilung noch keine bleibende war. Bielmehr wechselte ber Besitz wenigstens eines Theils der Feldmark zugleich mit der Pflicht der Bestellung der Felder und des Auszugs zum Kriegsbienst von Zeit zu Zeit. Man hat jene Nachrichten theils wegdeuteln, theils mit aus ber Luft gegriffenen Gegenfagen und Dichtungen nur als besondere Eigenthümlichkeiten einzelner Wolksstämme, namentlich der angeblich herumfdweifenden Gueven im Ge gensatz gegen die angeblich auf vollig isolirtem Privateigenthum fest sigenden Saren ober Saffen barftellen wollen. Allein nichts ift naturlicher, als daß ber ganze Bolksstamm, ber ein ganzes Land jest eben neu in Besig nahm und es zur Grundlage seines kriegerischen und burgerlichen Gemeinwesens machte, dasselbe vorzüglich in den ersten Zeiten noch mehr als ein öffentliches ober Gesammteigenthum betrachtete, den einzelnen Bebauern nur eine mehr ober minder beschränkte, öffentlich ges 

<sup>\*)</sup> S. Kopp., vindiciae Actorom Murensium. Muri 1750 S. 160 v. Art, Gefchichte von St. Gallen Th. I. S 58. S. auch Beck und Lauteren, Landrecht des Odenwaldes oder der Grafschaft Erbach. 361. Der alte Ausnalist des Klosters Murt im Canton Nargau, aus der Mitte des 12. Jahrzhunderts, sagt über die ursprüngliche Gleichheit der Vertheilung und der Mansuch dort (f. 62 bei Kopp): Mansi autem esti seu diurnales multum divisi suut, sive propter utilitatem seu ob multitudinem hominum. Ab initio autem non erant sic, sed pariter, prinsquam momasterium hie sieret. Vicus enim iste pene omnis in principio liberorum hominum fuit. Selbst in Standinavien waren die Güter gleich verstheilt und in der ganzen franksichen Monarchie werden noch im 9. Jahrhundert die allgemeinen Steuern ebenso wie die Landwehrpslicht nach den gleichen Mannegütern oder Huben berechnet. Grimm, S. 532 – 39.

schützte ober gewährte Innehabung (Gewehr) mit öffentlichen Pflichten zugestand, und daß nur erst allmälig der Besitz fester und dauernder, zu einem wahren Privateigenthum der Einzelnen oder wenigstens ihrer Fasmilien wurde. Auch war, obgleich allmälig immer mehr die gemeinsschaftliche und öffentliche Natur des deutschen Alodiums in den Hintersgrund trat, doch dasselbe vor der gänzlichen Berstörung der altdeutschen Bersassung niemals ein von allem Gemeinwesen losgerissenes, sediglich der reinen Privatwillkur der einzelnen jeweiligen Inhaber dienstbares Privateigenthum. Und noch ein Jahrtausend nach Tacitus und Cassar erinnern nicht blos Heinrich des Bogler's Einrichtungen gegen die Ungarn (s. Wittechind v. Corven 1.), sondern mehrsache Eisgenthümlichseiten des Alodiums an jene Grundidee und die erste geschichtsliche Entstehung und Natur desselben, an jene gemeinschaftliche und öfsentliche Natur.

III. Die rechtliche Natur bes Alodiums. Durch das so eben Ausgeführte ist nun auch schon der eine oder der erste Saupt= charakter ber rechtlichen Natur bes alodialen Grundei= genthums ausgesprochen, namlich ber hohere politische. bete, wie wir fahen, die Grundlage und Verburgung des allgemeinen gleichen öffentlichen Friedens = und Gefammtburgschafts = ober Staatsvereins und seiner Abtheilungen, der frei und genoffenschaftlich ausgebildeten Fa= milien-, Gemeinde= und Markvereine, bis hinauf zum Reichsverein, die Grund= lage der Rechte und Pflichten in ihnen. So wie also nach dem Obigen (f. Abel R. VII.) alles gemeinschaftliche und öffentliche Recht sich an den Besit des freien Alodiums knupfte, so ruhten auch die öffentlichen Pflichten darauf. Diese, die Landwehr = und offentliche Beisteuerpflicht und die Pflicht, nicht blos für die felbstverschuldeten Buffen, fondern auch für das Losegeld der Bermandten subsidiair zu haften, stellen das Eigen= thumsrecht theilweise wenigstens als ein beschränktes ober gewissermaßen als ein gemeinschaftliches des politischen Vereins, vor allem aber der Fa-Daher kann ber Besiger nicht barüber testiren und die Fa= milienerben hatten wegen ihres urfprünglichen Gesammtrechts fogar von selbst bingliches Recht aufs Familiengut. Der Eigenthumer durfte es also auch nicht freiwillig ohne Bustimmung ber Familienerben veraußern, so wie auch die Volksgemeinde wenigstens in Beziehung auf die Zulassung bes neuen Eigenthumers, ber nun ihr Genoffe werden foll, confentiren mußte, weshalb nur in ber Bolksversammlung und spater durch feierliche Auflassung bei dem sie repräsentirenden Gerichte gultige Eigenthumsüber= tragung möglich war und selbst bei bem Uebergang auf die Erben Unnahme bes Erben in die Volksgemeinschaft, feierliche Uebergabe und Gewähr er= fordert wurden \*), so wie gewiß ber Familienrath über die Auswahl des Gutserben bei mehreren Sohnen beschloß. Selbst aber wenn Verauße=

<sup>\*)</sup> L. Sal. 49. Ripuar 48. Saxon 14. 17. Burg. 43. 60. Bajur. 9. S. auch Grimm. S. 531.

rung zulässig war, hatten boch die Familien =, die Mark = und Gemeins degenossen gewisse Raher = und Abtriebs =, Vorkaufs = und Netractsrechte gegen Fremde, welche an der gemeinschaftlichen Genossenschaft bisher keinen Antheil gehabt hatten. Auch siel das Alodialgrundstück, eben weil auf ihm die Wehrpslicht und Blutrache hafteten und deshalb auch die Wassen mit ihm vererbt wurden, s. z. B. L. Angl. 6,5, solange männliche

Erben ba waren, nicht an die Frauen.

Der andere oder zweite Hauptcharakter des Alobiums aber ift die Freiheit beffelben, das freie offentlich geschütte ober ge= wehrte Recht bes Eigenthumers an demfelben. Diefe Freiheit ift begrundet theils durch die Freiheit und Gleichheit der genossenschaftlichen Vereine und ihrer Mitglieder, durch welche und für welche es begründet wurde, theils durch die eben diefer Grundlage gemäß zunachst den einzelnen Familien, bann den einzelnen Eigenthumern zugestandenen und offentlich verburgten und geschütten Rechte. In der Freiheit ift alfo fürs erste enthalten, daß das Alodialeigenthum frei ist von Beschränkungen, Lasten und Diensten, außer von solchen, die nach Ausübung des freien Stimm= und Bewilligungsrechts der Eigenthumer gegen die gleichen Vereine und die Nation selbst zustehen. Mamentlich hatte auch der Alodialeis genthumer die Jagd = und Fischereirechte auf dem Seinigen und man wußte auch fruber nichts von ben fpatern Regalien. Ferner ist barin enthalten eben jenes offentliche Stimm = und Bewilligungsrecht, und fürs dritte auch jenes Immunitaterecht gegen obrigkeitliche Eingriffe und Einmischungen (f. oben S. 281 und 299). Endlich ist viertens barin enthalten das Recht, soweil nicht das allgemeine gleiche und wechsels feitige genoffenschaftliche Vereinsrecht felbst verlett wurde, frei über das Allodium zu verfügen und es zu vererben, es als freie, feste. Grundlage einer freien Familie und freien Personlichkeit zu gebrauchen. Alles dieses zusammen nennt man die Alobialfreiheit. Diese Freiheit erhielt fich am vollkommensten bei den adeligen Alodialgütern, weil der Abel sich die altdeutsche Freiheit am längsten erhielt. Nach ihr nennt man das Alodium auch Freigut, Erbgut, auch die Freiheit, die Bertschaft (daher ble Gigenthumer fpater Freiherren), auch die Schugherrschaft, Abvocatie, auch das väterliche ober Stammgut (Mittermaier, 6, 136). Uebrigens trug man, nachbem neben bem Grundeigenthume fich immer mehr anderes Bermögen ausbildete, den Namen Alodium in einem weiteren Sinne auch auf das ganze nach bem Bolksgesetz zu vererbende (also auf alles nicht feudale) Vermögen und auf die Erb= masse besselben über. Im engeren Sinne aber war bas Alodium bas Alodialgrundeigenthum; bas ist ber Sinn ber Lex Salica, Die tel 62.

IV. Alodialsystem ober Verfassung. Die Verbindung der angegebenen beiden Hauptcharaktere des Alodiums miteinander und die Begründung der staatsgesellschaftlichen Verhältnisse auf dieselben begründet das Asodialsystem der Verfassung der alten Germanen, wie es oben (Abel VII.) in seiner edlen Einfachheit, Natürlichkrit und Würde kurz

- Toronh

geschilbert wurde. Sein Wesen besteht barin, daß. 1) der Staatsverein gebildet wird durch die Besitzer freien Landeigenthums oder der von Privatabhängigkeit freien Bürgerloose mit den augegebenen beiden Charakteren des Alodiums, nämlich mit dem höheren politisch en und dem freien, und daß dieser Landbesitz unter alle Familien möglichst gleich vertheilt sei; 2) daß sich, bei wesentlicher Gleichheit des Standes und der politischen Rechte der Staatsbürger, mit diesem Besitztum das öffentzliche Stimm= und Bewilligungs= und Richterrecht über die gemeinschaftlichen Angelegenheiten in den gesellschaftlichen Areisen eben so verbindet, wie das Land wehrrecht und die Land wehrpflicht; 3) daß die Regierungsgewalten nur für den öffentlichen allgemeinen Bereinszweck aller Mitglieder, und nach deren Zustimmung oder nach dem gesellsschaftlichen Gesammtwillen entstehen und regieren.

Höher gebildete Zeiten und erweiterte Cultur= und Staatsverhaltnisse werden als Erweiterung dieses Systems nur erfordern, daß neben den Grundbesit im angemessenen Verhaltniß auch anderes Vermögen und anberer Erwerb gefest und bann, bag bas offentliche Stimmrecht jum Theil nur auf actives und passives Wahlrecht zu angemessener staatsburgerlicher Reprafentation beschränkt werde, mahrend die alten Deut= Insbesondere aber wird zu schen überall unmittelbar mitstimmten. jeder Zeit in Verbindung mit der angegebenen Alodialfreiheit auch jener hohere politische Charakter und die darin gegebene öffentliche Be= schränkung des Vermögensrechts und besonders der Grundeigenthumsrechte Der Staat selbst kann ja als wohlgeordnete juristische sich rechtfertigen. Personlichkeit nur auf einer derselben entsprechend gestalteten Territorial= grundlage würdig und fest bestehen, seine ganze Kraft entwickeln, seine große Bestimmung verwirklichen. Wie konnte er alfo, ohne alle offentli= chen Gesichtspuncte, nach reiner Willeur und Selbstfucht ber Privaten . über das Grundeigenthum schalten lassen. Daß er später dieses that, bas stürzte die ganze alte beutsche Staatsordnung und führte zur Feu-Sicher aber ist es auch eine erhebende, eine ganz besonders dem dalanarchie. gefährlichsten Todeskeim der Staaten — der Selbstsucht, entgegenwirkende Idee, daß die jeweiligen wechselnden Inhaber der einzelnen Grundstücke des vaterlandischen Territoriums bei ihrer Verwaltung derselben des Blei=benden und Höheren, ihrer Pflichten gegen Familie und Baterland, stets eingebenk seien und ihr Eigenthum als ihnen zunächst zur treuen Erfüllung ihrer Pflichten übergeben betrachten. Das hochste Gesetz alles wurdigen Menschenlebens ift es, daß nicht der Leib herrsche über die Seele, sondern. diese über den Leib und durch ihn. Die höchste Aufgabe aller Vermögensgesetzgebung aber ift es, burch einen hoheren Charafter bes Eigenthums rohen Egoismus und Materialismus auszuschließen. Aber freilich, es muß zugleich vermittelst der vollen Alodialfreiheit und der Begründung nur mäßiger Beschränkungen und blos gegen das freie Ge= meinwesen und die Familie, auch die feste und freie Grundlage für die freie Personlichkeit und die freie und stolze Staatsburgergesinnung und Bestrebung bewahrt werden, wodurch vor allem das Alobialsystem sich so

wohlthatig von dem Feudalsustem unterscheidet.

V. Das Wesen des Feudums. Feod ober Feudum ober Lohn= oder Lehengut im weiteren Sinne ist ein Gut, welches einem Privat = Dienstmann und Schützling von feinem Dienst = und Schutzherrn zur Leiftung und zur Belohnung feiner Dienfte gelieben wird, oder welches, auch wenn es ursprünglich vom Dienstmann zur Grundlage des Privat = Schutz = und Treuvereins hergegeben wurde, doch so angese= hen, wird, als ware es von Schusherren verliehen. Dieses bezeichnen schon die Worte, namentlich auch das Wort Feod ober Feudum, welches übrigens erst im neunten Sahrhundert statt des früher gewöhnlichen beneficium gebraucht wurde. — Einerlei ist es dabei, ob man die erste Sylbe ableitet von fides, die Treue, ober foedus, der Bund, oder von Tehde, oder von foeden, d.h. ernahren, oder, was das naturlichste ist, von Feoh ober Feo der Lohn (f. d. citirten Gloffarien). ist freilich Feudum ober Lehengut im engeren Sinne basjenige, welches für bloße Kriegsbienste einem Basallen geliehen wurde. Im wei= teren Sinne befaßt man aber alle die in besonderen Privat =, Schut; und Dienstverbindungen von dem Schützling und Dienstmann als Grundlage des besonderen Schutvertrags besessenen Guter, also auch die Ministerialitätsguter, die oft unter anderem Namen gewöhnlichen Bauernlehen, die Patronats = und Leibeigenschaftsguter u. f. w. unter dem Namen von Denn so wie der Ausbildung des Lehengutsverhaltniffes im engeren Sinne zum großen Theil bas Verhaltniß der fruheren unfreien Dienstleute ober Leibeigenen ju Grunde lag, so biente bas spatere Rriegs= lehenverhältniß auch vielfach zum Vorbild der Ausbildung der unteren Les hensverhältnisse.

Der eine ober 1. Hauptcharakter aller Feubalguter ift nun zwar auch ein hoherer burch personliche Verhaltnisse, aber nicht ein durch die allgemeinen politischen, sondern burch besondere Privatvereine bestimmter. Sie sollten die materielle Grundlage des besonderen Privat =, Schut = und Dienstvereins bilben. also gewissermaßen die schutz = oder lebensherrliche und die Schützlingsfamilie ein durch den Bertrag naher bestimmtes und zur Erreichung des Bereinszwecks vertheiltes Gesammtrecht auf das Gut. 3. B. der Dienst= mann follte sich aus dem Erträgniß des Guts ernahren und zur Leiftung seiner Dienste ausruften, und ber Dienstherr sollte burch diese Dienste, durch bestimmte Abgaben von dem Gut und durch bestimmte Einwilligungs: und Berfügungsrechte in den Stand gesetzt werden, den Schutz zu leisten und das Gut als taugliche Grundlage des Schutvereins zu bewahren. Aber diese Feudalvereine waren leider blos Privatvereine und entzogen dem allgemeinen vaterländischen Verein die Kraft, die Theilnahme, setzen sich in Gegensaß damit und lösten so immermehr die öffentliche Gesellschaft und ihren friedlichen und rechtlichen Schutz auf; diese Privatvereine waren zugleich ursprünglich ungleiche. So bildete sich ber Gedanke von Dem Lebens = ober Schutherren bem getheilten Gigenthume aus.

und seiner Familie wurde bas sogenannte Dbereigenthum (dominium directum) und mit ihm ein Inbegriff von Verfügungerechten und einzelne be= stimmte Nugungerechte, zugleich mit dem Unspruch auf die bestimmten Dienste und Leistungen und auf den eventuellen Heimfall beigelegt. Dem Schütz ling und der Schützlingsfamilie aber wurde der größte Theil der Nutungs= rechte, das Nuteigenthum (dominium utile) mit beschränkten Ber= fügungs = und Wererbungsrechten und mit dem Unspruch auf die bestimm= ten Schuhrechte zugeschrieben. So ergab sich benn als der andere oder 2. Sauptcharakter bes Feudalgutes, daß bei ihm, gang im Gegensage mit der Alodial freiheit, überall die mannigfachste Privat= abhangigteit, Dienstbarkeit und Belastung und Beschran= fung Statt fand. Sier ift also fürs erfte feine Freiheit von Privatdienften Die Feudalrechte des Obereigenthumers, zu welchen meist und Lasten. auch die Jagd gehorte, seine Rechte auf Frohnden, Binsen u. f. w. vernichteten überall diese Freiheit. Sier ift furs zweite tein Stimmrecht in den öffentlichen Ungelegenheiten, vielmehr wird der Feudalgutsbesiger durch seinen Schugherren und dessen Privatschutz und Reprasentations= gewalt vom öffentlichen Bereinsrecht und felbst von ber Landwehr aus= Jedoch bildete sich in dem feudalen Schusverein, selbst in Beziehung auf seine gesetzliche und richterliche Bestimmung, ganz analog ben öffentlichen Bereinen, freie genoffenschaftliche Mitwirkung aus, und diese begrundete, als spater die Feudalvereine jum Theil an die Stelle bes Staats traten, sogar Stimmrecht in öffentlichen Sachen. hier war brit = tens jenes Immunitaterecht des Alodiums für ben Schügling nicht begrundet und ebenso wenig viertens ein freies Verfügungs = und Verer= bungsrecht. Die Verfügungen bedurften größtentheils des Confensus des Dbereigenthumers, und Vererbung fand früher wenigstens bei bem Ariegs= lehen nur factisch und später meist nur beschränkt und blos nach dem 3weck des Foudalvereins und nach den Bestimmungen der Privatfeudal= verträge Statt.

VI. Feudal= und Alodialerbschaft= und Herrschaft und die Rechtsvermuthung in Beziehung auf sie. Nach dem Aus= geführten unterscheidet sich denn auch stets die durche Lehnsgesetz bestimmte Lehenserbschaft von der Alodialerbschaft, und bei dem Tode muß das Alodialvermögen von dem Feudalgut gesondert werden. züglich hier, namentlich auch bei der Bererbung der Herrschafts = oder Re= gierungsrechte, entstand die Frage, wofür die rechtliche Vorausannahme oder die juristische Prafumtion streite, für Alodial= oder Feudal= qualitat? Man hat diefes darnach beurtheilen wollen, was in Beziehung auf gewisse Gegenden oder Guterstucke das factisch häufigere ober gewöhn= lichere sei. Aber hieraus konnen wohl zum Theil factische Beweis= grunde als Theile einer factischen Beweisführung zum Umsturz jener ju= ristischen Präsumtion abgeleitet werden, nie aber diese davon wohl zu unterscheibenbe rechtliche Borausannahme felbst, welche folange statt vollen Beweises gilt, bis sie burch eine volle factische Gegen= beweisführung in einem bestimmten Falle wirkungslos wird.

muß aber offenbar für die Alodialqualität präsumiren. Dieses folgt daraus, daß Beschränkungen der personlichen Freiheit und der Besitzrechte, daß ferner besondere Privatvertragsverhältnisse nie rechtlich vermuthet, sondern stets rechtlich erwiesen werden mussen. Aus serdem streitet noch für die Allgemeinheit der allgemeinen staatsbürgerlichen Berhältnisse die Rechtsvermuthung. Ihnen aber thut das Feudalzverhältnis in Beziehung auf die Personen und ihr Bürgergut stets Eintrag. Auch erkennt das lang obardisch e Lehenrecht entschieden die ans

gegebene Reditevermuthung an \*).

Fast nur in Beziehung auf die Vererbung aber fand spater noch ein Unterschied zwischen Alodial= und Feudalherrschaft oder der alodialen und feudalen Qualitat, b. h. eigentlich nur ihres Rechtstitels Statt. Der innere Zustand der Lander, ober die Berhaltnisse ber Regierten waren davon nicht abhängig und konnten mehr ober minder alodial und Im Reich waren fpater die Landesregierungen großtentheils feudal sein. feudal, meist Reichslehen. Seit Auflosung des Reichs wurden alle Regierungerechte ber fouverainen beutschen Staaten alobial. Lehnsgewalt des Reichs über sie war erloschen und in der Rheinbundsacte hatten im Urt. 34 die Souveraine auf alle gegenseitige Beschränkungen mit Husnahme ber Successionsrechte verzichtet. Dagegen eigneten fich bie Souveraine alle Lehnrechte des Reichs über ihre Unterthanen, namentlich auch über die Standesherren zu (vergl. Kluber, offentl. Recht 6. 242 und 538 ff.) Mit einer Rechtsbichtung nannte man übrigens im Mittelalter wegen der großen Ausdehnung der Lebenbarkeit auch wirk: liche Alodialbesitzungen Sonnenlehen, b. h. solche Lehen, welche nur von Gott und der Sonne zu Leben gingen, feine andere Lehnpflicht hatten.

Die Feudalgutsrechte des Schukherren und des Schüklings im allegemeinen waren natürlich sehr verschieden, theils nach den besonderen Hauptarten der Feudalvereine, Kriegslehensverein, Ministerialität u. s. w., theils nach den besonderen Verträgen und den Gewohnheiten mancher Gegenden. Doch wird man nur dann diese Verhältnisse richtig beurtheilen, wenn man den ersten Charakter der Feudalgüter stets festhält, nämlich den, daß sie die Grundlage des Privatschukverhältnisse zwischen der schükherrlichen und Schüklingssamilie bildeten und insosern ein wahres Gesammtrecht für sie begründeten, wie es namentlich auch im deutschen Lehenrecht, weil dieses weniger als das langobardische durch Einmischung römischer Unsichten verfälscht war, stärker hervortritt. Dagegen darf man nicht zunächst aus den Begriffen eines römischen Alleineigenthums oder auch aus den schwankenden Begriffen von jenem directen und Nukeigenthum die Folgerungen ableiten wollen.

VII. Das Feudalspftem. Die Verbindung jener obigen beis ben Hauptcharakterzüge der Feudalguter und die Begründung der Ges

<sup>\*)</sup> I. F. 4, §. 3. II. F. 26, pr. II. F. 41. pr. S. auch Cichhorn, deutsch. Privr. §. 192.

fellschaftsverhaltniffe auf fie bilbet nun bas Feubalfustem. Wesen besteht in dem Gegensat jener obigen dre i Charaktere des 210= bialfpstems. Es besteht darin, baß: 1) mit Auflosung eines allgemeinen, freien und gleichen, auf thuntich gleiche Bertheilung des Landeigenthums gegrundeten öffentlichen Staatsburgervereins das Landeigenthum vielmehr von einer Unzahl Feudalherren irgendwie in Besitz genommen und daß es wenigstens zur Grundlage feudaler Privat=, Schut = und Dienstver= trage mit ihren abhängigen Privatschützlingen und ihren besonderen Pri= vatherrschaften gemacht wird; 2) daß, bei wesentlicher Ungleichheit bes Standes und der Rechte der höheren und niederen Feudalherren und der verschiedenen Classen der Dienstleute, diese durch jene von der Theilnahme am hoheren Gemeinwesen, von dem Stimmrecht und der Wehrpflicht in demselben ausgeschlossen und auf die besonderen privatrechtlichen Verein= barungen und Dienstpflichten beschränkt werden, wobei denn natürlich auch die Landwehr in eine Lehenmilit sich auflöst; 3) daß hier die hochste Gewalt an sich auf besonderem Privatvermogen der Herrschenden beruht und, unbeschadet der Erfüllung der einzelnen Dienstvertragsrechte, boch für ihre besonderen Privatzwecke bestimmt wird, nicht lediglich für ein Ge= meinwesen, einen Gesammtzweck und nach einem Gesammtwillen.

Es ist die wichtigste, interessanteste Aufgabe der deutschen Staats=
geschichte, es darzustellen, auf welche Weise und mit welchen Wirkun=
gen im Mittelalter allmälig das Feudalspstem das altdeutsche Alodialspstem besiegte und in der neueren Zeit wieder von einem erweiterten Alos
dialspsteme hier füher, dort später, hier vollkommner, dort unvollkommner bessiegt wurde. Wechsel, Sieg und Untergang dieser zwei Systeme beherrschen die Geschichte der europäischen Volker.

Gewiß ist es, daß für die Ausbildung des Feudalfustems und seiner faustrechtlichen, bespotischen und anarchischen Zerstörung der freien altdeut= fchen Verfaffung die ftets wach fende Bermehrung einestheils der schon von Tacitus beschriebenen Comitate ober der ritterlichen Freischaren freier kampflustiger Junglinge anderntheils aber der sich mehr oder minder mit ihnen vermischenden, um Lohngut dienenden, großentheils aus Unfreien gebildeten Privatmannschaften der Mächtigeren und Reicheren die eigentliche Grundlage abgab. Diese Vermehrung selbst aber wurde genahrt einestheils durch über= mäßige Kriegs = und Eroberungslust anderntheils durch die Unterdrudung der von aller offentlichen Rechtsgenossenschaft ausgeschlossenen in Un= freiheit verstoßenen besiegten Bewohner der eroberten Länder, so daß auch hier wie überall in der Geschichte der Bolker jedes Unrecht zuleßt seine Strafe und ber nicht unterdruckte Reim bes Bofen feine Entwickelung Die Leibeigenschaft bei den alten Germanen ist Anfang = und Hauptgrundlage des Feudalismus.

Unzerstörbar aber sind die Wurzeln der geschichtlichen Institute. Sie waren es auch im Feudalismus. Jene doppelte Wurzel der freien ritterlichen Gefolgschaften und der aus leibeigenen Knech=

ten gebildeten Privatmannschaften ist überall sichtbar. So wie sie schon in den beiden hoheren Feudalvereinen, dem Lehens und dem Ministerialitätsvereine, mehr oder minder auseinander treten, so vermischen und verbinden sie sich auch wieder überall miteinander.

VIII. Fortsetung. Insbesondere bie Milberung und die bessere Seite des Feudalspftems. Die Grundzüge der Feudal de spotie und Unarchie selbst wurden schon oben (f. Abet VII. VIII.) angebeutet. Aber es wurden die einzelnen Feudalherrschaften burch eine außerliche feudale Berkettung unter einem gemeinschaftlichen Dberlehnsherrn und durch den Einfluß der Reste der alten offentlichen Staatsvertragsgrundfage und Vereine locker mit einander verbunden und durch ritterliche und religiose Ibeen zum Theil etwas veredelt. Die hochste Idee, wodurch man im Mittelalter bas Feudalsuftem zu veredeln, feine fauft: rechtliche Auflosung und Unterbruckung zu milbern suchte, stellen bekannt: lich die Rechtsbucher bes Mittelalters, ber Sachfen= und Schwa= benspiegel (Urt. 1.) an ihre Spige; ber lette mit folgenden Worten: "Seit nun Gott bes Friedens Fürst ja heißet, so ließ er zwei Schwert " auf bem Erdreiche, ba er zum himmel fuhr, zum Schirm ber Chriften-"heit, die befahl Gott St. Peter beide, eines von weltlichem Gerichte, "das andere von geistlichem Gerichte. Das weltliche Schwert des Ge"richts das leiht der Papst dem Kaiser. Das Geistliche ist dem Papste "gefett, daß er bamit richte zu bescheibentlicher Zeit auf einem blanken "Pferde; und so der Papst soll barauf sigen, so soll der Kaifer den "Stegreif heben an dem Auffigen, daß sich der Sattel nicht entwinde. "Dabei ist bezeichnet, was dem Papst widerstehe, daß er mit dem geist "lichen Gerichte es nicht bezwingen mag, das foll der Kaifer und "ber weltliche Richter bezwingen mit der Ucht." Der Sachsenspie: gel hatte noch hinzugefügt. "Also soll auch die geistliche Gewalt helfen "bem weltlichen Gerichte ob man sie bazu bedarf."

Man mag gern zugeben, daß durch diese Idee eines großen seubalen theokratischen Christenreiches, in welchem unter Christus als dem hochsten Lehnsherren und seinen beiden ersten Vasallen, dem Papste, seinem Statthalter, und dem römischen Kaiser, dem allgemeinen Schirmsherrn (Advocatus) der Christenheit, sich alle Feudalvereine hülfreich einisgen sollten, auf der damaligen Stuse des Glaubens und der Bildung wirklich die zerstörenden Folgen des seudalistischen Faustrechts wesentlich gemildert und die Feudalverhältnisse veredelt wurden, so z. B. auch durch den Gotteskrieden (treuga Dei) für Witwen und Waisen u. s. w., überhaupt durch die höheren religiösen Ideen. Noch mehr aber geschah dies ses, was man gewöhnlich vergißt, durch den segensreichen Einsluß, welschen die Grundsäße der alt deut schen Freiheit und ihres Ulos dialsystems auch jest noch ausübten.

Diese Grundsätze, welche nach dem Obigen (f. Abel VIII.)
selbst die feudalständischen Reichs = und Landstände ins Leben riefen,

hatten furs erfte fich unmittelbar erhalten in den Reften ber freien Bereine der Provinzen, Graffchaften, Centen, Gemeinden und ihrer Gerichte, namentlich der Land= und Centgerichte, in welchen nach alt= deutscher Weise die freien Burger stets zugleich richterliche Gesetzgebungs = und Verwaltungsthätigkeiten vereinten. Sie warem fürs zweite in neues traftiges Leben gerufen worden in den freien Stadten, die namentlich in Deutschland zu Tausenden aufblühten und in ihren freien republicanischen Verfassungen sich selbst regierten, richteten, besteuerten, Gefete gaben und eine Bluthe und Macht, einen Bohlftand, eine Bil= bung und Runft und einen Lebensreichthum entwickelten, daß viele Gin= In soldher Gestalt erscheint zelne darin ganze Fürstenthumer überwogen. 3. B. nach ihrem schon erwähnten trefflichen Urfundenbuch von Schreiber überall urkundlich selbst die doch sehr mäßige Stadt Frei= Thre Berzoge beschwuren ihr ihre Freiheit, sie wählte sich ihre Dbrigkeiten, ihren Burgermeifter, Senat und Burgerausschuß, regierte und richtete und besteuerte sich felbst, führte Rriege und fchloß Frieden und freie Einungen mit Konigen, Fürsten und Berren und mit andern Stadten, zerstörte die ihr gefährlichen Raubburgen und verwehrte deren Wiederauf= Der größere Theil des breisgauischen Abels tritt für Lohn in ihre Dienste, und in ihrem freien Inneren blühen mitten im Faustrechte Runfte und Wiffenschaften, Wohlstand und jeglicher Lebensgenuß. derstehliche moralische Gewalt jener Freiheitsgrundsitze hatte es fürs britte endlich bewirkt, daß sie auch in das Teudalsystem übergingen. Namentlich wurden die alten allgemeinen Bertragsgrundfage auch in Beziehung auf die gange nation nie gang aufgegeben \*). Godann aber gingen fie bei Ausbildung der einzelnen Feudalvereine auch in diese wenigstens insofern über, daß auch selbst in den unterften dieser Bereine alle Bestimmungen und Veranderungen der gegenseitigen Pflich= ten nur vertragemäßig und durch Zustimmung der Bethei= ligten und in beren regelmäßigen Berfammlungen gefeß= lich festgestellt und richterlich angewendet werden durften. Go hielten es in allen germanischen Landen unter Vorsit der feudalen Schußherren oder ihrer Stellvertreter die kriegerischen Bafallen auf ben Mannentagen und in den Mannengerichten, die Ministerialen auf ihren Softagen und in ihren Sofgerichten, die Patronats =, oder Gute = oder Lehnsbauern, Meier und Leibeigene in ihren Bauer = sprachen, Meier= und hubnergerichten.

Es ware unpassend, touch nur diese lettere, allen Geschichtskundigen notorische Thatsache mit vielen gelehrten Citaten belegen zu wollen. Eine Reihe urkundlicher Belege aus verschiedenen Theilen von Deutschland hat übrigens schon Struben in seinen Nebenstunden (III. S. 111 ff.) zusammengestellt. Zur besseren Veransch aulich ung aber sei es erlaubt, jene Belege durch zwei Beispiele aus meiner nächsten Nahe zu vermehzren. Nichts giebt eine gleiche Unschaulichkeit für die geschichtlichen Verzen.

<sup>\*)</sup> Welter, Spftem I. G. 154. ff.

haltnisse als die geschichtliche Quelle ober Urkunde felbst. Wertragsmäßigkeit der feudalen Reichs = und landständischen Verfassungen und der oberen Feudalvereine aber ist theils schon oben (f. Adel VII. VIII.) hervorgehoben, theils allgemeiner bekannt als die der Bauernverhaltniffe, dieser breitesten Grundlage und unterften Stufe des gangen Feudalsystems. Ich wähle also zwei Dingrodel der zwei Gemeinden Rirchzärten und Zarten vom Ende des vierzehnten Jahrhunderts, welche Schreiber in seinem Urkundenbuche Th. II., S. 97. und 111. mitgetheilt hat (den zweiten auch schon vorher der zu fruh verstorbene wackre Leichtlen). Laut des Inhalts des ersteren, hielt am 7. Juli 1375 "Sanmann, Pfaffe, Meyer und Bogt bes Sans "von Tigeshein, eines edelen Anechts und herren zu Rilchzarten "in Gegenwärtigkeit deffelben herren und von sinem Geheiße unter ber "Linden uf dem Grinig ein rechtes offen Gericht ber Geburfami ge-"meinlich, die in den Dinghof in das Gericht und in den Bann zu "Rildzarten gehoren" (und wie es fpater heißt "Wunne, b. h. Wald: "nutung und Weide daselbst nießent"). Diese jahrlich gewöhnlich dreis mal gehaltenen Gerichte hatten, außer ber Entscheidung einzelner Streit: und Straffalle burch die Bauerschaft, den Zweck, burch derselben freie Buftimmung und Unerkennung auch fur die Bufunft die Rechtsverhalt: niffe und die gange Berfaffung ber Bauern theils in Beziehung auf ben Guts = und Leibherren, theils gegeneinander, insbesondere auch die Wald= und Weidenugung und die Bugen wegen Frevel rechtlich festzustellen. Der Gutsherr fordert nun hier namentlich auf: "ime zu offnen, funden " und zu sprechen fine Recht, so er zu Kilchzarten in bem Dorfe und "Banne hatte ober haben follte zu Luten, Liben" (alfo Leibeigen: schafterechte) "und Gutern, zu Gerichten, Frevelinen, Befferungen, gu "Bellen, Rugen, Rechten und zu allen andern Stucken." werden nach einem früheren ebenso zu Stande gekommenen Dingrodel diese Rechte einzeln vorgetragen und in die neue Urkunde aufgenommen und biefe sagt alsbann. "Und wenn und wie bick ein Stuck beffelben Ro-"bels gelesen wart, barum fragte ber ehgenannte Sanmann "Pfaffe die Gebursami, die da zugegen waren uf ihre Eide, ob "ein Herre zu Kilchzarte folch Recht da hatte, und ob daffelbe Stud "eben und wohl verschrieben stunde und ouch vor Alters her also kom= "men ware; als dice und zu jeglichem Stude beffelben Robels ant: "worteten biefelben Geburfami gemeinlich und unwidersprechentlich und "ertheiltent bei ihren Enden, daß dieselben Rechte wohl und recht ver-"schrieben stundent und daß ein Herre zu Rilchzarten solche Rechte bes "falls hatte." Unter benfelben ift z. B. die Bestimmung enthalten "bet " herr foll fegen einen Bannwarten mit ber Geburfami Willen "und follen die Geburen ben andern Bannwarten feten mit bes " Herren Willen." Ferner wird bestimmt, bag ein Theil der Bugen ober Strafgelder ben Geburfami jufallt, die Bufe wegen Feldfrevel fo: gar ihnen allein, eben so die Buße bei Berfehlung gegen das rechte Mag und Gewicht von Brot, Fleisch u. f. w. worüber " vier ehrbare

"Manner" zu wachen haben. Hier heißt es " fo besfert er der Ei= "nung, als recht ift." Ferner heißt es: "Es ift auch bes herren "Recht und des Dorfes Recht, daß Niemand Eigen noch Erbe ver= " kaufen foll, das in dem Gericht lit, denn als hiernach geschrieben steht," namlich nur fo, daß er es unter ber Laube feil bietet, und wenn bie "rech= "ten Erben in drei Gerichten nicht wollen" "dem, des das Eigen ift. Will "sie der ouch nit, so soll ers bieten dem, des das Gericht ist. "ber nit, so soll ers geben wem er will." Merkwurdig ift insbesondere noch Folgendes: Die Mehrzahl dieser Geburen sind Leibeigne, worauf schon die " Rechte an Luten, Liben und Gutern" deuten, und ebenso die Bestimmung, daß wenn ein fremder Mann in die Gemeinde aufgenom= men wurde, er auch Wonne und Weide genießen, bei seinem Tode aber "ber herre von ihm das Besthaupt holen foll, wie von andern " sinen Luten." Zugleich aber blicken mehrfach auch hier die Spuren fruherer Freiheit burch, und einzelne Freie, die sich langer die Freiheit er= hielten, haben sich zwar mit der Gemeinde verschmolzen, aber doch noch Hierhin gehört zum Theil einige besondere Ruinen der Freiheit erhalten. die obige Bestimmung vom Guteverkauf " des Eigen", sodann aber ein Rest der alten gerichtlichen Immunitat der freien Alodiumsbesißer (f. oben S. 292): "Es foll" so heißt es: "ouch zu wissende sin umb die zwo "Hofstetten die do liegent zu Kilchzarten in dem Dorfe. Man sell ouch "wissen umb bie den Husere, die gelegent sind zu Rirchzarten in dem "Gerichte, bas eine bes Sutters Sufe, das andere Sug Sche= "rers Huse, bas britte bes Glotterers Huse. — Wer ouch in' den= " felben Husern gesessen ist, ben soll man nit pfanden, wenn er aber erst "für die Dachtrouf uskommt, so mag man in wol angreiffen, als an= ,, dere Lut, die im Gericht gesessen sint." Ausführlich wird nun verhandelt, wie diese Immunitat zu schonen ist, wenn ein Underer in diese Hauser entflieht. Und ein erweitertes Immunitaterecht, ein vorläufiges wahres Uspirecht sogar für Morder hat der Hof des Schugheren selbst "der " Schuth of, ber fen ift und die Fryheit hat." Daß aber bei allem dem der ganze Gerichtsbezirk ein völlig geschlossener war, sagt schon der erste "Wer Herre zu Kilchzarten ist, bes ist auch das Say des Rodels. "Gericht und was bavon gevellet, und gat das Gericht also verre, als "ber Bann gaht und umbgangen ist und hat auch da anders Niemant " mit zu schaffende, noch zu tuende, er sige Berre oder Gebure, wan da "fol ouch anders Miemant nicht richten, noch pfenden." Mit wiederholter eiblicher Erklarung ber Bauern über das Recht und mit Zustimmung in Beziehung auf alle einzelne Stucke schließt der Robel, der nun von ei= ner Reihe von Zeugen, namentlich auch Nittern und freiburger Bürgern unterzeichnet wird.

Alehnlichen Inhalts ist ber Dingrodel von Zarten (bem alten romischen Tarodunum), wo am 23. Juli 1397 ein Bürger-von Freiburg als ber Meier ber Abtei von St. Marnen in Gegenwart des Abts und ebenfalls vieler in der Urkunde unterschriebener Fremden "in "bem Dinghof uf des Goghuses Eigen, in Hanmann Logts Garten, zu

- Code

"einem rechten, beruften, offenen Gebing und Gericht der Hubenere "und Lehnlute desselben Gothuses im Kilchzarter Thal niedersitt." In den Rodelsbestimmungen über die Rechtsverhältnisse dieser Bauern zur Abtei und untereinander werden die Güter des größten Theils des Districtes bestimmt "als: von toden vellig von verkoufen driteilig "und von empfahen ehrschäßig, es were denne, daß Jemand, "der des vorgenannten Gothuses Güter deheines hätte, kentlich machte

"mit Briefen oder mit Luten, bag es anders verlihen wer."

Das Gotteshaus und ein Theil seiner Güter, Saalgüter (Geel: quot), die aufgezählt werden, und auf welche wegen ihrer Immunität ber Wogt nicht nachfolgen barf, find unvogtbar, ein anderer Theil vogt bar. Alsdann wird festgeset, daß "brei ordentliche Geding und Gericht jahrlich fenn follen und in folchen Alle, die Erbe ober Lehen vom Rloster haben, erscheinen" und im Nichterscheinungsfall drei Schilling Buße zahlen sollen, wo von 1 "den Bauern" als Mitrichtern zufällt. "In jedem Dinge follen bas Recht bes "Abts und der Gebure ire Rechte verkundet werben" und auch gerichtet werden, was "zu klagende und zu richtende ist." Unter andern humanen Bestimmungen findet sich, neben jener Immunität und bem Usptrecht der Abtei, die Bestimmung, daß wenn ein Tagelohner die Hulb oder ben Schutz bes Wogts verwirkt hat, er noch feche Wochen und drei Tage Frieden haben foll, um durch Rechtserfullung, Bug und Besserung den Schutz wieder zu erwerben, und wenn er das nicht thut, ohne Verletzung an Leib und Gut bis auf die Mitte des Rheins des Woats Geleit haben, und nur, wenn er alsbaun wieder zurückfehrt, von ihm nach seiner Gnade behandelt werden soll. Sehr ausführlich werden bann die Rechte, zum Theil selbst blos einzelner Guter und besonders genau bestimmt das Maß aller Abgaben und Frohnden und Gegenleistungen ber Gutsherrschaft nach früheren Rodeln, Bet trägen, Urtheilsprüchen vorgetragen, wornach z. B. auch in der Regel die Lehenleute ihre Guter an Dritte verkaufen durfen, jedoch mit Zahlung des Dritttheils und mit Gorge für einen folchen Käufer "an welchem "das Gothaus seine Rechte find!" Nach allen diesem heißt es: "Und " da die vergeschrieben Brief alle also unwidersprochen gelesen wurdent, da "bate der oben genannte Herre, der Abt, an des Goghuses Statt, mit "Urteil zu erfahrende, ob es ut billig bi denfelben Briefen bliben folte. "Da ward von ben Lehenluten gemeinlich und unwiderfpro: " dentlich geoffnet, urteilt und gefprochen, bag ber Dingbrief "und alle vergeschrieben Brief billig bi iren Areften und dabi bliben , folle, als dieselben Brief wisent." Hierauf stellte in Beziehung auf einen besonderen Fall der Abt gegen mehrere seiner Lehen = und Schut: bauern Klage an, daß sie ihm ein Recht verlett, was ihm die selben Lehen= und Wogtleute "ver Ziten mit Urteil erkannt und zugesprochen hattent." Darauf wird von beiden Seiten formlich hin und her verhandelt, die Aussage vieler Zeugen vernommen ,, und da diese Gezues "gen also gesworen und seitent, da wart von den Lehenluten ge-

"meinlich und unwidersprochentlich irteilt und gesprochen, bag be Ge-"zuegen genug gefeit hattent." Nun wird erkannt, bag die Ungeflagten ber Abtei ihre Verletung mit brei Schilling zu bessern hatten und das Rechtsverhaltniß für die Zukunft genau festgestellt. Hierauf erbittet und erhalt der Abt noch die rechtliche Entscheidung über eine ganze Reihe all= gemeiner ftreitiger Rechtsfragen, fo z. B. über die Abtheilung unter ben Kindern, über die Bestimmung ber Bufen fur gewiffe Frevel, über der Abtei Recht bei einseitigem Aufgeben des Lehnsvertrags von Seiten bes Lehnbauern u. f. w. Um Schlusse ber Urkunde heißt es. "Und da alle diese vergeschriebene Dinge und Stude an offnem Gericht "von den Lehnluten gemeinlich und unwidersprochentlich erkannt und ge= "sprodien worden, da wart von des Amts = und des Gothuses wegen "gefraget und gebetten, zu ervarende an einem Urteil, ob man ime und "finem Gothufe ut billig Brief und Urkunde harumb geben folte, befie-" gelt mit biefer nach benannten frommer Manner Insiegeln." wird von den Lehenleuten "gemeiniglich für billich erkannt" und nun die so entstandene Urkunde dieses neuen Dingrodels von sehr vielen Zeugen unterschrieben, unter benen sich namentlich auch Ritter und freiburger Burger und eine gange Reihe ,, ehrbarer Lute" (b. h. Bauern) aus bem Dorfe " Weil" befinden.

Solches sind allerdings sehr exfreuliche Erscheinungen. kann, gestützt auf sie und auf das oben (f. Art. Adel Mr. VIII.) Ausgeführte, Denen, welche vermeinen, die ftandischen Rechte und freien Be= willigungen von Gesetz und Recht und Abgaben waren etwa erst seit dem sechzehnten Jahrhundert und halb zufällig und aus Gnade entstanden, entgegnen, daß es vielmehr in Deutschland seit ben ural= test en Zeiten und selbst im feudalistischen Mittelalter sowohl vor allmäliger Wereinigung zu den größeren geschlossenen Reichs = und Landstandschaften als nach derselben soviele einzelne kleine Ständeversammlungen und zwar mit den ausgedehntesten ständischen Rechten und mit öffentlichen genoffenschaftlichen Gerichten gab, als Stadt= und Landgemein= den und Genoffenschaften irgend einer Urt eristirten, selbst die feudalistischen Schutzenossenschaften zwischen Lehns =, Schutz und Leibherren und ihren Lehnleuten, Patronatsbauern und Leibeigenen nicht ausgenommen. Deutsche kannte keine benkbare Rechtspficht, ohne freie Ginwil= ligung ober Unerkennung der Berpflichteten. Dieses und das Einungsrecht und, mas mehr als alles wirken mußte, um die Kennt= niß, die Achtung und Behauptung der Rechte und ein hoheres Gefühl zu erhalten, bas allgemeine genoffenschaftliche Gericht galten felbst für die Lehnsbauern und Leibeignen.

IX. Fortsetung. Die weit überwiegende bose Seiste des Feudalismus und die doppelte Nothwendigkeit des vollständigen Siegs eines neuen erweiterten Alobialspstems wegen der Zerstörung der früheren besseren Seite und der Milderung der Feudalverhaltnisse. Wird

man nun aber etwa mit S. v. Saller und feinen Freunden ben Feupreisen und dem Alodialspftem vorziehen? Muß man erst erinnern, zu welchem Elend und Berfall benn, auch abgesehen von allem Faustrecht und aller Unarchie des Mittelalters, das Feubalspstem zulett die Nationen geführt hat, und die am meisten, die ihm am vollständigsten und längsten huldigten, wie Sta= lien, Portugal, Spanien, alle aber solange, bis der laute allgemeine Bolksruf burch Revolutionen ober Reformen feine Zerftorung bewirkte, mehr ober minder? Und erhielt es denn felbst nicht schon fruher feine Sauptmilderung und feine einigermaßen erträgliche Geftalt gerade nur durch jene Reste und Einstusse des Alobialsnstems und seiner Grundsate? Und wenn diese selbst im Feudalsoftem die Lage der Leib: eignen und Gutsbauern milderten, wer hatte benn die Millionen freier Eigenthumer in Leibeigenthum und Guteberrichaft gestürzt, wer ans bers als eben die faustrechtliche Unarchie und Despotie des Feudalismus? Und kann man nur einen Augenblick es übersehen, wie sie factisch im Leben überall neben den so oft nur in der theoretischen Unerken nung oder boch nur in einzelner ungeftorter Berwirklichung lebenben befferen Rechten wutheten? Sicher genugen schon die oben (f. Ubel VII. VIII. u. IX, 1.) gegebenen urfundlichen Belege, jene vielen gesetlichen Rlagen über bas zur Gewohnheit unb zum Recht gewordene all gemeine Raub = und Gewaltspftem, welches selbst die kaiserlichen Landfrieden nur gang vorübergebend auf kurze Zeiten und durch einzelne bloße Formen, wie die breitägige Unfage der Fehde, zu beschränken magten, um eine Worstellung auch von dieser Hauptseite des Feudalismus ju Wahr ist es, die Kirche, die Klöster wirkten vielfach wohlthatig. Die letteren namentlich, che fie fich fpater trager Genuffucht und ber idamlosesten Sittenverberbniß ergaben, waren Mittelpuncte der Landes: cultur und die bamaligen, alleinigen, segensreichen, niederen und hoheren Uber kann man mit Billigung baran benken, wie besonders die Beistlichkeit jede List und Gewalt anwendete, um auf oft schmache volle Weise ihre Reichthumer zusammen zu rauben und ben Stand der freien Landbesiger zu vernichten. Nicht zufrieden mit dem eingeschwärzten jubischen Behntgesetze zerstörten sie durch ihre betrügliche Einschwärzung romischer Testamente in die von ihnen lateinisch redigirten alten germanischen Volksgesetze und durch Mißbrauch der Religion und bes Bertrauens schwacher Greise und Sterbenden, wodurch sie Hunderttaufende zur rechtswidrigen Berschenkung ber Familienguter verleiteten, bie ganze Grundlage des alten Familienvereins und des Alodialfostems. Alls aber ber größte Theil jener Guterbesiger, um doch die heiligen Rechte ih rer Familien wenigstens nicht gang zu brechen, ihre Guter ihnen nur mit Worbehalt bes alten Familienerbrechts hinterfaffig gemacht hatte \*), er

to be the first that he was down

<sup>\*)</sup> S. siber diese Berträge v. Arr, a. a. D. S. 51. ff. u. Kopp, a. a. D. S. 158.

schlichen sie von dem schwachen Ludwig dem Frommen zuerst die Burucknahme seines eigenen früheren Berbots, bag Niemand mit Berletung feiner Erben gultig feine Buter ber Rirche verschenken konne, fo= bann aber die allgemeine gesetliche Unwendung eines Justinian'schen Berbots, daß die Rirchen ihre eignen Guter nicht erblich als Em= phiteuse verleihen sollten\*), wovon deutsche Bauern naturlich nichts ahnen konnten, und alle jene Tausende von Familien waren aufs schmählichste betrogen und beraubt, mußten sich jest jede beliebige Bedingung als Leib= Furchtbare Bannfluche bedrohten stets eigene u. f. w. gefallen laffen. die durch folche ungultige Schenkungen der Familienguter Beraubten, wenn sie das Thrige zurückfordern oder nicht herausgeben wollten. brauch des Deiligsten, des Glaubens, blieb unversucht, um diese Raube= reien zu fordern und zu decken. So mußte ein auch ins Corpus juris Canonici aufgenommener Spnodalschluß dem schwachen Ludwig dem Frommen urkundlich versichern, daß in That und Wahrheit sein Uhn Rarl Martell, weil er fraftig ber geiftlichen Raubfucht entgegen ge= wirkt hatte, mit Leib und Scele in die unterste Solle gefahren sei und barin von einem Bischof in heiliger Verzuckung brennend gesehen und baß in seinem Grabe ju Paris ftatt seines Leibes ein höllischer Gestank und ein Drache gefunden wurde \*\*). Und da, wo religioser Trug ober Gewalt nicht ausreichten, da fanden sich auch geistliche Leute, die Gewerb baraus machten und von Kloster zu Kloster darauf reisten, falsche Urkun= ben, Testamente u. f. w. zu machen \*\*\*). Bon ben weltlichen Gewaltigen ist freilich viel Schones und Lobliches zu berichten, und als zu bem Berbienstlichsten gehörig, bie Grundungen vieler Stadte und spater der Universitäten von den edelsten derselben. Aber bedarf wohl ihre so häufige faustrechtliche Gutererpressung, ihre Wegelagerung, ihre vielfache Unmaßung und Usurpation von Privilegien zur Zerstörung der kaiserlichen Gewalt wie des Standes der freien Landbesiger noch einer Beweisfuh= rung? Wer von bieser schlimmen Seite die Haupterscheinungen des geist = und weltlichen Feudalismus und Faustrechts in Zusammenstellun= gen überblicken will, der durchgehe solche Werke wie g. B. Sallam, Zustand von Europa im Mittelalter aus dem Englischen durch v. Halem. Leipzig 1819 II. Bande, ober wie bie beutsche Lehen= und Erbaristokratie von Fleischhauer, Neustabt a.b. D. 1831.

- The state of

<sup>\*)</sup> Bergl. Cap. 816. c. 7. u. Cap. 819. c. 6. u. Cap. 837. Cap. V. Baluz I, S. 690. Nov. 7. c. 3.

<sup>\*\*)</sup> Corrector Rom. ad, can. 6. Caus. 16. qu. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Monch Guernon z. B. befannte sich auf seinem Tobbette zu biesem Geschäft und zur Fälschung von Tausenden von Urkunden. S. Anglia Sacra T. II. praes. S. 2 u. 3. Ich verdanke diese Nachweisung, so wie die in der uächsten Note dem trefflichen quellenkundigen Geschichtschreiber Badens, Herre Ba ad er. Bergl. übrigens auch Planck, Geschicht et der christlichen Gesellschaftsverf. IV. Borr. S. 2. 553.

Um indeß auch von biefer Seite ben Feubalismus, auch felbst noch in ber fpatern Beit, benn von der fruheren genugen die obigen Belege (f. Udel), urkundlich zu veranschaulichen, fei es vergonnt, jene vielen urkundlichen Belege faustrechtlicher Erpressungen durch einen zu vermehren, welcher besonders unangreifbar und vorzüglich für jenen Er findet fich in jenem schon erwahnten merkwurdis Zweck geeignet ist. gen Berichte, welchen ein Klostergeistlicher in der Mitte des 12. Jahrhunderts von der Entstehung seines eignen Klosters Muri im Canton Margau macht. Der fromme Mann ergablt hier felbst, bei Kopp, vindicine p. 6., wie fein Rlofter auf geraubtes Gut gegrundet und, burch foldes bereichert wurde, und zwar nach streng wortlicher Uebersetzung folgendermaßen: "Es besaßen hier (wo nun das Rloster steht) "fruher einige reiche und freie Manner einen Sof und, ebenfalls als "ihr Eigenthum, auch eine Rirche. Diefe baten ben Rangelinus, "Grafen von Altenburg, ben Gohn Guntrams bes Reichen" (bekanntlich bes Stammvaters zwei der berühmtesten und edelften beutschen Fürstenhäuser, (ber Sabsburger und ber Bahringer) "baß er Be-"schützer (desensor) bes Ihrigen senn moge. Er ihrem Wunsche will-"fahrend, beschütte sie so lange foldergestalt, bis er alles auf ungerechte "wie auf gerechte Weise an sich reißen konnte (quousque totum in suam "potestatem, tam juste, quam injuste, contraxit). Da nun die übri-"gen Bauern, welche freie Leute waren und in bemfelben Dorfe wohn: "ten, seine Uebermacht sahen, so fühlten sie sich bewogen, auch ihre Gu-"ter, und zwar gegen einen bestimmten Bine, in beffen Schut (defen-"sionem) zu geben und so geschah es, bag ber Graf beinah ben ganzen "Det fich unterwarf. Nachdem er nun die Eigenthumer und ihre Er-"ben verjagt hatte (effugatis), ließ er seine Knechte und Magde hier Als diesen die Erben vernahmen und sie "wohnen, bis an seinen Tob. "wünschten ihr Eigenthum wieder zu erwerben, kamen fie mit großer "Begleitung hierher bis an ben Ort, ben man Marbach nennt. "aber wurden sie auf Befehl des Radebot, des Sohns von jenem Graf "Rangelinus (und zugleich bes Erbauers ber Sabsburg), mit Ge-"walt zurückgetrieben (cum injuria repulsi), so daß sie die Rückfehr hier-"her nie wieder magten." Der Chronist nennt nun die Augenzeugen, nach beren Berichten er erzählt, und fagt bann, daß biefen Ort Rabebot feiner Gemahlin Ita gur Aussteuer gab, biefe aber benfelben gur Erbauung des Rlosters stiftete, . nachdem sie gehort, wie es sich mit feiner Ferner berichtet ber aufrichtige Mann S. 60. Erwerbung verhalte. von einem andern Theil des Klostergutes, Isenbrechtswyl genannt, das, was bereits oben von der ursprünglichen gleichen Vertheilung bes Landes in Man sus mitgetheilt wurde, und fahrt fort: "benn fast bie "ses ganze Dorf mar fruher im Besit freier Bauern, von deren Nach-"kommen noch Mehre vorhanden find. Aber als zuerst die Monche "hierherkamen, so brachten sie ihre Guter an sich, wie es eben gehen "wollte (quali modo potuerunt)." Hierauf fahrt er G. 64. fort von einem andern Theile bes Klosterguts folgenbermaßen zu berichten:

"Wolen wohnte einst ein machtiger Mann mit Namen Guntram" (nicht jener erfte), "welcher von Begierde nach ben Gutern feiner Rach= "barn brannte (inhians), ba glaubten bann mehrere freie Manner bes "Thale, sie konnten ihn gnabig und schonend machen, wenn sie sich mit "ihren Gutern gegen einen vertragsmäßigen Census in feinen Schus "(sub mundiburdio et defensione) gaben mit ber Bedingung, unter bem= "selben stets unverlett zu bleiben. Er erfreute sich, und fing alsbalb "an, sich auf ihre Unterdruckung zu verlegen (incubuit). Zuerst machte er "allerlei Forderungen an fie, alsbann feine Gewalt gebrauchend, be-"handelte er sie wie Leibeigene, legte ihnen jederlei Dienste auf und "unterdruckte sie auf jede Weise, raubte ihnen ihre Walder und verbot "ihnen diese ihre eignen Walder zu benugen, ohne ihm jedesmal Abga= "ben bavon zu zahlen" (wie bei viel hundert Walbungen wiederholt sich bas?). "Unterbessen kam ber Raiser nach dem Schloß Solothurn. "Eben dahin eilten nun biese Landleute und erhuben laute Rlage über "ihre ungerechte Unterdruckung. Aber in einer fo großen Menge von "Fürsten und wegen ber unbesonnenen Reden Giniger brang ihr Sulferuf "nicht bis zum Raifer burch. Und unglucklich waren fie gefom = "men und noch unglucklicher fehrten fie zurud. Go fette "alfo jener Reiche jene Behandlung gegen fie fort bis an feinen Tob, "hinterließ fie feiner Tochter Euphemia und diese ihrem Gohn Ru= "bolph. Im Jahre 1106 aber wunschten unsere Vorfahren ihre Be-"figungen zu vermehren und kauften jenem Rubolph alles ab, was er "hier mit Recht oder Unrecht erworben hatte." Hierauf spricht unfer Chronist von den mannigfachen Rechtsverhaltnissen der Klosterleute, von benen manche frei, manche leibeigen waren, und fagt S. 67. von vielen Leistungen, sie feien fruher nur freiwillig gewesen, bald aber erzwun= gen worden (ista omnia primitus fuerunt petibilia modo sunt poten-Von den Abgaben aber sagt er S. 67.: darin sei eine fo große Verwirrung, daß Niemand sich darin zurecht finden könne, wie es bei allem sich zu verhalten pflege, "was aus der Sabsucht und aus dem "Bosen stamme." Doch bem frommen Manne entstehen auch Gewisfensscrupel. Er sagt S. 66: "Aber, so mochte vielleicht Einer bei sich "felbst denken, was fur ein Nugen und ein Beil feiner Geele und fei= ,nes Leibes ihm aus einem fo unrecht erworbenen Gute fommen konne, "ba boch Jeder barauf benken muß, daß er den Leib nicht auf Rosten "ber Seele ernahre? Was solle es also helfen, wenn ber Rauber es "raubt, und ber Pfaffe verzehrt" (si latro rapiat et monachus comedat. Das klingt gang wie eine sprichwortliche Rebensart ber Zeit): "Doch" so beruhigt er sich, "verzweisse Niemand, daß nicht auch an ei= "nem fo schlecht erworbenen Orte (tam male aquisito loco) bas Seelen= "heil gewonnen und der Dienst Gottes gefeiert werden konne. "Gottes Rathschlusse sind unergrundlich und niemals ungerecht, und er "weiß auch das Schlechte gut zu gebrauchen und legt einem guten Men-"schen nichts Boses auf, was er nicht verdient, und lagt ihm fremde "Bosheit nicht schäblich werben. Wer weiß denn, ob nicht deshalb über

"biesen Ort jenes von Gott verhängt wurde, weil jene Eigenthüs, mer arm waren und ihm von ihnen, auch wenn sie gewollt "hätten, niemals solcher Ruhm ausgehen konnte, und ihr Bes, sitzthum also in deren Hände gegeben wurde, die zu diesem Ruhm Gotz, tes den Willen und auch das Vermögen haben? Jeder aber, der in "dieses Kloster tritt, wird jenen Eigenthümern die göttliche Gnade, ihren

"Berdrangern Bergeihung, den Stiftern aber Lohn erbeten."

Weil aber, wenn felbst die Ersten und Besten ihre eigne Beit in einem nicht erfreulichen Lichte erscheinen laffen, biefes gerabe die Gebrechen der Zeit am deutlichsten darthut und weil es mit dem so eben Erzähle ten in einer personlichen Berbindung steht, so werfe man einen Blick auf die Urt und Weise, in welcher, und auf die Bedrängung seiner Nachbarn und selbst seiner allernachsten Berwandten, burch welche der berühmteste Abkömmling jenes Kanzelinus und jenes ersten Guntram, nämlich Rudolph von Sabsburg, er, der fpater gerade durch Rampf gegen bas Faustrecht der unfterbliche Wohlthater Deutschlands wurde, seine Besithumer zu vermehren und abzurunden suchte! Gleich im Unfang, nachdem er von der Begleitung Raiser Friedrich II. aus Italien heimkehrte, überfällt er bas Klofter Monnenzell, verjagt bie Bruber, lagt bas Beiligthum ber Kirche auf sein Schloß bringen und vereinigt das Gut der verlassenen Rirche mit seinen albgauischen Besitzungen. Das Kirchengerath aber verwendet er nach Aufsehen erregenden wundervollen Erscheinungen wieder für fromme Zwecke. Darauf belagert er den Stifter des Klosters, den Freiherrn oder Dynasten von Tiefenstein in seiner festen Burg, "Es war" damit wir buchstäblich mit den Worten der altesten Quelle erzählen, welcher auch Tschubi folgt (nämlich dem Chronic. Dominicanorum Calmariensimm. Baster Musg. I. p. 37), "ein abeliger und reicher Jungling, beffen Guter hatte der Graf Rudolph gern gehabt, wenn er sie hatte erlangen konnen. Er suchte also eine Gelegenheit und sing an den Jungling zu belagern. Aber da er ihn durch Gewalt nicht besiegen konnte, so machte er truglich einen verstellten Frieden mit ihm (pacem cum eo fraudulenter fecit) und zog ab. Spater legte er einige seiner Knechte in einen Hinterhalt und diese überfielen und ermordeten den Ungluctlichen (et per quosdam suos familiares insidias ei posuit, et hi eum Gein Befigthum aber mar fur Rubolph geturpiter occiderunt) \*)." wonnen.

So nun verhalt es sich mit des H. v. Haller natürlichen Ordnung Gottes, mit den weisen Institutionen und wohlerwors benen Rechten des Feudalismus, welche er "den saturischen constitutionellen Versassungen" entgegensetzt, so mit dieser natürlichen Ordnung Gottes, worin die Dienenden und Schwächeren angeblich nur für wohlthätige Hülfe und Veschützung sich freiwillig den geistlichen und weltlichen

Toron

<sup>\*)</sup> Bergl. außer jenem Chronic. auch Caspar, lib. orig. monasterii S. Blasii. Fol. 207. ff.

Herrschaften unterwarfen und biese somit auf natürlichen gottlischen Wegen die Privatglücksgüter aller Herrschaft und alles Abels erwarben.

Freilich liegt es nahe genug, vor allem wegen des Hauptumstandes, daß das feudalistische Faustrecht, das Kriegsrecht, welches ja heute noch gar manches Furchtbare entschuldigen muß, in dem Innern der Gessellschaft herrschte, die Handlungen Einzelner nicht nach dem Maßestab heutiger Lebensordnung zu messen. Über wollen wir darum jene Gessellschaftsordnung oder vielmehr Unordnung selbst preisen und es vergessen, wie vieles und großes Unrecht wir wieder gut zu machen stresben mussen, wenn auch nur ein Funken des Gefühls wahrer Gerechtigkeit uns beseelt, von welcher unsere reactionären Conservativen so viel reden?

Auch muß man jener mittleren Zeit bes Feubalismus und Faust= rechts vom 10. bis 15. Jahrhundert, wo jene ebenerwähnten Ber= eblungen und Milderungen noch wirksam waren und wo im allgemei= nen offner Kriegsrecht, fast von Mann gegen Mann, überall Manner= muth und Gefühl der Ehre und freier Menschenwurde sich lebendig erhielten und eben badurch mitten im Graus ber Zerftorung fo viel Herrliches erblühte, im Gegenfat von jenem unedleren zahmeren unend= lich verberblicheren Keubalismus im sechzehnten, siebzehnten und zum Theil noch im achtzehnten Jahrhundert, Gerechtigkeit widerfahren laffen. Theo-Fratischer Glaube und Nittersinn waren zerstört. Vor allem aber hatte die vollige Einführung der fremden in fremder Sprache gefchrie= benen Gefetbucher und zum Theil der Despotismus feudaler Landesherr= schaften und aristokratischer Privilegien das Bolk rechtsunmundig gemacht, die freien Einungen, Corporationen aller Urt, ihre Gelbst= gesetzgebung und die genoffenschaftlichen und Bolksgerichte zerstort. wurden jest in einem vereinten gutsherrlichen, fiscalischen und juristischen Faustrecht solche wurdige Ginrichtungen und Schutmittel selbst für guts= herrliche und leibeigene Bauern, wie sie oben von Zarten und Kirch= gart en geschildert wurden, ganzlich vernichtet. Dabei aber wurden jest noch und zwar in ganzen großen Landstrichen auf einmal die noch übris gen freien Bauern ihres freien Eigenthums, ja oft sogar ihrer Freiheit beraubt, alle aber dem Zustand der Geistesbumpfheit und Robbeit und einer moralischen Entwürdigung mehr oder minder überliefert \*). Von bem Feudalismus war jest nur noch ber rohere materiellere Theil, ein

Tapah.

<sup>\*)</sup> Actenmäßige Belege hierfür habe ich neulich in einer Darstellung der Rechtsverhältnisse des Herzogthums Lauenburg in den Annalen für Gesichichte und Politik, Jahrg. 1834 im Octoberheft — einer leider ohne meine Schuld durch viele Drucksehler entstellten Abhandlung — gegeben. Aehnlich wurden sie früher von andern Ländern, z. B. von Westephalen, Vom mern, dem Fuldaischen gegeben und können leicht noch gegeben werden von andern, z. B. vom Den wald, vom hauensteinischen u. s. w.

wahres Caput Mortuum, es war lediglich bas Verberbliche übrig geblieben. Gelbst jene personliche Berbindung ber Schutherrn und Schutlinge, die wechselfeitige Treue (mutua tidelitas), die man vor jenem zweiten wesentlichen Bestandtheil der Feudalverbindung, nämlich dem Feudalgut, früher stets als den ersten aufah, war erstorben, ja sie war, feit die Staatsgewalt wieder allen Unterthanen unmittelbaren Schut gab, aber auch jest unmittelbare Steuer= und Rriegs: dienstleistungen von ihnen forderte, unanwendbar geworben. Nur die eigennütigen Besitrechte und die jett ohne perfonliche Verbindung und ohne besondere Schutleistung der Feudalherren doppelt drückenden und ungerechten tausenbfältigen Belastungen und Hemmungen ber personlichen und Cultur-Freiheit und die Beraubung und Unterdruckung ber unterften Claffe, ber chemaligen Schuglinge, ber armen Bauern, wa-Aber sie wurden durch keinen theokratischen ren noch übrig geblieben. Glauben und durch keinen frommen Rittersinn und eben fo wenig durch jene freien ständischen oder genoffenschaftlichen Bereine, jene Stimm = und Bewilligungs = und Gerichtsrechte, mehr gemilbert, wohl aber durch das Gefühl ungerechten und unnöthigen boppelten Drucks, sowohl burch die Feudal= als durch die Staatslasten, und burch die sichtbar machsende Noth unendlich verbittert.

Doch, Gottlob, dieses waren und sind ebenfalls nur Zeiten bes Ue-Das burch feine falsche Unwendung so vielfach unglückseig wirkende romische Recht selbst hatte ben großen Rugen, die Idee eines wahren Staats wieder zu erwecken, und durch seine edleren Theile und die damit verbundene claffifche Literatur felbst wieder die Grundfage und die Achtung freien Eigenthums und natürlicher staatsburgerlicher Alle aufgeklarten edlen Regieruns Freiheit und Gleichheit zu verbreiten. gen huldigten ber offentlichen Stimme, welche Aufhebung ber Feudalver-Go wurden jene Grundfage immer mehr anerkannt haltnisse forberte. und verwirklicht, welche auch im Staatslerikon, namentlich in ben Artikeln Abfahrt, Abgaben, Ablosung, Abmeierung, Abel in ihrer Anwendung auf besondere Vorhaltnisse dargelegt wurden. wurde wenigstens in ben meisten deutschen Staaten, wie viele Feudallaften auch noch aufzuheben sind, boch ber wichtigste Theil der Allobifica= tionen oder Umwandlungen der Feubalgüter und der Feubalrechte in Alobialguter und Alobialrechte bereits großentheils bewirkt. Auch die Aufhebung der noch übrigen Feudallasten und die Alodification der eigentlichen Kriegs = ober der adligen Lehngüter, die Aufhebung ber jest alles wesentlichen Grunds und Inhalts beraubten Feudalformen, dieser Gutsrechte, wenn dieselbe auch nicht so wesentlich ift, als die 2100:11 dification der personlichen Gesellschafteverhaltnisse und als jene Aufher bung der grobften Belaftungen der Bauern und Bauernguter, wird die Gewalt der naturlichen Confequenz in dem einmal zur Berrschaft gekom= menen neuen System fruher oder später bewirken. Ueberall in Europa hat durch Revolutionen oder Reformen ein neues erweitertes Ulos bialfnstem gesiegt ober strebt nach Sieg. Bertrummert ober

morsch ist das Feudalspstem wie das mit ihm außerlich verknüpfte System der Hierarchie des Mittelalters. Selbst in Spanien und Portugal hat es den Todesstreich erhalten. Möge wache Freiheitskraft der Wölker und lebendige Nechtsachtung der Regierungen wahnsinnige und frevelhafte Restauration en und möge ein friedlich er Fortschritt in der noth wendigen Reform greuelhafte Revolutionen ausschließen!

Als wunderbar reich und unzerstörlich aber zeigt sich das Leben dieser germanischen driftlichen Nationen! Von ihrer heidnischen Volksreligion gehen sie über zum Christenthum, vom Ratholicismus und ber Hierarchie jum Protestantismus und zu freien Nationalfirchen, von reinen Uckerbau= und Landstaaten jum städtischen und Gewerbsleben, von der Republik zur Monarchie und umgekehrt vom Alodialspftem endlich zum Feudalismus und von diesem zu einem neuen erweiterten repräsentativen Alodialsystem! Und in jeder Entwickelungsperiode kommen reiche Lebensverhaltnisse und der Sieg ebler Ideen jum Borichein. Diese Gottlob noch frischen hoheren Lebenskrafte und der gesunde Sinn des wieder zum Bewußtsenn seiner felbst erwachten Bolks werden uns auch die uns von unfern Staatsrestauratoren zugedachte Schmach ferne halten, daß wir jest in der freien Entwickelung und zeitgemagen Berftellung eines veredelten, aber folgerichtig, kraftig und gefund entwickelten Alobialspftems gehemmt, in die Trummer ber Feudal = Unarchie und Despotie zurückgeworfen wurden, in einen Feubalismus, welcher jest nicht etwa als eine unvermeibliche Uebergangsstufe, und nicht einmal durch das, was Milberndes, Beredlendes, was die Freihett Schirmendes und die personlichen Rrafte Erweckendes und Stablen= bes in bem bes Mittelalters wirkte, irgend erträglich gefunden werden fonnte.

Altdeutsche Volker. Die Werke der Gelehrten nennen deren ungahlige, für uns haben nur diejenigen Werth, an deren Namen sich eine werthvolle Erinnerung fnupft. Um ein flares Bild ihrer gegensciti= gen Lage, ihrer Kräfte, Thaten, Schicksale zu gewinnen, ist es nothig, Die verschiedenen Zeitalter zu unterscheiden. Die sichere Geschichte beutscher Wolker beginnt mit Julius Cafar's Eroberung Galliens (des Landes zwi= schen den Preenden, dem Ocean und Rhein) 50 Jahre vor der christ= Danials war die Stellung der deutschen Wolker lichen Zeitrechnung. folgende: In den Niederlanden, zwischen Rhein, Maas und Schelbe und weiter herauf bis an die Quelle der Mosel und Saone sagen Bel= gier, gewiß beutschen Ursprungs, boch gallischer Gesittung naher, in wohl= geordneten, zum Theil machtigen Staaten, welche nach schweren Kampfen Cafar's überlegene Ariegskunst und ihre eigene Zwietracht unter römisches Joch beugte, mit Ausnahme der nordlichsten im heutigen Holland, diese erschienen bald darauf als Bataver ben Romern furchtbar. nere Volklein bicht an den Ufern des Oberrheins, Tribocher (im Elfaß) Nometer (bei Speyer) und Vangionen (bei Worms und Mains) entgingen, vielleicht durch ihre Armuth, der Herrschsucht Roms. der rechten Seite des Rheins nennt uns Cafar zwischen Main und Lahn Ubier, den Belgiern und Galliern ahnlicher als den Germanen, diesen

zählt er dagegen die Sigambern bei (an der Sieg) und ihre Schitz linge die Tenchtern und Usipeter. Destlich von allen diesen, von ber Wetterau bis zur Diemel und Eber hinab fand Cafar Sueven zweimal in so trefflicher und drohender Stellung, daß er den Angriff nicht wagte. Nordlich von den Sueven horte er von Cheruskern. Das fubwestlichste Deutschland scheint damals so bunn bevolkert gewesen zu sein, daß es den Romern als eine Bufte geschildert werden konnte. bient vielleicht nur der südliche und westliche Theil biefen Namen, offlich wohnten Bojer, die schon damals erobernd bis nach Karnthen und bis Die Alpen waren mit einem rauhen, fraftigen nach Frankreich zogen. Die Rhatier - fo nannte man ihn, - waren Menschenschlag bevölkert. burch ihre Raubzuge nach Oberitalien der Schrecken und die Geißel dieses Landes, August gonnte seinen Stieffohnen Drusus und Tiberius ben Ruhm, fie zu bandigen, jener brang im Often, dieser im Westen vor, beibe siegten nach standhafter, verzweifelter Gegenwehr, drangen, um ben Sieg zu befestigen, nordlich bis gegen die Donau vor. Um den Bobenfee und bis zum Lech hinüber fand Tiberius Denben, ob deutschen, ober gallischen, oder sarmatischen Ursprunges ift ungewiß; sie trieben Schifffahrt und also auch handel auf dem See und vermochten nur schwachen Widerstand zu leisten. Drusus baute am Ziel seiner Siegesbahn Carnuntum (Sirmig), Tiberius Mugsburg, beide Stadte wurden burch Straffen und Befestigungen in Berbindung gebracht und das fo eroberte Land Bindelicien genannt, feine Bewohner busten wie die Dihatier ihre Gigenthumlichkeit ein, ihre Jugend erganzte und erfrischte bie romischen Deere besonders in Gallien. Spater braufte ber Sturm ber Bolfermanderung über biefe Lander bin und schwenimte fast die ganze Bevolkerung hinweg, so daß nur die von Romerhand gegrundeten Stadte wie Klippen aus bem Meere ber Bermit stung hervorragten und nach Jahrhunderten die Grundpfeiler neuer Unsiedelungen und neuer Gesittung wurden. Darüber unter bem Worte Bo: joaren! — Auf diefelbe Weise wie im Guden versuchte Drusus nicht die Eroberung, wohl aber die Abwehr deutscher Wolker. Zwischen dem Bodenfee und Main scheint die Grenze nicht bedroht gewesen zu fein (ein Grund mehr bafür, daß diese Gegenden unbewohnt gewesen); bagegen hatten von Cafar's Abzug an die romischen Unterthanen am linken Ufer bes Niederrheins unfäglich zu leiben von Ungriffen der Wolker jenseit bes Dier hatte sich inzwischen Vieles verandert: Dreizehn Jahre nach Cafar's lettem Rheinübergange hatten die Ubier, von den Sueven gedrangt, auf dem linken Rheinufer sich in romische Botmaßigkeit begeben und angesiedelt in der Gegend von Coln, das ihnen seinen Ursprung verdankt. Sie horten auf, frei und Deutsche zu sein, bis die Siege der Franken fie deutscher Urt und Freiheit wieder gewannen. Um dieselbe Zeit wird zum ersten Mal der Name Chatten erwähnt, welchen von den Romern Land angewiesen wurde; es ift so gut als gewiß, daß sie früher im Bunde ber Sueven und diejenigen waren, welche Cafar'n die Spige boten, bas Land aber, welches sie von Rom erhielten, mogen die verlaffenen Site Die Bataver ruhmten sich chattischer Abkunft, ber Ubier gewesen fein.

ihre-Auswanderung scheint vor dieser Zeit Statt gefunden zu haben und deutet auf altere Gelbstständigkeit des Stammvolkes auch vor seiner jest offenbaren Trennung von den Sueven. Das Bundniß der Chatten mit Rom dauerte nicht lange, das von Rom erhaltene Land räumten sie nach. wenigen Jahren und wohnten von da an genau in Ober= und Niederhessen dessen Name sogar mit dem ihrigen verwandt ift, weshalb sie mit Recht für die Stammvater ber Beffen gehalten werden. Gegen das Ende des Jahrhunderts ruhmt ein unverwerflicher Zeuge (Tacitus) ihre Tapfer= feit nicht blos, sondern auch die treffliche Ginrichtung ihres Kriegswesens; um fo mehr mogen fie es gewesen sein, vor denen Cafar ohne Rampf zurudwich. — In den von den Chatten verlaffenen Landern (zwischen Rhein, Main und Lahn) finden sich von da an Mattiacher, wahrschein= lich chattischer Abkunft, unter romischem Schutze und in romischem Sold. Von den Chatten schieden sie romische Berschanzungen, das Werk des Drusus. — Nordlich von ihnen sigen noch Sigambern, mit Tenchtern und Usipetern vermischt, jest die gefahrtichsten Teinde der Romer und, wie es scheint, an der Spike aller Abenteuer, welche teutsche Ruhm= und Beutelust auf das linke Rheinufer unternahm. Sie zu bandigen war Drusus's Aufgabe; er versicherte sich ber beiben Flanken, indem er gleich= zeitig mit den Verschanzungen im mattiacher Lande deren an den Rhein= munbungen anlegte. Durch ihn werden wir dort mit den Friefen Sie wohnten von der Mundung der Ems bis gegen den Zuider= See heruber, welchen Drufus durch einen Canal mittels der Affel mit bem Rhein verband, offenbar für die Friesen, ein armes, vom Fischfang und geringer Viehzucht lebendes Volk, eine große Wohlthat. Bum Dank gestatteten sie den Romern die Unlegung von Waffenplagen in ihrem Lande, besonders an der Mundung der Ems und dienten ihnen als Rund= schafter, Führer, Bulfstruppen im Rampfe gegen ihre offlichen und sub= lichen Nachbarn; nachdem diese bezwungen oder den Römern befreundet worden, fielen die Friesen unter romische Botmaßigkeit, die endlich so bruckend und unerträglich wurde, daß sie in allgemeinem Aufstand das fremde Joch zerbrachen. Spater verschwindet ihr Namen, wahrscheinlich durch ihre Berbindung mit den Franken, bis er im Mittelalter wieder er= fcheint, überall mit dem Ruhm der Tapferkeit und Schlichtheit geschmuckt. — Destlich von den Friesen, rechts und links von der Mündung der Elbe wohnten die Chauzen oder Kauzen, wie die Friesen den Romern be= freundet, bann von der allgemeinen Erhebung gegen sie mit fortgerissen, am Ende des ersten Jahrhunderts ein wohleingerichteter, durch Seefahrt Auch sie verlieren sich unter blubender, weithin herrschender Staat. Franken und Sachsen und ihr Namen kommt nicht mehr vor. Sublich (in der Gegend der Aller) grenzten an sie die Langobard en, zum sue= vifchen Bunde gehorig, flein, aber burch ihre Tapferkeit wichtig, Die Stamm= våter eines großen und machtigen Volkes, von diesem in einem besondern Artikel. — Wie im Suben der Chauzen die Langobarden, so wohnten im Suben ber Friesen bie Bruchterer, zwischen den Quellen der Lippe und Ems, felbst gegen Guben von ben Sigambern, gegen Often von ben

----

Cheruskern und gegen Westen von mehreren kleinen, kaum dem Namen nach bekannten Volktein begrenzt. Sie hatten auf der Ems eine Flotte, die sich mit der des Drusus messen konnte, dies deutet auf Seefahrt, und daraus erklärt sich ihre fortwährende Mißhelligkeit mit den Kustenvölkem. Dagegen erscheinen sie im Bunde mit den Cheruskern und Sueven gegen Drusus, nach dessen Tode aber in friedlichem Verhältniß mit den Romern, die in oder an ihrem Gebiet den sehr ansehnlichen Waffenplat Aliso er bauten und das Land nach allen Richtungen mit Strafen und Berschan: Barus enttauschte sie über die Bedeutung romizungen durchschnitten. scher Freundschaft; im Bunde mit den Cheruskern brachen sie bas fremde Joch, leisteten von einer begeisterten Jungfrau Belleda getrieben gegen bas Ende des Jahrhunderts den Belgiern Beistand, als sie sich gegen Rom erhoben, verschwinden aber von da an aus der Geschichte. — Allen ans bern überstrahlt der Ruhm der Cherusker. Sie wohnten langs der mittleren Weser, zwischen ben Sueven, Chauzen, Bruchterern und Chats ten; fchon Cafar'n als Feinde ber Sueven genanmt, bann im Rriege gegen Drusus siegreich, nach ihm von romischer List beinahe umgarnt, wedt ein heldenmuthiger Jungling Urmin (ben wir gewöhnlich, boch ohne Grund, Hermann nennen) sie aus ihrer Tauschung, facht die schlummernde Freiheitsliebe an, verbindet die in nachbarlichen Zwistigkeiten getrennten Wölker und schlägt die romische Herrschaft in Deutschland mit solchem Nachdruck banieder, daß sie - wie oft und gewaltig sie es versuchte, sich nie wieder aufzurichten verniochte. In dem fortgesetzten Kampfe gegen Germanicus bethatigten die Cheruster eine Begeisterung, eine Ausdauer und eine Kriegsfertigkeit, die sie ihres trefflichen Kuhrers wurdig machte. Innerer Zwiespalt bereitete biesem fruhen Tob, dem Bolte ben Untergang, zu Ende des Jahrhunderts wird kaum noch ihr Name genannt. -Dagegen erhob sich zu großer Macht und Bedeutung bas Volk der Her: munduren; feine Gige find ungewiß, wenn man ber Berficherung tos mischer Schriftsteller "bie Elbe fließt an ihnen vorbei" und "die Elbe entspringt bei ihnen" ein Gewicht beilegt, bas sie nicht verdient, denn die Romer kannten das Innere Deutschlands sehr unvollkommen, und Elbe heißt in alter Sprache (noch in beutschen Mundarten) jeder Fluß. Geschichte findet Hermunduren nur zwischen dem Main und der Donau, an der frankischen Saale und gegen Bohmen hin mit gleicher Macht wirkend, bas Ende des Jahrhunderts findet auch sie nicht mehr, wie sie untergegangen, oder den Namen gewechselt haben, wird nie enthullt Während Armin im Norden Deutschlands die Römer schlug, halfen sie felbst im Sudosten einem neuen Staat grunden. Un den Grenzen der Sueven und gegen das rechte Rheinufer hin scheint sich die Bevolkerung vermehrt zu haben, dort war der Strom unbefestigt und unbewacht, der gefährlichen Nachbarschaft sich zu entledigen, begunstigte Augustus den Chrgeiz eines deutschen Jünglings, mit Namen (oder Titel) Marbod, daß er die Bewohner jener Gegenden, die Markomannen, gu einem Eroberungszuge nach Bohmen aufhot. Das Unternehmen gelang, bie Eroberer grundeten in Bohmen einen Staat, der bald zu folcher Macht

sich erhob, daß er Nom trot bot und gewiß nicht ohne die gewaltigste Ruchwirkung auf bas Innere Deutschlands blieb, wenigstens erregte er unmittelbar nach seiner Entstehung große und heftige Kriege, in welche alle Nachbarn verflochten wurden, viele Bolfer, welche bisher unter bem Namen Sueven mitbegriffen wurden, treten nun felbstiftandig auf und im Nordosten zum ersten Mal die Gothen (wovon in einem eignen Artikel), während im Sudosten sich ein neues Suevenreich bilbet und zwischen ihm und den Markomannen, in Mahren, die Quaden bald machtig werden, bald unter romischer Botmäßigkeit, bald unter markomannischer erscheinen. Den inneren Busammenhang aller dieser Begebenheiten dedt einwahrscheinlich ewiges Dunkel; obgleich gerade durch die Eroberungen ber Markomannen bem romischen Handelsgeist und Gewerhfleist bas Innere Deutschlands aufgeschlossen wurde. Denn Marbod's Hofftatt scheint eine Hauptniederlage für den Verkehr der Romer und ein wichtiger Punkt auf einer Handelsstraße gewesen zu sein, welche von hieraus langs der Ober hinab, vielleicht auch nach der Elbe hinüber führte; eine andere zog durch bas heutige Ungarn nach ber Weichsel; aber bie Kenntniß beutscher Lander, Volker und Geschichte forderte biefer Handel nicht. Erst gegen die Mitte des britten Jahrhunderts fallen wieder hellere Lichtstrahlen auf bas Leben unseres Volkes und zeigen und vieles in unendlich verschiedener Gestalt, namentlich treten bie Stamme, in welche bas ganze Mittelalter hindurch unfer Wolk zertheilt war, alsbann in ihrer Absonderung hervor, weswegen fie beffer unter ihren eigenen Namen betrachtet werden.

Diese allgemeine Uebersicht der frühesten Zeit beschließe ein Blick auf das deutsche Wolksthum, wie es sich dem Auge des unbefangenen Wenn es wahr ist, daß bie Bolker vom Jager = Forschers darstellt! zum Hirtenleben und von da zum Ackerbau übergehen, so leibet diese Regel wenigstens eine Ausnahme bei unferen Boreltern: Sie waren Jäger geblieben, auch nachdem sie Viehzucht und Uckerbau kennen und Diefe Bemerkung durfte den Schluffel ent= davon leben gelernt hatten. halten zu vielem, mas in unferer fruberen Geschichte und in einzelnen Bugen unferes altesten Bolkslebens rathfelhaft erscheint; sie bestätigt sich durch alle sichere Nachrichten, welche auf uns gekommen sind: 1) über ben Glauben und die Gottesverehrung unserer Boreltern: Gie verehrten ein allmächtiges, ewiges, allgegenwärtiges Wefen, glaubten an Fortdauer der Seele nach dem Tode des Leibes, in Freude oder Schmerz, je nach dem Werthe des irdischen Lebens, sie erkannten jenes hochste Wesen und beteten es an in den Wundern und Herrlichkeiten der Natur; ungeheure Kluft zwischen ihm und sich fullte der Aberglauben mit einer Welt von Geistern, Kobolden, Feen und Heren aus, die meisten Ueber= bleibsel haben sich noch jest unter Jagern und im Waidwerk erhalten, bort aber auch die reinste Empfanglichkeit fur die Schonheiten ber Natur. — Von einem Priesterstand und kirchlicher Verfassung feine Spur! 2) Die Gemutheart ber alten Deutschen ift treuherzig und berb; der Jager ber Urzeit ist gewohnt, Wunden zu schlagen und zu empfangen und vergießt sein eigenes Blut so leicht als frembes; er freut sich ber Gefahr, wagt Staats : Lexifon. I.

The state of the s

gern, sei es im Ernft ober zum Scherze, Leben ober Bermogen; er erwirbt schnell viel, achtet deswegen das Erworbene nicht, ist freigebig, gastfrei, zur Schwelgerei geneigt (sogar bei religiosen Festen), erträgt boch leicht Mangel, schwerer anhaltende gleichformige Bemühung, er ist rasch zur That, jahzornig, aber leicht zu begütigen, trotig, aber treu. Trot gegen jeden Zwang und Treue bis zum Tod dem Freund und dem gegebenen Wort — wurde schon durch die fruheste Erziehung gehegt und gepflegt, darauf beruhte alle Verfassung, alles Recht. Wie listig und wachsam der Jager auch ist, spitfindige Grübeleien sind ihm, der vom Augenblicke lebt, mehr als jedem Undren zuwider. Daher 3) die große Einfachheit aller öffentlichen Verhältnisse: Das ganze Volk bestand aus kleinen bur: gerlichen Vereinen, deren Grundlage Blutsfreundschaft war; mehrere solcher Freundschaften hatten sich schon in fruhefter Zeit zu Gemeinden (Friede, Rechtsburgschaften), verbunden, ohne dadurch ihre Freiheit weiter zu schmätern, als ihr Zweck: Schut ber Freiheit Aller und jedes Einzelnen, es erheischte, und nur darin lag die Testigkeit dieser Bereine, daß sie vollkom men dem Bedürfniß entsprachen und Keinen drückten. Denn jeder freie Mann stimmte mit in der Versammlung, welche als hochste Gewalt Gesetze gab, Recht sprach und sonst beschloß, was das gemeine Wesen anging. Die Vorberathung wie die Vollziehung war Dbrigkeiten wertraut, bald gewählt, bald durch Unsehen oder Gewohnheit oder Vertrag zu folcher Würde mitunter erblich berufen und dann wohl von höherer Macht, doch meist une beschadet der Freiheit der Einzelnen. Vorübergehende Vereinigungen, zu Jagd oder sonstigem Abenteuer, Krieg besonders, beruhten auf freier Uebereinkunft, aber die Sache und ben Fuhrer verlassen, ehe die Zeit um oder ber Zweck erreicht war, das strafte die Sitte des Wolkes mit tieffter Schmach. — 4) Ganz bem entsprechend, war bas hausliche Leben ber alten Deutschen das des Jagers, welcher sein Weib zum Geschäfte selbst nicht brauchen kann, ihr aber die Sorge für Kinder und Hauswesen allein anvertrauen muß, daher das Weib bei ihm höher in Ehren steht als bei bem Hirten und Bauer, daher weibliche Treue jenem mehr gilt als dies sen, weil er die Gattin nicht bewachen, oder einsperren kann. Dieses schönere reinere Verhältniß zwischen Mann und Weib machte die Ehen überaus heilig, die Sitten rein und erhielt mehr als alles Undere die geistige, wie die körperliche Gesundheit und Tuchtigkeit des Polkes. — Wichtig ist nach allem dem die Frage: in welchem Verhaltnisse stand Wiehzucht und Ackerbau zur Jagd, und auf welcher Stufe außerlidier und gewerblicher Bildung das ganze Volk? Jene beiden wurden des freien Mannes unwürdig gehalten, nur von Unfreien verrichtet und auch von diesen gern den Weibern und Greisen überlassen, noch in spaterer Zeit lief man Gefahr, die Freiheit zu verlieren durch anhaltende cigene Bearbeitung des Bodens. Dafür befand sich der Uckerbau noch auf der niedrigsten Stufe, nur in den Grenzlanden burch bas Beispiel ber Gallier und romischer Pflanzer hatte man den Gebrauch des Dungers kennen gelernt, im Inneren Deutschlands streute man ben Samen in die rohe, einmal umgepflügte Erde und baute im Felde nur Korner-

Daburch wurde ein weit größerer Flachenraum und langere 3wi= schenruhe des Feldes nothig, und badurch wieder, daß jahrlich das Grund= eigenthum in der Gemeinde unter die freien Leute vertheilt wurde und diese ihre Ackerleute da zu wohnen nothigten, wo ihr Lood ihnen zugefals fo erklart sich, was Cafar von einer Beranderung ber Wohn= site wegen des Ackerbaues meldet und gewöhnlich misverstanden wird. Die allmälige Befestigung bes Grundeigenthums und ehrenvollere Stellung des Bauernstandes bezeichnet den Umschwung aller Lebensverhaltnisse des Volkes, vorzüglich von dem Zeitalter Karl des Großen an. gleicher Linie mit dem Ackerbau, ja vielleicht noch tiefer, stand die Biehzucht; die Beerden waren gahlreich, aber das Bieh, fogar die Pferde, flein und unansehnlich, ihre Pflege wurde Unfreien, fogar Kreigsgefangenen an= vertraut. — Und welches war das Loos dieser unfreien Bauern und Hirten? Micht romische Sklaven, auch nicht Leibeigene bes Mittelalters waren sie, am richtigsten nennt man sie Unterthanen ber Freien; ihnen fehlte kein menschliches Recht, aber jedes öffentliche: die Ehre — b. h. bas Recht in der Gemeinde mitzusprechen und mitzustimmen; sie standen unter dem Schute und dafür auch unter der Botmäßigkeit ihres herrn, die an sich unbeschränkt, durch Sitte und Gutmuthigkeit erträglich, ja mild und für den Armen oder Schwachen wohlthätig ward. — Wo Ackerbau und Viehzucht anrüchtig, nur Jagb und Krieg des freien Mannes wurdig ift, da kann auch Gewerbe und Handel unmöglich in Ehren stehen, in Berachtung aber gedeiht nichts. Die Gewerbthatigkeit im alten Deutsch= land mag fich auf bas Einfachste, Robeste und Nothwendigste beschrankt haben, der Handel, ausschließlich in den Handen von Auslandern, auf Eintausch fremder Arbeiten gegen eignes rohes Erzeugniß. Erst durch den Umgang mit den Romern und den regeren Berkehr mit Gallien, vorzüg= lich auch baburch, daß Deutsche, die in romischem Kriegsbienst reich ge= worden, in ihrer heimath sich auf romische Weise einrichteten, mogen allmälig auch in Deutschland mehrere Gewerbe in Aufnahme gekommen, aber gewiß nur von Unfreien betrieben worden fein; was uns über ihre Erzeugnisse berichtet wird, beurkundet die größte Unvollkommenheit. von Runften Scheint man nur Gesang, Dichtkunft und Malerei gekannt zu haben, jene von großem Einflusse auf die Gemuther, daher in hohe= rer Bollendung, als diese wohl erreicht haben konnte; Unfange von Beil= funde und Wundarznei fehlen keinem kriegerischen Bolke; wirklich aus= gebildet und bis zu einiger Vollkommenheit sogar war nur die Kriegskunst, und auch sie nach Jagerart, boch so, daß man erkennen mochte, es sei bes Mannes und der Gemeinden hochstes, wo nicht einziges Geschäft, sich zur Abwehr und zum Ungriffe möglichst tuchtig zu machen. schen, welche gegen Cafar und gegen Drufus gefochten und angeführt haben, wie Armin, Civilis und die Helden des markomannischen Kriegs, zeigen eine Rriegserfahrung, einen Ueberblick, eine Gewandtheit und Gicherheit in Leitung und Verwendung der Massen und in Benugung des Bufalls, die Heere eine Beweglichkeit und Ausbauer, welchen sie Siege verdanken, die um fo mehr Staunen erregen muffen, als fie hinsichtlich

ihrer Bewaffnung gegen ben Romer weit im Nachtheil fanden, ben Vortheil der Ortskunde nicht immer und den sehr zweideutigen der Mehrzahl seltener für sich hatten, als die Romer zur Entschuldigung ihrer Niederlagen es versichern. Mehrere kriegerische Ginrichtungen unserer Voreltern, 3. B. die eben so sinnreiche als siegbringende Verbindung der Reiterei mit bem Fußvolke, hielt schon Cafar ber nachahmung wurdig, und von seiner ersten Bekanntschaft mit den Deutschen an beruhte immer mehr und mehr der Nachdruck der romischen Waffen auf der germanischen Jugend, die sie um Sold und Ehre trug. Eigenthümlich und manches Rathsel der Geschichte erklarend ist ber Unterschied zwischen dem Kriege der Gefolge und bem bes Heerbannes. Dort großere Uebung, bauerhafteres Bufammenhalten, mehr eigentlich ritterlicher und soldatischer Geist, der Unfang des Lehen = und Nitterwesens. — Dies die Umrisse des deutschen Volks: thums in altester Zeit! Die Urgeschichte lehren am grundlichsten: Mas= kou, Geschichte der Deutschen, (v. Gagern) Nationalgeschichte der Deuts schen, Barth, Urgeschichte ber Deutschen; die übrigen mehr ober minber wichtigen Bücher finden fich bei ihnen angeführt.

Ulterego, wörtlich ein anderes Ich, ist ein Bevollmächtigter mit besonders ausgedehnter Vollmacht, und das Wort bezeichnet zugleich diese Vollmacht. Der Name ist in einigen Staaten gebräuchlich, im spanischen Staatsrecht z. B. bei Bevollmächtigten, die inappellabel entscheiden. Teder erinnert sich wohl noch, wie nach ausgebrochener neapolitanischer Nevolution im Jahre 1820 der regierende König den das maligen nun ebenfalls schon verstorbenen Kronprinzen durch das Alterzego bevollmächtigte, oder ihn zu seinem Alterego ernannte, um die neue Verfassung im Vereine mit den Cortes ins Leben zu sühren und zu vertheidigen. Die Liberalen hofften wohl damals, daß in Beziehung auf seine treue Anhänglichseit an die neue Verfassung der Alterzego als ein anderes Ich sich bewähren werde, wie sein königlicher Vater. Nach dem unglücklichen Ende der Verfassung aber hörte man die Klage oder, wenn man so will, die Anerkennung, er habe in Wahrsheit ganz im Sinne des Vaters gehandelt.

Altenburg. — Eins der säch sischen Herzogthümer (f. b.) früher mit Gotha vereinigt, aber durch den sächsischen Erbtheilungs vertrag (f. d. A.) vom 12. November 1826 dem bisherigen Herzog von Hildburghausen zugefallen, jett, für sich bestehend, von diesem regiert. Das Land umfaßt in seiner jetigen Begrenzung ein Areal von 24 Meilen, mit 108,000 lutherischen Einwohnern, wovon etwa 31,000 in Städten, und 77,000 in Flecken und Dörfern wohnen. Es ist in 5 Aemter getheilt, die sowohl nach der Lage, wie nach der Beschaffenheit, sehr verschieden sind. Das Amt Kahla (Orlamünde und Leuchtenburg vereinigend) zu beiben Seiten der Saale, zwischen Saalseld und Weimar, und die Aemter Roda und Eisenberg von dort nordostwärts die an die Elster, an Reuß-Gera und Preußisch-Sachsen stoßend, bilden den westlichen, weniger fruchtbaren, bergigen und waldigen Theil; die Aemter

5 500lc

Altenburg und Ronneburg bagegen, zwischen. Eister und Mulbe, im Norden und Guben vom Konigreich Sachsen begrenzt, ben fruchtbarften, östlichen Theil. — Hier ist die Landwirthschaft durch Fleiß und Einsicht ber ursprünglich wendischen Bevolkerung zu einer feltenen Sohe gebieben; das flachhügelige Land ist bergestalt mit Abzugsgraben durchschnitten, daß Alles, was der Regen an guter Erde in die Niederungen herabspult, dort wieder aufgefangen und auf die Hohe zurückgebracht wird, während das schone Vieh, bei Stallfütterung, vortreffliche und reichliche Milch giebt. Die Häuser der Bauern bilden regelmäßige, aus Wohnhaus, Scheuern und Stallen zusammengesetzte Bierece, mit einem Thorwege und einem inneren Hofe, in bessen tief ausgegrabener Mitte aller Dunger und alle Jauche forgfältig gesammelt wird, und wo gewöhnlich ein Hund (eine eigene Spielart bes Schäferhundes) nicht nur vor fremden Menschen warnt, sondern auch das Wieh hutet und feinem in der Stube sigenden ober im Bette liegenden Herren jede Unordnung durch verschiedenes Bellen besonders bezeichnet. — Die eigentlichen (wendischen) Altenburger haben nicht nur eine sehr abweichende Tracht, sondern auch viele Ge= brauche aus alter Zeit bewahrt. Sie sind stolz auf ihren Stand und achten es für Schande, den Pflug zu verlassen; dabei leben sie in ei= ner Art von Bauernaristokratie, in drei abgesonderten Classen, als soge= nannte Vierspänner und Zweispänner (b. h. Bauern, beren Hofe 4 ober 2 Pferde zur Bearbeitung erheischen) und als Tagelohner oder Kathner. Selbst aus jenen beiden Classen der Hofbesitzer findet man nur selten gemischte Ehen, und - was noch auffallender ist - in ben Ehen (zumal der Vierspänner) selten mehr als zwei Kinder, so daß die Zahl der gro-Ben Bauerhofe immer nur einfach besetzt ist. Vielkinderei konnte baher hier nicht zu Uebervolkerung und Armuth führen; es herrscht durchgehends Wohlstand und ein Grad von Bildung, der jeden Fremden überrascht und beweist, wie nur Irrthum und Willfur ben falfchen Sat verfechten können: "daß höhere Bildung der Bauern dem Landesinteresse zuwider fei." - In Altenburg ift es nicht ungewohnlich, daß ber Bauer, ber es für eine Schande halten wurde, sich nicht thatig um die Einzelnheiten seiner Wirthschaft zu bekummern, Abends mit seinen Nachbarn über alte und neue Geschichte sich unterhalt, und daß seine Tochter, die es fur eine Ehre halt, im Stalle zu melken und im Garten zu graben, am fauber gewaschenen Tisch ihren Wit, ja ihren Geist in geselligen Schreib= spielen geltend zu machen weiß. — Die Städter haben von der er= wahnten Eigenthumlichkeit nichts; sie gleichen so ziemlich den Burgern anderer lebhaften Stadte Mittelbeutschlands. Die Hauptstadt Alten = burg, von etwa 11,000 Einw., hat ein schones, durch den fachfischen Prinzenraub berühmtes, Schloß, gute Erziehungs =, Urmen = und Krankenanstalten, Bibliotheken, gelehrte und gemeinnütige Gesellschaften zc. und treibt bedeutende Handels = und Wechselgeschafte, namentlich mit Leipzig. — (Im Jahre 1568 ward hier das altenburger Colloquium gehalten, wo sich aber die fachsischen Herrn Theologen über Nichts einigen konnten.)

Die Producte des Landes sind: Korn (in Uebersluß), Obst, Gartenfrüchte, Holz; — Rindvieh, Pferde, Schafe, Wild, Fische, Biemen; — Porphyr, Schiefer, schwarze Kreide, Thon, Kalk, Braunkohle (in ergiedigen Lagern, mit versteinerten Knochen ausgestorbener Thierarten) und Torf. — Hauptgegenstände der Ausstuhr sind: Korn, Holz, Wolle. Die Industrie (besonders in der Hauptstadt) verarbeitet: Wolle—zu Tuch, Flanell 2c., Holz — zu Kohlen, Pech, Bretern und mancherlei Gerräthen, Thon — zu Töpferwaaren, Fasence und Pfeisen, Korn — zu Bier, Branntwein und Stärke, Häute — zu Leder und Leim, Haare — zu Hier, Vanntwein und Stärke, Häute — zu Leder und Leim, Haare — zu Hier, Willen u. s. w. — Die Einkünste des Landes belaufen sich auf ungefähr 700,000 Gulben, und das Militair ist 1000-Mann stark. —

Die alte, stets in Kraft gebliebene ständische Verfassung ward schon unter dem vorletten Herzog von Sachsen-Gotha, August, auf Beranlasfung des Ministers von Lindenau, vorläufig in eine reprasentative umgeandert; boch - theils wegen bes Absterbens bes Bergog's August (1822) und des ihm folgenden Herzogs Friedrich (1825), theils anderer Hinderniffe wegen, fam der Entwurf nicht zur vollen Musführung. In Folge des Erbtheilungsvertrags von 1826 trat ber Herzog von Hilbburghausen, Friedrich, fein ganzes Herzogthum (10 🗆 Meilen mit 33,000 Ew.) an Sachsen = Meinungen ab und erhielt dafür bas ehemalige Fürstenthum Altenburg, mit Ausnahme von Kamburg, eines Theils von Gisenberg, ber Dorfschaften Lichtenhain und Mosen, ber Saline Neusulza und ber Ortschaft Bierzehnheiligen; — als eigenes Herzogthum, wie es oben naher bezeichnet ist. — Er bezog alsbald mit seinem Hofe das altenburger Schloß und rief, unter Mitwirkung ber Minister von Braun, Buffemann und von Trutschler, bas Berfassungswert wieber ins Leben, bas nun, unter lebhafter Theilnahme des Bolks, betrieben ward. aber auch hier nicht fo leicht, die verschiedenen Interessen zu vereinigen. 1830 wurden auch die Altenburger von der allgemeinen Aufregung et griffen; in ber Stadt 2. fam es fogar zu offenem Aufruhr gegen bie Beamten; aber ber Herzog felbst hatte sich bas Vertrauen bes Volkes bereits erworben. Es ward eine Burgergarde errichtet, welche ferneren Unordnungen vorbeugte, und 1831 ward die neue Verfassung den Stanben übergeben. — Rach bieser ift ber Landtag aus 24 Abgeordneten zusammengesett, von benen 8 von den Rittergutsbesitzern, 8 von den Prasident des Land: Städten und 8 von den Bauern gewählt werden. tags ift ein lebenslänglich gewählter Landtagsmarschall. Einnahme und Ausgabe bes Staats werden von ber Regierung gemeinschaftlich mit ben Standen berathen, ohne deren Bewilligung-feine Abgaben erhoben, feine Unleihen gemacht, keine Henderung der Berfaffung vorgenommen und überhaupt fein neues, Freiheit ber Perfon und Gigenthum betreffenbes Gefet gegeben werben kann. Ferner hat ber Landtag bas Recht, die Steuerverwaltung zu reguliren und über Migbrauch aller Urt Befchwerbe Die Justiz ist von ber Abministration getrennt. — Der Berzog hat als Landesherr eine besondere Stimme in der weiteren und mit den übrigen großherzoglich und herzoglich fachfischen Sausern eine

Gesammtstimme in der engeren deutschen Bundesversammlung.

Der erste nach dem neuen Grundgeset im Jahre 1832 berüfene Landtag fand eine solche Menge wichtiger Gegenstände zu berathen, daß bei weitem nicht Alles erledigt werden konnte: doch ward vorläusig beschlossen, daß die Rittergüter verschiedene Vorrechte verlieren, namentlich die Grundsteuer verhältnismäßig mit den übrigen Landestheilen tragen sollen, — daß die Steuern ganz neu regulirt, die Frohnen ablösbar gemacht, die Patrimonialgerichte ausgehoben werden, und daß kunftig die Landtagsverhandlungen öffentlich sein sollen.

Alterniren heißt wortlich abwechseln und ist politisch von Bedeuztung bei der Abwechselung in dem Besitze oder der Ausübung von poliztischen und namentlich von Regierungsrechten. Fürstliche Regierungen, die so abwechseln, nennt man alterniren de Häuser. Dieses Alterniren ist, und war vorzüglich in dem so verwickelten und bestrittenen alten deutschen Staatsrecht, ein Mittel, viele Streitigkeiten über Rangeverhältnisse und concurrirende Ansprüche oder Nechte gütlich auszugleichen. So z. B. alternirten Desterreich und Salzburg im Directorium des Neichsesürsstenraths.

Alterthum, Alterthumer, Staats= und Rechtsal= terthumer und Geschichte und die Wiffenschaft ber= Das Wort Alterthum wird in mehrfacher Bedeutung ge= braucht. Fürs erfte fest man es im weitesten Sinne ber ganzen neueren Zeit und Cultur entgegen und versteht alsbann darunter die alte vorchristliche Welt und Cultur. Sie erhielt innere und außere Einheit und Verbindung durch Griechen und Romer und zulett burch das große römische Weltreich, welches die ohnehin und schon ursprünglich sehr verwandte Religion und Cultur der Griechen in sich aufnahm und mit der romischen verschmolz. Schon früher und vol= lends feit Alexander hatten Griechen und Romer auch alle anderen ge= bildeten Volker in ihren geschichtlichen Lebenskreis gezogen. Selbst bis zur Unnahme der Sprache der Sieger verleibten sich allmälig die besieg= ten Nationen ihnen ein. Die griechische Sprache wurde wenigstens von den Gebildeten gesprochen und vorzüglich geschrieben, zwar zum Theil in Rom selbst so wie von manchen Griechen bas Romische, boch vor= zugsweise in dem morgentandischen Theil des großen Romerreichs, in Griechenland, in Cyrenaika, Aegypten, Judaa, Phonicien, Sprien, Kappadocien, Pontus und ganz Vorderasien. Die romische oder lateinische Sprache aber herrschte im abendlandisch en Theile des Romerreiches, in Ufrika, Spanien, Portugal, England, Frankreich, ber Schweiz und Ita= Mur die gebildeten Bolfer gehoren ber Geschichte an, unserer allgemeinen oder sogenannten Weltgeschichte sogar nur biesenigen, die mit unserer höheren menschlichen Entwickelung oder Cultur im historischen Zusammenhange stehen, und dieses sind bis jest im Ganzen nur die, welche dem edelsten der funf Menschenstämme angehören, nur die Zweige ber großen kaukasischen Bolkerfamilie. Dier aber wird auch für

Die politifche Cultur, fur Staats : und Rechtsverhaltniffe ficher jeber bie: fer Breige wichtig, und eine vollenbete Theorie uber Entftebung (uber bie tontes et rivi, nad einem alten Musbrud), uber Ginn, Bebeutung, Bilbungegefes, Fortfchritt, Mufgabe und Biel unferer eigenen politifchen Gultur und Bestrebung ift nur in bem Grabe moglich, ale unfere Rennt: nif bes gangen verwandten Lebens . und Culturfreifes vollftanbiger wirb. Die neue Beit und Belt aber erhielt ihre Ginheit und Berbindung burch bas Chriftenthum und bie Germanen, und burch ber letteren Gultur, welche eine meniger blutige und ber Freibeit meniger ungunftige und boch viel ausgebehntere Beltherrichaft fic errang, ale Die Romer je befagen, und welche immermehr in Mim. Afrita, Auftralien und in Mord : und Gubamerita auch Zweige ber nicht Laufafifchen Bolfer fich einverleibt. Allein von biefer germanischen Gultur ift bie bes Alterthums ein Sauptbeftandtheil. Gine Biffenfchaft nun Des Alterthums in biefem weiteften Ginne umfaßt bie gange Gefchichte und Cultur jener alten Welt, feweit Bufammenhang und Begiehung ber Einzelheiten erkennbar find. Unfere beutige Beit aber, welche überall Rie fenfchritte macht, hat auch fur die Erforfchung bes inneren Bufammenbangs wie ber Gigenthuntlichkeiten ber Gprach . und Gulturverhaltniffe ber Bolter womoglich noch großere Fortschritte gemacht, als fie burch ihre Dampfmafchinen und Gifenbahnen in ber mechanischen, induftriellen und mercantilifden Gultur gemacht bat, und macht fie noch taglich

In einem engeten Sinne versteht man fürs gweite unter Alterthum nur das sogenante ela sieftschum hat das sie disse in beine Endliche und edmische. Doch behat sich beise und sein Studium in werdbaren Uebergangen mehr ober minder auch auf die übrigen alen Beiter aus, insoweit beren Geschichte unmittelbar mit der Geschichte der Romer und Griechen verstochten ist und verligstens soweit sie, nach dem nas zwee erwähnt wurde, spaten feldst in getrachssche und ber diesten und Gesende feltweien und ber klieratur als mit der Kieratur von Gesprache feltweien und ihre klieratur als mit der Kieratur von Gesprache feltweien und ihre klieratur als ein ihr der Kieratur von Gesprache feltweien und ihre klieratur als ein ihr der Kieratur von Gesprache feltweien und ihre klieratur als ein ihr der Kieratur von der

Romer gufammenfließt.

Staats : und Rechtsverhaltniß Gregor der sie bente, mit welchem die Ideen des Mittelalters siegen, und die Reformation, womit die Idee und die Cultur der neueren Zeit entschieden die Vorherrschaft

erhalten, sicher bie besten Grenzpunkte bilben.

Sodann aber unterscheidet man viertens wieder auf verschiedene Weise Alterthümer im engsten Sinne von der Geschichte. Die Geschichte stellt zunächst die fortlaufende Reihe der Handlungen und Begebenheiten und die handelnden Menschen und ihre Handlungen und Schicksale dar. Die Alterthümer dagegen umfassen die übrigen gegenwärtig nicht mehr im Gebrauch befindlichen oder herrschenden Verhältnisse und Erscheinungen der Cultur, doch ist eine gänzliche Trennung beider nie möglich.

In Beziehung nun auf die Alterthumer der verschiedenen Bolker und Bolksstämme, denen sie angehören, unterscheidet man z. B. judische, grieschische, römische, germanische, slavische, deutsche, englische Alterthumer u. s. w. Die Alterthumer jedes Bolks unterscheidet man dann wieder nach den Lebens = und Culturverhältnissen, welche sie betreffen, z. B. Religions =,

Staats = und Rechts =, Runstalterthumer u. f. w.

Den beutschen Staatsmann interessiren zunach st nur bie Staat s = und Rechtsalterthumer und zwar die unserer Nation. aber nach dem Obigen (S. 28.) unsere historische Cultur und zumal auch unsere Rechts = und Staatsverhaltnisse unter der Leitung selbststan= biger germanischer Freiheit und Lebenskraft aus germanischen, classisch alterthumlichen und driftlich kanonischen Bestandtheilen zusammengeset worden sind, so bedürfen wir auch germanischer, griechischer und romischer, driftlich = kanonischer und als Grundlagen und Quellen für lettere auch hebraifcher Staats = und Rechtsalterthumer. Aber es fehlt uns bis jest an einem Wert, welches biefen großen Stoff zu einem inneren zusam= menhangenden, wiffenschaftlichen Ganzen, zu einem treuen Abbild ber im Leben wirklich stattfindenden immer mehr harmonischen Berschmelzung je= ner Elemente zu gestalten gewußt hatte. Der ganze organische Zusam= menhang und die Sarmonie unserer Cultur ober unseres hoheren gefell= schaftlichen Menschenlebens ist noch nirgends dargestellt. Selbst bei ben einzelnen Elementen, z. B. dem romifden, dem germanifden, trennt und zerreißt man nach fehr verschiedenartigen, zum Theil willeurlichen Gesichtspunkten den Stoff, auch abgesehen von der, noch am ersten zuläs= sigen, Trennung der allgemeinen politischen Geschichte von den Staats= und Rechtsalterthumern. Doch hat man es jest als fehlerhaft aner= kannt, so wie früher die sogenannte außere Rechtsgeschichte, b. h. die Geschichte der Rechtsquellen, der Geschebung und der Gesehe u. f. w. (unter bem Namen historia juris), von ber inneren ober ber Darstel= lung der politischen und juristischen Institute und Materien (unter dem Namen antiquitates) zu trennen. Man hat ebenso auch das Zerreißen der deutschen Staats = und Rechtsgeschichte in die Darstellung der Staats= verfassung unter bem Namen Reichsgeschichte und in die des übrigen Rechtsverhaltnisses jest aufgegeben. Auch ist immer tiefer das Be= durfniß erwacht, auch in biesem Gebiete die Masse einzelner getrennter Nachrichten ober Notizen, die bloße Alterthumskunde, zu einer wahren, innerlich zusammenhängenden Alterthumswissen schaft, zu einem treuen Spiegel des ebenfalls innerlich zusammenhängenden Staats und Bolkslebens zu erheben. Die Grundidee dazu wurde oben S. 28 angebeutet nach einer früheren, größeren Ausführung. (Welcker, System I. 287. ff.) Die Literatur dieser verschiedenen politischen Alterthümer ist unendlich und muß in den besonderen Handbüchern über sie nachgesehen werden. Die jest am meisten empsehlungswerthen sind: die von Tittmann und Wachsmuth über die griechischen sind: die von Nechtsalterthümer, die von Hugo, Schweppe, Zimmern und Walzter über die römischen, die von Plank und Spittler über die kandenischen und kirchlichen, die von Michaelis und Jahn über die kandenischen und endlich die von Eichhorn und Grimm über die gersmanischen.

Was nun ben Gebrauch ober Nugen ber Staats = und Rechtsalterthumer, ober, ba biefes nach bem Bisherigen gang baf felbe ist, der Staats und Nechtsgeschichte betrifft, so ist fürs erfte bas, daß sie eine unentbehrliche Sulfswissenschaft ift, von allen verständigen Rechts = und Staatsmännern anerkannt. Auch felbst ber entschiedenste Feind alles historischen Rechts unter ben Staatsmannern, der, welcher überall und blos, weil es historisch ware, auf bessen Zerstorung ausginge, worauf jedoch kaum in der außersten Schwarmerei ber französischen Revolution ber Fieberwahn Einzelner hinausging, wurde doch zugeben, daß er, schon um das Historische wirklich und gründlich aushe ben und angemeffen ersegen zu konnen, biefes Siftorische nach seinem ganzen Wesen, Zusammenhang und Wirken kennen musse. wer das Heilsame von dem Schadlichen, das, was sich wirklich gründlich und was sich jest schon von dem Schädlichen aufheben, von dem Guten einführen läßt, und das Wie und auf welche gute oder fehlerhafte Weist richtig unterscheiben und beurtheilen will, wer überhaupt die wirklichen Berhaltniffe, Gesinnungen, Nechte, Bedürfniffe seines Volks kennen und behandeln, seine Institutionen, Gesetze und ihre Literatur verstehen will, der weiß, daß er weder theoretisch noch praktisch zu irgend etwas Grundlichem und Tüchtigem gelangen kann ohne gründliche, staats = und rechts: geschichtliche Kenntnisse. Und wer vollends etwas tiefer und gründlicher in das Wesen der Dinge einzudringen vermag, der wird sich überzeugen, daß, wie schon der romische Jurist Pomponius (in der Lex 1. Pandect. de Origine juris) sagte, die geschichtliche Entstehungund segen wir hinzu: bie praktische Tendeng und Wirksams feit — ber wirklich gegenwärtig bestehenden und positiven Rechts= und Staatsinstitute ein Bestandtheil ihrer selbst ist, fo daß sie ohne diese ihre eigenen Bestandtheile natürlich gar nicht vollständig und richtig verstanden werden können. Es ist ja die Zeit und es sind alle menschlichen oder lebendigen Berhaltnisse in der Zeit in einem beständigen Flusse, in einer beständigen Beränderung. Sie find und werben schon in dem Momente, in welchem wir sie betrachten, zum Theile wies

ber anders, ale sie bei bem Unfange ber Betrachtung waren. Aber ihr eigentliches Wefen und bie Art ihrer Beranderung felbst ift bestimmt durch die Art und die Grundbedingungen, durch die Elemente und bie Bestimmung ihrer Entstehung. Betrachte man doch z. B. fogar nur irgend eine blos mechanische Schopfung, irgend eine Mawelche Menschen machten! Wird man sie gang verstehen und richtig beurtheilen und gebrauchen konnen, wenn man außer ihrer gegen= wartigen außerlichen, &. 23. achtedigen, Geftalt und rothen Sarbe u. f. w. nicht auch weiß, wie sie entstand, durch Natur und Zufall, ober burch Willen und Geschick ber Menschen, und welcher Menschen, ferner welche ihrer Bestandtheile aus Holz, ober aus Gifen entstanden, und welche Be= stimmung und Wirkung und Krafte, ob schadliche, oder nutliche sie hat? Nun gerade fo kann man auch die kunstlichsten, die zusammengesetztesten, schwierigsten aller menschlichen Schopfungen, Die Rechts = und Staatsin= stitute ober Gesetze nicht, ohne eben so ihr ganzes, ihr gegenwartiges, ihr hiftorisches und praktisches Wesen zu ergründen, richtig verstehen, beur= theilen, behandeln und anwenden.

Sanz etwas Underes aber ist fürs zweite die Frage, inwiesern das Historische als solches Unspruch auf Fortbestand oder Wiederhersstellung hat, inwiesern es an sich praktisch gut und gültig ist? Hier nun stehen sich gerade zwei ertreme Schulen und Partaien gegenzüber, welche zu keiner Zeit schroffer gegenübertraten als in unseren Tasgen, als seit der Zeit der französischen Revolution, nämlich die Partei der rein und Ultra-Historischen, der Stadisen und Restausratoren und Reactionnairen, der servil und despotisch Gesinnten einerseits, und die rein und einseitig oder ultra philosophischen und die jacobinischen revolutionnairen Politiser. Dieser Gegensas und auch die richtige Vermittelung desselben durch die höchste Staatsidee wurden schon oben angedeutet (Heft I. S. 1 — 9.

11 — 23.).

Schon ganz außerlich aber lassen sich folgende Sate aufstellen, welche wohl leicht auf Zustimmung hoffen durfen: 1) Für die Vollziehung, ober für die Bürger und die Vollziehungs und richterlichen Behörden, hat das Historische, insosern es zugleich als positiv gültig und gessetzlich in einem rechtlichen Versassussand eines Volkes anerkannt ist—denn wo dieser fehlte, da würden keine theoretischen Nechtsregeln entscheiden — solange praktische Gültigkeit, dis es auf rechtlich e Weise geändert ist. Das ihm entgegenstehende abgeschaffte oder außer Uebung gekommene Historische hat dagegen keine praktische Gültigkeit, bis es auf jene rechtliche Weise wieder eingestährt wurde.

2) Ueber die gesetzgeberische Frage aber, ob es recht und heil= sam sei, daß auf rechtlichem Wege Bestehendes abgeschafft und Historisches ober ganz Neues rechtlich eingeführt werde, muß zuvörderst stets die allgemeine frete Prüfung und Untersuchung gestattet, ja, soweit möglich, für die Regierenden und für Alle, welche auf die öffent-

liche Meinung und die Gesetzebung einzuwirken haben, eine Pflicht Ein Bolk giebt, wie ein einzelner Mann, seine freie Men: schenwurde, seine hochste Idee und Bestimmung und fein gewissenhaftes tägliches und stündliches Streben nach Vervollkommnung im Er fennen, Sandeln und Senn auf, wenn es fein gegenwartiges Berhalten und Sandeln, barum, weil es daffelbe nun einmal fo angenommen und sich angewohnt hat, und bann, weil freilich alle Freiheit auch gewisse Grenzen finden und man nicht alles zu verwirklichen vermögen wird, nun ohne grundliche Prufung und ohne ernste Bemuhung ber Berbefferung, als gut und nothwendig will gelten laffen. Alle hiergegen angehenden Ginseitigkeiten und Verkehrtheiten ber hift orifchen Schule und der Stabilen, zum Theil auch ber naturphilosophischen Schule und ber Unhanger bes blinden Glaubens= und Regie: rungsbespotismus sind Verirrungen der Schultheorieen, des Ropst oder des Herzens, welche der gesunde Sinn aller nicht gang thierisch ge machten Nationen ohne Weiteres verwirft. In diesem Sinne ist bas belobte "Sich von selbst machen" der historischen Schule und das naturphilosophische: "Alles historisch Wirkliche ist vernünftig" völlig verwerflich. In diesem Sinne giebt es für sittliche und freie Menschen und Wolker fein Stillstehen in freier Reform, und einihr entgegenstehendes confervatives System ist Aufgeben ber ersten Pflicht der Menschheit, ist das größte Verbrechen an derselben, auch noch abgefehen bavon, daß bei jedem Dichtfortschreiten Ruckschreiten eintritt.

3) Ist aber nun durch diese Prüfung eine Veränderung an sich als rechtlich oder heilsam erkannt, alsdann entsteht freilich noch die Frage, ob und in wie weit nach dem ganzen historischen Zustande der Nation und mit allen gegebenen Mitteln die Verwirklichung schon jest möglich ist, oh und in wie weit die langsamere oder schnellere Bewirkung der Veränderung nicht etwa größere Rechtsverlesungen und Nachtheile bewirken, als beseitigen würde, und wenn dieses nicht ist, welches alsdann der vortheilhafteste Weg der Bewirkung sei? Dabei müssen nur sorgsfältig die aus bloßer Trägheit, Feigheit und Selbstsucht so leicht gebildeten Sophismen von der gründlichen historischen und praktischen Wahrheit unterschieden werden.

Diese blos außerlichen Regeln aber entscheiben freisich selbst noch nicht über die innere Güte und Rechtlichkeit und Heilsamkeit des Historischen, worüber auch bei den Besten, je nach der Verschiedenheit ihrer Lebens= und Rechtsansichten immer manche Verschiedenheiten bleiben

werben.

Die beiden außersten Grenzpunkte und die zwei Hauptabwege, welsche hier zu vermeiden sind, lassen sich indessen im allgemeinen leicht bezeichnen. Man muß sich einerseits dagegen wahren, daß man nicht etwa der Freude am Geschichtlichen, an der gelehrten Erforschung der geschichtlichen Entwicklung seines Volks, daß man nicht dem Gemüth und der Phantasie oder selbst der Pietät und dem offnen assthetischen

Sinn für alles Gute und Schone der Vorzeit, auch in den verschiede= nen Formen und Gestalten, und vorzüglich für mandjes poetisch Schone des Mittelalters, daß man nicht etwa auch der behaglichen Un= hanglichkeit an das Herkommliche ein zu großes Uebergewicht über die kalt prüfende Vernunft, und über ihre und des Rechts und der Wahrheit heilige praktische Gesete einraume! Man barf sich durch all jenes an sich Schöne und Gute nicht täuschen lassen über den wahren Zu= stand der Gegenwart und die Nothwendigkeit des freien Fortschritts zum Besseren, wenn das Volt nicht ruckschreiten und erstarren soll. Herrliches hat ja auch das Alter der Kindheit und des Junglings. IIC es darum die allgemein nothwendige, die hochste Entwicklungsstufe? Und thut ber recht und vernünftig, und stellt er etwas Schones bar, welcher nicht Mann werden will und welcher im mannlichen Alter Knabenstreiche Und giebt es etwas Verkehrteres und wahrhaft Unhisto= rischeres, als das Verfahren so vieler historischen Politiker, welche von der Geschichte alles sich abmerken und beibehalten wollen, nur nicht ihr tagliches Fortschreiten, Berandern und Reu= gest alten, ihr mahres, volles frisches Leben und neues hervorbilden aus tiefen Keimen oder Grundideen? Giebt es etwas Jammervolleres, als bieses Festhalten an den Todtengewandern, an den Mumien und Larven ber Vergangenheit, aus welchen langst das Leben entwich! Und welche praktische Ungerechtigkeit und Unvernünftigkeit in der Behandlung der gesellschaftlichen Rechtsverhaltnisse entsteht nicht durch folches Verfahren! Denke man sich — um ein Verhaltniß zum Beispiel zu wählen, welches das Staatslerikon bereits mehrmals besprochen hat (f. z. B. Ar= tikel Ulodium) — benke man sich die Feudalverhaltnisse noch so schon, die Lage namentlich auch der untersten Glieder in denselben, die der Guts= bauern, und das Patrimonialverhaltniß noch fo mild und selbst ihre Ent= stehung noch so gunstig, ja sogar als gerecht! So viel ist boch gewiß, bie Grundverhaltniffe ber Gesellschaft, worauf biefer ganze Zustand ruhte, haben fich felbst hiftorisch und, wie jede genauere praktische Prufung ausweist, mit unabanderlicher Nothwendigkeit, so ganglich verändert, daß es im höchsten Grade unvernünftig, ungerecht, wohlerwor= benes Recht verlegend und wahrhaft unhistorisch, b. h. bem Sinne und Wesen der historischen Feudalverbindungen geradezu widerspre= dend wird, wenn unsere Sistorischen und Restauratoren jest noch die frühern Feudalrechte der Gutsherrn erhalten wollen. Uls im faust= rechtlichen Mittelalter jene Verhältnisse sich entwickelten, da trat der arme geplagte Landbesiger zu seinem Besten in diese feudalen Schupverbindun= Für alle seine Leistungen an den Gutsherren und dafür, daß er diesem das Recht einräumte, ihn erblich zu repräsentiren, machte ihn die= fer burch bie Aufnahme in seine Privatschugverbindung frei von aller unmittelbaren Leiftung an ben Staat, von ber Landwehr und ber Steuer, ber Staat fchuste ihn nicht mehr, nicht burch Gericht, nicht burch Polizei, nicht burch sein Heer, vor Un= gebuhr und vor faustrechtlicher Berlegung. Sein Schugherr bestritt

mit eignem Bermogen ober aus ben Lehngutern und mit eignem Blut ben Kriegsbienst, forgte fur bas Gericht und gab ihm Schut. Er war seine Staatsgewalt. Historisch sind nun unwiederbringlich alle biefe Gegenleistungen bes Gutsherren für den Gutsbauer, und mit ihnen sogar alles eblere personliche Werhältniß, weggefallen. Ware es denn also gerecht, nur noch blos von einer Seite die schweren Vertragsleistungen von Kind zu Kindes find fortdauern zu laffen, wenn von ber andern Seite feine Begenleis stung mehr erfolgt, wenn ber historische Ginn und Zweck bes Infti: tuts und das eigentliche mahre Rechtsverhaltniß selbst vollig zerftort sind? Der Gutsbauer empfängt jest allen Schut vollständig und allein vom Staat, aber er muß bem Staat aud, mit Bermogenssteuern und mit seinem Blute wieder unmittelbar alle die Lasten leisten, gegen deren Befreiung er die Gutslasten übernahm und leistete. boppelte Last tragen, und fo gu Grunde geben, mahrend ber Gutsherr ben Kriegsdienst nicht mehr allein, vielleicht gar nicht mehr, jedenfalls nicht mehr auf feine Roften und nicht mehr für den Gutsbauer leistet, eben so wenig, als den gerichtlichen und polizeilichen Schut? Soll ferner ber Bauer, ba, wo er wie ber un mittelbar leiften muß, mithin im Staate, nicht auch wieder selbst ober durch freie, erwählte Stellvertreter die Rechte der Mitberathung und Mitbewilligung ausüben, welche er boch fogar fruher im Feudalverein ausübte (f. Alodium)? Noch emporender und sinnloser, noch geistig und moralisch niederdruckender, noch unhistorischer und ver kehrter aber wird es, solche theokratisch prieskerliche Rechte und Einrich tungen jest zwangsrechtlich und mit roher Gewalt gegen das Beiligste, gegen ben religibsen und moralischen Glauben ber Menschen in Bezie hung auf ihre hochste personliche Pflicht und Bestimmung, aufrecht hal ten zu wollen, welche fruher nur daburch entstanden, erträglich oder heil: fam waren, weil sie aus dem Glauben, aus freier Liebe, hervorgingen, wahrend jest dieser ihr eigentlicher Sinn und Zweck, ihre wes fentliche Grundlage, ihr ganzes wesentliches historisches Les ben unwiederbringlich erstorben sind? Solches verkehrtes historisches System also zerstort alles Leben, alles fruhere und zugleich alles in anderen Formen jest mögliche Schone und Gute, ubt Mord und tyrannische Vernichtung ber Geistesfreiheit, der Menschenrechte, bes freien Fortschritts zu ber Vervollkommung, die uns Gott geboten hat, ubt sie, um an die Stelle frischen jungen Lebens die Rube und den Moder der Kirchhofe zu feten, um Zerrbilder, Gespenster und Fragen, zulett revolutionnaire Greuel und blutige Berzweiflungefampfe, wie in Portugal und Spanien, zu schaffen.

Dagegen kann auf der andern Seite freilich auch hier und da die entgegengesette Gefahr entstehen, eine Gefahr, die indekt weit größer für die bestgemeintesten Neformbestrebungen selbst und ihren Erfolg sein möchte, als für die wahre Sicherheit der Staaten und Regierungen. Es können nämlich vorzüglich jüngere, dem theoretischen

Studium noch fehr nahe stehende, burch bie lebhaft bewegte Beit ergrif= fene Patrioten in die Gefahr gerathen, in zu einseitiger und befangener Bergotterung gewisser allgemeiner abstracter philosophischer Grundsätze und Ideale und ihrer rucksichtslos consequenten Verwirklichung, in dem natur= lichen und loblichen Unmuth über das Berkehrte in den Lebensverhalt= nissen und in dem regen energischen praktischen Eiser der Reform, alles Historische mit zu ungunstigem Huge zu betrachten. Sie konnen in die Gefahr gerathen, daß sie in den freilich wohl unvollkommenen fruhern historischen Formen bie ewigen wahren Grundideen, die überall bem Leben edler gesitteter Rationen und ihren Institu= ten zu Grunde liegen, gang übersehen, daß sie ihre abstracten Grund= sage, die, ohne daß wir uns dessen bewußt werden, ihrem Wesen nach boch wohl nur einzelne Blüthen deffelben Volksgeistes sind, in einen ein= feitigen feindlichen Gegensatz mit diesem historischen Wolksleben selbst setzen und so der angemessenen praktischen Verwirklichung jener Grundsätze un= nothige Feinde und Schwierigkeiten erschaffen, und dieselbe jedenfalls mit mehr Berletung und Storung oder Gefahrdung ber reichen und freien Lebensverhaltnisse einer großen gebildeten Nation verbinden, als nöthig und heilfam ift. Sie konnen in die Gefahr gerathen, wie jene blinden zelotischen und fanatischen Parteischriften der Gegenpartei, nur für die schon Ueberzeugten, nicht aber für verständige noch nicht Ueberzeugte, zu Das für Uebersicht und klare Erfassung oft zu schreiben und zu wirken. große und reiche Leben und Lebensgeset ber Nationen wird stets anschaulicher durch die Vergleichung mit dem Leben und Lebensgesetz der Einzelnen. Nun, wie wird wohl der weise Mann als Erzieher von Jünglingen wahrhaft heilsam und praktisch auf sie wirken, um sie fur ein edleres Leben, fur seine Lehren der praktischen Lebensweisheit empfanglich und in dem Guten fest zu machen und um sie von ihren Fehlern möglichst zu befreien? er sich mit haß und Verachtung dem ganzen historischen Senn und Le= ben der ganzen Individualität, des Wesens und Strebens seines Zöglings, feiner geiftigen und moralischen Natur entgegensegen, und die ihm zu empfehlenden Lebensgesetze in ihrer abstracten Gestalt, als ihm völlig fremde und als in totalem feindlichem Gegensatz mit allem seinem histori= schen und individuellen Leben stehend darstellen? Und würde er so wirk= Er wird vielmehr das lid praktisch heilsam wirken? Sicher nicht. Edelste und Beste, was in dem Zögling bereits fich zeigte, hervorzubilden suchen, daran in der ihm zugänglichen Gestalt seine eignen hochsten Ideen und Grundsage knupfen, und ihm vor allem zeigen, wie er durch diese oder jene Fehler in einen wahren, sobald er zum Bewußt= fenn kommt, peinlichen Widerspruch mit sich felbst kommt, mit den ebel= sten Gefühlen, Handlungen, Entschlüssen seiner schönsten Lebensstunden, mit seinen eignen Gefühlen fur Ehre und Rechtlichkeit, mit seinem eig= nen Glauben und Lebenszweck. Er. wird die ganze Individualität forgfäl= tig studiren, sie achten, schonen und selbst Einseitigkeiten, wo sie sich nicht andern laffen, klug benuten. Er wird am wenissten in Neben= punkten eine langweilige und ertobtenbe absolute Einformigkeit erzwingen

wollen, vielmehr gerade durch die individuellen Kräfte und Richtungen und mit benfelben, sei es des Gefühls, des Berstandes, des Kunstsinns, ihn zum Sochsten und Besten, zu feiner Bestimmung fuhren. fah man stets die größten griechischen, romischen, englischen Staatsman ner in Beziehung auf ihr Bolk, auf bessen nationale Gefühle und Ber: haltnisse, auf ihre alten vaterlandischen hochsten Grundsage verfahren. Knupfte sich boch selbst die reinste, hochste, die gottliche Lehre an das frühere historische Leben und die Lehren des hebraischen Volkes an, und reinigte und veredelte sie. Uehnlich werden es vollends blos menschliche und politische Reformatoren ihres Volks und der mit tausend Banden der Vorurtheile, der Gewohnheit, des Eigennutes, wie mit den edelsten und besten Gefühlen, Ideen und Erinnerungen verknupften Einrichtun: gen seines Staatslebens machen muffen, ohne babei irgend bie hoheren Grundfage und Zwecke felbft, ohne bas wirkliche allgemein Gleiche des Rechts und der Freiheit, aufzugeben oder zu verleugnen.

Sollten wir aber nun bestimmter das höchste Gesetz und die Art der Bermittelung, der höchsten philosophischen Vernunftideen oder Rechts: und Staatsprincipien mit dem historischen bezeichnen, fo konnten wir nur hinweisen auf die oben bereits angedeuteten Grundprincipien (S. 11. ff.). Es muß, als das höchste praktische Princip, feststehen fürs erste die Beiligkeit und Nothwendigkeit, jenes rein Bernunftigen. Aber es muß fürs zweite, um äußerliches gemeinschaftliches juristisch oder zwangs rechtlich gultiges Gesetz fur ein ganzes freies Wolk, für alle freien Glie ber besselben zu fein, seine außere Unerkennung oder Gestaltung burch den historischen Nationalconsens des Volks erhalten, logisch consequent aus diesem historischen gemeinschaftlichen Wolksleben und feinen anerkannten hochsten Verfassungsprincipien entwi delt fein ober boch zu biefem Confens erhoben werben. es muß endlich drittens in jedem einzelnen Falle des Lebens und in Beziehung auf die einzelnen besonderen Berhaltniffe und Gegenfaße hoherer vernünftiger Rechts = und Staatsgrundfage mit hiftori: schen Zuständen und Einrichtungen die allseitig harmonische, freie und selbstständige Vermittlung und Gestaltung durch die wahrhaft constitutionelle Regierung eintreten, b. h. aber nach bem Dbigen (S. 19.) eine folche, in welcher im ganzen Staate, wie in jedem besonderen Kreise ber Staatsgesellschaft, beren besondere Angelegenheit zu bestimmen und ju ordnen ift, eine Regierung behorde im engeren Ginne, vorzugsweise die Einheit und die höchsten Principien der Gesellschaft reprasentirend, und ein freies ständisches Burgerorgan, vorzugeweise die Freiheit und die bestehenden Rechte und Interessen aller Burger ver tretend, über die beste unverlegendste und vollkommenste Weise jener har monischen Vermittlung und Gestaltung berathend und verhandelnd, sich Gerade für solche freie und acht pratin derfelben vereinigen. tische Bermittlung und Gestaltung, b. h. eben für alle zugleich der hoheren Idee und der Freiheit der Burger, und den wirklichen historis fchen Buftanden, Bedürfniffen und Rechten entsprechenbe Regierung,

1000

ist jenes wahrhafte constitutionelle System so wesentlich. Die wirklich historischen sollten es also am wenigsten anseinden. Denn ohne das constitutionelle System und seine Bermittlung wird nur hinneigung zu Stillstand und Tod, zur Kraftlosigkeit und zu jener wahre haft unhistorischen Pflege todter Larven, oder auf der andern Seite ein gröberes oder seineres Revolutionniren, von Oben oder von Unten, oder endlich ein gefährliches Schwanken zwischen Beiden noch möglich bleiben.

Nur dieses ach te constitutionelle System ist so, wie die rechte Verzmittlung und Vereinigung von Regierung und Bürger, so auch die von Philosophie und Geschichte von Fortschritt und Festigkeit. Seine frische harmonische Lebenskraft wird auch jene, nicht dem Wesen, sondern nur dem Grade nach verschiedenen mehr philosophisch und mehr historisch Gesinnten, im Praktischen stets leicht vereinigen und selbst, jene feindlich gegenüber stehenden Ultras und ihr Wirken, das sonst Zerstözrung erzeugt, in wohlthätigen Schranken halten und sogar dem Wohl des Vaterlandes dienstbar machen.

Umneftie, ein Wort, bas aus bem Griechischen in viele neuere Sprachen übergegangen ift, bedeutet Bergeffen, Bergeben, und pflegt in allen Kallen gebraucht und angewendet zu werben, wo zwischen Staaten, ober im Staate selbst, in Beziehung auf die Staatsgewalt, Zwietracht, Rrieg, Emporung und Aufkundigung des Gehorfams Statt gefunden hat. Dem Vergeben muß naturlich ein Vergeben, dem Verzeihen eine Schuld, bem Vergessen eine Handlung, deren Erinnerung erloschen foll, voraus gegangen sein. Go verschieden nun die Vergehen, die Verbrechen und die strafbaren Handlungen sind, auf welche sich dieser Uct bezieht, so verschieden konnen auch die Umnestien sein. Das Bergeffen und Berge= ben ift aber nur das Wert des Starkern, des Siegers, sei er es nun durch das Recht, ober durch die Gewalt. Da Gewalt und Recht sich in dem Leben nicht immer scheiben laffen, und die Gewalt zum Rechte werden kann, und es auch, in der Regel, fruher oder spater wird, so eig= net fich oft die Starke an, was nur dem Rechte gebührt, und der Sieger vergiebt dem Besiegten, wo dieser jenem zu vergeben hatte; benn Wergeben sett eine Schuld voraus, die man vergeben will, wo man strafen durfte, Bergessen ein großmuthiges Uebersehen einer That, die Uhn= dung verdient. Den Ausreißern, die treulos ihre Fahnen verlassen, um sich dem Dienste, zu dem sie verpflichtet, zu entziehen, oder gar zum Feinde über zu gehen, wird gewöhnlich, nach geschlossenem Frieden, Umnestie, Begnabigung oder Pardon bewilligt. Kommt es zu einem Aufstande, der viele Theilnehmer zahlt, die man nicht alle bestrafen kann, bann werden diese von der siegreichen Autorität zum Theil, oder ohne Ausnahme amnestirt; bas hangt von dem Willen der Macht ab, die vergeben ober strafen, Recht ober Gnabe, Strenge ober Milde und Groß= muth üben kann. Die Umnestien laffen sich, nach ben verschiebenen Species, die man kennen gelernt hat, in vier Classen eintheilen; sie find 1) freiwillige oder erzwungene; 2) wahre oder falsche; 2) bedingte oder unbedingte; und 4) beschränkte ober unbeschränkte. Die freiwilligen sind Staats . Berifon. I.

selten, aber gewöhnlich großmuthig, weil sie aus den aufrichtigen Gesinsnungen eines edlen Siegers hervorgehen. Umnestien wurden oft hinterlistig benutt, um die Umnestirten sicher zu machen, und der Rache der ungroßmuthigen Gewalt zu überliesern; man hat sie als einen Köder ausgeworfen, um die Beute, die man fangen wollte, an die Angel zu locken. Die neuere Zeit besonders hat Amnestien dieser zweiten Art aufzuweisen. Bedingte Amnestien knupsen das Begnadigen und Vergessen an gewisse Handlungen oder Erklärungen, die der Vergebung vorausges hen mussen. Unbeschränkt ist die Amnestie, wenn sie keine Ausnahme von Personen macht, die derselben theilhaftig werden. Diese vierte und letzte Art ist selten, da eine Regel ohne Ausnahme sprichwörtlich außer der Regel ist

der Regel ist. . in the state of th Beinrich IV. von Frankreich, der fich feinen Thron von emporten Unterthanen hatte erkampfen muffen, bewilligte eine Umnestie, die freis willig und ohne Ruchalt war, wie sein edles Gemuth. Das Beispiel, bas der gute König gab, hatte nicht viele Beispiele vor sich und ward Umnestiven und Decimiren fann bagegen in auch selten nachgeahmt. ber Unwendung oft für gleichbedeutend gelten, und ist auch bann noch bankenswerth, weil die Starke für die Schwäche, die sie aufreiben und So achzen die Juden vernichten könnte, eine gewisse Schonung hat. unter der Last der Wohlthaten einer Umnestie, die ihnen die dristliche Nadiftenliebe in den meiften Staaten unsere Welttheile aufgeburdet hat. Die Frlander bluten unter den Geifelhieben einer Amnestie, mit welcher fie die Großmuth des übermächtigen, aristokratischen Englands zerfleischt. Die Zeiten innerer Spaltung und Gahrung, religiöser und politischer Streitigkeiten und Rriege, die ein Bolk feindselig theilen, find auch bie Beiten ber Umnestien. Wo viel gefündigt wird, kann viel vergeben wer-Proseriptionen und Umnestien folgen sich mit dem abwechselnden Glucke der Streitenden. Die Revolution in England, die einem Konige bas Leben und seinem Geschlechte ben Thron gekostet, amnestirte wie bie Restauration, die bem vertriebenen Geschlechte ben verlornen Thron wie bergab. Rarl II., auf ben Thron seiner Bater gelangt, ligte zwar eine allgemeine und unbedingte Amnestie; aber das Parla ment nahm bie Richter Rarl 1., als Konigsmorber, von ihr aus. Der Thron ging zum zweiten Mal verloren, und die frühern Bewilliger der Umnestie wurden unter Bedingungen amnestirt, die fast so hart gefunden wurden, als sie bieselben, im Glude, felbst gemacht. Die Disfidenten leben in Großbritannien unter bem Schute einer Umneftie, wie sie die stolze Hochkirche in ihrem Interesse fand. Spanien ist reich an Umnestien, die der Sieger grausamer oder milder zugestand, je nachdem ber Besiegte Kraft besaß, ihm ben Sieg zu bestreiten. Den Mauren wurden verschiedene Umnestien zugestanden, bis endlich eine allgemeine Umnestie durch ihre ganzliche Vertreibung jede andere unnöthig machte. Huch diese lette und schreckliche Umnestie, die das unglückliche Geschlecht traf, verdiente diesen Namen noch, wenn sie ihn auch nicht führt, weil die Zurückgebliebenen weit hartere Strafen und Mißhandlungen zu buls

ben hatten. Philipp II. bekriegte und amnestirte die emporten Nieder= lande nach feiner und seines Alba's Urt, bis ber Sieg ihnen eine Umnestie erwarb, die beständig war, wie der Sieg, dem man sie verdankte. Das goldne Zeitalter ber Umnestien begann für Spanien mit ber Regie= rung Ferdinand VII., die alle Urten berfelben, nur feine großmuthige und wahre, aufzuweisen hat. Deutschland, in seinem Innern zer= riffen und getheilt, lag mit sich selbst oft genug im Kriege, daß es an Umnestien in ihm nicht fehlen konnte. Seit der Reformation besonders, welche die Theilung und Zersplitterung vollendet hat, folgten sich die Re= ligionskriege und Aufstände rasch, die man durch Religionsfrieden und Umnestien beizulegen und zu beruhigen suchte. Die Umnestie, welche durch den Vertrag von Passau bewilligt ward, ist merkwurdig, weil der Feldzug bes Rurfursten Moris von Sachsen, ben man fürchtete, mit großer Milbe als eine Kriegslibung bezeichnet wird. Der Friede von Münster, der dem verderblichen dreißigjährigen Kriege ein Ende gemacht, bewilligte eine vollkommene Umnestie. Erst machte der legitime Katholi= cismus seine Zugeständnisse, wie sie die Noth gebot, und amnestirte, wo es nicht anders gehen wollte, die Protestanten. Als diese später sich bei Rraften fühlten, amnestirten sie, da die Aufgabe mit der Macht gewech= selt hatte, die Katholiken. In dem königlichen Frankreich wurden die Hugenotten abwechselnd verfolgt und amnestirt, je nachdem ein milderer und aufgeklarter, oder ein harterer und bigotter Regent auf dem Throne Der Umnestie, welche 1570 den Protestanten zugestanden ward, folgte 1572 die scheußliche Bartholomausnacht, in der ein König von Frankreich den Mord seiner eigenen Unterthanen befahl. In der Revolution wechselten Proscriptionen und Umnestien, die bald die Wolksführer, die Gemäßigten, die Staatsleute, die Jakobiner, bald die Absolutisten, die Monarchisten, die Aristokraten und Priester trafen. Nach der ersten Re= stauration ward zwar verheißen, daß, der Charte gemaß, kein Franzose, politischer Meinungen wegen, verfolgt werben sollte; aber die Macht der Reaction gestattete keine ganzliche Umnestie. 2018 Napoleon auf seinem Bunderzuge von Elba sich Frankreich wieder erobert hatte, wollte er Alle, die 1814 zum Sturze des Kaiserreichs mitgewirkt, als Staatsverbrecher angesehen wissen, obgleich seine Abdankung vorausgegangen war, und bewilligte ihnen eine vollkommene Umnestie; von derselben wurden nur Menige, wie Talleprand, der Herzog von Dalberg und Bouri= enne ausgenommen. Nach der zweiten Restauration ward eine Umne= stie zu Gunsten Derer erlassen, welche an der Usurpation Napoleon's Theil genommen hatten, und nur der Marschall Nen, Labedonère, Lavalette, Bertrand, Rovigo und einige Undere sahen sich von der Wohlthat derselben ausgeschlossen. Die Konigsmorder und die Glie= der der Familie Bonaparte wurden aus Frankreich verwiesen, und der Konig behielt sich vor, wenn er es fur rathlich halten follte, Coult, Baffano, Bandamme, Bullin und mehrere Undere auf gleiche Beise zu behandeln. Die lette Revolution, die der Juliustage genannt, war die unblutigste von Allen und hatte weder Proscriptionen noch

33 \*

Amnestien in ihrem Gefolge. Es liegt vielleicht mehr Wit als Wahrheit in der Bemerkung, sie sei allerdings nicht theuer bezahlt, aber auch nicht groß an Werth. Man mag die Früchte, die sie bis jest gebracht, nicht besonders schmackhaft sinden; aber man muß auch bedenken, daß ihre Kinder noch nicht alle geboren, und die Erstgebornen noch nicht erwachsen und erzogen sind. In jedem Falle war die Juliusrevolution ein Schritt vorwärts.

Umortifation, amortisation, amortissement von amortir, et tödten, auslöschen. Die erste Bedeutung von Amortisation ist der Uebergang liegender Guter oder Gefälle aus weltlichen Händen in geistliche, an eine Kirche, ein Kloster oder Stift. Die Objecte wurden dadurch von Steuern und Lasten befreit, konnten nicht veräußert werden, da die Kirche nichts mehr herausgab, was sie einmal hatte, kurz sie waren dem Berkehr ent: nommen, für ihn abgestorben, ertöbtet ober, wie man sich ausdrückte, an bie tobte Sand gefallen. Die Maffe biefer Guter wurde fo groß, baß die weltlichen Regenten darob erschraken und darauf dachten, dem Zunehmen folder unbeweglichen Freiguter, inmitten des ichwer belafteten welt: lichen Eigenthums, heilsame Schranken zu setzen. Kaiser Karl V. sette fest, daß zur Erwerbung von Liegenschaften und Gefällen durch die Kirche zuvörderst die Staatsgenehmigung eingeholt werden musse. eignisse ber neueren Zeit gaben dem Berkehre einen großen Theil ber ihm lange entfremdet gewesenen geistlichen Guter zuruck — durch die Secularisation, und machten auch der Befreiung des Kirchengutes von den Staatslasten in den meisten Landern ein Ende. Jene ursprüngliche Bebeutung des Wortes Umortisation gehört demnach für uns großentheils nur der Vergangenheit an — (f. übrigens den Art. "todte Hand"). Dagegen hat dieses Wort in unsern Tagen eine andere Bedeutung und eine große Bedeutsamkeit im Staatshaushalte gewonnen, nämlich jene der Ertodtung der Staatsschuld oder Schuldentilgung.

Ueber die Staatsschulden verweisen wir auf den betreffenden Artikel und laden den Leser ein, uns hier in das Gebiet der Tilgung zu folgen, das wir, so viel es der Plan und Zweck dieses Werkes erlaubt, betrachten und vorzugsweise von der praktischen Seite beleuchten wollen.

Die Frage: Soll ber Staat seine Schulben bezahlen? wird, so allgemein hingestellt, Niemand verneinen. Die Regierung nicht, weil sie damit über den Credit des Staates das Todesurtheil aussprechen würde; der Bürger nicht, weil er befürchten müßte, künftige außerordentliche Berdürfnisse durch enorme Steuern beibringen zu müssen, wenn der Weg der Anleihen verschlossen wäre; der Staatsgläubiger am allerwenigsten, wenn man nämlich unter "Schulden" Capital und Zinsen versteht. Anders verhält es sich dagegen, wenn die Frage so gestellt wird: Soll sich der Staat darauf beschränken, die Zinsen seiner Schulden zu bezahlen, oder soll er auch die Capitalien abtragen? Wir-glauben, daß sich diese Frage weder mit "Ja" noch mit "Nein" abthun läßt, indem hier Alles von Zeit und Umständen abhängt. Hat der Staat, bei dem Contrahiren einer Anleihe, Verbindlichkeiten hinsichtlich der Rückzahlung

bes Capitale übernommen, fo foll er fie erfüllen; hat er bie Mittel, feine Schulden zu vermindern, und die Aussicht, durch gehörige Berwendung jener Mittel die Schuldenlast wirklich zu erleichtern, so soll er es thun. Es giebt aber auch Zeiten und Falle, wo der Staat beffer thut, nicht zu amortifiren, sondern sich auf die Bezahlung der Zinsen zu beschränken. In biefer Lage ift ber Staat, wenn feine orbentlichen Ginkunfte nicht hinreichen, neben ben nothwendigen Ausgaben noch einen Tilgungsfonds ju bestreiten; wenn er auf ber einen Seite tilgt, und auf ber anbern Seite Anleihen machen muß, so daß der Tilgungsfonds eigentlich burch Unleihen erhalten, und die Staatsschuld baburch nicht vermindert, son= bern hinaufgetilgt wird. Huf solche Falle werden wir zu sprechen kommen; man kann sich baraus überzeugen, wie irrige Begriffe vom Staatscredit, wohl auch die Sucht einzelner Machthaber und ihrer Staats= und Borfentrabanten, sich auf Kosten bes Volkes zu bereichern, die Umortisation zu einer wahren Plunderungsanstalt der Steuerpflichtigen ju Gunften ber Borfenmanner migbraucht haben, bis fie endlich burch bas Uebermaß bes Scandals in ihre naturlichen Schranken zurückgeführt wurde.

Der Stanb sinanzieller Jungfräulichkeit, ober Schulbenlosigkeit ist bei unsern heutigen Staaten eine große Seltenheit; das Großherzogthum Olbenburg, einige Schweizer Cantone, vielleicht die Republik San Marino und bald die vereinigten Staaten von Nordamerika mögen die einzigen sein, welche sie bewahrt oder wieder erlangt haben; der Krieg hat sie allen übrigen geraubt. Es ist die Aufgabe des Friedens, die Wunzden zu heilen, welche der Krieg geschlagen, und die Schulden zu bezahzlen, welche der Krieg gemacht hat. Genaue Erfüllung der übernommenen Verbindlichkeiten gegen die Staatsgläubiger, Vermehrung der eigenen Hülfsquellen und — was seiner Wirkung nach das Nämliche ist, — Abtragung der Schulden; diese Gegenstände müssen das Hauptaugenmerk jeder Regierung sein, welche ihren Credit für künftige Fälle sichern, überzhaupt einen geordneten Staatshaushalt herstellen und nicht ihrem Ruin entgegen eilen will.

Wo schopft ber Staat die Mittel zur Verzinsung und Tilgung der Schulden? — Aus der namlichen Quelle, woraus er die Mittel zur Bestreitung der übrigen, ordentlichen Ausgaben schöpft, aus den Absgaben oder andern Einkunften, die, wenn auch nicht den Namen, doch das Merkmal mit jenen gemein haben, daß sie vom Bolke geleistet wersden. Um disponible Mittel zur Schuldentilgung zu erhalten, muß ein Ueberschuß der Einnahmen über die Ausgaben zu Wege gebracht werden. Dies kann nur geschehen durch Erhöhung der Abgaben, oder durch Versminderung der Ausgaben, oder durch Beides. Für das Erstere werden diesenigen stimmen, welche mit Riccardo eine Staatsschuld für etwas so Schädliches halten, daß sie lieber den Steuerkräften die größten Opfer zumuthen, und sollten diese selbst so weit gehen, daß die Mehrzahl der Contribuenten genöthigt wäre, die Quote ihrer Beiträge durch Vorgen auszubringen; die Anhänger dieser Lehre werden solgerichtig den nämlis

chen Weg einschlagen, um eine vorhandene Schuld fo schnell als möglich los zu werden. Für das Zweite oder Dritte wird man fich erklaren, je nachdem man eine langsamere ober schnellere Tilgung für angemeffen halt, mit Rudficht auf die Rathlichkeit, bem Bolke größere ober geringere Opfer aufzulegen und die Mittel jur Erreichung der übrigen Staats: zwecke mehr oder weniger zu beschränken. Man muß sich nämlich huten, aus Vorliebe für die Tilgung ber Schulben, der Stimme, welche nach Beendigung eines Krieges Erleichterung der Steuerlast laut fordert, das Dhr zu verschließen; man muß auf der andern Seite Bedacht darauf nehmen, daß diejenigen Zweige ber Staatsausgaben, welche bazu bienen, entweder burch Gewährung ber Sicherheit ber Person und bes Eigen: thums mittelbat, - ober burch Belebung ber Industrie und bes Handels unmittelbar die Quellen des Nationalreichthums zu öffnen und den Wohlstand zu erhöhen, nicht zu sehr verkummert werden. ware falsch gerechnet, wollte man der Production ihre nothwendigen Bu fluffe abgraben, um fie auf den Erfat unproductiv verwendeter Capita: lien — ber Unleihen — hinzuleiten. Dagegen ift nicht zu bezweifeln, daß die anerkannte Nothwendigkeit, die Staatsschulben zu tilgen, als ein machtiger Sporn zur Sparfamkeit im Staatshaushalte wohlthatig wirkt. Schon Juft i hat es gewagt, bie Beschränkung bes Aufwandes fur bas Kriegsheer, für den Sof und besonders für Pensionen, so wie die Einführung einer Besolbungesteuer, zum Behufe ber Bezahlung ber Staats: schulden, vorzuschlagen. Wir find mit jenen Einschränkungen um so mehr einverstanden, als sie schon durch bie Pflicht geboten werden, feine größern Opfer fur ben Staat von ber Gefellschaft zu forbern, als gur Erreichung seiner Zwecke nothwendig finb.

Ist einmal die Nothwendigkeit anerkannt, auf die Tilgung, ober zunachst auf die Verminderung der Staatsschuld hinzuwirken, so entsteht

die Frage, wie groß der Tilgungsfonds fein soll.

Die Freunde der Rechenkunft, welche hierbei nur das Werhaltniß zweier Zahlen, — ber Schuld und der Tilgungssumme — und die zauberische Wirkung der Zinseszinsen im Auge haben, sind nicht in Verlegenheit; sie freuen sich vielmehr, und mit überraschenden Worschlägen auf: warten zu konnen. Dr. Price lehrte, daß ein Tilgungsfonds von eis nem Procent eine funfprocentige Schuld in 37 Jahren tilgt, wenn man die jahrlich ersparten Zinsen ebenfalls zur Tilgung verwendet. Calcul hatte zu viel Lockendes, um nicht in die Wirklichkeit Eingang zu finden. Fast überall wurden zur Tilgung ber Staatsschulden Fonds fest? gesetzt, die in Procenten der Schuld, gewöhnlich 1g ausgedrückt waren. Die Erfahrung aber hat gelehrt, daß die Berhaltnisse ben auf viele Jahre hinaus fich erstreckenben Berechnungen felten gunftig find. Staaten, die ein politisches Alltagsleben führen, felten gu größeren Creditoperationen greifen muffen, in ihren ordentlichen Ginnahmsquellen den Tilgungsfonds von Jahr zu Jahr regelmäßig schöpfen konnen, mogen einen folden festen Plan mit mehr Aussicht auf Gelingen verfolgen als größere Staaten, bei benen haufigere Storungen zu befürchten und bie

Jahre ofter zu erwarten find, von benen ber Finanzminister fagt, fie ge= In solchen Zeiten wird es dann entweder unmöglich, fallen nit nicht. ben Tilgungsplan festzuhalten, und bann ist ein Strich burch bie ganze Rechnung gemacht; ober man muß, um bem Plane treu zu bleiben, Opfer bringen, welche die Vortheile desfelben zernichten und die Lasten des Staates in starkerem Mage vermehren, als die Tilgung sie vermindert. Die Erfahrung hat, wie gesagt, bies gelehrt, und barum ist man auch in ben neuesten Beiten von bem Syftem ber firen Tilgungsfonds vielfach abgewichen. — Der wahre Tilgungsfonds, hat man gesagt, besteht in bem Ueberschuffe ber Einnahmen über bie ordentlichen (gewöhnlichen, Ist am Schlusse bes Jahres ein solcher vor= regelmäßigen) Ausgaben. handen, so verwende man ihn zur Verminderung der Schulden; ist kein folder vorhanden, so beschrante man sich auf die Bezahlung der Zinsen. In England wird seit dem 5. Julius 1829 nach diesem Grundsatze ver= fahren; in Frankreich nähert man sich demselben immer mehr. — Zwar wollen viele Finanzmänner behaupten, und neuerdings hat dies der fran= zösische Handelsminister Duchatel gethan, daß ein gut dotirter Umor= tisationsfonds dazu biene, in kritischen Zeiten den Credit des Staates aufrecht zu erhalten; allein dies ist nicht wahr. So wenig man die Ges sammtkräfte eines Staates lediglich nach ber Zahl der Quadratmeilen beurtheilen wird, die sein Gebiet umfaßt, eben so wenig wird sich der Credit lediglich nach dem Vorhandensein eines Umortisationsfonds bilden; "Es fommt ja dieser wird so gut als gar nicht auf jenen einwirken. lediglich barauf an" fagt Nebenius in seinem Werke über den öffent= lichen Credit "in welchem Verhaltnisse die Zinsen der Staatsschuld und die übrigen Bedürfnisse zu ben Hulfsquellen des Landes, und die Ge= fammteinkunfte zu dem Betrage sämmtlicher Ausgaben stehen, welche Mittel daher die Einnahmen zur Schuldentilgung übrig lassen, oder wels cher Zuschüsse durch neue Einnahmen man bedarf, und wie weit durch die Zinsen ber bestehenden Schuld die Quelle bes Credits schon ausge= Darauf muß man bei Beurtheilung bes sinanziellen Zustan= bes eines Landes sehen, was das lette Resultat seiner Verwaltung ist, und nicht auf die Größe des abgesonderten Tilgungsfonds, nicht auf jene Plane, die auf mehrere Generationen hinaus entworfen, und nie gehalten werden." — Diesen so wahren Bemerkungen kommen auch Zahlen zu Hulfe, welche unwiderleglich darthun, daß die Amortisation kein Gegengewicht bildet gegen bas Resultat jener allseitigen Erwägungen, welche den Credit bestimmen. In England standen im Junius 1739, also 47 Jahre vor Errichtung bes Pittschen Sinkingkund, die 38 auf 107. Im Junius 1797, also 11 Jahre nach Errichtung des Sinkingfund, stan= den die 3g auf 47. — Im November 1832 standen die französischen 38, welche mit einem starken Tilgungsfonds botirt sind, auf 68, die englischen 38, welche keinen festen Tilgungsfonds mehr genießen, standen um diefelbe Beit auf 84, also 280 besser als die franzosischen, obgleich die englische Schuld funfmal so groß ist als die franzosische. Beweis genug, daß nicht die Amortisation es ist, welche in kritischen Zeiten die Course hebt.

1 4

\*\*

10

100

7

-

15

10

13

Mag aber nun ein fester Tilgungsplan eingehalten, ober mögen die zuweilen vorhandenen Einnahmsüberschüsse zur Schuldentilgung verwendet werden, so bleibt jedenfalls zu untersuchen, auf welche Weise die Rückzahlungen geschehen sollen.

Es kommt hierbei hauptsächlich barauf an, ob die Unleihe aufkundbar ist oder nicht, und welchem der beiden Theile das Recht der Auf-

kundigung zusteht.

Ist die Anleihe im Ganzen und in ihren Theilen aufkundbar von Seiten des Staates, so macht dieser von seinem Rechte Gebrauch, so oft und so weit ihm disponible Mittel zu Gebot stehen. Die einzelnent Posten, welche die Neihe der Tilgung jedesmal trifft, werden entweder nach der Zeitfolge ihrer Entstehung, oder durch das Loos, oder durch den Stand des Courses bestimmt. Die Rückzahlung nach dem Alter ist vorzuziehen bei solchen Anleihen, wo das Nom in alcapital bezahlt werden muß und die Obligationen nicht au porteur gestellt sind, weil hier die Ungewisheit des Looses dem Gläubiger Nachtheile bietet, wosür er sich von dem Staate durch härtere Bedingungen bezahlt machen würde. Andere Berhältnisse treten ein bei den Anleihen mit Prämien; hier ist das Loos ein Reizmittel für die Hossfnung auf Gewinn, und als solches bezeits in den Plan ausgenommen.

Hat der Staat das Recht der Aufkündigung nicht, und steht dasselbe nur den Gläubigern zu, so befriedigt er die Rückforderungen der letztern, so weit seine Mittel reichen. Was darüber geht, wird vorgemerkt und aus den nächsten eingehenden Geldern berichtigt. Werden die zur Tilgung bestimmten Summen durch Aufkündigungen nicht absorbirt, so geht die Regierung den Weg der Privaten; sie läßt dafür auf der Börse, dem Markte der Staatspapiere, nach dem Courswerthe einkaufen. Sie wird sich dabei in der Regel auf solche Papiere beschränken, die nicht

über ihrem Nominalwerthe (nicht über pari) stehen.

Steht auch den Gläubigern das Recht der Aufkundigung nicht zu, so geschieht das ganze Tilgungsgeschäft auf dem Wege des Ankauss der Papiere im öffentlichen Verkehre, und es ist dabei nicht zu besorgen, daß das Angebot auf die Dauer so gering werden möchte, daß die Tilgung dadurch verzögert würde. Sollte es sich wirklich zeigen, daß die Masse der Staatspapiere unbeweglich geworden, so könnte dies nur daher rühren, daß die Gläubiger keine Gelegenheit sinden, ihre Capitalien vortheilhafter anzulegen; dann ist aber auch für den Staat die Zeit gekommen, eine Zinsenreduction vorzunehmen, wodurch auf der einen Seite die Staatslassten erleichtert, auf der andern aber die verborgenen Papiere wieder ans Tageslicht hervorgezogen werden.

Wie bei der Festschung der Größe des Tilgungsfonds und bei der Frage, ob überhaupt regelmäßig amortisirt werden soll, hauptsächlich die sinanzielle Lage, die Hülfsmittel und die Interessen des Staates ins Auge zu fassen sind, so mussen bei der Frage über die Form der Tilgung besonders die Interessen der Gläubiger berücksichtigt wers den. Für den Staat ist diese Form Nebensache; sie influirt höchstens

\*

auf die Berwaltung ber Staatsschulben, welche baburch erleichtert ober erschwert werden mag. Allein für ben Glaubiger ift die Form wichtiger; ihm liegt baran, über die Art und Weise ber Rudgahlung im Reinen ju fein, bamit er nicht unversehens gerufen werde, fein Capital in Em= pfang zu nehmen, ehe er weiß, wohin bamit; ihm liegt ferner baran, seine Forberung an ben Staat in bem Augenblicke realisiren zu konnen, wo sich ihm die Gelegenheit bietet, ben Betrag auf einem andern Bege vortheilhafter anzulegen; um dies zu konnen, muß er entweder bas Recht ber Auffundigung, oder bie Gewißheit haben, leicht einen Ubnehmer fin= ben zu können. In England ist z. B. die fundirte Schuld von Seiten der Gläubiger unaufkundbar; allein es sind zweckmäßige Unordnungen getroffen, welche es Jedem leicht machen, sein Gelb in offentlichen Fonds anzulegen ober baraus zurudzuziehen. Die Regelmäßigkeit in Bestim= mung der Zeit und ber Schuldposten für die Tilgung, wenn nur ber Staat aufkundigen barf; Sicherheit fur alsbaldige Unnahme und Realifirung der Aufkundigung, wenn folde dem Glaubiger zusteht; gehöriges Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem offentlichen Papiermarkte, wenn eine Aufkundigung von keiner Seite Statt findet; bies find die Unforderungen, welche der Glaubiger in Betreff ber Form ber Tilgung macht. Es liegt aber auch im Interesse bes Staates, ben Bunfchen ber Glaubiger in biefer Beziehung entgegen zu kommen, fo weit es sich mit der höheren Rucksicht auf das Wohl des Ganzen verträgt, weil Jene im Stande find, fur jede Unficherheit, fur jeden, auch nur mog= lichen Nachtheil, bei ben Bedingungen ber Unleihe, sich im voraus schadlos zu halten, und ihre Capitalien theurer anzubieten, als geschehen fein wurde, wenn ihre Bunfche hinsichtlich ber Form ber Ruckzahlung befriedigt worden maren.

Wir sagen dies denjenigen unserer Leser, welche sich über das Wesen der Amortisation unterrichten wollen; keineswegs aber den Regierungen und den Staatsgläubigern. Für das Interesse der letztern wird in der Regel nur allzuzärtlich gesorgt und bei Jenen wäre eher eine Erinnezung an den Beutel des Volkes am Plate, welcher für die Amortisation, wie für die übrigen Staatsausgaben in Anspruch genommen wird.

Welche Form ber Ruckzahlung die beste sei, läßt sich nur aus der Natur der Anleihe, der Einrichtung des Schuldenwesens, den Verhältnissen des Capitals und Papiermarktes beurtheilen. Das Aufstellen allgesmeiner Theorien hilft nichts; die Kriterien zur Beurtheilung concreter Fälle sind oben angegeben. Wenn Prosessor Mohl in Tübingen in eisnem neueren Aufsaße \*) für die würtembergische Schuldenzahlung vorschlägt: dem Staate sowohl als den Gläubigern das Necht der Aufskündigung einzuräumen; den Tilgungssonds, so weit er nicht durch Aufskündigungen der Gläubiger in Anspruch genommen wird, zur Ablösung je der ältesten Schuldenforderungen zu verwenden; die Ablösung alle Jahre

<sup>\*)</sup> Ueber Schuldentilgung mittels Gerausloofung einzelner Nummern. Rau's Archiv der Nationalökonomie. I. Beft.

einmal zu bestimmter Zeit vorzunehmen, so mag dies für die würtembergischen Verhältnisse sehr passend sein. In England und Frankreich würde man derartige Vorschläge heut zu Tage nicht mehr für passend halten, obgleich vor 40 Jahren und noch später dort ein ähnliches Ver-

fahren eingehalten wurde.

Es giebt noch eine Art, die Zinszahlung und Tilgung zu combiniren, welche besonders in dem schuldenkundigen Albion, wo man von Ansleihen im Auslande nichts weiß, Anwendung gefunden hat. Es sind dies die Anleihen gegen Leibrenten, oder auch gegen Renten auf eine bestimmte Anzahl von Jahren; diese Renten übersteigen den gewöhnlichen Zinssuß; dagegen erlischt die Schuld mit dem Tode des Gläubigers oder dem Ablauf der festgesetzten Zahl von Jahren. Die Verwandlung anderer Schulden in solche Zeitrenten wird dort als eine Art der Schuldentilgung betrachtet und betrieben. Dr. Price empsiehlt die Anleihen gegen Zeitrenten sehr, und ein anderer englischer Parlamentsredner und Schriststeller sagt von ihnen: "die Anleihen gegen Zeitrenten haben vor allen andern Planen den großen Vortheil, daß die Erlöschung jeder Ansleihe, gegen eine sehr mäßige jährliche Last, gesichert ist. Nach diesem Plan thut die Zeit nothwendis für das Publikum, was wohl niemals geschehen würde, wenn es Tilgungsspsschemen anheim gegeben wäre."

(Sir Henry Parnell, on financial Reform, pag. 299.)

Wir reden hier nicht von andern Mitteln, die Staatsschuld zu ver: mindern, wie sie in Zeiten innerer und außerer Kriege und großer Verlegen: heiten von sehr legitimen und von revolutionnairen Regierungen ergriffen worden sind. Wir verweisen auf die Geschichte der Regentschaft nach dem Tode Ludwig XIV., auf die französische Revolution und die berüchtigten österreichischen Finanzoperationen während der Napoleon'schen Kriege, die gewiß noch Manchem in frischem Angedenken sind. Dort wird man sehen, wie durch Verschlechterung der Munzen und Erhöhung ihres Courses; durch wiederholte Herabsetzung der Zinsen, ohne daß es dem Glaubiger freigestellt wurde, sein Capital zuruckzuziehen; durch Herabsetzung des Capitals felbst und bergleichen Mittel die Regierungsforgen für ben Augenblick erleichtert, bagegen Tausenbe von Familien in Noth und Verzweiflung gestürzt wur-Solche Maßregeln haben vom Staatsbankerott alle Kennzeichen bis auf den Namen. Wir sehen, wie gegenwartig Spanien an diesem Uebel laborirt; mit Schulden überhäuft durch die Sunden einer despotischen Regierung, kann es die Mittel nicht erschwingen, welche beren Berginsung und Tilgung erheischt; auf ber anbern Seite kann bas Wolk ben Willen nicht haben, jene ungeheuren Summen zu ersetzen, welche zum Theil zur Bernichtung seiner Rechte und Freiheiten verwendet, zum größern Theil zwischen einer schlechten Camarilla und fremden Banquiers brüderlich getheilt worben find. Der dunkle Schleier bes Geheimniffes ift gefallen; vergebens sucht man Palliativmittel, wie die Eintheilung der Schuld in active und passive, welche lettere in bem Mage, wie bie erstere abgetragen wird, in ben Genuß ber Binsen einrucken und an bem Tilgungefonde Un-Der Bang ber Greigniffe wird eine große Warnung theil erhalten foll.

für die Capitalisten sein; er wird ihnen die Lehre in das Gedachtniß zus rückrufen, daß, wenn die Regierungen die Anleihen mach en, die Bolker es sind, welche sie bezahlen; und daß es gefährlich ist, einer Regierung Geld zu geben, ohne die Zustimmung und gegen die Interessen des Bolkes.

Wir kehren zu unserm Segenstande zurück, wovon wir die allgemeinen Umrisse, — über das Wesen der Amortisation, die Mittel, die Größe des Fonds und die Art und Weise der Tilgung — im Vorhergeshenden gezeichnet haben; wir kehren zurück, um den Lesern einige Beisspiele aus der Wirklichkeit vorzusühren, welche das Gesagte erläutern, zum bessern Verständniß desselben beitragen und so zu sagen über Leben und Thaten der Amortisation Auskunft geben werden; — Wir haben dabei eine passende Veranlassung, die Ansichten sachkundiger Männer über wirkliche Verhältnisse und allgemeine Grundsäse anzusühren.

Um dem Scharffinn eines Kritikers die Entdeckung zu ersparen, daß wir dabei einseitig zu Werke gegangen, und mit Borliebe bei Staa= ten mit freien Verfassungen und einem regen öffentlichen Leben verweilt haben, wollen wir sie hier lieber felbst machen. Ja, es ist mahr; engli= sche und französische Verhaltnisse und Staatsmanner werden uns vor= zugeweise beschäftigen; und der Grund liegt nicht ferne. Jene Berhalt= nisse bieten die größten Muster für unsern Gegenstand, und was mehr fagen will, fie find allgemein bekannt; jedes Syftem, jede Magregel wird bort auf der parlamentarischen Rednerbühne vor aller Welt aufgestellt, bekampft, berathen; die freie Presse ergießt die Strahlen ihres Lichtes bis in die feinsten Falten des Herzens der Wissenschaft, und des Lebens, die offentliche Meinung zieht die Resultate der Prüfung vor ihren Rich= Wenn auf ber andern Seite aus bem Dunkel ber Cabinette einzelne officielle ober halbofficielle Berichte und Zahlen, geschmuckt mit Lob und Preis ber hohen und hoch sten Weisheit, den umnachteten Blick des Publikums verblenben, - wer fagt une, ob das Gegebene wahr, ob es vollständig ift? ob nicht, waren ben verhaltenen Seufzern und Thranen ihre Canale geoffnet, sie stromweise hervorbreden, und den Strahl erftiden wurden, ber nur auf ihre Roften leuchtet? Darum verweilen wir lieber bei bem, was wir prufen konnen, und kommen zur Sache.

Die Dotation ber französisch en Umortisationskasse wurde durch das Gesetz vom 28. April 1816 speciell unter die Aussicht und Garantie der gesetzgebenden Autorität gestellt; sie betrug 20 Millionen, nehst den Renten, welche die Amortisationskasse zurücktauste; diese versstärkten den Tilgungssonds, und ihre Annullation durste nur in gesetzlich bestimmten Zeiten und Summen geschehen. — Das Gesetz vom 25. März 1817 erhob die Dotation auf 40 Millionen, welche aus dem Reinertrag der sichersten und fruchtbarsten Abgaben und dem Verkauf der Staatswaldungen, welche der Amortisationskasse als Eigenthum überwiesen wurden, geschöpft werden sollten. Zur Zeit der stärksten Reaction, am 1. März 1825, erschien ein Gesetz, welches die Renten, die von der Amortisationskasse, während der Periode vom 22. Junius 1825 bis 22. Junius 1830 zurückgeskaust wurden, zur Entschädigung der Emigranten bestimmte. Das nämliche

Geset verbot der Amortisationskasse, Renten über pari anzukausen, und ordenete Concurrenz und Deffentlichkeit der Rückkäuse an. — Die Restauration hatte gerade noch Zeit, das Ende dieses Termins mit anzusehen und durch die Ordonnanz vom 9. Junius 1830 die Amortisationskasse, vom 22. des nämlichen Monats an, in den Genuß der rückgekausten Renten wieder

einzusegen.

Nach der Juliusrevolution wurde ein Gesetz über die Amortisation vor: gelegt im November 1830; es kam aber nicht zu Stande. 1833 brachte ber Finanzminister Humann einen neuen Entwurf, der auch, mit wenigen Modificationen, zum Gesetz erhoben wurde. Man behielt bie Dotation vom 25. Marg 1817 mit 40 Millionen bei, nebst ben weiteren Tilgungsfonds, womit die in der Zwischenzeit contrahirten neuen Anleihen botirt worden waren, im Betrage von 4,616,413 Franken. Dazu kommen noch die rückgekauften Renten, wovon jedoch im Budget von 1834 27 Millionen annullirt worden sind. — Der Fonds soll zur Tilgung der verschiedenen Unleihen von 5, 41, 4 und 38 im Berhalt: niß zu beren Mominalcapital verwendet werden, fo lange die Renten nicht über pari stehen. Jede kunftige Unleihe muß fogleich bei ihrem Entstehen mit einem Tilgungsfonds begabt werden, der nicht unter einem Prorent bes Nominalcapitals sein darf. Ueber keinen Theil der von ber Umortisationskaffe ruckgekauften Renten darf anders als burch ein besonderes Gesetz verfügt werden. Derjenige Theil des Tilgungsfonds, welcher auf solche Renten treffen wurde, die über pari stehen, wird in Reserve gelegt, bis jene Renten auf ober unter pari herabgehen

Dieses Geset ist nach den Erläuterungen des Finanzministers nur als transitorisch zu betrachten und soll die Reduction der 5% Renten vorbereiten. Da nämlich von den 186 Millionen, welche als Zinsen der Staatsschuld (Renten) jährlich bezahlt werden, dei weitem der größte Theil, nämlich 147 Millionen 5% Renten sind, diese aber zur Zeit über pari standen und sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf diesem hohen Stande behaupten mußten, so siel, nach obigem Gesete, der für sie bestimmte Tilgungssonds in Reserve und konnte später die für die Reduction nöthigen Fonds liesern. Bis jett ist diese Operation nicht zu Stande gekommen; dagegen wurden 27 Millionen rückgekaufte Renten

annullirt.

Nach ben Berechnungen, welche bem Amortisationsgesetze von 1816 zu Grunde lagen, sollte die ganze Staatsschuld in 36 Jahren getilgt sein; bemnach müßte sie gegenwärtig schon bedeutend abgenommen haben. Fragt man aber nach dem wirklichen Resultate, so lautet die Antwort, daß, ungeachtet der ungeheuren, auf die Tilgung verwendeten Summen, die Nationalschuld um einige hundert Millionen gewachsen ist, indem immer neue Anleihen gemacht wurden, wie aus nachstehenden Daten näher zu ersehen ist.

Seit der Gründung der Amortisationskasse, bis zum 8. August 1832, verkaufte der Staat, die Emigrantenentschädigung nicht gerech-

net, für

117,404,561 Fr. Renten, und erhielt bafur 1,765,140,663 Fr. 57 Cmes.

In der nämlichen Periode hat die Amortisationskasse zurückgekauft 62,162,537 Fr. Renten, wofür ausgegeben wurden 1,165,794,189 Fr. 50 Cmes.

Das Tilgungsgeschäft ging während dieser Zeit, ohne Rücksicht auf die Unleihen, seinen Sang fort; die Umortisationskasse fuhr fort, 5 Franken Renten um 93 Fr. 77 Cmes. im Durchschnitt anzukausen, während auf der andern Seite bei den Unleihen der Staat 5 Franken Rente ausgab, um 75 Fr. 1746 Cmes. zu erhalten.

Um den Nachtheil zu bemessen, welcher den Steuerpflichtigen durch diese Operationen zuging, muß man zuerst untersuchen, was geschehen sein würde, wenn nicht amortisiet worden ware.

In diesem Falle håtte man die 1,165,794,189 Fr. 50 Emes., welche auf die Tilgung verwendet wurden, für andere Zwecke disponibel gehabt, welche in deren Ermangelung durch Anleihen gedeckt werden mußten; man håtte also um so viel weniger Anleihen zu machen brauchen. Um aber auf dem Weg der Anleihe jene Summe zu erhalten, mußten, nach dem mittleren Course von 75 Fr. 174 Emes. verkauft werden: 77,539,721 Fr. Renten; durch die Amortisation erhielt man aber nicht mehr als 62,162,537 Fr. Rente zurück. Es gingen also dem Staate verloren 15,377,184 Fr. Rente, welche ein Nominalcapital von 307,543,680 Franken repräsentiren.

Diese enorme Summe, welche einzig durch ungünstige Coursverhaltznisse für die Steuerpflichtigen verloren ging, um die Taschen der laupscerviers der Borse zu füllen, ist keineswegs die ganze Größe des Verlusstes. Man muß vielmehr noch die Commissionsgedühren und Termine der Negocirung hinzurechnen, so wie die Erhebungskosten, welche erforderlich sind, um eine so große Summe in den Staatsbeutel zu bringen. Diese letzteren Kosten müssen hier um so beträchtlicher erscheinen, da sie von den in directen Steuern, namentlich von den Getränkesteuern gezrechnet werden müssen; die Getränkesteuer in den Weiteres abgeschafft werden, wenn die Amortisation aushörte. Ihr Reinertrag ist dem Tilzgungssonds gleich.

Wenn auch nicht in jedem Momente der ganzen vorgenannten Pertiode das Tilgungs = und Anleihengeschäft neben einander fortgingen, so war dies doch oft viele Monate hindurch regelmäßig der Fall. Regelmäßig wurde mit der einen Hand getilgt und mit der andern geliehen, wos bei die Coursdifferenzen, die Commissionsgebühren, die Termine, dem Volke verloren gingen und den Börsenmännern millionenweise in die Tasschen sielen.

So wurden z. B. in der Periode vom 1. Januar 1831 bis 30.

Sptr. 1832 getilgt.

| 7,852,677 Fr. Rente, wofür                                                                    | . 33 <b>C</b> mes. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7,142,858 Fr. Rente, die zu 84 eine Sum=                                                      |                    |
| me von                                                                                        |                    |
| ergaben; ferner<br>1,522,842 Fr. Rente für die ersten zwei Zehntel                            |                    |
| der letten Unleihe, die zu 98 Fr. 50 Cmes. 30,000,000 einbrachten.                            | оцияной            |
| Der Staat gab also 8,665,700 Fr. Nente für bie Summe von                                      | appealed.          |
| Ware nicht amortisirt worden, so hatte man auch<br>nicht nothig gehabt zu leihen, und noch    |                    |
| übrig behalten ein Capital von                                                                | comment            |
| 813,023 Fr., welche ein Nominalcapital von 16,260,460 repräsentiren.                          |                    |
| der ganze Verlust beträgt also 17,435,284 in einem Zeitraum von 19 Monaten, abgesehen von Com |                    |
|                                                                                               | ittilliniteAs.     |
| buhren und Terminen.                                                                          |                    |

Solche Ergebnisse sind allerdings nicht geeignet, einem festen Tilgungsfonds bas Wort zu reden; sie beweisen zwar nichts gegen jede Tilgung, allein sie leiten auf ben Sat hin, ben auch der Finanzminister Sumann in der Sigung der Deputirtenkammer vom 4. December 1832 aussprach, daß es keine mahre Amortisation gebe, als ben Ueberschuß der Einnahmen über die Ausgaben. So lange aber die ordentlie chen Einnahmen nicht zureichen zur Bestreitung ber Staatsbedurfniffe, so lange jährliche Deficits entstehen und das Fehlende durch Unleihen beige bracht wird, so lange gelten die Worte von Emile Pereire über jene französischen Verhältnisse: "bie Amortisationskasse ist eine Illussion, eine reine Tauschung. Sie belastet die Steuerpflichtigen mit einer um geheuren Last, welche die Erhebung verursacht, und bient bem Borfenspiel zur Nahrung. Moral und wahres Interesse ber Steuerpflichtigen, so wie der Rentiers machen ihre Unterbruckung nothwendig." Much Sap erklarte sich mit diesen Unsichten einverstanden. herr Benoift Fould, einer der ersten Banquiers von Paris und Theilhaber an den beiden, feit ber Juliusrevolution abgeschloffenen Unleihen, trat ebenfalls offentlich, und gewiß uneigennütig, als Gegner der Amortisation auf. bie Fragen: "Ift die Umortisation nothig fur den Staatscredit? vors theilhaft für den Staat? Konnen sich die öffentlichen Fonds ohne ihre Bulfe halten?" Die beiden ersten Fragen verneinend, die lette bejahend, fügt er hinzu: "Es reicht hin, bem Publikum die ganze Tauschung bes gegenwartigen Umortisationessistems zu zeigen, bamit es ohne biefes Bulfemittel Vertrauen zu der Regierung habe." In Beziehung auf die das mals in Aussicht gestellte neue Gesetzebung über die Amortisation bes

merkte er: "Ich halte jedes Amortisiren sür fehlerhaft; aber wenn die Kammer aus Scrupeln, die ich zu würdigen weiß, Unders urtheilt, so erschwere sie wenigstens das Uebel nicht. Sie beschränke sich darauf, die (durch die frühere Gesetzebung dazu bestimmten) 40 Millionen zu votizen und besehle die definitive Vernichtung der von der Amortisationskasse rückgekauften Renten. Mit 40 Millionen und dem Verkauf der Walsdungen, die sie besitzt, wird sie noch reicher dotirt sein als jede andere Amortisationskasse."—

Die Größe bes Umortisationsfonds war schon unter der Nestauration, besonders im Jahre 1824, angegriffen worden, unter andern von Humann und Casimir Perrier, welche als Minister des Bürgerskönigs, ihrer früheren Unsicht entgegen, für die Erhaltung der Dotation und der rückgekauften Nenten in die Schranken traten, dem Lande dafür eine Reduction der Zinsen versprachen und der öffentlichen Meinung die kleine Concession der Vernichtung eines Theiles der rückgekauften Rens

ten machten.

Mit Ehren stellt sich, solchen Beispielen gegenüber, das Bild eines großen Bürgers uns vor Augen, der als einer der Gründer der Amorstisationskasse, als Banquier und Finanzminister, ausgezeichnete Kenntnisse in diesem Fache zu sammeln Gelegenheit hatte und kein Bedenken trug, als Deputirter seine volle Ueberzeugung darüber auszusprechen. Wir resen von Laffitte. Seine Unsichten über den öffentlichen Eredit und die Amortisation sind von hohem Interesse für Jeden, der sich mit jenen Gegenständen vertraut machen will. Wir geben daher unsern Lesern einen Auszug aus seinem lichtvollen Vortrag bei der Berathung des Budgets des Finanzministeriums in der Situng der Deputirtenkammer vom 27. Februar 1833, — ein Vortrag, der für eine Abhandlung über die Materie gelten kann.

dem der öffentliche Credit seine Entstehung verdankt. Die Kriege, die Invasionen, die Berschwendung der Regierungen haben die Staaten gezwungen, Anleihen zu machen; die Staatsschulden waren vorhanden, ehe man die ersten Begriffe von Credit verstand. Dies war die ursprüngzliche Ursache der Borurtheile, welche sich gegen ihn erhoben. Sei es, daß er dazu gedient habe, schändliche Verschleuderungen zu decken, sei es daß er die Verzrößerung der öffentlichen Lasten begünstigte, oder gehäfzsigen Plünderungen zum Werkzeug diente, immer zeigte sich der Credit den neuen Staatsgesellschaften mit jenem unreinen Gepräge, welches lange Zeit die schöpferischen Hülfsquellen verkennen ließ, die er den Rez

gierenden wie den Regierten bieten fonnte."

"Wenn man die Schulden aller Staaten analysirt, dem Ursprunge ihrer kleinsten Theile nachforscht, so gelangt man leider zu dem traurigen Schlusse, daß, mit sehr wenigen Ausnahmen, fast jeder Schuldposten nichts als das Denkzeichen einer öffentlichen Calamität ist. — Wie dem auch sei, diese hülfreiche Stüße in schwierigen Umständen, dieses Werkzeug, welches zu lange zu einem Werke der Zerstörung gedient hat, kann

und muß, in geschickten Handen, ein Schutmittel, ein Werkzeug ber Pro-

"Der Credit ist das Werk der Geduld, der Erfahrung und der Zeit. Es bedarf langer Proben, schonender Maßregeln, um ihn zu gründen. Je nach Ort und Stimmung der Gemüther, hat er seine Forderungen, seine Nothwendigkeiten. Bei seiner Entstehung sind die festen Regeln, die Unbeugsamkeit des Calculs, die Strenge der Wissenschaft, auf ihn nicht anwendbar. Nichts desto weniger muß man immer, als das letzte Ziel, wonach unsere Bemühungen gerichtet sein mussen, das auf festem Grundsatz beruhende Gebäude seiner wahren Bestimmung im Auge haben."

"Bon ber Entstehung bes Credits, bis zu seiner befinitiven Gin:

richtung, giebt es verschiedene Phasen, bie man kennen muß."

"Der Credit eines Staates beginnt durch Leistungen in natura, wovon wir heut zu Tage nur noch wenige Beispiele, und diese nur in

Kriegszeiten haben."

"Die zweite Phase bes Credits ist jene, wo der Staat seine nachsten Einnahmen discontiren kann, indem er Anweisungen auf kurze Verfallzeit ausstellt; in England repräsentiren die Exchequer bills, in Frankreich die bons du tresor (Schapkammerscheine) jene Art von temporåren Anleihen \*).

"Die britte Phase ist jene, wo der Staat seine successiven Zahlungen in einer Periode an einander reiht, welche eben so lang ist, als die Dauer

der obigen Unleihen."

"Die definitive Phase des Credits ist die ewige Anleihe; sie ift bas lette Glied der Reihe, das Ziel, welches man sich stecken muß."

"Allein, nicht ohne viele Opfer, nicht ohne große Vorsicht, kann man dahin gelangen. Zwischen ber Anleihe nach Annuitäten und der ewigen Anleihe ist ein nothwendiger Uebergang, wovon sich kein Staat frei halten kann; es ist die ewige Anleihe mit Errichtung eines Amortissationsfonds. Eine Anleihe in ewigen Renten zu 5g mit einem Tilsgungsfonds von 1g, der mit Zinszinsen wirkt, gleicht einer Annuität von beiläusig 36 Jahren. Die nämliche Anleihe mit einem Tilgungsfonds von 1g ohne Capitalissirung der Zinsen kommt einer Annuität von 100 Jahren gleich."

"Es ist dies der lette Uebergang zu der ewigen Schuld, dem untruglichen Zeichen, nicht der Nahe des Bankerotts, sondern der vollen Aus-

behnung bes Crebits."-

Hen ersten Jahren der Restauration und unmittelbar nach der Juliusrevolution, woran er thätigen Untheil genommen, und, das eine Mal aus Noth, das andere Mal wegen der unsichern Lage der Verhältnisse, für die Errichtung und Beibehaltung der Umortisation wirkte, da die Zeit der definitiven Gesstaltung des Credits noch nicht gekommen war. Im ersten Falle besonders bewährte der Erfolg die Zweckmäßigkeit der Maßregel. Er verkennt übris

<sup>\*)</sup> Eigentlich eine Art schwebender Schuld (unfundirter Schuld, dette flottante).

gens nicht die großen Verluste, welche die Staatskasse durch die Fortses pung dieses Systems erlitten hat, und die wir oben geschildert haben. "Ich will sie nicht tadeln" fügt er hinzu, "allein ich kann, ohne das Geschehene zu tadeln, eine Lehre für die Zukunft daraus schöpfen." Dann fährt er sort:

"Die Erfahrung hat gelehrt, daß alle Bemühungen, die Schuld zu vermindern, erfolglos geblieben sind Vom 25. März 1817 bis 8. Ausgust 1832 hat der Staat doppelt so viel Renten ausgegeben, als das Umortissement zurückgekauft hat. Die Schuld hat also zugenommen in geradem Verhältnisse mit den Anstrengungen, die man gemacht hat, sie zu reduciren. Ist es also das System der Anleihen, welches man versbannen muß, oder giebt es nicht vielmehr ein wirksameres Mittel (der Tilgung) als das Amortissement? Dies ist zu untersuchen."

"Ich habe oft Gelegenheit gehabt, es zu sagen: die Steuer ist blind, sie nimmt überall, fragt nicht, ob die Capitale nugbringend angeslegt sind, oder nicht; sie fordert Opfer, greift die Production an."

"Das Unleihen bagegen fordert nichts, es nimmt nur die Capitale, die sich anbieten, die keine bessere Beschäftigung haben. Es hat also den doppelten Vortheil, den thätigen, intelligenten Capitalen ihren ganzen Werth zu lassen, den ungeschickten oder trägen Capitalen aber Werth zu geben und ein Usyl zu eröffnen."

"Die natürliche Folge dieses Princips wäre also, die Unleihen nicht durch die Steuern zu bezahlen, weil jede Operation zur Verminderung der Schuld durch die Steuern die Wirkung hat, die Vortheile zu zerstören, welche jene Schuld hervorgebracht hatte."

"Vom logischen Gesichtspunkte aus betrachtet ware also die Amortisation nichts als ein Unsinn? Ich glaube es; allein wenn es wahr
ist, daß sich die Vernunft früher oder später Bahn brechen muß, so ist
es nicht weniger richtig, daß die Wissenschaft des Staatsmannes ihm
nicht immer erlaubt, Logiker zu sein. Gezwungen, gegen die Irrthümer
und Vorurtheile seiner Zeit anzukämpfen, muß er oft mit diesen Irrthümer
und Vorurtheilen Vergleiche schließen. Von diesem Gesichtspunkte
aus die Frage betrachtend, kann man die Rechtsertigung des Amortisationssystems für die Vergangenheit sinden; studirt man aber die Art und
Weise, wie dessen Wirksamkeit benutzt, und das Resultat, welches dadurch
erzielt worden, so muß man die dringende Nothwendigkeit einsehen, es für
die Zukunft auf neuen Grundlagen auszurichten."

Laffitte schlägt nun vor:

den Amortisationsfonds beizubehalten;

die rückgekauften Renten aus dem großen Buch der Staatsschuld

den Fonds unter die verschiedenen Unleihen nach dem Verhaltniß der Capitalien zu vertheilen und nur al pari oder unter pari Unkause zu machen;

ben Tilgungsfond, welcher einer Rentengattung angehort, die über Staats = Lexison. I.

pari ficht, zur Bezahlung ber ichwebenden Schuld (dette flottante) gu

verwenden, und dabei mit den altesten Deficits anzufangen.

"Ich verhehle mir nicht" fährt er fort, "daß, um den Grundsäßen treu zu bleiben, die ich aufgestellt habe, das Amortissement ganzlich hatte aufgehoben werden mussen. Allein eingegangene Verbindlichkeiten gebieten uns, die Dotation unberührt zu lassen; der Sieg eines Princips wurde die

Berletung der Bertrage nicht rechtfertigen."-

Er schildert die Wirkungen seiner Vorschläge und geht dann auf die Würdigung des Sauptsages über, der zu Gunften einer raschen Tilgung aufgestellt wird und also lautet: "Der Staat ist wie ein Pris vatmann; wenn er borgt, muß er heimzahlen, dies ift bas allgemeine Geset, bem man sich nicht entziehen kann. Die Combination, welche am meisten geeignet ist, die Heimzahlung zu beschleunigen, ist also die beste."— Um diesen Sat zu wurdigen, stellt Laffitte die Frage: Berlangt man die Heimzahlung zu Gunsten des Darleihers oder des Borgers? Er tragt fein Bedenken zu versichern, baß sie weber im Interesse bes Ginen, noch des Undern liege. "ber Rentier," fagt er, "bedarf vor Allem eis ner gesicherten Zinszahlung. Allein nichts ist sicherer, nichts bequemer, nichts vortheilhafter als die Unlagen beim Staat. Der beste Beweis liegt darin, daß im Jahr 1824, als ber Staat daran bachte, bie Renten, die er wenige Jahre zuvor um 53 verkauft hatte, zu 100 wieder einzulosen, die Rentiers allein Ginsprache erhoben, und eine weise Mas regel unterblieb. — Jest, da die Ideen über diesen Punkt berichtigt sind, ist es leicht zu beweisen, daß der Staat nicht mehr als die Rentiers bei ber Aufrechthaltung irgend eines Amortisationsfonds interes firt ift."

"Der Staat ist kein Vernunftwesen, kein abstractes Individuum, welches außerhalb der Gesellschaft eristirt; der Staat ist die Gesammtheit der Steuerpslichtigen. In Beziehung auf die Finanzen, ist er der Vormund, der Geschäftsführer der Interessen Aller. Können aber die Steuerspslichtigen, in ihren Privatverhältnissen, zu so vortheilhaften Bedingungen borgen, wie der Staat selbst? Kosten die Darleihen auf Hypothek weniger als der gegenwärtige Zinssuß unserer Anleihen? Findet der Handel Darleiher auf so vortheilhafte Bedingungen? Der Arbeiter, welcher die indirecten Steuern bezahlt, sindet er Geld zu 40 im Leihhause? Gewiß nicht."—

"Wenn man also von der Nothwendigkeit der Aufrechthaltung der Amortisation spricht, sucht man vergebens und findet nirgends ein wirkliches Interesse, um diese Forderung zu unterstüßen. Ich irre mich je doch; es liegt zwischen dem Staate und den Rentiers eine Elasse in der Mitte, die Speculanten, die gewöhnlichen Unternehmer der Anleihen. Wohlan! werden diese Speculanten glauben, daß durch die Reduction der Tilgung der Cours der Rente sinken werde und neue Anleihen größere Schwierigkeiten sinden? Nein, sie sind zu geschickt und werden keinen solchen Mißgriff machen, in Bezug auf ihre eigenen Interessen und die Stimmung des Publikums. Was die Speculanten vor Allem wünschen

muffen, ift bie Stabilitat, die Drbnung, die Sparfamkeit, welche bas Bertrauen auf ben Schuldner täglich vergrößern. Sie sind nicht nur die Mittelspersonen zwischen ben Steuerpflichtigen und den Rentiers, sie find Capitalisten, ihr Bermogen ift beweglich, und darum muffen sie bas Steigen der Fonds wunschen. Das Sinken, diese unmoralische Quelle bon Gewinn, nugt ihnen nie; es nugt nur ben Spielern, welche im Finftern auf bas Ungluck bes Baterlandes speculiven. Jene aber feben ohne Zweifel ein, daß der Stabilität des Credits nichts nachtheiliger ist als jenes Schwanken, welches burch gleichzeitiges Unleihen und Tilgen entsteht, daß nichts die Capitale mehr stort und bem Spiel mehr Nah= rung giebt als jene aufeinander folgenden Unleihen, welche periodisch das

Gleichgewicht storen."

"Man barf basjenige, was bem Spiel frommt, nicht mit bem verwechseln, was der Speculation frommt. Die Speculanten, die Capita= liften, heben die Course bes schwebenden Theils ber Schuld; ihr Geschaft ift ehrenwerth, benn es ift nuglich; ihr Bortheil ift ber Lohn eines Dienstes, ben fie den Rentiers und bem Lande leiften. Als Kaufleute Laufen fie im Großen und verkaufen im Rleinen, nach dem Bedurfniffe; Inhaber ber Rente, bis bas Unwachsen bes allgemeinen Reichthums neu gebilbeten Capitalen erlaube, fich barin zu placiren, gehoren fie zu ben Arbeitern, da sie die Production unterstüßen. Wenn man beständig tilgen und nie borgen wurde, so wurde die Wirkung der Amortisation ihnen ohne Zweifel nugen. Allein dem ift, wie fcon bemerkt, nicht fo; feit der Gründung der Amortisation hat der Staat zwei Mal so viel geborgt als getilgt."- Bei ber weitern Auseinandersetzung seiner Unficht be= ruft sich der Redner auf das Beispiel Englands, welches seit 1829 nicht mehr amortifirt, und faßt bas Resultat in folgendem zusammen:"

"Aus nichts wird nichts, sagen die Bolkswirthschaftslehrer. ein Staat heimzahle, muß er die Capitale irgend woher nehmen. woher foll er fie nehmen, wenn nicht aus ter Tafche der Steuerpflichtigen, benn es giebt Niemanden zwischen ihnen und bem Schate? Wem foll er fie zustellen, außer den Rentiers, die nicht wissen, was sie damit machen follen? Die definitive Operation ber Beimzahlung wurde also, abgesehen von den ungeheuren Kosten, die sie verursacht, die sichere Wirkung haben, ber Arbeit Capitale wegzunehmen, die ihr unentbehrlich find, den Rentier eines Einkommens zu berauben, bas er fich nicht mehr zu verschaf=

fen weiß."

"Ein gemifferes, reelleres und wirksameres Mittel, zur Berminberung ber Schuld zu gelangen, als bie Amortisation, ift bie Bunahme bes allgemeinen Reichthums, welche naturlicher Weise bas Ginken bes Bing= fußes herbeiführt. Durch bas Sinken bes Zinsfußes wird aber die Schuld wirklich vermindert; durch die Zunahme des Reichthums wird sie ebenfalls relativ geringer; aber die Erleichterung ist nicht weniger reell."

Laffitte erkennt, bag burch bie Reduction der Binsen bas Gin= kommen einiger Familien, die von foldzen leben, geschmalert werde; allein Dies ist ihm bas nothwendige Loos von Menschen, die von einem Werke der Vergangenheit leben. Man muß entweder arbeiten, oder sich eins schränken. "Der Capitalist, sagt er, hat die Rolle des Mußigen; seine

Muhe ist die Sparfamkeit; sie ist nicht zu hart." -

Er schlägt nun vor, eine Zinsenreduction der 5% Renten sogleich vorzunehmen, und mit dieser Operation die Vernichtung der rückgekauften Renten zu verbinden. Wir übergehen diesen Theil des Vortrags, weil er nicht zu unserem Zwecke gehört, und kommen zu der letzten Frazge, deren Beantwortung der Redner sich zur Aufgabe macht. Es ist solzgende:

"Führt die Verminderung des Tilgungsfonds nicht dahin, die Last der Schuld ins Unendliche zu verlängern?" — Die Antwort

lautet:"

"Die Unleihe, welche ein Werk der Zerstorung zum Ziele hat, die Unleihe, welche für den Krieg abgeschlossen wird, ist immer schablich; sie ist theuer in jeder Dinsicht, da man sie in den schwierigsten Umständen macht; die Ermächtigung bazu barf nur bann gegeben werden, wenn die Noth fie gebieterisch erheischt. Aber die Unleihe im Frieden, die verminbert werden kann in dem Mage, wie der Reichthum zunimmt, die bestimmt ist, nugliche Unternehmungen zu dotiren, productive Berwendungen zu bestreiten, kann diese, in Beziehung auf ihre ewige Dauer, Besorgnisse erregen? Sie wird im Gegentheil keine gezwungene, fondern eine freis willige Auflage, benn ftatt die Steuerpflichtigen zu überlaften, wirkt fie vielmehr dahin, sie zu erleichtern. Aber, fagt man, burch bas Unleihen verliert der Staat, oder, was das namliche ift, verlieren alle Steuerpflich: tigen, die Binfen, welche es tragt, da fie biefelben bezahlen muffen? Dhne Zweifel; aber verlieren sie durch die Auflagen nicht ebenfalls die Zinsen auf immer, ba sie unwiederbringlich des Capitals und dessen Er trägnisses beraubt werden?" --

"Die Unleihen in ewigen Renten bieten demnach alle Bortheile, welche aus der Uffociation entspringen; Ersparniß für die Steuerspflichtigen, Sicherheit für die Rentiers. Diese Urt von Unleihen ist es, welche den Credit des Staates von dem der Privaten unterscheidet. Der Staat allein kann solche contrahiren, weil er nie sich liquidirt, und so die Darleiher auf immer an das Schicksal des Landes knüpft. Ungenommen, ein ewiges Unleihen von 500 Millionen, zu 48, werde bestimmt, Straßen, Canale, Eisenbahnen anzulegen; ode Strecken urbar zu machen, Moraste auszutrocknen, ohne Weggelder oder andere Einnahmen das

von zu verlangen."

"Wird man glauben, eine ewige Last von 20 Millionen für die Steuerpflichtigen geschaffen zu haben? Nein; man wird den offentlichen Reichthum um eine Milliarde, die Einkunfte des Staates um 100 Mil-

lionen vermehrt haben."

"Kurz gefaßt; die Unterdrückung der Amortisation wird nie ein Hinderniß für den Abschluß nützlicher Anleihen sein, sie wird nur den verderblichen Ausgaben einen Zügel anlegen. Sie wird nie eine Regierung hemmen, die nur die Interessen des Landes im Auge hat; aber sie

wird eine Controle sein für Diejenigen, welche vergessen, daß ihre Aufzgabe ist, unausgesett für das Glück des Bolkes und die Entwickelung der Industrie und der Arbeit thätig zu sein. Die wahre Amortissation ist nicht allein, wie man sagt, der Ueberschuß der Staatseinnahmen über die Ausgaben, sondern der Ueberschuß aller Einkunfte des Landes über alle Ausgaben der Steuerpflichtigen. Es ist jene, die tagtäglich von selbst an der Börse vorgeht, wohin jeder die Früchte seiner Ersparnisse bringt. Das große Schuldbuch ist die Sparkasse der Reichen und der Mittelclassen, so wie die Sparkasse das große Buch des Volkes und der Arbeister ist."

Wir haben um so weniger Anstand genommen, diese Rede in einiger Ausdehnung zu geben, in der Hosstnung, daß mancher Leser etwas dars aus lernen werde, da wir so glücklich waren, zu sinden, daß sogar ein Prossessor etwas daraus gelernt hat. — Haut varde Benridres, Prossessor des Handelsrechts an der Universität zu Paris, publicirte wenige Monate später eine Brochüre über den öffentlichen Credit, welche zwei seiner Borträge in der Rechtsschule enthält, und woraus jener Bortrag Lafsitte's in starken Reminiscenzen hie und da ganz wortgetreu hervorseuchtet. Nur begnügt sich der Herr Prosessor nicht mit der Bernichstung der rückgekauften Renten, sondern verlangt die radicale Unterdrückung jedes Umortisationssonds, wozu ihn die Logik führt; ihn hindert ja nicht die "Wissenschaft des Staatsmanns," die seinem Vorbilde nicht erlaubt, Logiker zu sein.

Inzwischen war durch das neue Amortisationsgesetz vom 10. Junius 1833 der Fonds selbst zwar aufrecht erhalten, allein die Tilgung sehr geschwächt worden. Der größte Theil des Fonds kam in Reserve, da er nicht auf den Ankauf von 58 Renten verwendet werden durfte, welche über pari standen.

Der Situationsetat der Umortisationskasse vom 31. März 1834 gab folgende Resultate:

Bom 1. Julius 1833 bis 31. Marz 1834 belief sich der Tilgungsfonds der 5g auf . . 45,383,331 Fr. 60 Cmes.  $4\frac{1}{2}\frac{0}{0}$  — . . 16,496,873 — — — 63,429,193 Fr. 60 Cines. Busammen Mit dieser Summe hat die Amortisationskaffe getilgt. 34,198 Fr. Rente, welche kosteten 685,449 Fr. 3 C. Von 58 15,784 — - - 351,161 - 20 --1,183,984-49-51,544 --16,360,858 - 98 -647,979 -

749,505 Fr. Rente, welche kosteten 18,581,453 Fr. 70 C. Eine Reserve von 44,847,949 F. 90 C. blieb am 31. Marz in der Kasse.

Dessen ungeachtet, und obgleich für 1334 bie Umortisationskasse abermals nicht mehr als ungefähr 18 Millionen wird verwenden können, enthält das Budget von 1835 doch 63 Millionen für diesen Dienst; auf der andern Seite sind auch wieder 14 Millionen für Zinsen und Tilsgungsfonds einer neuen Unleihe von 200 bis 250 Millionen bewilligt worden!— Die gesunde Vernunft verdammt ein solches Versahren und nur die verderbten socialen Verhältnisse sind im Stande, eine so große Beeinträchtigung der großen Mehrzahl zu Gunsten Weniger noch einige Zeit zu erhalten.

Selbst einsichtsvolle Männer von der ministeriellen Partei fangen an, sich gegen das jesige Tilgungsspstem auszusprechen und sich sür die naturgemäße Heimzahlung durch Einnahmsüberschüsse (remboursement par excédans) zu erklären. Als Beleg dafür machen wir auf die interessante Schrift: De l'amortissement, par A. de Gasparin, Auditeur au conseil d'état, et J. Reboul. Paris, Delaunay, Paulin 1834,

aufmerkfam.

In England hat man das Schuldentilgen auf alle mögliche Weise versucht, allein es hat nicht glücken wollen. Hier ist nicht der Ort, in das Labyrinth der britischen Schuld uns zu vertiesen; der Artikel "Staatsfchulden" enthält darüber nähere Mittheilungen. Nur so viel, als zum

Berständniß des folgenden nothig ist, muffen wir erwähnen.

Die britische Schuld war schon zu einem artigen Posten, — über 238 Millionen Pfund Sterling (ungefahr 2700 Millionen Gulben) an: gewachsen, als unter Pitt's Ministerium im Jahre 1786 ein Tilgungs fonds von einer Million Pfund Sterling gegrundet wurde. bis auf 4 Millionen Pfund verstärkt werden durch die Zinsen ber gi tilgten Summen und durch heimfallende Unnuitäten. Auf solche Weiß hoffte man die ganze Schuld bis zum Jahre 1813 zu tilgen, da ber Aufkauf nach dem Course Statt finden sollte, und durch spatere Berfügun gen der Fonds verftaret wurde. Im Jahre 1792 erhielt ber Fonds di nen außerordentlichen Zuschuß von 400,000 Pfd. St. und jährlich noch 200,000 Pfd. Zu berfelben Zeit machten neue Anleihen auch neue Til gungsmittel nothig, welche in einem besonderen Sinkingfund von 10 bes Nominalcapitals ausgeworfen, gleichfalls mit Zinseszinsen wirken follten Hier offenbarte sich aber die machtige Einwirkung ber Umstande auf ben Calcul der Finanzmänner. Reine 6 Jahre wurde ein und derfelbe Plan festgehalten. Bon 1798 bis 1802 wurden Unleihen gemacht, wofür fein Tilgungsfond geschaffen, sondern zur Bestreitung ihrer Laften neue Steuem (bie Einkommenstare) erhoben wurden. Im Jahre 1802 wurden beide Sinkingfunds vereinigt und modificirt. Ein neuer Plan bes Lord Bent? Petty, spateren Marquis von Landsbown, wurde 1807 angenommen und im Jahre 1803, ale sein Schopfer vom Umte abtrat, wieder verlaffen Der im Jahre 1813 auf Banfittart's Borfchlag angenommene fünstlicht Plan sollte bem Ueberhandnehmen bes Tilgungsfonds, wodurch die Mit tel für die übrigen Zweige bes öffentlichen Dienstes zu sehr beeintrachtigt wurden, so wie bem fortgesetzten Auflegen neuer Taren, welches bem

Wolke nicht mehr zugemuthet werden konnte, Schranken segen und zugleich den Glaubigern Sicherheit gewähren, daß die gegen fie ubernom= menen Verbindlichkeiten erfüllt werden wurden. Das Wefentliche dieses Planes bestand barin, daß für sämmtliche vorhandene Schulden Tilgungs= mittel ausgeworfen, zu einem Fonds vereinigt werden und auf die ver= schiedenen Anlehen nach ihrem Alter wirken sollten. Neue Anlehen, de= ren Amortisirung hiernach nicht sogleich beginnen konnte, erhielten einen startern Tilgungsfonds, namlich bis zur Salfte des Binsbetrags, ber bann spater um so schneller wirken mußte. Wenn ber Sinkingfund burch Er= tofchen alterer Unlehen keine zureichenden Mittel bot, um die neue Last zu decken, so wurde der Ueberschuß der Letteren durch Taxen beigebracht. — Das Rahere über biesen Plan, der in den ersten Jahren nach dem Frie= den treu befolgt wurde, findet man in dem Werke von Nebenius, wor= aus auch wir biese Stizze entnommen haben, und in Hamilton's Werk über die britische Nationalschuld \*), welches Nebenius mit vieler Umsicht Was hilft aber alle Kunst gegen die unvermeidlichen Folgen, die aus der Natur der Sache kommen? — Man tilgte fort und machte zugleich immer neue Unleihen. Auf bie Dauer konnte bies fo nicht fortgeben, und schon 1819 sah man sich genothigt, den Umortisa= tionsfonds anzugreifen und ihm 12 Millionen Pfd. für ben' öffentlichen Dienst zu entnehmen. Einmal auf diesem Wege, fand man die mach= tigsten Grunde, ihn nicht mehr zu verlassen. Man blickte auf die Wirkungen der Umortisation, und in der That, sie waren schrecklich. bier bewährte sich, was Laffitte von den franzosischen Operationen sagte: die Schuld hatte zugenommen im Verhaltniß mit den Unstrengungen, die gemacht worden waren, sie zu vermindern. Bom Jahre 1793 bis 1803 betrug der Ueberschuß der Ausgaben über die Ginnahmen aus den verschiedenen Gefällen 172 Millionen Pfund Sterling. Die Unlehen wah= rend der nämlichen Periode 509 Millionen. Die Differenz von 337 Millionen biente zur Bezahlung der Zinsen und zur Dotirung des Sin-Diese ungeheuere Summe ware nicht nothig gewesen, wenn man statt der Anleihen von 509 Millionen hatte 172 Millionen Steuern ausschreiben konnen; ein großer Theil ware erspart worden, wenn man nicht getilgt hatte (Henry Parnell, on financial Reform p. 268). zum Jahre 1819 wuchs das Nominalcapital der fundirten und unfun= dirten Schuld auf 843,559,407 Millionen; ber Tilgungsfonds war auf 15 Millionen gestiegen; die Gesammmtlasten der Schuld beliefen sich in einem Jahre auf 45,774,414 Pfd. — Daneben waren ungefahr 300 Millionen getilgt worden, wobei allein durch die Coursdifferenzen zwischen den aufgekauften und ausgegebenen Papieren über 14 Millionen verlo= Won 1818 bis 1822 wurden 97,499,561 Pfd. geliehen ren gingen. und 85,254,122 Pfb. getilgt. Bon 1822 bis 1827 wurden gelichen 10,423,228 Pfb. Im letteren Jahre wurde der Tilgungsfonds vermin= bert und burch das Gesetz vom 8. Julius 1829 ganz aufgehoben, so daß

An Inquiry concerning the national Debt-

in Zukunft nur die Ueberschusse der Einnahmen über die Ausgaben zur Tilgung verwendet werden sollten. Damals (1828) betrug die Schuld:

Capital ... 777,476,890 Pfd. 2
Lange Unnuitäten ... 1,331,458 —
Raiserliche und Exchequer Unnuitäten 67,718 —
Lebenslängliche Unnuitäten ... 617,537 —
Unnuitäten an die Bank zahlbar ... 585,740 —

(Wierter Bericht der Finanzcommission für 1828.)

Die jahrlichen Lasten an Zinsen u. f. w. fur bie Schuld beliefen sich

auf 28,372,142 Pfd.

Von 1827 an, also von der Zeit, wo man wenig und bald gar nicht mehr amortisirte, hörte man auch auf, Anleihen zu machen. Man hatte zwar anfangs auf einen jährlichen Einnahmsüberschuß von 3 Millionen gerechnet, um zu Schuldenzahlungen verwendet zu werden; allein auch dieser Gedanke wurde aufgegeben und seit der Aufhebung des Sinkingfund nur ein kleiner Betrag der Schuldenzahlung gewidmet.

Namlich: am 5. Juli 1829 . 699,442 Pfd.

— 8. October 1829 . 529,406 —

— 5. Januar 1830 . 571,137 —

— 5. Januar 1833 . 546,169 —

Im Ganzen

2,346,154 Pfb.

Zu dieser naturgemäßen Amortisation ist England nicht durch Mangel an Mitteln für einen siren Tilgungssonds geleitet worden, sondern durch die auf eine Reihe von Erfahrungen gestützte Ueberzeugung von dessen Schädlichkeit unter den obwaltenden Umständen. Es bedurfte auch vieler Jahre, ehe diese Ueberzeugung in die Wirklichkeit Eingang fand.—Schon 1814 stellte Hamilton den Grundsatz auf: "Die Mittel, die einzigen Mittel, das Zunehmen einer Nationalschuld zu vermindern, sind: Sparsamkeit in den Ausgaben und Vermehrung der Einnahmen." Damals schon sing man in England an, das Tilgungssystem anzugreisen, und der nämliche berühmte Finanzmann sagte in dieser Beziehung:

"Wir haben anerkannt, daß die Operationen der Amortisation über alle Erwartung gelungen sind, und daß die Schuld, welche 1786 im Betrage von 238 Millionen bestand, abbezahlt ist; allein diese Abbezahlung ist in jeder Hinsicht erdicht et und illusorisch. Wir können jederzeit an der Schuld soviel abtragen, als wir wollen, indem wir borgen; die einzige wirkliche Aenderung, welche dadurch in der Lage unserer Finanzen entsteht, ist die Differenz zwischen der bezahlten und der neu contrahirten Schuld, und so lange die letzte größer ist als die erste, verschlimmert sich unsere Lage immerwährend um die ganze Größe jener Differenz. Ein Privatmann, der in schwierigen Vermögensverhältnissen sich besindet, kann, wenn er Credit hat, jedes Jahr seine Schulden bezahlen, indem er neue Unleihen macht; allein wenn er mehr ausgiebt, als der versügbare Theil seiner Einnahmen beträgt, wird die Verwickelung immer zunehmen, und

feine Gefchafte, auf biefe Beife geleitet, werben fchlimmer werben, im Berhaltniffe ju ben Gebuhren, welche er feinen Agenten bezahlt. Der Unfinn, eine folde jabrliche Schulbengablung portheilhaft gut finben, erfcheint noch großer, wenn man annimmt, bag jener Privatmann, fatt auf einer andern Geite gu borgen, fich bamit begnuge, jebes Jahr feinen alten Giaubigern neue Sicherheiten zu geben , und babei feinen Agenten Gebilbren, und feinen Glaubigern felbst ein Douceur zu bezahlen. Alle biefe Bemerkungen find anwendbar auf Die Schuld einer Ration, welche fo geleitet wird wie bie unfrige. Es mare nicht unthunlich, ja nicht einmal fcmer, unfere gange Schulb jebes Jahr abgulofen; man tonnte bies thun, wenn man jeben Monat eine farte Unleihe machte, und bie grofen Summen, welche wir auf biefe Beife erhielten, murben ben Konbs jener Bablungen bilben. Unfere Capitaliften murben es febr paffent finben, zu biefen Unleiben zu treiben, ba fie von jedem einen Bortheil gu erwarten hatten. Gin foldes Guftem mare im bochften Brabe verberbe lich; bas Spftem, welches wir befolgen, ift bas namliche in einem fleineren Magitabe, und ift nur in geringerem Grabe verberblich. Nabre 1786 mar unfere funbirte Schuld 238 Millionen; wir baben fie gang bezahlt; allein wir haben, ohne von ben Unleiben von 1813 gu reben, eine neue Schuld von 574 Millionen contrabirt. Bare es nicht auf Eins herausgetommen, wenn wir von unferer alten Schuld gar nichts bezahlt und eine weitere von nur 336 Millionen gemacht batten ?"-Wir fugen bingu, bag bie Roften ber Unleiben, womit jene 25% Millionen begabit murben, fo wie die Berlufte burch die Coursbifferengen gwifchen Rudfauf und Unteibe, erfpart worben maren.

£

3

- 5

ø

101

76

M WALL

Much bier begegnet uns, wie Laffitte in Franfreich, ein Mann, ber an ber Grundung bes Dittichen Sinkingfund Theil genommen, lange Beit ein marmer Bertheibiger biefes Goftems war und boch endlich, burch bie Rraft ber Wahrheit von feinem Stedenpferbe abgeworfen, Freimuthigfeit genug befag, fich ale befiegt zu ertlaren. Diefer Dann ift Bord Grenville. " Benige Magregeln," - fagte er im Jahre 1027 - "baben mehr allgemeinen Beifall gefunden als die Parlamentsacte, welche im Sabre 1786 einen Tilgungsfonds fur die Berminberung ber Rationals fculb grundete. Derjenige, welcher biefe Beilen fcbreibt, theilte felbit bie allgu ichmeichelhaften Soffnungen Jener, welche biefes Gefet vorbereite: ten und in Untrag brachten, in ber feften Ueberzeugung, baf es einer ber größten Dienfte fei, welche man bamals bem Baterlande leiften fonnte. Lange Beit blieb er biefer Meinung gugethan, und felbit beute noch, nach Berlauf von vierzig Jahren, ift es ihm fdmerglich, einer fo mohlthuenben Unficht zu entfagen. Allein bie Intereffen ber Biffenfchaft und ber Bahrheit fprechen lauter als alle biefe Betrach = . tungen, und gerabe aus bem Grunde, weil er fruber gu ben marmften Kurfprechern eines Tilgungefonde gehorte, fühlt er fich beute gebieterifch aufgeforbert, bei jeber ichidlichen Belegenheit einzugefteben, wie menig Glauben er jest noch an beffen Wirkfamkeit und wirklichen Bortheil bat. Gine folde Gelegenheit bietet fich beute; benn nach ben wiberholten

Uenderungen an der Acte von 1786 findet sich der Staat von neuem in die Nothwendigkeit versett, den Tilgungsfonds offenbard urch Anleihen zu erhalten, eine Maßregel, welche der That, obgleich nicht dem Namen nach, eine eigentliche Suspension des ganzen Systems ist.

Die wirkliche Erleichterung beträgt also . . . . 7,079,922 Pfd.

Das reformirte Parlament arbeitete fleißig fort an der Einschafteng (retrenchment) der Ausgaben und Verminderung der Steuerlast, ganz unbekümmert, ob noch etwas übrig bliebe oder nicht, für die Abzahlung der Schuld. "Es ist so augenscheinlich" — sagt Sir Henry Parnell in Beziehung auf das Project, 8 Millionen jährlich zu diesem Iwecke übrig zu haben — "daß das Publikum möglicher Weise keinen Vortheil daraus ziehen kann, eine Schuld von 800 Millionen jährlich um 3 Millionen zu reduciren, welcher in Anschlag gebracht werden kann gegen den gewissen Vortheil, der daraus entsteht, wenn man die Steuem um 3 Millionen vermindert. Man sollte darum keinen Unstand nehmen, den Sinkingsund zu suspendiren, die Anus keinen Unstand nehmen, den Sinkingsund zu suspendiren, die man Konds dasür sinder, welche sich darbieten, ohne daß die Industrie so sehr dadurch beeintricht tigt wird."

Als Lord Wellington dem Ministerium den Vorwurf machte (1%. October 1831), daß es die Steuern so weit vermindert habe, daß kein Ueberschuß mehr da sei für die Tilgung der Schild, antwortete ihm Lord Gren: "Ich halte es sür unnothig, einen Einnahmsüberschuß zu haben, der bestimmt wäre, die ungeheure Masse der Nationalschuld zu reduciren. Das Geld, welches man den Bauern, Handelsteuten und Manufacturissen im Sach läßt, wirkt weit nüblicher zur Erleichterung des Volkes und zur Vermehrung des allgemeinen Wohlstandes."

So steht also England nahe an dem Standpunkte, welchen Lafsitte die definitive Phase des Credits nennt, namlich an der ewigen Schuld. Freilich fehlt ihr die wesentliche Bedingung, unter welcher der franzosische Staatsmann die ewige Schuld für nützlich, für das Zeichen der vollen Ausdehnung des Credits halt, namlich die productive Verwendung der aufgenommenen Capitalien. Der Krieg hat die englische Schuld geschafe

Cocolo

fen und die ungeheuren Summen verzehrt. Kaum wird man übrigens einen unterrichteten Englander wünschen horen, daß gar keine Staats-schuld eristiren mochte; denn — wir lassen wiederum Sir Henry Parnell reden — "das Publikum hat einigen Bortheil von der Schuld; sie befordert die Unhäufung von Capitalien, indem sie Gelegenheit bietet, mit wenig Mühe und Kosten Geld in den öffentlichen Fonds anzulegen, mit der Gewisheit, die Zinsen auf einen bestimmten Tag zu empfangen und auch in dem Augenblick wieder in den Besitz des Capitals gelangen zu können, wenn man es braucht. Allein der vierte oder fünste Theil unserer Schuld wäre zu diesem Zwecke hin reichen d."—

Einen grellen Gegensatz gegen die Berhaltniffe, welche bie Lehre vom Vortheil einer Staatsschuld und zwar einer ewigen Schuld zur Wahr= heit machen, bilbet bie finanzielle Lage ber vereinigten Staaten von Nordamerika, wo die Tilgung der Staatsschuld eine Wahrheit ift, wo keine tragen Capitale eristiren, welche in ben offentlichen Sonds einen Zufluchtsort suchen muffen. "Wenn die Vorsehung mir erlaubt, im nachften Sahre wieder vor Ihnen gu erichei= nen, werbe ich bas Bergnügen haben, Ihnen anzuzeigen, daß bie gange nationalschuld abgetragen ift." Go fprach der Prasident Jackson in seiner Botschaft vom 2. December 1838 zu ben Vertretern des amerikanischen Volkes, und in dem Augenblicke, in welchem wir diese Zeilen schreiben, wird ihm jenes Vergnügen schon zu Theil geworden fein. Unfern Lefern hoffen wir ebenfalls ein Bergnügen ju machen, wenn wir fie einlaben, mit und einen Blick zu werfen auf ben Berlauf ber Greignisse, welche bem verantwortlichen erften Beamten eines mahren Reprafentativstaates erlaubten, jenes gludliche Resultat an= zukundigen. Das Geheimniß liegt übrigens in der trefflichen Berfassung, welche zwar nicht gegen die Opfer ber Nothwendigkeit; wohl aber gegen bie Sunden der Gewalthaber eine sichere Schupwehr bildet.

Die amerikanische Schuld entstand durch den Befreiungskrieg; sie ist ber Geldpreis, um welchen die Freiheit erkauft murde, die um keinen Preis zu theuer ist. Im Jahr 1790, als die Verhaltnisse der Union geordnet waren, belief sich die Schuld auf 79,124,464 Dollars 311 ihrer Berginfung und Tilgung, so wie überhaupt zur Bestreitung aller Ausgaben ber Centralregierung find feit 1818 keine anderen Mittel mehr verfügbar als die Zollgefälle, der Ertrag der Domainen und der Erlos aus dem Verkaufe der Staatslandereien. Es fehlte nicht an hindernif= fen, welche einem raschen Gang ber Tilgung in den Weg traten. Die Spannung mit Frankreich und England während bes Krieges in Folge ber von beiben kriegführenben Theilen zum Rachtheil ber Neutralen getroffenen Magregeln; die Guspension 'alles Geehandels, burch die nonintercourse Acte, mehrere kostspielige Handel mit den Spaniern und Indianern, gehoren zu diesen hindernissen. Dessen ungeachtet war die Schuld im Jahre 1812 auf 45,209,737 Dollars reducirt. Da brach ber Krieg mit England aus, welcher ben amerikanischen Finanzen einen Im Jahre 1816 mar bie Schuld auf fo empfindlichen Stoß verfette.

127,334,933 Dollars angewachsen. Dennoch wurden im Jahre 1818 alle Landessteuern aufgehoben und ein Gesetz bestimmte jährlich 10 Millionen zur Verzinsung und Tilgung; einige Operationen wurden gemacht zur Reduction der Zinsen; der Fonds konnte übrigens nicht jedes Jahr regelmäßig verwendet werden, da oft nicht so viel Papiere zum Verkaufkamen, um ihn ganz zu absordiren, und einige Schuldposten nach den Bedingungen der Unleihe nicht vor Ablauf einer bestimmten Zeit heimbez zahlt werden durften. Nachstehende Uebersicht enthält die Zahlungen an Capital und Interessen während des Jahrzehnds von 1821—1830.

| Eg | wurden | bezählt | an Capital | an Zinsen | Busammen.  |
|----|--------|---------|------------|-----------|------------|
|    |        | 1821    | 3,279,821  | 5,087,272 | 8,367,093  |
|    |        | 1822    | 2,675,987  | 5,172,961 | 7,848,948  |
|    |        | 1823    | 607,331    | 4,922,684 | 5,530,015  |
|    |        | 1824    | 11,574,532 | 4,995,861 | 16,568,393 |
|    |        | 1825    | 7,725,034  | 4,370,309 | 12,095,343 |
|    | 1      | 1826    | 7,706,601  | 3,977,864 | 11,684,465 |
|    |        | 1827    | 6,515,514  | 3,486,071 | 10,001,585 |
|    |        | 1828    | 9,064,637  | 3,098,367 | 12,163,504 |
|    |        | 1829    | 9,841,024  | 2,542,776 | 12,383,800 |
| •  |        | 1830    | 9,443,173  | 1,912,574 | 11,345,747 |

Zusammen in zehn Jahren 68,433,654 39,565,239 107,988,893

Aus dieser Uebersicht ist auch zu ersehen, wie rasch durch das Tilsgen am Capitale die Zinsenlast sich verminderte, so daß ein immer größerer Theil der jährlichen 10 Millionen zur Abtragung des Capitals verwendet werden konnte.

Um 1. Januar 1831 belief sich die Schuld noch auf 39,128,191 Dollars, wosür gegen 1,500,000 Dollars an Zinsen zu bezahlen waren, so daß 8,500,000 für Capitalzahlungen übrig waren, die aber durch Einsnahmsüberschüsse noch bedeutend verstärkt wurden.

Nach der Botschaft des Präsidenten vom 5. Detember 1832 sollten in diesem Jahre 18 Millionen auf die Schuldentilgung verwendet werden. Nach der Botschaft vom 2. December 1833 war die Schuld auf 4,760,082 gefchmolzen, deren Heimzahlung, wie schon erwähnt, im Laufe bes Jahres 1834 Statt finden sollte. Die Summen, welche die Umerikaner zur Tilgung jahrlich verwendeten, waren fehr groß im Berhalt: niß zu ben übrigen Ausgaben; so wurden z. B. im Jahre 1829 auf die Schuld verwendet 12,383,800 und für die übrigen Zweige der Verwals tung — Civillifte (b. h. Befolbungen der Beamten), auswärtige Ungelegenheiten, Seewesen, Kriegswesen, Pensionen, Zahlungen an die Indianer und verschiedene Ausgaben — 12,687,213 Dollars. Im Jahre 1833 kostete die Schuld 18 Millionen, die übrigen Ausgaben betrugen beilaufig 16,500,000 Dollars. Bo, jum Glucke bes Bolkes, fo wenig regiert wird wie in den vereinigten Staaten, ba nehmen die ordentlichen Ausgaben der Regierung die Steuerkrafte nicht fehr in Anspruch, und

ohne besondere Opfer konnte ein so ansehnlicher Tilgungsfonds aus den ordentlichen Einnahmen bestritten werden, worunter die Bollgefälle den Sie wurden für 1832 auf 28 Millionen ans ersten Rang einnehmen. geschlagen; durch die Verminderung vieler Tarifsche vom 3. März 1833 an sah man einem bedeutenden Ausfall entgegen, der aber nicht eintrat. Der Gluckwunsch des Prassidenten war vollkommen begründet; wir lassen ihn folgen als lettes Wort über bie amerikanischen Verhaltnisse, um uns den Weg zu einer so naturlichen, hier aber unzeitigen Digression abzuschneiben. "Ich kann" — spricht Jackson — "bem Congresse und meinen Mitburgern nicht herzlich genug gludwunschen zu ber Rabe jenes glucklichen und denkwurdigen Ereignisses, der Erloschung der öffentlichen Schuld dieser großen und freien Nation. Treu der weisen und patrioti= schen Politik, welche von der Gesetzebung des Landes in dieser Hinsicht vorgezeichnet wurde, hat die gegenwärtige Gesetzebung alle Hulfsmittel, die ein blühender Handel lickerte, die eine kluge Sparsamkeit für den Schaß aufbewahrte, dazu verwendet. In den vier Jahren, wahrend welcher das Bolk die vollziehende Gewalt in meine Sande gelegt hat, werden 58 Millionen Dollars zur Tilgung der Schuld verwendet worden sein. Dieses Resultat wird erzielt, ohne die übrigen Dienste nothleiden zu las= fen; davon wird man sich überzeugen, wenn man die liberalen Bestim= mungen pruft, welche in der namlichen Periode getroffen worden sind, um unsere Vertheidigungsmittel zu Lande und Wasser zu verstärken, im Innern den Nationalcharakter zu verbessern, die Indianer zu entfernen und zu civilisiren, und die braven Beteranen der Revolution zu unter= stuben." --

Zwischen der günstigen Finanzlage der vereinigten Staaten und den eigenthümlichen Berhältnissen — ungünstig möchten wir sie gerade nicht nennen — von Frankreich und Großbritannien steht das Schuldenswesen des preußischen Staates ungefähr in der Mitte. Die preußische Staatsschuld ist entstanden durch Kriege, durch Uebernahme von Provinciallasten auf den Staat und durch Entschädigungen für erwordene Territorialrechte und nußbare Gerechtsame. Zu Unfang des Jahres 1820 belief sich dieselbe auf 217,248,761 Thaler; darunter sind begriffen:

a. Eigentliche, verzinsliche Staatsschuld 180,091,720 Th. 14 Gr. 1 Pf.

b. Vom Staate übernommene Provin-

cialschulden . . . . . . . . . . . . 25,914,694 Th. 7 Gr.

c. Unverzinsliche Staatsschulden (Kassen=

anweisungen) . . . . . 11,242,347 Th.

Für diese Schuld ist das gesammte Staatsvermögen verpfändet; insbesondere die Domainen, Forsten und secularisirten Güter, so weit sie nicht zum Unterhalte der königlichen Familie mit 2½ Million. Thlr. jährlich erforderlich sind. — Zur allmäligen Tilgung soll 1% jährlich verwendet werden, doch läßt sich annehmen, daß diese Norm überschritten wurde, da die auf Verzinsung und Tilgung der Schuld verwendeten Einkünste aus Domainen, Forst = und Salzgefällen und dem Verkause von Domainen zwischen 10 und 11 Millionen betragen, wovon 1829 7 auf die Ver-

zinsung und 3 auf die Tilgung kamen. — Die Tilgung geschieht burch Aufkauf und, wenn die Papiere nicht mehr unter pari stehen, durch Berloosung. — Die Cabinetsordre vom 17. Januar 1820, wodurch bas Schuldenwesen geordnet murde, enthalt unter Underem folgende Erklarung; "Wir erklaren diesen Staatsschuldenetat auf immer für geschlossen. Ueber die barin angegebene Summe hinaus barf kein Staatsschuldschein ober irgend ein anderes Staatsschulbendocument ausgestellt werden. der Staat funftighin zu feiner Erhaltung, oder zur Forderung des allgemeinen Besten in die Nothwendigkeit kommen, zur Aufnahme eines neuen Darlebens zu schreiten, so kann solches nur mit Zuziehung und unter Garantie der künftigen reich sftandischen Bersamm= lung geschehen." Die Zeit ist noch nicht gekommen, wo man hof: fen darf, eine reichsständische Versammlung zu finden, welche sich zu einer bloßen Bewilligungs = und Creditmaschine hergeben werde, und wohl mit aus biefem Grunde gehort jenes verheißene Inftitut noch unter bie frommen Bunfche. Dagegen kam gar bald bie Beit, wo ber Staat in Die Mothwendigkeit fam, ein neues Darlehen zu machen. Regierung mare vielleicht in Berlegenheit gekommen; nicht fo die preußische, deren bekannte Weisheit für diesen Fall schon im voraus ein Auskunftsmittel getroffen hatte. Es besteht namlich in Preugen eine Gee: handlungsgesellschaft, deren Generaldirection nach der Cabinetsordre vom 17. Januar 1816 ein für sich bestehendes Geld = und Handelein= stitut des Staates bilbet. Sie beforgt den Ankauf und die Lieferung des übersecischen Salzes und anderer ausländischer Producte, welche dem Staate unentbehrlich sind; sie beforgt fur Rechnung ber Hauptvermals tung der Staatsschulden die Zinszahlung und Tilgung der im Auslande contrahirten Staatsschulben, überhaupt alle Geldgeschäfte bes Staates im Muslande, und felbst im Inlande biejenigen, welche kaufmannisch betrieben werden. Sie ift gleichfam der Banquier bes Staates; in ihren Budgern findet sich die schwebende Schuld, sie erhalt fur ihre Bemuhungen die üblichen Gebühren.

Was war leichter, als durch die Seehandlung nicht blos Salz, sondern auch Guineen aus England holen und durch sie die Zinsen und Lasten, wenn nicht auf Rechnung der Hauptverwaltung der Staatsschulben, doch auf Rechnung des Staates, bestreiten zu lassen. Seit der Schuldenetat für geschlossen erklärt wurde, ist die Seehandlungsgesellschaft zwei Mal zum Helser in der Noth gebraucht worden. Das erste Mal im Jahre 1822, wo sie ein Anlehen von 3.3. Millionen Pfund Sterling oder (1 Pfd. = 6.3. Thr.) 23,625,000 Thalern in England machte; das andere Mal 1832, wo sie unter dem Namen eines Prämiengeschäftes

ein Staatsanleben von 12 Millionen Thalern contrabirte.

Es läßt sich daher annehmen, daß, ungeachtet der regelmäßig forts gesehten Tilgung, die Gesammtschuldenlast des Staates im Jahre 1832 ungefähr eben so groß war wie im Jahre 1820, wo der Schuldenetat für geschlossen erklärt und neue Anlehen von der Zuziehung der reichständischen Versammlung abhängig gemacht wurden. England und Franks

reich haben ungeachtet der Amortisation und zum Theil durch bieselbe ihre Schulden vermehrt, die vereinigten Staaten haben sie getilgt, Preu-Ben hat sie in statu quo erhalten; wir haben daher mit Recht gesagt, daß die preußischen Berhaltnisse zwischen jenen in der Mitte stehen. bemerken noch, daß im Sahre 1827 (Cabinetsordre vom 22. Upril) die Summe der unverzinstichen Schuld — Kassenanweisungen — um 6 Mil= lionen vermehrt und bagegen die verzinstiche Schuld um eine gleiche Summe vermindert wurde, was eine Ersparnig von jährlich 240,000 Thirn. an Zinsen zur Folge hatte. Schon 3 Jahre vorher (21. Decem= ber 1824) war mit den Kassengnweisungen eine Beranderung in ber Art vorgenommen worden, daß sie, statt wie fruher bei einem darauf be= merkten Realisationsbureau, nunmehr bei allen öffentlichen Kaffen zum vollen Rennwerth angenommen werden muffen. Dadurch wurde ihnen das sichtbare Zeichen ihrer Natur als Anticipationsscheine von der Stirne genommen, und ihre Verwendung als Circulationsmittel erleichtert. Dem Wesen nach bleiben sie doch, was sie waren. Ihre Summe darf nicht beliebig, und nicht weiter ausgebehnt werden, als die im Durchschnitt in ben offentlichen Raffen befindlichen bisponiblen baaren Geldmittel reichen. Ware diese natürliche Grenze nicht gezogen, so stunde kein Hinderniß im Wege, den ganzen Betrag der verzinslichen Schuld gegen Kassenanweis fungen einzulosen und badurch bie ganze Last ber Zinsen zu ersparen. — Wir durfen endlich nicht unerwähnt lassen, daß Preußen seit 1830 burch die Cholera und Kriegsruftungen viele außerordentliche Lasten gehabt hat, welche nicht nur die Einnahmsüberschüsse absorbirten und eine Anleihe nothig machten, sondern auch den seit 1820 angesammelten Staatsschaß aufzehrten, ber nach Sansemann's Angabe im Jahre 1830 ungefahr 18 Millionen Thaler enthalten haben mag. Die Finanzwissenschaft auf ihrem heutigen Standpunkte verwirft bas Institut eines Staatsschates, welches in Preußen wohl meist aus Pietat gegen seine beiden Fried= rich beibehalten wurde. Die Erfahrung hat dort neuerdings dessen Un= zulänglichkeit bewiesen, und es ware gewiß beffer gewesen, wenn man bas Geld entweder zur Schuldentilgung oder zur Erleichterung der Steuer= pflichtigen verwendet hatte.  $\mathfrak{M} \dots \mathfrak{p} \dots -$ 

Amortisationskasse, Schuldentilgungskasse, ist diesenige Kasse, in welche die zur Verzinsung und Tilgung der Staatsschulden besstimmten Gelder fließen, und daraus die daher rührenden Ausgaben besstritten werden. "Sie ist eine nütliche, bei einer gewissen Gebuld nothwendige Anstalt, um die Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit in Erfüllung der gegen die Staatsgläubiger eingegangenen Verbindlichkeiten zu sichern. Diese Sicherheit gewährt die Ausstellung einer besondern Verwaltung und die Zuweisung bestimmter zuverlässiger Gefälle zum unsmittelbaren Bezug, damit die Schuldenkasse nie in momentane Verlesgenheiten der allgemeinen Staatskasse hineingezogen werde \*)." Die

1.

<sup>\*)</sup> Debenius, offentlicher Credit G. 224.

große Ausbehnung bes Schuldenwesens und bie vielen damit verbundenen Geschäfte machten in den meisten Staaten die Zweckmäßigkeit einer eige= nen Verwaltung einleuchtend. Man umgab sie mit allen möglichen Ga= rantien, um ihr bas Vertrauen ber Staatsglaubiger zu erwerben und zu erhalten; dieses Vertrauen ist besonders schätzbar bei dem Hindlick auf kunftige Unleihen. Zu jenen Garantien gehoren vornehmlich eine unabhängige, in der Regel nur der höchsten Staatsbehörde untergeordnete Stellung, und in Verfassungsstaaten die Mitaufsicht und Controle der Stände. So vortheilhaft in dieser Beziehung auch die Zuweisung zuverlaffiger Gefalle ift, als ein Mittel, um gegen jede Unterbrechung der Zinszahlung und bes Tilgungsplanes möglichst geschützt zu fein, — so haben wir doch im vorhergehenden Artikel gesehen, wie theuer manchmal ein folches Festhalten an einem Tilgungsspsteme ben Bolkern zu stehen kommt. Bon dem Augenblicke an, wo neben dem Tilgungsfonds Deficits oder Anleihen im Budget erscheinen, hort die Amortisationskasse auf, eine "Stute bes Credits" zu fein und wird nur eine fette Weide fur die Borfen: månner.

Ueber die französische Amortisationskasse verweisen wir auf den vorigen Artikel. In England besorgt die Bank die Geschäfte der Zinszahlung und Tilgung (einen kleinen Theil besorgt die Sudssecompagnie); sie erhielt für ihre Bemühungen jährlich ungefähr 270,000 Pfd. St., wovon jedoch bei Erneuerung ihres Privilegiums vom 1. Ausgust 1833 an — 120,000 Pfd. St. abgezogen wurden. In Preußen, wo man die Fremdwörter nicht liebt, besteht keine Amortisationskasse, sondern eine "Hauptverwaltung der Staatsschulben" als eine von der übrigen Staats und Finanzverwaltung ganz abgesonderte Behörde. Siehe auch den Artikel "Staatsschulben." — M...».

Umtserschleichung, ambitus, namentlich auch Dahlbe: Umbitus ist das Vergehen einer rechtswidrigen Zusiches stedung. rung ober Ertheilung eines Umtes ober einer rechtswidrigen Bewerbung Man theilt den Umbitus in ben geistlichen, welcher in Beziehung auf geistliche Stellen und Burben begangen wird, und welches baffelbe ift wie die Simonie im engsten Sinne (im weiteren Sinne umfaßt namlich Simonie neunzehn Hauptverbrechen), und in den weltlichen, welcher in Beziehung auf Staatsstellen begangen wird. gut man übrigens das auf die romischen, zum Theil eigenthumlichen, Staats = und Amtsverhaltniffe gegrundete Vergehen bes Umbitus auf unsere heutigen Staatsamter angewendet hat, ebenso gut und mit noch größerem Recht muß man es auch ausdehnen auf die öffentlichen Stel: len der Bolksreprafentanten, der Geschworenen u. f. w., wenn sie rechts: widrig, z. B. durch Bestechung, gesetzt ober ertheilt werden. Stellen nahern sich noch mehr den romischen als unsere heutigen Die gesetliche, je nach ber Berschiedenheit ber Falle gum Theil ober in ganger Ausbehnung anzuwendende, Strafe fur den weltliden Umbitus ist nach ber neuesten Bestimmung bes romischen Rechts

S. Doolo

(Nov. 8. 8. 5. 1.), welche die fruheren Strafbestimmungen (b. h. nach der L. unic. D. u. C. unica ad leg. Jul. de Ambit. die Deportation, oder Infamie und Geldstrafe) aufgehoben hat, die Confiscation, Exil oder auch körperliche Züchtigung. Die Simonie soll mit Wiederabsetzung vom Amt und Infamie bestraft werden. C. 31. de Episcop. et Cler. cap. 6. X. de Diese Strafen sind streng. Simon, und cap. 2. X. de Confess. bessen fordert allerdings die nothwendige Achtung der Würde der Amts= gewalt und die Vorsorge für die bestmögliche Verleihung und Verwal= Bon Bestechungen zur Er= tung derfelben hier eine strenge Bestrafung. haltung von Deputirtenstellen hat man in Deutschland und in Frankreich Gottlob noch nicht viel gehört. Nur vernimmt man hier und da, na= mentlich auch in Frankreich, eine Urt der Einwirkung von angeblichen Freunden und Dienern der Regierungen und der Minister auf die Wah= ler, die einer vollkommenen Bestechung vollig gleich stehen, und eben so verlegend für die Ehre der Regierung, wie verderblich für die öffentliche Moral und zerstörend für die Würde und die gute Wirkung der Volks= repräsentation sind. Wir meinen jene unwürdigen Bedrohungen der Bür= ger mit Verlust durch Entziehung der Vortheile von öffentlichen Insti= tuten, Universitäten, Schulen, oder von Residenzen und Garnisonen, oder umgekehrt die bestechlichen Zusicherungen solcher Vortheile für den Fall, daß die Wähler ihre Ueberzeugung von ihrer wahren Pflicht für des Ba= terlandes Wohl und Ehre aus unwürdiger Rücksicht auf ihren oder ihrer Stadt Privatvortheil Preis geben wollten. Wenn auch diese verbrecherischen Schändlichkeiten ohne Auftrag der Regierungen von verworfenen Menschen geubt wurden, die auf diese Weise ihrerseits wieder die Minister zur Er= schleichung von Staatsstellen oder öffentlicher Vortheile zu bestech en hoffen, so mußte doch jede Regierung, durch sofortige öffentliche Wider= legungen und Untersuchungen solcher schändlichen Ausstreuungen, forgfal= tig selbst jeden Schein der Theilnahme an denselben ablehnen, und ihre Ehre, die öffentliche Moral und die Würde der Gesetze und öffentlichen Institute durch gerechte Bestrafung solcher Verbrechen rein bewahren. Man wird hierbei sicher nicht einwenden, daß ja die Regierung das Recht habe, foldje Institute dahin zu verlegen, wohin sie wolle, und gewisse öffent= liche Vortheile einer Stadt, einer Gemeinde, zu gewähren ober nicht zu Wir wollen hier die Fragen ganzlich umgehen, ob und in wie weit in neuester Zeit hier vielleicht zu einseitige Regierungsbefugnisse mit Unrecht behauptet wurden? Jedenfalls aber soll fürs erste die Regierung das Ermessen, welches ihr frei gelassen wurde, nur nach den in der Natur der bestimmten Verhaltnisse selbst gegebenen Gründen be= stimmen lassen. Wenn es ihr z. B. frei steht, für öffentliche Schulen den tauglichsten Ort zu wählen, so foll sie dieses nur nach den Bedürf= nissen und Zwecken des öffentlichen Unterrichts thun, nicht aber die offentliche Schule und das Recht der gewissenhaften Entscheidung, wo sie am nothwendigsten ift und am besten gedeihen wird, zu einem Beste= chungsmittel entwürdigen, um ministeriell gefinnte Bahler gegen bes Lan-Sobann aber hat ja auch jeder bes freie Ueberzeugung zu erpressen. Staats = Lexikon. I.

Bürger bas Necht, frei über die Verwendung des Seinigen zu verfügen. Dennoch aber begeht er das Verbrechen der Bestechung, wenn er es, offen oder unter falschem Schein, verwendet, um durch gewinnsüchtige Motive die Ertheilung öffentlicher Stellen zu bestimmen.

Umterevisorn, f. willfürliche Gerichtsbarkeit.

Unalogie, f. Austegung.

Unarchie ist ber Zustand ber burgerlichen Gesellschaft, worin keine geregelte, als rechtmäßig erscheinenbe ober wenigstens einige Burgschaft ber Dauer gebende Gewalt besteht oder wirksam ist, sondern entweder ein zweifelhafter Rampf von Parteien ober Einzelnen um Berr= schaft oder eine nach Maßgabe von eines Jeden Stärke behauptete Ungebunbenheit, ein Nichtanerkennen irgend einer gemeinsamen Obergewalt, ober — falls auch eine folche dem Namen nach ans erkannt wurde — eine praktische Nichtachtung ihrer Autorität vor-Bei diesem Begriff wird also vorausgesett, daß ein wirklicher Staatsverband (rechtlich ober factisch) vorhanden, eine Staatsge= walt also wahres Bedürfniß und vom Rechte gefordert, daß aber eine Unwirksamkeit solcher Gewalt, wie ein krankhafter Zustand bes gemeinen Wesens, eingetreten, bas Recht folglich daburch — für eine langere ober furzere Beit - unterdruckt fei. Die Benennung Unarchie paßt also nicht auf bas Berhaltniß zwischen sich unverbundener, mithin im Zustand ber volligen Freiheit und Selbstständigkeit lebender Individuen, Horden oder Wolker. Dieses Verhaltniß namlich ist eben das außergefellschaftliche, und Anarchie, wenn man ihre Bedeutung nicht allzuweit ausdehnen, und dadurch eine Begriffsverwirrung hervorbringen will, ist blos ein Gebrechen ober eine Krankheit eines dem Recht ober ber Natur nach als gefellschaftlich gebachten Zustandes. ist es unrichtig, mit Martini, Schlözer und Andern einen zwischen dem außerburgerlichen und bürgerlichen (b. h. also zwischen dem außergesellschaftlichen und gesellschaftlichen) in der Mitte befindlichen Zustand anzunehmen, einen solchen nämlich, worin zwar bereits ein Bereinis gungs vertrag zur Erstrebung bes Staatszweckes bestehe, aber noch fein Un terwerfung & vertrag unter eine aufgestellte Gewalt geschlossen sei, worin also weder Einer noch Mehrere, noch auch die Meisten mit der Gesellschaftsgewalt begleitet erschienen, sondern blos durch Einhelligfeit ber Stimmen verbindliche Beschlusse konnten gefaßt werden. Unterscheibung zwischen Bereinigungs = und Unterwerfungsvertrag ift eine Wereinigt (gur leere Spiksindigkeit und sich Selbst widersprechend. Erstrebung eines Gesammtzweckes, und zwar zur fortbauern den Er strebung eines folden) sind biejenigen nicht, welche blos burch einhels lige Stimmen Beschlusse fassen konnen. Denn burch einhellige Stim men konnen ja auch Unvereinte Beschlusse fassen, nämlich contractmas ßig sich zu gewissen Handlungen verbinden ober auch blos factisch eine gemeinsame Richtung nehmen. Wo eine wahre Vereinigung, also eine mahre, zu Recht bestehende, Gesellschaft gedacht wird, ba ist bie rechtliche Unterwerfung unter einen Gefammtwillen, ber ba in ber Sphare ber, burch ben Bereinigungevertrag festgesetten, Zwederstrebung

zu walten hat, und unter beffen naturliches Drgan, bie Majoritat, schon mitgebacht. Rechtlich also besteht in jeder Gesellschaft schon ver= moge des Vereinigungsvertrages, mithin ohne weitern Act der Unterwerfung eine Gewalt, welche zwar factisch ohnmächtig oder verkannt ober verleugnet sein kann, aber barum boch nicht minder die Un= erkennung der Vernünftigen anspricht, als irgend eine positiv eingesetzte Staatsgewalt, die ja felbst nie ein anderes Fundament haben kann, als den ausdrücklich oder stillschweigend erklarten, oder wenigstens vermuthe= ten, ober gebichteten (ursprünglich aber nur burch bas Drgan der Mehrheit sich rechtskräftig aussprechenden) Gesammtwillen. hiernach auch unnothig, den Begriff der Anarchie zu beschränken auf bas Ermangeln oder auf die Unwirksamkeit einer positiv eingesetzten Ge= walt; wiewohl freilich historisch die rein natürliche Gesellschaftsgewalt sehr wenig vorkommt, sondern fast überall ba, wo ein wirklicher Staatsver= band oder bürgerlicher Verein in die Erscheinung tritt, auch schon eine positiv — sei es durch formliches Geset, sei es durch bloge Sitte oder Uebrigens mogen wir Gewohnheit — angeordnete Gewalt vorkommt. in unsern Begriff der Anarchie wohl auch den Zustand aufnehmen, wo unter einem durch die Natur (namentlich durch Berwandtschafts = ober nachbarliche u. s. w. Verhaltnisse) verbundenen oder zur Verbindung an= getriebenen Volke noch keine gemeinsame, also weber natürliche noch positive Autorität anerkannt wird. Wir haben hier nämlich, wenn auch nicht wirklich durch einen vorliegenden formlichen Recht taact vereinigte, doch zur Bereinigung burch bie Natur bestimmte, Menschenmengen vor uns.

Die Anarchie, welche vom rechtlichen Standpunkt immer nur eisnen und benselben Begriff darbietet, kundet sich factisch an entweder als einen der guten Anordnung des Gemeinwesens vor angehen den, oder als einen solcher bereits geschehenen Anordnung als später eingetretene Verderbniß oder Krankheit nach folgen den Zustand, und durch solche allgemeine Begriffsbestimmung mag dem oben angedeuteten unfruchtbaren Schulgezänke ausgewichen werden. Von praktischem Interesse sind uns hier zumal die Fragen: welches sind in der Regel die Ursach en der Anarchie, und welches sind die den meisten Erfolg verheißenden Mittel

zu ihrer Aufhebung?

Es ist kein leichtes Geschäft, ein bürgerliches Gemeinwesen bergestalt zu ordnen, daß die naturrechtlich bestehende, oder positiv eingesetzte Staats= gewalt ungestört, oder allen ihr etwa feindselig entgegenstrebenden Kräften überlegen, ihr Umt handle. Daß also in den Zeiten der Rohheit oder des Mangels an politisch er Auftlärung Anarchie eintrete oder dem künstlicher geregelten Staatsbau vorangehe, kann keine Verwunde= rung erregen. Aber auch ein künstlich geregelter und für die Zeitum= stände, worin die Regulirung geschah, selbst weise geregelter Staat kann in Anarchie fallen durch allmälig eintretende Verschlech terung der Verfassen, und zumal durch Veränderung der Umstände, worunter, was früher eingesetzt ward, wohlthätig sein mochte, was aber später als unhaltbar oder unwirksam sich zeigen mag. Tedes Mißver=

haltniß ber Regierungskraft zur Kraft ber zu Reglerenden — selen es Einzelne, seien es Corporationen, sei es das Wolk in Gesammtheit — bringt die Gefahr solches Unheils mit sich. Ehrgeizige Parteihaupter, aufgeregte Leidenschaften der Menge, perfonliche Schwäche oder moralische Unwur: bigkeit ber Regierenden, Berwirrungen eines inneren ober außeren Rrieges konnen daffelbe Uebel hervorbringen, und vom revolutionnairen Zust and, wenn berselbe nicht burch besondere Gunst ber Umstände baldigst beschwichtigt wird, ist es eine natürliche ober schwer vermeidliche Folge. In allen Fallen aber ist die Unarchie in ihren leußerungen so unverhohlen und schreckend und dabei doch nach ihrer Natur so wenig in sich selbst zusammenhängend, daß zu ihrer Aufhebung sich leicht die Kräfte der Mehrheit siegreich vereinigen. Die Unarchie, wie ein Fieber beim Einzelnen, ist eine acute Krankheit, welche baldigst geheilt werden, ober den Untergang hervorbringen muß, den Untergang der Gesellschaft nämlich, und als fold er, nicht eben jenen ihrer einzelnen Mitglieder. Sie ift hiernach weit weniger grausenvoll und weit weniger trostlos als die Despotie, welche nicht nur die Gesellschaft (mittels Erdrückung des gesellschaftlichen Gesammt: willens durch den herrischen Einzelwillen) tödtet, sondern auch alle einzele nen Mitglieder der unters Joch gebrachten Gesellschaft rettungslos, weil wehrlos, der unersättlichen Gewalt Preis giebt. Auch ist sie naturgemäß weit weniger dauernd als die Despotie; benn sie besteht in dem ungeregelten Kampf vieler vereinzelter Krafte, die Despotie aber in ber Bereinigung aller Kraft, in einer Perfonlichfeit. Gegen die wilden Bestrebungen anarchischer, unter sich selbst im Rrieg befangener Saupter mag eine maßige, von Weisheit gelenkte Kraft bin Gegen die Despotie, welche einmal fest auf ihrem Throne siet, ist die Gesammtkraft des, geistig wie physisch niedergedrückten, Wolkes un: Jahrhunderte, ja Jahrtausende hindurch, mag der bleierne Scepter bes Despotismus über ben größten Rationen laften (bas romi sche, zumal das oftromische Kaiserthum, sodann China und über haupt die afiatischen Reiche sind davon höchst eindringliche Beispiele). Die Anarchie bagegen wird nicht leicht ein ch ronisches Uebel, sondern findet ihre Heilung gewöhnlich bald in den aus ihr felbst herorgehenden Antrieben und Kraften ber Wiberstrebung. Freilich giebt es auch Ausnahmen hievon, und eine der auffallenbsten wie der kläglichsten ist bit fast das ganze Mittelalter hindurch vorherrschend gebliebene Lehens= und Faustrechtsanarchie. Die Erklarung folder traurigen Erscheinung liegt in einem Zusammenfluß von Umständen, beren, ber Geschichte an gehörende, Darstellung für unsern Zweck zu weit führend sein wurde. Einige Buge bavon werben wir in ben Artikeln Fauftrecht, Leben: wesen, Mittelalter und andern liesern.

Das Unheil der Unarchie ist nicht beschränkt auf den Staat, der in dieselbe versallen ist, d. h. auf seinen innern Zustand, sondern es geht seine schädliche Einwirkung oder die Gesahr derselben auch auf die besnach barten Staaten, überhaupt auf die mit ihm in näherer Berührung stehenden über. In einem anarchischen Staat besteht entweder

gar keine anerkannte öffentliche Macht mehr, ober sie ist unkräftig zur Handhabung bes Rechts und zur Verhinderung von Rechtsverletzungen Mus dem Schoofe eines folden in Berrut= nach außen wie nach innen. tung gefallenen Staates mogen leicht rauberische Einfalle von zügellosen Banden in benachbarte Staaten geschehen, und Genugthuung ift feine zu hoffen, wo die Autoritat, die sie gewähren follte, unmächtig ift. foldte Gefahren sich zu schüßen, liegt allerdings im Recht eines jeden da= burch bebrohten Staates; boch kann biefes Recht niemals zu Offen = fiv magregeln ermachtigen, fo lange nicht wirklich Rechtsverlegungen ber angedeuteten Art schon vorgefallen sind. Wenn ein Solches noch nicht geschah, sind also nur befensive Magregeln rechtlich zulässig. Fall einer erlittenen Beleidigung ober Rechtsverletzung aber ist es aller= dings erlaubt, die Einzelnen oder die Bande, von welcher die Verletzung ausging, als Verbrecher zu behandeln, sie auch noch bis in bas Gebiet bes anarchischen Staats zu verfolgen und dergestalt die gebührende Ge= nugthuung, welche bieser zu gewähren nicht im Stande ift, sich Selbst Much mag, ba ber mefentliche Charafter eines Staa= tes in dem Worhandensein einer offentlichen Macht besteht, einem in Anarchie — nicht etwa furz vorübergehend, sondern langer dauernd versunkenen Volk die Anerkennung als Staat verweigert und demnach die Wechselwirkung, wie sie nach dem außern Staatenrecht un= ter ben sich gegenseitig anerkennenben Staaten Statt findet, zeitlich auf= gehoben werden, unbeschabet jedoch dem, nicht eben auf die Wechselwir= fung mit Staaten beschrankten, sondern überhaupt nur bie bem eige= nen Staat nicht angehorigen Menschen beachtenben, Bolkerrecht. hiernach kann eine zwangsweife ober mit Waffengewalt gefchehenbe Intervention unter bem Titel ber niederzuschlagenden ober zu heilenden Unarchie nimmer als zulässig erscheinen, und ihre Verwerflichkeit ist um fo einleuchtender, wenn man bebentt, daß barüber, ob in einem Lande wirkliche Anarchie herrsche, keinem andern einzelnen Staat und auch nicht einer Vereinbarung von 4 oder 5 Staaten (die in folder Voraussetzung ohnehin nur für einen gelten konnten) ein rechtsbestandiges Urtheil zu= steht, und gar zu leicht geschehen kann, daß ein, ber Rechtsbeständigkeit des Staates durchaus unnachtheiliger, vorübergehender Parteienkampf, ober eine, auf Wieberherstellung unterbruckter, Rechte, ober auf Bewirkung heilsamer vom Recht gebotener Reformen, ober auf Ub= wendung eines tobtlichen Despotenstreiches gerichtete Boles= bewegung von gleichfalls despotisch gefinnten Ministern anderer Hofe mit dem Namen Anarchie mochte bezeichnet werden, um badurch einen scheinbaren Vorwand zur gewaltsamen Einmischung zu erhalten.

Man urgirt wohl auch zur Behauptung eines Rechtes, einen ansgeblich anarchischen Staat feindselig zu behandeln, die Gefahr, daß die bosen Grundsäße, woraus jener Zustand gestossen sein soll, ihren Einsluß auch auf andere Staaten äußern, oder daß die Flammen, die dort wüsthen, auch im Nachbarland zunden könnten. Was jedoch solche Grundsäße betrifft so ist die geeignete Urt, sie zu bekämpfen, die Widerles

gung burch Bernunftgrunde, nicht aber bie Unterbrudung ihrer Bekenner durch Waffengewalt. Waren jedoch die Grundsage wirklich wahr, b. h. ware im angeblich anarchischen Staat ein gerech ter Grund ber Aufregung vorhanden gewesen, so konnte bie Gefahr bes außern Brandes nur von dem Vorhandensein ahnlichen Brennstoffes in ben benachbarten Staaten herruhren. Das geeignete, bem Recht wie ber Politik gleichmäßig entsprechende, Vorbeugungsmittel bestünde dann nicht in der, gegen das sich frei machende und darum angeblich im Brand ste hende Bolk zu tragenden, Waffengewalt, sondern in Entfernung des einheimischen Brennstoffes durch weise Reformen und recht = wie zeitgemäße Verfassungen.

In ber neuesten Zeit ist nicht selten eine ganz maßlose Furcht vor bem, mit Unarchie verwechselten, Wehen des nach Staatsverbesserung strebenden Zeitgeistes das Motiv, oder auch die angebliche Gefahr bes Einbrechens solcher Anarchie ber Beschönigungegrund von Magregeln gewesen, welche gerade, wenn nicht eine unverwüstliche Liebe zur Gesetlich: keit und Dronung die edleren Bolker erfüllte, jenes Unheil, welchem sie R.

steuern sollten, hatten hervorrufen konnen.

Unathema, f. Bann.

Unatocismus, f. Wucher. Uncona, s. Juste milieu.

Unerbe, Abfindung, Auslobung. Unerbe ift bei einem untheilbaren Gute, war namentlich auch früher bei untheilbaren Landesherrschaften derjenige Erbberechtigte, welchem unter denen, die im alle gemeinen Erbfolgerechte in Beziehung auf das Gut haben, durch eine allgemeine oder besondere rechtliche Bestimmung der Vorzug oder der nachste Eintritt in das Erbe zugesichert ist. Dieselben Bestimmungen setzen bann gewöhnlich auch die Entschädigung ober Abfindung, oder Auslo: bung oder Apanage fest, welche er den durch dieses besondere Bor zugsrecht gegen die allgemeinen Erbrechtsgrundsätze ausgeschlossenen, gleich nahen Erben oder Miterben zu zahlen hat. Wenn weder gultige Privatbestimmungen, Gewohnheiten oder Landesgesetze über diesen Vorzug und feine Ertheilung und Ausbehnung, namentlich über die Größe der Abfindung etwas bestimmen, alsdann muß man nach allgemeinen . Rechtsgrundschen (f. Abfahrt) davon ausgehen, daß gegen Bevorzugungen die rechtliche Worausannahme oder Prasumtion streitet, welches bei Regierungsrechten jedoch aufhört, sobald sie als blos öffentlich rechtlich und als untheilbar erklart find wie jest überall. Sonst muß bas Loos ben Unerben bestim: men und die Abfindung muß nach ben allgemeinen Erbrechtegrunbfaben als eine vollständige Vermögensausgleichung festgesetzt werden. Literatur f. Mittermaier beutsches Privr. g. 446.

Unerkennung rechtlicher Berhaltniffe oder Unspruche ift gwar in rechtlicher hinsicht überhaupt wichtig, um rechtliche Streitigkeiten gu vermeiben und beizulegen, oder auch um Beweise und neue Argumente Die Rechtspolitik macht es bem Einzelnen, in denselben zu gewinnen. in manchen wichtigeren Berhaltniffen auch ber Regierung, zur Pflicht, für urkundliche Unerkennungen und für Aufbewahrung berselben gu

5 to 151 m/s

sorgen. Von eigenthumlicher Bedeutung und Wichtigkeit aber ist sie vorzüglich in völkerrechtlicher Für hie inneren privatrechtlichen und staatsrechtlichen Verhältnisse in einem bestimmten Staate ist sie nämlich insosern weniger wesentlich, weil hier, nachdem einmal der ganze Rechts und Verfassungszustand im allgemeinen anerkannt ist, die bestechenden höchsten gesetzgebenden, richterlichen und Vollziehungs-Gewalten in den besonderen Fällen auch ohne besondere freie Anerkennung der Vetheisligten zur Erfüllung der rechtlichen und politischen Verbindlichkeiten nöchtigen, und den Streit darüber entscheiden, also gewissermaßen die Unerskennung suppliren können. Unders aber verhält sich die Sache im Völskerverhältniß sich nur dann theilweise nähert, wenn durch revolutionnaire Gegensäte und Streitigkeiten im Inseren wenigstens vorübergehend die staatsrechtliche Einheit und Gewalt aufgelöst wurde.

Im Bolkerverhaltniß ist fürs erste schon alsbann, wenn selbst die ganze volkerrechtliche Persönlichkeit des Staats, der ihn constituirenden Berfassung und der ihn repräsentirenden Regierung vollig anerkannt sind und bleiben, eine Anerkennung eines bestrittenen Rechts, einer Schuld u. s. w., wie sie eben jest Nordamerika von Frankreich in Beziehung auf die 25 Millionen Entschädigungsgelder durch den Vertrag mit der französischen Regierung erhielt, in erhöhtem Grade wichtig, eben weil im Streit, dei dem Mangel richterlichen Urtheils und völliger Klarheit des bestimmten Rechts, die Motive der Ehre und die öffentlichen Interessen und Kücksichten nie so sehr für die Erfüllung der Verbindlichkit wirken, als nach erfolgter Anerkennung. Es ist also eine Aufgabe wrsichtiger Politik und kluger diplomatischer Unterhandlungen, für möglicheweise bestreitdare Rechte auf eine nicht kleinliche und für andere Staatm verslesende Weise von allen Seiten für ausdrückliche ober stillschweigende Unselende

erkennungen, oft auch noch für Garantien zu forgen.

Von ganz besonderer Wichtigkeit aber und gewiffermaßen technisch wird die volkerrechtliche Unerkennung in Beziehung auf die ganze volkerrechtliche Eristenz und Personlichkeit ober Souverainetat bes Staates, seiner Verfassung und seiner bleibenden Reprasentation burch die Personlichkeit der souverainen Regierung. Das juristische Recht, oder das äußerlich anerkannte Friedensverhältniß zwischen freien Personlichkeiten überhaupt, beruht namlich, im Gegenfat blos moralischer Unsprüche, nach bem oben bereits Ausgeführten (Seft I. 13.), wenigstens — um hier in ben Streit verschiebener na= turrechtlicher Systeme nicht einzugehen — nach der bisherigen Rechtsan= sicht der Nationen und des europäischen Völkerrechts insbesondere, auf bieser Perfonlichkeiten gegenseitiger ausdrücklicher, ober thatsächlicher freier friedlicher Unerkennung. Sofern also ganz neue Personlichkeiten erschei= nen, und es hat nicht etwa bereits, fo wie in ber neueren Beit'in un= feren gebildeten Staaten, in Beziehung auf einzelne Perfonen bie Staatsordnung für ihre allgemeine Unerkennung und Aufnahme in ben Friedensvertrag geforgt, so bedarf es, bamit sie an dem ganzen objectiven juriftischen Friedens = oder Rechtsverhaltniß Theil nehmen, der

friedlichen Unerkennung berfelben,

Co verhalt es sich denn nun auch in Beziehung erftens auf bie Souveroinetat der Staaten im europäischen Volkerrecht. Ein neuer Staat, welcher bisher nicht anerkannt war im europaischen volkerrechtlichen Rechtsverein, ber bekanntlich allmalig immer mehr alle gesitteten Natienen der Erbe umfaßt, bedarf zur Theilnahme an diesem Vereine der volkerrechtlichen Anerkennung. Zwar stellt man zum Theil ent= gegenstehende Behauptungen auf. Go fagt namentlich Kluber, Droit des gens moderne de l'Europe 1819. T. 1. §. 23. "um gultig zu fein, bedarf die. Souverainetat (ober die juristische felbstständige Existenz, und Personlichkeit) eines neuen Staates feiner Unerkennung von irgend einer Macht, vorausgesett, daß ber Besit ber Souverainetat nicht fehlerhaft sei." Soll nun bas heißen! ber neue Staat habe einen mo: ralischen oder billigen Unspruch, in die volkerrechtliche Gemeinschaft als ein selbstständiger souverainer Staat aufgenommen zu werden und in alle rechtlichen Berhaltnisse aller übrigen anerkannten souverainen Staaten einzutreten, so wollen wir hiergegen naturlich nicht streiten, benn wir handeln hier nicht von Moralgrundsätzen und individuell philosophischen Goll es ferner heißen: ber neue Staat barf, wenn er kann, burch Kriegsgewalt auf Leben und Tod sich jene Aufnahme und Anerkennung von den andern Staaten zu erkampfen suchen, und sich also naturlich, so viel an ihm ist, einstweilen als selbstftandiger Staat geriren, so haber wir auch dagegen nichts. Die Griechen und Romer und Germanen forderten (die Romer noch in ihren Pandekten L. 5. Pand. de Captivis, die Deutschen noch nach Lauterbach's Erörterung dieser Stelle im 18. Jahrhundert) sogar für das juristische Rechtsverhaltniß einzels ner Personen noch besondere Friedens = oder Rechtsvertrage mit ihnen obe: mit ihrem Volk. Sie erkannten also noch nicht, wie wir jest nach deiftlichen Grundfagen thun, einen stillschweigenden Abschluß bes Rechtswertrags mit einem jeben, benselben verlangenden ober friedlichen Mitmenschen an. Dennoch aber gaben fie stets zu, daß jeder Einzelne und jedes Bolk, die nicht im Nechtsvertrag ständen, nach ihrer moralischen oder politischen Neberzeugung sich und ihre Unspruche kriegerisch vertheidis Uber das ist dann eben ein Zustand rechtlosen Krieges, gen konnten. noch nicht ein Zustand eines anerkannten, geordneten friedlis chen Rechtsverhältnisses. Es ist noch nicht die juristische volkerrechtliche Souverainetät mit ihren Wirkungen, warum es sich hier handelt. Für diese ist, da im volkerrechtlichen Berein an sich und sogar, wenn bereits ber Grundsat eines allgemeinen stillschweigenben Rechtspertrages selbst anerkannt und geschaffen ware, bennoch bie richterliche Entscheidung über das Dasein der Bedingungen fehlt, nach der Matur der Cache. und- ficher nach dem bisherigen europaischen Bolferrecht zuerst die Unerkennung nothig. Kluber fordert als Bedingung der juriftischen wiferrechtlichen Souverginetat einen fehlerlosen Besit. Aber welcher ist das und wer entscheibet barüber? Satten ihn fruher bie

Schweizer, bie Dieberlander, fpater bie Rord = und bann bie Subamerikaner, neuerlich, während der neapolitanischen Revolution, Sicilien, die Griechen, die Belgier und die insurgirten papstli= chen Provinzen, haben ihn jest die Albanesen? War und ist es wahrer Bruch des Bolkerrechts, wenn europäische Staaten, che diese neuen Staaten anerkannt waren und sind, sie nicht als selbstständige Na= tionen behandelten? Gewiß nicht. Und überall wurde auch hier der ge= genseitige Rechtsvertrag burch Unerkennung geschlossen. Die Nordameri= Kaner, die Sudamerikaner, die Griechen wendeten sich mit feierlichen Erklärungen an den europäischen volkerrechtlichen Verein, anerkannten und gelobten ihrerfeits ausdrücklich deffen Rechtsgrundsage und wurden dann, theils in der Form formlicher Freundschafts= und Handelsvertrage, denen eigentliche Handelsvertrage öfter, z. B. bei ber englischen Unerkennung ber füdamerikanischen Freistaaten burch Canning, erst spater folgten, theils durch Neutralitäts = und Hulfs = ober Friedensvertrage, durch Unnahme ober Absendung von Gesandtschaften, von den europäischen Nationen rechtlich anerkannt und juriftisch in das europäische volkerrechtliche Berhältniß auf-Erst von dieser Zeit an ist jeder Widerspruch gegen ihre genommen. volkerrechtliche Selbstständigkeit, Nichtanerkennung ihrer Flagge u. s. w. eine Verletung des Volkerrechts.

Anders verhält es sich dagegen fürs zweite und britte mit der Anserkennung blos der besonderen neuen Verfassung und Regierung, oder gar eines bloßen Titels derselben, bei einem bereits völkerrechtlich anerkannten selbstständigen Staat. Da nämlich rechtlich anerkannt gerade schon in der völkerrechtlichen Souverainetät eines Volks das Recht enthalten ist, nach seiner eigenen Ueberzeugung seine Versassung und Resgierung sich sestzustellen und zu verändern, so ist auch jede wirklich zu Stande gekommene Veränderung in diesen Beziehungen, gleich viel ob sie durch Revolution, oder ohne sie bewirkt werde, bereits mit anerkannt (Klüber, a. a. D. §. 21—23. 45—49. v Martens, Eustop. Völkerr. §. 69—72.). Aber freilich entstehen hier einige Schwies

rigteiten.

Fürs erste ist die factische Frage, ob die Veränderung wirklich definitiv zu Stande gekommen ist, ob sie also wirklich als auf dem Willen des souverainen Volks beruhend angesehen werden kann, oft bestreitbar, und wegen Mangels höherer richterlicher Entscheidung eben auch mehr, ober minder von der, freilich hier schon durch wirkliches juristisches Recht bedingten, Anerkennung abhängig. Daher suchen auch die Staaten sur diese Veränderungen sehr natürlich und sehr weise, oft mit Opfern, durch Notissicationen und Unterhandlungen die Anerkennung zu erhalten. Diese wird dann ausbrücklich oder in der Form von Glückwünschen, oder durch Annahme, Absendung oder neue Beglaubigung von Gesandten, gewöhnlich besonders ertheilt. Doch kann ein eigentliches Necht zur Verweigerung der Anerkennung nur so lange angenommen werden, als noch irgend bedeutender und möglicherweise einen Erfolg versprechender gewaltsamer Widerstand im Innern des Volks gegen die Veränderung Statt

klären und ihr Urtheil suspendiren, was denn eigentlich die souveraine Nation befinitiv für einen Zustand wolle und behaupten werde. Große Nationen, wie Frankreich und England, werden übrigens in solchen Fällen leichter und schneller eine allgemeine diplomatische Anerkennung einer von der Mehrheit der Nation selbst anerkannten Beränderung, so wie z. B. die der neuen Regierungen und Verfassungen nach der Absehung der Stuarts und der älteren Bourbone, erhalten und das Gegentheil als beleidigende Verletzung der völkerrechtlichen Souverainetät betrachten, als

Elcinere, wie 3 B. Portugal.

Sobann aber leitet man häufig aus Berträgen mit dem betreffenden Wolk, z. B. aus dem Neutralitätsvertrag mit ber Schweiz, ober aus besonderen Garantien der Verfassungen und Regierungen, sodann aber auch aus den Rechten und Pflichten zur Erhaltung bestimmter Systeme unter den Bolkern, bes Gleichgewichts, der heiligen Allianz, oder der Erhaltung bes europäischen Friedens, oder auch zur Erhaltung ber eignen Sicherheit Rechte ab, bestimmte Veranderungen in andern Staaten nicht an: , zuerkennen oder gar zu ihrer Verhinderung und Aufhebung zu interveni-Hierüber läßt sich indessen an diesem Orte nur ganz im allgemeinen Folgendes sagen. Es sind bieses sammtlich nur ausnahms: weise Beschränkungen ber juriftischen Regel ber volker: rechtlichen Freiheit und Selbstfandigkeit ber Nationen. Es mussen also die beiden, oft zu sehr vernachlässigten großen juristischen Wächter ber juristischen Regeln oder bes festen und sichern Rechts und Rechtszustandes gegen Willfur, Streit und Schwanken, namlich die ju ristische Prafumtion, ober Worausannahme gegen bie Ausnahme, und dann die strenge oder beschränkende Austegung berselben, geltend gemacht werden. Was sodann jene besonderen Verträge betrifft, so muß man unterscheiben, ob fie zum Bortheil britter Staaten einem Staate aufgelegte volkerrechtliche Beschränkungen ober Servituten Alsbann haben naturlich die fervitutberechtigten Staaten ein Recht auf beren Erfüllung, soweit nur der Vertrag selbst nicht im unver einbaren Widerspruch mit der anerkannten Selbstständigkeit und Burde des andern Staates steht, wie es z. B. eine Vertragspflicht, seine Ber fassung nicht nach seiner Ueberzeugung zu bestimmen, thun wurde, benn Bertrage zur Vernichtung des Wesens der juriftischen wurdigen Person: lichkeit konnen nirgends in einem Rechtsverhaltniß Rechtsgultigkeit behaup: ten, welches nur durch die Unerkennung folder Perfonlichkeiten besteht. Ist aber der Vertrag, wie etwa eine Garantie, zum Vortheil des Staats felbst, von bessen Beranderung die Rebe ift, alsbann konnen ftreng genommen nur Rechte zum Rath, zur friedlichen und schiedsgerichtlichen Bet: mittlung, und wenigstens niemals Rechte zur Berhinderung oder Unter: druckung ber wirklich burch ben Nationalwillen des Wolks geforberten Beränderungen baraus abgeleitet werden, weil ja bas Recht zu biesen eben die souveraine Personlichkeit und Burbe des Bolks zerftoren wurde. Was aber die übrigen Ausnahmen betrifft, so muffen wir beren Erorte: rung bem Artitel Intervention vorbehalten. 203.

Unfall, f. Untritt.

Angeln und Angelfachfen, f. England.

Unglicanische (englische) Rirche, Epistopalfirche. Dbgleich die bischöfliche Landeskirche in England (bie englische Hofkirche), zum Unterschied von der in Schottland herrschenden Episkopalkirche so genannt, und alle anderen neben ihr in England bestehenden firchlichen Parteien unverkennbar bem Protestantismus angehören, so war boch ber außere Unfang ber Reformation in England ein ganz anderer als der in Schottland, Solland, mehreren Cantonen ber Schweiz und in den deutschen Staaten, wo sie von Mannern des Volks ausging, die nicht auf halbem Wege stehen blieben. Während sich baher in jenen Landern, in welchen die strengere reformirte Confession die herrschende murbe, unter bem Schute politischer Freiheit und nach bem Borbilbe ber Urverfaffung ber driftlichen Kirche ber erften Jahrhunderte, Die Birchlich-freisinnige bemokratische Verfassung ber Presbyterien geltend gemacht hat, in den deutschen Staaten bagegen, besonders der Lutherischen Rirche, die vernich= tete hierarchische Macht bes Klerus bei dem sich immer mehr befestigen= ben monarchischen Princip und bei dem starken Bedürfniß eines Schutes gegen die Angriffe der romischen Curie und des Kaisers, so wie gegen den Unbrang ber ungunftigsten Verhaltnisse fast ganz an die weltliche Macht ber Fürsten übergegangen war, so daß die protestantische Kirche Deutschlands ihre Gelbstständigkeit fast gang an die schützende Staatsgewalt hin= gegeben hat, begnügte man sich in der bischöflichen Rirche von England, die kirchliche Obergewalt des Papstes abzuwerfen, glaubte aber, sonst in allem das System der Hierarchie mehr ober weniger unverändert unter Bischöfen bei einem die höchste kirchliche Gewalt in sich fassenden könig= lichen Primat beibehalten zu muffen.

In England begann die Reformation ber Kirche mit bem Ucte eines Ronigs, ber, obgleich noch vor kurzem die Lehre der Reformation bestrei= tend, sie benutte, sein Land von dem Katholicismus loszureißen, und sich jum Saupt ber Rirche aufzuwerfen, nicht fraft bisch oflichen Rech= tes, sondern als Papst berselben. Beinrich VIII., wegen seines über bie Sacramente wider Luther geschriebenen Buches von diesem Re= formator beftig geschmaht, vom Papste aber mit bem Titel: Beschüßer des Glaubens beehrt, war es, der sich wenige Jahre nachher, als er vom Dberhaupte ber katholischen Rirche Die Bernichtung seiner ersten und Geneh: migung einer zweiten Che vergebens gebeten hatte, zum Dberhaupte ber englischen Rirche selbst erklarte, die Klöster aufhob und vom katholischen Glauben abfiel, ohne den ber Protestanten anzunehmen. Schwankend zwischen beiben, grubelnd in Dogmen, und boch seinen Lusten und selbst seinen Launen sie anpassend, endlich auch eingebenk ber Beleidigung Lu= ther's sowohl als des Papstes, verfolgte er alle, die seinen Gesegen zuwi= ber glaubten, und stieß Katholiken und Protestanten gleich von sich.

Unter seinem Sohne Eduard dem Sechsten führte Eranmer die Rirchenlehre der Protestanten ein, behielt aber die Hierarchie der Katholiken und in gleichgültigen Dingen die Liturgie der Vorsahren. Zwar

wurde der Katholicismus unter der Regierung Maria's blutig zuruck= geführt; aber Elisabeth vollendete Cranmer's Verfassung der Kirche, deren Lehre, durch ein Symbol: die neun und dreißig Artikel, bestimmt, den protestantischen Lehrbegriff annimmt, aber eine andere Liturgie darauf grundet, und in einer andern Hierarchie sie erhalt. Die Lehre der enge lischen Kirche sett die Prädestination in den verborgenen, unabänderlichen Rathschluß Gottes, zufolge dessen er die in Christo Erwählten von der Berdammniß befreit und felig macht, und halt es in der Lehre vom Abendmahl mit Calvin. Sie verwirft die Autorität des Papstes und erkennt mehrere Urtikel nicht an, welche die katholische Kirche als Glaubens: artikel ansieht, wie sie 3. B. nur zwei Sacramente, als zur Seligwerdung nothwendig, annimmt.

Die Reformation ber Kirche in England führte zu mannigfaltigen Secten, welche, wie immer, erst Dulbung, bann herrschaft wollten. naher mit dem Staate vereinigt die Kirche jett war, besto mehr wirkten Unruhe des Staates und Religionsstreitigkeiten aufeinander ein. siegte endlich unter Karl bem Zweiten bas Gluck Englands, so baß die bischöfliche hohe Kirche hier und in Irland die herrschende wurde. ben ihr giebt es in England eine große Anzahl von Diffenters ober Andersbenkenden als die Kirche, welche zuweilen ohne allen kirchlichen Verband blos in der Gemeinschaft ihrer Unsichten leben, deren Dulbung sich aus ber Bereinigung der herrschenden Kirche mit der Staatsgewalt erklart, und bie ihr Dasein, so wie ihre Zunahme der Verbreitung der heiligen Schriften burch die Bibelgesellschaft, und bem Rechte, die schwierigen Stellen des Neuen Testamentes nach ihrer eigenen Weise interpretiren zu durfen, hauptsächlich verdanken.

Nach biefen zum Verständniß bes Nachfolgenden nicht aus ben Augen zu verlierenden geschichtlichen Vorbemerkungen muß die ganze Organifation ber hierarchisch constituirten Hoffirche in England dargestellt und be-

urtheilt werden.

Der König ist bas Oberhaupt bieser Kirche mit allen naturlichen und positiven Rechten, welche ber Papst ehemals besaß. Er kann alles beschließen, was weder dem Wort Gottes noch den Geseigen und Gewohnheiten bes Reichs widerstreitet. Diese Hoheit über die Kirche wurde vom Parlament als ein ausschließliches Recht der Krone erklärt 1); und von ben englischen Bischöfen anerkannt nur mit ber Restriction, daß ber Konig in Person weder das Lehramt noch die Sacramente verwalten könne 2).

1) 26. Henr. VIII. c. 1.

<sup>2)</sup> Angl. Conf. Art. XXXVII. Regia Majestas in hoc Angliae regno ac caeteris ejus dominiis summam habet potestatem, ad quam omnium statuum hujus regni, sive illi Ecclesiastici sint sive civiles, in omnibus causis suprema gubernatio pertinet, et nulli externae jurisdictioni est subjecta, nec esse debet. Cum Regiae Mejestati summam gubernationem tribuimus - non damus Regibus nostris, aut verbi Dei, aut Sacramentorum administrationem, quod etiam injunctiones ab Elizabetha Regina nostra nuper editae apertissime testantur.

Im königlichen Primat ist insbesondere begriffen bas Recht, die Unnaten nach jeder Vocatur und den jährlichen Zehnten von allen Beneficien zu er= heben, der oberste Patronat (patronage, paramont), fraft bessen alle Collation der Pfründen mit der Zeit an den Konig bevolvirt wird, die Perce= ption der Einkunfte vacanter Bisthumer, die Ertheilung der Erlaubnif, einen Bischof zu wählen, die Nomination eines tauglichen Subjects zum Bisthume, die Bestätigung der Wahl 3), die Abforderung des Eides der Treue vom Erwählten, die Siftirung und Condemnation aller kirchlichen Perso= nen wegen der ihnen zur Last fallenden Störung des Friedens oder der koniglichen Würde vor dem Civilrichter, die Unnahme von Appellationen in allen Angelegenheiten und die damit verk:indene Aufstellung von delegirten Nichtern, die vollkommene gesetzebende Gewalt, die Verwaltung und Ere= cution der Gesetze, die Dispensation davon, endlich die Dbergewalt über alle Beneficien, worin bas Recht liegt, bem Erzbischof die Confirmation der Wahl und Consecretion des zum Bischof Gewählten aufzutragen, bischöfliche und andere Beneficien zu uniren ober zu separiren, tichuciario titulo (Commenda) alle Urten von Beneficien zu vergeben, Bischofe zu versegen, aus zwei Gewählten einen zu ernennen, und die Grenzen einer jeden Diocese zu erweitern ober zu verengern. Wer diese firchliche Suprematie des Konigs, die nur durch die Lehre der weiter unten er= wähnt werdenden neun und dreißig Artikel gemäßigt ist, leugnet, unter= liegt schwerer Strafe, selbst der des Hochverraths 4). Um die Gegner dieses Supremats aussindig zu machen, wurde der Supremateid ein= Dieser ging jedoch in seiner spatern Fassung 5) nicht auf po= sitive Anerkennung der koniglichen, sondern nur auf Abschworung der Suprematie jeder auswartigen Macht, fo daß er boch von den diffenti= renden Protestanten beschworen werden konnte. Um im Parlament sigen zu können, mußte der Supremateid und eine feierliche Abschwörung der Katholischen Unterscheidungslehren abgelegt und unterschrieben werden 6). Die früheren Strafgeseke, erlassen wider diejenigen, die sich nicht nach bem Gottesbienst nach bem gesetzlich aufgestellten Ritus hielten, ober bie= fen nach einem anderen Ritus begingen 7), wurden nach ber Revolution von Wilhelm III. 1689 in Beziehung auf die protestantischen Diffenters In Unsehung ber Katholiken aber blieb es bei dem alten Rechte, namentlich bei der Corporationsacte von 1661 und der Testacte von 1673, nach welcher Niemand ein öffentliches Umt in England er=

<sup>3)</sup> In England werden nämlich die Bischöse von den Capiteln, nach erhalz tener Erlaubniß des Königs, womit jedoch zugleich die Empschlung einer bez stimmten Person verbunden ist, gewählt und vom Könige bestätigt.

<sup>4) 1.</sup> Edw. VI. c. 12. §. 6. 7. 22. 1. Elizab. c. 1. §. 27-30.

<sup>5) 1.</sup> Will. III. c. 8.

<sup>6) 30.</sup> Car. 11. st. 2. c. 1.

<sup>7) 5</sup> et 6. Edw. VI. c. 1., 1 Elizab. c. 2.

halten konnte, der nicht das Abendmahl nach dem gesetzlichen Nitus empfangen zu haben bescheinigte, bis zum Jahre 1828, wo endlich die Corporations = und Testacte aufgehoben worden ist. Um ein Civil = oder Militairamt zu erhalten, muß man auch noch nach neueren Gesetzen den Supremateid ablegen 8).

Trot dieses oberkandesherrlichen Supremats hat sich in der anglicanischen Kirche eine bischöfliche Gewalt gestaltet, die durch ihre aristokratische Despotie alles frische freie Leben ber Kirche in bumpfe unwirksame Erstarrung bringen und in Lehre, Cultus und Disciplin die protestantische Freiheit unterdrücken mußte, und die, wenn die Zeichen der Zeit nicht trugen, die Territorialaristokratie mit in ihren Fall hineinziehen wird; da sie sich in ihrer Gier als eine ben Volksbedürfnissen zum wahren Brand: opfer darbietende Finanzaristokratie jeder Aenderung widersett, welche ihre Beneficien auf einen rechtlichen Fuß zurücksett. Um diese Vermuthung au rechtfertigen, bedarf es nur eines Blickes auf das jahrliche Ginkommen des englischen Klerus und auf die Liste der vorzüglichsten nicht geistlichen Patronatsherren. Das Journal "le Spectateur de Londres" bas feine Berichte aus authentischen Quellen schöpft, giebt an, daß ber englische Klerus ein jährliches Einkommen von 9,400,000 Pf. Sterling (völlig 116,000,00 Fl.) beziehe, während ber driftliche Klerus der ganzen Welt nicht mehr als 9,000,000 Pf. Sterling jahrlich bekame. Laut ben letten Untersuchungen, welche auf Befehl des englischen Unterhauses vorge nommen wurden, ist der Stand bes Landbesites von 12 anglicanischen Bisthumern nur blos in Irland folgender:

| Derry   | 140,000 | Tagw. | Tuam     | 70,000 | Tagw. |
|---------|---------|-------|----------|--------|-------|
| Urmagh  | 90,000  |       | Elphin   | 40,000 |       |
| Kilmore | 70,000  | -     | Clogher  | 45,000 |       |
| Dublin  | 40,000  | . ,   | Cort     | 35,000 | -     |
| Meath   | 30,000  |       | Cashel   | 20,000 | -     |
| Osforp  | 20,000  |       | Rillaloe | 15,000 | -     |
|         |         |       |          |        |       |

In dieser Aufzählung sind die Pfarrländereien (Glebe Lands), welche von großer Ausdehnung sind, nicht mitbegriffen, ebensowenig die Parläste, Häuser u. s. w. Bekanntlich tragen die Patronatsrechte allein manchem einzelnen Bischöfe mehr ein, als der ganzen englischen Bench zussammen. Um zu zeigen, welchen Gebrauch die Minister von den Reichthumern der anglicanischen Kirche in Irland machen, bezeichnet das "Morning = Chronicle" die Personen, welche in den letzten 25 Jahren

<sup>8) 1.</sup> Georg I. st. 2. c. 13. Im Jahre 1793 haben zwar die Katholiken in Irland, aber nicht die in England, das Recht erhalten, die Parlaments: glieder mitzuwählen, und mehrere niedere Aemter zu bekleiden. 33. Georg III. c. 21. Die im Jahre 1829 endlich erfolgte Emancipationsacte hat einen neuen Eld vorgeschrieben, welcher den Unterthaneneid (Oath of allegiance). Sur premateid und die eidliche Erklärung gegen das Papsithum (abjuration) für alle Fälle ersest. (Emancipation der Katholiken in England.)

mit den einträglichsten Discesen beehrt worden sind. Es waren bies: ber Graf von Bristol; D. Stephord, Bruber des Grafen von Courtown; D. Stuart, Bruder des Marquis von Bute; D. Brobrik, Bruder des Viscount Middleton; der Graf von Normanton; Lord Decies; Lord G. Beresford, Onkel und Bruder des Marquis von Waterford; Trench, Bruder bes Grafen von Clancarty; Lord Rob. Tottenham, Bruder des Marquis von Ely; D. Jocelyn, Bruder der Grafen von D. St. Lawrence, Bruder bes Grafen von Sowth; Kowler, Bruder der Grafin von Kilkenn; D. Alexander, Better bes Grafen von Calebon; D. W. Knor, Bruber des Vicomte Northland; D. Burke, Bruder des Grafen von Mano; D. Lindsan, Bruder des Grafen von Balcarras; D. Leslie, Better bes Herzogs von Wellington. Vorauszusegen, daß ein solcher Nepotismus im stärksten Migverhältniß in einem Lande, wo nur etwa 500,000 zur anglicanischen Kirche geho= ren, die anderen 6 Millionen aber Katholiken find, nicht eine gehäffige Stimmung erzeuge und nahre, hieße nach unferm Dafürhalten eine tiefe Unkunde der menschlichen Natur und Dinge verrathen.

Die 4 Erzbischöfe, 18 Bischöfe, 300 Dignitarien und 1200 Pfarrer der anglicanischen Kirche ziehen von den Irländern hohe Besoldungen und Zehnten, welche allein 1821 679,000 Pfund Sterling einbrachten. Ihre Mißbräuche und Zehntbedrückungen sind in Irland schreiender noch als in England.

Die vorzüglichsten Pfründen der anglicanischen Kirche haben die nicht geistlichen Patronatsherren z. B. der Graf Croven deren 13, der Graf von Albemarle 9, der Herzog von Cleveland 14, der Herzog von Southerland 8, der Herzog von Portland 10, kord Parborough 15, der Herzog von Bedford 27, Graf Kiswilliam 31, der Herzog von Devonsshire 48, der Herzog von Norfolk 21 zu vergeben. Außer diesen erblichen Gesetzgebern von der Whigpartei sind von den Tories der Marquis von Ailesbury Eigenthümer von 9 Pfründen, der Marquis von Bath hat deren 13, der Graf von Lonsdale 32, der Herzog von Buckingham 13, der Marquis von Bristol 20, der Graf von Shaftesbury 12, der Herzog von Northumberland 13, der Herzog von Rutland 29 und der Herzog von Beaufort 29. Der Lordkanzler hat, wie der "Spectator" am 8. Februar 1834 meldet, nicht weniger als 807 Pfründen, und die Bisschofe mit Einschluß der jest im Parlamente besindlichen 4 irländischen, haben gegen 1900 zu vergeben.

Im ganzen giebt es ungefähr 4050 Pfründen, zu denen die Mitzglieder des jetigen Oberhauses das Recht der Präsentation haben. Eine bedeutende Zahl von Pfründen wird von Mitgliedern des Unterhauses vergeben, aber im Vergleiche zu denen des Oberhauses ist ihr Verhältniß unbedeutend. Kein Visthum hat unter 1000 Pf. Sterl. Einkünfte, das reichste ist Durham mit 10,000 Pf. St. und das geringste soll Lanzbaff sein.

Von ber niederen Geistlichkeit, welche die Pfarrer, Rectoren, Vicare

und Curaten bilben, sind die Rectoren noch gut besoldet; lassen aber ihre Stellen durch Curaten verwalten, die nur 30-50 Pf. Sterl. Gehalt haben. Leider sind unter 10,000 Pfarrern 6155 solche Stellen.

Was die dem königlichen Primat untergeordnete Kirchengewalt betrifft, so steht dieselbe den Erzbischöfen, Bischöfen und deren Stellvertre-

tern zu.

Den höchsten Rang haben die Erzbischöfe von Canterbury (Primas von ganz England und erstes Parlamentsmitglied. Er hat den Rang nach den königl. Prinzen und krönt den König) und der Erzbischof von York, ebenfalls mit dem Titel Primas von England, sodann die 4 Erz bischofe in Irland, ber von Armagh, als Primas von Irland, der von Dublin, der von Cashel und der von Tuam. Die Bischofe find sammi= lich Suffraganen von diesen. Es siehen aber unter dem Erzbischofe von Canterbury die Bischofe von 1. London, 2. Winchester, 3. Ein, 4. Lincoln, 5. Litchfield und Coventry, 6. Hereford, 7. Morcester, 8. Bath und Wells, 9. Salisbury, 10. Exeter, 11. Chichester, 12. Norwich, 13. Glocester, 14. Drford, 15. Peterborough, 16. Bristol, 17. Rochester, 18. St. Davids, 19. Landaff, 20. St. Usfaph, 21. Bangor. Unter dem Erzbischofe von Vork stehen die Bischofe von 1. Durham, 2. Carlisle, 3. Chester, 4. So: dor und Man. Unter dem Erzbischof von Armagh stehen die Bischofe von 1. Meath, 2. Clogher, 3. Down, 4. Kilmore, 5. Dromore, 6. Derry. Unter dem Erzbischofe von Dublin stehen die Bischofe von 1. Kildare, 2. Fernes, 3. Leiglin, 4. Offorn. Unter dem Erzbischofe von Cashel stehen die Bischöfe von 1. Limerick, 2 Waterford, 3. Cork, 4. Killaloe, 5. Clopne. Unter dem Erzbischofe endlich von Tuam stehen die Bischofe von 1. Elphin, 2. Clonefort, 3. Killala, 4. Gallway.

Die Erzbischöfe haben außer ihrer kirchlichen Provinz auch noch ihre bischöstliche Diöcese. Als Erzbischöfe haben sie in kirchlicher Bezies hung entweder die Consecration oder die Consirmation durch 4 Bischöse zu erhalten, je nachdem sie vorher schon Bischöse waren oder nicht; versmöge ihres Metropolitanrechtes steht ihnen die Consirmation der Bischosswahlen, die Consecration der Bischosswahlen, die Consecration der Bischosse, die Consirmation der Provinzialsynoden nach vorher erhaltenem königlichem Rescript, der Borsik und das Votum clecisivum auf der Synode zu. Als Oberbischöse has ben sie das Recht, ihre Provinz zu visitiren, und gehen im Range den Herzögen vor. Vermöge der ihnen zukommenden Facultäten steht ihnen das Dispensationsrecht in allen den Fällen zu, in welchen die römische

Curie zu bispensiren pflegt, in andern bispensirt ber Konig.

Die Erzbischöfe haben geistliche Obergerichtshöse, an die von den bischöflichen appellirt werden kann. In England besteht nämlich in jester Diocese das dischössliche Gericht (consistory) unter Vorsit des Chanzellors oder Officials, und in vielen Diocesen giebt es auch noch Archibiakonalgerichte. So geht die Appellation vom Archibiakon an seinen Vischof, vor diesem aber an den Erzbischof, wenn die Sache vor dem dieschösslichen Gericht angesangen hat. Hat der Rechtsstreit bei einem Archibiakon des Erzbischosses seinen Ansag genommen, so wird an das erzechidiakon des Erzbischosses seinen Ansag genommen, so wird an das erze

bischöfliche Gericht (audience) und von diesem noch an den Erzbischof selbst appellirt. Das Gericht des Erzbischofs von Canterbury wird das Gewölbegericht (Court of arches) genannt. Mit diesem ist jest der Court of peculiars zur Aussicht über die von der bischöflichen Inspection

eximirten Pfarrer verbunden.

Jeder Erzbischof hat auch noch einen Prärogativhof (Court prerogative) zur Bestätigung und Vollziehung der Testamente, wenn das Vermögen des Verstorbenen in verschiedenen Diöcesen der Provinz liegt. Von diessem, und wenn eine Sache in erster Instanz beim Erzbischof anhängig war, wird an den König in die Canzlei appellirt, der dazu unter dem großen Siegel eine Commission (court of delegates) niedersett. Dieser Appellationszug ist schon von Heinrich VIII. so angeordnet wors den <sup>9</sup>).

Die Bischöfe ber englischen Kirche haben so ziemlich benselben Wirskungskreis wie die in der katholischen Kirche. Sie oder statt ihrer die Archibechanten verrichten die Ordination der Geistlichen und die Consirsmation der Kinder (oft mehrere Tausende auf einmal). Sie sollen alle

drei Jahre ihren Sprengel bereisen.

An der Seite jedes Bischofs steht ein Capitel (chapter), an dessen Spise der Dekan (Dean) steht, der eine mit Jurisdiction versehene Disgnität hat, und welches noch aus Canonicis und Predendaries besteht. Sie sind der Rath des Bischofs und seine Wähler, wenn der König ihmen die Erlaubniß dazu giebt. Nur ist diese Wahl eine leere unnüße Geremonie, da des Königs congé d'élire immer auf eine gewisse Person allein gerichtet ist.

Die Bisthumer sind in Archibiakonate (archdeaconries) und diese in Landbekanate (rural deanries) eingetheilt. Die Archibiakoni sind in bestimmten Sprengeln Vicarien des Bischofs. Wie dieser alle drei Jahre, so soll der Archdeacon alle Jahre die Kirchen seines Sprengels untersuchen und auf die Kirchengüter achten. Ucht und funfzig solche Archibiakonate bestehen in den sieben und zwanzig Didcesen der anglicanischen Kirche.

Die für besondere Kreise in den Bisthumern sonst bestandenen Lands bekanate, welche gleich den Superintenduren der deutschen protestantischen Staaten über die Amtssuhrung der Pfarrer und das Innere der Kirche, den Gottesdienst zu machen hatten, sind theils ganz eingegangen, theils

bloße Titel geworden.

Der Zustand der Pfarreien (parishes, parsonages) hängt genau mit den älteren Verhältnissen zusammen. Die Klöster hatten nämlich schon früh auch in England durch Incorporirung (appropriation, impropriation) fast die Hälfte der Pfarrstellen des Landes erworden. Als diese Klöster von Heinrich VIII. eingezogen wurden, sielen die appropriirten Pfarreien an die Krone, wurden aber von dieser wieder allmälig an geistliche Corporationen oder an Eigen=

<sup>9) 24.</sup> Henr. VIII. c. 5. 55. 6. 7. 8. 12., 25. Henr. VIII. c. 19. 5. 4. Staats : Lexiston. I.

thumer weltlichen Standes unter denselben Bedingungen, wie sie von den Monchen besessen worden waren, verliehen 10). So erklären sich in England die Pfarreien, deren Haupteinkunfte an Impropriators kommen, bei denen aber die Seelsorge von einem auf Lebenszeit ernannten und in Grundstücken oder Gesällen, gewöhnlich mit dem kleinen Zehnten, regelmäßig dotirten Vicar verwaltet wird; und wieder andere, wo die Vicarie nur eine von dem Eigenthumer der Pfarrei verliehene und besoldete Seelssorgerstelle (stipendiary curacy) ist. Daher sind die heutigen Pfarrer entweder regelmäßige Rectoren, welche ihre Pfarren selbst und die Einskunfte derselben ganz im Genuß haben und zur Verwaltung derselben von ihren reichen Einkunften einen Euraten als Stellvertreter besolden; oder Vicars, die einen Theil der Einkunfte der Pfarren jenen Impropriatoren überlassen mussen

Das Beispiel der höheren Geistlichkeit gab auch den Pfarrern Muth, mehrere Pfründen zu suchen, und sich von der Pflicht, beständig bei ihren Kirchen zu bleiben, zu befreien. So kam der Gebrauch auf, daß so wohl die Rectoren als Vicarien das Einkommen ihres Umtes gleich den Bischöfen außerhalb verzehren, und ihre Obliegenheiten durch ordinitte Curaten versehen lassen, die sie mit Bewilligung des Bischofs ansehn und früher nach Gefallen entlassen konnten. Doch sindet jest deren willskirliche Absetzung nicht mehr Statt.

Außer den Pfarreien giebt es in der bischöflichen Kirche Englands auch viele Capellen. Darunter sind die königlichen Capellen zu St. In mes und zu Windsor besonders ausgezeichnet. Zur Hofgeistlichkeit gehören gegen hundert Personen, worunter der Dekan der königlichen Capelle und der Großalmosenier die vornehmsten sind.

Wir wenden uns zu den geschriebenen Versassungsgesetzen der anglicanischen Kirche. Sie bestehen in den Parlamentsschlüssen und in den Beschlüssen der Provinzialsynoden, so wie in den vor der Trennung von der katholischen Kirche erlassenen Kanonen, so weit sie weder den Gesehen, Statuten und Sewohnheiten des Königreichs widersprechen, noch die königliche Machtvollkommenheit prajudiciren oder verringern.

Um die Mitte des siebenten Jahrhunderts faste der Erzbischof Theodor von Canterbury die wichtigsten Punkte der kirchlichen Disciplin in seinen Capitularien zusammen, welche aus 169 Nummern besstehen 11).

Eine große aus den vorhandenen Quellen gezogene sostematische Sammlung verfertigte der Erzbischof Egbert von Vork unter dem Titel:

<sup>10) 31.</sup> Henr. VIII. c. 15. Impropriations shall be held by laymen as they were held by the religious houses from which they were transferred.

<sup>11)</sup> Sie finden fich bei L. d'Achery Spicilegium. Ed. nov. T. 1. p. 486-491., Mansi Conc. T. XII. col. 25-37.

De sacerdatali jure. Spater ist baraus vom Diakon Hukarius (u. 1040)

ein Auszug gemacht worden 12).

Die kirchliche Disciplin in England erhielt ihre Gestaltung besonders burch bie Verordnungen, welche die Konige auf den Reichstagen erließen. Dahin gehören die Gesete Alfred. des Großen\* (871 — 901), der Bertrag beffelben mit bem Danenkonig Guthurn, welcher unter Ebuarb bem Melteren (um 905) erneuert wurde, niehrere Berordnungen von Aethelstan (928) und Ebmund (944); ferner der erfte Theil ber Befete Edgar's (967), unter welchem man anfing, bie Berordnungen uber geiftliche und weltliche Ungelegenheiten in zwei Abschnitte zu tren= nen; bann bas Buch ber Constitutionen Methelred's (1008), die Bes schlusse bes Reichstags von Uenham (1009), die geistlichen Gesetze Ue= thelreb's (1012), und bie Constitution über ben Frieden ber Rirche (1014); endlich ber erfte Abschnitt ber Gefete Canut bes Großen (u. 1032). Die auf diese Rechtsquellen (welche sich größtentheils in ben Sammlungen von Wilkins und Canciani finden) gegrundeten Berhaltniffe wurden unter den normannischen Konigen, welche feit 1066 ben englischen Thron einnahmen, befestigt und weiter ausgebildet. Dieses zei= gen bie Befete von Wilhelm bem Groberer (1066 - 87), und die Ur= kunden von heinrich I. (1116), Stephan (1137) und heinrich II. (1155) über die Freiheiten der anglicanischen Kirche. hierher gehort be= fonbers bie Magna Charta, welche Johann ohne Land im Sahre 1315 ben Pralaten und Baronen feines Reiches gab, welche bie allge= meine Unerkennung ber firchlichen Rechte und Freiheiten enthielt.

Die Hauptgrundzüge der jetigen englischen Kirchenverfassung sind enthalten in den 1552 von Cranmer und Ridbep entworfenen 42 und 1562 unter der Königin Elisabeth auf 39 beschränkten und 1571 vom Parlament gebilligten Artikeln des Glaubens. Ihre nähere Ausbildung erhielt sie durch die Beschlüsse verschiedener Synoden.

Diese sind das Kanonenbuch über die kirchliche Disciplin von 1571, die Capitel oder kirchlichen Constitutionen von 1597, die wichtigen 141 Kasnonen der londoner Synode von 1603, die Constitutionen einer zu Dustlin 1634 gehaltenen Versammlung, die besonders gegen die Katholiken gerichteten Kanonen von 1640 13). Das neueste und wichtigste Geset ist die Parlamentsacte vom 13. April 1829 (Au act for the relief of His Majesty's Roman Catholic subjects), wodurch endlich die Emancipastion der Katholiken in England (f. diesen Artikel) zu Stande gekommen ist, nachdem die einflusreichsten Minister sich fast 50 Jahre hindurch vergebens zu diesem Zwecke bemüht hatten.

<sup>12)</sup> Excerptiones e dictis et canonibus SS. patrum concinnatae et ad ecclesiasticae politiae institutionem conducentes. Cie stehen bei Wilkins Conc. Britann. T. 1. p. 101 — 112. Mansi Conc. T. XII. col. 411—431.

<sup>13)</sup> Sie siehen in Wilkins Conc. Britann. T. IV. pag. 263-269. 352-356. 380-405. 496-516. 543-549

Noch ist der verschiedenen Ritualbucher zu gedenken, die in England von alten Zeiten her gegolten haben und unter Heinrich VIII. beibehalten worden sind. Aus ihnen entstand das allgemeine Gebetz und Ritualbuch (book of common prayer), das Eduard VI. für das ganze Reich versassen ließ. Auf dieses bezieht sich auch die Auglic. Conf. Art. XXXVI. Neue Ausgaben mit mancherlei Abanderungen wurden noch unter demselben König (1552), unter Elisabeth (1558) und unter Jakob I. (1603) bekannt gemacht. Das Ritualbuch, dessen sich die englische Kirche noch jest bedient, ist von Karl II. (1673) erlassen und auch deutsch von Küper, London 1820, herausgegeben worden.

Nächst der Bibel am höchsten geachtet ist eine vollständige Kirchensagende, zuerst unter Eduard VI. eingeführt, 1645 durch die Presbysterianer verdrängt, 1662 vermehrt und wieder zur Vorschrift der Liturgie gemacht.

Für das theologische Studium hat die anglicanische Kirche viel zu wenig gethan, und da die Bischofe nach ben Gaben und Kenntnissen ber zu Ordinirenden wenig oder gar nicht fragen, Patronatspfarren meift er kauft und Stiftspfrunden fast nur nach Familienconnerionen verliehen werden; da ferner die Käuflichkeit der Manuscripte von Predigten die trägern unter den Geistlichen der Nothwendigkeit überhebt, selbst Theor logen und Homileten zu sein, so ist es nicht zu verwundern, bag ber englische Klerus, hauptsächlich nur burch bas in den mittleren und höhe ren Standen Englands allgemeine Studium der alten Claffiter gebilbet, in theologischer Gelehrsamkeit und praktischer Umtstuchtigkeit dem prote stantischen anderer Lander und auch bem beutschen katholischen im gan: gen weit nachsteht. Doch sind aus der englischen Kirche viele vortreff: liche Kanzelredner hervorgegangen, als Tillotson Gregorn, die beiben Erstine, Sterne, Leland, Sectin, Dobb, Gerard, Bhite und Blair.

Die vaterlandische Kirchengeschichte war der einzige Zweig, der mehren schätzbare Früchte trug, von welchen wir nur Baughan's Lebensgeschichte Wicliffe's und Tobo's Leben Cranmer's nennen.

Dem Streben der Theologie in England steht die bischösliche Kirche sehr im Wege. Wie eifersüchtig ihre Hierarchie jeden Versuch zur Berbreitung allgemeiner Bildung und besseren Gestaltung des Unterrichtswessens betrachtet, zeigte sich in der, von den eifrigsten Vorkämpfern der Aristokratie und der Hofkirche veranstalteten, Gründung des king's college in London, das den freisinnigern Richtungen der durch einen patriotischen Verein vollendeten Stiftung der londoner Universität (s. d. Art.) entgegen zu wirken bestimmt war.

Das Aeußere ber englischen Kirchen ist sehr einfach. Gegen Ostein ober stein weiß bedeckter Tisch, über welchen 2 Tafeln von Stein ober hartem Holze hangen, auf benen die 10 Gebote und die drei Artikel des christlichen Glaubens stehen. In der Mitte besindet sich die Kanzel. Die Orgeln sind meist groß und schön.

Die Umtskleidung der englischen Geistlichen besteht in einem Mantel, einem langen vorn geschlossenen Rock und einem kleinen Kragen

ober Ueberschlag.

Die Rechtsgewährungen, welche die Katholiken in England durch die Gesetzesormen der neuesten Zeit errungen haben, sind ein zu wichtiger Sieg über die hartnäckigen Beschützer alter Verfassungsformen, als daß sich nicht Hoffnungen auf tieser eingreisende Berbesserungen im Kirchenwesen hatten regen sollen. So hat wirklich selbst ein Mitglied des Oberhauses im Mai 1830 auf Untersuchung und Abhülfe der Mitglied des Oberhauses im Mai 1830 auf Untersuchung und Abhülfe der Mitgbräuche in der Staatskirche Englands und Frlands besonders in Beziehung auf Pfründenshäufung und Zehntenabgaben, angetragen. Als die Aristokratenpartei diesen Angriff auf ihre Bundesgenossen, deren reiche Einkünste meist in die bevorrechteten Familien fließen, glücklich abgewehrt hatte, schlug das Haupt der englischen Kirche, der Erzbischof von Canterburn, mit besserm Ersolge als Scheinmittel vor, die Zehnten durch Berträge auf gewisse Jahre abzulösen, welche den Pfründenbesitzern kein Opfer auslegten.

Die Emancipation der Katholiken und die Parlamentsreform werden zunächst auf Irland entscheidend einwirken, und die von der Regierung auf die drohenden Schritte der Irlander bereits während der Verhandlunsgen über die Reformbill eingeleitete Zehntenaushebung wird der erfolgsreichste Schritt zu einer Umwandlung der Verhältnisse der in innigster Verdindung mit dem Staate stehenden herrschenden Hoskirche sein. Das Ziel der geöffneten Bahn liegt im Dunkel der Zukunft. Alexander Müller.

Ungriffstrieg, f. Rrieg.

Unhalt. Ein von drei Linien desfelben Fürstenhauses beherrschter Bestandtheil des nördlichen Deutschlands. Keineswegs eine geschlossene Bereinigung bilbend, weber burch naturliche Grenzen in feinem Gefammt= umfange von den anliegenden Ländern, noch durch verschiedene Abstam= mung und Gesittung von ben Nachbarvolkern geschieben, auf allen Geiten von größeren Staaten umgeben, hat diefer Landstrich burch alle Sturme ber Zeiten seine Unabhangigkeit und mit ihr einen ausgeprägten Landescharakter, eine eigenthumliche Nationalität bewahrt, die eben in dieser durch lange Jahrhunderte hinaufreichenden Vereinigung ihren Grund hatte. Ursprünglich zwar bildete dieses Land einen ununterbro= chenen Landstrich, der von dem sudwestlichen Abhange des Harzgebirges bis über die Elbe reichte, aber auch da nur durch das außere Recht des Besithums, nicht durch den inneren Grund natürlicher oder volksthum= licher Verschiedenheit von den Nachbarn geschieden war. Und durch den Berlust von Aschersleben ward die ursprüngliche Einheit des Besithums unterbrochen, fo daß feitdem das Land aus zwei großeren, getrennten Theilen besteht, zu welchen außerdem noch vier kleine, von preußischen Lan den umschlossene Enclaven gehören.

Das Land Unhalt liegt vom 28° 39' bis zum 30° 16' östlicher Länge und vom 51° 33' bis zum 52° 7' nördlicher Breite, behnt sich also in einer, seine vielfach wechselnde, im ganzen geringe Breite weit überwiegenden Länge aus Sein Gesammtumfang beträgt 48 beutsche

Meilen. Der größere Bestandtheil bes Landes ist gang vom preußischen Gebiete umschlossen; ber kleinere grenzt auf einer ganz kurzen Strecke auch an Braunschweig, auf einer noch kurzeren an Sannover, zum größten Theile aber gleichfatts man Preußen. Nur ber kleinere, westliche Theil des Landes ist gebirgig und umfaßt die Höhenzuge der östlichen Abdadung des Harges; das übrige Land verschmilzt in die Ebenen, welche die dort schon verstachten Ufer der Elbe, Saale und Mulde umgeben. Um so fruchtbarer diese Auen, soweit sie nicht von einzelnen Sandstrichen burchzogen, ober den Ueberschwemmungen der Flusse allzusehr ausgesetzt Denn nicht quellen = aber stromreich ist dieses Land. Die Elbe, bie seinen größeren Bestandtheil in einer Entfernung von feche Stunden, aber mit zahlreichen Krummungen burchfließt und in zwei, nicht ganz gleiche Salften scheibet, nimmt innerhalb feines Gebietes die Mulbe und dicht an seinen Grenzen die Saale auf. Lettere, früher auch hier die Grenze zwischen Glaven und Deutschen, geht, bereits schiffbar, in einer Entfernung von etwa vier Stunden burch den westlichen Strich bes ost lichen Haupttheils. Die Mulbe, von bem Bolke in Unhalt Milbe genannt, und gleichfalls ohne Schwierigkeit schiffbar zu machen, durchstromt die Mitte bes östlichen Theils ungefahr 7 — 8 Stunden lang und ergießt sich bei Dessau in die Etbe. Ruc die Nuthe, die Dolwis und die Roslau, sowie einige Bache, sind bem kande eigenthumlich. Bon fremben Fluffen berühren es iber noch die Bipper, Gine, Liethe, Bude, Gelfe, Fuhne, Ziethe und Taube. Im oftlichen Theile finden fich zahlreiche kleine Seen. — Der Boben ist dem kand : und Gartenbau nicht uns gunftig; das Thierreich bietet in ben wald : und flugreichen Gegenden Wild, Geflügel und Fische in Menge bar; bie weiten Auen find ber Bienenzucht gunftig; ber gebirgige Theil ist mit Mineralschapen gesegnet. Das Klima ist im Ganzen gefund, soweit nicht die Ueberschwemmungen So ist benn auch bie Bevolkerting in ber neueren Zeit fortwah rend gewachsen und während man fie im vorigen Jahrhundert nur zu 100,000 E. schätte, betrug sie 1881 133,232. Die geringste Dichtigkeit giebt 1831, die größte 4049 Menschen auf die Meile. Bewohnt mag das Land ursprünglich von den Gemnonen worden sein; an deren Stelle auf bem rechten Saalufer flavische Stamme ruckten, wahrend Sachsen und Thuringer das linke besett hielten. Jene Glaven wurden spater mit Niederdeutschen vermengt und von ihnen beherrscht. tet beim Bolke im Gebirgstheile ber harzer Dialekt, im norboftlichsten Theile bes flachen Landes ein Plattbeutsch, im übrigen Lande der Dialekt der Nachbarstämme vor. Die gebildeten Stände sprechen ein vorzüglich reines Deutsch. Juden kommen schon seit dem 15. Jahrh. in Unhalt vor, gegenwärtig in der Zahl von etwa 2500.

Die außere Geschichte des Landes ist eine Geschichte von Erbansprüschen und Theilungen; lettere vielleicht die Geltendmachung der ersteren, jedenfalls die Erweiterung des Gebietes verhindernd. Der Besitz des Fürstenhauses entstand aus Trümmern des Länderumfanges, über den der große Markgraf Gero seine Macht erstreckte, dessen hochsliegende Plane

11

16

d!

200

el di

3

-

1

der vorzeitige Tod seines Sohnes brach. Theile seiner Erbschaft fielen in die Hande der Grafen von Ballenstadt und verstärkten den Einfluß bieses Hauses, daß es Unspruch auf das Herzogthum Sachsen erheben und daß Albrecht der Bar, durch die Erbschaft der Grafschaften Orla= munde und Plogkau bereichert, die Ostmark und Nordmark, endlich 1157 Brandenburg erobern konnte. Hier aber erste wichtige Theilung. Linie bekam Drlamunde, bie andere Brandenburg, und als beibe im 13. und 14. Jahrhunderte erloschen waren, vermochte die britte Linie, welche die Stammgüter behauptet hatte, ihre Unspruche nicht burchzusegen. Diese Stammlinie, von Albrecht's Sohne Bernhard gegründet, erlangte in ihrem Urheber 1180 das damals schon gebrochene Herzogthum Sach = Eine zweite Theilung. Der altere Sohn bekam das Herzogthum; seine Sohne theilten wieder, aber weder die Erbschaft von Sachsen-Wittenberg, noch die von Sachsen=Lauenburg ist an Anhalt gefallen. Der jungere Sohn Seinrich behielt bie Erbguter. Unter ihnen war die Grafschaft Uschersleben eines der sieben Fahnenlehen des Herzogthums Sachsen; daher die Reichsstandschaft und der Name bes Hauses: Uscha= rien, Uskanien. Go schrieben sich benn biese alten Fürsten Grafen von Askanien und Fürsten in Anhalt; badurch den Werth bezeichnend, den sie ihrer Stellung zum Reiche vor ihrer Landesmacht beilegten. selbst diesen Grund seiner Reichsmurde verlor das Haus fruhzeitig. auch Heinrich's Sohne theilten, und als die Linie zu Aschersleben 1315 erlosch, siel der größere Theil ihrer Besitzungen an das Bisthum Salber= stadt (spater ift die Wiedereroberung Uscherslebens versucht, seine Behauptung aber durch die mühlberger Schlacht vereitelt worden). zweite Linie zu Bernburg erlosch 1468 und ihre Lander fielen, mit geringer Berminderung, der dritten zu Zerbst zu. Auch in dieser, von Sieg= fried gestifteten, dessen Nachkommen 1307 die Stadt Zerbst von den Herren von Barby kauften und die Grafschaft Lindau erst 1370 pfand= weise, bann 1451 wiederkauflich, endlich 1561 für immer erlangten, fan= den Theilungen Statt, die aber in der alteren Zeit nicht zu schroffen Son= 1570 befand sich bas ganze Land in ben Handen berungen wurden. Josephini Ernst's. Seine Sohne regierten 17 Jahre gemeinschaftlich, vereinigten sich aber 1603 über eine Theilung des Landes in vier Theile, ein Entschluß, dessen Ausführung zwar wegen der wahrhaft brüderlichen Eintracht, die sich dabei kund that, interessant ist, aber als die Quelle der noch jest bestehenden Zersplitterung des Lantes beklagt werden muß. Ein fünfter Bruder ward mit Geld abgefunden, bekam aber später Plot= kau abgetreten, und seine Linie beerbte die erloschende zu Köthen. den anhaltinischen Fürsten bis dahin tragen die meisten das gewöhnliche Geprage, von Reinem hat die Geschichte Schlimmes berichtet, aber hell glänzen die Fürsten Wolfgang und Georg als treue, uneigennützige und eifrige Streiter und Dulber in dem großen Kampfe für Glaubens= freiheit.

Die alteste ber jett bestehenden Linien, die Johann Georg zu Dessau stiftete, schloß sich fruhzeitig an bas preußische Interesse an.

Schon sein Enkel, Johann Georg II., trat in brandenburgische Rriegsbienfte; der Urenkel, Leopold der alte Dessauer, erwarb sich in derselben Urmee bie Lorbeeren des Feldherrn und ward Friedrich Il. Lehrer in der Kriegs= kunst. Aus der nicht ebenbürtigen Ehe seines Sohnes Wilhelm Gustav stammen die Grafen von Anhalt. Unter Leopold's Nachfolgern verdient ber Großvater und Vorganger bes jetigen Berzogs, ber Fürst, nachher Bergog Frang, beffen gefchmachvolle Prachtliebe fo viel zur Berschones rung bes Landes, bas er in einen freundlichen Garten umwandelte, beis getragen hat, und ber auch sonst im ganzen Lande mit mahrhaft landes: väterlicher Sorgfalt waltete, vor Allem Erwähnung. Das durch die Verbindung mit Preußen und sonst erworbene Privatvermogen bes Hauses machte bie Ausführung fostspieliger Bauten, ohne Belastung bes. Landes, die Erhaltung großer Ordnung in den Finanzen und den allmaligen Unkauf ber Ritterguter bes Landes, so wie beträchtlicher Besithumer außerhalb besselben möglich. — Die zweite Linie, die zu Bernburg, ward von Christian I. gestiftet. Ein Sohn besselben, der nachherige Fürst Christian II. ward in der Schlacht auf dem Weißenberge gefangen; ein anderer, Ernst, fiel bei Lugen. Bon dem Ersteren stammt das heutige Haus, bas auch zwei Nebenlinien grundete, beren eine zu Sarzge= rode schon 1709, die Undere zu Sonm erst 1812 erlosch. zweiten Che Karl Friedrich's (1702) mit Charlotte Rußler gingen bie Grafen von Barenfeld hervor. Noch sind in diefer Linie Pring Johann Georg, ber 1691 im Treffen bei Leuze fiel, und ber Bater bes jegigen Berzogs, Alexius Friedrich Christian, zu ermahnen; letterer burch eine lange und segenstreiche Regierung bemerklich. — Köthen bekam Luds wig zum Erbe; da aber seine Linie 1665 mit seinem Sohne er losch, so trat die abgefundene Linie August's an beren Stelle. in dieser bilbete sich eine Rebenlinie zu Pleg in Schlesien, die nach dem Aussterben ber alteren 1818 zur Regierung gelangte. merklich machten sich hier ber Herzog August Christian Friedrich, der in seinem Landchen die Institutionen des französischen Kaiserreiche nachahmte, und der Herzog Friedrich Ferdinand († 1830) durch seinen Uebertritt zum Katholicismus. — Der abgerundete und wegen der Hauptstadt besonders geschätte Untheil von Zerbst fiel an Rubolph. Auch in diesem Hause entstand eine Nebenlinie zu Dornburg, welche die altere 1742 et loschene überdauerte, aber 1793 gleichfalls abging, nachdem sie bem rus fischen Reiche in Ratharinen seine größte Kaiserin gegeben hatte. Die Erbschaft ward unter die übrigen brei Linien vertheilt, wobei die Haupts stadt an Dessau fiel.

Der politische Charakter der Geschichte Anhalts ist dem Gange der Verhältnisse in ähnlichen deutschen Ländern analog. Unter den Verwirzungen, welche besonders die norddeutschen, vom Site des Reichs entsfernten Länder in der früheren Zeit bewegten, schwingt sich ein unternehmendes Geschlecht zu höherer Macht. Die Nachfolger wissen die Pläne nicht fortzuseten, behaupten aber doch Kraft genug, sich über ihren nächssten Umgebungen zu erhalten und den kleinen Adel, die Stifter und Städte ihrer Landeshoheit zu unterwerfen. Sie verwalteten ihre Güter

ihre nusbaren Rechte, wie ihre Unterthanen die ihrigen. Die Herrschaft besteht in der Anerkennung ihres Rechts und in fest stipulirten, berge= brachten ober bewilligten Leistungen. Bon einer. Staatsgewalt nicht ber Name. So konnten auch die früheren Theilungen in vielen Ringen ben Charakter des gemeinschaftlichen Besitzes behaupten. Zwei Brüber mogen wohl ein Mittergut zusammen verwalten, schwerlich aber einen Staat in Eintracht regieren. Die Frage über die Landeshoheit war in jenen Ge= genden fruher erhoben, aber auch fruher unwiderruflich entschieden wor= Bon ben Stadten machte nur Berbst ben Fürsten zuweilen Roth; von den geistlichen Stiftungen war nur Gernrode wichtig; der land= fässige Abel, mit den magdeburger und brandenburger Geschlechtern be= freundet, war unruhig, ohne Gefahr zu brohen. In außerer Hinsicht war Unhalt in die Sandel des Staatensystemes verflochten, in dem die Erzbischöfe von Magdeburg, die Bischöfe von Halberstadt, die Branden= burger, die Braunschweiger, die Mannsfelder und Stolberger sich beweg= Mis Brandenburg die beiden Ersten, Sachsen die beiden Letten von ber Buhne gebrangt hatte, verlor Unhalt die fruhere politische Bedeutung. Von da an schloß es sich theils an Sachsen, theils an Preußen an. letterem waren wenigstens die deffauer Fürsten in steter personlicher Verbin= Dagegen betrachtete bas Saus mehr Rurfachsen als seinen naturli= chen Beschüger, und dieses ubte in ben inneren Ungelegenheiten beffelben einen herkommlichen Ginfluß. In ber That war es weniger zu fürchten. So hat auch der Volkscharakter mehr Aehnlichkeit mit dem sächsischen als dem preußischen. Es sind die Vorzüge und die Fehler der Klein= städter. Die sogenannte Theilung Sachsens hat beide Staaten außer Berbindung gebracht und die alten Bande geloft. Als die Reichs = und Rriegszüge fich minderten, wendete fich die Thatigkeit der Fürsten auf bas Innere; die Landeshoheit ging in die Ibee ber Staatsgewalt über, die nugbaren Rechte wurden zu Herrscherrechten. Doch ist dies alles in Unhalt einen sehr ruhigen und milben Gang gegangen, und Unhalt hat langer als andere Staaten ben Charafter bes Patrimonialstaats im eble= ren Sinne des Worts bewahrt. Die unteren Rechtskreise, diese Freiheiten und Gewohnheiten ber Gemeinden und Corporationen blieben beilig und schütten auch ben Ginzelnen vor bem Gingreifen bes Zuvielre= gierens. Das erworbene Recht herrschte, aber seine herrschaft war in Diesen Gegenden nicht brudend, und bann ift sie mahrlich ber Freiheit günstiger als die einer Staatsgewalt, welche bas natürliche Recht nur anerkennt, soweit es ihren Zwecken forberlich ist. Die Fürsten von Un= halt verfuhren wie der wohlwollende Grundherr, deffen Sauptgeschaft fein eigenes Saus ift, ber von ben Unterthanen blos bie alten, hergebrach= ten Leistungen fordert, sonst aber sich ihnen nur durch Wohlthaten, burch Rath, Beispiel und Hulfe bemerklich macht. Daher auch ein inniges, trauliches Verhaltniß zwischen Fürsten und Volk; wie benn noch in neue= rer Zeit Bater Frang bas herrliche Bild eines mahrhaften Burgerfürsten So hat sich noch bis auf unsere Tage Unhalt, ohne bei seinen inneren Einrichtungen ben Grundsat ber Zwedmäßigkeit aus ben Augen zu setzen, bennoch vor dem maßlosen Organisiren und ber Pest bes Zuvielregierens weise bewahrt. Ein abweichender Versuch in Köthen ist

nur ephemer gewesen:

Auf ben Reichstagen hatte Unhalt seit ber Wereinigung bes Lanbes unter Joachim Ernst nur eine Stimme, ward aber zu ben alten Fürstenhäusern gezählt und saß zwischen der Landgrafschaft Leuchtenberg und Henneberg. Auf ben oberfachsischen Kreistagen hatte es seinen Sit zwischen Pommern und Queblinburg. Die anhaltinischen Fürsten traten aber, unter Unnahme bes Herzogstitels, ben 18. April 1807 bem Rhein: bunde bei. Den größeren Geschicken folgend, wurden sie 1815 Mitglieber des beutschen Bundes, in deffen engeren Versammlungen sie gemein: schaftlich mit Oldenburg und Schwarzburg die 15. Stimme führen. Iht Contingent (1228 M.) gehört zum 9. Armeecorps. Mit' Sthwarzburg haben sie sich zur Grundung eines Dberappellationsgerichts vereinigt, des fen Sit zu Berbst ift. Fur die inneren Angelegenheiten bes hauses ift besonders der Erbeinigungsvertrag von 1653 von Wichtigkeit; darin ward unter anderem ein Seniorat gegründet, infofern der Aelteste im fürstlichen Hause die Gesammtangelegenheiten besselben besorgen sollte, wofür bestimmte Senioratsguter ausgesetzt wurden, die man jedoch schon 1669 vertheilte und dem Senior Gelder bafur anwies. Gegenwartig ift der kothner Bergog Senior, mas übrigens nur ein regierender Herr werden kann. Die ftan: dische Verfassung war dem ganzen Lande gemeinsam, was bei der milben Natur der früheren Theilungen sehr naturlich war, bei der Theilung von 1603 theils in Erinnerung früherer Zeiten, theils in Folge ber innigen Berhaltnisse der theilenden Bruder beibehalten ward, aber bei der bald sich zeigenden schrofferen Sonderung dieser zu Staaten gereiften Landet theile wahrscheinlich der Hauptgrund war, daß die Ständeverfassung all: malig außer Uebung kam. Die Stanbe waren aus Pralaten (bas Stift Gernrobe, die Commende Buro und bie Propftei Borlit), der Ritterschaft (allen in Unhalt wohnenden ober ansässigen adeligen Familien) und ben durch die Burgermeister vertretenen Städten zusammengesett. der allgemeinen Versammlung führte man frühzeitig Ausschüsse ein. Als Dberbirector ber Landschaft warb ber Senior bes fürstlichen Hauses be Ihm war ein Abeliger als Unterdirector beigegeben, ber zugleich in dem engeren Ausschusse, bessen Mitglieder außer ihm 3 Landrathe und die 4 altesten Bürgermeister ber 4 Hauptstädte waren, prasidirt. Dieser Ausschuß hatte im Wesentlichen die Ausführung der ständischen Beschlusse zu beforgen und bediente sich bazu mehrerer Unterbeamten. Der weitere Ausschuß, aus 12 Abeligen und 8 Bürgermeistern der 4 Hauptstädte bestehend, controlirte ben engeren und bilbete die Landesvertretung. Der erste bekannte allgemeine Landtag ist 1547, ber lette 1698 Un beren Stelle traten bie nur von ben Musschuffen gehalten worden. besuchten Landrechnungstage, die bis 1767 in Uebung blieben. der Einfluß der Stande mar zu einer Aufficht über die Grundsteuern herabgesunken, der einzigen Ungelegenheit, die ihren ritterschaftlichen Mit Das ließ sich aber auch schriftlich abmachen, und gliebern wichtig mar.

fo begnügte man sich fpater, nur in bringenben Fallen einige Lanbstande zu Deputationstagen zu berufen und den übrigen die Sache schriftlich zu eröffnen. Ein folcher Deputationstag ist zulett 1793 gehalten wor= Bur Ausführung des 13. Artikels der Bundesacte hat man mit Wieberbesetung einiger erlebigten Stellen biefes Landschaftswesens einen theilweisen Unfang gemacht. Die Ginführung einer gerechten und zeitge= magen Verfassung findet man unter ben Verhaltniffen Unhalts schwierig. Doch in der Sache selbst kann diese Schwierigkeit nicht liegen. ein getheiltes Land gemeinschaftliche Stande besigen kann, beweist Medlenburg. Der gegenwartigen Sachlage burfte es aber angemeffener fein, wenn jeder Landestheil seine besondere Standeversammlung hatte, deren Begrundung ebenso kleinen Staaten gelungen ift. Mus biefen Versamm= lungen könnte dann eine Deputation für Angelegenheiten bes fammtstaates zusammentreten. Gegenwartig ist Unhalt factisch ohne landständische Verfassung; wird die rechtlich bestehende wieder wirksam ge=

macht, so wird es eine unpassende haben.

1

3

7

Die Staatsverwaltung und der gegenwärtige Zustand des Landes können nur nach den einzelnen Staaten betrachtet werden. zogthum Deffau, in mehrere Theile zersplittert, enthalt auf 17 meilen 57,629 E. Es ist burchgangig eben, in den meisten Theilen furchtbar, an Walbern und Seen reich. Gegen die drohenden Ueberschwemmungen wird es in neuerer Zeit durch kostspielige Balle geschütt. Die Forstwirth= schaft ist ausgezeichnet, für Landesverschönerung viel gethan; die Straffen find trefflich. Es fehlt aber bem Lande an einem wohlhabenden Bauern= stande, der den Landbau auf die erforderliche Hohe heben konnte. ken und Handel sollen durch den Unschluß an das preußische Zollsystem gelitten haben. Unter ben Stabten bes Landes, für welche 1832 eine Städteordnung erlassen ward, zeichnet sich Berbst burch Größe, alterthum= liche Bauwerke und alte Municipalfreiheit, Dessau als Residenz durch seine freundliche Schönheit, Wörlit burch seinen Park aus. Leopold (g. 1. Dct. 1794) und sein Geschlecht noch nicht vom Erlö-Das Erstgeburtsrecht ist 1727 eingeführt worben, bie schen bedroht. Mundigkeit durch Herkommen auf das 21. Jahr beschrankt. Der Hof= staat ist einfach; die Verwaltung bagegen etwas zersplittert. geheimen Cabinet führt die Landesregierung die Aufficht über die Juftig, übt selbst exemte Gerichtsbarkeit, leitet bas Innungswesen und die Brandkasse und bildet, mit Zuziehung eines geistlichen Raths, das Consistorium. Rentkammer vereinigt mit der finanziellen Verwaltung auch die Polizeisa= Das Oberforstamt besteht abgesondert als unmittelbare Behorde und in gleicher Stellung befinden fich noch mehrere commissarische Behör= ben, von benen bie Rriegscommission die wichtigste ift. Fur die niebere Verwaltung zerfällt bas Land in 7 Aemter. In Unhalt, bem Vaterlande bes Sachsenspiegels, gilt überall bas fachsische Recht, erlautert durch lan= desherrliche Verordnungen, die in alteren Zeiten gemeinsam erlaffen mur= ben, wie z. B. die Proceffordnung von 1666, jest aber jedem Theile ei= genthumlich sind. — Die Einkunfte bes Regenten schätzt man auf 400,000

Thir., wozu aber die herzoglichen Privatguter über  $\frac{1}{8}$  beitragen. Aus Abgaben fließen nur  $\frac{2}{5}$  dieser Summe, und auch darunter sind viele grundscherrliche Lasten. Die Staatsschulden sollen 1 Million Thir. betragen zu dem Contingent stellt Dessau 529 Mann, über beren Aushebung ein Geset vom 14. Dec. 1827 besteht, das die Dienstzeit auf 4 Jahre beschränkt. Das Schulwesen ist mit Liebe gepflegt worden. Die meisten Einwohner sind der evangelischen Kirche zugethan, etwas über 100 Katholiken, gegen 1700 Juden.—

Das Bergogthum Bernburg vertheilt seine 16 [ Meilen in bei geschiedene Landestheile, von denen das Umt Koswigk fern auf dem rechten Elbufer, ein anderer Theil in ben flachen Begenden an ber Saale, bas Dber berzogthum aber am Unterharz liegt. Das lettere, zugleich ber Sit ber Regierung (Ballenstadt), ift ber einzige Gebirgstheil Unhalts. bau steht nicht hoher als in Dessau; boch ist die Biehzucht in leiblichem Fabriken, soweit sie nicht mit dem Bergbaue, der mit Eise getrieben wird, in Verbindung stehen, spärlich; ber Sandel nicht lebhaft. -Bergog ift Alexander Rarl (geb. 2. Marg 1805), ber einzige mann liche Sproß seiner Linie. Das Erstgeburtsrecht wurde im 17. Jahrhm berte eingeführt und 1679 vom Raifer bestätigt. Die Mundigkeit beginnt mit bem vollendeten 18. Jahre (Berordn. vom 30. Detb. 1811). Die Die Stelle bes Cabinets versieht die geheime Canglei. Hofstaat ift einfach. Ein geheimer Conferenzrath bildet seit 1833 eine Art von Staatstath. Unter den hoheren Behorden stehen die Landesregierung mit einem sehr ausgebehnten Wirkungskreis in Justig-, Polizei = und einzelnen Finang = und Steuersachen, das abgesonderte Consistorium, das Kammercollegium, das Forstamt und einige Commissionen für Bergwesen, Militairsachen und Diese Behorden selbst sind theils in Ballenstädt, theils andere coordinirt. in Bernburg befindlich. Für die niedere Verwaltung ist das Land in 9 Uemter getheilt; die Magistrate und Patrimonialrichter sind aber von Für Justiz und Militair gilt, dem Einfluß der Unterbeamten eximirt. was von Deffau gesagt warb. Das Militairgesetz vom 18. Januar 1831 bestimmt die Dienstzeit auf 4 Jahre. Das Contingent beträgt Die Einkunfte bes Landes sind nicht zuverlässig bekannt, mogen aber gegen 300,000 Thir. betragen, die gleichfalls jum größeren Theil aus landesherrlichen Besithumern fließen. Die Schulden sollen fich auf 600,000 Gulden belaufen. Für das Schulwesen ist viel gethan und kein Schullehrer im Lande, der unter 125 Thir. Einkunfte hatte. Die Einwohner (43,325) sind der (seit 1820) unirten evangelie schen Kirche zugethan; Juden sind 835.

Das Herzogthum Köthen umfaßt 15 Meilen mit 36,000 E., die in vier getrennte Theile vertheilt sind. Das Hauptland grenzt an den dessauften Haupttheil; der entfernteste Theil liegt auf dem rechten Elbuser. das köthensche Stammland ist der fruchtbarste Theil von Unhalt, weshalb längst alle Wälder verschwunden sind; anders aber die von Zerbst erhaltenen Untheile am rechten Elbuser. Landwirthschaft und Viehzucht sind in der köthner Gegend ausgezeichnet, und der Landbau nimmt den größten Theil der Bevölkerung in Unspruch. Herzog ist Heinrich (geb.

30. Juli 1778). Das Erstgeburterecht ist auf das Testament vom 2. Dec. 1702 begrundet, die Mundigkeit wie in Deffau bestimmt. Haus besitt eine Secundogenitur: das Fürstenth. Pleg in Schlesien, die bem jungeren Bruber bes Herzogs, Lubwig (geb. 1783), gehort. Fürsten sind kinderlos. Noch hat der Worfahrer des jegigen Berzogs eine Besitzung im südlichen Rufland erworben, die unter dem Namen Askania nova auf ewige Zeiten mit Unhalt verbunden sein soll und zur Zeit hauptsächlich mit Merinos bevölkert ist. Der Hofstaat ist einfach. Das Cabinet hat eine Abtheilung für das Herzogthum und eine für die auswartigen Besitzungen. Zwischen bem Cabinet und ben Regierungebehörden besteht noch eine Landesdirection, an welche alle unmittelbaren Gesuche gelangen. Die Landesregierung ist oberste Justiz= und Polizei= behorde, und zwei Mitglieder berfelben bilben mit einem geiftlichen Rath bas Confistorium. Die Rentkammer ist reine Finanzbehörde. noch einige commissarische Stellen, namentlich eine Kriegscommission. In unterer Instanz ift das Land in 6 Aemter getheilt; einen 7. Be= zirk bilden die köthenschen Stadtgerichte. Die Rechtspflege gleicht der dessauischen. — Die Einkunfte sollen sich auf mehr als 800,000 Thlr., zum größeren Theil aus Domainen und Forsten, die Schulden auf 1 Million Thir. belaufen. Das Militaircontingent beträgt 329 Mann, die nach den Conscriptionsgesetzen von 1811 — 12 ausgehoben werden und zehn Jahre bienen. In kirchlicher Sinsicht find die Einwohner größten= theils reformirt, ein Dritttheil lutherisch, einige Katholiken, etwa 300 Juben. — Die Post ist in gang Unhalt preußisch.

Da Bernburg auf 2, Kothen auf 4 Augen steht, so ist eine Berzeinigung der getrennten Landestheile vielleicht in nicht zu ferner Zukunft zu erwarten. Wenn also nicht früher, so wird boch dann der Zeitpunct eintreten, wo eine durchgreifende Reorganisation des Staats durch die Verhaltnisse selbst zur Nothwendigkeit gemacht wird. — Bulau.

Unhaltische Enclavensache, f. Enclaven.

Unklage, Unkläger, Unklage = und Inquisitions = Proces, fiscalischer und Adhasions = oder gemischter Proces. Anklage ist die vor Gericht erhobene Rlage, daß eine bestimmte Person ein Vergehen begangen habe. Sie enthält ihrer Natur nach die Erklärung, daß derjenige, der sie erhebt, b. h. der Unkläger (accusator), diefelbe, als Gegenpartei bes Ungeflagten burchführen und beweisen wolle. Sie unterscheibet sich hierdurch von ber Denuncia= tion, wobei der Denunciant sich barauf beschränkt, bas, was er in Beziehung auf ein Berbrechen weiß ober vermuthet, bem Gericht anguzeigen und es ihm überläßt, ob und welchen Gebrauch es bavon machen hier konnen wir nur von ber Unklage im allgemeinen handeln. wolle. Won ber Unklage gegen bie Minister muß in bem Urtit. Minister= anklage gehandelt werden. Die Unklager konnen entweder Privat= anklager fein, feien biefes nun die Berletten ober andere Burger, ober fie konnen offentliche, b. h. vom Staat allgemein ober fur ben einzelnen Fall zu ber Erhebung ber Unklage angestellte Unklager sein.

Secretary)

Unklageproces oder accusatorisches Verfahren nennt man basjenige gerichtliche Verfahren in Criminalsachen, welches gegen bestimmte Beschuldigte nur durch die erhobene Unklage eines Pris vat = oder offentlichen Unklägers begründet und nach sei= ner rechtlichen Betreibung biefer Unklage zu Ende geführt wird; wobei also der Richter (ebenso wie im Civilproces nach ber Berhandlungsmarime) zwischen beiben Parteien unparteiisch in ber Mitte fteht, ihre gegenseitigen Untrage und For: berungen nach den Gesegen prüft und gewährt, hiernach ben Proces leitet und entscheidet. Den Gegenfas hiervon bilbet ber Inquisitionsproces ober das inquisitorische Berfah-Dieses wird gegen bestimmte Beschuldigte baburch bes grundet und in ber Urt geführt, bag bas Bericht felbft die Rolle bes Unklägers und, indem es auch für die Entschuldigungs: grunde forgen foll, jum Theil zugleich die Rolle des Unge-Flagten übernimmt, also in boppelter hinsicht felbft in ber Parteirolle ober als Partei handelt, und alle ihm gur Ueberführung wie zur Ermittlung ber Schuld und zur Schützung ber Unschuld zwedemaßig scheinenben Schritte und Einrich: tungen bes Processes aus eigenem Untriebe (ex officio) beschließt und vornimmt.

Man kann wohl fagen, daß der Unklageproces, und zwar ein of: fentlicher Anklageproces bei allen Wolkern herrschte und herrscht, welche freie Berfassungen besigen ober besagen. Die Englander, die Amerikaner, feit der Revolution die Franzosen, die Niederlander, Schweben und Norweger haben öffentlichen Unklageproceg. Die Griechen und Romet, die Deutschen in der früheren Zeit hatten nur ihn. Noch im sechzehn ten Jahrhundert sett ihn Kaiser Karl V. peinliche Gerichts: ordnung als die allgemeine Regel in gan; Deutschland voraus, obgleich fie auch das theilweise schon eingeführte inquisitorische Verfahren gestat-Der inquisitorische Proces grundete sich nicht etwa auf einzelne romische und altere germanische Einrichtungen und Bestimmungen, welche, wie die Verpflichtung gewisser Beamten zur öffentlichen Verfolgung, zwar von bem offentlichen Interesse, Werbrechen zu entbeden und zur Strafe zu ziehen , ausgingen \*\*), aber die regelmäßige Form bes accusatorischen Verfahrens nicht aufhoben. Der inquisitorische Proces wurde vielmehr durch das kanonische Recht und die geistlichen Gerichte ausgebildet, welche bavon ausgingen, daß die Kirche oder die geistliche Bewalt ein allgemeines Aufsichtsrecht über die Glaubigen, ausüben, ihren perborgenen Bergeben nachspuren und fie, angeblich um bes Geelenheils willen, zur Buge und Strafe bringen muffe, und welche ihrer theokras

<sup>\*)</sup> S. Art. 11. 99. 181. vergl. mit Art. 6. 10. 211. u. 212.

<sup>\*\*)</sup> S. Mittermaier, das deutsche Strafverfahren in ges nauer Bergleichung mit dem englischen und französischen Strafproces. Heidelberg, 1832. A Thie. Thi. I. S. 125. ff.

tifch bierarchifden Gewalt und Bestrebung von ben burch freien Confens ber Burger bedingten objectiven Freiheits = und Rechtegrund= faben teine Schranten feben liegen; auch ber Deffentlichkeit und offent= licher pertragemagiger Berhandlung ibrer Magregeln nicht gunftig maren\*). Gehr begreiflich aber ift es, bag biefe inquifitorifche Form, auch abgefeben von ber Auctoritat geiftlicher Gerichte und Befebe, in bem fauftrecht= lichen Mittelalter beifallige Aufnahme fand. In bem jest faft allgemeis nen Rriegejuftand im Inneren ber Gefellichaft mußte Die rechtliche Ibee einer vollig unparteifchen gerechten Entscheibung gwifden bem Untlager und bem Ungeklagten fo leicht ber Ibee eines feinbseligen und liftigen Rriegs gegen alle ber Storung bes Friedens Berbachtige Plat machen. Es mar aber biefes gang biefelbe Ibee, nach welcher auch die Beimlich= feit ber Fehmgerichte, Die Tortur und bie nur burch biefe 3bee erfiar= baren Schauberhaft graufamen Strafen als gredmafige Rriege = und Burchtmittel gerechtfertigt murben. Jest alfo fiegte febr begreiflich bas gebeime inquifitorifche Berfahren mehr und mehr uber bas of= fentliche accufatorifche und gwar in bem Dage, wie gerabe biefelben kanonifden und bie romifden Gefebe bie freien Bolfsgerichte verbrangten (f. Urt. Mlobium), und baburch wieber bie Gerichte blos mit Agenten ber Regierungegewalt befetten. Doch fpater, in ber neues ren Beit, gewann immer mehr bas Polizeifpftem bie Dberhand in ben Diefes aber jog naturlich ebenfalls ben burch bierarchischen Despotismus und fauftrechtliche Rriegelift ausgebilbeten beimlichen Inquifitioneproceg bem rechtlichen offentlichen accufatorifchen Berfahren por. Co fiegte , obgleich bas beutsche gemeine Recht ben Untlageproceg nie abichaffte, fonbern allen Burgern bas Recht ber Eriminalantlage ließ, bennoch in ber Praris, jum Theil auch burch ausbrudliche Lanbes: gefete, in gang Deutschland faft ganglich bas inquisitorifche Berfahren. Eine unvolltommene Berbefferung erhielt baffelbe bier und ba burch ben fogenannten fiscalifden Proces. Diefer befteht namlich barin, bag zuerft bie gange Untersuchung inquisitorifch geführt wirb, alebann aber ein offentlicher Beamter, Fiscal, im Ramen ber Regierung bie Untlage ftellt. Es ift biefes alfo ein aus accufatorifchem und inquifitorifchem Berfahren gemifdter Proceg, ebenfo wie ber fruber nach tanonifchen Grunbfagen jum Theil ubliche fogenannte Denuncia = tionsproces, wobei ber Denunciant jum Theil auch im Berfahren bie Rolle bes Unflagers burchführte, jeboch ohne bie ftrengen und reinen Formen und Bedingungen bes Unflageproceffee. Die befferen Criminaliften und neuere Lanbesgefete fuchten ihrerfeits ebenfalls, fo gut es bei ber Ratur bes inquifitorifchen Proceffes moglich mar, benfelben gu verbeffern. Namentlich ertlarte man ben accufatorifchen ale feine Grundlage und fuchte ihn banach mit ben wegen ber Ratur bes Ge-

Mr. 44

ß

der die einzelnen Momente der allinkligen kanonischen Ausbildung des Inquistionsprocesses f. Wittrerm aler a. a. D. Ah. I. S. 130 ff. Ah. II. S. 26 ff. und den bort citieten Biener.

genstandes nothigen Modificationen zu bestimmen, so wie man wiederum den civilrechtlichen Klageproceß nach der Verhandlungsmarime als die ebenfalls nur modificirte Grundlage des Unklage processes behandelte.

Kein anderer Theil der Staatseinrichtung ist so wichtig für das ganze Rechtsverhaltnis bes Staats und der Burger, für alle Freiheit und Sicherheit, als der Criminalproceß. Sowohl die harten Mittel und Folgen ber bloßen Criminalprocesse, wie die Criminalstrafen grei: fen am unmittelbarften alle Guter an, und wirken auch mit: telbar am stärksten auf alle. Der Criminalproces aber ist selbst noch wichtiger, als das Criminalrecht. Denn die schlechtesten Strafge: setze werden wenigstens erträglich durch gute Strafgerichte, die besten aber unerträglich ohne sie. Es leuchtet also von selbst ein, wie wichtig eine richtige Auffassung und Würdigung ber beiben Hauptarten bes Cris minalprocesses sein muß. Für dieselbe aber ist es die Grundbedingung, die Begriffe beiber Processe, ohne Verwechselungen des Wesentlichen mit Zufälligem, völlig rein aufzufassen. Es ist dieses um so wichtiger, da selbst in dem erwähnten Mittermaier'schen Werke (I. S. 30. 125ff. 140 ff.) — sicher der besten und gelehrtesten Bearbeitung des Criminals processes — noch einige solcher Verwechselungen vorkommen und nach:

theiligen Einfluß behaupten.

Nach dem oben aufgestellten Begriffe des Unklageprocesses ift es namlich dem Wesen desselben durchaus nicht widersprechend, viele mehr vollig vereinbarlich mit ihm — es ist also auch durchaus kein Grund zur Unnahme oder zur Begründung des inquisitorischen Proces ses — wenn die Bestrafung als eine im Interesse des Gesets ober als eine dem Wohle der Staatsgesellschaft nothige offentlicht Genugthuung betrachtet, wenn sie nicht mehr blos als Pri: vatgenugthuung von dem Beleidigten, oder doch nicht mehr blos von jedem beliebigen Burger verfolgt wird. Auch da, wo im Civilproces ber Staat unmittelbar intereffirt ift, oder als Rlager auftritt, kann boch eben so, wie ja z. B. bei Processen des Fiscus, der Richter gang unparteiisch in ber Mitte zwischen dem Klager und dem Beklagten stehen und ben Unfang bes Processes, die einzelnen Berfügungen und Gentenzen nur in Gemäßheit ber Parteiantrage nach gesetlicher Prufung ein treten lassen. Das allgemeine Interesse, daß es dem Staatswohl entfpricht, daß eine gerechte Entscheidung erfolge, andert hier nichts. Das felbe eriftirt ja sogar auch in jebem andern Civilproces. Mur eine Partei hat die gerechte, die andere eine ungerechte Sache, und die Gt rechtigkeit fordert ben Sieg ber gerechten. Much erkannten Griechen und Romer und früher die Deutschen, es erkennen jest die Englander und Franzosen bei jedem Unklageproces bas offentliche Interesse gerechter Bestrafung entschieden an. Danach blieb und bleibt hier überall der Richter unparteiisch, übernimmt nicht von Umtswegen die Rolle einer Partei. Er wahrt das Staatsinteresse gerade nur durch folche vollig parteilose Haltung und die ihr entsprechende Prufung und gesetliche Ent scheibung bei jebem Untrag.

Ebenfo verhalt es fich furs zweite in Beziehung auf die gewiffen Personen und Behorden, und felbst möglicherweise den Gerichten auferlegte Pflicht, für Entdedung ber Berbrechen und ihrer Urheber, und bei Auffindung der ersten Spuren derfelben für beren Aufbewahrung und weitere Berfolgung zu forgen. Much hierin barf man noch feine Ber= storung bes accusatorischen Processes suchen. So weit vielmehr hierbei unwurdige, verlebende Mittel ausgeschloffen bleiben, fo find Anstalten und gesetliche Berpflichtungen für diese Zwecke auch neben vollkommenem accusatorischen Berfahren wahre Pflicht für die Regierung. Dieses war und ist aud in ben schon erwähnten Gesetgebungen trot des accusato= rischen Processes anerkannt. Nur muffen - mit Ausnahme bochftens der Ergreifung des Thaters bei der That oder von Personen, welchen, wie Bagabunden und Ehrlosen oder entwischten Verbrechern, Recht und Besit burgerlicher Ehre und Sicherheit nicht zusteht, oder welche durch erwiesene Absicht ber Flucht sich selbst als verbächtig hinstellten jene Maßregeln öffentlich stets blos den Charakter einer generalen Bor= untersuchung im achten alten Sinne behaupten, das heißt, fie muffen niemals eine bestimmte Perfon als eines bestimmten Berbrechens verbächtig öffentlich hinstellen und behandeln. Mur bis jum Ertenntnig baruber, ob biefes gefchehen barf, muß bie mahre General = ober Boruntersuchung gehen, wenn sie und ihr Unterschied von ber Special = und Sauptunterfuchung noch ben ursprünglichen und einen rechtlich wichtigen Unterschied behalten foll \*). Und wenn der Unklageproces rein bleiben foll, fo muß, sobald die bestimmte Person öffentlich als verdächtig behandelt werden foll, gegen sie bie Erhebung und Durchführung einer Unklage burch einen vom Gericht verschiedenen Unklager Statt finden. Much entspricht es jener fo wesentlichen, vollig unparteiischen Stellung ber Gerichte, vor benen die Criminalprocesse geführt werben, bag biefe felbst zu jener Boruntersuchung nicht verpflichtet seien, benn es liegt tief in ber Natur bes Menschen, daß, wo er irgend thatig wirksam fur bestimmte Unsichten und Absichten offentlich auftrat, er diese Ansichten und Absichten auch zum Sieg zu führen ftrebt, daß fie alfo Parteilichkeit und wenigstens Borurtheil für ihn begrunden. Wer aber eine Untersuchung begann und führte, ber handelte in ber Unsicht und Absicht, Jemanden für ein be= stimmtes Berbrechen zur Strafe zu bringen und biejenigen Berbachts= grunde, welche bei ihm urfprunglich bas Streben zur Ueberführung einer bestimmten Person erzeugt hatten, offentlich wahr zu machen. aber ist es hochst wichtig, auch burch Trennung in den Behörden jenen wahren Charakter der Voruntersuchung zu erhalten, insbesondere die Abfonderung ihrer all gemeinen Magregeln (3. B. ihrer Berhore beliebi= ger Personen und naturlich auch ber Berbachtigen selbst als Zeugen)

37

<sup>\*)</sup> Die Voruntersuchung bes Staats trat an die Stelle der Borunter= fuchung der Privatantlager. Staate : Beriton. I.

von solchen Maßregeln, welche einen bestimmten Burger öffentlich als verdächtig hinstellen und behandeln, welche ihn an seinen heiligsten Rechten, an seiner Ehre, seiner Freiheit, in seinem Wirkungskreis verlegen, und welche nur von unparteiischer Entscheidung des Gerichts, der Unklageschammer, der Uppellationshöfe, wie in Frankreich, oder einer Unklages

jury, wie in England, ausgehen burfen.

Es ist endlich fürs britte, nach dem Bisherigen burchaus nicht bem Unklageproces widersprechend und kein Zeichen und kein Grund eines inquisitorischen Verfahrens, wenn auch in Beziehung auf die ganze Durch führung des Criminalprocesses und seine endliche Entscheidung stets bas Recht und bas öffentliche Interesse bes Staats ober ber Staatsregierung besonders vertreten werden, wenn also auch im Processe selbst von Staats wegen alle Beweise ber Schuld grundlich aufgesucht und geltend gemacht und alle für die Bewirkung der vollen rechtlichen Genugthuung nothigen Schritte und Ginrichtungen bes Berfahrens getroffen werden. in dieser Beziehung, abgesehen von der völlig unparteilschen Prüfung und Entscheidung aller vorgebrachten Untrage, die Regierung nicht durchs Gericht sich vertreten laffen, sondern sie muß burch andere Behörden und Personen, gegenüber dem Ungeklagten und seinem Vertheidiger, und vor dem unparteiischen Gericht, die öffentlichen Interessen geltend machen. In den Freistaaten des Alterthums und früher in England und Deutschland konnte man zuerst allein, spater boch vorzugsweise, die Wahrung bieser öffentlichen Intereffen allen Staatsburgern und mithin bem freis willigen Auftreten von Privatanklagern überlaffen. Es wirkten damals theils ein lebhafterer republicanischer Gemeingeist und ein leb hafteres Gefühl, daß jeder Burger einen Theil der souverainen Staats gesellschaft und Staatsregierung bilde und also burch ihre Krankung ober Verlegung mit verlett werbe, theils auch ein lebhafteres eigenes Intereffe, für die Verletung des Unklägers, seiner Familien - oder Gemeindegenossen Genugthuung zu erhalten. Besonders war dieses der Kall bei den fru heren Privatgenugthuungen ober Lofegelbern (Compositionen). Dennoch ber burfte man auch bamals bald mannigfacher besonderer Mittel, gesetzlicher Bestimmungen und einzelner Aushulfen, um einigermaßen eine regelmas sige consequente Durchführung ber Bestrafung der Verbrechen zu bewir Dieses war um so mehr der Fall, ba ben Unkläger bei einem un gludlichen Ausgange einer Criminalanklage und ihrer Beweisführung bie hartesten Nachtheile und große Kosten, die letteren bei armen Verbre chern selbst bei bem Sieg ber Unklage trafen. In England, wo bei vie ten Verbrechen zum Theil noch jest die Eriminalprocesse von dem Auftreten eines Privatanklägers abhängen, hilft man sich auch in dieser Sas de wie in hundert andern burch Affociationen, um die Unklagen gu bewirken und ihre Kosten und Nachtheile gemeinschaftlich zu bestreiten. Doch viel zweckmäßiger wird ber Staat, ähnlich wie in Frankreich, die Unklage und gerichtliche Verfolgung aller Vergehen, welche das offentliche Interesse zu verfolgen erheischt, einer regelmäßigen Staatsbehörde oder öffentlichen Procuratur überlassen.

Dabei wird es ben Bürgern und ben zunächst Berletten frei zu laffen sein, die Staatsanwalte zur Verfolgung bestimmter Verbrechen aufzufordern, und bei Bergehen, beren Berfolgung leicht für die Familien= verhaltniffe verderblich werden kann, wie z. B. ben des Chebruche, sie so= gar erst burch die Untrage ber Betheiligten zur Unklage zu ermachtigen. Auch können die durchs Verbrechen Verletten für ihren Civilanspruch als Civilpartei in dem Criminalproces mit auftreten, ohne jedoch badurch bie nothigen criminalrechtlichen Schritte hemmen zu burfen. alsbann diesen, gewissermaßen aus Criminal= und Civilproces ge= misch ten, Proces Abhasionsverfahren (Mittermaier das a. a. D. II. S. 33. 448.). Uebrigens aber muß in Beziehung auf eine solche Staatsbehörde, um ganzlich den durch sie geführten Unklageproces zu empfehlen, besser als zum Theil in Frankreich für eine mehr vom Gefets und weniger vom Ministerium abhängige selbstständigere Stellung derselben gesorgt werden, eben so für sorgfältigere Bestimmung der Schrans ken ihrer Wirksamkeit, vor allem aber für besseren Schutz der burgerlichen Freiheit in Beziehung auf die ganze Voruntersuchung, ihre Grenzen und Mittel.

Balt man die bisherigen breifachen Unterscheidungen fost, so wird es nun leicht sein, die große praktische Hauptfrage zu entscheiben, welche Hauptform des Processes den Vorzug verdiene, ob die accusatos rische, deren Natur schon zur Deffentlichkeit und Mundlichkeit hinführt, soder die inquisitorische, die schon ihrer Natur nach mehr zum Ge= s heimniß und zur Schriftlichkeit hinneigt. Man follte kaum denken, daß bei benen, welche von der Achtung des Rechts und der Gerechtigkeit und g von dem Schutz der rechtlichen Freiheit der Bürger gegen parteiisches Berfahren und Entscheiben ber Berichte, als einem Sauptgesichtspunkt g für die Wahl der Procegart, ausgehen, diese Wahl auch nur einen Uu= genblick zweifelhaft sein könne. Was ist das Wesen des rechtlichen Processes, d. h. eines Rechtsstreits und einer rechtlichen Verhand= lung und Entscheidung besselben? Was anders, als daß ein völlig un= parteilscher Richter alle Streitverhandlungen der zwei streitenden Theile, des Klägers und Beklagten, rechtlich und unparteiisch leite, prufe, Das Wesen eines Eriminalprocesses insbesondere aber ist es, daß hier in doppelter Hinsicht verhandelt wird über die heiligsten Interes= sen und Rechte aller Burger, darüber nämlich, daß einestheils ihr gestorter rechtlicher Friede burch angemessene Strafe gesichert werde und daß anderntheils kein Glied ihrer Gemeinschaft durch ungerechte Strafe Ist nun aber jene unbefangene und unparteilsche, ist die jenem doppelten Recht aller Staatsgenossen genügende Verhandlung und Ent= scheibung möglich ober zu erwarten, wenn ber Richter zugleich ben Un= klager machte und burch die Schritte, die er als solcher vornahm, bereits sich in Vorurtheile über Schuld oder Unschuld und die Natur der be= strittenen, im Unfang oft fehr unklaren Berhaltniffe verwickelte und in biesen vorgefaßten Unsichten sich thatsächlich befestigte? Ist sie mit Si= derheit zu erwarten, wenn er, ber nun für sich allein im Dunkel des Geheimnisses über ben ganzen Proces waltete, nicht blos misverständliden und einseitigen Auffassungen ber Ausfagen sehr ausgesett ist, sondem durch seine Thatigkeit in jener Rolle ein starkes Parteiintereste gegen die Auffindung und öffentliche Anerkennung voller Schuldlofigkeit erhielt, bas Interesse namlich, baß man ihm nicht verwerfe, entweber, er habe mit Unrecht für einen Schulblofen Burger öffentliche Berbachtigung und die Nachtheile ber Eriminaluntersuchung begrundet, ober er fei ein zu untuchtiger Inquirent, um bei bem Schulbigen die Schulb zum Beweis und zur Strafe zu bringen? Es ist freilich leicht zu sagen, Je Aber biefe Rollen durfen mand folle als eine boppelte Perfon handeln. boch wenigstens durchaus in keinem Gegensatz mit einander stehen und nicht auf eine Weise gespielt werden, welche alle Versuchungen zur Ber: legung ber einen burch die andere begründet und alle Controle und Schutz wehr der Betheiligten ausschließt. Einem schwachen Menschen mit seiner so leicht befangenen Unsicht und Stimmung, so zugänglich menschlichen Ginfeitigkeiten, Borurtheilen, Leidenschaftlichkeiten, Intereffen, Diefer Cinen untheitbaren, schwachen, menschlichen Perfonlichkeit, follte man wenig stens da, wo es die hochsten Guter ber Menfchen gilt, und wo ein ein zelner Miggriff für sie unberechenbare Folgen haben kann, nicht zwei, ja drei an sich so widerstreitende Rollen, wie die eines Richters, Unklager und Defensors, aufburden ober anvertrauen wollen! In der That, in rechtlicher Sinficht laßt fich eine monftrofere Unform gar nicht denken. Wer es aber vollends in einer Reihe actenmäßiger Falle beobachten konnte, burch welche ungeheuren Miggriffe und hartnäckigen Vorurtheile ber In quirenten so viele Angeschulbigten zu leiben hatten und in Gefahr und Ungluck gestürzt wurden, für den wird vollends jedes weitere Wort un Durch bas, was bisher ausgeführt murbe, wiberlegen sich zugleich auch alle Einwendungen gegen den Unklageproceß. Es ist falsch daß er die Vorsorge für möglichste Entdeckung der Verbrecher auf recht lichem Wege ausschließe, oder daß er das öffentliche Interesse bei ber Bet Much wegen ber angeb: folgung der Verbrechen dem Zufalle Preis gebe. lichen Vorforge bes Richters für Entbeckung ber Unschulb verbient bet Inquisitionsproces sicher keinen Vorzug. Schon barum nicht, weil bie Gefahr befangener ober parteilscher Unfichten bes Richters jenen Bortheil zehnfach überwiegt. Sobann aber gestatte man nur fur bas gange Gi minalverfahren nach erhobener Unklage gegen eine bestimmte Person ober für bas Sauptverfahren, so wie oben bie Bedingungen bafür angegeben worden, die Deffentlichkeit bes britischen Berfahrens und bem Ungeflage ten, nebst einem frei gewählten Bertheibiger, die volle Gunft der Bertheit bigung, und jene Vorforge wird weit überwogen sein. Uebrigens hat bit Staatsanwalt, ba es ja stets bas Interesse bes Staats ift, bag bie Un schuld an den Tag komme und bag im Namen bes Staats und ber Ge rechtigkeit keine ungerechte Strafe vollzogen werbe, stets auch bie Pflicht die der Unschuld gunstigen Umstande anzuerkennen und bemerkbar zu mat chen, ihre Aufhellung zu veranlassen. 'Und auch bas Gericht wurde, wo es einmal nothig werben follte, auf die dahin führenden Schritte auf

geeignete Weise ausmerksam machen durfen. Richt hierbei, sondern nur wenn bas Gericht für sich allein eine Parteirolle burchführen follte, mare Gefahr. Solches Verfahren, wie es hier bezeichnet wurde, vereinigt also nicht blos alle wirklichen Vortheile bes Inquisitionsprocesses mit benen bes acusatorischen. Es ist auch bieses Gegenüberstehen und bieses Bu= fammen =, zum Theil auch Entgegenwirken der befonderen felbstiftandigen Unklagebehorbe, des felbststandigen Ungeklagten und feines Bertheidigers, fodann endlich bes felbsiständigen unparteilschen Gerichts, zumal wenn ne= ben ben wiffenschaftlichen Staatsrichtern, und mit ihnen vereint, noch un= abhängige burgerliche Geschworenen stehen, und bieses alles vor den Augen des ganzen Bolks, — es ist dieses sicher die vollkommenste Einrich= tung für mahre unverfalschte Beweisführung und Bestrafung ber Schulb wie für Bertheidigung ber Unschuld, und wie überhaupt für partei= tose vielseitige thatsächliche und rechtliche Beurtheilung der Sache. ist die denkbar vollkommenste Einrichtung zur Losung der doppelten Aufgabe aller Rechtssprechung, einestheils möglichst vollkommen das Rechte selbst, und anderntheils die möglichst allgemeine Anerkennung oder das möglichst große Vertrauen in die Gerechtigkeit der Rechtssprechung zu begründen. Nur so also wird am vollkommensten allen betheiligten recht= lichen Unsprüchen und Interessen Genüge geleistet. Nur so werden am besten hinterlistige Ranke und Verfolgungen, namentlich auch politische Berfolgungen, die leider zu allen Zeiten bas schändliche Mittel von Criminalanklagen wahlen, verhindert und zu Nichte gemacht. Nur so wer= den mit Sicherheit jene vagen bobenlosen Inquisitionen über bas ganze Le= ben, um irgendwo einen Schein der Schuld zu finden, und jenes Absprin= gen von dem zuerst zur Rechtfertigung der Untersuchung verfolgten Ber= brechen verhindert. Schon die ungleich kürzere Dauer der unglücklichen Eriminalprocesse muß für sich allein dieses Verfahren empfehlen. ist für das verlette Gesetz wichtiger als schnelle Bestrafung, was der bur= gerlichen Freiheit nothwendiger als Abkürzung der leidenvollen kostspieli= gen Criminalprocesse! Vollends aber entspricht offenbar nur dieses Wer= fahren dem Wesen einer freien, einer constitutionnellen Verfassung.

Nur ein wichtiger Punkt bedarf noch einer kurzen Betrachtung. Freisheits = und Gerechtigkeitsliebe begründete bei Griechen und Romern und unsern deutschen Borfahren, troß dem, daß bei ihnen weder die Erimisnalstrassen noch die Eriminalprocesse auch nur zum zehnten Theile die Härte der unsrigen hatten, und troß dem, daß bei ihnen der pestitische Zweck der Entdeckung und Bestrasung der Berbrechen es sorderte, daß man den Privatanklägern, von deren freiem Auftreten die Möglichkeit der Bestrasung abhing, die Durchsührung der Unklagesprocesse möglichst leicht, ja belohnend, nicht aber lästig und gefährlich machte, dennoch dieses letztere. Damit nämlich die schuldlosen Bürger vor unbegründeten Eriminalprocessen und ihren Nachtheilen sicher seien, oder bei schuldloser Erduldung derselben jede mögliche Genugthuung und Entschädigung sänden, ließen diese Wölker die größten Gesahren des Wersmögensverlusses sur Rosten und Genugthuung, ja selbst der Strassen, im

5000

Falle ber Lossprechung, auf ben Unklägern laften, und legten ihnen ftarke Cautionsleistungen auf. Dabei aber mar von Ginkerkerungen ber Angeklagten ber Regel nach naturlich nicht einmal bie Rebe. Bei uns me: bernen Deutschen und auch den Franzosen ist großentheils alles ganzlich umgekehrt. Bon Strafen wegen grundlofer Unklage ober Anschuldigung durch öffentliche Anklager und Inquirenten, — wer hat bei uns bavon nur reden horen, felbst bei fo manchen schreienden Berlegungen? Genugthuung und Schabenersat weiß man eben so wenig etwas. Aber Jahre, ja ganze Dipmpiaben und Luftra hindurch schmachten Un: geschuldigte in scheußlichen und ungefunden Kerkern, verlieren Leben und Gefundheit, Freiheit, Lebenskraft und Lebenserwerb. Ganze Familien gehen so zu Grunde. Und wer benkt an Genugthuung, an Ersas von Der Ungluckliche muß sich meist noch gluckich Schaben und Kosten? preisen, wenn nicht eine bunkle Scheu vor bem offentlichen Gefühl und Grauen gegen eine folche Gerechtigkeitspflege mitwirkt, um i nen Unschuldigen wenigstens ein wenig schuldig zu finden, um ihm und, seinem Leugnen — ale wenn bas Gestehen Rechtspflicht mare \*), und das Nichtgestehen jemals eine Rechtfertigung solcher Harte und Lange ber Untersuchungen — die Leiden derselben als verschuldet zuzurechnen, um sie selbst nicht einmal an der Strafe abzuziehen, oder gar um ihn au: perorbentlich wegen Verbachts zu strafen oder ihn blos von bu Instanz zu absolviren, und ihm so zu allem übrigen Jammer auch noch die Proceskosten aufzuburden und andere große Nachtheile, Schmad und ewige Unficherheit zu begrunden. Für alle biefe Berftorung ber Gi cherheit aller Lebensguter, aller schuldlosen Burger führt man bit allgemeine Sicherheit an und als Rechtsgrund, daß in diese gut allgemeinen Sicherheit angeblich nothwendigen Uebel und in ihre Erdub dung ohne Vergütung und Genugthuung ein Jeder, der in den Staat einwilligte, zugleich mit eingewilligt habe. Aber: Rein fage ich und, fe bald sie darüber zur Sprache kommen, sicher ber größere Theil ber Bur ger jedes wurdigen Bolks mit mir, Nein entgegnen wir biefer verftodten und seichten Jurisprudenz, in folche Barbarei haben wir nimmermehr eingewilligt. Bielleicht mochten Biele sogar bas Faustrecht ber herrschaft folder Maximen vorziehen. Aber wir haben schon barum nicht einge willigt, weil uns die Natur ber Sache, weil uns die Geschichte großt Nationen und heute noch die Betrachtung bes freien Britanniens und bes freien Nordamerica fagen, daß, ohne folde Zerstörung der allgemeinen rechtlichen Sicherheit, rechtliche Sicherheit ebenfalls und viel bes fer bestehen kann, und weil die eignen Grundsage felbst unsem Juristen die Ungerechtigkeit jener Ginrichtungen begrunden. in England durch feinen offentlichen und mundlichen Unklageprouf mit Geschworenen Statt finbenbe zehnfach schnellere Erledigung felbst ber größten und verwickeltsten Processe, ferner über bie in Eng

<sup>.)</sup> Siehe bagegen ben Artifel 26 bleugnung.

land burch die Habeascorpusacte und die Cautionen hundertfach verringerten und verkurzten Berhaftungen, über die bennoch bort im gangen viel größere Sicherheit, trog ber ungleich größeren Unreize und Möglichkeiten zu Berbrechen bei einer fo freien und ber großen Maffe nach fo armen unterften Bolksclaffe, bei bem Matrofen=, bem Fabrit :, dem besitzlosen Landpachterpobel — davon will ich hier nicht weiter Aber unsere eigene Jurisprudenz erkennt ja boch fürs erste es an, daß, wenn felbst um der bringenbsten offentlichen Zwecke willen, 3. B. um durch einen Festungsbau das ganze kand zu schüßen und zu retten, bie Bergabe auch nur bes elenbesten Stude Gigenthums von einem Burger gefordert wird, er aus Staatsmitteln bie volle Bergutung feines gangen Berlufts erhalten muffe. Warum foll er benn nun, falls er, an sich boch mit offenbarer Verlegung und Beschädigung seines Rechts, angeblich zum allgemeinen Nugen, seiner Freiheit beraubt und hierdurch in gegenwärtigen und kunftigen großen Schaben gebracht wird, ohne baß noch ein Beweis von Schuld vorhanden war, hier nicht auch eine moglichst vollkommene Vergutung erhalten? Warum soll ihm biese Vergutung nicht felbst, wenn er spater als schulbig verurtheilt wird, wenigstens durch Abzug an der gesetlichen Strafe werden, so daß sogar eine große Ungleichheit in ber Bestrafung eintritt und oft eine hartere Strafe, als bas Gesetz für nothig hielt? In jedem andern Falle erkennt ferner unsere Jurisprudenz bei einer Beschädigung auch nur durch die kleinste Berfculdung die Pflicht zur vollkommensten Entschädigung. wurde nach romischen und beutschen Gefegen biefelbe ben Privatanklagern auflegen, wenn diese noch für das öffentliche Beste durch Unklagen große Dpfer brachten. Warum soll benn nun nicht wenigstens der Staat, der ja doch tausendmal eher dazu im Stande ist als die Privatankläger, jene Entschädigung leisten, sei es nun, daß sie rechtlich begründet ist durch unverdiente Beschädigung zum allgemeinen Nugen, ober sei es, daß sie begrundet wird durch irgend eine Verschulbung, burch eine nicht streng gerechtfertigte Ginleitung, Fortsetzung ober unnothig verlegende Ginrichtung einer Untersuchung. Ist etwa hier und jest das Recht zu solcher Ents schädigung ploglich erloschen? Und ware etwa nicht auch hier und jest noch diese weise Vorsorge und Schutwehr gegen allzuleicht begonnene und fortgesette, vollends gegen unnothig verlegende Criminalprocesse hochst heilfam und rathlich? Auch die Tortur endlich qualte ja ganz ebenso wie der Untersuchungskerker, nicht, weil man wußte, daß ber Gequalte schuldig war, sondern weil man es nicht wußte. Tartur nun erklarte man ja ebenfalls ein halbes Jahrtausend lang all= gemein als ein zur allgemeinen Sicherheit nothwendiges, also im Staatsvertrag von Allen freiwillig übernommenes Uebel. Man erklärte sie unbedenklich für gerechtfertigt ganz nach derselben Maxime und ebenso wie jest jene unermeßlich vermehrten und ausgebehnten unmenschlichen Berhaftungen und Untersuchungsleiden ohne Entschädigung und Genugthuung, wie jene Procestosten, Lossprechungen von ber Instanz und Berbachtigkeitestrafen, sammt bem ganzen geheimen inquisitorischen Proces

und ber Berftorung ber Wolksgerichte. (Bergl. die Artikel Ableugnung, Acht, Actenmäßigkeit, Actenversenbung.) Und noch ber beruhmte Jurist Roch (Borr. zur Carol.) erklarte am Ende bes vonis gen Jahrhunderts bas endlich von Beccaria aufgeruttelte Rechts = und Schamgefuhl gegen die Tortur "foferne nur" (mas er als billig nach: gab) "menschlich torquirt werde, für eine übertiebene Bartlichkeit." Tortur nun aber magt ja doch heut zu Tage auch nicht ein Jurist, nicht ein Regierungsmann mehr zu vertheibigen. Der laute allgemeine Ubscheu, ber Ruf: Barbar! wurde alsbald jedem folchen Bertheidiger ent gegen kommen, ebenfo wie freilich auch bemjenigen, welcher etwa im freien Britannien, welcher im britischen Parlament, einzelne jener obigen Einrichtungen anpreisen wollte. Doch aber war die Tortur, sage man, was man wolle, zur Entdeckung der Schuldigen und zur Abschreckung ungleich zweckmäßi: ger und nothwendiger als jene Einrichtungen. Und es war nicht blos ihr Princip und ihre Gerechtigkeit offenbar gerade baffelbe wie bas je ner andern Einrichtungen, sondern sie war sogar bei Beobachtung ber sorg faltigen gesetlichen Bedingungen und Formen ihrer Unwendungen und ihrer Folgen, namentlich ber volligen alsbalbigen Lossprechung bei gludli: chem Ueberstehen, sehr oft nicht grausamer, ja weit weniger grau: fam als viele jener Einrichtungen, g. B. jahrelange Einkerkerungen mit der Untersuchungs = und Ungerechtigkeite = und Ungewißheitsfolter.

Hoffen wir also auch rücksichtlich bes Criminalprocesses auf ben, wenn auch etwas langsamen, Sieg ber Humanität, der Gerechtigkeits: und Freiheitsliebe bei unseren Juristen, auf eine endliche Ausbildung manklicher Consequenz in anerkannten Rechtsgrundsäßen! Hoffen wir, daß auch für jene verkehrten Einrichtungen bald die Zeit komme, wo ihren Bertheibigern ebenso der allgemeine öffentliche Abscheu entgegentrete wie jeht einer Bertheibigung der Tortur, und wo die jehige unjuristische Inconsequen als nicht minder mitleidswerth erscheint als jenes "menschliche Torzquiren" des verstorbenen Canzler Koch, der Borwurf der Schwärmerei aber gegen Solche, die nicht ebenfalls jeden neuesten Regierungswillen mit den Grundgesehen der Gerechtigkeit verwechseln oder sur Grenze des Ausführbaren halten mögen, nicht mehr bedeutet als jenet Borwurf der "übertriebenen Zärtlichkeit" gegen die Torturfeinde.

Unklagestand. Die Wirkungen einer wirklichen peinlichen Unsklage namentlich in Beziehung auf öffentliche Beamten und Volksverttester werden abgehandelt werden in den Artikeln Beamten und Ausschließung der Deputirten. W.

Unkundigung, s. Krieg. Unleihe, s. Staatsschulb.

Unnahme an Rindesstatt, f. Aboption.

Unnalen, Jahrbücher, enthalten, ihrer ursprünglichen Bedeutung nach, eine Erzählung ber bemerkenswerthen Ereignisse und Thatsachen, nach dem Zeitraume geordnet und abgetheilt, in welchem sie sich zuge-

Ephemeriben, Chronifen und Faften haben mit ben Unnalen tragen. Form, Bedeutung und Inhalt gemein, wenn fie auch durch den Umfang und die Zeitabtheilung von benselben sich oft unterscheiden. find sie, nach den höhern Anforderungen, die man an diese macht, nicht, aber Materialien zur Geschichte, Geschichtbucher, die der Geschichtschreiber wie die Denkwurdigkeiten, Urkunden und Memoiren als Stoff benutt und nicht entbehren kann. Alle Geschichte hat mit folchen Unnalen an= gefangen, die dem rohen Zustande der Gesellschaft entsprachen und ihr Bedürfniß befriedigten. Selbst die Bolker der neuen Welt, die Peruaner und Merikaner besonders, bei denen die Runft zu schreiben noch unbekannt war, hatten Mittel gefunden, das Undenken ihrer wichtigen Ereigniffe aufzubewahren und ihren Nachkommen zu überliefern, indem sie, burch eine Art Bilderschrift, dieselben auf Thierhauten, Baumrinden ober durch Werschlingungen und Knoten, bie fie tunftreich ju fcurgen wußten, bar= zustellen suchten. Es waren ihre Unnalen. Die altesten finden sich bei ben Chinesen, wenn man gegen ihre Zeitrechnung nichts einzuwenden hat, da sie dieselbe über 3300 Jahre vor die Geburt unsers Erlosers, also einige Jahrhunderte vor die Gundfluth zuruckführen. Die altesten Staaten, Megnpten, Uffprien und Perfien, hatten ihre Unnalen, von denen sich aber nur duntle und zweifelhafte Erinnerungen erhielten. Zweifel war kein Bolk ohne eine folde Geschichte feines Landes, befonbers, wenn es, wie so viele Bolker Usiens schon in der fruhesten Zeit, die aller Geschichte, welche sich bis auf uns erhalten hat, vorausgegangen ift, zu einer gewiffen Stufe von Bilbung gelangt mar. Die Berfaffer berfelben find wahrscheinlich die Priester gewesen, welche die geistige Vormundschaft über die roben Wolker zu führen pflegen, und bei denen sich der gange Schat von Kunst und Wissenschaft niedergelegt fand. Die berühmten Mar= mortafeln, welche der Graf Arundel, im Anfange des vorigen Jahrhunberts, auf der Insel Paros gefunden, enthielten die Unnalen der Uthener. Die Unnalen der Romer, welche im Unfange fich nur mit religiofen Gegenstånden beschäftigt haben mogen, bann aber auch bie Beschichte bes Staates enthielten, murden von bem Dberpriefter - pontifex maximus aufgesett und hießen annales pontificum, ober annales maximi. biesen haben die consularischen Unnalen, die auf hölzerne mit geleimter Leinwand überzogene Täfelchen geschrieben wurden — libri lintei gleiche Bestimmung gehabt. Diese Geschichtbucher bes alten Roms gingen bei ber Einnahme und Verwustung ber Stadt durch die Gallier un= ter, und was sich durch Ueberlieferungen und die Bolkssagen erhalten hat, und spater auch in die Geschichte aufgenommen ward, ist viel Dichtung mit wenig Wahrheit, wie es sich durch die Eigenthumlichkeit des Volkes, den Nationalstolz, Familieneitelkeit, Standesvorurtheile und Leichtgläubig= feit gestalten mußte. Ift alle Geschichte, mit seltenen Ausnahmen, wenn es solche giebt, ein historischer Roman, dann ist es besonders die alteste und altere Geschichte, in der die Geschichtschreiber eines Bolkes die Thaten und Ereignisse desselben als eine Art von Nationalautobiographie beschrieben haben. Es fehlt die Einrede, ber Widerspruch, die Erlaute=

rung und Bertheibigung der Betheiligten, der Mithandelnden, seien sie nun Freunde oder Feinde, und man hort immer nur die Schutzede oder den Anklageact des einen Theils. Das gilt vorzüglich von der romischen

Geschichte bis zu Karthgos Untergang.

Mit bem Falle bes romischen Reichs und ber Fluth ber Bolkerman: berung, die sich über die fast gange befannte Welt ergoß, gingen mit ber Geschichte selbst die kostbarften Denkmaler berselben unter, von denen einige fpater aus ben Trummern ber Berftorung wieder aufgefunden mur-Von Kunst und Wissenschaft konnte keine Rede sein, am wenigsten von Geschichte, bie, will sie ihre Aufgabe wurdig losen, eine feltene Runft mit noch seltenerer Wissenschaft verbinden muß. In bem gangen langen Zeitraume, bas Mittelalter genannt, beschäftigten sich, in ber Regel, nur Geistliche, und befonbers Monche, benen bas eingezogene Leben Muße gab, mit ber edlen Kunst zu schreiben, die sie auch fast allein bes Nach dem Zustande der Bildung der Zeit, und nach dem Be rufe, bem die wenigen Gebilbeten folgten, mar, mas fie gaben und geben konnten, beschränkt, unzuverlässig und mangelhaft, in Allem das Gepräge bes Priester = und Monchthums tragend. Un geschichtlichen Bersuchen, an Chroniken, Unnalen und was sie sonst für Namen führen, fehlt es aus jenen Jahrhunderten nicht; aber von Staat und Staateverhaltniffen, von Volk und Volksleben ist in ihnen keine Rebe. Die einzige, wenige stens die höchste Aufgabe ist die Religion, wie sie verstanden ward. wissenheit und Aberglaube gehen gepaart, und was sie zu erzeugen wis fen, find Bunber, Legenden, Rloftergeschichten, Bekehrungen, Schenkuns Daß sich unter bem Unvernünftigen, Abenteuer gen und Stiftungen. lichen und Abgeschmackten auch weniger Unvernünftiges, Abenteuerliches und Abgeschmacktes, daß sich selbst Brauchbares darunter findet; erkennt man bankbar an; und wie jede Zeit, auch die finsterste und verworfenste, in Wenigen den höhern Charafter der Menschheit erhält und offenbart, so sehen wir auch durch die lange Nacht des Mittelalters Lichtstreifen Gregor von Tours, Eginhard, Witichind, Otto von Freifingen, Luitprand und Unbere find nach Berbienst gewürdigt worden. Wenn Wahrheit der erste Vorzug der Geschichte ist, dann wird sie ihn am sichersten in einer Zeit erreichen können, wo die Bilbung sich fo allgemein verbreitet hat, daß Biele die Ereignisse und Thatsachen zu beobachten und zu beurtheilen im Stande find. In diefer Beziehung hat die Geschichte durch die Erfindung ber Buchdruckerkunst, durch ben erleich terten und schnellen Berkehr zwischen Wolkern und ben Ginzelnen im Wolke, und durch die Deffentlichkeit, die zum Theil eine Folge davon ist, unenblich gewonnen. Freilich find badurch nur die Mittel gegeben, bie nicht nothwendig zum Zwecke führen, wenn man ihn nicht mag. die Wahrheit zu horen, wird vorausgesest, daß man fie fagen kann, fas gen will und sagen darf. Um sie sagen zu können, dazu gehört Aufklas rung, Bilbung und eine gewiffe Deffentlichkeit; um fie fagen zu wollen, dazu gehört Chrlichkeit, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, die mit der Aufklarung nicht immer gleichen Schritt halt, sondern oft einen umgekehrten

Weg einschlägt. Um bie Wahrheit sagen zu burfen, bazu gehort Freiheit.

Es burfte in biefem Berke an feiner Stelle fein, einer Zeitschrift zu erwähnen, die, unter bem Titel Unnalen beinahe vierzig Sahre vielfaltig gewirkt und in unserm Baterlande auf politische Einsicht und Bilbung einen großen Ginfluß geubt. Bon Poffelt 1795 gegrundet, ber, wie Wenige, Beruf zu einem folchen Unternehmen hatte, haben bie europaischen Unnalen schnell einen weiten Rreis von Lefern gewonnen, benen, wie es im herrschenden Geifte ber Zeit lag, Erorterungen über Staat und Rirche, Staatsverhaltnisse, politische Gestaltung und Entwidelung der Gesellschaft, ein Bedürfniß waren. Posselt besaß eine nicht gemeine Kenntniß ber Geschichte, Befanntschaft mit den bestehenden Berhaltniffen der Gegenwart, Verbindung mit vielen ausgezeichneten und tuchtigen Zeitgenoffen, eine leichte und anziehende Darstellungsgabe, Ge= wandtheit und Muth. Die Zeit begunstigte fein Werk; benn was bie Unnalen behandelten, mar eine Aufgabe für Bolfer und Cabinete gewor= den, die sie burch That und Schrift und Wort zu losen sich beschäftig= ten. Die französische Revolution ging ihren gigantischen, erhabenen und schauberhaften Gang, ber vorerst zu einem Belbenalter mit seiner fraftigen Willfur fuhrte und bamit endete. In ben wilben Sturmen biefer Zeit erhielten sich die Unnalen, wenn auch oft angefochten und in der Person ihres Herausgebers angefeindet, beharrlich das vorgesteckte Biel verfolgend, und behaupteten ben Ruf ber Bollständigkeit und Unparteilich= keit vor anbern Zeitschriften bieser Art. Mach Posselt's Tobe, 1805, fant und flieg ber Werth ber Unnalen mit dem Werthe ihrer Berausgeber und Mitarbeiter. Die Unfeindungen und Beschränkungen wieder= holten sich, je nachdem im Kampfe ber Parteien — benn in Parteien war nun die Welt gespalten — die Freiheit ober die Willkur, die Mafigung oder Undulbsamkeit einen vorübergehenden Sieg errang. anderte Titel und Herausgeber, taufte die europaischen in allgemeine politische, bann in neue politische Annalen um, und diese Metamorphose, die ihrer Erhaltung diente, sollte warnen und sie unschädlicher machen. Unter Murhard — 1821 bis 1824 — einem unterrichteten und thas tigen Manne, erhoben sich die Unnalen wieder zu ihrem früheren wohl= Aber Murhard und die Annalen follten ihrem verdienten Rufe. Beit und Stunde indeffen find ungewiß, wie Schicksale nicht entgehen. man sprichwörtlich zu fagen pflegt, und vor seinem Ende mag kein Sterblicher, wie Solon empfiehlt, fich glucklich ober unglücklich nennen. Da ein verjungter Geist die gebildete Welt neu zu beleben schien, theilte er sich auch beseelend den Annalen mit. Durch Rotteck erstanden sie zum frischen, kräftigen Dasein, und ihr eingreifendes Wirken war zu tief und allgemein, als daß es nicht Besorgnisse und Mißfallen auf einer gewissen Seite hatte erregen sollen. Die Annalen mußten 1832 — un= tergehen. Reine Zeitschrift hat die Aufgabe, die sie sich gesett, besser geloft, und die im Wesentlichen barin bestand: 1) eine Geschichte ber Beit zu liefern, in welcher bie politische Entwickelung ber Gefellschaft, so-

0

ff p

4.5

5000

wohl in ihrer innern als außern Gestaltung, vorzüglich beachtet ward; 2) burch Abhandlungen und Aufsate die wichtigsten Fragen der Politik, in ihrer weitesten Bedeutung, des Staatsrechts, der Staatswirthschaft, des Bolkerrechts zu erörtern und zu beantworten; 3) die politischen Werke von Werth und Bedeutung, die sich mit dem Staate, der Kirche, den hohern Interessen der Gesellschaft beschäftigten, kritisch anzuzeigen.

Die Annalen lebten in der Mitte von 1833, von Wilderich Weick herausgegeben, unter dem Titel: "Annalen für Geschichte und Politik," wieder auf. Der thätige und muthige Verleger kann Alles thun, die zahlreichen Mitarbeiter, unter denen inhaltschwere Namen sind, mögen nach Vermögen wirken; sie thun und wirken wenig; die Zeit ist nicht für sie. Und Alles, wie ein verbrauchtes aber weises Sprichwort sagt, Alles hat seine Zeit.

Unnaten. (Auch Bestätigungs= und Weihegebühren überhaupt.) 1) Jeder Bischof bedurfte, nach seiner Wahl durch Geistlichkeit und Bolk, später nach seiner Ernennung durch den Regenten oder seiner Wahl durch das Domcapitel, der Bestätigung und Weihung durch den Bischof der Hauptstadt (Metropoliten) und die übrigen Bischose der Provinz (Synode von Nicaa, im Jahr 325.). Dem Metropoliten war das Präsidium unter diesen eingeräumt, daher sein Untheil an der Bestätigung der unerlässichste. Bald wurde sie ihm allein überlassen.

2) Schon im Unfange bes 5. Jahrhunderts hatte ein Metropolit von Ephefus für die Bestätigung und damals immer damit verbundene Weihe der Bischofe Gebühren eingezogen, von jedem nach Verhaltnif seiner Einkunfte. Aber sammtliche von ihm Geweihte wurden, obgleich sie sich auf Gewohnheit beriefen, durch eine Snnobe zu Ephesus abgeset (er selbst war mahrend der Untersuchung gestorben), und die Sache für einen gegen die klaren Worte der Schrift (Matth. 10, 8. Luc. 19, 45. f. Apostelgesch. 8, 18. ff.) laufenden Mißbrauch erklart. Durch die Syn= ode von Chalcedon im Jahre 451 wurde dieses Verbot auch in Bezug auf Weihen anderer Geistlichen und Ernennung anderer Kirchen beamten, z. B. Kirchenpfleger, wiederholt, bei Strafe der Absetzung für beide Theile. Aber bald ward es umgangen, indem man bas Gelb erft nach ertheilter Weihe erhob. Schon K. Justinianus im Jahr 541 erkennt die Gebuhr fur Gewohnheitsrecht und begnügt fich - "bamit nicht bas Rirchengut beswegen mit Schulden belaftet, und bie Rirchenam: ter nicht kauflich wurden." — ihr Schranken zu segen (Nov. 123 c. 3.): ber Patriard von Rom und jeder der vier übrigen Patriarchen follte nicht über 20 Pfund Goldes entrichten muffen, alle übrigen Bischofe meniger, nach Berhaltniß ihres Einkommens; bei einem Ertrage von jahr: lich nur 12 Pfund Goldes gar nichts. Einen Theil des Geldes erhielten bie weihenden Bischofe, wohl für Reisekosten, ben Rest bie andern bei ber Weihe dienenden Geistlichen, auch die mit den schriftlichen Ausserti= gungen Beschäftigten. Jeder andere Geistliche sollte nur benen, die bei seiner Weihe assistiren, bas Gebrauchliche entrichten, und biefes bie

Einkunfte eines Jahrs "nicht übersteigen" (c. 16.), worin Mehrere wohl mit Recht die erste Spur von Annaten erkennen. Wirklich scheinen die Bischöfe ihrerseits Weihegebühren von den Geistlichen schon seit dem 5. Jahrhundert erhoben, und diesen Gebrauch fortwähzend erhalten zu haben.

3) Unter Papft Gregor I. auf einem fleinern Concil in Rom im Jahr 595 wurde wieder verboten, etwas für Beihen, ober bas Pal= lium - jest ein wollenes Band, welches ben Metropoliten urfprunglich burch die Patriarchen bei der Bestätigung überreicht mard, und ihren Drnat auszeichnet — ober für Erpedition ber Bestätigungsurkunden "ober enblich aus bem neu erfundenen Vorwand eines Gastmahle" zu forbern; aber zugleich ausdrücklich erlaubt, nach bem Empfang ber Weihe u. f. w. als freiwilliges Geschenk und ohne vorherigen Vertrag den Geiftlichen, welche affistirten, etwas zu geben. In Schreiben an bie Herrscher ber Franken, an die Bischofe von Gallien, Germanien, Griechenland und Albanien, an die Patriarchen von Jerusalem und Antiochia suchte er im Beifte dieses Concilbeschlusses zu wirken, unter Berufung auf obige Schrift= stellen. Much P. Bacharias im Jahr 744 bestätigte biesen Beschluß, ebenfo ein Concil in Rom um 983. Dennoch scheint ber Unfug auch an ber romischen Curie selbst fortgebauert zu haben, ba gerabe 3 ach a = tia's auf beswegen erhobene Rlagen antwortet, auch ein Concil zu Paris 829 beschließt, "biese Gott verhaßte Pest" muffe nicht nur in ber Rirche von Gallien, sondern zuerst an der romischen, durch kaiserliche Macht und Beschluffe ber Bischofe ausgerottet werben. Ferner flagt Ivo, Bifchof von Chartres, 1090: an Bifchofe und Aebte, die in Rom geweiht wurden, machten die Beamten ber bortigen Curie große Forberungen. Um 1190 mußte bort ber Bischof von Mans für seine Consecration 700 Mark Silbers zahlen (nach romischer Berechnung 16,800 fl. rhein.) Die Metropoliten Staliens zu bestätigen ober zu weihen, gehörte zu ben Vorrechten bes romischen Patriarchats. Bei auswartigen Bischofen ge= schah es noch bamals nur bann, wenn ihre Wahl bestritten war, und auf Uppellation bie Entscheidung in Rom erfolgte. Erft im 14. Jahr= hundert fing ber romische Bischof an, das Recht ber Bestätigung und Weihe jedes Bischofs von ben Metropoliten an sich zu ziehen. lang ihm bald, ben Beschluß bes Concils zu Basel von 1435, burch welchen diese romischen Unsprüche verworfen wurden, durch Concordate ober sonst zu vereiteln (f. unten g. 10.). Seitbem Rom bestätigt und weiht, bezieht es auch alle Gebuhren bafur. Unter ben Migbrauchen, welche von dem Bischof Durantus, dem jungern, für bas Concil von Bi= enne von 1311 zur Reform bezeichnet wurden, ift auch der, "baß bie "Lehren der Schrift, der heiligen Bater, der alten Papste selbst und "bie Beschluffe ber Concilien gegen die Simonie übertreten wurden, und "zwar am meisten am papstlichen Sofe, wo Papst und Cardinale ge= "meinschaftlich von den dort beförderten Pralaten bestimmte Untheile (des "Einkommens) haben wollten." Dieses die altesten Nachrichten über Be= ftatigungs = und Beihegebuhren, von welchen bie Salfte bem

Papst, die andere den in Rom anwesenden Cardinalen zufällt, und die daher communia servitia heißen. Zugleich wurde eine kleinere, doch nicht unbeträchtliche Summe für die übrigen Angestellten der Curie eingezogen

(servitia minuta).

4) Spater entstanden die eigentlichen Unnaten, unter Ungabe eines andern Forderungsgrundes. Zuerst sieht man mahrend der Erledigung von Rirchenamtern die Ginkunfte berfelben theils durch die Staatsherrscher, theils durch die Bischofe beziehen, spatestens seit bem 12. Sahrhundert, nicht ohne heftigen Widerspruch der romischen Curie. Wie namlich dem Lehnsherrn nach dem Tode bes Vafallen einst das Lehen und seine Einkunfte zurückfielen und bis zu neuer Verleihung verblieben, so sprachen die Landesherrn, welche seit dem 7. und 8. Jahrhundert die Bisthumer und Pralaturen zu verleihen anfingen, wahrend der Erledigung biefer Aemter die Einkunfte berfelben — anfangs wohl nur der Lehenguter, spater alle Einkunfte ohne Ausnahme — an (jus regaliae). In Deutschland wurde dieser Unspruch aufgegeben, durch Otto IV. 1209. und Friedrich II. 1213, aber nicht in andern Staas Die Bischofe ihrerseits, auch Alebte und andere Pralaten machten gleiche Unspruche an jene kleinern Beneficien, welche durch sie verliehen wurden, besonders Pfarreien (ius deportus). Diese scheinen meistens wie es auch bei ben Landesherren vorkommt — den Ertrag eines ganzen Jahres, auch mehrerer, bezogen zu haben, während die Pfarreien durch Verweser besorgt wurden, die nur den nothigen Unterhalt bekamen. Ubsicht, mit einem Unfanger eine Probe zu machen, ober die Unmoglichkeit ber eigentlichen Besetzung aus Mangel tuchtigen Vorschlags ober wegen Streits über das Vorschlagsrecht kommen als Beweggrunde vor, welche offenbar sehr gemißbraucht werden konnten, auch Schulden oder ans dere Bedürfnisse des Bischofs. Im 13. Jahrhundert lassen sich die Bis schöfe, wo sie nicht altes Gewohnheitsrecht ober Geset anführen, burch papstliche Privilegien bazu ermächtigen, wo nicht für immer, boch auf eis nige Zeit, auf zwei, auch fünf Jahre. Denn stets erschienen biese Unsprüche nur als Ausnahmen von der Regel, daß die Einkunfte erledigter Kirchen zum Nugen berselben zu verwenden oder dem Nachfolger ans gefallen seien.

5) Bon Clemens V. verlangten einige englische Bischöse bringend ähnliche Ermächtigungen auf ein Jahr. Aber dieser Papst — "weil, was der Untere fordert, auch der Obere fordern kann" — sprach lieber sich selbst, auf zwei, nach Andern auf drei Jahre, die Einkunfte aller Bisthümer, Abteien und übrigen Benesicien von England zu. Sein habsüchtiger Nachsolger, Johannes XXII., dehnte bald nach dem Amtsantritte 1), den Anspruch auf die ganze Kirche aus, indem er verordnete,

<sup>1)</sup> Nicht erst 1318 S. c. 10 de praebend. Extrav. comm. vom 3. October 1317, wo schon darauf zurückgewiesen ist. U. M. Plank, Gesch. der driftl. kirchl. Gesellsch. Verfassung V. 598. Daher, was Rainaldus ad a. 1317. n. 49. berichtet: Johannes XXII. habe die Hälfte der Einkünste des ersten

von jebem Ricchenamte, welches gerabe erlebigt fei, ober in ben nachsten brei Jahren erlebigt merbe, follten bie Gingunfte bes erften Jahre an bie papftliche Schapkammer abgeliefert werben, namentlich von allen Ranonis taten, Pfarreien und andern Prabenden und Beneficien, nur bie Biethumer, Ergbisthumer und Abteien ausgenommen (etwa um noch nicht mit ben im 8. 4. erwahnten Unfpruchen ber Landesherren jufammengutreffen ?). Papftliche Commiffaire (collectores) beforgten ben Gingug. Doch verords nete er balb, mas bieber allgemein überfeben ift, bag, fowohl fur ben Papft ale bie Bifchofe, niemale alle Gintunfte, fonbern, nach ber Babl bes Beneficiaten, entweber nur jener Betrag berfelben, welcher fur ben Bezug ber burch ben Papft bamale oftere ben Rirchen auferlegten Bebnten tarirt mar, ober nur ber Ueberfchuß ju begieben, wo feine fichere Zare fich fanbe, Die Balfte ber Ginfunfte gu erheben, auf jeben Sall ben Beneficiaten fo viel als jum anftanbigen Unterhalte nothig , jurudjulaf: fen fei 2). "Bu ben Bedurfniffen ber papftlichen Rirche" (pro ecclesiae Rom, necessitatibus) hatte Johannes XXII. bie Gelber geforbert. Aber er binterließ feinen Bermanbten einen Schat von 25 Millionen Golbgulben (120) Millionen Gulben thein.), einen großern als je ein Umtevorfahr, obgleich er nicht geringern Aufwand gemacht. Die Babt ber Erledigungen foll er mittels Beforberungen auf ben oberften Stufen ber Bierarchie und nachfolgenben Borfchieben auf allen übrigen Stufen gu vermehren gewußt haben (f. ben Urtitel Beneficien).

6) Die Aussage scheint oft, auch von ben Nachfolgern wiederholt werben, ja noch im namitichen Jahrhundert sie immer bleibend geworden zu sein und wurde Annate genannt 3). Geruss ist, das sie fell Bonit facius IX. (1892), ,dem an Pahfucht Keiner gleichfam" (s. dem S. 199.) bie Miste der Einfungte des ersten Jahrs dem Papsie von allen Kiechendmeten reservier sind, zu welchen beier ernennt oder bestätigt, auch von dem Erzhisthümenn, Bisthümenn und Abreien, auf welche Bonis actius IX. "weren steisender Gelberteiennbit feb im sorwichstenden Krie-

Antes von den paanten Stellen in Eingland und Ardand , "bie er fic vorbehaten hatte," an den König abgetreten, ift man nicht berechtigt, mit Gic se ter, Kirchengesch. Bb. II. 5. 101 na., auf einen andern Borbehalt zu beziehen.

C. 10, 11. de praebend. Extrav. comm. C. 2. de elect. Extrav. Jo. XXII. juncto c. 2. de decimis in Clem. ibique glossa ad v. taxutionem.

<sup>3)</sup> Usio ber Wainjer Gaylid und Aißfer von 1372 gegen einen nom Yangt aufgeführtenn Schnten im Gud ei end. dijnoant. T. III. p. 507. sibt einziegeführtenn Schnten im Gud ein end. dijnoant. T. III. p. 507. sibt einzie von der seine die serbieren werden sonschlaum et eins diversaram impositionen modon, vidaliest servitiorenn commonium ett. primarium annatum ett. affligt. Schl. Skarl VI. von Grantreich von 1385. bib: dieti collectores fructus – primi anni omnium beneficiorum vacantium explaint. (33 T hom as-sini evenu et nova ecclesias disciplina P. III. Lib. II. C. 59, n. 13) Declaratio nationis Gallicanas in Conc. Constant. 1471 de annatis non solvendia, c. 2. v. de-inde postmodum etc. (in v. d. Hardt Conell. Const. T. I. P. XIII. col. 764.)

gen" bie Auffage erweiterte. Schon feit Iohnnis XXII. hatte ber Papft von ben eigentiden Berteihungsbehörden die Ernennung zu ungabigen, ja wohl zu dem millen Attochauftern in allen Dickefen an fich gegogn (f. ben Artikel: Beneficien). Wahrend frühre die phiftiden Collectoren der Iohnsterfein, auch fanger gestattern, mugke von nun an bie ganze Summe sogleich daar bezahlt oder dog ein Schuldschin unter Berpflodung des Kickongures bafür ausgestellt werden 1). Eher likerte Rem die Ernennungsurtumben nicht aus, ohne welche Kinner von dem erlangen Beneficium Beste nehmen einen einen. De vourdern alse von nun an die Annaten zugleich mit ben Servitia communia und minute einze gogen. In den Forderungszetzeln scheinen wenigstens kind bei der Vollechen beiden Benennungen belbehatten worden zu sein. Degen ist der ber Benennungen belbehatten worden zu sein. Degen ist der der Vollechen Benennungen beibehatten worden zu sein. Degen ist der der Vollechen Benennungen beibehatten worden zu sein. Degen ist der Vollechen Benennungen beibehatten worden zu sein. Des geinen If der Vollechen Benennungen beibehatten worden zu sein. Des gegen ist dei den Vollechen Benennungen beibehatten worden zu sein. Des gegen ist dei den Vollechen Benennungen beibehatten worden zu sein.

7) Seitbem wurde bas Befen ber Unngten, wie man in ber meitern Bebeutung biefe fammtlichen Gebubren nennt, nicht geanbert, als beren eigentlicher Erfinder baher Bielen Bonifacius IX. gilt. man aber auch ben Unfang in ben angeführten Forberungen von 30: hannes XXII. ober ichon von Clemens V. feben, fo ift es boch grund: los, wenn bisher alle ben Beweis noch fruberer Entftehung in ben et ften Borten folgenber Stelle von Johannes Unbred ju finden glau-"Der Carbinal von Dffia entfdulbigt bie rom, Gurie mit ber Roth, meil fie aufer Stanbe fei, ben Unterhalt aller aus bem Ibrigen zu beftreiten. 3ch fcbrie fo oft und "laut, bag auf bem Concil gu Bienne (1311) bavon bie Rebe mart, "wie ich wimfchte, Die Gurie erhielte ben zwanzigften Theil ber Gintlinfte "aller Beiftlichen ber Belt jum Unterhalt bes Papftes und ber Carbi "nale, und tonnte feine servitia ber burch fie beforberten Drafaten "forbern, außer geringe Sonorare fur Die babei Befchaftigten, g. B. bie "Schreiber u. b. g., bann follte auch fie felbft aus biefem Beitrage bie "ausgesenbeten Legaten und Runtien unterhalten, bagegen fich ber For "berung von Ein funften bes erften Jahre, Behnten und Mehnlichem, "was jest fo baufig ift, enthalten,"

<sup>4)</sup> E. bas Kormular in ber Declaratio nat, Gall, cit, c, 4. a. G.

<sup>5)</sup> Breeft finde ich bleien Arrthum bei Politorus Vergilius, de zem inventoribus VIII, 2. (1519). Aus bleien in Genebra edi chromegraphia sob. Bonifacio IX, und aus beiten in de Dominis respoblica christ. lib. 9, c. 9, n. 64. Auch hat ben Arrthum Campegius de annatarum institutione 6, 1, (in tr.tr. T. XV. p. 537).

Verpflegungskosten (procurationes) ber papstlichen Legaten und Nuntien spricht. Seine Worte sind nämlich dem Commentar zu einem Tert entnommen, nach welchem lettern der Bischof die Kosten der Verpflegung seiner Commissaire selbst tragen soll °). Denselben Tert commentirt auch Ioh. Und red (um 1530—1348), und nur seine eigenen gelegentlichen Bemerkungen erstrecken sich auf andere römische Misbräuche 7). Dennoch geht man in jenem Misverständnisse so weit, anzunehmen, es müsse alles, was der Zweite über diese Misbräuche sagt, sich schon bei dem Ersten sinz den 8). Nur auf diesem Frethum beruht auch die Behauptung, es seien schon vor den Annaten, durch die blosen servitia, die Einkünste eines ganzen Sahrs erschöpft worden, und ganz grundlos wird °) auch das Wort Unnaten schon ins 13. Sahrhundert geset, welches um 1372 zuerst vorkommt 1°).

8) Einen Begriff von dem Betrage der Annaten giebt das Parlament von Paris im Jahr 1465, welches die von den erledigten Stellen in den drei vorhergegangenen Jahren allein aus Frankreich nach Rom gestossen Annaten und Bestätigungskosten so berechnet: für jedes der erledigten 20 Bisthümer wenigstens 6000 Goldgulden; für jede der 60 Abteien 2000; für jedes der 200 geringern Beneficien 500. Summe in drei Jahren 340,000 Goldgulden oder 1,632,000 Fl. rhein. 11). Für das Erzstift Salzdurg betrugen seit Bonifacius IX. die servitia zwisschen 60,000 bis 86,000 Fl. rhein. Dazu kommen jedesmal noch 2400 Fl. Palliengelder. Unter P. Bene dict XIV. traf sich's, daß die

<sup>6)</sup> Hostiensis lectura s. apparatus super quinque libris Decretalium ad c. inter caetera, 15 de officio judicis ord. (1,31).

<sup>7)</sup> Jo. Andreae Novellae super 5 libris Decretall. ad. eund. loc. Ein dritter Commentar, jener des Cardinals Zabarella († 1417), wiederholt tie ganze Stelle des Joh. Andrea, sammt ter Berufung auf den Cardinal von Dstia, wortlich und ist von Einigen allein benutt.

<sup>8)</sup> Schon de Marca de concordia Sacerdotii et imperii, lib. VI. c. 10, n. 15; noch mehr Plant a. a. D. S. 595, selbst Eich horn, Staats und Rechtsgesch. s. 465, a, b — dessen Handbuch des Kirchenrechts (Gött. 1831, 1833) bei seinen andern Borzügen, besonders wegen der bessern Bekanntschaft des Af. mit den ächten Grundlagen der kathol. Kirchenverfassung alle Lehr = und Handbucher der Protestanten im katholischen Theile so weit hinter sich läßt, am weitesten freilich das neueste ultramontane von Walter in Bonn — auch der trefsliche Gieseler a. a. D. Note 2.

<sup>9)</sup> Von Plant u. Eichhorn a. a. D.

<sup>10)</sup> S. die dritte Mote. S. auch J. P. Ludewig de jure annatarum, c. 1. h. 1. (in opusc. T. 11. col. 888.) ibi: Me auctore sub exitum saeculi XIV. verbum hoc demum auditum est, quo fere tempore legitur apud doctores Conc. Constantiensis. Im llebrigen folgt auch Ludewig dem allgemeinen Irrthum.

<sup>11)</sup> Pro libertate ecclesiae Gall. adv. Rom. aulam defensio Parisiensis Curiae Ludovico XI. regi oblata c. 72 — 74, hinter Duareni de sacris ecclesiae ministeriis libri 8.

Summe in neun Jahren drei Mal fallig wurde 12). Für Trier eben fo viel 13). Für Maing 96,000 Fl. thein., auch mehr. Diese Summe ging von da in eines Menschen Leben sieben Mal nach Rom 14). Wie sich dieses Institut soust entwickelte, ist aus der Declaration der Repris sentanten ber französischen Geistlichkeit vom Jahr 1417 am Concil von Constanz zu erkennen, welche schon 1406 von ihrem Konig ein Berbot der papstlichen Unnaten ausgewirkt hatte, und hierüber zu Constanz am kräftigsten auftrat, obgleich auch die deutsche, spanische und englische im Wefentlichen bieselben Beschwerben führte. Folgendes sind Worte ber Declaration 15): Johannes XXII. erhob die ganzen Ginkunfte bes er: ften Jahres, auch weit mehr, so oft baffelbe Beneficium vacant wurde, auch drei Mal und noch ofter im namlichen Jahre. Oft wurden für den Papst bei jedem Erledigungsfalle bie Unnaten bezogen, und überdies für die Cardinale die Salfte des Betrags. Blos um die Erledigungen gu mehren, wurden Pralaten abgesetzt oder wider ihren Willen versett. In bas vorgeschriebene Formular ber Schuld = und Pfandverschreibung (f. die vierte Note) ist auch aufgenommen die Uebernahme der etwa von einem Umtevorfahr noch schuldigen Ruckstände. Die Rechnungsbucher bet rom. Curie haben sich auch hierin als sehr unzuverläffig erwahrt. Bab lungen blieben, zum Theil absichtlich, uneingetragen (propter malitiam officiariorum, qui praesunt talibus, prout quandoque compertum est). Die Länder werden ausgesogen: kein Heller des Gelbes kehrt zurud. Die Zwecke der Stiftungen, ja der Staaten konnen nicht mehr erreicht, bie Bahl ber gestifteten Stellen insbesondere muß vermindert werden. Das Geld wird in Rom zu nichts Gutem verwendet (ad nullam pietatem applicabantur pecuniae, sed malos et pessimos causabant effectus). Die Taren sind willkurlich: für einige ein Drittel des Jahrsertrags, für andere die Halfte, auch der ganze Sahrsertrag und fogar weit mehr. So mußte ein Abt zu Touloufe sich zu ber ihm angesetzten Tare von 4200 Goldgulden verpflichten, obgleich seine Abtei in keinem Jahr mehr als 500 trug. Er und viele Andere wurden mittels Pfandung des liegenden Kirchenguts, auch Verkauf von Buchern, Relchen und an

51) . Die britte Dote.

<sup>12) (</sup>Kleinmaiern) Juvavia S. 163 ff. v. Sartori geistl. und well. Staatsrecht d. Stifter f. 500, der auch einen, die einzelnen Theile der Taren aufzählenden, röm. Forderungszettel mittheilt. Aus obiger Summe sind bei Planka. a. D. S. 605 unter Anführung tesselben Gewährsmanns durch Berssehen nur tausend Ducaten geworden. Die Nachrichten von Sartoria. a. D. Cap. 14 u. 16 bedürfen beinahe alle sehr der Berichtigung aus den Quellen. Namentlich berechnet er quellenwidrig (wie auch Plank S. 604) bei jedem Stifte neben den servitia noch besondere Annaten, und dennoch bleiben seine beiden Durchschnittssummen zusammen unter der Hälfte des wahren Betrags.

<sup>13)</sup> Historia Trevirensis diplomatica, T. II, p. 526.

<sup>14)</sup> Gravamina Germanicae nationis ad Caesarem Maximilianum in Freheri rer. Germ. script: T. 11. p. 678, 694, 696.

bern Kirchenparamenten burch die papstlichen Collectoren (gewöhnlich Ca= nonici) erequirt; ja burch sie bie faumigen Pralaten jeden Rangs ver= moge papstlicher Bollmacht ercommunicirt, und schimpfliche Sentenzen beshalb an Festtagen burch Unschlag befannt gemacht, so daß die Schuld= ner nicht magten, öffentlich Gottesdienst zu halten. Auch für diese Proceburen forderte man bobe Taren. Rach einer papstlichen Cangleiregel muß die Bitte um Ernennung oder Bestätigung ben wahren Jahrsertrag bes Umtes angeben. Wer nun ben Undern überbieten wollte, gab bo-- hern Betrag an, ober bot, in geheuchelter Frommigkeit statt ber bloken Tare, ben gangen Ertrag, ja den brei =, auch vierfachen. Wer dem Papst Bonifacius IX. mehr zahlte, bekam bas Bisthum. Daher zahlten Viele zehn Mal so viel als ihre Amtsvorfahren. Für ein Erzbisthum wur= ben bis auf 288,000 Fl. rhein. bezahlt. So der gleichzeitige Dekan Gobelinus 16). Einige fagen, dies heiße die Kirchenamter an den Meistbietenden versteigern, bemerkt, nach seiner Urt, ber treffliche Monch Sarpi 17). Umbitiofe, Sittenlose, Unwiffende werden so befordert; Kenntnifreiche, Tugendhafte ohne Geld zurückgesett. Man mußte seine Zuflucht zu Wucherern nehmen, gegen 200 Procent (quod clare compertum est). — Mehrere verzichteten auf ihre in die Hande ber Wechster verpfandeten Ernennungsurfunden, weil die geforderten Summen bas Einkommen überstiegen. Go bas Parlament 1465 a. a. D. ungestort folche Erpressungen fortseten zu konnen, ertheilte ber Papst den Fürsten die Bewilligung zu ahnlichen Forderungen an die Geistlichkeit, so daß in den meisten Staaten die Lage ber Geistlichen und Monche schlim= mer ward als die ber Laien. Co weit die Reprafentation ber frangof. Ein gleichzeitiger hoher Beamter ber papftli= Geistlichkeit in Constanz. chen Curie, fruher Professor, auch Rector ber Universität Paris, Nic. v. Clemangis fügt bei: "Bu Collectoren waren Manner gewählt, die aus Unhänglichkeit, Umtseifer ober angeborner Harte strenge und scho= nungslos felbst aus Steinen Gold herauszuschlagen fahig schienen 18)."

9) Aus diesen Gründen, und weil der Papst gar kein Recht darauf habe, war der Antrag der französischen Seistlichkeit in Constanz: dem Papst solle die Forderung von Annaten oder vacantiae und communia auch minuta servitia verboten werden. Auch das römische Bisthum habe, wie jedes andere, seine Dotation. Sie habe ehedem genügt und könne noch genügen. So hätten die Apostel ihre Gemeinden nicht bestastet. Wirklich größere Bedürfnisse könnten nur vorübergehend zur Ersbittung milder Beisteuer in der Didcese, dann in der erzbischösslichen und Patriarchatssprovinz von Rom (Unteritalien) berechtigen, zuletzt bei den übrigen, keinem andern Bischof, sondern nur dem Papst (durch Erems

a correction

<sup>16)</sup> Sm Cosmodromium, actas VI. c. 85. (Meibomii rer. Germ. T. I. p. 53. sqq.

<sup>17)</sup> Trattato delle materie Benefiziarie, c. 37. a. C.

<sup>18)</sup> De ruina ecclesiae, c. 9. Bei v. d. Hardt, l. l. P. III.

tionsprivilegien) unterworfenen Pralaten. Des romischen Bischofs Hauptzgeistliche (cardinales), welche ja Bischofe, Doms ober Chorherren und Pfarrer scien, sollten diese Aemter wurdig versehen und sich mit den Einkunften derselben begnügen. Waren ihre Bedürfnisse größer, so sollten sie diese beschränken, oder gesehmäßige Beförderung auf einträglichere Stellen suchen. Was sie als Rathe des Primas der Kirche mehr ansprechen könnten, dazu sei das weltliche Gebiet des Papstes gestiftet. Auch

ware ihre Zahl zu mindern. Dies der Antrag 19).

Die Reprafentation ber beutschen Kirche wollte zugeben, baß bis zu bem in funf Sahren zu haltenden neuen Concil (falls nicht fruher ber Papft wieder in Befig feines damals verlornen weltlichen Gebiets fame) von jedem Bisthum, jeder Abtei ber bem Papft unmittelbar unterwors fenen Mannskloster und jedem andern Beneficium, zu welchem Rom ernennt ober bestätigt "servitia communia ober Annaten, " nach ber, wo sie zu hoch ware, zu mäßigenden ron: Tare entrichtet wurden, auch minuta servitia so wie unter Gregor XI. (ba biese feitdem wegen Bet: mehrung bes papstlichen Hofstaats gesteigert waren); die Salfte ber communia servitia am Ende bes ersten Jahrs nach erlangtem ruhigen Besite, ber Rest am Ende des zweiten Jahrs. Burbe ein Umt mehr als einmal im namlichen Sahr erledigt, so follte nur einmal gezahlt Alle Weibsklöster und Beneficien mit einem nur auf 30 Gold: werben. gulben tapirten Jahrsertrage zahlten nichts 20). Der in Constanz, nach bem zwei andere Papste burch bas Concil abgesett, ein britter zur Umte: nieberlegung genothigt worden, gewählte Martin V. wußte die von allen Seiten fo bringend begehrte Reformation in ber Sauptsache auf bas nachste Concil zu verschieben, und bis dahin mit einzelnen Nationen besondere Concordate abzuschließen. Den Deutschen wurden dadurch ihre obigen Untrage im Wesentlichen bewilligt, boch ohne ber Bedingung beim Wiebererwerb bes papftlichen Gebiets und ohne ber minuta servitia gu Much follten nebst ben Weibsklostern nur bie nicht über 24 Goldgulben ertragenden Beneficien frei sein, aber niemals bie Schuld auf ben Umtenachfolger übergeben.

10) Auf dem Concil zu Basel kam es 1435 zu gänzlichem Verbot der papstlichen Annaten und servitia. Für Deutschland wurde dieses Verbot durch das definitive Concordat von 1446 zum Gesetze. Doch hatte sich dabei der P. Eugen IV. Entschädigung vorbehalten, auch während er in einer den deutschen Gesandten übergebenen Bulle seierlich erklärte, das Concordat sei von ihm genehmigt — in einer andern, nicht übergebenen Bulle vom nämlichen Datum ausgesprochen: Alles Genehmigte solle ungenehmigt sein, so weit es die Gewalt und Vorrechte des Papstes mindere. Statt Verabredung der vorbehaltenen Entschädigung

<sup>19)</sup> S. die in der deitten Mote eit. Declaratio c. 3.
20) Germanicae nationis Articuli de Reformatione in Const. Conc. 1418.
Martino V. Papae exhibiti ap. v. d. Hardt. I, l. P. XXII. p. 1000.

wußte ber schlaue kaiserliche Staatssecretair Enea Silvio Piccolo= mini, früher warmer Verfechter ber in Bafel beschloffenen Reformation, dem kurzlich der Papst ein Bisthum verliehen, und wohl schon in der Aussicht auf den 1457 erhaltenen Cardinalshut und den 1458 von ihm bestiegenen papstlichen Thron—ein neues Concordat 1448 zu Stande zu bringen, durch welches die Deutschen fast alle Vortheile bes im Jahr 1446 abgeschlossenen wieder verloren, namentlich rücksichtlich ber Unnaten sich ganz ben Bestimmungen bes in Constanz provisorisch abgeschlossenen Nur bilbete sich die Gewohnheit — ober (6. 9. a. E.) unterwarfen. vielmehr mahrscheinlich ein spater für Deutschland, Frankreich, Belgien und Spanien ausgewirkter geheimer Artikel 21) — alle Beneficien, die Bisthumer und Abteien ausgenommen, nur auf 24 Goldgulden zu tari= ren und baher von Unnaten frei zu lassen. Die Beschwerden dauerten baher fort, und neue entstanden badurch, daß selbst bieses lette Concor= bat in Rom gebrochen wurde, wie aus ben Reichstagsacten von 1500, 1522 und 1530 zu ersehen. Bergeblich trugen auf dem letten allge= meinen Concil (in Trient) die französischen Gesandten und Bischofe wieber auf Abschaffung ber Unnaten an. Es erfolgte (Sess. 24, c. 14.) ein Beschluß, der die Auslegung verstattet und erhalt, daß nur jene Un= naten verboten feien, welche nicht ber Papft bezieht. (Bergl. oben S. 122.) Fortwährende Beschwerden waren die Folge, unter andern in folgender Stelle bes Protokolls ber beutschen Reichsbeputation zu Nurn= berg vom 12. Julius 1650. "Der Churmainzische (Gesandte) gedachte "per discursum, daß ber Papst von dem churtrierischen Coadjutor (Karl "Kaspar) 30,000 Ducaten pro pallio begehrte." (Auch so werden die Unnaten bezeichnet — obgleich die unter ber Gesammtsumme hier begriffe= nen eigentlichen Palliengelder nur einen sehr kleinen Theil bilden — weil bas Pallium nicht vor Berichtigung ber ganzen Summe abgeliefert wird. Die Höhe dieser Summe kann von Taren der in der Bestätigung oft liegenden Dispensen herruhren ober eine der öftern willkurlichen Steige= rungen sein.) Das Protokoll fahrt fort: "Den Churfürsten von Mainz "verirte er eben auch alfo. Das ware eine schone Undacht: beibe Erg-"ftifter waren ruinirt, und man follte eine folche Summe Belbes nach "Rom schicken, daß sie allba etwas zu verzehren hatten. In Italien "waren auch Erzbischofe, die geben über 100 Kronen nicht. Herr Bol= "mar (ber kaiserliche Gesandte) lachte und sagte: sie sollten dem Papst "schreiben, wo er ihnen die Tare bes Pallii nicht erließe, so wollten sie "Lutherisch werden 22)."

Nach 1786 erklären die Erzbischöfe von Mainz, Trier, Coln und Salzburg: "Wie sehr die Bisthümer Deutschlands durch die Annaten=
"und Palliumsgelder gedrückt werden, zeigen nicht nur die bisher aus

.

.

<sup>21)</sup> Zypaeus bei v. Espen jus. eccl. pag. 27. univ. P. II. S. III. Tit. VII.

<sup>22)</sup> Meiern Murnb. Friedenberecutionshandlungen Ih. II. C. 462.

,,Deutschland bieser Ursache willen nach Rom geschickten unglaublichen "Summen Geldes, sondern auch die in vielen Bisthumern baburch an-Der rom. Sof hatte gwar felbst in ben "gehauften Schulden. "aschaffenburger Concordaten (1448) Retarationen angelobt, aber bis "jest noch nicht in Erfüllung gebracht 23)." In den Genehmigungs= bullen für die neueste kirchliche Organisation in Preußen, Sannover und ber oberrheinischen Kirchenproving find wieder Unnaten gefordert. Für Freiburg betragen sie 6683 Goldgulden (3,296 Fl. 24 Kr. rhein.), mit Einschluß der Palliengelder baber wohl ein Drittel ber Jahreseinkunfte; für Preusen und Hannover noch hohere Summen. Zwar lesen wir in der von den Staaten der oberrhein. Rirchenproving verkundeten Pragmatik, §. 22, Folgendes: "Taren ober Abgaben, von welcher Urt fie auch "sein, und wie sie auch Namen haben mogen, durfen weber von in-"landischen, noch ausländischen geistlichen Behörden erhoben werden 24)." Aber follte wirklich in der Absicht die altere Fassung 25) geandert sein, um gewiffer bie Unnaten auszuschließen. Sprache nicht bagegen bas Gerucht, daß sie schon entrichtet worden sein sollen?

Annuitäten, Leben sversich erung, Leibrenten. Tede unveränderliche Geldsumme, die nach gewissen gleichen Zwischenzeiten zahlbar ist, heißt überhaupt eine unveränderlich e Rente. Wird die Rente jährlich bezahlt, so heißt sie eine Jahrrente (Unnuität). Wenn bestimmt ist, wie viele Jahre mit der Zahlung fortgefahren, wie viel Mal also die Rente bezahlt werden soll, so ist sie eine Zeitrente. Der Zind aus einem nicht heimgezahlten oder nicht kündbaren Capital ist dagegen eine immerwährende Rente (Perpetuität); eine Rente, die bezahlt wird, so lange eine Person lebt, mit dem Tode derselben aber aufhört, ist eine Leibrente oder Lebensrente.

Die Berechnung der Renten beruht auf der Zinsrechnung, aus der wir hier Einiges entlehnen mussen; Zins heißt der Miethlohn für ein dargeliehenes Capital; die Größe dieses Miethlohns oder der Preis des selben richtet sich nach dem Maße, in welchem die Capitale gesucht und angeboten werden: bei gleichem Angebote von Capitalen sicht der Zins höher oder tiefer, je nachdem diese mehr oder weniger gesucht sind. Der jährliche Zins aus der Einheit wird der Zinssuß genannt. Er ist wenn 5, und  $=\frac{1}{26}$ , wenn 4 vom Hundert bezahlt werden u. s. w.

Ein Capital aufzinsen heißt, dasselbe mit seinen Zinsen und Zinsseszinsen vermehren, oder die Zinse besselben wieder auf Zinse legen. Ein folches Capital bekommt am Ende jedes Jahres zum Factor die

<sup>23)</sup> Emfer Punftation f. 21. S. 28.

<sup>24)</sup> Bad. Reg. Bl. 1830. S. 17.
25) In der Pragmatif von 1822, f. Beiträge z. nuesten Geschichte der deutschkathol. Kirchenverfassung, von J. M. L. R. . s. Straßb. 1823. S. 63.

a total Ja

Einheit plus dem Zinsfuß; es wächst also in einer geometrischen Prospefsion, deren Exponent dieser Factor ist, folglich wird es durch die Wirstung der Zeit unermeßlich groß. Wenn der Zinsfuß z. B.  $\frac{1}{20}$  oder 5% ist, so verdoppelt sich das Capital sehr nahe in 14 Jahren, vervierfacht sich in 29 Jahren und wird in weniger als Dreisahrhunderten 2 Milliosnen Mal so groß.

In den sogenannten Aufzinsungstafeln ist der Werth, zu welchem das Capital 1 durch Aufzinsung in einer Reihe von Jahren anwächst, für jeden Zinssuß berechnet. Will man nun wissen, wie groß irgend ein Capital in einer gegebenen Anzahl von Jahren durch die Aufzinsung wird, so darf man dasselbe nur mit dem Werthe multipliciren, zu welchem

das Capital 1. in derfelben Unzahl von Jahren erwächst.

Das Gegentheil ber Aufzinsung ist die Abzinsung ober Discontizung: ein erst nach Jahren fälliges Capital abzinsen ober discontiren, heißt dasselbe auf seinen gegenwärtigen baaren Werth, das ist auf eine Summe reduciren, die mit ihren Zinsen und Zinseszinsen zu der Zeit, wödas Capital fällig wird, diesem gleichkommt. In den sogenannten Abzinsungszoder Discontotaseln ist der gegenwärtige baare Werth des Capitals 1., das erst nach Jahren fällig wird, sür jeden Zinssuß berechnet, und dadurch der Factor gegeben, mit welchem jedes andere abzuziehende Capital multiplicirt werden muß.

Die genannten Aufzinsungs = und Discontotafeln dienen zur Lösung aller die Zeitrenten betreffenden Fragen. Fragt man z. B. nach dem baaren Werth einer Rente, die in den nächsten 10 Jahren jährlich mit 1 Fl. bezahlt werden soll, so giebt die Discontotafel den auf das erste Jahr zurückdiscontirten Werth einer jeglichen Zahlung, und diese discontirten Werth einer jeglichen Zahlung, und diese discontirten Werth zusammengenommen geben den gesuchten baaren Werth der Rente. Bei dem Disconto von 49 ist dieser baare Werth

8,11 Fl. Wer ein Capital von 8,11 Fl. hinlegt, bekommt dafür bei dem Zinsfuß von 48 in den nächsten 10 Jahren die Nente 1, welche 128 seines Capitals ausmacht. Diese 128 sind der zeitrentliche Zins, durch welchen ihm sein Capital stückweise sammt dem bedungenen Zins von 48 wieder zurückbezahlt wird, so daß er nach Ablauf der 10 Rentenjahre nichts mehr zu fordern hat.

Jede Rente läßt sich in ein Capital, und jedes Capital läßt sich in eine Rente umwandeln. Capitale und Renten sind Dinge, die sich gegenseitig vertreten können, die sich gegenseitig kaufen. Wer sich ein Capital verschaffen will, muß dafür eine Nente (es sei nun eine immer= währende Rente, oder eine Zeitrente, oder auch eine Leibrente) anbieten; wer ein Anlehen macht, dietet Renten zum Verkauf an: ein Anlehen machen, ist so viel als Renten verkaufen. Ein Darleiher, der ein Capital hingiebt, kauft sich damit eine Rente; das Darleihen ist ein Ankauf von Renten. So viel hievon, jest von den Leibren ten.

Renten. So viel hievon, jett von den Leibren ton. Wenn man gewiß wüßte, wie viele Jahre eine Person von einem gewissen Alter noch zu leben habe, so wurde auch der baare Werth ih=

rer, Leibrente einerlei fein mit bem baaren Werth einer Zeitrente von Jenes weiß man nicht, man weiß aber aus ben ebensoviel Jahren. Mortalitätstafeln, wie viel von einer bestimmten Ungahl von Menschen eines gewissen Alters am Ende des ersten, zweiten, britten und aller folgenden Jahre, bis ins höchste Alter, welches zu 96 Jahren angenommen wird, noch am Leben sind, und auf biese Erfahrungen wird die Berechnung der Leibrenten gegründet. Bon 374 Personen, die jest genau 40 Jahre alt sind, leben nach ber Gusmild'schen Tafel am Ende bes ersten Jahres noch 367, am Ende des zweiten Jahres noch 360 u. s. w. Geset nun, eine Kasse verpflichte sich, 374 vierzigsährigen Menschen, jedem fo lange fie noch leben, eine Jahrrente von 1 Fl. zu bezahlen, und zwar jedes Mal zu Ende bes Jahres, so hat ste zu bezahlen am Ende des ersten Jahres 367 Fl., am Ende des zweiten Jahres 360 Fl. u. f. w. Wenn man nun die Ausgabe eines jeden Jahres auf bas erfte Jahr zurückliscontirt, die discontirten Werthe addirt, und die Summe durch 374, das ist durch die Anzahl der Leibrentner, dividirt, so findet man den baaren Werth der Leibrente 1 für eine Person von 40 Jahren. Dieser baare Werth ist bei dem Disconto von 40 = 13,1565 Fl.; mit 13,1565 Fl. kann sich eine 40jahrige Person eine Leibrente von 1 Fl. kaufen. Dies stellt den leibrentlichen Zins, durch welchen dem Leibrent ner sein Capital zurückgezahlt wird, auf 7% 8. Eine 50jahrige Per fon hat für dieselbe Leibrente nur 10,7961 Fl. zu bezahlen; sie bezieht also etwas mehr als 94 % aus ihrem Capitale.

Die Leibrenten, von benen ganz basselbe gilt, was von den Zeitren ten gesagt worden, kommen in der Geschichte des Staatsschuldenwesens zum Vorschein. Wie man jest die Staatsanleihen durch den Verkauf von immerwährenden Renten zu Stande bringt, so wurden sie früher (in Frankreich noch unter Necker) durch den Verkauf von Leibrenten zu Stande gebracht. Eine Leibrentenschuld hat vor andern den Vorzug, daß sie mit der Generation, die solche contrahirt hat, wieder erlischt. Dieses Ressultat ist nothwendig und gewiß, weil es nicht von der Sparsamkeit oder der Weisheit der Regierungen abhängt. In dem alten Frankreich ist keine öffentliche Schuld anders als entweder durch den Tod der Gläubiger, das heißt der Leibrentner, oder durch den Bankerott getilgt worden.

Obgleich aber der Staat jest keine Leibrenten mehr verkauft, so mußer boch noch immer dergleichen bezahlen: Die Pensionen oder Ruheges halte ehemaliger Staatsdiener, die man in den Budgets aller Staaten aufgeführt sieht, sind nichts anders als Leibrenten. Wenn man diese auf ihren gegenwärtigen baaren Werth reducirt, so sindet man das Capital, das der Staat den Pensionisten schuldet, ein Capital, das zur Erleichterung der Steuerpslichtigen, wenn solche nothig wird, gleich der übrigen Staatsschuld auch durch eine Zeitrente abbezahlt, oder, wie man sagt, amortisirt werden kann. Dieser Gedanke ist schon zur Aussührung gekommen: man hat im Jahr 1822 in England, und im Jahre 1825 in Baiern durch die Amortisation der Pensionen zum Be-

sten der Steuerpflichtigen eine sehr bedeutende Ersparniß bewirkt. Für die Umortisation der Pensionen sprechen ebenso triftige Gründe wie für diejenige der Staatsschuld; wer jene verwirft, muß auch diese verwerfen.

Mittels ber Leibrenten kann man wie für sich, so auch für Undere forgen. Wer aber zunächst nur für Undere forgen will, der bedient sich hiezu ber Leben sverfich erung. Das Leben eines Menfchen hat oft für andere Menschen bie Bedeutung, den Werth eines Capitals; sein Leben versichern, heißt daher fo viel, als anderen Menschen ein bei fei= nem Tobe zahlbares Capital zusichern, ober, wie man gewöhnlich sagt, versichern. Aus nichts wird aber nichts, wer seinen Erben ein Ca= pital hinterlassen ober versichern will, muß dafür den gegenwärtigen baa= ren Werth dieses erst nach seinem Tode zahlbaren Capitals entweder auf einmal, oder burch eine nach seinem Alter berechnete Leibrente bezahlen. Um nun diesen baaren Werth zu finden, wollen wir annehmen, es leihe Jemand auf die Dauer seines Lebens ein Capital aus, so hat er, so lange er noch lebt, ben Zins davon zu genießen, und nach seinem Tode geht dieses Capital auf seine Erben über, das heißt: es ift die= Der Ausleiher bezahlt also mit seinem Capital den fen versichert. baaren Werth einer bem Zins gleichen Leibrente, und noch überdies ben baaren Werth eben dieses für seine Erben bestimmten Capitals, woraus benn folgt, baß ber gegenwartige baare Werth eines zu versichernben Capitals so groß ist als bieses Capital selbst, wenn bavon ber baare Werth einer dem Zins gleichen Leibrente abgezogen wird. Soll dieser baare Werth durch eine Leibrente bezahlt werden, so ist die jährliche Bahlung ober bie Betficherungspramie fo groß, als bie Differenz bes leibrentlichen und des gemeinen Zinses aus dem zu versichernden Capital.

Das Versicherungsgeschaft wird nun entweder von denselben Perso= nen, welche ein Capital versichern wollen, in einer gegenseitigen Versi= cherungsgesellschaft, ober von anderen Personen in einer Actien=

gesellschaft besorgt.

Eine gegenseitige Versicherungsgesellschaft garantirt die Auszahlung aller bei ihr und von ihr versicherten Capitale und bedarf hiezu keines anderen Fonds als desjenigen, der ihr aus den richtig berechneten Einzlagen ihrer Mitglieder erwächst. Diese nehmen Theil an dem Versicherungsgewinne, wenn ein solcher Statt sindet, und haben hinwiederum die Verbindlichkeit, jeden sich etwa ergebenden Ausfall zu decken, eine Versbindlichkeit, die jedoch, wenn die Versicherungsgelder auf die oben angezeigte Weise berechnet sind, nur nominell ist.

Die Lebensversicherungsbank in Gotha ist ganz auf das Princip der Gegenseitigkeit gegründet. Wer eine Summe von wenigstens 525 Fl. oder höchstens von 14,000 Fl. auf sein eigenes Leben oder das eines andern bei ihr versichern läßt, wird Theilhaber der Bank und erhält, so lange er Mitglied bleibt, Untheil an den sich ergebenden Ueberschüssen derselben. Die Uctiengesellschaften sind dagegen auf das Princip des Er-

werbs gegründet. Eine Actiengesellschaft ist nämlich ein Berein von Unternehmern, die ein Capital zusammen legen, um die Auszahlung der Berssicherungsscheine (Policen), die sie ausstellen, zu garantiren und hierdurch die Lebensversicherten, die keinen Gewinn anzusprechen haben, hinwiederum auch jeder gegenseitigen Berbindlichkeit zu entheben. Es giebt jedoch auch Actiengesellschaften, die sich dem Princip der Gegenseitigkeit dadurch nähern, daß sie den Versicherten einen Theil des Gewinstes zukommen lassen, ohne von ihnen eine Gegenleistung zu fordern; dies thut namentslich auch die deutsche Lebensversicherungsgesellschaft zu Lübeck.

Es liegt am Tage, daß eine Actiengesellschaft, die den Zins aus ihrem Capitale zu den Bersicherungsgebühren schlagen muß, nicht so wohls seil versichern kann als eine auf das Princip der Gegenseitigkeit gegrünz dete Versicherungsgesellschaft. Und doch hat dieses einfache, dem gesunz den Menschenverstand so einleuchtende Princip dis jest noch nicht zur Herrschaft gelangen konnen: Die meisten der bestehenden Versicherungszgesellschaften sind Actiengesellschaften. Dies wird aber nicht bestemden, wenn man bedenkt, daß das Einfache immer nur zulest gelingen kann, weil es eben das Beste ist.

Die Lebensversicherungen, durch welche dasjenige gewiß gemacht wird, was die Natur in der nicht zu verbürgenden Lebensdauer ungewiß gemacht hat, sind der mannigkaltigsten Unwendungen fähig, von denen wir einige ankübren wollen.

- 1) Ein Familienvater will seiner hinterbleibenden Familie ein Vermögen sammeln, welches derselben nach seinem Ableben nicht nur den nothigen Unterhalt, die nothige Erziehung sichert, sondern auch die Mitztel giebt, ein Gewerbe mit Ersolg zu betreiben. Er erreicht diesen Zweck, wenn er im Verhältniß seiner möglichen jährlichen Ersparnisse sein ganzes Leben auf ein angemessens Capital versichert.
- Ein Grundbesitzer, Fabrikunternehmer und dergleichen, ohne weiteres Bermögen, als in dem Grundbesitze, in der Fabrik u. s. w. unmittelbar begründet ist, wünscht, daß nach seinem Tode der Besitz des mit angestrengtem Fleiß hergestellten Fabriketablissements in der Hand eines Erben bleiben möge. Nach der Theilung des Vermögens bleibt der Theil eines Einzelnen dazu nicht hinreichend. Er versichert sein Leben auf den hiezu erforderlichen Capitalzuschuß zu Gunsten des Erben des Etablissements und kann nun, ohne seine übrigen Erben zu verkürzen, der Erzeichung seiner Absicht versichert sein.
- 3) Ein Schuldner ist so herunter gekommen, daß seine Creditoren bei seinem Ableben ihre Forderungen verloren sehen. Sie vereinigen sich, sein Leben auf die schuldige Summe zu versichern, und sichern sich dadurch bei seinem Ableben wenigstens ihre Capitalforderungen.
- 4) Ein junger Mann mit allen Kenntnissen ausgerüstet wurde ein sehr lucratives Gewerbe übernehmen können, wenn es ihm bazu nicht an einem Unlagefonds und, um diesen zu beschaffen, an Credit sehlte. Er versichert sein Leben mit einer angemessenen Summe und erhalt badurch

ein sicheres Document, mit dem er für die erforderliche Summe Hyppothek stellen kann. Er amortisirt die Schuld durch seine Beiträge.

5) Ebenso kann die Lebensversicherung in vielen Fallen ein Mittel werden, Mannern einen Credit zu verschaffen, die nur im lebenslänglichen Besitz eines Grundstückes und dergleichen sind, auf welches sie eine Hi-

pothek nicht aufnehmen konnen.

In seinem philosophischen Bersuche über Wahrscheinlichkeiten sagt Graf Laplace: "unter den auf die Wahrscheinlichkeiten des menschlichen Lebens gegründeten Einrichtungen sind diejenigen die nütlichsten, durch welche man, vermittelst einer kleinen Aufopferung von seinem Sinkommen, seiner Familie den Unterhalt für eine Zeit sichert, in welcher man der fürchten muß, ihren Bedürfnissen nicht mehr Genüge leisten zu können. So unmoralisch das Spiel ist, so vortheilhaft für die Sitten sind diese Einrichtungen, da sie die süßesten — und von der Natur eingeslößten Neisgungen begünstigen. Die Regierung muß demnach diese Einrichtungen in Schutz nehmen und unterstüßen, denn da die Hoffnungen, zu welchen sie berechtigen, erst in einer entfernten Zukunft erfüllt werden, so können sie dann blühen, wenn nicht die geringste Unsicherheit über ihre Dauer Statt sindet."

Dieser Ausspruch von Laplace, der, vom Glanz der Himmelstheorien umstrahlt, nicht verschmäht hat, sich mit irdischen Dingen zu befassen, dürfte vielleicht den Vorschlag rechtsertigen, die Versicherungsanstalten zu Staatsanstalten zu machen, damit die Dauer derselben wie die des Staats sür immer verbürgt sei. Ein nach den Grundsäsen der Freiheit eingezeichteter Staat ist ohnehin in mancher Beziehung eben nur eine Versischerungsanstalt, warum sollte er nicht auch, in dem hier gebrauchten Sinne

des Wortes, eine Lebensversicherungsanstalt werden?

Die Lotterie, ein wahres Gift, das wirksamste Mittel zur Entsittlichung des Volkes, besteht noch in manchen Ländern, unter andern auch im Kirchenstaate, als Staatsanstalt; wer wird dieses nicht beklagen, wer vermag es zu rechtfertigen? Welches Verdienst, welchen Nuhm würde sich dagegen eine Regierung durch Gründung einer Anstalt erwerben, die allen Zwecken der Humanität und Pietät Vorschub leistet, die den Vlick in die Zukunft erheitert und selbst den Tod versüsen kann!

Die Gründung solcher Anstalten ist glücklicherweise keine transcenbente Aufgabe, da die in allen modernen Staaten bestehenden Schulbentilgungskassen mit dem größten Erfolg zugleich als Lebensversicherungs=

faffen benugt werden fonnten.

Unonymität, s. Preßgeset. Unruchtigkeit, s. Chriosigkeit.

Unspülung, s. Eigenthumserwerb. Unstedende Krankheiten. Zu den wichtigsten Aufgaben einer guten Medicinalpolizei gehört einmal die ganzliche Verhinderung solscher allgemein wirkenden Krankheitsursachen, welche zwar nicht die Einzeln =, wohl aber die Gesammtkraft der Bürger entfernen kann, und zweistens die Sorge für Pslege und Heilung bei gleichzeitig sehr verhreiteten

v. Theobald.

Krankheiten, indem bei Epidemieen bie Mittel ber Einzelnen leicht nicht ausreichen (f. ben Artikel: De bicinalpolizei). Bu beiben Arten bieser Thatigkeit ist ber Staat besonders bringend aufgerufen in Bezies hung auf die ansteckenden Krankheiten, b. h. also auf jene Storungen bes Organismus, bei welchen sich ber Krankheitsstoff in bem ers krankten Individuum auf eine solche Weise ausbildet, daß er — durch mittelbare ober unmittelbare Berührung, auch wohl blos burch große Nähe des Kranken — auf Gesunde übertragen werden kann und zwar mit berfelben Fähigkeit, sich weiter zu verbreiten, beren weitere Berbreitung also burch gehörige Trennung ber Gesunden von den Kranken zu verhindern Nicht nur find viele dieser anstedenden Krankheiten hochst gefährlich, fonbern fie konnen auch, ba jebes erkrankte Indivibuum wieder ein eigener Unstedlungsherd wird, von bem nach allen Seiten hin bas Gift verbreitet werden mag, in einer furchtbaren Ausbehnung um sich greifen und fomit alle Leiben einer Epidemie im hochsten Grade erzeugen. gar nicht zu reben, daß fie bem Bolksvermogen burch bie Sperrung und Lahmung bes Handels und Gewerbes die tiefsten Wunden zu schlagen drohen.

Wir betrachten zuerst die menschlichen Contagien, und bei ihnen wieder vor Allem diejenigen Maßregeln, welche eine möglichste Abhals tung der ansteckenden Krankheiten von der Person ber Staats burger beabsichtigen. Sie sind doppelter Art, namlich Sperranstalten und Abtobtung ber Unsteckungsfahigkeit. So gewiß es ift, daß ber Staat eine wichtige Pflicht verfaumt, wenn er gegen gefährliche und möglichers weise noch abzuhaltende Contagien nicht alle zweckbienlichen Sperrans stalten trifft, eben so sicher ist auch auf ber andern Seite dafür zu forgen, baß, da bie zu ergreifenden Mittel sowohl für die öffentlichen Kassen sehr beschwerlich, als die Freiheit des Verkehrs mannigkach beein= trachtigend find, eine unnothige Ausbehnung berfelben vermieben wird. Unnothig aber ist sie, theils wenn gegen Krankheiten, welche gar nicht ansteckend sind, die blos gegen Contagien nothigen und nuglichen Mittel ergriffen werden wollten; theils wenn gegen nur unbedeutende, übrigens allerdings ansteckende, Uebel die ganze Summe der Kraftanstrengung aufgeboten werden wollte, so daß die Mittel in offenbarem Migverhältnisse zum Zwecke stunden; theils wenn man gegen Krankheiten, welche boch nicht mehr aus ben Staatsgrenzen zu verbannen find, Unstalten dieses Zwedes einzurichten suchte; theils endlich wenn ber Staat überhaupt eine Workehrung in jenen Fallen treffen wollte, wo jeder Einzelne sich selbst völlig sicher stellen kann, und wo also, bei der benn doch zu vermuthenden Vorsicht der Meisten, eine so bedeutende Ausbehnung der Krankheit, bag beshalb bie Bulfe bes Staates nothig wurde, nicht zu erwarten steht. Dem gemäß muffen benn bie einzelnen ansteckenben Krankheiten nach diesen verschiedenen Rücksichten erst genau nach Theorie und Erfahrung gepruft werden, ehe zu irgend einer Staatsthatigkeit geschritten wirb. -Das Ergebniß einer solchen Prufung ist benn nun aber hinsichtlich bes ersten ausgehobenen Punktes, namlich ber ganzlichen Ausscheibung nicht

contagiofer Krankheiten, ber Sat, baß keineswegs alle Krankheiten, welche zu gleicher Zeit viele Menschen ergreifen, beshalb auch ansteckenb sind. Außer einem Contagium kann namlich an einer folchen allgemeinen Berbreitung eine Menge anderer Ursachen Schuld sein, so z. B. gewisse sinnlich erkennbare Buftande ber Utmosphare, als übermäßige Raffe, Sige, Kalte; schlechte und unzureichende Nahrung; selbst psychische Verhaltnisse, wie eine allgemeine heftige Angst. Namentlich aber kann ein Miasma, b. h. ein in der Luft verbreiteter schablicher Stoff, welcher vielleicht fehr viele Individuen zu gleicher Zeit zur Erkrankung bringt, ohne daß aber bas Uebel sich in den Kranken selbst wiedererzeugte und von ihnen aus weiter verbreitete, Ursache an einer Epidemie sein, welche auf den ersten Blid bas Bild einer contagiofen Krankheit bietet. Daß gegen ben Musbruch und das Umsichgreifen von Krankheiten aus solchen Ursachen keine Absperrungsmaßregeln helfen konnen, ist klar. Auch hinter dem Cordon ist es gleich heiß oder naß; burch Bajonnette läßt sich eine vergiftete Luft, nicht abhalten, zu wehen; ein Berkehrverbot Schafft nicht nur keine weite= ren ober gesunderen Lebensmittel, sondern vermindert sie wohl noch gar. Hier ist also Absperrung nicht nur nutloser, sondern hochst schädlicher Unfinn, und somit unbedingt zu unterlassen. Doch sind hier zwei Er= fahrungesate nicht zu übersehen. Einmal ist es namlich möglich, daß die burch eine solche Ursache erzeugte Krankheit bei großer Intensität und Verbreitung formlich ansteckend wird, obgleich sie es in der Regel nicht ist und auch anfänglich nicht war. Zweitens giebt es Krankheiten, welche sich zu gleicher Zeit miasmatisch und burch Contagium verbreiten (wie z. B. das gelbe Fieber, und wohl auch die Cholera), und bei welchen also der Umstand, daß in einem Theile der Falle gewiß keine Unsteckung und doch Krankheit Statt fand, noch keineswegs zu dem Schlusse be= rechtigt, daß gar nie Unsteckung, sondern blos Miasma wirke. Sind übrigens die Techniker im Zweisel über Unsteckbarkeit oder Nichtansteck= barkeit, so erfordert bei gefährlichen Krankheiten die Klugheit wohl die vor= laufige Ergreifung ber Vorsichtsmaßregeln, bis Erfahrung belehrt hat; bei minder tödtlichen bagegen wird gegentheiliges Verfahren gerathen sein. Wenn in allen Lebensverhaltniffen es vernünftig ift, nur bann einen Zweck zu erstreben, falls die dazu erforderlichen Mittel in einem richtigen Berhaltnisse zu bem zu erlangenden Vortheile stehen, so kann die zweite der oben aufgestellten Regeln an und für sich keinem Zweifel unterliegen, und es sich blos fragen, ob thatsåchlich solche unbedeutende ansteckende Krankheiten vorkommen, daß die Unwendung ausgedehnter, namentlich be= Ståndiger Sperranstalten ein verhaltnismäßig zu großes Opfer mare. Dies ist nun aber allerdings ber Fall. Die Sperranstalten verursachen nicht nur wegen ber Berwendung einer zahlreichen Mannschaft bedeutenbe Rosten, sondern noch mehr vielleicht sind sie von wirthschaftlichem Nachtheile burch bie Storung bes Verkehrs. Nicht felten bringen sie die Abgesperr= ten fast zur Verzweiflung. Auf ber andern Seite giebt es Contagien, welche so geringe Gefahr bringen, daß ihre Vermeidung um den Preis einer Sperre von Niemandem gewünscht werden fann, fo g. B. gutartige

1 4 11 1

Masern, Scharlachfieber u. f. w.; oder aber sie sind zwar bedeutender, aber kommen in außerordentlich seltenen Källen vor und auch dann nur auf einzelne Individuen beschrankt, daß eine beständige Ruftung gegen sie ins Lacherliche fiele, so z. B. bas Wuthgift, der Aussatz in gemäßigten Breitengraten. Naturlich ift bamit aber nicht gesagt, bag nicht entweder minder beengende und boch noch einen gewissen Grad von Sulfe gewährende Magregeln gegen sie ergriffen werben konnen und follen, oder in bem wirklich sich ereignenden Falle schnell und nur für die Dauer der Gefahr bas Nothige vorzukehren sei. So mag also allerdings gegen bie Berbreitung des Arätgiftes eine gelegentliche Untersuchung verdachtiger Personen oder eine Reinigung mahrscheinlich inficirter Dertlichkeiten veranstaltet, oder ein von der Wuth Ergriffener durch Riegel und Wachen unschädlich gemacht werden. — Unsteckende Krankheiten sind theils im Lande, von deffen Polizeianstalten es fich handelt, eingeburgert, theils werden sie nur gelegentlich aus der Fremde eingeschleppt und verschwinden nach fürzeren oder langeren Berwuftungen wieder. Gegen erftere an der Landesgrenze mit Rosten und Belästigung etwas vorzukehren, ware un-Konnten und wurden sie boch hinter, vielleicht unter bem Cordon selbst stundlich entstehen. Hierher gehoren 3. B. in unferm him melsstrich die Masern, Scharlachfieber, Krate, Lustseuche; wenigstens in manchen europäischen Ländern immer noch die Pocken; in dem tropischen Umerika das gelbe Fieber; in Aegypten (wie es scheint) die Pest; in Polen der Weichselzopf; an der sudwestlichen Ruste von Ufrika die Naws und Pions. Gegen diese Krankheiten mag vielleicht, wenn sie gefährlich genug sind, anderwarts eine prophylaktische Unordnung getroffen werden; nie aber in ihrem Vaterlande. Was mußte man von einer Quarantaine gegen gelbes Fieber in New-Drleans sagen, wo recht gut die Krankheit in der gangen Stadt nur mit Ausnahme bes Lazarets fein konnte? Ober gegen eine Abhaltung Sphilitischer an den Stadtthoren von Paris? — Die lette ber genannten Beschränkungen ber polizeilichen Thatigkeit, nam= lich die Ueberlassung der von den Einzelnen vollständig treffbaren Maßregeln an diese Einzelnen, ist eine allgemeine rechtliche und politische Magregel, auf deren strenger Einhaltung die Möglichkeit, eine zweckma-Bige Staatspolizei zu errichten, überhaupt wesentlich beruht. Ausnahme von dieser Regel ist hier um so weniger ein Grund vorhanben, als das eigene Interesse der Einzelnen schon gehörig stacheln wird zur Ergreifung ber nothigen Maßregeln, beren Totalfumme im ganzen Lande benn allerdings auch eine gunftige öffentliche Wirkung hervorbringen muß. So scheinen also namentlich Anstalten zur Verminderung der Ansteckung burch Lustseuche nicht Sache bes Staates zu fein.

Ist auf diese Weise die Thätigkeit des Staates zur Abwendung ansteckender Krankheiten auf den zweckmäßig engsten Kreis beschränkt, so fragt es sich nun nach der Art und Ausführung der zu treffenden Unstalten. Es liegt dabei in der Natur der Sache, daß zu unterscheiden ist zwischen den Fällen, wenn eine ansteckende Krankheit erst noch aus dem Auslande droht, und somit die Aufgabe darin besteht, sie ganz von der

Landesgrenze abzuhalten, und den Fällen, in welchen — gleichgültig jetzt, aus welcher Ursache — ein bedeutendes Contagium bereits im Innern des Staats sich zeigt, und also vor Allem die weitere Verbreitung desfelben zu verhindern und es gleich im Anfange in sich selbst zu ersticken ist. Rücksicht auf Raumersparniß und Uebersichtlichkeit erfordert, daß im Folgenden bei diesen beiden Arten von Maßregeln nur das erörtert wird, was bei besonders gefährlichen Krankheiten zu beobachten ist, also das Maximum der Staatsthätigkeit. Sehr leicht ist es in der Theorie und in der Ausübung, bei minder gefährlichen Uebeln verhältnismäßig auch an

Strenge nachzulaffen.

Handelt es sich nun aber zuerst von ber Abhaltung eines fehr ge= fahrlichen fremben Contagiums, so ist bas einzige, allein auch ein burchgreifend Schützendes Mittel eine Absonderung bes biesseitigen Staats= gebietes und seiner Bewohner von den angesteckten oder wenigstens verbachtigen Gegenden und Personen. Im ersten Augenblicke konnte man versucht fein, diese Sperre so vollständig und unbedingt anzuordnen, daß man aus dem angesteckten Lande nie weder Menschen noch Thiere, noch leblose Gegenstånde auf irgend einem Punkte die Grenze überschreiten ließe, in= bem allerdings selbst durch die kleinste Verbindung möglicherweise bas Un= stedungsgift kann eingeschleppt werden. Allein eine folche ganzliche Berschließung ber Grenze gegen allen Berkehr mare weber politisch rathsam, noch ist sie medicinisch nothwendig. Ersteres nicht, weil sie nicht nur in ben meisten Fallen einen unberechenbaren Nachtheil fur alle menschlichen Zwecke, namentlich auch für die Gewerbe brachte, sondern vorzüglich auch, weil eine vollige Absperrung auf die Dauer nicht ausführbar ware, indem allzuviele und allzubedeutende Interessen zu einer mehr ober minder haufigen Berletung antreiben wurden. Sie ist aber auch nicht nothwendig, ba es nach der unzweifelhaftesten Erfahrung theils möglich ist, den Un= steckungestoff von den damit verunreinigten Gegenständen burch verschiebene mechanische und chemische Mittel wieder vollig zu entfernen, theils bas in einen menschlichen Rorper bereits übertragene Uebel nur eine bestimmte, und zwar kurzere, Zeit in bemfelben latent bleibt und fich viel= mehr balb in ber bekannten Krankheitsform außert. Somit kann ohne alle Gefahr der Berkehr gestattet werden, wenn nur an der außersten Grenze die fammtlichen einzuführenden giftfangenden Waaren erst alle ge= reinigt, die Menschen aber so lange aufgehalten und genau beaufsichtigt werden, bis die Lange ber Zeit unzweifelhaft über ihr Nichtangestecktsein entschieden hat. Hierzu aber' ist eine Einrichtung nothig, welche den freien Werkehr und Personenwechsel auf der ganzen Grenze hindert, dagegen an einer gehörigen Ungahl geschickt vertheilter und für ben Sandel na= mentlich gut gelegener Plate unter ben gehörigen Sicherungsmagregeln Eintritt von Waaren und Personen gestattet, mit einem Worte eine gute Quarantaine. Bedeutende Strafen (bei fehr gefahrlichen Contagien felbst augenblicklicher Tod) mussen von Uebertretung dieser Bor= schriften und Umgehung der Reinigungsanstalten abzuschrecken suchen, und zahlteiche Wachen haben thatsachlich jeden Versuch zurückzuhalten. -

Db diese Anstalten als eine stehende Staatseinrichtung zu unterhalten, oder ob sie nur jedes Mal im Augenblicke einer Gefahr anzuordnen, nach Ubwendung derfelben aber wieder aufzuheben sind, hat sich naturlich nach der Baufigkeit ober Seltenheit drohender Contagien zu richten. stehende Einrichtung wirksamer sein wird, unterliegt freilich keinem Zweisel, denn sie ist nicht nur immer parat, sondern die Erfahrung wird hier nach und nach eine Summe von wichtigen Regeln lehren. Die schnell errichteten Choleracordons haben hierfur Beweise genug gegeben. Um leichtesten ift naturlich eine Quarantaineanstalt einzurichten und in Kraft zu erhalten, wenn bas gefürchtete Uebel nur über bas Meer fommen fann. hier genügt die Errichtung von Absonderungs = und Reinigungsplagen in den hauptsächlichsten Einfuhrhafen; alle andern, so wie überhaupt die gange übrige Rufte, werden für Schiffe aus den mit Unstedung orohenden Linbern ganz untersagt. Durch einige Wachschiffe und Wachthurme ist ber Befehl leicht in seiner ganzen Strenge aufrecht zu halten, namentlich wenn das angesteckte Land weit entfernt ist, und der Berkehr also nur in gro-Ben Schiffen Statt finden kann. Schwieriger und theurer ist die Ein: richtung, wenn die von einander abzusperrenden Staaten zu Land aneinandergrenzen. Hier ist nicht nur eine weit größere Anzahl von Quaran taineplagen nothig, sondern es sind auch die je zwischen zwei solchen Punkten liegenden Grenzstriche schwierig und nur mittels eines sehr zahle reichen, bei besonderer Befahr fogar eines mehrfachen, militairischen Cotbons strenge genug zu bewachen. Daß es übrigens möglich ist, beweisen die vortrefflichen offerreichischen Unstalten an der ganzen turkischen Grenze; freilich aber auch die Große ber nothwendigen Mittel. deutsche Meilen langen Grenze sind namlich funfzehn Haupteinbruchestationen (Quarantainen), und bei brohender Gefahr werden täglich nicht weniger als 10,000 Mann zur Grenzwache beordert. Im übrigen ift die Einrichtung einer zweckmäßigen Quarantaineanstalt dieselbe, ob die Ge fahr über See oder über Land gefürchtet wird. Es ist nämlich die Un stalt mit allen ihren Beamten und Dienern und ihren Quarantenaire von allem Verkehr ganz abgeschlossen, so daß auch die ersteren deren Mauern nicht auf einen Augenblick verlassen burfen, ohne felbst völlige Quarantaine gehalten zu haben. Deshalb ift benn für alle Bedürfnisse im Innern geforgt; Merzte, Beiftliche, Gaftgeber, Bebiente u. f. w. find Es ist Plas zur Bewegung, vielleicht felbst Gelegenheit zur Unterhaltung; ebenso ein eigener Begrabnisplat. Für die zu beobachten den Reisenden sind die nothigen Zimmer, für die Waaren Reinigunges und Luftungsplage gebaut; fo aber, daß bei beiben wieder eine gegenseis tige strenge Absonderung Statt findet, damit nicht allenfalls unangesteckte oder bereits gereinigte Personen und Sachen vor ihrem Mustritte aus ber Unstalt durch neu hinzugekommene angesteckte inficirt werden konnen. Pers fonen werden strenge beobachtet, Waaren gereinigt, je nach deren Art; namentlich alle Briefe durchstochen und geräuchert wohl selbst durch Essig Schiffe werden gelüftet, gewaschen, geräuchert und sind natur lich von allen unverdächtigen und eben so wieder unter einander selbst

Bestimmte Zeichen (Flaggen und Laternen) bienen zur Warnung vor ungereinigten; Wachboote verhuten Unterschleife. Die Dauer des gezwungenen Aufenthalts ist theils nach der Nahe der Gefahr, theils nach der Verschiedenheit des Contagiums verschieden. Zwei und vierzig Tage ist wohl die langste Quarantaine. Uebrigens bedarf es nicht erst ber Bemerkung, daß sowohl eine unnothige Reinigung und Buruckbehal= tung von nicht giftfangenden Waaren, als eine unnothige lange Contumaz für Menschen forgfältig zu vermeiben, und babei namentlich nicht zu vergessen ist, daß einzelne Krankheiten (wie z. B. Cholera) sich nie burch bloße Waaren fortpflangen, fonbern nur burch angestedte Menschen, was also für biese Falle die Anordnung einer Baarenquarantaine vollig über= Es leiden schon durch die unum= fluffig und somit unzutässig macht. ganglich nothwendigen Maßregeln Sandel und andere menschliche Zwecke so empfindlich, und es sind schon die unvermeiblichen Rosten einer Qua= rantaine (ba mit Recht Demjenigen, welcher burch seine Person ober fein Eigenthum Gefahr broht, der Aufwand fur ihre Abwendung guge= schieden wird) so bedeutend, daß eine unnothige Vermehrung derselben als sehr tadelnswerth erscheint. Der eigene volkswirthschaftliche Vortheil muß den Staat zu Bermeidung überfluffiger Magregeln antreiben, indem dieselben eine sehr bedeutende Erhöhung ber Transportkosten aller aus dem Auslande zu beziehenden Waaren zur nothwendigen Folge haben muffen.

Ist aber die ansteckende gefährliche Krankheit bereits im Innern bes Staats ausgebrochen, so ist naturlich die Aufgabe, wenigstens der weiteren Berbreitung moglichst schleunig und sicher ein Ziel zu stecken. Hierzu dienen aber zweierlei Arten von Magregeln. Die ersteren bezwe= den im allgemeinen einen guten Gefundheitestand im Staate herzustel= len und namentlich diejenigen Zustande wegzuraumen, welche eine beson= bere Receptivität für Krankheiten begründen. Hierzu gehören denn aber vor Allem Unreinlichkeit der Wohnorte, allzugedrängtes Zusammenwohnen in engen und dumpfen Stadtvierteln, Arbeitslosigkeit und daher ruhrende Urmuth, selbst aber auch allgemeine Furcht und Niedergeschlagenheit oder aber Unwiffenheit über bie Natur ber brohenden Rrankheit. Gattung von Magregeln umfaßt alle Mittel, welche die bereits Erkrank= ten, oder wenigstens fehr Berbachtigen von den noch Gesunden ganglich abzusonbern bestimmt find. Ihrer sind übrigens auch wieder zweierlei Unterarten. Einmal namlich muffen in den vom Contagium schon ziem= lich in der Nahe bedrohten Landesstrichen, noch mehr also in den schon ergriffenen Orten, alle großeren Bolkszusammenkunfte, welche, wo nicht nothwendiger=, boch fehr mahrscheinlicherweise zu einer Bermengung und Berührung von bereits Ungestedten und noch Gefunden führen murden, und welche ohne allzugroße Nachtheile wohl eine Zeit lang ausgesetzt wer= ben konnen, ganz unterfagt werden; also Jahrmarkte, Bolksfeste, Thea= ter, außerordentliche Kirchliche Ceremonien, wie Processionen, Wallfahrts= tage u. bgl. Dann aber muffen zweitens in den Fallen, wo die Krankheit bereits ausgebrochen ist, formliche Absperrungen ber Angesteckten ver-Staats = Lexison. I.

Natürlich hat sich auch hier die Absonderung auf den anstaltet werden. mit sicherer Erreichung bes Zwecks vereinbaren möglichst engen Kreis zu beschränken, sowohl der großen wirthschaftlichen Nachtheile wegen, als weil eine gewaltsame Ruchaltung noch Gefunder in der Nähe des Unsteckungs: herdes nur in einem wahren Rothfalle erlaubt sein kann. Daher denn, je nach der Ausdehnung der Krankheit und nach der Beschaffenheit der Dertlichkeiten, ber Umfang ber abgesperrten Wohnplate von einem ein: zelnen Zimmer bis zu einer gangen Proving verschieden sein kann. Ueber die Art der Ausführung im allgemeinen f. den Artikel: Absper: rung Bd. I. S. 163. f., und es ist nur bie Bemerkung nachzutragen, daß die in sehr ansteckenden oder dafür erachteten Krankheiten häusig be folgte Isolirungsmethode, nämlich die Verpflanzung der Erkrankten in eigene Hospitaler, keineswegs unbedingt anzurathen ist. Wenn auf der einen Seite allerdings die Weiterverbreitung der Krankheit unter den Um: gebungen des Ungesteckten vermindert wird, so wirkt nicht nur der Widerwille gegen das Hospital, die Trauer über die Entfernung aus dem Familien: kreise und der Mangel der gewohnten Pflege hochst nachtheilig auf viele Kranke, sondern es wird auch in diesen Hospitalern ein höchst giftiger Unstedungsherd erzeugt. Nur Freiwillige also und Golche, deren Ber harren in ihrer gewöhnlichen Wohnung und Umgebung allzugefährlich erscheint, mogen mittels Hospitaler abgesondert werden. Richt erst der Ausführung bedarf es, wie sehr Menschlichkeit und Rechtspflicht erfor bern, daß man für die sammtlichen Bedürfnisse ber Abgesperrten mig-Hierher gehören namentlich die Verforgung mit Lebensmit teln, so wie die Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit. Die erstere Fur: forge hat teshalb nicht selten ihre bedeutenden Schwierigkeiten, daß die mit Bereitung der Lebensmittel beschäftigten Gewerbenden in Regel von der Krankheit zuerst ergriffen werden, indem sie ihr Ge schäft selbst bei aller denkbaren Vorsicht doch mit allzuvielen Personen in Berührung bringt. Es mussen in solchen Fallen regelmäßige tägliche Zufuhren und Vertheilungen von Lebensmitteln Statt finden, lettere ver mittelst eigens hierzu angestellter Gassendiener, welche in keinen unmittel baren Verkehr mit den Kranken treten. Erhaltung der Ordnung und Sicherheit ist beim Ausbruche und während der Dauer einer gefährlichen Krankheit keine der leichtesten Aufgaben. Der theils unwissende, theils zur Verzweiflung gebrachte, theils in seinen schlechtesten Leidenschaften auf: geregte Pobel ist zu sinnlosen Gewaltthaten aufgelegt; die Sicherheit des Eigenthums ist höchlich bedroht. Die Umtsthätigkeit der Beamten aber ist in solcher Zeit nicht nur für sie selbst höchst gefährlich, und schon oft sind alle an der Seuche gestorben, sondern es fehlt ihnen in solchem Bustande auch die sittliche Einwirkung auf den rohen Saufen, welcher ben bebrohten Rest feines Lebens in gesethosem Genusse zubringen will. Materielle Mittel zur Erzwingung der Befehle mangeln aber in der Re gel, weil man namentlich die Besatungen so schnell als möglich entfernt In solcher Lage kann sich benn ber Muth und die Gehaben wird. wissenhaftigkeit des Staatsdieners erproben, welcher nicht bloßer Lohnknecht ist. Unter Umständen mag die Aufforderung Freiwilliger nothig werben

und gute Dienste leiften.

Mogen nun aber diese Sperranstalten mit noch so großer Berucksichtigung ber burch sie Betroffenen vollzogen werden, immer bleiben sie ein großes Uebel in mehr als Einer Hinsicht, und es ware somit ein kaum bankbar genug zu erkennendes Geschenk, wenn es ber Beilkunde gelange, sichere Mittel zur Vernichtung ber Unstedungsfähigkeit we= nigstens gegen die gefährlichsten Contagien aufzufinden. Unmöglich ist es an und für sich nicht, benn es ist eine bekannte Thatsache, daß gewisse Krankheiten die Empfanglichkeit für andere ganz und für immer abstum= pfen, oder daß sie wenigstens mahrend ihrer eigenen Dauer ben Ausbruch bestimmter dritter Uebel verhindern. Allein nicht nur sind bis jest kei= neswegs für alle ansteckenden Krankheiten folche Gegner aufgefunden, sondern es muffen nothwendig auch die abstumpfenden Uebel, wenn sie von Rugen sein sollen, theils sich nach Belieben bei jedem Individuum hervorrufen lassen, theils selbst nur eine sehr geringe Gefahr bringen. Diese Bedingungen alle sind nun bis jest blos bei ben Schusblat= tern vereinigt, und es ift auch bekanntlich mittels berfelben gelungen, ein Contagium fast ganz auszurotten, welches früher dem dreizehnten Menschen in Europa das Leben kostete und außerdem noch unzählige verstummelte und entstellte. Mit Recht wurde und wird daher auch bieses Mittel von bem Staate auf verschiedene Beise begunstigt. S. ben Urtikel: Blattern.

Wir wenden uns nun zu den staatspolizeilichen Anstalten, welche die Heilung ausgebrochener Contagien begünstigen follen. Sie betreffen das arztliche Personal, die materiellen Heilmittel, die Geld= unterstügungen und die endliche Reinigung der angesteckt gewesenen

Wohnorte.

100

Jede Epidemie fordert zu ihrer Behandlung eine größere Ungahl von Merzten als die regelmäßig beschäftigte. Doppelt ist dies bei ei= ner ansteckenden Krankheit ber Fall, welche manchen Urzt ebenfalls er= greifen, und die Zahl ber verfügbaren also noch mehr verringern wird. Wenn sich baher nicht, wie übrigens eine schone Erfahrung der letten großen Epidemieen hoffen laßt, die nothige Ungahl von Freiwilligen, fei es aus humanitat, sei es aus Lernbegierbe, einfinden follte, so ist es Sache des Staates, durch verhaltnismäßige Anerbietungen das nothige Personal herbeizuziehen. Db ein Zwang babei Statt finden durfte, ist an und für sich zweifelhaft und möchte jeden Falles nicht rathlich sein, weil mit Gezwungenen schwerlich ber Zweck erreicht wurde. — Weit schwieriger ist es nach manchen Erfahrungen, die zwar sehr untergeordnete, doch unentbehrliche Classe von Krankenwärtern zu erhalten. sehr tobtlichen Contagien ist ihr Geschaft so offenbar lebensgefahrlich, baß auch die größten Geldanerbietungen ihren Zweck verfehlen konnen, und daß man daher schon wiederholt zu dem, freilich verzweifelten, Mittel schrei= ten mußte, schweren Verbrechern die Erlassung ihrer Strafen unter ber Bedingung der Abwartung Pestkranker anzubieten. Mag man berselben

39\*

übrigens so ober anders habhaft geworden sein, so ist während der Dauer der Krankheit immer eine Unzahl von Krankenwärtern an bekannt gemachten Orten bereit zu halten, damit Jeder alsbald sich versehen mag.

Seltener wird es in einem Staate mit guter deutscher Medicinalposlizei an den materiellen Heilmitteln fehlen. Die Apotheken sind immer versehen, und Fehlendes wird alsbald ergänzt. Nur in dem Falle, wenn ein in der Regel blos in kleinen Quantitäten vorräthiges Mittel in einer Epidemie plötlich stark gebraucht würde, konnte eine Hulfe des Staates nothig werden, welche aber wohl am besten in einer solchen Erhöhung des Preises bestinde, daß das Fehlende auf die schleunigste, wenn schon theuerste, Weise von den einzelnen Apotheken herbeigeschafft werden könnte. Hiermit ware noch eine außerordentliche Untersuchung der Apotheken, ob die erforderlichen Arzneistosse wirklich nach Menge und Güte untadelhaft vorhanden sind, ferner ein Verbot, solche specisische Heilmittel anders als gegen ärztliches Recept und nur in gewöhnlichen Quantitäten

abzugeben, mit Rugen zu verbinden.

Trop dem, daß die bisher angegebenen Mittel mit beträchtlichen Rosten für den Staat verbunden sind, und ungeachtet allerdings in den gewöhnlichen Fällen seder Bürger (welcher nicht in öffentlicher Armenverpfle gung steht) die Wiederherstellung seiner Gefundheit aus eigenen Mitteln zu bestreiten hat, find noch weitere unmittelbare Gelbunterftugungen bei contagiofen Epidemien nicht zu vermeiden, und konnen auch, ba fie zur Abwendung einer allgemeinen Gefahr und eines nicht blos die zunachst Betheiligten angehenden Uebels dienen, vollig gerechtfertigt werden. Außer ben mehr zu den prophylaktischen Mitteln gehörigen Unterstützungen erfordert der Heilzweck Beitrage zur Starkung der Kranken und befonders ber Wiebergenesenden, Unterhalt ihrer Familien und Bezahlung der arztli= chen Hulfe, so wie der Beilmittel. Und zwar wird eine solche Hulfe nicht nur bei ben zu allen Zeiten armen und bedurftigen Claffen nothig fein, sondern sie kann auch wegen der Sperrung alles Erwerbes fur Solche erwünscht sein, welche keineswegs regelmäßige Unsprüche auf Urmenunterstützung machen. Die Form der Gabe muß baher schonend fein- und nicht: als Ulmosen erscheinen. Um besten wird geradezu aus öffentlichen Kassen das Erforderliche bezahlt und dann unentgeltlich Denen, welche es verlangen, gereicht. Eine Vertheilung bet auf folde Weife gemachten Ausgaben zwifchen ber allgemeinen Staatskaffe und ben Raffen ber einzelnen Gemeinden ist ohne Zweifel gerecht, indem theils allgemeine, theils blos ortliche und nachbarliche Zwecke hier erreicht werden follen. Daß die Gemeinden badurch hart bebruckt und auf eine lange Reihe von Sahren in ihren Bermogensverhaltniffen zuruckgebracht werben konnen, ift freilich unleugbar und keines der geringsten Uebel einer Contagion.

Wenn eine Krankheit nicht blos von Person auf Person, sondern auch von einer Person auf eine Sache und von dieser wieder auf eine Person übertragen werden kann, so ist natürlich mit der bloßen Heilung der Erkrankten und der Beerdigung der Geskorbenen keineswegs Alles gethan, sondern es muß vielmehr, wenn die Seuche vollig erloschen scheint,

Kranken irgend in Berührung gekommener Gegenstände, oder eine Bernichtung der unreinigbaren vorgenommen werden, ehe von einer Gesunderklärung und Wiederherstellung des freien Verkehrs die Rede sein mag. Erfahrung und Theorie geben die bei den einzelnen Krankheiten und Gegenständen anwendbaren Mittel an die Hand, und es ist die letzte Pflicht
der mit der Tilgung des Uebels beauftragten Beamten und Aerzte, diese Reinigung gewissenhaft zu leiten, damit nicht in kurzer Zeit wieder das Uebel in vielleicht erhöhter Wuth ausbreche. Haus sur Haus muß durchgegangen werden; eine allgemeine Reinigung der öffentsichen Orte schließt
das Ganze.

Bon eigenen Schriften über die polizeiliche Behandlung ansteschender Krankheiten sind außer den Bd. I. S. 164. f. bereits genannten namentlich solche zu merken, welche die Geschichte einzelner gesährlicher contagiöser Epidemien mit vorzüglicher Hinsicht auf die von den Behörsden ergriffenen Mittel erzählen. Hierher gehören denn unter Andern: Samoilowis, Abhandlung über die Pest in Moskau im Jahr 1771. Leipzig, 1795; Russel, Abhandlung über die Pest, aus dem Englischen, Leipzig, 1793, I. II.; Antre ch au, merkwürdige Nachricht von der Pest in Toulon im Jahr 1721, Hamburg 1794 (höchst interessant); Schraud, Geschichte der Pest in Sirmien, Pesth, 1801. I. II.; Matthäi, Untersuchungen über das gelbe Fieder. Hannover, 1827. I. II. (es ist ein Berzeichnis von nicht weniger als 556 Schriften über dieses einzige Contagium beigegeben). — Einc allgemeine Uebersicht über die zahllose Menge von ansteckenden Epidemieen s. in dem berühmten Werte von Schnurrer, Chronik der Seuchen. Tübingen 1823, I. II.

Eben fo wie die Menschen find auch die Thiere einer Reihe von anstedenden Krankheiten unterworfen, und zwar find namentlich die nuslicheren und theueren Sausthiere benfelben ausgesett, so bas Rindvich, die Schafe und die Pferde. Ist durch diese Contagien die Nation auch keinem sittlichen und intellectuellen Berlufte bloggestellt, so konnen sie boch auf bas Bolksvermogen ben nachtheiligsten Ginfluß außern und nament= lich der ohnedies vom Glucke und den gesellschaftlichen Einrichtungen so wenig begunftigten Classe ber kleinen Grundbesiger einen kaum zu ver= mindenden Stoß beibringen. Wie viele Millionen und aber Millionen hat nur die Eine Krankheit der Rinderpest das westliche Europa schon gekostet! (In bem Kriege von 1711 bis 1715 follen 1,500,000 Stud Rinder gefallen sein; von 1745 bis 1749 gar 15 Millionen; in den sechziger Jahren des 18. Sahrhunderts berechnete Holland seinen Schaben auf 24 Millionen Gulden u. f. w.) Und hierbei ist ber mittelbare Nachtheil fur die Landwirthschaft, z. B. der Berluft an Dunger, an Mild, an Arbeitskraft, an niederem Preise der Futterpflanzen nicht ein= mal gerechnet. Sowohl die Abhaltung als die schnelle Heilung der Epi= zootieen (ansteckenden Thierkrankheiten) ist somit von der hochsten Wich= tigkeit, und ba in beiben Beziehungen die Bemuhungen bes Privatman= nes von nur geringer, wenn überhaupt einer, Wirkung fein konnen, so wird die Hulfe des Staates mit Necht in Unspruch genommen. Die Maßregeln haben naturlich sehr viel Unaloges mit den gegen menschliche

Contagien zu ergreifenben.

Hinsichtlich ber Ubhaltung ift namlich auch hier zu unterscheiben zwischen den aus dem Auslande brohenden und den schon innerhalb ber Landesgrenzen an einzelnen Orten ausgebrochenen Contagien. Gegen jene ist eine Sperrung der Grenzen für alle Einfuhr von Wieh und von giftfangenden animalischen Stoffen, als von Sauten, Wolle, Saaren, Bornern u. f. w., aus verbachtigen Gegenden bas einfachste und bei einiger Aufmerksamkeit nicht so schwer zu handhabende Mittel. Ist eine gangliche Sperre nicht wohl möglich, z. B. wegen nothwendigen Reischbejuges, fo find an ber Grenze Quarantaineanstalten für bas eingehende Bieh zu errichten; und follten auch biese nicht erzwungen werben ton: nen, wie bei ben einem Beere folgenden Thieren, fo find von den burch bie fremden Thiere benütten Straffen und Raftplaten die eigenen moglichst entfernt zu halten. Je nach den Umständen sind diese Unstalten nur vorübergehend oder aber als stehend zu errichten. Bei beständig drohenden Krankheiten mag namentlich die Einrichtung getroffen werden, daß kein Stuck unter eine Beerde ober in eine neue Gemeinde gebracht werben barf ohne Sicherstellung hinsichtlich seiner Gesundheit.

Ift aber das Uebel bereits im Innern ausgebrochen, fo muffen ebenfalls vor Allem die Gelegenheiten zum Zusammenflusse zahlreichen Wiehs, also namentlich Markte, untersagt, sobann die angesteckten Ställe, Dörfer und Gegenden in Beziehung auf Verkehr mit Bieh gang abgesperrt werden. Wenn Wiederherstellung der erkrankten Thiere unwahr scheinlich oder die Ansteckungsfähigkeit der Krankheit fehr bedeutend ift, fo ist es fehr rathlich, burch Todtung aller angesteckten Stude bas Uebel in Handelt es sich doch hier von Leben, über bie man ver: sich zu ersticken. fugen darf. Uebrigens muß hier ebenfalls in allen Beziehungen die oben geltenb gemachte Regel beachtet werben, bag bie hemmenden Magregeln auf die nothwendigen Grenzen zu beschränken find. Es durfen fo mit weber Sperranstalten noch Tobtungen auf Thiergattungen ausgedehnt werben, welche ber in Frage stehenden Krankheit gar nicht unterworfen find, ober auf Gegenden, welche noch zu keiner ernftlichen Beforgniß Raum geben konnen. Dieselben wirthschaftlichen Grinde, aus welchen Schut am gehörigen Orte nothig ift, verbieten eine unnothige Ausbehnung

deffelben.

Die Heilung ist vom Staate geprüften Thierarzten zu übertragen, und deren Vorschriften Iwangskraft beizulegen, denn es handelt sich hier nicht blos davon, ob der Einzelne einen Schaden von seinem Vermösgen abwenden will oder nicht, was ihm allerdings freistunde, sondern von der Abwendung eines allgemeinen Nachtheiles. Uebrigens werden allerdings populäre Belehrungen über die Natur und die Zeichen des Uebels, so wie über erprobte Vorbeugungsmittel sehr an der Stelle sein. — Nach Dämpfung der Krankheit sind ebenfalls die nothigen Reinigungsanstalten zu treffen und zum Vollzuge zu bringen. — Namentlich auch bei ge-

fåhrlichen Epizootieen zeigt sich die Nothwendigkeit eines geregelten Studiums der Thierheilkunde und der Verbreitung einer gehörigen Unzahl von gebildeten Thierarzten auf das unwidersprechlichste.

Man vergleiche: Lux, Driginalien über Gegenstände der Staats= wirthschaft und Veterinärpolizei. Leipzig, 1807; Hofacker, Lehrbuch über die gewöhnlichen Krankheiten des Pferdes u. s. w. Tübingen, 1823; Mandt, praktische Darstellung der wichtigstea ansteckenden Epidemieen und Epizootieen, Berlin, 1828. — Walz, Untersuchung über die Rin= derpest. Stuttg., 1803; Hering, Ueber die Rinderpest. 1812.

n. M.

Unthropologie, juriftische und politische Unthro: pologie. Auch bei dieser Wissenschaft waren der Begriff und die Grenzen wegen des Mangels einer richtigen enchklopabischen Abtheilung bisher so verschieden, daß hier bald zu viel, bort bald zu wenig in ihren Kreis gezogen wurde. Wörtlich bezeichnet bekanntlich Unthropologie die Lehre vom Menschen. Nach dem weitesten Sinne dieser Wortbedeutung und insofern die Wissenschaft vom Menschen das ganze Wesen und Sein beffelben und feiner Battung, alfo auch ihre gefammten Entwickelungen und Wirkungen in der Welt und die Gesetz berfelben um= faßte, mußte sie das gesammte menschliche Wissen in sich schließen, mit Musnahme nur der Lehre von Gott, und von der außeren Natur aufer dem Menschen, so weit das Wissen von beiden nicht als Product ber menschlichen Geistesthätigkeit in Betracht kame. Diese Menschenwis= senschaft im weitesten Sinne aber zerfallt 1) in die philosophische Lehre von den menschlichen Ideen, in das philosophische Wissen im weiteren Sinne, welches auch die philosophische Rechts = und Staats= lehre umfaßt; 2) in die empirische oder Erfahrungslehre von dem Wesen bes Menschen und von den erfahrungsmäßigen Grundbe= standtheilen und Gefegen deffelben, und diefes ift die Un= thropologie im engeren Sinne; 3) in die philosophisch=historische Lehre von der außeren menschlichen Thatigkeit, oder von der Wechsel= wirkung der philosophischen Ideen mit der Natur des Menschen unter sich und zwischen beiden und der ganzen außern Welt, das histori= fche Wiffen im weiteren Sinne, welches auch die historische und positive Rechts = und Staatslehre umfaßt.

Die Anthropologie in dem bezeichneten engeren Sinne ist also das Erfahrungswissen, oder, wenn man so will, die Naturlehre von dem Wesen der Menschennatur. Sie zeigt die letztere als die unwansbelbare Naturgrundlage einerseits der philosophischen, andererseits der hisstorischen Erscheinungen und Bestrebungen des menschlichen Lebens (mitzhin auch der philosophischen und historischen Rechts = und Staatsverhältznisse und Lehren). Schon dieser Begriff zeigt, wie eine richtige Auffassung der anthropologischen Wahrheiten eine absolut wesentliche Grundlage auch für die richtige Auffassung, Beurtheilung, Behandlung und Answendung der Rechts = und Staatslehre ist. Philosophie, Anthros

pologie und Geschichte (ober Freiheit, Ratur und hiftorische Bermittlung von beiben) sind die drei Grundelemente und Factor.n des praktischen und wirklichen Staatslebens und Staatsgesetes. Much beziehen sich wirklich jeden Augenblick die Bearbeiter sowohl der philosophischen Wissenschaften, z. B. der Logie, der praktischen Philosophie, der natürlichen wie der historischen Staats = und Rechtslehre auf anthropologische Sate von dem physischen und geistigen oder seelischen Wesen der Menschennatur, begrunden ganze Entwickelungen, ja ganze Systeme auf fie, so z. B. jene anthropologischen Systeme der Logik, so Montes: quieu's berühmtes und hochst einflugreich gewordenes Werk über ben Geift ber Gesete. Aber leiber werden jene Sate häufig gang unbewiesen, einseitig, ja unrichtig hingestellt. Denn es wird bas Gebiet der Wiffenschaft, welchem sie angehören, die Unthropologie, häufig noch wenig grundlich und im Zusammenhange aufgefaßt und studirt. früher Manche glaubten, bas Recht, die Moral, die Politik bedürften keines wissenschaftlichen Studiums, Jeder lerne sie genügend von selbst, so geht's noch jest häufig der Unthropologie. Sodann aber wurde auch diese Wissenschaft selbst bisher noch sehr vernachlässigt und ungründlich ohne Er

fassung der richtigen Grundprincipien behandelt. So wird denn also grundliche Menschenkunde oder die anthropolo: gische Kenntniß in boppelter Sinsicht wichtig fur ben Rechts = und Staats: mann, schon um die aus ihr in die bisherigen politischen Spfteme und Meinungen übergegangenen Gate richtig zu würdigen, fodann aber auch als das Wissen von dem Gegenstand, von den Grundbedingungen und Grundfraften politischer Institute und Gefete. Wie ließen sich &. B. die Befete und verschiedenen Meinungen über die Geschlechts = und Chever haltniffe, über elterliche und kindliche Rechte grundlich verstehen und beurtheilen ohne anthropologische Kenntnisse. Wie ließen sich ohne sie die großen Fragen über die Bedürfniffe und Grundtriebe, welche gebildete und ungebildete Bolfer in Bewegung fegen, richtig beantworten. Ja bie jenige Rechts = und Staatstheorie, welche oben S. 9. ff. angebeutet wurde und welche im Wesentlichen die der Alten ist, konnte nach ihrem eigenthumlichen Grundcharakter felbst als "eine anthropologische" be: Sie macht namlich bas Grundwesen und Grundgeset zeichnet werden. ber Menschennatur, bas Bufammenwirken von Geift, Leib und berfelben und beren grundgefegliches Berhaltnif zwar keineswegs etwa zum boch ften Princip bes Staatslebens und der Rechts = und Staatslehre. Bielmehr erkennt sie eine bem gottlichen Beiste entstammende hochste Bernunftidee, ein hochstes philosophisches Prin: cip für fie an , das die Rechts = und Staatsphilosophie zu entwickeln hat. Aber von welchem philosophischen Grundprincip bieselbe nun auch ausgehen moge, stets wird fur wirklich praktische Gestaltung, Ausbildung und Unwendung der jenem hoheren Princip entsprechenben Gefete für bas gefellschaftliche Menschenleben bas erfahrungsmäßige gange unabanderliche Naturgefet der Menschennatur seine wefentliche Grunde lage und Grundbedingung bilden. Rein verftandiger Mann wird

eine praktische Gesetgebung und Staatseinrichtung fur bas außere (er= fahrungsmäßige) Menschenleben (in ber Erfahrung) aufstellen, ohne bie Grundbedingungen und Grundgesetze der Erfahrung dafür anerkennen zu Es ist bieses auch wenigstens stillschweigend und der That nach als so unabweisbar und so allgemein anerkannt, daß man kein System der Rechts = und Staatslehre aufschlägt, wo nicht hierher ge= hörige Hauptsätze und Abtheilungen, z. B. die von Leib und Seele, von sinnlichem und geistigem Lebensbedurfniß und Lebensgeset überall zu Grunde lagen und wiederkehrten. Aber es fragt sich nur: was sind die richtigen Grundlagen? Ift es 3. B. richtiger, etwa nach Rant'scher Theorie nur von zwei Sauptbestandtheilen der Menschennatur auszuge= ben, ober nach Platonischer, Aristotelischer, stoischer und jest zum Theil nach der naturphilosophischen von drei. Es fragt sich, ist es nothwendig und gut, folche Hauptverhaltniffe und Grundgedanken, welche, ohne daß wir es wissen, überall in unseren Theorien und Unsichten wiederkehren und von Einfluß sind, und zwar von gutem oder nicht gutem, je nachdem sie selbst richtig ober nicht richtig aufgefaßt wurden, grundlich zu studiren und zu prufen, oder ist es gut, ohne Weiteres derjenigen Unficht zu folgen, die nur zufällig unfere erfte Le= cture uns zuführte? oder die gerade in der philosophischen Utmosphäre herrschte, als wir unsere Staatstheorie uns ausbildeten? Denn sage man, was man wolle, die Philosophie beherrscht nachst der Religion (oder der Religionsphilosophie) stets die Menschen, auch die es gar nicht Der öffentliche Unterricht wie die Theologie, die Jurisprudenz und Staatswiffenschaft, ja selbst die Medicin und die Gestaltung der Physit u. s. w. waren, je nach den herrschenden philosophischen oder religiosen Ibeen der Zeit, heidnisch oder christlich, mittelaltrig katholisch und mystifch, oder protestantisch und aufgeklart, Platonisch, stoisch, Uristotelisch, Reiner, der an der geistigen Cultur seines Zeit= Kantisch, Schellingisch. alters Theil nimmt, bleibt frei von dem bestimmenden Ginfluß der in ihm herrschenden philosophischen Ideen, Formen und Richtungen. von einer wohlthatigen Erhebung der geistigen Lebenskraft, oder auch wie von einer in der Utmosphare liegenden Influenza, wird Teder, selbst ohne zu wissen, wann und wie, davon ergriffen und bestimmt. schied bei dieser Herrschaft gewisser Grundansichten und höheren Ideen ift nur der, daß die Ginen sich blindlings und nach zufälliger unbewußter Auffassung leiten lassen, die Andern grundlich auf die Quellen zu= ruckgeben, prufen, das von ihnen selbst als wahr Erkannte behalten und von Migverständniß und falscher Beimischung reinigen.

Somit ist denn also auch vorzüglich eine gründliche Erforschung gezade der anthropologischen Grundprincipen und der Grundzwerhältnisse der Menschennatur in jeder Hinsicht nothwendig. Und es ist hier, so wie überhaupt in der Menschenlehre, sowohl in der Wissenschaft wie in dem gründlich en Nachdenken jedes einzelznen denkenden Staatsmannes, vor allem gründlich zu unztersuchen und zu scheiden: Was hat die Menschennatur für gemeinz

ichaftliche Maturperhaltniffe und Gefete mit ber übrigen Ratur, mit ber pholikalifchen und chemifchen, mit ber vegetabilifchen und animalifchen? Belde eigenthumliche, ober eigenthumliche Ge: ftaltungen ber allgemeinen bat fie, und meldes Berhaltnis fin: bet Statt gwifchen beiben? Die große harmonie ber Schopfung, mel de, je meiter und tiefer wir foriden, und in allem Reichthum ber ver-Schiebenen hoheren und nieberen Entwickelungen und eigenthumlichen Geftaltungen boch gulebt überall burchgreifenbe große barmonifde Grundgefese und Grundformen zeigt, wird fich auch bier be-Kerner: wie verhalt fich bas Leben bes Gingelnen und fein Lebensgefel ju bem ber Gattung, ju ber Gefellichaft und namentlich ber allumfaffenben Gefellschaft, bem Staat? Bas find bie allgemeinen unabweisbaren Raturtriebe und mithin naturlichen Bedurfniffe biefes Men-Schenlebens, ber Gingelnen und ber Boller, und fomit auch Grundfrafte und Grundprincipen ber Gefebe? Gind es etwa bie von Sugo Gro: tius und Sobbes, von Montesquieu, von Kilangierie, von Tho: mas Paine, von Bentham ihren Goftemen ju Grund gelegten. ber Gefelligkeitstrieb . ber Trieb ber Gelbftfucht . ber Bervolltommnung. ber Trieb nach Berrichaft u. f. w. ober andere ? Belche allaemeinen naturgefestichen Perioden und verfchiedene Sauptguftande ber gangen Entwidelung in benfelben baben bie Menfchen? Saben namentlich bie menfchlichen Gefellschaften, Die Bolter und Staaten wirklich, wie es fe taufend Dal bei allen Geschichtschreibern vorfommt, ebenfalls Deriobm bes Rinbes -, bes Junglings -, bes Mannes - und Greifengltere wie bit Gingelnen? Und bezeichnen biefe Derioben bier ebenfalls wirklich bes ftimmte, allgemeine, grund gefegliche, etwa ben Perioden bes Lebens ber Gingelnen analoge, naturliche Grundverhaltniffe bes ganim Buftanbes? Grundverhaltniffe, welche etwa fur bie Erfcheinung und Berrichaft ber freien vernunftrechtlichen Staatetheorie und ihre jeweillat Beftaltung ebenfo bedingend und beftimmend find, wie fur bas Bernunfe gefet bes Einzelnen feine Lebensperioben es find, fo bag ein vernunft ger Staatsmann fie burchaus verfteben und beruchfichtigen muß, wie be philosophische Ergieber ber einzelnen Menschen Die Lebensperioben von biefen? Dber find etwa jene Reben ber Befchichtfchreiber, ihre Ubthet lungen felbft ganger Staatengeschichten nach ben Perioden ber Rinbbeit u. f. w. , nur inhaltleere ober individuelle Spielereien und Poeffeen, in melden gar feine bestimmten allgemeinen Bahrbeiten und Be banten gefucht werben burften. Berricht mit anbern Borten nur Bill fur und blinder Bufall in ber Menschengeschichte, ohne alle allgemeis nen feften Befete bes Bolfer : und Staatslebens, ihrer recht lichen und politischen Entwickelung? Gollten biefe Befebe, welche wir both fouft fur Alles finden, was entitebt und vergebt, was blub und reift in ber irbifchen Beit, nur bier ganglich fehlen? Dber mel des find benn nun biefe umwandelbaren allgemeinen Grund gefebe ?

Bahrlich bier ift Stoff und Grund gu redlicher Untersuchung und

Prüfung für jeden Freund des Rechts und des Staats und der Gefchichte, für jeden, der selbst gründlich sehen, Richtiges vom Unrichtigen
scheiden, in dem verschiedenen Halbwahren das allgemein Wahre sinden,
für das politische und historische Wissen geprüfte feste Grundlagen besisen und klarerkennen, ja wer nun so manche praktisch solgenreiche Theorie Anderer gründlich verstehen und sich und Andere widerlegen will! Doch eine solche naturgesesliche Lebenblehre der
Einzelnen und der Staaten und die Darstellung ihres richtigen
Verhaltnisses zur Philosophie und freien geschichtlichen Aufgabe und Thätigkeit oder diese von sesten Grundprincipien ausgehende juristische und politische und historische Anthropologie — diese selbst kann dieser Artikel nicht geben \*). Was davon
der Materie des Staatslepikons angehört, wird zum Theil gelegentlich und in den Artikeln Entwickelungsperioden und Naturgefes des Staatslebens vorkommen.

hier war nur der allgemeine Gesichtspunkt anzugeben und nament= lich auch barauf aufmerkfam zu machen, baß es nicht genügen kann, nach bem immer fehr verdienstlichen Vorgang von Sugo, bem auch Bacharia zum Theil, boch schon grundlicher folgte, ber Rechts = und Staatslehre etwa unter bem Namen juristische und politische Unthropo= logie eine Sammlung einzelner zerstreuter Erfahrungen und geistreicher Bemerkungen aus bem Gebiete ber Unthropologie als einzelne Sulfskennt= niffe ber Politik voranzustellen, sondern daß vorzüglich alles barauf an= fomme, bie anthropologischen Grundverhaltniffe und Grund= gefete in ihrem ganzen Zusammenhang und in ihrem Berhaltniß zu Staat und Recht grundlich und vollständig zu erforschen und barzu= Sodann ift hier noch die Sauptabtheilung bes anthropolo= gifchen Wiffens anzugeben. Durch die Natur ber Sache genothigt, haben baffelbe bereits mehrere Rantianer ben brei Grundbeftand= theilen bes menschlichen Lebens (Geist, Leib und Seele) entsprechend abgetheilt: 1) in das Wiffen von den allgemeinen Erscheinungen des Gei= ft es und seinen Gesethen; 2) in bas Wissen vom menschlichen Leibe und seinen Verrichtungen (anatomisch = physiologisches Wiffen) und 3) in das Wiffen von ben allgemeinen empirischen Erscheinungen und Gesegen des menschlichen Sandelns und von der naturgesetlichen Entwickelung der menschlichen Berhaltniffe in diesem Sandeln. Bierbei bilbet überall die innige Gemeinschaft und Wechselwirkung von Geift und Leib in der Seele und Seelenthatigkeit und vermittelst derselben und die Wechfelwirkung zwischen Beiden und der Außenwelt die Grundlage. Wenn man 1 und 3 unter einem gemeinschaftlichen Namen Pfncho= logie zusammen zu behandeln bequem sindet, so ist bagegen nichts zu

1

5 300

<sup>\*)</sup> Einen Bersuch derselben enthalten die leten Gründe und das Sustem der Rechts = und Staatslehre von C. Welcker, S. 1—223 u. 287—453.

Nur wird man die Verschiedenheit beider Theile nicht verkennen, und man darf bei dem dritten Theile nicht so, wie bisher, die oben gestellten wichtigen Aufgaben in Beziehung auf die allgemeinen Grundgesetze bes historischen und Staats-Lebens der Wolker übersehen und In eine Unthropologie fur den Juristen und Povernachlässigen. lititer aber, und für die allgemeine staatsburgerliche Bil= - bung sind nur die für sie wichtigen anthropologischen Lehren aufzuneh: men, nicht die blos medicinischen. Ganz im allgemeinen konnen übrigens von anthropologischen Werken noch jett auch ihrer leichten Faklichkeit wegen zur Lecture empfohlen werben, außer Rant's Unthropologie, für die physiologische Unthropologie: Funde, Geschichte des Menschen, Braunschweig 1806, für die geistige und psychische aber Sof= bauer, Naturlehre der Seele in Briefen, Halle 1796, und Riesewetter's fagliche Darftellung ber Erfahrungssee: lenlehre gur Gelbstbelehrung fur Richtstudirende, Sam= burg 1806. Interessante Bearbeitungen einzelner Zweige ber gerabe politisch interessanten Unthropologie sind Ferguson's Geschichte ber burgerlichen Gesellschaft und Flogel's Geschichte des mensch= lichen Berftanbes. W.

Antinomie, b. i. Wiberspruch ber Gesete. Daß ein folder in den positiven Geseten sich haufig vorfinde, ist leicht erklarbar und ber Natur ber Dinge noch kaum vermeiblich. Um eine Gesetz gebung von Wiberfpruchen frei zu erhalten, mußte fie einem und bemfelben denkträftigen Geiste entflossen und von einem und demsclben obersten Princip abgeleitet, b. h. nicht nur im ganzen, sondern auch in allen einzelnen Bestimmungen auf die Verwirklichung folches Princips gerichtet Die sind aber unsere Gesetze und Gesetzbucher entstanden? Sie find fast alle mehr ein Aggregat von allmälig aufgekommenen oder willkürlich dictirten Bestimmungen und theils das Geprage der wechsel= vollen Zeiten und Umftande, benen sie ihr Dafein verdanken, theils jenes ber subjectiven und unlautern Interessen berjenigen, die sie bictirten, an Daß die zu verschiedenen Zeiten, theils unter öffentlicher, sid) tragend. theils blos unter Privat-Autoritat veranstalteten Sammlungen folcher, nach Geist und Richtung vielfach verschiedenen Gesetze, bei aller Bemuhung ber Sammler, Uebereinstimmung hinein zu bringen, gleichwohl ben Charakter jener Ungleichartigkeit, welcher ihre Elemente bezeichnet, mit benselben theilen mußten, ist einleuchtenb; und die Disharmonie mußte naturlich noch größer werden, wenn, nach subjectiven Interessen ober Vorurtheilen des Sammlers oder seines Herrn (wie Tribonian's oder Justinian's), die Materialien theilweis sogar verfalscht wurden. auch bei der reinsten Absicht des Gesetzgebers, oder bei seinem ernstesten Streben nach instematischer Einheit, konnten gleichwohl die Widerspruche schon barum nicht vermieben werden, weil bei ber Berfertigung solcher Gesetbucher (wir haben hier zumal die Rechts = Gesetbucher im Auge) nicht blos ein Hauptprincip, und zwar namentlich jenes bes rein ver= nünftigen Rechtes, welches da blos auf die historisch oder factisch vorliegenden Verhältnisse anzuwenden wäre, aufgestellt ward, sondern nes ben demselben, ja zum Theil noch über ihm, mancherlei and ere Principien, als zumal jenes der Herrschaftspolitik, oder der Staatswirthschaft, oder der Kriegskraft, mitunter auch, jedoch freilich weit seltener, der Humanität, der Billigkeit oder überhaupt der Moral. Und wenn auch alles dieses nicht gewesen wäre, so würde schon die Beschränktheit der menschlichen Intelligenz und die Mansgelhaftigkeit der Sprache nothwendig mit sich gebracht haben, das Widersprüche, theils nach dem Sinne, theils wenigstens nach dem

Ausbrucke in die Gefegbücher gekommen waren.

Freilich giebt es verschiedene Rechtsregeln, welche dem Widerspruche ber Gesete heilend entgegen treten. Go bie allerdings ganz vernünf= tigen Befege, bag bas fpåtere Gefet bem fruhern, bas befondere bem allgemeinen berogire, d. h. Abbruch thue, ober vorgehe, eben= fo, daß aus dem mit Klarheit zu erkennenden Geist oder Zweck der allgemeinen, Gesetzebung oder besondern Gesetzeberfügung eine den Wi= berspruch der Worte thunlichst aufhebende Auslegung geschöpft werden folle u. f. w., aber fammtliche Widersprüche aufzuheben, find alle diefe Regeln nimmer im Stande. Hieraus entsteht aber ein großes Uebel, namlich die Ungewißheit des Rechtes oder die Unficherheit ber ge= wiffermagen einem Burfelfpiel anvertrauten Entscheibung beffelben. folden Fallen namlich wird ber Ausspruch bes Richters bestimmt entwe= der durch eine Stelle irgend eines juriftischen Schriftstellers (bergleichen sich überall in jeder gedenkbaren Streitfrage zu Dugenden pro und contra unschwer auffinden lassen), ober burch die in den Collegien= heften aufgezeichnete Meinung bes akabemischen Lehrers, welchem der Richter seine juristische Bildung zufällig verdankt, oder, was noch weit schlimmer ist, durch baare Willkur ober durch unlautere Be= weggrunde der Gunft ober Ungunft, welche, wie grell und rechtsbeleidigend sie seien, doch niemals einer scheinbaren Rechtfertigung burch Stellen aus juriftischen Buchern und selbst aus Gesegen ermangeln können.

Hieraus ergiebt sich, daß die Antinomic, allernachst bei Rechts= Gesehen, doch, was zumal das allgemeine Interesse betrifft, auch bei politischen, ein großes Unheil ist. Es entsteht nämlich daraus jes benfalls eine Unbestimmtheit des Rechtes, welche stets die Betheisligten gefährdend und nur die Interessen der Chikane ober der Willkur, zumal also jene des Macchiavellismus und der Gewalt begünstisgend ist.

Alle zur Theilnahme an der Gesetzgebung Berufenen sollen sich daher zum Gegenstand des ernstesten Strebens setzen, Widersprüche wie

Unklarheiten möglichst aus ben Gesegen zu entfernen.

Es giebt Untinomien nicht nur in ganzen Gesethüchern und nicht nur in einzelnen Gesetzen, sondern mitunter sogar in einzelnen Saten eines und desselben Gesetzes. So heißt es z. B. in §. 17 der badischen Berfassungsurkunde: "Die Preßfreiheit wird nach den kunftigen Bestimmungen der Bundesversammlung gehandhabt werden;" und die bis jest erschienenen Bestimmungen der Bundesversammlung sprechen alle das Gegentheit der Preßfreiheit aus. Man möchte hier fast m Kant's Untinomien der reinen Vernunft sich erinnern, worunter namtlich auch eine also lautet: "Es giebt eine Freiheit und es giebt keine."—

Ud! es giebt leiber keine!

Eine Gesetzebung ist, worin kein Widerspruch gefunden werden mag, namlich die Gesetgebung ber Bernunft. Wir haben hier na: mentlich die Rechtsgesetzung der Vernunft im Auge, die da alle Verhaltnisse der menschlichen Wechselwirkungen ihrer hochsten Autorität unterwirft und für dieselben inegesammt eine nie und nimmer sich widersprechende Regel aufstellt. Es handelt sich hier nicht von den Lehrbuchern über das Vernunftrecht, von denen freilich die mel sten mit sich selbst und jedes mit allen andern in vielkachem Wider: spruche sich befinden, sondern von dem Vernunftrecht selbst. biesem kann so wenig ein Widerspruch Statt finden als in der Urith: metik; und wenn die Lehrbücher verschiedener Autoren unter sich, oder die Lehrsche desselben Autors unter einander einen Widerspruch zeigen, so erhellt daraus nur soviel, daß entweder eines jener Lehrspfteme ober aud, alle, ober bag von zwei fich wiberstreitenben Lehrfagen entweber ber eine oder der andere oder auch beide zusammen falsch find. System ober ber falsche Sat gehören aber nimmer dem Vernunft: redite, sondern blos dem Schriftsteller oder auch dem nicht gut gewählten Musbruck an, und find bemnach ber Berichtigung ober der Berbeutlichung bedürftig und auch empfänglich - während der starre Buchstabe des positiven Gesetes solcher Berichtis gung von Seite berjenigen, welche es nur anzuwenden haben, wider Aber es ware ber Tob bes Bernunftrechtes ober bie vol: lige Aufhebung feines Begriffs, wenn man einen Widerspruch unter seinen Lehrsätzen zeigen könnte.

Dagegen giebt es freilich mancherlei Unbestimmtheit eiten und auch mancherlei dem Streit unterworfene Punkte oder Partien des Vernunstrechtes. Aber so weit die Unbestimmtheit oder Bestreitbarkeit reicht, ist eben das vernunftrechtliche Gesetz noch nicht in die klare Erkenntniß getreten oder des geeigneten Ausdruckes noch ermangelnd. Doch mag durch das Fortschreiten der Wissenschaft mancher dieser Mängel geheilt und in den Sphären, wo etwa das Vernunftrecht neutral, d. h. zu einer allegemeinen gültigen Festsetzung unfähig ist, durch positives Recht der

Unbestimmtheit abgeholfen werden.

Der Wiberspruch von Vernunftrechts=Lehren (b. h. von Meinungen der Schriftsteller oder von nach ihrem Ausdruck unter sich unvereinbarlichen Lehrsätzen) läßt sonach sich heilen durch Verbesserung des Systems oder des Ausdrucks. Das sich Widersprechende hat keine Gültigkeit; es liegt ihm ein Irrihum zu Grunde, welcher gehoben werden kann durch die Vernunft. Dagegen ist der Widerspruch in

positiven Geseen (insofern die oben angedeuteten Auslegungsregeln ihn nicht beseitigen) durchaus unheilbar, demnach in jedem vorkommenden Falle eine willkürliche Entscheidung heraussordernd. Das Unheil, welches hieraus entsteht, ist unsäglich und in Tag für Tag erneuerter Erfahrung sich kund thuend. Als einziges (wenigstens als
zunächst sich darstellendes und unentbehrliches) Heilmittel erscheint die in
jedem Staate anzuordnende allgemeine Revision fämmtlicher noch
in Geltung stehender oder mit mehr oder weniger gegründeten Unsprüchen auf Geltung versehener-Gesehe, und sodann die ohne alle Nebenrücksicht oder unlautere Zweckverfolgung zum obersten Princip der
Codification und zur obersten Auslegungsregel zu erhebende
Autorität des reinen Bernunftrechtes.

Untiquitaten, f. Alterthumer.

Untritt, der Erbschaft, der Regierung. Sowohl in Be= ziehung auf die Privaterbschaft, d. h. die privatrechtliche reelle Herrschafts= gewalt über ein nachgelaffenes Bermogen (dominium universale), wie in Beziehung auf die staatsrechtliche Regierungsgewalt über einen Staat oder über ben Inbegriff der Mittel zum Staatszweck, welche man im Mittel= alter nur zu sehr als eine patrimoniale oder feudale Privatherrschaftsge= walt betrachtete, unterscheidet man den Anfall und den Antritt. ist dieses eigentlich etwas ganz Allgemeines bei allen realen Rechtsverhalt= nissen, wo stets der Rechtsgrund zur realen Erwerbung (bei Traditio= nen: justa causa, bei Erbschaften: delatio) von der wirklichen realen Er= werbung (Acquisition) selbst, d. h. von der juristischen realen Berbin= bung des realen Gegenstandes mit der berechtigten Person (f. Alodium) unterschieden wird. Bei der Erbschaft ist nun der Untritt (aditio hereditatis, pro herede gestio) dasjenige, wodurch das dingliche Recht auf die Erbschaft und die dingliche Erbschaftsklage erworben wird. Regierungsgewalt ist es nach allgemeinen Grundsätzen ber Regierung 8= Obwohl man heut zu Tage durchaus nicht, wie in der Zeit bes Feudalismus, die Regierungsgewalt über den Staat als eine Privatherr= schaftsgewalt betrachten kann, sondern nur als eine offentliche Gewalt oder ein öffentliches Recht, welches in Gemäßheit der Staatsgrundvertrage von dem Regenten blos für den öffentlichen Zweck der Erhaltung und Berwirklichung der Staatsverfaffung übernommen wird, fo låßt sich boch im= mer der perfonliche Rechtstitel, Wahlvertrag oder grundvertrags= maßiges Successionsrecht, von dem wirklichen Erwerb der realen Regierungsgewalt unterscheiden.

Aber es entsteht die Frage, was sind die Bedingungen und Wirkungen des Anfalls wie des Erwerds? Positivstaatsrechtlich muß
hier die Antwort höchst verschieden ausfallen. Nach der einen Verfasfung, z. B. nach den frühesten deutschen Verfassungen und wiederum
nach der späteren Reichsverfassung, war die unmittelbare Wahl des einzelnen jedesmaligen Regenten durch das Volk oder seine Stellvertreter der
Rechtsgrund der Erwerbung oder der Anfall. Später, z. B. in den Zeiten der Merovinger und Karolinger, halb und halb auch noch bei

ben sächsischen und schwäbischen Raisern, und vollständiger in vielen fürst: lichen Häusern einzelner beutscher Lande, war zugleich eine halbe Erblich: keit oder die Abstammung aus dem von der Nation früher erwähle ten Regentenhaus und zugleich eine neue Bestätigung und Einwil: ligung des Wolks und seiner Stande der Rechtsgrund. Zulet ist in ben meisten, jett in allen europäischen Fürstenthumern, mit Ausnahme des Papstthums, eine reine grundvertrags = ober verfassungsmäßige Erblickeit der Rechtsgrund geworden, wobei also derselbe oder der Unfall für den nachsten successionsfähigen verfassungsmäßigen Erben in dem Momente vollendet ist, in welchem der Vorfahr desselben die Augen schließt, so daß in diesem Sinne oder rucksichtlich des Anfalls gar keine Rechtsdichtung nothig ist für den englischen und franzosischen Grundsat: " der Konig stirbt nicht" oder wie die französischen Herolde in einem, Athem austusen mußten: "ber Konig ist todt, es lebe ber Konig!" Der Uct nun, wodurch der neue Furst die Ausübung und den Besit seines Regierungs rechts beginnt, ift der Regel nach in allen germanischen Berfassungen, we gen der allgemeinen alten Vertragsgrundfage, eine feierliche Erklarung ober Proclamation an die Nation mit der Zusicherung, daß der Fürst seiner seits ben verfassungs = oder grundvertragsmaßigen Staatszwecken, Gefes gen und Rechten gemäß regieren wolle und die Nation auffordere, auch ihrerseits ihnen zu entsprechen, bie verfassungsmäßige Treue zu leisten, und durch Hulbigung den Grundvertrag mit der neuen Regierung auch Dabei schrieben fruher alle germanischen noch feierlich abzuschließen. Verfassungen, jest noch viele, z. B. die englische, die baiersche, formlie chen körperlichen Eid auf die Verfassung, andere, z. B. die wurtember gische, feierliche urkundliche Ertheilung des koniglichen Worts auf die treue Erfüllung berselben, andere auch noch eine, theils von der altdeutschen Schilderhebung des neugewählten Konigs, theils von der judischen Galbung entsehnte Kronung und feierliche Auffahrt vor. Zugleich wird auch nach außen hin durch Notificationsschreiben an die übrigen europäischen Staaten, zum Theil durch Gesandtschaften, worüber das diplomatische Ceremoniell entscheidet, die Vollziehung bes Regierungsantritts angezeigt, worauf benn von daher in ber Form von Gludwunschungen bie gegen: feitigen Unerkennungen-erfolgen. Und da die Kriege nach dem europäis schen Wölkerrecht keineswegs eine ganzliche Rechtlosigkeit und eine Zersto: rung des gangen Rechteverhaltniffes ber Staaten gegeneinander begrunden follen, sondern nur als eine geordnete rechtliche Selbsthulfe fur verlettes und bestrittenes Recht betrachtet werden, so erfolgen biese Motifications: fchreiben und gludwunschenden Unerkennungen felbst mitten im Rriege (f. v. Martens, Bolferrecht f. 161.).

Bestritten aber ist nur die Frage, ob denn der wirkliche Regierungsantritt mit allen erwähnten Formen, mit offentlicher Zusicherung, Huldigung u. s. w., unentbehrlich ist zur wirklichen Erwerbung oder zur Begründung der realen Regierungsgewalt, der Gehorsamspflicht der Beamten und Unterthanen u. s. w. Auch hierüber sind die Versassungen verschieden. Viele, wahrscheinlich alle alteren machten die Pflicht

jenes Gehorfanis durchaus bavon abhangig, daß zuerst ber Fürst ben Eib auf die Verfassung leifte und bann bas eidliche Gegenversprechen em= Spatere Verfassungen gehen zum Theil bavon ähnlich, wie bei dem romischen suns heres ober dem in vaterlicher Ge= walt stehenden romischen Familiensohne, ganz von selbst; (ipso jure) die reale Erwerbung des Rechts sich schon mit dem Unfall verbinde, entweder, wie bei jenem Guus und im altdeutschen Familien= erbrecht, wegen eines Gefammteigenthums ber Familienglieder (hier in Beziehung auf die Regierungsgewalt), oder wegen des lehenrechtlichen Grund= fages über bie Investitur, b. h. wegen ber realen Erwerbung bes bing= lichen Rechts (oder der Gewehr) schon durch die erste Investitur des er= sten Erwerbers (ex pacto et providentia majorum, Gidho n, beut= Sches Privatr. 6. 207. und 353.). Bierbei bezieht fich denn der Grund= fat : "ber König stirbt nicht" naturlich auch auf die reale Erwerbung ber Regierungsgewalt, und es erscheinen alsbann jene erwähnten Sanblungen als unwesentlich, ober hochstens nur als Mittel - wenn kein Hinderniß im Wege steht — auch noch die bloßen Besitzechte zu erwerben. Wo die Regierungsgewalt früher lehnbar war, wird diese Un= ficht wohl meistentheils so fehr in das positive Staatsrecht bes Landes übergegangen sein, daß sie burch die jetige Alodialitat der Regierung nicht als aufgehoben erscheinen wird. Und ebenfo werden sich viele positiven Landesgesetze auf das allgemeine deutsche Familienerbrecht zurückbeziehen. Doch fehlt's an einer allgemeinen faatsrechtlichen Bestimmung auch nur für die deutschen Staaten, und die fruh eren Grundfage vom offentli= den Wahlrecht und die Grundfaße der neueren Verfassungen erschweren eine allgemeine positivrechtliche Regel. Im allgemeinen aber läßt sich, auch hiervon abgesehen, so viel naturlich unbedingt behaupten, daß jedenfalls das durch ben Unfall begrundete Recht zur Erwerbung von Niemandem verlegt werden barf, und bag, wenn nicht die Verfassung ausbrucklich die vorherige Ableistung des Eides oder eine offentliche Erklarung oder die Huldigung zur Bedingung des Rechts der Erwerbung und Ausübung der Regierungsgewalt macht, dieselbe nach dem Unfall (eben so wie die Erbschaft durch die Abitio ober Proheredegestio) burch jede wirkliche beutliche Besitzergreifung und Ausübung von Re= gierungsrechten und burch jede deutliche Erklarung bes Willens, fie aus= zuüben, erworben wird. Aber die wirkliche Regierungsgewalt, die ja auch bei dem Recht, sie zu erwerben, der Berechtigte noch vor ber Erwerbung ausschlagen kann, ist babei naturrechtlich stets von dem bloßen Rechtstitel zu ihrer Erwerbung zu unterscheiden. von felbst versteht es sich bagegen, daß die Gultigkeit und Fortbauer ber Landesverfassung rechtlich gang unabhängig ist von jenen Ber= Denn alle Regierungsgewalt felbst beruht ja sicherungen und Eiden. auf bem verfassungsmäßigen Rechtszustand bes Staats, oder hat doch wenigstens nur benjenigen rechtlichen Inhalt und Umfang, hat alle Bedingungen, welche jener Zustand begründet. Literatur f. in

to be to the later of the

Klüber's öffentl. Recht g. 247 und v. Martens's Bolkerrecht g. 70 g. 161.

Antwerpen, f. Juste milieu. Anwalt, f. Advocat.

Unwartschaft. Hierunter kann man im allgemeinen verstehen, entweder die Temandem (Unwärter) ertheilte und von ihm angenommene Zusicherung, daß dereinst zu seinen Gunsten über ein gewisses Recht verfügt werden würde, wenn solches dem Ertheiler durch Abgang derer, denen es gegenwärtig zusteht, zur Verfügung heimfallen wird, — oder eine solche bereits geschehene Verfügung, deren Verwirklichung nur dis zum Eintritt des gedachten Heimfalls verschoben bleibt. Beides ist für den Ertheiler verdindend, kann daher im allgemeinen von ihm willkürlich nicht widerrusen werden, und das daraus entspringende Recht des Anwärters kommt mit dem unter einer aufschiedenden Bedingung erwordenen überein.

Der Begriff Unwartschaft hat seinen Ursprung im Lehnrecht, von wo er burch migbrauchliche Unwendung in das Staatsrecht gekommen. Es pflegten namlich Lehnsherrn, zumal folche, die zugleich Lanbesherren waren, ihren Untergebenen und Dienern, die sie aus besondern Gunft, oder weil fie fich um ihre Perfon und ihr Saus verbient gemacht, auf ausgezeichnete Weise zu belohnen munschten, es jedoch, bei dem Man gel an eröffneten Leben, nicht burch gegenwärtige Belehnung vermochten, statt bessen die Zusicherung kunftiger Belehnung zu ertheilen für den Fall, daß durch Abgang von Basallenfamilien Lehen zu ihrer Berfügung et Diese anderer Seits angenommenen Zusicherungen, die öffnet wurden. zu ihrer Gultigkeit nicht der Zustimmung der gegenwärtigen Lehnsberech tigten bedürfen, jedoch auch nicht zur Schmalerung ber Rechte berfelben gereichen konnen, bilden ben Begriff ber Lehnsanwartschaften, welche sowohl von deutschen Landesherren, weltlichen und geistlichen, auf die von ihnen abhängenden Lehen, als auch vom Kaiser auf Reichslehen ertheilt wurden \*). Das badurch begrundete Recht gilt, nach gemeinrechtlichen Grundfäßen, ohne Beifügung besonderer Beschränkung, nicht allein für den ersten Unwärter, sondern auch für dessen successionsfähige Nachfolger. Was dagegen die auf lehnsherrlicher Seite daraus entspringende Verbinde lichkeit betrifft, so ist solche im allgemeinen auf die Person des Erthei

<sup>\*)</sup> Die aus der Zeit des Reichs herrührenden Unwartschaften auf Reichslehen sollen, nach der Unsicht Mancher, noch jest rechtsgültig sein. Al üsber, öffentliches Recht des deutschen Bundes Zuglage §. 53. not. d. Wenigsstens würde dieses voraussetzen, daß die ehemaligen Reichslehen ihre Eigenschaft als Lehen nicht verloren haben. Wie dem aber auch sei, so sieht dieser Unssicht entgegen, daß, nachdem der Kaiser als Lehnsherr und die Eigenschaft als Reichslehen verschwunden sind, es sowohl an dem verpflichteten Subject, als auch dem eigentlichen Object jener Unwartschaften, mithin an den wesentlichsen Voraussessungen ihres ursprünglichen Daseins mangelt.

lers beschränkt und nur, wenn bereits bei beffen Lebzeiten bie Lehnseroff= nung Statt gefunden hat, sind seine Nachfolger gehalten, das eristent gewordene Recht des Unwärters auf Belehnung zu verwirklichen. Denn der Nachfolger des Lehnsherrn leitet sein Recht im allgemeinen nicht von bem Willen seines Borgangers her, sondern von ben jeder abandernden Berfügung biefes Willens entzogenen Lehnsgesetzen und ex pacto et providentia majorum, in Bemagheit welcher bemfelben bas lehnsherrliche Eigenthum und damit zugleich das Verleihungsrecht hinsichtlich ber ihm eröffnet werbenben Leben in unbeschranktem Umfang zu Theil wird und eine besfallsige beschrankende Verfügung seines Vorgangers für ihn ohne verbindende Kraft ift. Gine Ausnahme tritt ein, wenn ber nachfolgende Lehnsherr zugleich Alobialerbe feines Borgangers geworben, fonach, ver= moge ber rechtlichen Ratur biefer Erbfolge, im allgemeinen die Berbind= lichkeit überkommen hat, zu leisten, was sein Vorganger schuldig war. Unter dieser Voraussetzung wird auch mittels Testaments eine Unwart= schaft für den Nachfolger des Ertheilers verpflichtend begründet, welche, berechtigend nicht minder wie bie vertragsmäßige, auf die fucceffionsfähi= gen Nachfolger bes Unwarters übergeht. Die Unficht, daß ber Nachfol= ger eines Regenten im Intereffe bes Staats unbebingt gehalten fei, bie von seinem Vorganger zur Belohnung von Verdiensten um ben Staat ober das Regentenhaus ertheilten Unwartschaften zu erfüllen \*), durfte, insofern nicht die moralische Person des Staats als der Ertheiler be= trachtet werben foll, mehr auf politischen als auf rechtlichen Grunden Unbers ift es, wo besondere Lehnsordnungen dem Dachfolger eine folche Berbindlichkeit auferlegen. — Ward die Unwartschaft auf einen bestimmten Fall von Lehnseroffnung ertheilt, g. B. auf ben bes kinderlosen Todes des gegenwartigen Vafallen, so verwirklicht sie sich auch nur durch ben Eintritt gerade dieses Falles, wogegen ber Eintritt eines anderen, bavon verschiedenen, 3. B. Berluft des Lehns burch Felonie, fie auf immer unwirksam madit.

Die Unwartschaft giebt bem Unwärter an sich blos das personliche Recht, nach eingetretenem Eröffnungsfall von dem Lehnsherrn Belehnung zu verlangen, nicht aber ein Recht auf unmittelbare Besitzergreifung des Lehns ohne Berwilligung des Lehnsherrn, es müßte ihm denn ein solches besonders zugestanden worden sein, in welchem Fall die Unwartschaft eine qualificirte und die andere im Gegensatz eine ein fache genannt wird. Ferner hat der Unwärter das Recht, vor eingetretenem Eröffnungsfall von dem Ertheiler und denen seiner Nachsolger, die zugleich seine Alobialerben sind, zu verlangen, daß sie sich alles dessen enthalten, was die künstige Erfüllung der Unwartschaft verhindert, beschränkt oder vereitelt. Rommt indes vor Berwirklichung der Anwartschaft eine gültige Beräußerung des Lehns ohne Zustimmung des Unwärters zu Stande und hat der neue Erwerber durch Tradition ein dingliches Recht erlangt, so

<sup>\*)</sup> Reuß, Deduct. und Urf. Samml. I. 269.

bleiben bem Unwarter nur noch Entschädigungsansprüche gegen den Ettheiler.

Die Lehnsanwartschaft kann sein entweder eine specielle ober eine generelle; jene hat ein einzelnes, bestimmtes Lehn zum Gegenstand, diese ist entweder auf das zuerst eröffnet werdende überhaupt, ober von einer gewissen Eigenschaft, einem bestimmten Ertrag gerichtet. Bei letterer Urt genereller Unwartschaft genügt es zur Verwirklichung bes Rechts bes Unwarters nicht, baß ber Fall ber Lehnseröffnung eingetreten, sondern es muß zugleich burch vorgangige Untersuchung gehörig ausgemittelt fein, daß bas Lehn die bedungene Eigenschaft habe, ben bestimmten Ertrag liefere. So lange es hieran mangelt, ist weder der Lehnsherr verbunden, die Belehnung zu ertheilen, noch der Anwar ter berechtigt, ben unterbeß fällig werbenden Ertrag bes Lehns zu verlangen.

Entsteht bei einer Lehnsanwartschaft über bas Dasein bes Eroff: nungsfalls in der Weise ein Rechtsstreit, daß angebliche Lehensverwandten ein Successionsrecht behaupten: so ist in Beziehung auf die Unwartschaft der Fall der Eröffnung nicht eher für bestehend zu erachten, als bis der Proces burch Abweisung bes Unspruche rechtskräftig entschieden ist; und so lange hat daher auch der Unwarter kein Recht auf Belehnung noch auf die fälligen Einkunfte des Lehns, die vielmehr dem Lehnsherrn gehören. Findet indes der Lehnsherr nicht fur gut, sich dem Proces zu unterzie hen, so kann ber Unwarter verlangen, daß ihm das bestrittene Recht ab getreten und die Vollführung des Processes überlassen werde, wodurch jener der Beschwerlichkeit des Rechtsstreits und der deskallsigen Kosten enthoben, dagegen aber auch, bei gunftigem Ausgang, ber Unwarter jum Bezug der Einkunfte des Lehns sogleich vom Augenblick deffen Eröffnung an berechtigt wird.

Begiebt sich eine Collision zwischen verschiedenen Lehnsanwartschaf ten, so gebührt der frühern der Vorzug vor der spatern, selbst wenn der Ertheiler bei Verwilligung der letten das Gegentheil bestimmt haben follte; weil einmal übertragene Rechte nach Willkur nicht wieder entzogen ober geschmalert werden durfen. Gine Ausnahme findet Statt, wenn ber spätere Unwärter früher die Belehnung und den rechtniäßigen Besit des Lehns, sonach, statt eines blos personlichen Rechts, ein bingliches erlangt Doch stehen alsbann bem durch ben Ertheiler verkurzten fruhem Die Ansicht, Unwärter Entschädigungsanspruche gegen benfelben zu. welche der spätern speciellen Unwartschaft einen Vorzug vor der fruheren generellen einraumt, ift bem Grundfat entgegen, baf ein erworbenes Recht burch ben Ertheiler willfürlich nicht geschmalert wer-

den darf.

Die praktische Bedeutung dieser Unwartschaften beruht naturlich auf ber Fortdauer des Lehnwesens. Gollte dieses, ben neuen Berhaltniffen und Bedürfnissen weichend, mit der Zeit aus dem Leben verschwinden, so wurde jener Begriff nur noch historisch in Betracht kommen, und die alsbann eröffneten bisherigen Staatslehen wurden, als Eigenthum des Staats, lediglich zu ben Zwecken besselben, nach ben hieruber geltenben

Bestimmungen, zu verwenden sein.

In staatsrechtlicher Beziehung kommt ber Begriff Unwart= Schaft in ber Beise vor, bag Personen Staatsamter, für ben Fall der Erledigung durch Abgang der jezigen Inhaber berfelben, zugesichert Ist damit zugleich eine Abjunction verbunden, b. h. wird ber Unwärter dem dermaligen Inhaber bes Umte zur wirklichen Hulfsleistung in der Verwaltung desselben beigegeben, sei es weil dieser wegen Alters ober geschwächter Gefundheit ben Geschäften nicht mehr gehörig vorzuste= ben vermag, oder damit bei bessen Abgang die Geschäfte wegen Mangels eines Kundigen und Eingeubten keine Stockung und Unterbrechung erleiden, so fehlt es nicht an Grunden, welche ber Zweckmäßigkeit einer folden Einrichtung wenigstens in Beziehung auf manche Staatsamter das Wort reden\*), und es hat daher dieselbe selbst in Reprasentativver= fassungen neuester Zeit Unerkennung gefunden \*\*). Einfache Unwartschaf ten auf Staatsamter bagegen ohne Abjunction und Substitution find mit Nepotismus und Rauflichkeit berfelben nur als Migbraud, zu betrachten, wodurch die öffentlichen Aemter, statt nach Fähigkeit und Würdigkeit, nach Gunft, Bermandtschaft, Reichthum verliehen werden. Das Rechtswidrige eines folden, bie Wohlfahrt ber burgerlichen Gesellschaft untergrabenden, mit den Zwecken einer rechtmäßigen Staatsverwaltung im schneidendsten Widerspruch stehenden Mißbrauchs springt zu stark in die Augen, um es nicht als Verkehrtheit erscheinen zu machen, wollte man einem folchen Verhaltniß rechtliche Begriffe unterlegen ober rechtliche Wirkungen ande= rer Urt als die volliger Nichtigkeit beimessen. Ward zur Erlangung einer staatsamtlichen Unwartschaft etwas gegeben, so konnte ein rechtlicher Unspruch auf Wiedererstattung gegen den Staat nur dann begründet sein, wenn das Gegebene zu den Zwecken besselben verwendet worden; außerdem ware ein solcher Anspruch mittels ber Condictio ob injustam causam gegen den Empfanger zu richten \*\*\*), vorausgesetzt, daß nur die= sen der Vorwurf der Schändlichkeit trafe und nicht auch den Geber. Denn bestände ein folder auch gegen Letteren, fo mußte, nach Bestim= mungen des romischen Rechts jener Unspruch ganzlich schwinden +).

Was von Staatsamtern gilt, findet auch auf Gemeindeamter Un= wendung, nicht aber auf sogenannte Hosamter. Diese, welche die Bestimmung haben, den Herrscher mit Glanz zu umgeben und seinem Geschmack und seinen Neigungen genug zu thun, erfordern auf Seiten der Bewerber hauptsächlich Reichthum sammt der Gabe des Gefallens und

<sup>\*)</sup> Gonner, der Staated. aus dem Gesichtepunkte des Rechts und der Mationalöfonomie betrachtet ze. Landeh. 1808. f. 62.

<sup>\*\*)</sup> Rurheff. Berf .= Urtunde v. 1831. Urt. 54.

<sup>\*\*\*)</sup> Fr. 6. D. (12. 5.)

<sup>†)</sup> Fr. 3. 8. D. ibid.

ber Repräsentation, es ist daher bei ihnen gerade der Natur der Sache entsprechend, was hinsichtlich der Staatsamter als verwerklicher Misstauch erscheint: Der Gültigkeit von Unwartschaften auf dergleichen Uemter steht mithin kein rechtlicher Grund entgegen und dieselben sind nach Unalogie derer auf Lehen zu beurtheilen, mit dem Unterschied, daß, in so weit diese Aemter an sich rein personlich sind, dies natürlich auch hinsichtlich der darauf erlangten Anwartschaften der Fall sein muß. Die sogenannten Erbhofamter, welche, wie ihr Name andeutet, auf die Nachfolger übergehen, haben ganz die Natur der Lehen und Anwartschaften auf sie, kommen daher im allgemeinen mit denen auf Lehen vollig überein.

Unzeigen, Anzeigungen ober Indicien. Anzeige bezeichnet I. die menschliche Handlung einer Benachrichtis gung. In diesem Sinne kann die Anzeige 1) da juristisch und politisch wichtig werden, wo sie durch besondere Privat = oder öffentliche Ber trage = und Dienstverhaltnisse zur Pflicht gemacht ift. Besonders wich tig ist z. B. diese Pflicht zu bestimmten Anzeigen im Seerecht bei Secassecuranzen, welche Materie besonders gut der englische Richter Lord Mansfield behandelt hat. Sie ist 2) wichtig in Beziehung auf Bergeben. Die Anzeige von Vergeben heißt auch Denunciation (f. Artik. Anklage). Sie ist ber Regel nach freiwillig. läßt sich über dieselbe nichts fagen, als daß jeder Einzelne sie von seiner Ueberzeugung über seine burgerlichen und moralischen Pflichten abhängig machen muß, daß aber ber Staat fie wenigstens nur in außersten Nothfällen durch Belohnungen hervorlocken follte. Durch solche Be lohnungen werden namlich allernachst ehrenwerthe Burger von jeder Un: zeige abgehalten, weil dieselbe selbst im allgemeinen einen schimpflichen Charakter dadurch erhalt. Es wird ferner durch folche Verletung ber offentlichen Moral — benn ber Aermste, wenn er ein Ehrenmann ift, fturzt seinen Mitburger nicht für Gelb ins Ungluck — Nichtswurdig keit, mithin zulett Bermehrung ber Berbrechen felbst hervorgerufen. Es wird endlich ein scheufliches Delatorenwesen erzeugt, und mit ihm so, wie in Rom unter den Kaisern, häufige falsche Unzeige und Unsicher heit aller Bürger. Die Gesetze machen aber auch häufig die Anzeigen nothwendig, verpflichten zu benfelben. Wenn biefe Pflicht paffend als Umtspflicht bestimmter Beamten festgestellt ift, und mit Entfernung nichtswurdiger Vertrauenstauschung und Spionerie, so ift nichts bagegen Eine Zwangspflicht für alle Burger aber möchte sich nie rechtfertigen lassen. Zwar haben viele Gesetzeber selbst durch furchtbar harte Strafbestimmungen wegen unterlassener Anzeige eine Sicherheit gegen Staatsverbrechen zu bewirken gesucht; aber wenn und wo nicht die Moral = und Burgerpflicht die Burger zu solchen Unzeigen bestimmt, da möchten diese Strafbestimmungen meist dem Zwecke nicht entsprechen, wohl aber grausame Ungerechtigkeiten begründen. ben von Schlauen fast immer umgangen werben konnen, und wenn felbst die durch das Vertrauen auf die Verschwiegenheit bedingte Mit-

- Colyb

theilung über ein Verbrechen unter Strafe angezeigt werben muß, fo werden bose Unschlage nur um so forgfältiger geheim gehalten und vor der Entdeckung, welche bei freierer Mittheilung sich so haufig ergiebt, Ist es benn aber moralisch und die Handlungsweise gesichert werden. eines Chrenmannes, wenn ich - sen es auch aus Furcht vor Strafe ein Geheimniß, das ich nur dadurch und unter der Bedingung rechtlich besibe, daß man mir vertraute, ich wurde nicht gum Verrather des Bertrauens werden, nun bennoch verrathe, wenn ich z. B. den unglücklichen Flüchtling, ber an meinem Hausaltar Rettung suchte, ben Saschern Preis gebe, ja wenn ich auch nur meine Mitmenschen ins : Berberben sturge, ba, wo ich vielleicht glaube, daß diefes Berberben bem Staat und der Regierung nicht nothwendig und nütlich ist? Und wenn die= fes nicht moralisch und nicht ehrenwerth ist, ist es dann moralisch und weise vom Staatsgeset, mich dazu zwingen und so sich in den Krieg mit der öffentlichen Moral und Ehre seten zu wollen? Will man ein= mal alle heiligsten Verhaltnisse und Gefühle bes menschlichen Geschlechts polizeilichem Sicherheitszwecke und seiner absolut folgerechten, rucksichts= losen Durchführung aufopfern, warum zwingt man bann nicht auch Chegatten, Eltern und Kinder, einander anzuklagen und Zeugniß gegen einander zu leiften, und felbst ben Beichtvater, bas Beichtgeheimniß zu Dennoch erkannten bisher alle würdigen Gesetzgebungen noch Grenzen der Polizei= und Strafrichtergewalt an, und wenigstens noch einige der wenigen heiligen Usple der Menschlichkeit, ihrer edelsten und zartesten Verhaltnisse. Breche man also auch das Heiligthum des Freundes = und überhaupt des menschlichen Vertrauens und des Gewis fens nicht mit rober Polizei= und Criminalgewalt! Selbst die außeren Nachtheile werden sonst die Vortheile zehnfach überwiegen!

Unzeige ober Unzeigung heißt aber auch eine außere Thatfache, woraus sich etwas schließen lagt. In biesem Sinne, in welchem der Arzt von Anzeigen (indicatio) einer bestimmten Krankheit spricht, ist in der Rechtswissenschaft Unzeige (indicium) eine Urt bes Beweises und vorzüglich des criminalrechtlichen Beweises ber Schuld. Man unterscheidet nämlich natürliche ober directe Beweise, welche, wie z. B. die Aussage eines Zeugen, welcher aussagt, daß er den des Morde Ungeklagten wirklich morden fah, unmittelbar die ver= brecherische Thatsache selbst beweisen, und kunstliche oder indirecte oder Anzeigen, Indicien, welche unmittelbar und zunächst eine andere Thatsache als bie bes Berbrechens selbst beweisen, aus benen man aber auf das Verbrechen schließt, so z. B. die Thatsache, daß bei Jemandem alsbald nach dem Mord Blutspuren und Sachen des Ermorde= ten gefunden wurden. Ein übler und die schwierige Lehre vom crimi= nalrechtlichen Beweise unnothig verwirrender Sprachgebrauch ist es, wenn man fo, wie z. B. Grolman (Criminalr. §. 432 und 449), in einem weitern Sinne alle unvollständigen Beweise, auch die natürlichen ober directen, Unzeigen nennt. Ein fünstlicher Beweis blos burch wahre Unzeigen kann unvollständig fein, oder vollständig ebenfo wie ber na=

turliche. Es kann ber kunftliche namlich alebann sogar ein vollstänbiger werden, wenn die Thatsachen von der Urt sind, daß es logisch absolut nothwendig wird, das Verbrechen, worauf sie schließen lassen, anzuneh 3. B. wenn erwiesen ist, daß jener bald nach dem Mord blutig und mit Sachen bes Ermorbeten Gefundene ganz allein bei demfelben im Hause war, und dieser lettere so getobtet, etwa zerstückelt wurde, Da indeß solche Indicien (indubitata daß Selbstmord unmöglich ist. et luce clariora, wie das romische Recht in der C. 25. de probat, zur Berurtheilung forbert) hochst selten und die Schlusse aus Indicien oft truglich sind, in der Regel aber nur Mahrscheinlichkeitsbeweise und moralische lleberzeugungen begründen, so verordnete die Carolina Artik. 22, daß eben so wenig bei irgend einem funstlie chen, als bei einem unvollständigen Beweise irgend einer Urt peinliche Verurtheilung eintreten solle. Das Gesetz ließ noch die Aushulfe der Tortur. Da aber diese jest wegfallt, so entstand große Verlegenheit. Viele Juriften suchten das klare Geset wegzudeuteln. Undere suchten, und zwar ebenfalls, um vielen, oft verkehrten Freisprechungen zu entgehen, mit torturähnlichen Mitteln auf jede Weise Geständnisse zu erpres fen (f. Ableugnung). Neuere Gesetze aber erlaubten zum Theil bei funftlichen Beweisen, seien sie allein, ober in Berbindung mit directen vorhanden, außerordentliche Strafen wegen Berbachtigkeit, ober Sicherheitsstrafen. Da aber auch diese alles Gerechtigkeitsgefühl emporen, und in den allermeisten Fallen der Beweis wenigstens gum Theil aus Indicien, aus einer Combination von Wahrscheinlichkeitsgrunden geschöpft werden muß, so lassen andere eine Verurtheilung zu auf die bloke moralische Ueberzeugung des Richters. Da jedoch hierbei, wenn die Richter blos abhängige Diener der Regierung find, zumal in Streitigkeiten zwischen ber Regierung und ben Burgem, offenbar alle rechtliche Sicherheit der Bürger und der Verfassung gefahrbet wird, so wurde man auch von biefer Seite auf die Anerkennung der Nothwendigkeit der Geschworenen zurückgeführt, so daß selbst die tuch: tigsten unter ihren früheren Gegnern, wie Grolman und Mitter maier und bie Mitglieder ber f. preußischen Immebiatjustig: commission hierdurch und durch den Augenschein aus Gegnern zu warmen Freunden derselben wurden (f. auch Ableugnung). W.

Apanage ist die den Nachgebornen eines regierenden Hauses bei Einführung der Primogenitur aus den dieser Erbfolgeordnung unterworfenen Gütern zu ihrem standesmäßigen Unterhalt ausgesetzte Versorgung. Diese Versorgung besteht bald in einem bestimmten Jahrgelde, oft vers bunden mit dem Bezuge von Naturalien (apanagium proprium), bald in dem Besitz eines eigenen Landesbezirks und der damit verbundenen Einkünste nehst manchen Hoheitsrechten unter der Oberhoheit des regierenden Herrn (paragium, apanagium improprium), und ist ein Inzistitut, das seine Ausbildung hauptsächlich durch den hohen Abel Deutschlands erhielt. Als es nämlich in den Zeiten des Mittelalters den deuts

Ichen Fürften und herren gelungen mar bie Refugniffe ber Panbochaheit melche urfprunglich nichte anderes als eine nom Raifer verliebene Amtegemalt gemesen, in ihren Kamilien erblich zu machen und in eine Art non Pringteigenthum an permandely, so erach fich als eine natürliche Rolge biefes Berhaltniffes, baf man auch auf die Erbfolge in ben ber Pandenhabeit eines Turften ober regierenden herrn unterworfenen gandern bie privatrechtlichen Grundige bes gemeinen Rechts gumanbte. Man fing an biefe Banber millfürlich zu theilen, und je leichter bie Theilung murbe, besto mehr geriplitterte man Leben und Erbe in fleine Antheile. Die gulebt ben Theilbabern taum mehr fandesmaßiges Mustommen ver-Schafften Erft bie verminberte Macht ber Saufer, Die ihre Besigungen ouf jene Art gerinlittert hatten, und bas fleigende Anfehen berer, bei melden ber Bufall Theilungen perhindert ober bas Getheilte mieber pereinigt hatte machte nach und nach ben Gliebern foldber Kamilien bie Moth: mendigkeit fublbar. Theilungen fo viel als moglich ju perhuten und bie Untheilbarkeit bes Landes bleibend feffanfeben. Sierzu bienten theils Bertrage amifchen mehreren mirtlich regierenben herren, bie ihr Pand entweber fofort in ein Ganges vereinigten, ober bestimmten, bag es im Kalle ber Bereinigung nach bem Tobe bes einen burch Erbfolgerecht bes anbern forthin percint und untheither bleiben folle: theils Ingronungen bes Ratere uber die funftige Erbfolge feiner Gobne, Die er mit beren Gimpilli= gung traf und moburch bie Guter bie Gigenfchaft ber Untheilbarkeit erhielten. Much murbe burch vertragemeife festgefettes ober teitamentaris fches Berbot ber Berauferung bergleichen Gutern Die Gigenichaft von Kamillenfibeicommiffen ertheilt. Durch bie Untheilbarteit und Unverauferlichkeit maren inbeffen, wenn nicht zugleich bie Regierung einem Erben ausschließlich überlaffen murbe, Die Machtheile, melde mit gemeinschaftlider Landesverwaltung fur bas Reich, bas Land und bie Kamilie felbft nerbunden maren, nicht beseitigt Damit auch biefe gehaben murben, ents fchlof man fich immer baufiger, mabrent bie Tochter nach altem Berfommen mit einer Musteuer abgefunden murben, ben nachgebornen Gobnen eine Penfion ober einen Theil bes Lanbes ohne felbuffanbige volle Panbeshoheit anzumeisen und burch Testament ober Erhnertrag mit faiferlicher Belfatigung eine besonbere Succeffionsorbnung bausgefeslich einzuführen. Diefe besonbere Erbfolgeordnung mar bie Primogenitur ober bieienige reine Linealfolge, bei melder ber Erftgeborne in ber erften Linie jebem Unbern ohne Berudfichtigung ber Rabe bes Grabes ber Bermanbt= fchaft mit bem Stammvater ober bem letten Befiger porgezogen wirb. und mas bei ihrer Einführung ben nachgebornen zu ihrem Unterhalt ausgeseht murbe, bief in ben Sausgesehen Deputat - Denfion fürftlicher ober graflicher Unterhalt -, bis im fiebgehnten Sahrhunbert ber frangofische Ausbruck Apanage gebrauchlich murbe und Manche auch ben Musbruck paragium, ber in Kranfreich ben einem nachgebornen angewiesenen fleinern Theil bes Lebens bezeichnete, auf ben Kall anmanb= ten, mo bie Ginfunfte eines Landestheils jum Deputat angewiesen maren. Der Unterhalt, ben biernach bie Rachgebornen und beren Defcenbenz von bem regierenden Herrn oder dem Besiher des Familiensideicommisses zu sordern haben, ist gewöhnlich durch Hausgesehe näher bestimmt. Ein apanagirter oder paragirter Vater vererbt in der Regel die Apanage auf seine rechtmäßigen ebenbürtigen Nachkommen, nach deren Abgang dieselbe an den regierenden Herrn zurückzufalten pflegt." Ungleich seltener sindet sich das Heimfallssystem, wonach jeder Verechtigte eine eigene, mit seinem Tode zurückfallende, Apanage erhält. Von einem Pslichttheil ist zwar die Apanage wesentlich verschieden, doch ist dieselbe als ein Surrogat der wirklichen Erdportion der Nachgebornen anzusehen, dessen Vermehrung bei Vergrößerung der Einkünste des Erstgebornen als recht und billig betrachtet wird. Auch kann im Falle eines durch üble Haushaltung der Erstgebornen entstandenen Concurses die fortdauernde Ausbezahlung der Apanage als eine lausende Schuld der Masse gefordert werden.

Heutiges Tages nennt man Upanage auch das ben Prinzen eines regierenden Saufes zu ihrem fandesmäßigen Unterhalt bei ber Staats: kasse angewiesene Einkommen. Solche Apanagen treten da, wo bei Ginführung einer Civillifte bie zu Bestreitung der perfonlichen Bedurfniffe fammtlicher Familienmitglieder bestimmt gewesenen Kammer = und Fibeicommisguter ganz ober theilweise in das Eigenthum ober in die Bermaltung bes Staats übergegangen find, an die Stelle ber Forderung, welche die Nachgebornen als Apanagirte an den Besitzer des Fideicommisses hat Thre Uebernahme auf die Staatskaffe beruht baber auf einem et worbenen Rechte, bas den Empfangern ohne ihre Ginwilligung gerechter Weise nicht entzogen werben kann. Denn wenn auch die Staatsgewalt für befugt zu erachten ift, vermoge eines Actes ber Befeggebung bie burch eine Fideicommifftiftung begrundeten Rechte funftiger Descendenten schlechthin aufzuheben, so widerstreitet doch die Aufhebung folcher Rechte, wo fie lebenben Rachkommen bes Fibeicommifftifters gufteben, ben anerkannten Grundsagen legislativer Gerechtigkeit. Gine Berletung erwor bener Rechte wurde aber namentlich auch barin liegen, wenn bei folden Gliebern fürstlicher Familien ihr Unspruch auf Gewährung einer Upanage die Natur eines selbstständigen Rechts verlieren und auf die Civilliste in der Art übergehen sollte, daß ihre Verforgung oder Unterstützung dem Gutfinden des jeweiligen Staatsoberhaupts überlaffen bliebe, wenn gleich die Abfindung aller Glieder des Regentenhauses durch eine ständige Ch villiste an sich als ein geeignetes Mittel erscheint, einer mit der Größe bes für ben Staat erworbenen Kammerguts ober mit ben Kraften bes Landes außer Verhaltniß stehenden Vermehrung des Staatsaufwandes durch Apanagen vorzubeugen. Wo dagegen keine Verwandlung von sidel commissarischem Haus = ober Familieneigenthum in Staatseigenthum Statt gefunden hat, welche einen privatrechtlichen Unspruch lebender Familien glieber an ben Staat begrundet, ba kann ber in einer Familie erbliche Besitz ber Staatsgewalt für sich allein keinen Rechtsgrund abgeben, aus welchem die nicht zur Regierung gelangenden Mitglieder des Regenten hauses einen selbstständigen Untheil an' den Staatseinkunften fordern Denn die frühere Bermischung staats = und privatrechtlicher Berhaltniffe, bie ben Staat ale bas Patrimonialeigenthum einer Familie ericbeinen ließ, ift unferem Beitalter fremd geworben. In folden Staaten fteht alfo menigstens von Seiten bes Rechts und ber naturlichen Billigteit nichts entgegen, fur alle feine Bermanbten und Sausangeborigen bas regierenbe Saupt ber Kamilie, bem biergu burch bie Givillifte binreis chenbe Mittel gemahrt find, allein forgen zu laffen. Dagegen konnen politifche Grunde bafur fprechen, neben ber bem Regenten angemiefenen Civillifte auch anbern Mitgliebern bes Regentenhaufes befonbre Guften: tationen auszuseben; nur merben biefe Grunbe, ba nach ben Begriffen ber jegigen Beit bie Chre eines Boifes und bie Burbe feines Furften nicht mehr von bem Mufwand abhangt, ben bie Mitglieber bes Regentenhaufes auf Roften bes Landes machen, in einem wirklichen öffentlichen Intereffe zu fuchen fein. Rach ber Berfaffung conftitutionnellmonarchifcher Staaten find namlich bie Pringen bes Saufes gur Theilnahme an ber Reicheftanbichaft berufen, und bie Unweifung eines ftanbesmäßigen Gintommens aus ber Staatstaffe fann bagu bienen, benfelben eine Diefem Berufe entsprechende unabbangigere Stellung gegenither von bem Staateoberhaupte gu fichern. Much mag fich hiemit in Begiehung auf ben Erbpringen noch bie weitere Abficht verbinben, bas funftige Staatsoberhaupt fchon in bem muthmaflichen Thronfolger zu ehren und burch eine wurdige und geficherte Erifteng, bie ihm mittels Musfegung felbftftanbiger Einkunfte ber Staat gewahrt, bas wechfelfeitige Band gwiften feiner Person und bem Bolbe fester ju knupfen. P. A. Pfiger.

Up ot beten. Cobalb bie Beilfunft fich aus ihren robeften Unfangen berausgearbeitet bat, ift eine babin gebenbe Theilung ber Arbeit, bag ber Eine fich mit ber Erforichung ber Rrantheiten und ber gegen fie angumendenden verfchiebenen Mittel, ber Undere aber mit ber Bereithaltung und Unfertigung ber von Jenem fur erforberlich geachteten materiellen Mittel ausschlieflich beschaftigt, gang unvermeiblich. Dicht nur wurde einem vielbeschaftigten Argte feine Beit bie Gelbftbereitung ber Argneien verbieten, fonbern es murbe uberhaupt bei einer meitern Entwickelung ber verfchiebenen 3meige ber naturmiffenschaften jebem Urgte fcmer merben, ju gleicher Beit auch bie bem Upothefer nothigen Renntniffe und Fertigfeiten ju etwerben und ju uben. Diefe Arbeitstheilung hat aber noch ben weitern bochft bedeutenden Dugen, bag ber Mrat in ber Unordnung feiner Mittel volltommen rucffichtelos verfahrt und gar feinen felbstifchen Grund haben fann, von feiner wirklichen Uebergeugung abguweichen, mahrend leicht ber eigene Borrath von Argneien ihn in feiner Babl jum Rachtheile ber Rranten, meniaftens ihres Beutels, bestimmen tonnte. Dies ift benn auch ber Sauptgrund, marum Die gangliche Trennung bes Apothetergewerbes von ber Musubung ber Beilfunde ale 3manges magregel, von ber nur in ben bringenbften Rothfallen abgewichen werben barf, vom Staate feftguftellen, ale Grunblage ber mebicinalpolizeilichen Unordnungen hinfichtlich ber Apotheten ju bewahren ift. Gang gleich: gultig ift babei, ob ber Urst Allopath ober Somoopath ift.

Durch biese Trennung fallt nun aber das Apothekergewerbe keineswegs in die Kategorie derjenigen Beschäftigungen, welche jeder Bürger
nach Gutdünken unternehmen und betreiben darf, bei welchem Alles der
freien Concurrenz überlassen wird; sondern es muß der Staat, wenn er
irgend seinen Pslichten hinsichtlich der Gesundheit und des Lebens der
Bürger nachkommen will, auch noch bestimmte Vorschriften über das
Recht, eine Apotheke zu errichten, und über die dei der Kührung derselben
zu befolgenden Verbindlichkeiten, sestsehen. Sie werden allerdings dadurch zu einer Art vom öffentlicher Anstalt; allein die sowohl dem Apotheker als den übrigen Gewerbslustigen zugefügte Beschränkung ist durch die
tristigsten Gründe und durch den glänzendsten Ersolg (wie man sich augenblicklich durch einen Vergleich z. B. einer deutschen mit einer französsschusch der gar mit einer englischen und amerikanischen Apotheke überzeugen kann) gerechtsertigt. — Die wesentlichsten dieser Bestimmungen
sind aber solgende.

1) Rur in eigens bazu bestimmten und eingerichteten Apotheken durfen Urzneien verkauft und verfertigt werden; und nur mit Staats erlaubniß darf eine neue Apotheke errichtet werden, diese Erlaubniß wird aber nicht gegeben, wenn die zu gründende Unstalt nicht auf die Kund schaft von minbestens 3 — 4000 Menschen rechnen kann, ferner nicht, wenn nicht ein Arzt an dem Orte der beabsichtigten Errichtung seinen beständigen Wohnsit hat. Jenes geschieht, damit der Apotheker ein so reichliches Auskommen finde, daß er immer alle Arzneimittel in der gehorigen Gute vorrathig haben kann, und nicht, nach ftorendem Nebenerwerb greifen muß; dieses, damit er nicht zum Quacksalber theils burch die Noth der Hülfesuchenden, theils durch die Rucksicht auf eigenes Fortkommen, welches natürlich durch die Ortsanwesenheit eines Arztes bedingt ist, gemacht wird. Um allerwenigsten wird naturlich ber Utjneiverkauf außerhalb einer formlichen Apotheke geduldet, z. B. von herum ziehenden Kramern, Materialisten u. s. w., der hochst gefährlichen Miß griffe und Mißbrauche wegen, welche bei solchem freien Verkaufe von Seiten der Käufer und Verkäufer gleichmäßig sich ereignen konnten und fast mußten. — Damit aber die Apotheker ihre monopolistische Stelle lung nicht zu einer unmäßigen, die armeren Classen ganz von dem Ge brauche ber Beilmittel ausschließenden Sohe steigern mogen, ist vom Staate für alle Arzneikorper eine Tape zu bestimmen, welche einen bebeutenben, allein nicht übermäßigen Gewinn gewährt.

2) Nur wer die Apothekerkunst regelmäßig und genügend erlernt, und sich hierüber durch wohl bestandene Prüfungen gegen den Staat ausgewiesen hat, ist zur Führung einer Apotheke ermächtigt. Ein nicht besähigter Eigenthümer muß einem Geschäftssührer das ganze Geschäft überlassen. Auch Lehrlinge und Gehülfen sind je im Verhältnisse zu ih

rem Untheile an ber Arzneienbereitung zu prufen.

3) In jeder Apotheke sind die sammtlichen Arzneimittel immer in hinreichender Menge und Gute vorräthig zu halten, unbrauchbar gewordene alsbald zu entfernen. Der Staat zählt, damit kein Zweifel und

Streit entstehen kann, in einem eigenen gefetlichen Berzeichniffe (Pharmakopde genannt) alle biese Arzneikorper auf, welches naturlich nach ben Uenderungen in der Heilwissenschaft von Zeit zu Zeit verbessert werden Die vom Urzte verordneten Mittel find streng nach ber Borschrift zu bereiten; zur Controle aber die sammtlichen Recepte aufzube= Jebe Arznei muß bei Tag und Nacht alsbald verfertigt wer= ben; bamit dieselbe aber ohne Gefahr einer Nichtbezahlung auch an Aermere abgegeben werden konne, geht die Forderung des Apothekers im Concurse beinahe allen andern vor. — Ueber die sorgfältige und unschäbliche Aufbewahrung der Stoffe, namentlich der giftigen, sind verschiedene Einzelvorschriften nothig. Von ihrer Befolgung, so wie überhaupt von dem gesetlichen Zustande der Apotheken überzeugt sich der Staat durch haufige, wo moglich unvermuthete Bisitationen, welche am' zweckmäßigsten von einem Arzte und einem Apotheker (welche aber na= turlich beide nicht aus demfelben Orte, noch aus der Umgegend genom= men werden burfen) gemeinschaftlich vorgenommen werden. Strenge Stra= fen sind gegen den Falscher, selbst schon gegen den Unordentlichen zu erkennen; es handelt sich hier von Menschenleben.

Von der zahlreichen Literatur über das Verhaltniß des Staates ju bem Apothekermesen sind namentlich folgende Schriften zu merken: 1) über die Geschichte besselben: Sprengel, in Ersch und Gruber's Encyklopabie, Bb. IV, S. 468 fg.; 2) über das Berhaltniß im allge= Mener, was fordern die Medicinalordnungen von den Apo= Berlin, 1803 (bagegen: Schweißer, Berl. 1805); Nolde, u. b. Berhaltniffe bes Apothekers und die barauf fich beziehenden Pflich= ten ber Staatsregierung. Roft od 1805; Buchner, Würdigung ber Pharmacie in staatswissenschaftlicher Beziehung. Nurnbg. 1818; Kittel, Entwurf und Vorschlag zu einer Apothekerordnung. Nurbg. 1830; 3) über die Visitationen: Geschichte eines Apothekers, oder einige Betrüge= reien vieler Apotheker. Frankf. u. Leipz. 1791; Niemann, Unleitung zu Visitation ber U. Leipzig 1807; Remer, gerichtlich polizeiliche Chemie, 2. Aufl., S. 342 fg.; 4) über Arzneitaren: Glager, Ideen ü. eine A. Tare. Heidelb. 1819, Steimig, Ansichten ü. eine allge= Heidelb. 1822; Martius, System einer Arznei= meine Arzneitage. tare. Erl. 1826; Strempel, Untersuchungen ü. Arzneitaren. ftod 1833. R. Mohl.

Appellation, Berufung, Beschwerde, Rechtsmit = tel, Appellationsinstanz. Appellation (adpellatio wortzlich das Ansprechen, die Berusung) bezeichnet im weitesten Sinne jede Beschwerde über irgend eine Entscheidung, oder die Berusung auf eine neue verbesserte Entscheidung der Sache. In diesem Sinne hatten die Romer eine Appellation and Bolk selbst gegen die Könige und ihre Versügungen. In diesem Sinne spricht man von Appellationen von dem übel unterrichteten Fürsten an den besser zu unterrichtenden, auch von Appellationen an die öffentliche Meinung. Im engeren Sinne

verfte bt man unter Appellation ein Rechtemittel im weiteren Sime, b. b. eine Befchwerbe gegen bie Berfugung einer richterlichen Beborbe, und awar eine folche, welche bie Gache gur Enticheibung an eine bo: here Beborbe bringt (ober bevolvirt, ober welche Devolutiv: Effect bat, alfo nicht wie Lauterungen und Revifionen bei bemfelben Gericht verhandelt wird. Dan unterscheibet babei 1) bie Civilappel: lation, b. b. bas orbentliche bevolutive Rechtsmittel gegen richter: liche Berfügungen in ftreitigen Gachen. Unter orbentlichen Rechts. mitteln aber verfteht man biejenigen, welche gegen folche Enticheibungen bes Richters gerichtet find, welche ber Regel nach, wenn nicht binnen einer turgen Rothfrift (Fatale), nach gemeinem Rechte binnen gebn Tagen, bagegen bie Befchwerbe eingewenbet und binnen einer zweiten , nach bem gemeinen Rechte von breifig Tagen, bei bem oberen Gerichte ein: geführt wirb, im Rechtstraft übergeben, und welche jugleich felbft in biefen Rothfriften eingewendet und ausgeführt werben muffen. Gie bilben alfo ben Gegenfat einerfeite gegen bloge Befdmerben gegen bie feiner Rechtefraft fabigen, j. B. bie blos procefleitenben, richterlichen Berfit gungen, andererfeite gegen außerorbentliche Rechtemittel, melde wie bie unbeilbare Dichtigfeiteflage und Bieberein fesung in ben vorigen Stand an biefe Rothfriften nicht gebunden find. 2) Criminalappellationen gegen Strafurtheile, welche, wenn fie bie Berurtheilung ale ungerecht ober ju bart angreifen wollen, ebenfalls an teine Rothfriften gebunden find, fonbern bem Berurtheilten bis gur Bollftredung bes Urtheils freifteben. Bei Losfprechenben Sentengen hat, nach bem gemeinen Recht, welches auch in biefer Begiehung murbis ger und humaner ift ale manche neueren Particulargefetgebungen, wenn ber Staat felbit gugleich Richter und Unflager mar , biefer fein Recht, auf eine verfcharfende Centeng angutragen, ober gewiffermagen fich felbft und fein eignes Bericht ju Ungunften bes Ungeflagten angufechten. Bielmehr tritt gegen ihn und gegen Berfcharfung fogleich bie Rechtetraft ein, Grolman, Crimt. 6. 518. Roch gehaffiget und verwerflicher als Ippellationen und Reformationen fruberer Gentengen gur Berfchlimmerung (in pejus) find vollende folche einfeitla und fogar binter bem Ruden bes Ungeflagten von ber Regierung betriebenen Uppellationen und Reformationen! 3) Die Ertrajubicalappellation gegen Berfugun: gen, welche ein Gericht, ohne bag baruber eine Gegenpartei gebort murbe, ober welche es in Sachen ber willfurlichen Gerichtsbarteit erließ, 3. B. wenn es verweigerte, einen Bormund zu beftatigen,

Rechtes in ben gefellichaftlichen Berbaltniffen ber gleich freien Inbivi= buen berricben foll, niemals blos fubiectives Glauben. Meinen und Bollen Einzelner. Um nun biefes zu bewirten, um Freiheit und Recht eines jeben Burgers foweit moglich gegen menfchliche Fehler und Irr= thumer einzelner Beborben ficher zu ftellen, ift jene wiederholte Prufung von verschiebenen Beborben gewiß bas mefentlichfte Mittel; nur im Reiche ber Defpotie und Willeur bes Guitans und feiner Gatrapen bebarf man beffen nicht. Durch bie Ratur ber Sache erhalt es inbeg eine boppelte Grenge. Es giebt furs erfte nur Gine bodift e gefell= Schaftliche Gewalt und Entscheibung, uber welche man nicht weiter binausgeben fann. In conffitutionnellen Staaten muß bie übereinstimmenbe Ueberzeugung und Entfcheibung bes Degenten und ber Stanbe formell als bie allgemeine gefellichaftliche Entscheidung und Bernunft in Begies bung auf ben einzelnen Fall gelten. Da aber bie Jufitg unabhangig von beiben fprechen foll, fo begrunbet in Juftigfachen ichon bie Enticheis bung bes hochften Gerichte bas hochfte formelle gefellschaftliche Recht. Sobann aber murben furs ameite bie Rechte und Intereffen aller Burger im Durchschnitte viel mehr leiben als gewinnen, wenn man au oft, und wenn man bei gar zu geringfugigen Dingen auf wieberholte Prufungen und Entscheibungen einer Gache eingeben wollte, und baburch ewige Ungewißheit bes befinitiven Rechts in berfelben, und verhaltnigmagigen Mufwand von Beit und Gelb murbe eintreten laffen. Es muß alfo ei= nestheils eine befchrantte Bahl biefer mehrmaligen Prufungen, eine befchrantte Bahl von Infrangen feftgeftellt fein, benn Infrang nennt man theils bas gange gu einer Prufung und Entscheidung einer Gache nothige Berfahren, theile auch bie Beborbe, von und por welcher bie-Appellationeinftang beift biernach fee Berfahren Statt finbet. bas Berfahren über eine Befchwerbe wegen einer Berfugung in einer fruberen Juffang und gugleich bie bobere Beborbe pon und por melder es Statt findet, b. b. bei Berichten, bas Uppellationegericht. In gerichtli= chen Sachen war es allgemein, in Deutschland in Bermaltungssachen wenigstens bas Gewohnliche, bag brei Inftangen bestanden, namlich bie ber Unterbehorbe, ber Mittelbehorbe und ber oberften Beborbe, und ber beutsche Bund bat (f. Bunbebacte Urt. 12.) biefes Recht ber brei Inftangen in Juftigfachen aufe neue gefestich aner= fannt. Man fieht biefes gewohnlich als rein gufallig an und leitet es hochftens aus blogen hiftorifchen Meugerlichkeiten ber beutfchen Berfaffung ab. Allein es liegt wohl in ber Ratur ber Sache ein febr guter allge= meiner Grund bafur. Schon an fich ift biefes Berhaltniß, Unter =, Mittel = und Dberbehorbe, febr naturlich, ba bie erftere ale bie locale durch bie unmittelbare Rahe begrundet ift, eine zweite, vollftanbiger organifirte, menigftens in berfelben Proving Die unmittelbare bobere Mufficht und Beitung und die Ubhulfe einzelner Befchwerben weniger fcwierig und toff= fpielig macht, als bie Gine bochfte Beborbe bes gangen Staates fie beforgen tonnte, und ba fie biefer ihr Gefchaft erleichtert, Cobann aber werben, wenn bebeutenbe Grrthumer und Berletungen fich finden, biefe

entweder darin bestehen, daß die allgemeine Richtung der Gesete, ober daß die Besonderheit des einzelnen concreten Falles zu wenig und zu Denn im Rechtsstaat muß jede Verfügung einseitig aufgefaßt wurde. einen logischen Schluß (Syllogismus) und in ihm die allgemeine gesetz liche Regel ben Dbersat (major), die Besonderheit bes bestimmten Falles den Untersat (minor), und die Verfügung selbst den Schluffat (con-Die Berschiedenheit des Standpunktes verschiedener Behorden und die natürliche Neigung der Menschen zu Gegenfagen bringt es nun mit sich, daß die zweite neu prufende Behorde der etwaigen Ginseitigkeit der ersten sich entgegensett. Sollte sie aber dabei bas Richtige abermals verfehlen und neuen Grund zur Beschwerde geben, fo wird fie fehr häufig, die Erfahrung bestätigt bieses, zu einseitig ben Gegensas ber ersten Verfügung burchführen, sie wird in jenem Gegensate bas rechte Mag überschreiten. Um nun hier die rechte Mitte zu treffen und überhaupt um die Sache möglichst vielseitig und erschöpfend nach allen Seiten zu prufen, wird eine britte Behorde heilfam fein, aber auch aus-Es wird also zur Wohlthat, wenn das Recht der drei Instanzen auch in bem Sinne gilt, daß mehr als brei ausgeschloffen find. Bugleich wird es namlich anberntheils eben jene Borforge, daß ber 3weck nicht burch bie Mittel zerstort werde, erheischen, daß nicht zu lange Ungewißheit über bas befinitive Recht in einer Sache gebuldet, und daß nicht wegen unbebeutender Rleinigkeiten neue Prufungen und Ent: scheidungen ber Sache zugelaffen werden. Dazu sind nun namentlich bei gerichtlichen Entscheidungen 'außer den beschrankten Roth friften gur Einwendung und Einführung ber Rechtsmittel auch bestimmte Uppel= lationssummen festgesett, fo bag ber Werth bes Streitgegenstandes, wenn er schätbar ist, sie erreichen muß, damit die Appellation zulässig Doch muß im Rechtsstaat stets die allgemeine Regel und die Rechtsvermuthung bleiben, daß bie widerholte Prufung mit Entscheibung bis zur boch ften Behorbe gulaffig fei, wenn ein Burger fich an seinem Recht burch bie Staatsbehorden felbst verlett glaubt. So wie aber hiernach, außer den Gegenvorstellungen ober Beschwerden und Erläuterungsbitten bei berfelben Behorde, auch die Uppellationen mit Devolutiveffect oder an die hoheren Behorden als Regel anzunehmen sind, eben so muß auch der Suspensiveffect die Regel bilben, b. h. die Verfügung, worüber Beschwerde geführt wird, muß bis zur Entscheidung der Beschwerde unvollzogen bleiben. Die Regierung follte viel eher burch Beranlassung und Begunstigung volksmäßiger und schiedsgerichtlicher Erledigungen bestimmter Berhaltniffe Abkurzungen bes Verfahrens erstreben, als durch Verweigerung der Unnahme von Beschwerden über ihre Behörden. Richts ift für die Burger niederdrückenber und zugleich aufreizender, nichts der Regierung selbst verderblicher als Beamtendespotismus und selbst nur der Schein deffelben. Giner der Grunde z. B., welche besonders auch fur die Regietung das Geschwornengericht als vortheilhaft erscheinen lassen, besteht eben beshalb barin, daß sie und ihre Beamten dadurch gerade von jedem Vorwurf und Verdacht bei ben brudenosten aller Verfügungen, ben Berurtheilungen, frei blei= In schwierigen Zeiten besonders wird dieses recht auffallend. Berurtheilungen politischer Vergeben, ausgegangen von den Geschworenen, befestigen hier die Regierung, während die von Staatsbienern ausgehenden sie gehässig und verdächtig machen. Bei ben Uppellationssummen aber mußte nothwendig die Barte für die Armen, daß ihnen oft ohne Schut der zweiten und meist ohne Schut ber dritten Instanz ihr ganzes Bermögen oder der größte Theil besselben abgesprochen werden kann, auß= geschlossen werden. Einem armen Burger, ber nur einige hundert Gul= den besitzt, ist ein ungerechtes Urtheil über sie ungleich vernichtender, als bem Reichen das über Taufenbe. Wo bleibt aber nun die Gleichheit vor bem Gesete, wenn man nur ben Urmen ganglich Preis giebt ber Ginseitigkeit, geringeren Sorgfalt, Rechtskenntniß ober Willfur einer ein-Die Reichsgesetzgebung bewies wenigstens ihre ge= zelnen Unterbehörde? rechte Tendenz daburch, daß sie da, wo die Appellationssumme fehlte, das Rechtsmittel der Revision mit Actenversendung gestattete (f. Acten ver sen= dung). Eine genauere Ausführung der Proceggrundsage über die rechtli= chen Bedingungen und Wirkungen und processualischen Formen der verschiedenen Appellationen und anderer Rechtsmittel wurde hier nicht an ihrem Plate fein. Einzelnes aber, bas aus biefer Materie noch in den Rreis des Staatslerikons gehort, werden andere Artikel z. B. über Criminal= und Geschwornengerichte enthalten.\* W.

Urabien, eine 46,778 Quadratmeilen große, von 12 Millionen Menschen bewohnte Halbinsel (meistens Araber, Domanen, Turkmanen, Armenier, Banjanen und Juben) im Norden an bie affatische Turkei granzend, stand ehemals zum großen Theil unter ber Botmäßigkeit bes turkischen Sultans, gehorcht aber jest bem Vicekonig von Aegypten in Folge feiner Siege über die Wahabiten. Die Meereskusten sind meist flache, burre Sandwusten, mehr ober minder entfernt von der Ruste erheben sich Gebirge, beren Thaler unter die fruchtbarften Gegenden bes Landes ge= horen, und die bas innere Sochland, eine steinichte, hier und ba fruchtbare Dasen enthaltende Sandwuste, welche noch kein europäischer Fuß betreten Auf ber Hochebene ift bas Klima im Winter streng; hat, einschließen. im Sommer versengt die tropische Site bort und in den Niederungen alle Pflanzen, die nach ber Regenzeit wieder mit ungemeiner Ueppigkeit emporschießen. Un den Ruften wird die Hiße durch Seewinde gemäßigt. Je nach der Verschiedenheit des Klimas producirt das Land die Früchte aller Zonen, vorzüglich vortreffliche Specereien und Arzneigewächse (Caffee, 700,000 Ctr., Indigo, Tabak, bie in Maskat, Mokha und Dichibdi verschifft werden). Auch ist es reich an Metallen (Gold ausgenommen) Edelsteinen, Salz, Salpeter, die jedoch im Berhaltniß zu dem Natur= reichthum nur in geringen Quantitaten gewonnen werden. hohen Grad der Vollkommenheit steht von Alters her die Pferdezucht; nirgends so wie hier werden diese Thiere gepflegt; nirgends wird so viel Sorgfalt auf die Reinerhaltung der Raffen verwendet, indem über ihre Staats= Lexikon. I.

Abstammung ordentliche Register geführt werben. Die ganze Ausfuhr

des Landes beträgt 8½ Millionen Piaster an Werth.

Die Hauptreligion ist die mohammedanische, worunter auch die Secte der Wahabiten zu rechnen ist. Fabriken und Handel sind in den Handen den Benjanen, Armenier und Engländer. Jagd, Viehzucht und Räuberei sind die vorzüglichsten Nahrungszweige der Eingebornen. Unter diesen sind besonders zu bemerken: die unter Zelten, in Hütten und Höhlen lebenden Beduinen (Bedevi, oder Kinder der Wüste); die Fellahs oder Ackerdauer, durch welche Aegypten größtentheils bevölkert worden ist (s. Aegypten); die Hadhessi, die sich den Handwerken und Künsten widmen; die im Sommer nomadisirenden Madi, die Anaseh und Schaer arat, hordenweise wandernde, unter Familienaltesten stehende und von Scheikhs und Emirs geführte und regierte Araber; die rohen und vom Raube lebenden Suchäer.

Die Beduinen, der zahlreichste Theil der Einwohner, sind auch der unwissendste; sie besuchen keine Schulen und lernen nur Gedichte, die ihre Geschichte enthalten, auswendig. Auch sie stehen unter Scheikhte und Emirn, die zum Theil einem Oberemir gehorchen. Ihr mächtigster Fürst ist der Imam von Vemen (dem untern Küstenlande an dem arabischen Meerbusen), welcher den Titel eines Khalisen führt. Ueber sie und die das obere-Küstenland bewohnenden Hedschas handhabt der Vicekönig von Aegypten die Obergewalt durch einen in Mekka regierenden Statthalter. In einzelnen Theilen des Landes lernt die Jugend Lesen, Schreiben, Rechnen und Religion. Auch wird auf den Akademien zu Zebid und Damar Medicin, Philosophie, Astrologie und Astronomie, jedoch unter starker Beimischung von Aberglauben und Kabeln gelehrt; dagegen

blühen Geschichte und Dichtkunst.

Da bie Wahabiten (Wehabi) in ber neueren Geschichte bes Landes eine bedeutende Rolle spielen, so wird es angemessen erscheinen, etwas Maheres über diese Religionssecte zu fagen. Sie bewohnen das innere Hochland (Radsched) und waren vor ihrer Unterdrückung so zahlreich, daß sie eine Urmee von 200,000 Mann ins Feld zu stellen vermochten. Sie glauben an einen Gott, und Mohammed ift ihnen ein Prophet, aber für Gotteslästerung halten sie, wenn diesem gottliche Macht zugeschrieben Der Roran in seiner ursprunglichen Reinheit ist ihnen gottliche Offenbarung, nur verwerfen sie alle turkischen Zusate. Auch halten sie für Pflicht, das gottliche Wort burch die Macht des Schwertes zu ver: breiten. Tabakrauchen, Caffeetrinken, seidene Kleidertragen sind ihnen Tobsünden. Die Herrschaft über sie theilt das weltliche Oberhaupt mit bem geistlichen. Jenes, Emir genannt, aus ber Familie Ebn Sud, bes Stifters ihres Reichs, ubt die vollziehende und richterliche Gewalt, führt heer und unter seiner lebensherrlichen Gewalt standen mit den Mahabiten nur verbundeten, von eigenen Scheifhs regierten Dicfes, ber Kabi ober Hohepriester, ein Rachvier Beduinenstämme. kommling von Scheifh Mohammed Abb el Wahab, hat, außer feinen religiofen Functionen, die Obliegenheit unter Beirath der Mollahs

Gesetzerständigen, alle das Reich betreffende Angelegenheiten in Uesberlegung zu ziehen, und ohne seine Beistimmung kann das weltsiche Oberhaupt keine Sache von Wichtigkeit unternehmen. Diese Trennung der gesetzebenden und vollziehenden, der verwaltenden und controlirenden Gewalt ist eine interessante Erscheinung in einem so barbarischen Lande.

Stark burch diese Verfassung, durch Nationaleinheit und wohl auch burch ihren mohammedanischen Protestantismus, unterwarf sich die Nation fast gang Arabien zu Ende bes vorigen und zu Anfang bes gegenwarti= gen Jahrhunderts und brang bis Aleppo und Damask vor. bie 1812 erfolgte Eroberung bes Seehafens von Dschiddi eroffnete sie fich im Westen den Weg nach Megypten, während im Often der Imam von Maskat es für gerathen hielt, sich freiwillig ihrer herrschaft zu un= terwerfen. Bu diefer Beit aber fühlte fich Mehmed Uli, Vicekonig von Alegypten, schon fark genug, ihren weitern Fortschritten Ginhalt zu thun. Die Wahabiten, obschon zum Theil mit Feuergewehren, zum Theil mit Schwertern, Dolchen und Langen bewaffnet, über und über burch Rustungen und burd Schilbe gebeckt, feurig, tapfer und tuditig beritten, konnten boch aus Mangel an Kriegszucht und Kriegskunst bem viel schwächern, aber auf europäische Weise disciplinirten Beere bes Vicekonigs, angeführt von deffen Gohne, Juffum Pascha, nicht Stand halten, und die heiligen Stadte Mekka und Medina fielen (1812) in seine Gewalt. Drei Jahre spater (1815), nachbem unter ben Wahabiten Uneinigkeiten ausgebrochen waren, schlug sie bei ber Stadt Tarabite berfelbe Feldherr Nach bessen Tobe aber vollendete Mehmed Uli's zweiter Sohn, Ibrahim Pascha, der namliche, der sich spater durch seine Barbarei bei Eroberung von Morea und neuerlich burch seine glücklichen Kampfe in Sprien gegen bie Turken ausgezeichnet, als Pafcha von Dichiddi die Unterwerfung der Wahabiten, indem er ihrer so viele aufrieb, als ihm zu Gesicht kamen, ihre bedeutende Hauptstadt Dreneh (2500-Häuser) eroberte und der Erde gleich machte, 20,000 Einwohner über die Klinge springen ließ, Aaballah Ben Sund, das wahabitische Staats= oberhaupt, nebst 40 Gliedern feiner Familie gefangen nach Constantino= pel schickte, wo sie erst gefoltert, bann enthauptet wurden, und alle Un= gesehenen im Bolte, so viel er ihrer habhaft werden konnte, niedermegeln ließ oder als ewige Geißeln nach Cairo schickte. Seitdem besteht keine, an= dere Macht in Arabien, als die Mehmed Ali's. Mur an ber Gublufte steht noch das Land Habramaut und an der Westfiste das Land Dman. fo wie das Land Habschar unter selbstständigen Fürsten, die wohl nur darum einen Schein von Unabhangigkeit bewahrt haben, weil Mehmed 211i, wegen der bedeutenden Entfernung jener Lander und wegen seiner anderweitigen Unternehmungen, ihre Unterwerfung noch nicht ber Muhe werth gehalten hat. Die schwachen Ueberreste der Wahabiten sollen jett von der schönen und unternehmenden Tochter Wahabi's, des Stifters der Secte, regiert werden, und einige Emirs im Lande Sabschar fol= ten mit ben von ihnen beherrschten Stammen noch ihrem Scepter ge=

41 \*

horchen. Im übrigen scheint es unzweifelhaft, daß dieses ganze kand für lange Zeit und vielleicht für immer ein Bestandtheil des Staatsgebäudes bleiben wird, welches Mehmed Ali auf den Trümmern der afristanischen und asiatischen Türkei zu errichten strebt.

Arbeit, ist die körperliche und dabei mehr oder weniger geistige Thätigkeit der Menschen, welcher die Absicht zu Grunde liegt, ein Ding, das ihm selbst oder andern nüßlich und werthvoll ist, oder auch eine

Kraft hervorzubringen, welche zu diesem Zwecke führt.

Nachst der Natur ist die Arbeit die Hauptquelle des Reichthums, indem der Mensch nur durch sie der Natur die Mittel-zu seiner Erisstenz und zu seinem Wohlbefinden abzugewinnen, und sich Vorräthe und Werkzeuge (Capital), wodurch er wirksamer und auf nachhaltigere Weise

zu diesem Zwecke gelangt, zu verschaffen vermag.

Die Arbeit an sich selbst hat einen kaum zu berechnenden Ginfluß auf das Wohlbefinden ber Gefellschaft, indem Bolker, welche burch Berhaltniffe genothigt find, fich bie gemeinsten Lebensbedurfniffe burch Unstrengungen zu erwerben, ihre korperlichen und geistigen Krafte viel besfer entwickeln, und viel weniger den Einflussen bes Lasters unterworfen find als Bolker, welchen die Natur diese Bedurfnisse freiwillig bietet. In biefer Beziehung konnte man ben Winter bes gemäßigten Klimas ben Erzeuger der Arbeit und ber Cultur nennen, infofern er ben Menschen, burch die mannigfaltigen und großen Bedurfniffe, die er verurfacht, und durch die Vorforge und Unstrengungen, welche er bem Menschen während ber schonen Jahreszeit zur Pflicht macht, zur Arbeit und zur Einmal baburch an Thatigkeit und Vorforge ge-Sparfamkeit erzieht. wohnt, schreitet er in dem gemäßigten Klima fortan weiter in der Ent= wickelung seiner Rrafte, mahrend er ba, wo bie Natur zu gutig gegen ihn ist, nicht selten auf der ersten Stufe ber Gultur stehen bleibt. ist wohl auch ein Hauptgrund, warum Kunst und Wiffenschaft, Industrie und Wohlhabenheit, hausliche Tugenden und burgerliche Freiheit im gemäßigten Klima beffer gebeihen, als im warmen und heißen.

Im rohen Naturzustand erscheint dem Menschen überall die Arbeit als ein Uebel. Daher die unterwürfige und dienende Stellung der Kinder und Frauen im wilden und patriarchalischen Zustande, daher die Sklaverei, die Kasteneintheilung und die Anmaßung von Vorrechten. Sklaverei und Kasteneintheilung, wie sehr sie auf der heutigen Stuse der Cultur der Ausdreitung und den Fortschritten der Civilisation im Wege stehen, scheinen doch eine nothwendige Schule gewesen zu sein, welche die rohe Menschheit zu durchlausen hatte, um der Segnungen der freien und freiwilligen Arbeit theilhaftig zu werden. Durch sie wurde die Theistung der Arbeit befördert, wurde die erste Vervollkommnung der Maschinen und Versahrungsweisen zu Stande gebracht, wurden die Menschen an körperliche Anstrengungen gewöhnt und für diesenige Periode vorbereitet, wo sie in der Arbeit die Mittel sinden sollten, sich von der Gewalt ihrer Unterdrücker loszukausen und für die Bewahrung ihrer

Rechte Garantieen zu erlangen.

In ben Beftrebungen bes Menfchen, bie Laft ber Arbeit, jenen Rluch, ber bei feiner Bertreibung aus bem Darabiefe uber ibn ausgefprochen worden ift, von fich felbit ab und auf andere ju walgen, ertennen wir noch beute ben Urgrund bes Beftrebens nach Berrichaft und Borrechten, ben Urgrund ber Kriege und Feinbfeligkeiten, welche unter ben Nationen ber Erbe bestehen. Und wie wir bie Arbeit als bas einzig vernunftig-legitime wie bas ficherfte und nachhaltigfte Mittel fur Inbivibuen und Nationen, ju Reichthum und Bobiffand ju gelangen, ertennen, fo ericheinen uns alle gefellichaftlichen Buftanbe, bie nicht auf biefer Bafie ruben, ale folche, Die fich mit ber fortichreitenben Muftlarung und Berbefferung ber menfchlichen Institutionen anbern muffen. Rehmen wir g. B. ben Krieg: mas war er, feit man Gefchichte tennt, mit nur geringer Musnahme, anbers als ein Mittel, Die Beerführer ju bereichern, Duth und Talente geltend ju machen, ihre Dacht auszudehnen? und mer anbers hatte bie Roften ju beftreiten als bie, welche im Schweiß ihres Ungefichts bas Rorn gepflangt, bas Gifen aus ben Gingeweiben ber Erbe hervorgeholt, bas Rleid gesponnen und gewoben hatten ? Uber nicht nur auf Roften ihrer Fruchte mard biefes im Mugiggang und im Berftorungefinn murgelnbe Spiel getrieben, es verbarb felbft bie Burgeln ber Arbeit, indem es bie Ehre nahm, bie ihr gebuhrte, bie Gewohnheit gerftorte, ohne bie es feinen Bleif giebt, bie Gicherheit bes Eigenthums und ben Berfehr gerruttete, ohne welche ber Rieif nur wenig vermag. Erinnern wir uns, wie im Mittelalter einzelne Thaler, Gaue, Provingen fich auf biefe Beife mechfelfeitig aufrieben, und wie es in unferer Beit ichon babin gefommen ift, bag gange Staatenvereine bas Rechtsgefet aner= fennen; ja, bag es ein Staatenfoftem giebt, bas, rein aus ber Urbeit her= vorgegangen und feinem Entftehungsgrund gemaß aufgebaut, nach außen feinen andern Rrieg fennt ale ben ber Bertheibigung gegen ungerechte Angriffe, im Innern feine andern Rampfe besteht als mit ber roben Ratur, und unter fich von feiner anbern Giferfucht weiß ale von ber, fich in ben Institutionen ber Civilifation ben Rang abzulaufen, fo ift wohl auch bie Soffnung feine Chimaire, bag bas Princip ber Urbeit einst bie gange Erbe befiegen und beherrichen werbe. Der vollfommenfte Buftand bes Menfchengeschlechte, ben fich in diefer Begiehung bie Bernunft benten fann, ift wohl ber, wenn es babin gelangt, alle übermäßig anstrengenben Geschafte burch naturfrafte zu verrichten, wenn fomit bem Menfchen nur noch fo viele torperliche Unftrengung übrig bleibt, ale ihm zu feinem torperlichen Bobtbefinden erforberlich ift, und wenn jeder Menfch in Die Lage gefest ift, fein Leben in einem Wechfel von geiftigen und torperlichen Unftrengungen, von geiffigen und forperlichen Genuffen bingubringen. Dag bie Menichheithiefem Biele entgegen ftrebe, ift nicht zu verfennen. Schon erfeben bie Mafchinen und Erfindungen bes civilifirten Europas bie Stlavenarbeit bes Alterthums und bes heutigen Drients. Schon ift in ben civilifirteften Stagten ber abfolute Dufiggang am feltenften; fcon fuhrt bier bie geiftige Arbeit zu Ehren und Burben, bie forperliche zu Achtung unb Unfeben, und ichon ift jeber im ungeftorten freien Genuß ihrer Fruchte und

wird es um so mehr sein, je mehr die politischen Institutionen sich vervollkommen, je weniger also die Arbeit in Unspruch genommen wird, ihre Früchte mit dem Müßiggang und der rohen Gewalt zu theilen.

Je weniger demjenigen Theil der Gesellschaft, der sich der körperlichen Arbeit unterziehen muß, zum eigenen Genuß übrig bleibt, um so mehr wird die Triebseder zur Arbeit an Springkraft verlieren, um so geringer wird ihr Einfluß auf das allgemeine Wohlbesinden sein. Dies erkennen wir am deutlichsten aus dem Zustand der Stlavenstaaten. Es giebt aber einen Zustand, der fast noch schlimmer ist als die Sklaverei, nämlich der, wo die öffentlichen Abgaben so groß sind, daß sie den freien Arbeiter bei übermäßigen Anstrengungen keine geistigen Genüsse und nur so viele leibliche übrig lassen, als absolut nothig ist, um nicht zu verhungern. Solche Entbehrungen erdrücken nicht nur den Geist, sondern verkrüppeln nach und nach die Nation körperlich. Im Verhältniß der Sklaverei und Leibeigenschaft dagegen ist es dem Herrn daran gelegen, daß sein Sklave gut genährt werde, indem er durch Verkrüppelung an

Werth und Productiveraft verlieren wurde.

Eine solche Entwürdigung ber arbeitenden Classen straft sich aber auch noch auf andere Weise als durch Berarmung und Berkruppelung Die Matur hat namlich Talente und Unlagen mit gleicher Hand unter die Menschen ausgestreut, und wenn wir z. B. finden, sie habe unter 1000 nicht körperlich arbeitenden Menschen 10 auf vorzüg= liche Weise begabt, so burfen wir annehmen, daß unter 9000 Arbeitenden sich 90 Gleichbegabte befinden. Kommt nun auf alle ein gesunder und wohlgenahrter Korper und ein Kornchen geistiger Bilbung, so ift es den unter den arbeitenden Claffen befindlichen bevorzugten Kopfen um so leichter, sich auf die ihnen von der Schöpfung angewiesene Stellung empor zu arbeiten, während sie unter bem Druck übermäßiger Unstrengungen und Entbehrungen und aus Mangel an geistiger Unregung gar nicht zur Entwickelung fommen, ja vielleicht aus Widerwillen gegen eine ihren Geisteskraften unangemessene Beschaftigung Taugenichtse und Ber-Bedenkt man, daß die zu schwerer Arbeit bestimmte brecher werden. Classe der Gesellschaft in allen Landern bei weitem die zahlreichere ist, fo wird man fich hieraus erklaren, warum bespotisch regierte Lanber einen so großen Mangel an Talenten und freie einen so großen Ueberfluß davon besitzen.

Auch die körperliche Arbeit ist mehr oder weniger geistigen Ursprungs. Je gesitteter und einsichtsvoller der Mensch ist, je mehr ihm das Wohl seiner Angehörigen am Herzen liegt, je heller er in die Zukunft sieht, je mehr seine Kräfte freien Spielraum haben, sich selbst seine Zukunft zu bereiten, je mehr ihm die Früchte seiner Arbeit gesichert sind, und je mehr er auf Ehre und äußern Anstand hält, desto größer werden seine Anstrengungen sein, sich Geschicklichkeit zu erwerben, und vermittelst seiner Geschicklichkeit Werthe hervorzubringen. Daher arbeitet er mehr und besser in freien, religiösen Ländern als in despotischen und sittlich ver-

borbenen; baher ist Sklavenarbeit die theuerste.

Die geistige Arbeit aber ift in ber Gesellschaftsofonomie, was die Geele im Rorper. Durch neue Erfindungen vermehrt fie fortwahrenb die Kraft des Menschen. Erinnern wir uns hier nur an die Leistungen ber Wenigen, beren Arbeiten man die Erfindung und Bervollkommnung der Dampfmaschine verbankt; nicht nur haben sie einer geringen Un= zahl Menschen die Kraft verliehen, Arbeiten zu verrichten, zu deren Zu= standebringung fruher Millionen Sande erforderlich gewesen waren, sie haben auch den Menschen befähigt, die Schätze der Erde aus den tiefsten Abgrunden, wohin er fruher nicht zu bringen vermochte, hervorzuholen, die Macht des Windes und ber Wellen zu bekampfen, sich mit der Schnelligkeit des Wogels von einem Orte zum andern zu begeben; sie haben Wohlstand und Genusse und Bevolkerung der Lander vermehrt, und die wohlthätigen Wirkungen ihrer Arbeit wachsen fort und fort von Generation zu Generation. Die geistige Arbeit pflanzt und pflegt ferner die productiven Rrafte der funftigen Generation, indem sie die Ju= gend zur Thatigkeit, Sittlichkeit und Intelligenz erzieht, sie erhalt Orbnung und Recht, pflegt und forbert offentliche Unstalten, Kunfte und Wiffenschaften, vernichtet ober mildert korperliche und moralische Uebel und Gebrechen.

Seit man über Gegenstande ber Nationalokonomie benkt und schreibt, hat man productive Arbeit von unproductiver unterschieden; man hat aber eine Reihe von Frrthumern burchlaufen muffen, um zu einer ein= fachen Wahrheit zu gelangen. Die Encyflopabisten ober Dekonomisten behaupteten, nur die auf ben Ackerbau verwandte Arbeit fei productiv, weil nur sie einen reinen Ueberschuß ober eine Rente gewähre, während die auf Kunstproducte verwandte Arbeit, indem sie Werthe erschaffe, ei= nen Gleichwerth an Producten verzehre, also unproductiv sei. schwer zu begreifen, wie es ber Sophisterei gelingen konnte, eine fo klare Sache wie die, daß Ackerbau = und Gewerbsproduction sich wechselseitig unterstützen und heben, unklar zu machen. Dem berühmten englischen Da= tionalokonomen Ubam Smith, dem es zuerst vorbehalten war, zu be= weisen, daß die Arbeit eine Hauptursache des Reichthums sei, obschon die Weisen bes Alterthums und unter andern der Konig Salomo langst vor ihm bargethan hatten, baf Mußiggang und Tragheit die Urfachen der Armuth seien, konnte es also nicht schwer fallen, dieses fabe Ur= aument der Ockonomisten zu widerlegen. Indem er jedoch den Begriff des Reichthums zu sehr begrenzte und darunter nur die Tauschwerthe verstand, welche die Arbeit tangiblen Dingen zu geben vermag, verfiel er feinerseits wieder in ben Irrthum, die geiftige Urbeit und bloße perfon= liche Dienstleistungen für unproductiv zu erklaren. Der berühmte fran= zosische Nationaldtonom Johann Baptist San beckte zwar biesen Irrthum auf und wies nach, wie die geistigen Arbeiten productiv seien, aber, wie uns scheint, nicht auf genügenbe Weife, inbem er, ihre Leistungen in bas Gebiet ber Werthe herüberziehend, fie barum für productiv erklarte, weil fie ein Mittel seien, materielle Guter zu erwerben. Der Graf v. Goben

hat das Verdienst, in seinem Werke über die Nationalokonomie zuerst nachgewiesen zu haben, daß die productiven Kräfte von der Ptoduction materieller Werthe zu unterscheiden seien, nur hat er unterlassen, beide als verschiedene Lehren darzustellen, welche unter sich zwar in enger Beziehung stehen, deren Vermischung aber der klaren Einsicht in die Wirkungen der verschiedenen Arten von Arbeiten großen Eintrag thut.

Die Arbeit ist productiv, entweder indem sie Tauschwerthe hervorbringt, oder indem sie die productiven Krafte vermehrt. groß zieht, producirt Tauschwerthe; wer Kinder lehrt, producirt productive Die Arbeit bes Lettern ist in Beziehung auf bas Allgemeine nicht barum productiv, weil er unter ber Benennung Schulgeld Werthe fur seine Dienste empfängt, sondern weil er die kunftige Generation burch seine Dienstleistung zur Production befähigt. Die materjellen Guter der Gesellschaft vermindern sich um die ganze Summe der Werthe, welche ber Lehrer consumirt, sie werden ihr in Rraften erfest. und Krafte aber sind so verschieden wie Geist und Korper, und indem man die Lehre von den einen mit der Lehre von den andern vermischt, indem man die Kräfte nach Werthen schätzt, kann man nur absurde Folgerungen gewinnen. So wurde z. B. ein Mann, der nichts auf Erziehung seiner Rinder verwendet und die Producte seiner Urbeit aufspart, als productiv erscheinen, wahrend ein anderer, ber alle Früchte seiner Arbeit auf die Erziehung seiner Rinder verwendet, als un productiv erschiene; ein Sklavenhalter, der in ben jungen Sklaven Werthe heranzieht, ware productiver als derjenige, ber bem Lande in seinen Kindern Producenten erzieht. Wie auf diese Beise die Gesellschaft burch Aufopferungen von Werthen Krafte erlangt, so werden nicht felten bie productiven Krafte der Production von Werthen aufgeopfert. nen die Sklavenhalter nur durch Aufopferung eines großen Theils der Productiverafte menschlicher Wesen sie zu einer Sache erniedris gen, die Tauschwerth hat; so giebt es eine Menge Arbeiten, burch Werthe bargestellt, aber Krafte vernichtet werden; wir erinnem nur an die gebrannten Waffer, das Opium, an Waffen und Werkzeuge, die zum geistigen oder korperlichen Mord migbraucht werden u. s. w.

Alle Arbeiten, welche barauf verwandt werden, den Rechtszustand und die Ordnung in der Gesellschaft zu erhalten, Laster und Verdrechen zu verhüten, Sittlichkeit zu befördern, körperliche Uebel zu vermindern u. s. w., wie die Arbeiten der Rechtsgelehrten, der Administratoren, der Geistlichen und Aerzte, sind vorzüglich darum productiv, weil sie die productiven Kräfte der Gesellschaft erhalten und vermehren, nicht weil sie in Tauschwerthen belohnt werden. Die Arbeiten, welche auf die Ausübung der schönen Künste und Wissenschaften verwandt werden, gewähren dem Menschen Erholung, erheben sein Gemüth, bilden seinen Geist und verschönern das Leben, produciren daher Genüsse, welche auf dem höheren Standpuncte der Civilisation und des Wohlstandes nicht minder wünsschenswerth sind als die materiellen, und besähigen und spornen übers

1.0000

bies zu höherer geistiger und materieller Production. Die Arbeiten des Gesindes befähigen den Hausherrn zu Verrichtung wichtigerer Geschäfte, die Hausfrau zu Erziehung ihrer Kinder, und vermehren dadurch die productiven Kräfte der Gesellschaft.

Damit foll übrigens nicht gesagt sein, daß alle geistige Arbeit und alles Gesinde unter allen Umständen productiv sei. Es kann in einem Lande zu viele Beamte und Soldaten, zu viele Geistliche, Gelehrte, Kunst= ter und zu vieles Hausgesinde geben, oder sie mögen ihren Beruf nicht auf eine bem Gemeinwohl entsprechende Weise erfullen. Alles kommt barauf an, daß das richtige Verhaltniß unter ben verschiedenen Classen Statt finde, und baß jede Classe ihren Beruf erfülle. In so weit biefes Berhaltniß verlett ift, sind bie geistigen Arbeiten unproductiv. Gleiches kann übrigens auch bei ber auf die Hervorbringung materiel= ler Dinge verwandten Arbeit Statt finden; je nachdem die Berhalt= nisse eines Landes beschaffen sind, kann zu viel oder zu wenig Arbeit auf den Acerbau, oder auf die Gewerbe, oder auf einzelne Branchen berfelben verwendet werben, und bemnach konnen biefelben mehr ober Insofern Migverhaltniffe biefer ober ber vorer= minder productiv fein. wahnten Urt nicht in bestehenden gesetlichen oder gesellschaftlichen Bestimmungen und Einrichtungen gegründet find, werben fie fich am besten von felbst heilen, im entgegengesetten Falle ift bies ohne gesetliche Ab = und Nachhülfe nicht wohl möglich.

Unproductiv find eigentlich nur bie Mußigganger, diejenigen, welche sich zum Nachtheil ber Moralitat, ber Ordnung und bes Wohlbefindens der Gesellschaft beschäftigen, und diejenigen, welche auf Kosten der Gesell= schaft leben, ohne ihr bafür verhaltnismäßige Dienste zu leisten. Capitalisten und Rentirer und inwiefern sie productiv seien, wird von ber Art und Weise, wie sie in ben Besit ihres Vermögens gekommen sind, und welchen Gebrauch sie von ihrem Einkommen und von ihrer Zeit machen, abhängen. Haben sie oder ihre Erblasser ihr Vermögen durch Industrie erworben, so wird schon ihre Ostentation als Sporn für alle industriellen Classen dienen, auf gleichem Wege zu gleichem Ziele zu Ware aber bagegen bas Capital, von dem sie leben, auf gelangen. widerrechtliche ober gar schabliche Weise erworben, so kann ihre Often= tation die industriellen Classen nur entmuthigen. In freien und wohl organisirten Landern kann man nur durch die Achtung des Publikums glanzen oder ehrenvoll bestehen, baher hier die Rentirer sich burch Dienst= leistungen, die sie dem Publicum erweisen, durch thatige Theilnahme an gemeinnütigen Unstalten, durch Beforderung der Wissenschaften und Runste, burch Unterstützung neuer Unternehmungen auszuzeichnen stre= ben, und diejenigen Menschen, welche nur sich selbst und ihren Nei= gungen und Leidenschaften leben, seht felten sind, weil man sie verachtet. In jener Stellung erscheinen die Rentirer und Capitalisten als sehr productiv, wahrend sie in diefer unter die der Production nachtheiligen Clafs sen zu rechnen sind.

- July

Die Theilung der Arbeit, beren Natur und Wichtigkeit Abam Smith in seinem berühmten Buch über die Ursachen und die Natur des Reichthums zuerst dargestellt hat, ist zugleich Wirkung und Ursache der steigenden Cultur. Im rohen Zustande der Gesellschaft verfertigt der Mensch den größten Theil seiner Bedürsnisse selbst; er baut den Acker, errichtet seine Wohnung und versertigt seine Kleidung allein. Aber alles ist schlecht und kummerlich, weil er die erforderlichen Gesschicklichkeiten und Werkzeuge nicht besitzt, und weil ihm der beschränkte Kreis, in dem er lebt, nur sehr wenige und unvollkommene Materialien bietet. Bald gewahrt er, daß seine Arbeit um so schneller vor sich geht und um so besser geräth, je mehr er seine Thätigkeit auf die Hervorbringung und Veredelung solcher einzelnen Gegenstände beschränkt, wozu ihn seine individuelle Geschicklichkeit und die ihn umgebende Nas-

tur besonders befähigen.

Indem er sich z. B. blos auf Zubereitung von Geschirren ober Rleidungsstücken verlegt, kommt er auf die Erfindung neuer Werkzeuge und Verfahrungsweisen, erlangt er Handgriffe und Geschicklichkeiten, die andere nicht besißen. Er tauscht nun den Ueberfluß, den er an dergleichen Gegenständen verfertigt, gegen Lebensmittel und andere ihm nothige Dinge aus, denn Andere finden es eben so vortheilhaft, sich blos auf ben Landbau zu verlegen, indem sie durch Vertauschung des producirten Ueberflusses sich viel leichter die ihnen erforderlichen Gerathschaften und Kleibungsstücke verschaffen, als sie selbst verfertigen. Durch ben Tausch ist die Theilung der Arbeit eingeleitet und durch das den Tausch vermittelnde Geld wird sie so weit getrieben, als nur immer der Zustand ber Cultur, die Große ber Consumtion und die vorhandenen Capitale gestat= In großen Stadten giebt es Stiefelmacher, Schuhmacher und Schuhflicker; die beiden erstern Classen theilen sich wieder in solche, welche für die gemeine und vornehme Welt und für den Mittelstand arbeis ten; es giebt Herrn = und Damenschneider verschiedener Classen; Schwarzbrot =, Weißbrot =, Pasteten = und Zuckerbacker; mahrend an kleinen Dr= ten eine einzige Classe von Schustern, Backern und Schneibern bas ganze Publicum verforgt. Mit dem wachsenden Handel und der Erleichterung des Berkehrs tritt eine Theilung der Arbeit unter verschiedenen Gegenden, Provinzen und Ländern ein. Auf dem ebenen fruchtbaren Lande findet man es besonders vortheilhaft, Uckerbau zu treiben und für den Ueberfluß an Getreibe die Weine der Hügelgelande und die Fabricate der Ge= birgsgegenden, welche durch das starke Wassergefalle ihrer Flusse und Bache, durch ihren Ueberfluß an Holz und durch die geringe Fruchtbar= keit ihres Bodens auf die Betreibung von Fabriken besonders angewie-Die Producte einer besonders ergiebigen Mine, sen sind, einzutauschen. die aus einer eigenthumlichen Erd = oder Stein = Art fabricirten Gerath= schaften und Werkzeuge, die Producte einer Geschicklichkeit, die nur ber Bevolkerung gewiffer Gegenden eigenthumlich sind, und die jeder Gegend eigenthumlichen Urproducte und Materialien gehen nun in alle Welt, und Jeder kann fich fur ben Ueberfluß, ben er vermittelst bes von ihm

gewählten Geschäftszweigs producirt, im Wege bes Handels eine verhältnismäßige Quantität von den Producten und Fabricaten der entserntesten Länder verschaffen. Während so die Theilung der Arbeit ganze Gegenden und Länder in den Stand sest, die ihnen eigenthümlichen Naturgüter
und Geschicklichkeiten auf die vortheilhafteste Weise zu benutzen, setz sie
den einzelnen Gewerbsbesisser in den Stand, seine Fabricate dadurch, daß
er die verschiedenen Verrichtungen, welche dieselben erfordern, unter verschiedenen Personen so vertheilt, daß die eine der andern in die Hände
arbeitet, viel wohlseiler und besser zu liesern, als wenn jeder Arbeiter
alle Arbeiten allein verrichtete; denn 1) durch diese Trennung erlangt
jeder Arbeiter besondere Fertigkeiten; 2) erspart er Zeit und Mühe mit
dem Wechsel des Plazes, der Stellung und der Instrumente; 3)
kommt der Arbeiter, indem seine Ausmerksamkeit immer nur auf eine
Arbeit gerichtet ist, dadurch eher auf die Ersindung neuer Werkzeuge, Handgriffe und Versahrungsweisen.

Die Theilung der Arbeit halt gleichen Schritt mit der Vermehrung ber Capitale, der Bevolkerung, der Production und Consumtion. Wie sie aus derselben hervorgeht, so wirkt sie auch wieder auf dieselbe Sie ist mehr anwendbar bei theuren Gegenständen von feiner und complicirter Arbeit, von großem Werth und geringem Gewicht, weil ber Markt derselben sehr ausgedehnt ist, als bei groben und im Berhaltniß zu ihrem Preis schweren Gegenstanden, beren Markt beschrankt ift. Ihre geringste Unwendung findet fie im Uderbau. Auf ber niedersten Stufe steht sie bei wilden Volkern; nach ihnen kommen die blos Ackerbau trei= benden Lander, deren Wohlstand daher auch sehr beschränkt ist (obgleich die sogenannte Hausfabrication, die in dergleichen Landern Statt findet, ihre eigenen Vortheile hat); auf der hochsten Stufe der Ausbildung steht sie in Landern, beren Ackerbau=, Gewerbe= und Handelsproduction vollkom= men ausgebildet find und in richtigem Berhaltniß zu einander stehen. Als ein Nachtheil der Theilung der Arbeit in der Fabrication einzelner Gegenstände ift anzugeben, daß sie, zu weit getrieben, ber geistigen Entwi= Gelung und ber unabhangigen Stellung ber Arbeiter, indem jeber berfel= ben nur ein Stud von einem Ganzen bilbet, Eintrag thut.

Ur beiter, Urbeitslohn. Wie die Arbeit eine Hauptursache bes Reichthums ist, so ist der Arbeitslohn nehst dem Capitalgewinnst und der Bodenrente ein Hauptelement des Kostenpreises und des ursprünglischen Werthes der Dinge. Man versteht darunter diejenige Quantität nüglicher Dinge, welche Jemand für seine körperliche Thätigkeit zur Bestohnung empfängt. Honorar, Besoldung heißt diese Belohnung, wenn die Dienstleistung mehr geistiger als körperlicher Natur ist. Die körperliche Arbeit ist theils gemeine Handarbeit, insofern dazu keine bessondere Vorbereitung, sondern hauptsächlich körperliche Anstrengung — theils künstlich e, insofern dazu mehr oder weniger Uebung, Kunst und Geschick erfordert wird.

Die gemeine Arbeit ift in größter Menge begehrt und vorhanden,

ihre Gelernung erforbert bie geringften Muslagen, baber ihr Dreis auch ber niebriafte ift. Immer regulirt fich berfelbe wie ber Dreis jeber anbern Dienftleiftung und jedes andern Dinges burch bas Berhaltnig bes Ungebote gur Rachfrage. Steigt bie Rachfrage nach Arbeitern, fo fteigt ber Arbeitslohn, freigt bie Rachfrage nach Arbeit, fo fallt ber Arbeits lobn. Die Rachfrage nach Arbeitern aber fleigt, wenn bie Rachfragen nach Producten und Fabricaten und bie Capitale fich bermehren; wenn alfo Uderbau. Gewerbe und Sandel einen groffern Muffdmung nehmm. und fallt im umgekehrten Fall. Der niedrigfte Preis ber Arbeit with alebann Statt finden, wenn er faum noch gureicht, ben Arbeiter und feine Kamilie nothburftig zu erhalten und feine Bufunft gu fichern; bem fobalb biefer niebrigfte Stand überfchritten wirb, reducirt fich bie Bab ber Arbeiter, ba ber mit Mangel tampfenbe Arbeiter entweber felbft ber fummert, ober boch feine Rinber nahren und erziehen fann, Die feine Stelle vertreten. Durch biefen Musfall an ber Bahl ber Arbeiter fleigt mieberum bie Rachfrage nach Arbeitern, und indem fich baburch ber Drift bes Arbeitelohne erhoht, vermehrt fich wieber ihre Bahl. Der hochfte Dreis bes gemeinen Urbeitelobne ift ber, welcher, wie in Norbamerita ben Arbeiter nicht nur in ben Stand fest, fur fich felbft und feine gu milie bie nothwenbigften Beburfniffe bes Lebens in ihrer Bolltommen beit angufchaffen, fonbern auch noch Erfparniffe gu machen, moburch a im Laufe ber Beit feine Unabhangigfeit erlangen und fich gegen funftige Rrantheitsfalle und gegen bie Schwachen bes Alters ficher ftellen fam. Diefer bobe Stand bes Arbeitelohne und bie gludliche Lage bes Arbeit tere in Norbamerifa erflaren fich theile aus ber Menae bes bort befindliden, noch uncultivirten fruchtbaren und mobifeilen ganbes, woburch et bem Arbeiter leicht wirb, Grundbefiger und bamit fein eigner Arbeiter pu werben, theils aus bem reifenben Aufschwung, welcher in Kolge ber Ur barmadung biefer wilben und fruchtbaren ganbereien, und ber in ber Ra tion liegenben Maffe von productiven Rraften, Uderbau, Gewerbe, San bel und Capitalvermehrung nehmen, woburch bie Rachfrage nach Urbeit fortwahrend ffeigt, theile aus bem Umftand, baff bie an fich ichon geringen Abgaben an ben Staat großtentheils von ben Capitalprofiten, Bobenrenten und Lurusconsumtionen, nicht aber wie in anbern ganbern vermittelft ber Confumtionsfteuern auf bie nothwenbigften Lebensbeburf miffe von bem Arbeitelohn entrichtet werben. In ganbern, Die fich abniicher gunfliger Berhaltniffe nicht erfreuen, bruden bie Berhaltniffe ben gemit nen Taglobn ftets nach bem niebrigften Standpunet, wenn es auch bie und ba Perioden geben follte, in welchen berfelbe burch ein Bufammen treffen gludlicher Umftanbe bober getrieben wirb. Doch findet binficht lich biefes normalftanbes ein wefentlicher Unterfchieb gwifchen verfchiebe nen europaifchen ganbern Statt, inbem wir mahrnehmen, bag in State ten, beren Aderbau, Gewerbe und Sanbel boch fteben, und welche eines hoben Grabes von Freiheit genießen, ber Normalpreis bes Arbeitelohnt ungleich großer ift ale in gewerbe : und hanbelsarmen, was nicht allein baber rubrt, bag in jenen ber Gelbwerth geringer ift (wie j. 33. in Eng. land, Polen gegenuber), fonbern auch baber, bag ber Arbeiter bort mehr Unipruche an bas Leben macht und Debr und Befferes unter bie nothwendigften Bedurfniffe bes gemeinen Lebens rednet. Ferner gilt gwi= ichen ben Arbeitern ber perichiebenen Glaffen ber Grunbfag, baff je mehr fie fich mit Bervorbringung von Dingen bes gemeinen Lebens befchaftigen. um fo geringer ihr Lohn, aber auch um fo ficherer ihre Stellung ift, mahrend biejenigen, welche fich mit hervorbringung von Lurusgegenstanden ober auch im allgemeinen mit ber Kabrication im Großen beichaftigen, von ben bauffaen Fluctuationen bes Marttes abbangen, bie oft im boch= ften Grabe gerftorend auf fie mirten. Im ficherften ift in biefer Begies bung bie im Landbau beschaftigte Arbeiterclaffe, Die eines gleichmaffigen Pohnes am gemiffeften und ganglicher Brotlofigfeit am meniaften ausgefest ift, bafur aber auch ben geringften Lobn empfangt. Sier, wie in ben meiften, bie productiven Rrafte betreffenden Erfcheinungen, muß bemerkt merben, bag ein bober Arbeitslohn qualeich Urfache und Mirkung eines großen nationalwohlftanbes ift; benn wie biefer ben Arbeitelohn bebt, fo befahigt ein hoher Arbeitelohn bie Debrgahl ber Bevolkerung au ftarter Confumtion von Urproducten und von ben zu ben nothiaften Lebensbedurfniffen gehorigen Kabricaten, woburch wiederum ber Aderbau und bie wichtigften Sabricationszweige gehoben werben,

Der Arbeitelohn steigt, je mehr Auslagen, Anstrengungen, besondere Geschlächfeite und Talente ju Erlennung und Auslidung der Arbeit erforderlich sind, je beschwerticher, unmagenehmer, geschlächte, bem der Wefundbeit nachtheiliger die Arbeit, je mehr sie bem Wechfel, bem Jurall

und ber Unterbrechung unterworfen ift.

Eine vernünftige Geseigebung muß vor Allem die Wohlfahrt ber artenben Ciassen im Auge haben, nicht allein weil sie ein weitern die Wehrzahl ber Nation bilden, sondern weil ihr Bustand auf die Ordnung, Macht und Wohlsahrt der Nation den größen Einfluß hat.

Arbeit erfparenbe Mafdinen. Die gur Bervorbringung von Urproducten und Kabricaten und ju ben Gefchaften bes Sanbele erfor: berliche Rraft wird burch Menfchen, burch Mafchinen und burch bie Ratur bewirkt. Das Schiff ift eine burch Menfchen geleitete, burch bie Rraft bes Windes ober ber Dampfe getriebene Dafdine. Der Pflug ift eine burch Thierfraft (b. b. burch Maturfraft) bewegte, von bem Menichen geleitete Mafchine. Je mehr ber Menich burch Bervollfommnung ber Wiffenschaften, vermittelft Erfindung ober Berbefferung von Maschinen, Die Naturfrafte gu feinen Zweden benugen lernt, befto mehr wird er produciren, besto geringere Leibesanftrengung wird von feiner Geite erforberlich fein, besto mehr wird bie torperliche eine geiftige, indem er gulebt nur noch bie Raturfrafte gu birigiren bat. Mit einem bolgernen Spaten verrichtet ber Menich ichon mehr Arbeit als mit bem bolgernen Stock, beffen einige milbe Bolfer fich bebienen, um ben Boben aufzurigen und benfelben zu Aufnahme bes Samens empfanglich zu machen. Gin Spaten von Gifen fest ihn in ben Stand, noch mehr Arbeit gu verrichten ale mit bem holgernen; ein burch Menschenkraft in Bewegung gefegter Pflug

nerrichtet mehr Arheit als ein hurch Montdonfraft in Remeaung relieber Engton nan Gifen : ein Mfert aber Stier nar bem nan einem Monfden geleiteten Pflug perrichtet gehn Mal mehr Arheit als ein non Menichen getogener . und bie Arbeit ift fur ben Menichen ungleich leichter & mehr ber Milia ben Geleben ber Mechanik entsnricht besto großer ift feine Mirkung, beito leichter bie Arbeit. Der non einem franglifchen Aderenecht, mit Ramen Grange por fursem erfundene Pflug bedarf gar Foined Rubrers und nerrichtet both mehr Arbeit als alle higher bekannten Miliae Indem bie Naturfraft ungleich meniger confumirt und ungleich mehr producirt ale baare Menichenfraft , gemabrt fie einen ungleich an-Geren Reinertrag, perichafft fie einer unenblich großeren Menichenmenge bie Bedurfniffe und die Unnehmlichkeiten bes Lebens. Dierque hauptfachlich erklart fich marum in unfern Tagen biefelbe Grundflache non einer Et gleich größeren Bahl von Menschen bemobnt ift, und marum die Mehrahl Diefer Menichen ungleich beffer genahrt und gefleibet ift als im Alter thum. Diejenigen, melde gegen neue Maschinen eifern, bebenfen nicht, baf ber Pflug, bie Mahlmuble, bas Rad, bie Gage, bas Beil, ig fe gar ber Spaten einft neu erfundene Mafchinen gemefen find, und bat man, wenn man ju allen Beiten bie Erfindung neuer Dafchinen all ein Unglud betrachtet batte, noch heute bie Erbe mit holgernen Stoden begrbeiten, bas Rorn mit ben Sanben vermittelft zweier Steine gerreibm. und bas Mehl auf bem Ruden von Saumroffen nach ber Stabt bim gen mußte. Der gange Unterschied zwifden jenen alten und unfern neuen Mafchinen hoffeht barin, baff jene bereits mit ben gesellschaftlichen mit induftriellen Berhaltniffen permachfen find . bag bagegen bie Ginfile rung biefer im erften Augenblid und fo lange, bis bies gefchehen ift, ein Mnight pon Menichen ihrer gemohnten Beichaftigung beraubt und fi nothigt, ju anbern Geschaftermeigen übergugeben, ober ihre bieberige Ber fabrungsmeife mit einer neuen erft einzulernenben zu pertaufchen, ebit ihren Aufenthaltsort zu veranbern, um fich anderwarts Beichaftigung ju perschaffen. Die Rlagen biefer Menfchen, Die, wie nicht zu leugnen, fofern gegrundet find, ale baburch ihr Rahrungeftand porubergebend geftort ober boch beeintrachtigt wird, veranlaffen Rurgfichtige, Die Dafchine überhaupt als ein Uebel zu betrachten, als ob bie Weburt eines Rinde ein Uebel mare, weil fie mit Schmergen fur bie Mutter verbunden ift. Sie bebenten nicht, baf bie Schmerzen porubergeben, Die Mohlthat batt gen bleibt und von Generation zu Generation machit. Beit entfernt ben arbeitenben Claffen bie Gelegenheit gur Arbeit zu fchmalern, erweiten fie biefelbe auf außerorbentliche Meife. Dem inbem bie Dafchinen bau beitragen, ben Roftenpreis ber Kabricate und Drobucte zu verminbem verminbern fie auch die Marktpreife berfelben, woburch die Confumtion und baburch bie nachfrage und baburch bie Production in folder Bei gefteigert wirb, bag nun weit mehr als gubor, ja in einzelnen Faller gehn Mal mehr Arbeiter burch ben namlichen Inbuftriegweig Befchaft gung finden, ungegebtet jeder einzelne pon biefen Arbeitern gebn Da mehr produciet, 2018 fcblagenbes Beifviel biervon bient bie fogenamt

Cotton=Gin und die Baumwollenspinn = und Webmaschinerie. Als in ben achtziger Jahren die ersten Stucke Baumwolle von Charlestown in Nord= amerika nach Liverpool gebracht wurden, wollte man auf dem Zollamt nicht glauben, daß sie amerikanisches Product seien, indem man nie zuvor gehört hatte, daß jenes Land Baumwolle hervorbringe, und noch lange nach jener Zeit war die Baumwollenproduction in den Vereinigten Staaten sehr unbedeutend, weil die dort wachsende Baumwolle die Eigenheit hat, daß der Same sehr schwer von ber Wolle zu trennen ist, daß also bie Reinigung, so lange sie mit ben Sanben verrichtet werben mußte, zu viel Arbeit verursachte und das Product zu sehr vertheuerte. Zu An= fang dieses Jahrhunderts aber ward die unter bem Namen Cotton-Gin bekannte Reinigungsmaschine erfunden, die ungefahr dieselbe Arbeitserspar= niß zur Folge hatte wie die Mahlmuhle der Handmuhle gegenüber. Da= durch ward der Kostenpreis der rohen Baumwolle so sehr erniedrigt, daß in Folge der vermehrten Production der Preis der rohen Baumwolle um 200 bis 300 prEt. fiel. Dieser niedrige Preis in Berbindung mit ben Mirkungen der in England erfundenen Baumwollenspinn = und Web= maschinerie, welche den Kostenpreis der Baumwollenfabricate und in Folge berfelben ihren Marktpreis in einem noch starkeren Berhaltniß herab= bruckte, hatte eine ungeheure Consumtion von Baumwollenfabricaten zur Folge, wodurch seitdem die Nachfrage nach bergleichen Fabricaten und in Folge berselben die Fabrication und die Production der Baumwolle um das Hundertfältige und die Zahl der früher dadurch beschäftigten Arbeiter um das Zehnfältige vermehrt worden ist. Man hat die Baumwollenernte des Jahres 1834 in Nordamerika auf nicht weniger als 1,150,000 Bal= len, ober ungefähr 400 Millionen Pfund geschätt, wovon ber größte Theil nach England gegangen ift. Die Fabriken von England sind baburch in ben Stand gesetzt worden, ungefahr 300 Millionen Pfund Baumwolle zu verarbeiten, und damit ungefähr 11 Millionen Menschen direct und indirect zu beschäftigen.

Im Jahre 1781 bagegen hatte die ganze Einfuhr von England nicht mehr als zwischen 4 bis 5 Millionen Pfund betragen, wodurch kaum der zehnte Theil der jest beschäftigten Menschenzahl beschäftigt worden war. In den achtziger Jahren standen die Baumwollenwaaren so hoch im Preis, daß sie nur von reichen Leuten angeschafft werden konneten, während in unsern Tagen die ärmste Classe keinen wohlseileren Kleiderstoff kennt. Eben so hat die Ersindung der Presse die Zahl der frücher mit Abschreiben beschäftigten Menschen und die Unterrichtsmittel um das Tausenbfältige vermehrt. Mehr oder minder werden wir im Lause der Zeit von allen Maschinen, welche darauf abzielen, die Arbeit zu ersleichtern und zu vermindern, oder die Fabricate zu vervollkommnen, dies

felben Wirkungen erfahren.

Es giebt kein Bild, dessen Anblick besser geeignet ware, von den unendlichen Vortheilen der Maschinen einen entsprechenden Begriff zu gesben, als ein von zwei Menschen bedientes Dampsboot, das an einem von hundert Arbeitern stromauswärts gezogenen Schiff vorübersliegt. Wie

anstrengend für die Arbeiter, wie erbarmlich und elend in ihren Leistungen erscheint hier die Arbeit; bort wie wunderbar kraftvoll, wie siegreich, wie groß die Leistung, wie wurdig und muhelos die Stellung des Men-Schen! Was aber sollen jene acht und neunzig Manner thun, beren Urbeit überfluffig wird, wenn zwei von ihnen mit Gulfe eines neuen Dampfbootes zehn Mal mehr zu leisten vermögen als zuvor das ganze hunbert mit bem baaren Gewicht ihres Korpers? Die Antwort ist leicht: sie werben fürs erfte an bem neuen Dampfboot bauen helfen; fobann werden sie ihre Rcafte bagu verwenden, benjenigen Mehrbetrag an Produ cten und Fabricaten produciren zu helfen, ber burch ben erleichterten Dampf: boottransport nothwendig geworben ift; alsbann werden sie in benjenigen Steinkohlenminen arbeiten, welche erft burch bie Dampfmafchinen zugang lich gemacht worden sind; endlich werden sie burch den Transport biese Mehrproduction an Steinkohlen, und durch alle die tausend neuen In bustriezweige, welche biese Mehrproduction in Sang fest, Beschäftigung finden. Für die Binnenlander giebt es in unfern Tagen wohl keine Maschine, welche mehr bazu geeignet mare, die Arbeit zu ersparen und die Production zu vermehren als die Gifenbahnen (f. Gifenbahnen). 2018 Urbeit erfparende Maschinen find ferner zu betrachten: Strafen, Bruden, Canale, Dampfragen und auch manche Institute, wie g. B. Banfen, insofern sie ben Kaufmann ber Muhe überheben, Gelber einzuneh: men und auszugeben, zu zahlen und aufzubewahren und sie hin und her tragen ober transportiren zu laffen \*). F. List.

Arbeitshäuser. Mit diesem Namen werden drei wesentsch verschiedene Arten von öffentlichen Anstalten bezeichnet, von denen zwar keine jenen glänzenden Monumenten beizuzählen ist, an welchen sich die Eitelkeit der Fürsten und wohl auch der Völker ergetzt, die aber dennoch der ernsten Beachtung des Staatsmannes und der genauen Kenntnis des vaterlandsliedenden Bürgers werth sind. Einmal nämlich versteht man darunter Werkhäuser für freiwillige Arbeiter, welchen eine anderwärtige nährende Beschäftigung sehlt; zweitens benennt man so die Häuser, in welchen gemeinschädliche Müßiggänger mit Zwang zur Arbeit angehalten werden; drittens endlich wird, minder passen, eine Elasse der Strafgefängnisse mit diesem Namen bezeichnet. Betrachten wir jede dieser Anstalten genauer.

1) Werkhäuser für freiwillige Arbeiter. Keine Classe von Armen ist bemitleidenswerther, weil keine würdiger, als diejenige, welche troß besten Willens und vielleicht verzweifelter Bemühung keine Arbeit hat finden können, welche sie und die Ihrigen nährt. Trifft dieses Loos sehr viele gemeinschaftlich, weil ganze Erwerbszweige Noth leiden, so mussen

- 151 M

<sup>\*)</sup> Einige von den voranstehenden abweichende oder dieselben wenigstens limitirende Ansichten über die Maschinen werden wir unter dem ihnen eigens zu widmenden Artifel nachtragen. A. d. R.

naturlich auch ine Große gebenbe Gulfemittel vom Staate ergriffen merben, fei es burch Begraumung ber Urfache einer folchen Arbeitefperre, fei es - wenn biefes, wie nur allguoft, nicht gelingt - burch Berbei= ichaffung einer nahrenden Befchaftigung, alfo burch Aufmunterung neuer Industriezweige, burch Beschaftigung ber Armen auf offentliche Koften in ben biergu paffenben Gallen, ober burch Unlegung von Urmencolonien, Begunftigung von Auswanderung u. f. w. Gind es bagegen nur Gin= gelne, welche Rahrungstofigfeit trifft, fo genugen freilich minder umfaffenbe Bulfeanstalten. Much unter biefen ift ungweifelhaft bie Gorge fur bie Moglichkeit eines Arbeiteverbienftes jeder unmittelbaren Unterftugung voraugichen, nicht nur weil biefe Bulfe mit geringeren Dofern fur bie offentlichen Roften bewerkftelligt werben mag, fonbern noch mehr vielleicht weil ber Unterftugte hierbei weber bie Arbeitsgewohnheit verliert, noch in bie fich felbft aufgebende Claffe ber Ulmofenempfanger berunterfinft. Gine folde Gorge fur eine nabrenbe Befchaftigung Gingelner tann auf ver-Schiedene Beife ins Bert gefest werden. Entweder fann bie Urmenverwaltung burch ihre Furfprache ober mittels einer Berwilligung einen von felbft wenig geneigten Privatmann gur Bermenbung bes Arbeitfuchenben vermogen; ober fie hat vielleicht Gelegenheit, bei einer auf offentliche Roften jebenfalls ju unternehmenben Arbeit, einer Baute g. B., ihren Dann unterzubringen; ober fie eroffnet enblich ein Berthaus zu biefem 3wede.

Diefes lettere ift benn nun ein offentliches Gebaube, meldes theils Raum (im Winter mit Beigung und Licht), theile Bertzeuge, theils Material ju verschiebenen Arbeiten enthalt. Gin Auffeher ift bem Gan: gen vorgefest, und bei ihm melben fich bie Urmen, welche biefe Urt von Unterftigung in Unfpruch nehmen. Je nach ihren Berhaltniffen und ihrem Berlangen wird ihnen Berfchiedenes bewilligt. Entweder namlich fehlt es bem Mufnahmesuchenben weber am nothigen Materiale, noch an ben Berkzeugen zu einer nahrenben Arbeit; allein feine enge, buntle. fchlecht vermahrte, mit einer gablreichen Kamilie überfullte Mobnung gewahrt ihm ben nothigen Raum bagu nicht; ober er ift wenigstene nicht im Ctanbe, mit feiner Urbeit außer ben nothigen ubrigen Lebensbedurfniffen auch noch Feuerung und Licht zu erwerben und mußte alfo im Winter vollig mußig geben uub barben. In biefem Falle wird ihm ber nothige Raum, fo weit die Dertlichkeit es julagt, und Feuer und Licht gewahrt. Sache bes Bermaltere ift es, barauf gu feben, bag nicht Digbrauch getrieben wirb, und Reiner, ber feine eigene Wertftatte mobl gu halten im Stande mare, fich auf offentliche Roften biefelbe verfchafft. Bei mangelnbem Raume werben naturlich biejenigen Befchaftigungearten. welche am wenigften Raum einnehmen und fomit bie gleichzeitige Benu= bung ber Unftalt Dehreren geftatten, ben Borrang haben. - In an= beren Kallen mare ber Bulfesuchenbe wohl im Stande, eine ibn ernahrenbe Arbeit gu liefern, auch ift er im Befige bes gu verarbeitenben Das teriales; allein es fehlt ihm an bem nothigen Sanbwertegeuge entweber aus Armuth ober aus Mangel an Raum. Fur Golche fam benn nun Staate : Beriton Y.

Arkeitsgerathe im Norroth gehalten und ihnen zur Benukung im Saufe überlaffen werben, entweber unentgeltlich ober gegen eine Ceine Bergit tung, welches lettere fomobl gur Berminberung ber Roften als gur Bit binberung von Rlagen ber übrigen Urbeiter, melde ein Capital in ihrem Gerathe frecen haben, ben Borang perbienen burfte. (Sa tage fich nicht mit Bestimmtheit im allgemeinen angeben, welche Urten von Werkreunen bereit zu halten find. In ber Regel wohl nur einfache, theils bamit fie leicht von Arbeitfuchenben perfchiebener Art benust merben tonnen, theils wegen ber burch sufammengefeste und umfangreiche Apparate verpriachten großeren Roffen und ber fchinierigeren Controle; fomit namentlich: Spinnraber, Bebfluble, Drebbante, Gerathichaften gu grobern Solg: und Strobarbeiten. Musnahmswelfe mogen in eigentlichen Kabriforten auf funftlichere Dafchinerien aus bem Gebiete ber hauptfachlichften Dam facturen bes Drtes aufgestellt fein, um bie nicht felten brotlofen Rabit arbeiter beschäftigen zu tonnen. - Im follmmften baran find enblid biejenigen, melde meber Merkzeug noch Material befigen, und benen all bie Unftalt, follen fie fich burch Arbeit nabren fonnen, auch letteres an guichaffen genothigt ift, naturlich gegen Wieberbegablung aus bem Er tofe. - Einritt und Mustritt muß allen brei Gattungen von Sulfe fuchenben vollig freigeftellt bleiben, boch erforbert bie Sausorbnung um bie Rudficht barauf, bag nicht unnotbigermeife unbefeste Dlase leer ft ben, die Ginhaltung einer boffimmten Beit zu beiben, g. 28. ber Unfam ber Moche. Unordentliche und Unfleiftige werden zuerft mittele eines Wigge am Arbeitelobne befraft, bann aber entlaffen.

Es lieut nicht in bem Begriffe eines freiwilligen Arbeitshaufes, ba fich bie Unftalt auch mit bem Bertaufe ber in ihren Mauern verfet tigten verfchiebenartigen Gegenftanbe befagt; mare es boch bentbar, bi biefelben alle auf Beftellung verfertigt murben. Allein ba Regteres nu auenahmemeife ber Fall fein wirb, fo erhoht fich allerdings und ima bebeutend burch eine folde Uebernahme bes Bertaufes; leiber nur alle fowohl ihr Bermaltungsaufwand, ale namentlich ihr Betriebecapital, bon ben Collifionen gang abgefeben, in welche fie bochft mabricheinlich mit ben Gewerbenben bes Ortes fommen wird. Entschließt fie fich ju biefer & weiterung ihrer Birkfamkeit, fo wird fie mohl am beften thun, wem fie biejenigen, welchen fie Berkzeuge und Stoff ju liefern hat, ju einer bie ftimmten Urt von Arbeit anbalt und fomit eine Urt von Sabrifeinich tung auf eigene Rechnung trifft. Jeben Falles ift übrigens eine Bega tung ber gelieferten Arbeit in baarem Gelbe nothig, fowohl als die ein fachfte Berrechnungsweise mit fich fuhrend, als fur bie Arbeiter bie an genehmfte und ehrenvollfte. Digbrauch ift bei biefen freiwillig Thath gen taum gu befürchten. Leicht fann auch gu noch weiterer Bermehrim ber mobitbatigen Birfungen eine Ginrichtung zu mobifeiler gemeinfchaft licher Bertoftigung ber im Saufe Arbeitenben (eine fogen. Rumford fche Cuppenauftalt) mit bem Berthaufe verbunden werben. Die So ften werden burch Abgug an bem Lobine ober burch einen Beitras von den auf eigene Rechnung Arbeitenden bestritten. Reichen die Fonds der Anstalt, so wird eine mit ihr in Verbindung gesetzte Schule für die Kinder der Arbeiter, und zwar sowohl eine Bewahranstalt als eine Einrichtung zum formlichen Unterrichte, gewiß mit Dank von denselben

aufgenommen werben und segensreich wirken.

So gewiß eine strenge Hausordnung an und für sich, und namentlich bei der Sinnesweise wenigstens mancher der Arbeiter nothig ist, eben
so gewiß muß aber jede unwürdige Behandlung der sich Melbenden und
der Ausgenommenen vermieden werden, und ist jede Vermischung derselben mit Züchtlingen, Landstreichern benstigem Gesindel zu unterlassen. Nur freiwillige Arbeiter dem Hause sein, das ein
Aspl für das Unglück und keine Succursale für das Zuchthaus sein soll.
Tede Vermischung dieser Art ist ein Unrecht und eine Grausamkeit gegen würdige Arme und raubt der Anstalt ihren hauptsächlichsten Nußen,
indem sie alsbann gerade von der besten Gattung der Hüssbedürstigen
gemieden werden muß. Schon der Name, welchen man der Anstalt giebt,
ist von Bedeutung; unter keinen Umständen darf er der gleiche sein mit
der von Zwangsarbeitshäusern oder von Strasgesängnissen geführten Bezeichnung.

Ueber die Einrichtung eines solchen Werkhauses s. sehr unterrichtende Ungaben bei Rumford, Essays, political, economical and philosoph. 5. edit. London, 1800, vol. I. p. 1—112 u. p. 411—457; eine Berrechnung der (unbedeutenden) Kosten bei Nagel, über Urmenwesen. Ult.,

1830, S. 35. fg.

2) Zwangsarbeitehaufer. Darüber ift fein Zweifel, "baß ein ziemlich beträchtlicher Theil ber in einem Staate vorkommenden Ur= muthsfälle aus Müßiggang und Liederlichkeit (welche in nothwendiger Wechselwirkung stehen) herrührt. Auch die forgfaltigste Schuleinrichtung wird wegen der fo häufigen mangelhaften hauslichen Erziehung und viel= leicht auch bei Manchen wegen der unbezwinglichen Naturanlage eine folche Gesinnung bei Einzelnen nicht verhindern konnen, und namentlich muß bas noch keineswegs ganz aufgehobene Bagiren nothwendig diese Wirkung auf die Kinder der Landstreicher haben. Das Recht und die Pflicht der Obrigkeit, möglichst diese Urmuthsursache aus dem Wege zu raumen, ist nicht schwer zu zeigen. Wenn sich namlich schon im Rechts= staate eine vollkommene Rechtspflicht bes Burgers nach feinen Kraften nutlich zu arbeiten nicht nachweisen läßt, und wenn also namentlich Mufigganger, welche ihren Unterhalt aus eigenem Bermogen, ober felbst aus hinreichenden Geschenken einer Privativohlthätigkeit (anders als durch den gemeinschäblichen und somit unerlaubten Bettel) beziehen, zwar in sittlicher und volkswirthschaftlicher, nicht aber in rechtlicher Beziehung tabelns= werth handeln, und somit einer Uhndung des Staates nicht unterliegen: fo verhalt sich dies boch anders mit solchen Müßiggangern, welche aus Mangel an andern Sulfsquellen zu gemeinschablichem Betragen mit Nothwendigkeit greifen muffen, und zwar zum Diebstahle, zum Bettel, ober zur Forderung einer offentlichen Unterftugung. Dag gewerbmäßiger Dieb=

ftabl vom Staate verhindert werben fann und muß, namentlich aber in feiner Quelle, wenn biefes moglich ift, bedarf teines Beweifes. Eben fo ift auch ber Bettel fowohl wegen feines Dachtheiles fur Die Rechtelicher beit, indem ber Bettler bem gefahrlichften Berbrecher gum Genoffen ober gur Daste bient, als megen feiner Bernichtung jeber Moglichkeit einer rationellen Urmenpolizei als eine febr fchabliche Sandlung ju betrachten, welche ber Staat moglichft ju verhindern, am ficherften alfo ebenfalls in ibren Entfebungsurfachen anzugreifen bat. Bas enblich Die öffentliche Unterfiubung betrifft, fo muß biefe, und felbft wenn ber Dugigganger barauf vergichten wollte, ihm gereicht werben, weil bie beiben anbern eben ermahnten Erwerbegmeige unter feinen Umfanben gebulbet werben tomm, ein weiterer aber offenbar nicht porbanben ift: nun aber ift bie Bermen bung ber Leiftungen ber Steuerpflichtigen auf bas Unvermeibliche ju be fchranten, wogu gewiß bie Erhaltung unfittlichen Dufiggange nicht ge gablt werben fann: alfo muß fcon im Intereffe ber fonft gu einem Bei trage genothigten Burger berfelbe von Ctaats megen abgeftellt merbin.

Diefe Abftellung tann nun aber burch bloge Strafen nicht ergiel

werben, indem burd folde bochftens ber Luft jum Duffiggange eine gleiche ober überwiegende Rurcht vor ben Rolgen beffelben entgegengefest allein nimmermehr bie fo haufig bei bergleichen Menfchen fehlende Ge wohnung und Sabigfeit ju einer bestimmten nahrenben Arbeit gegeben werben fann. Die eingige Magregel, welche gut einer ganglichen Bif ferung in allen brei Begiehungen moglicherweise fuhren fann, ift eine bin langlid andauernbe Aufbewahrung in einem 3mangsarbeitshauft, b. b. in einer offentlichen Unftalt, welche ber Dugigganger nicht verlaf fen barf, in welcher er einer ftrengen Mufficht und Disciplin unterworfen ift, und mo er in irgend einer Arbeit unterrichtet und zu anhaltender und punktlicher Betreibung berfelben genothigt wird. Die Zwedmagigfeit ber Magregel leuchtet ein. Dag er einen folden Aufenthalt, in welchen alle feine finnlichen Reigungen unbefriedigt bleiben muffen, geborig fcheuen mirb, um einen abermaligen Rudfall in bas alte Leben und fomit einen neuen, jest verlangerten und vielleicht verfcharften, Aufenthalt wo mog fich zu vermeiben, unterliegt feinem Bweifel. Geiner Unfahigfeit gur Ip beit ein Ende zu machen, ift man in einem folden Saufe, welches gu manderlei, ben verfchiebenen Gefchlechtern und Altereftufen paffenben Be Schaftigungen Belegenheit barbietet, vollig im Stande. Abfichtlich Unam ftelligen ben Eros ju benehmen und fie fur Belehrung juganglich ju machen, bat man in folder Unftalt Mitrel genug, g. B. mittels einfa men und buntlen Gefangniffes, fdymaler Roft u, f. w. Eben fo if burch biefelben Mittel, eine anhaltende und fleifige Befchaftigung mit be eingelernten Arbeit mahrend ber Dauer bes Mufenthaltes im Saufe fet leicht zu veranlaffen; und es bleibt alfo nur noch bie - freilich eben fo unerlägliche ale fchwierige - Mufgabe, ben Willen gu folder Arbeitfam feit auch fur bie Bufunft nach ber Entlaffung aus bem 3mange ju grun ben und gu befestigen.

Allerdings wird theils die Furcht vor abermaliger Ginfperrung, theils

bie in der Unftalt willenlos erworbene mechanische Gewohnheit der Beschäftigung einen Entlassenen etwas schützen gegen Ruckfall in ben alten Mußiggang: allein wenn er blos burch Zwang zur Arbeit angehalten war, so ist fehr zu fürchten, daß wo nicht vermehrte Abneigung gegen emsige Beschäftigung, boch jeden Falles keine eigene innere Freude an berselben und teine Selbstbestimmung, dieselbe auch ungezwungen fortzuseten, baburch entstehe, und daß also jebe leichte Beranlaffung ober Berführung nur zu bald wieder zur alten schablichen Lebensweise zurückführen konne. Es bleibt hier wohl kein anderes praktisch ausführbares Mittel übrig, als entweder ein, naturlich burch befondern Fleiß und geschickte Arbeit noch zu steigernder, Untheil an dem Erwerbe, oder die Geffattung eines foge= nannten Ueberverdienstes, d. h. eine besondere Bezahlung berjenigen Ar= beitszeit ober Arbeitsmenge, welche ber Correctionnair über bas ihm zwangs= maßig vorgeschriebene tagliche Pensum liefert. Diefen Untheil ober Ue= berverdienst mag er bann zum Theile gleich in ber Unstalt zu einigen unschädlichen und mit der Hausordnung verträglichen Genüffen verwen= ben, theils wird er ihm aufgespart und beim Austritte als ein kleines Capital zur Erleichterung feines ehrlichen und nüglichen Fortkommens Sier kann man benn hoffen, bag, wenn fo gang hand= eingehändigt. greiflich auf ber einen Seite Tragheit keinen Benuß gewährt, auf ber andern Seite eigene Thatigkeit und Emfigkeit augenblickliche und kunf= tige Vortheile verschafft, in ben zu einer Unstrengung irgend noch fahigen Gemuthern eine Reigung zu lettern und badurch allmalig fogar eine auch nach ber Entlassung wohlthätig fortwirkende Gewohnheit berfelben entstehen werbe. Nicht bei Allen wird biese Hoffnung sich verwirklichen, allein den Staat wenigstens trifft alsbann kein Vorwurf. Er hat das ihm Mogliche gethan.

Die Wahl der im Zwangsarbeitshause zu betreihenden Arbeitsarten ist naturlich von ber größten Bedeutung für den Erfolg der ganzen Maß= regel. Bor Allem ift von ber Bequemlichkeit fur die Aufficht und felbst von der größeren oder kleineren Gintraglichkeit für die Unstalt, welche feine Einkommensquelle, fondern ein Erziehungs = und Befferungshaus ist, ganzlich abzusehen, sondern lediglich das Bedürfniß der Correctionnaire ins Auge zu faffen. Diefes verlangt benn aber, daß die ihnen beigu= bringenden Arbeiten nahrend, begehrt und ohne großes Capital betreibbar Ferner muß eine möglichst große Verschiedenheit berfelben gelehrt und betrieben werden, bamit die Entlassenen einander nicht selbst durch allzuzahlreiches Unerbieten berfelben Arbeit am Fortkommen hinberlich feien. Die Dertlichkeit, ber Zuftand ber Gewerbe und bes Handels im Lande, bie Möglichkeit, gute Lehrmeister zu finden, werden die Losung biefer Aufgabe mannigfach modificiren; übrigens bienen gut eingerichtete Strafanstalten zum Beweise, daß eine fehr zahlreiche Reihe von verschiedenen Ur= beiten in einer Zwangkanstalt gelehrt und mit Nugen betrieben werden Namentlich find hier einzelne nordamerikanische in biefer Beziekonne. hung Mufter und beschämen so manche beutsche, in welchen die Bequem= lichkeit und Kenntniflosigkeit ber Aufseher ben gemeinsten Schlendrian befolgen und nur ganz wenige Arbeitsarten betreiben lassen, von welchen einzelne sogar ihren Mann in der Freiheit gar nicht nähren können und somit völlig verkehrt sind, wie z. B. das beliebte Spinnen. Dieser so nothwendigen Verschiedenheit der Arbeiten wegen muß übrigens ein Zwangs-arbeitshaus wohl unter allen Umständen ganz in der Nähe einer wo nicht großen, doch gewerbereichen Stadt angelegt werden. Anderwärts sehlt es

an Lehrern und an Absatz.

Daß die Hausordnung sehr streng sein muß, bedarf bei der sittlichen Beschaffenheit der Einwohner und bei dem Abschreckungszwecke, welchen die Anstalt wenigstens theilweise haben soll, nicht erst der Bemerkung. Dem Verwalter muß ein Züchtigungsrecht zustehen, und vor erprobter Besserung sindet kein Austritt Statt. Kost, Wohnung, Kleidung dürsen den Sinnen nicht schmeicheln, wenn sie schon den Forderungen der Gesund heitspslege entsprechen müssen; Gründe der letztern fordern Raum zur Bewegung in freier Luft, welche mit Arbeiten im Hof oder Garten verbunden sein mag.

Eine auf irgend auffallende und unvermischliche Weise ausgezeichnete Kleibung verhindert das Entwischen; Befuche durfen nur mit besonderer Erlaubniß und unter strenger Aufsicht Statt finden, bamit bie auffeimenden guten Entschlusse nicht vor ihrer Befestigung durch die Genos fen des früheren schlechten Lebens wieder zerstort werden. sonderer religioser Unterricht, und für die Ungehildeten unter den Corre ctionnairen auch Schulunterricht in den Abendstunden Statt finden muß, versteht sich. Die nächtliche Aufbewahrung in einzelnen Zellen ist für bie Sittlichkeit der Zöglinge und für die Sicherheit des Hauses gleich noth wendig; eben so eine Trennung der Geschlechter, Alter und, so weit sie zu unterscheiden sind, der verschiedenen Berdorbenheitsgrade. Für alle diese Absonderungen muß also bas Haus Raum und Gelegenheit darbieten. Dagegen dürfte wohl der Staat zu einem — ben amerikanischen Straf. anstalten nachgeahmten — ganzlichen Stillschweigen die Arbeiter zu ver urtheilen kaum berechtigt sein, da diese Pein zur Erreichung des hier vot gesetzten Zweckes boch nicht unerläßlich nothwendig ist, und hier keine als welche dieses geistige Uebel überall vom Gesetze zuerkannt Strafe, werden mag, sondern eine Besserung beabsichtigt wird. — Wenn bie ganze Maßregel Früchte tragen foll, so ist burchaus nothwendig, daß bet Aufenthalt in der Anstalt genugsam lang ist, und zwar kann hier nicht fowohl ein außeres Merkmal ober eine allgemeine Bestimmung Plat grei fen, sondern es muß die Individualitat bes einzelnen zu beffernden Mu: Biggangers entscheiben. Besonders schlechte Erziehung ober Gewohnheit und mehr als gewöhnliche Hartnäckigkeit können nur in langerer Zeit gebrochen werden; eine unzureichend furze Ginsperrung und Behandlung if lieber, als eine nuglose Freiheitsbeschränkung, ganz zu unterlassen. Verurtheilung in ein Zwangsarbeitshaus follte baher immer auf unber stimmte Zeit lauten, gleichgultig, ob sie als selbstständige Maßregel von ber Polizeibehorde, oder als ein Unhang zu einer gerichtlichen Strafe vom Richter ausgesprochen wird. Die Beurtheilung ber wirklich erzielten Fols gen muß zunächst dem Vorsteher der Anstalt zustehen. Eine Beaufsich= tigung durch visitirende Vorgesetze, durch regelmäßige motivirte Verichte über die Einzelnen und namentlich eine Controle durch einen Verein freiwilliger Menschenfreunde (in der Art der freiwilligen Gefängnisvereine) wird Willkür hinreichend entsernt halten können.

Die Unstalt läuft Gefahr, die fammtlichen Früchte ihrer Bemühun= gen und Ausgaben zu verlieren und somit ihren Zweck, gang zu verfehlen, wenn sie die hinreichend Unterrichteten und anscheinend Gebefferten kurzweg entläßt, allenfalls unter Auszahlung bes aufgesparten Ueberver-Mur- gar zu leicht wird ber Entlassene, bienstes und Arbeitsgewinnes. bem fein bisheriger Aufenthalt gegenüber von makellofen Mitbewerbern naturlich bei ben Meisten eben nicht zum Borftanbe gereicht, sich vergeblich um ein rechtliches und genügendes Unterkommen umsehen und somit aus Noth und Verdruß in die alten Fehler verfallen. Die Sorge für feine Befferung ift erft vollendet, wenn man bei feinem Austritte für eine seinen neu erlernten Renntnissen angemessene Beschäftigung sorgt, und zwar wo möglich in einiger Entfernung von seinem früheren und feinem neuesten Aufenthalte. Es muß bies ber Verwaltung zur Pflicht gemacht werden, wenn nicht die bereits erwähnte freiwillige Gescllschaft auch diese Sorge zu übernehmen geneigt ift. Selbst ein Geldopfer darf hierbei, wenn es fein muß, nicht gescheut werben; es ift ein auf mucher= liche Zinsen gelegtes Capital. — Ein trot dieser Bemühungen und Belehrungen Ruckfälliger sieht naturlich einer strengen Behandlung und einer langeren Probezeit bei einer abermaligen Einlieferung entgegen.

Die beste, wenn schon einige unaussührbare Ideen vertheidigende, Schrift über die Zwangsarbeitshäuser ist: Loy, Ideen über öffentliche Arbeitshäuser und ihre zweckmäßige Organisation. Hildb., 1810. 8.

3) Strafgefångniffe. Nicht selten wird eine niedere Gattung von eigentlichen Strafanstalten auch mit bem Namen ber Arbeitshäufer bezeichnet, und zwar findet dieses Statt sowohl bei den auf die eigent= lichen schweren Buchthäuser folgenden Gefängnissen zur Abbusung von Rechtsverlegungen, als wohl auch bei den zur Erstehung der wegen sogenann= ter Polizeiercesse erkannten Freiheitsstrafen bestimmten Localen. Benennung ift aber jedenfalls unpaffend, weil sie etwas allen Strafge= fangnissen und einigen andern Anstalten Gemeinschaftliches zur un= terscheidenden Benennung für eine Abtheilung berfelben machen will. Das Rähere über bie Einrichtung und bie Einreihung berfelben in bas gange Straffnstem f. unter bem Urt. Gefängniswesen; und nur bie ein= zige Bemerkung ist hier beizufügen, daß die nicht selten vorkommende Verbindung dieser Gattung von Strafgefängnissen mit ben so eben ab= gehandelten Unstalten zur Besserung von bloßen Müßiggängern sehr zu tadeln ist, nicht nur, weil die verschiedenen Zwecke der beiderlei Einrich= tungen verschieden sind und somit auch ihre Mittel nicht die nämlichen sein können, sondern namentlich auch, weil es ein formelles Unrecht gegen bloße Correctionnaire ist, sie außerlich und in der Behandlung Strafge= fangenen gleichzustellen. Gine solche Berbindung beweist immer, daß der Staat noch nicht klar ist über die Absicht, welche er mit der einen oder mit der andern dieser Anstalten erreichen soll, wahrscheinlich sogar darüber nicht, welchen Zweck beide haben sollen. R. Mohl.

Arbiter, Arbitrium, f. Schiebegericht.

Ur thive (chartophylacea, tabularia s. chartaria publica) find bie für öffentliche Geschäftsführung nach einer gesetlichen den Erforder: nissen der Archivwissenschaft entsprechenden Anordnung unter Autorität bes Staates in eignen Gebauben oder Gemachern bestehenden Sammlungen aller berjenigen Urkunden, Acten, Denkmale und Auffage, welche jut Absicht haben, Thatsachen, die sich auf die Verhaltnisse eines ganzen Lanbes oder eines Theils desselben beziehen, auf die Nachwelt zu bringen. Bei den Alten bienten die Tempel (zu Rom der ber Ceres, fpater bit des Saturns, der jedoch abbrannte), bei den ersten Christen die Kirchen hierzu. Schon Justinian spricht weitläufig über sie und giebt den in ihnen verwahrten Urkunden Beweiskraft. Karl ber Große verordnete ihre Unlegung in seinem Reich, und verhinderte die damalige kriegerische Zeit auch die strenge Vollziehung seines Befehls, so war doch die Geist lichkeit besto mehr bedacht, die ihr wichtigen Papiere sorgsam zu verwah: Beistliche archivalische Urkunden sind daher auch die ältesten, wah: rend die Archive der Städte nicht über bas 12., die der Fürsten nicht über das 13. Jahrhundert, wo das Aufkommen der Lehensbriefe ihre Ein: richtung nothig machte, hinaufreichen.

Es ist eine anerkannte Wahrheit, und sie hat sich schon genügend bewährt, daß die geregelte Udministration eines Landes auf einem zwed: mäßig eingerichteten Staatsarchive beruht. Es ist ein Vorzug der kön. preußischen Regierung, diese Unerkennung baburch laut ausgesprochen gu haben, daß im Jahre 1822, auf Anordnung des Fürsten Staatskanzlers, das Archivwesen nach und nach in den verschiedenen Provinzen des Ronigreichs aufs neue geordnet und nach den Bedürfnissen der Zeit im mer mehr entsprechend organisirt werden soll, wodurch zugleich die wissen schaftlichen Quellenvorrathe ber vaterlanbischen Geschichte und Alterthumer zugänglich gemacht, die allgemeinen Urkunden von den speciellen und Localbocumenten getrennt, und das Ganze dronologisch und biplomatisch In Westphalen sind die Stabte Munster, Pas geordnet werden wird. berborn, Arnsberg und Hörter zu Archivorten bestimmt, und besondere Beamte zur Aufsicht der Archive angeordnet worden. Dasselbe geschieht auch in den niederrheinischen Provinzen, und die überaus wichtige Kind: linger'sche Urkundensammlung ist auf Kosten des Staats angeschafft worden. Ereignisse, welche auf Landtagen bei Verhandlungen über den Bestand und Kostenauswand für Archive nicht unbeachtet bleiben sollten!

W. Hormaner bemerkt sehr richtig: "Archive sind Mausoleen — nicht der Verwesung, sondern der Erhaltung!" — Nur ganz unkundige Mitglieder der Stände mögen glauben, daß der größte Theil mancher Archivbestände unnüße überstüssige Papiere seien, deren Ausbewahrung dem Lande Kosten verursache, welche, wo nicht ganz erspart, doch wenigs

ı

Ueber die gwochmäsige Einrichtung der Archive, außere und innere, Bepertorien, Borsschiebergein und Mittel wider das Bereberden der Urbennen und Siegel, wider Moder und Insecten giede es eigene Archivordnungen. Unter biesen verbent die Martgassch. Badisse Archivordnung und Inssection 1802, genannt gu werden 3

<sup>1)</sup> S. ben Anhang ju bem Berichte aber bie Geschäfteführung bes persmanenten Ausschuffes, betreffend bie Nachweisung bes Staatseintommens aus ben Jahren 1831, 1832 und 1833. Cassel ben 19, Februar 1834.

<sup>2)</sup> hierber gehörige Schriften find: die von Spieß, Cdartshaufen u. A. bei Pattre Lit. III. 204. Rilber Lit. 5, 990. Camba handbuch für Badherfrunde um Bilbiothetare, Ab. II. 905. 2. 2666, 2. Conle 1795. 8.), S. 71 — 94. 3. 28. v. Notele, über die Gefchigte bei Kanglei : und Archivonefins. Kempten, 1798. 28. G. Garthere, iber die Girnichtung ber Saugen von Berte, geber die Gefchiefen der Saugen von Berte, geber die Gefchiefen der Saugen von Berten von Berten

Man unterscheibet niehrer Acchive, namich Generale eher Sungarchiv, und Particulare ober Nebenarchive, Provingiale, Kreis, Regierungse, Kammere und bergl. Acchive, auch eigene Saussarchive für die Regentensamilie, und lan blan blich auch eigene Saussarchive meine Landes ober Reichsarchip kesspiele fich in der Regel da, wo de Sis des Negenten ist; die Provingiale oder Fisiolarchive ober die metren, je nachdem der Staat einen erweiterten Umfang hat, in der den den Produitgialstadten, wo die Archie, Regierungse und Kammenbeben sich bestünden, und die von dem Fürsten gum Sie eines Nedenu chips bestünnt werben.

Das vielfaltig noch jest fur freitige und nicht ftreitige Staatsund Privatrechte brauchbare ehemalige beutsche Reichbarchiv befind fich an vier Orten: 1. ju Bien, bas faiferliche Reichehofarchio, befteben a. aus ber geheimen Reichshofregiftratur, beutfcher und lateinifcher & pedition, fur Staats =, Lehn=, Gnaden : und andere außergerichliche Cachen, fur Deutschland und Italien; b. aus ber Reichshofratheregifte tur, hauptfachlich fur ftreitige Rechts : und Lebnfachen ; und c. aus be Registratur bes Reichshoftaramtes. 2. Bu Weslar, für altere Caden auch zu Ufchaffenburg bas Archip bes faiferlichen und Reide fammergerichtes. 3. Bu Regeneburg bas Reichstags : Directorialar div 3). 4. Das erstanglerifche Reichshauptarchiv ; bis 1792 gu Mains fpaterhin gu 21 fchaffenburg, nun feit 1818 in mehr als 200 Riffin gu Frankfurt, in bem vormaligen Deutschorbenshaufe, bas jest Differ trid) gehort. - Die Bermaltung und Aufficht über alle Abtheilungen bes Reichsarchive, fo wie bie Unftellung ber Archivbeamten, gebubrte ben Rurfurften Reichsergkangler. Doch jest konnen Die Betheiligten aus bie fem Reichsarchip bie nothigen Ucten, Documente und Rotigen erlangm Bu beren Ablieferung, fo mie gur Berausgabe ber gerichtlichen Depoliten gelber und erlebigten Revifionssporteln, marb, fo viel Bien betrifft, eine eigene Dofcommiffion niebergefest. Durch ein f. f. Sanbider ben vom 2. April 1827 warb ber Staatsminifter Graf v. Buel Cham enftein jum Prafibenten biefer Commiffion ernannt. Die wiener Ib theilung bes Reichsarchive ward in ben ofterreichifch-frangofifden Rriegm, 1805 größtentheils, 1809 aber nur fo viel bie Urtunden betrifft, nach Temeswar geflüchtet. Den gangen, im Jahr 1809 gu Bien ju gurudgebliebenen Theil bes Reichsardins ließ Rapoleon nach Paris ab fuhren. Much bas in Mailand aufbewahrte Archiv ber faiferlichen Plenipoteng in Stalien lief Rapoleon nach Paris bringen. Ber moge bes parifer Friedens vom 30. Dai 1814, Art. 31., mußten bi mit in hardulf in

0,

<sup>6.</sup> G. A. Sadmann, der die Archie. Amb. 1801. Epplais Ankless zu Einstidung der Archie and Regilierture. Erf. 1805.

3. Son dem Krickserbmarfdallamtsarcht zu Regensburg ist intopis Rychen. Dunk. XXX. 445.

45. G. 3. Schal, von tem zu Walnz auferwahrten Relibearcht. Main. 1784.

aus den eroberten, aber nun zurückgegebenen Landern nach Paris abges führten Archive und Urkunden zurückgeliefert werden. Dem zufolge kam auch der nach Paris gebrachte Theil der wiener Abtheilung des Reichsarchivs, im Jahre 1814, in 1057 Kisten, nach Wien zurück.

Die Verwahrung und Ablieferung ber reich skammergerichtli= chen Acten und Urkunden, an die nunmehr competenten Behörden, fo wie die Sorge fur verschiedene, dem Reichskammergericht anvertraut ge= wesene Reichskassen hatte unter ber Berrschaft bes rheinischen Bunbes ber Fürst Primas als Souverain ber Stadt Beglar übernom= men 3). Jest befindet sich das reichskammergerichtliche Archiv zu Des Iar mit Inbegriff ber alteren, chehin aus Speier, bem Sig bes Reichs= kammergerichts bis 1693, nach Aschaffenburg geflüchteten Acten (welche 500 Faffer fullten) unter Aufficht einer von ber Bundesversammlung und von Preußen angeordneten Commission unter der Benennung: "Zu bem reichskammergerichtlichen Archiv von der beutschen Bundesversamm= lung verordnete Commission 6)." Sie ist bestimmt für Verwahrung bes Archivs, für Auslieferung der Acten und Borbereitung der Auseinander= fetung. Nach bem Beschluß ber Bundesversammlung vom 25. Januar 1821 foll dieses Archiv des ehemaligen kaiserlichen und Reichskammer= gerichts eine Reihe von wenigstens zwanzig Sahren unter ber Direction ber Bundesversammlung in der von dieser angeordneten Verwah= rung bleiben. Beschlusse ber Bundesversammlung vom 29. Januar 1824 und 28. Junius 1827 untersagen den Verkauf ober die Bernichtung ber fogenannten Miscellaneen und der von der Archivcommission etwa für werthlos geachteten Papiere. Das in dem Deutschordenshause zu Frant= furt aufbewahrte reich Bergkanzlerische Archiv steht daselbst unter ofterreichischer Aufsicht. Die Archive ber ehemaligen Reich streise werden an verschiedenen Orten aufbewahrt 7).

Das Local für das Archiv der deutschen Bundesversamm= lung zu Frankfurt ward 1816 vorerst in dem fürstl. thurn und taxi= schen Palast bereitet, wo zugleich die Wohnung der kaiserl. österreichischen Gesandtschaft ist 8). Die Aufsicht über das Bundesarchiv sieht jederzeit

<sup>5)</sup> S. Winfop's Zeitschrift: ber thein. Bund. X. 145. XII. 461.

<sup>6)</sup> S. die hicher gehörenden Beschlüsse der Bundesversammlung in ihren Protofollen vom 6. August 1818, 25. Januar 1821, 7. Februar und 7. März 1822, 19. Junius 1823; in Klüber's Quellensammlung, Num. XXXVI. Vortrag in dem Protofoll vom 20. September 1819. Baiersche Erklärung in dem Protofoll vom 30. Junius und 30. Julius 1820. s. auch Staatsacten für Gesschichte und öffentliches Necht des deutschen Bundes (Corpus juris consoederationis germanicae) von Philipp Anton Guido von Meyer. Franksfurt a. M. 1835. Bd. II. S. 194 fg. 229 fg. 237. 271.

<sup>7)</sup> Von dem Archiv des oberrheinischen Kreises f. Protokoll der B. B. von 1825. J. 16. 39. 45. 53.

<sup>8)</sup> S. Note der B. B. an den Senat der freien Stadt Frankfurt d. d. 22. October 1816, über das Verhältniß der Bundesversammlung gegen diese Stadt. Art. I; auch porläusige Geschäftsordnung von 1816, Art. I. u. IV.

den Vorsikenden zu, jedem Bundesgesandten aber auch der Zutritt und die Verabfolgung begehrter Abschriften. Urkunden und Originalacten werden jedoch Keinem, ohne deskallsige Verfügung der Bundesversammlung, überliefert. Das Bundesarchiv verwahrt vorläusig auch die Reichstammergerichtssustentationskasse, so wie die Acten der transrhen. Sustentationscommission 9).

Ein allgemeines Landes = ober Reichsarchiv kann in verschiedene Sectionen gerfallen und baber getrennt fein in bas a. fürftliche Bausarchiv, in welchem alle Urkunden und Auffage, welche bie Benealogie und personlichen Verhaltniffe bes Regenten und seines Saufes betreffen, niedergelegt sind, und zuweilen ist dieses für abgetheilte Linim eines Regentenhauses ein gemeinschaftliches 10); b. in das eigent liche allgemeine Landes = oder Reichsarchiv, welches alle Urkunden und Archivalien verwahrt, die sich auf die Verhaltnisse des Staats im Innern beziehen, b. h. welche fich über die Berhaltniffe bes Staats zu bem Inlande, zu den Unterthanen und Einwohnern bes Landes verbreiten; c. in das besondere Staatsarchiv, in welchem alle Urkunden und Berhandlungen hinterlegt find, welche sich über bie Berhaltniffe bes Staats mit ben auswärtigen Staaten, über die Unterhandlungen mit ben Mini: stern und Gefandten ber fremden Machte verbreiten. Diese Eintheilung findet z. B. Statt in bem Konigreiche Baiern, welches außerbem noch vier Filialarchive unterhalt, die ihre Site in Bamberg, Dillingen, Nurn: berg und Würzburg haben und bem allgemeinen Reichsarchiv in Minchen untergeordnet sind, so wie sammtliche Archive daselbst mit ihren Ut kunden und Acten nur als Theile des allgemeinen Reichsarchivs - und ihre Repertorien nur als Theile bes allba hinterliegenden Generalrepertoriums angesehen werben. Die Direction bes Reichsarchivs feht unmit: telbar und ausschließlich unter dem Ministerium der auswärtigen Angeles genheiten und erhalt von keiner oberften Behorbe, als bem birigirenben Minister dieses Departements, Befehle. Der Director erstattet in allen Archivsgegenständen den Vortrag an denselben. Was von andern Ministerien an bas Reichsarchiv gelangen foll, wird auf dem Wege bet Communication an bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten gebracht. Alle Berfügungen an die Generalcommissariate, Finanzbirectio: nen und andere Stellen hat der Director des Reichsarchivs burch einen

in Mener's Corpus juris confoederationis germanicae, Bd. II. S. 34. 44. Klüber, öffentliches Recht des deutschen Bundes und der Bundesstaaten. Frankfurt 1831. J. 136. n. a.

<sup>9)</sup> S. Meyer a. a. D. S. 99. 244.
10) So, zufolge des naumburger Vertrags v. 1554, unter 14 Schlössen das gemeinschaftliche Archiv der sämmtlichen säch sisch en Häuser albertinischer und ernestinischer Linie, ehehin zu Wittenberg, v. Röm er's Staatsrecht und Statistit des Chursürstenthums Sachsen, I. 521. Im Jahre 1802 ward das selbe vertheilt, doch mit Vorbehalt der Gemeinschaft und gegenseitigen Mitteilung sämmtlicher Urkunden, Acten und Schriften. Schweizer's öffentsliches Recht des G. S. Weimar : Eisenach, I. J. 91.

ichriftlichen Untrag an ben porgefesten Minifter zu veranlaffen. Un bie untergeordneten Filialarchive ertheilt er unmittelbar, unter ber Firma bes Reichsarchives, Die erforderlichen Unweisungen. Das Perfonal bes Reichsarchive beffeht a. aus einem Director, bem bie Leitung bes Gangen und ber Bollzug ber bem Reichsarchive gegebenen Instructionen obliegt; b. aus bem Reichsgrchivar, melder im Berbinberungsfall ben Director erfest. und unter ibm bie Mufficht uber bie Canglei fubrt; c. aus zwei Ardiveabjuncten; d. aus einem Archivefecretair; e. aus vier Cangelliften; und f. aus einem Diener 11).

Bas bie Bestimmung bes Urchippersonals im allgemeinen betrifft, fo bangt biefe von bem Umfang, ber Große, von ber Menge und Biche tigfeit ber Bestandtheile eines Archives ab. Rur Archive von febr mafigem Umfange werben mit nur einem Archivar, nur einem Gecretair ober Cangelliften gehorig verwaltet werben tonnen. In jedem großen Landesarchiv follte jedenfalls unter ben Archivbeamten ein eigenes Ditalied blos fur ben hiftorifchen 3med angestellt fein, welcher fich ausschließ: lich mit gefchichtlicher Bearbeitung ber Urfunden und Archivalien, mit Unlegung eines Directoriums, nach jenem von Abelung über bie fachfie fche Gefchichte, fo wie mit Mufficht uber Die Archiphibliothet ju befchaftigen batte, indem biefes von bem fleifigften und fenntnifreichften Archipar nie geforbert und erwartet werben fann, ohne bag barunter bie laus fenben Geschafte und bie Aufficht über bie Erhaltung ber ffrengen gr= chivalifchen Ordnung leiden mußten. Das hiftorifche Mitglied mußte aber auch fammtliche Filialarchive fur bie Bearbeitung ber Canbesgefchichte benuben fonnen, baber follte uberall bafur geforgt merben, bag nach einem gleichmäßigen Plane mit bem Sauptarchive in ben fammtlichen Provingialarchiven gearbeitet werbe. Je meniger vortheilhaft es hiernachft fur ein Archiv ift, wenn ein Bechfel mit ben Archivbeamten vorgebt, befto mehr follte barauf Bebacht genommen werben, bag biefelben in Rang und Gehalt anberen Staatsbienern gleichgestellt werben, um ihnen feine Berantaffung ju geben, nach anderen minder beschwerlichen und beffer botirten Dienftftellen gu ftreben.

Die Gefchafte ber fammtlichen Archivbeamten, Archivarien, b.i. jener besonders verpflichteten Beamten, welche bie Ordnung im Archive gu erhalten haben, beren Beugniffe uber bie Begenftanbe ihres Archives beweifend find, und beren Berpflichtung barin befteht, getreulich aufgubewahren, mas ihnen von ber Behorbe gur Mufbemahrung übergeben wird, und jebes Frembartige, bas ihnen außer ber Beborbe übergeben werben follte, nicht angunehmen 12), erforbern eine gang eigene Bor=

<sup>11)</sup> S. Die f. baieriche Berordnung v. 21. April 1812 im Regierungss blatt 1812. St. XXVI S. 808-812.
12) Dabei fommt es nicht barauf an, ob ber Archivor den Tittel eines olchen führt und einigt und allein dem Archive vorgefiest ift, oder ob er auch

ju gleicher Beit eine Daupt : ober Debenbedienung betleibet und von biefer feis ten Titel empfangt. Regiftratoren, Gecretaire u. f. w. find eben fo gut als

bildung nach den Grundsätzen der Archivwissen schaft und den Lehten der Archivpraxis. Daher man neuerlich in verschiedenen Staaten immer mehr sich von der Nothwendigkeit überzeugt, einen geeigneten Unterricht in diesem Fache der Staatswissenschaft ertheilen zu lassen. Es war ein Glanzpunkt der ehemaligen mainzer hohen Schule, das dort ein eigener Lehrstuhl für die Archivkunde bestand. Seit dem Jahre 1821 ist dei dem königl. Neichsarchiv in München eine Unstalt gegründet, in welcher die Praktikanten dei den königlichen Archiven und Conservatorien in der theoretischen und praktischen Urkundenwissenschaft, so wie in der Archiv und Registraturlehre 13) vollständigen unentgeltlichen Unterricht erhalten. Im April 1821 ward eine ähnliche diploms

tische Lehranstalt auch in Paris errichtet 14).

In den landståndischen Archiven, die sich gewöhnlich in bim für die Versammlung der Landstände bestimmten Gebäude befinden, wir den diesenigen Acten und Urkunden aufbewahrt, welche theils von den Landtagsabgeordneten, während der Dauer eines Landtages mit dem Fürsten und den Kammern, theils in der Zivischenzeit von einem Landtage zum anderen, durch die bestehenden Commissaire ober Ausschusse Unter den ersteren behaupten die Wechselschriften verhandelt werden. und Protokolle über die Verwilligung des ordentlichen Staatsbedarfs, die Bergleichung der wirklich Statt gehabten Einnahmen und Ausgaben mit ben bafür veranschlagten Betragen, über bie Unlegung neuer oder die Ablegung alter Steuerlasten, und die Landtagsabschiede die erste Stelle. Mit der landståndischen Archiveinrichtung ist eine Archivbibliothek umse mehr zu verbinden, als bei den neuen Staatsconstitutionen die Verhand: lungen auf den heutigen Landtagen 'die Gegenstände der Gesetzebung umfaffen', diese oft von mehreren Seiten beleuchten und werthvolle die som Zwecke gewidmete Druckschriften hervorrufen, beren keine in der landständischen Archivbibliothet fehlen barf. Eine gleiche Unschaffung bei

vrdentliche Archivare anzusehen, falls ihnen, nur die Aufsicht auf das Umie besonders zur Pflicht gemacht worden ist.

<sup>13)</sup> Bon den Archiven unterscheiden sich aber die öffentlichen Regisstraturen oder Reposituren (ältere und laufende oder eurtente) die Landescollegien und Lycalbehörden, auch der städtischen; der Landschaften, Universitäten, Standes = und Grundherren u. a. Uneigentlich werden diese zuweilen Archiv genannt. Bergl. darüber E. F. Kulenkamp's Anleitung der Antereis; Stadts, Familiens, Gerichts = und Kirchenreposituren. Marb. 1805. G. F. J. Sedelmayer's Anleitung zur Systematik und Führung der Registraturen. Bamb. 1807 Carl Hecht's Theorie der Registraturlehre. Heichten Bamb. 1807 Carl Hecht's Theorie der Registraturlehre. Heichten Gutscherg 1808. Friedrich Gutscher die zweckmäßigste Einrichtung der Registraturen, München 1811. Daubert, über das Registraturwesen. Braunschweig 1812.

<sup>14)</sup> Wichtig für die Archivwissenschaft sind:

Plitter's jur. Praris 1. 266. Ogg, Ideen einer Theorie der Archivwissenschaft, Gotha 1804. Destreicher und Döllinger Zeitschrift für Archivwissenschaft, Bamberg 1806.

fast in allen constitutionnellen Staaten im Drucke erscheinenden landstänstischen Verhandlungen macht sich schon deshalb nothwendig, weil bei vielen Beschlüssen auf die Verhältnisse der Nachbarstaaten Rücksicht zu nehmen, und das wahrhaft Richtige und Nütsliche durch die anzustellenden Vergleichungen leichter aufzusinden ist. Unter den Dienstinstructionen sür landständische Archivare enthält die baiersche, welche im Vand XIV. der ständischen Verhandlungen des Jahres 1819 enthalten ist, nachahmungswerthe Vestimmungen.

Archivrecht (jus archivi). Da die Urkunden und Acten eine besondere Glaubwürdigkeit und Beweistüchtigkeit dadurch erhalten, daß sie in Archiven ausbewahrt sind und aus denselben zur Führung eines Beweises hervorgezogen werden, so begreift man mit dem Namen des Archive zu haben, ihnen of fentliches Ansehen zu verleihen, und für die darin ausbewahrten, an sich unverdächtigen Urkunden die Rechtsvermuthung der Echtheit zu verordnen. Dieses Recht steht nur dem Regenten zu, kann aber auch landständischen und anderen Corporationen, Stadt= und Grundsobrigkeiten, untergeordnet, in bestimmter Art verliehen werden.

Die Rechtslehrer nehmen den Ausdruck Archivrecht bald im activen bald im passiven Sinne. Für den ersteren haben wir dieses Recht bezeichnet, im letteren Sinne wird dadurch das Vorzugsrecht verstanden, welches den im Archive ausbewahrten Artunden in Ansehung ihrer Beweiskraft beigelegt wird. Aber weder über den Amfang des Archivrechts im ersteren Sinne noch über die Bedingungen und Wirkungen desselben im letteren Sinne sind die alteren Rechtslehrer ganz einig gewesen. Seitdem durch die Vemühungen der Staatsrechtslehrer, seit Moser und Anderen, der Begriff und der Umfang der Landeshoheit, so wie die Grenzen der in verselben liegenden Vorrechte naher untersucht und bestimmt worden sind, hat die Verschiedenheit jener Meinungen, da sie die historische Prüfung nicht aushielt, ihren Werth verloren. Hent zu Tage wird das Recht, ein Archiv anzulegen, nicht mehr als ein ausschließendes Recht der Landeshoheit, und, noch weniger als ein Ausstus derselben

1) S. Ktüber, öffentliches Accht tee deutschen Bundes & 348.
2) S. Westphal's Privatrecht 1. 126. Struben's Nebenstunden VI.
422. Schröter, vermischte Abhandlungen. Th. 11. S. 192 u. a. m. Wichstig für die Lehre vom Archivechte überhaupt sind folgende Schriften: Jo. Eisen hart, de jure diplomatum. Hal. 1736. J. F. Behlen, diss. de probatione per documenta archivalia. Mog. 1760. F. W. Layritz, obs. de auctoritate diplomatum ex archivo depromptorum. Baruthi 1796. Archivetic civilistische Praris Bd. II. H. (1819) Num. VIII. Westphal. Archivetecht und Glaubwürdigseit der im Archive besindlichen Ursunden in s. deutsschen Staatsrecht. Abh. IX. Radov, de archivis. 1681. Barissonius, de archivis. Venet. 1737. Chladenius, doctrinae de archivis capita quaedam controversa. Witteb. 1756. Kosselius, de archivis. Harterovic. 1777. Jac. Wencker, Collecta archivi et Cancellariae jura. Argentor. 1715.

betrachtet 3). Vielmehr ist die Anlegung eines Archives lediglich als eine Sache der freien Willkür anzusehen; nur muß man offentliche und Privatarchive unterscheiden, je nachdem dieselben von dem kandeschern, als solchem, oder von solchen moralischen Personen, welche als öffentliche Behörden zu betrachten sind, angelegt, oder nur von solchen eingerichtet sind, die nicht als öffentliche Behörden bestehen. Zu den ersteren dürften, neben den landesherrlichen Behörden, auch die Municipalstädte, Landstände, Universitäten, Schöppenstühle, Kirchen, Klösten u. s. w. zu zählen sein; zu den letzteren die verschiedenen Innungen der Handwerker, Vereine, und sowohl einzelne adelige, als nicht adelige Kirmilien u. s. w.

Die nicht gehörige Beachtung dieses Unterschieds zwischen öffentlichen und Privatarchiven ist es, welche hauptsächlich die Misverständnisse und Widersprüche veranlaßt hat, deren sich frühere Rechtslehrer bei Benti:

tung biefes Gegenstandes haben zu Schulden kommen laffen.

Um namlich den Archivurkunden ein Borzugsrecht beim Beweist verfahren zu geben, ist es wesentlich erforderlich, daß sie aus einem Archive entnommen werden, welches einen öffentlichen Glauben hat und haben kann. Um diesen Glauben zu begründen, ist es ebenfalls wesentlich erforderlich, nicht nur, daß die moralische Person, welche es besitzt, von dem Staate als eine öffentliche Beshorde anerkannt sei, sondern auch, daß sie Maßregeln getrossen habe, um dem Archive den öffentlichen Glauben zu erhalten. Also 1. muß diese moralische Person selbst vom Staate als öffentzliche Behörde anerkannt sein, entweder ausdrücklich dober stillsschweigend 5) 2. ist erforderlich, daß bei dem Archive von der Behörde ein ordentlich beeidigter und verpflichteter Archivar (siehe den vorhergehenden Artisel) bestellt sein muß.

Man barf baher den wahren Grund des Archivrechts nur bain suchen, daß es selbst als ein öffentliches Institut betracht tet und von einer öffentlichen Person, dem Archivar, un-

ter Aufficht ber Behorbe vermaltet mirb.

Aus dem Grundsatze des einem solchen Archive zustehenden offentlichen Glaubens lassen sich nun folgende Vorzugsrechte ber darin ausber wahrten und baraus zu entnehmenden Urkunden ableiten:

I. Jedes in dem Archive aufbewahrte Priginal ist, ohne Ruchste auf seine ursprüngliche Entstehung, als eine öffentliche Urkunde zu be-

41711071

<sup>3)</sup> S. Moser, von der Landeshoheit in Regierungssachen Cap. V, §. 5. West phal, deutsches und reicheständisches Staatsrecht, Th. I. 2061. II. Leist, deutsches Staatsrecht. §. 121. u. a. m.

<sup>4) 3.</sup> B. burch formliche Constituirung derfelben als folche.

<sup>5)</sup> Dadurch, daß der Staat felbst die Behörde stets als folche betrachtel, und dem Zwecke derfelben, sei er auf das öffentliche oder Privatrecht gerichtel, nichts in den Weg gelegt hat.

Privaturkunde, ist, sobald sie aus einem offentlichen Archive producitt wird, mit dem Charakter eines offentlichen Glaubens und mit solcher Kraft bekleidet, daß berjenige, gegen den sie gebraucht wird, nicht zur eidlichen Diffession zuzulassen ist; weil gegen dieselbe nur diesenigen Sinreden Statt sinden, welche gegen offentliche Arkunden zulässig sind, um deren Beweiskraft aufzuheben oder zu schwächen 6).

II. Jedes in einem Archive aufbewahrte Driginal hat, falls es acht ist, eine vollkommene Beweiskraft. Dafür spricht Novelle XLXI. Cap.

2. 7).

Dieser vollkommene Beweis ruht also auf der Boraussetzung, daß Die Urkunde ein Driginal und acht ist, was nicht zu bezweifeln ist, wenn eine folche in einem öffentlichen Archive aufbewahrte Urkunde alle nach der Geschäftsform ihrer Zeit abzumeffenden Kennzeichen des öffentlichen Glaubens an sich trägt, wenn z. B. bei neueren Urkunden die Concepte derfelben von dem Proponenten unterzeichnet, von dem Dirigenten . vidimirt, von dem Erpedienten mit dem Erpeditionszeichen verfeben, oder, mit anderen Worten, alle Formlichkeiten beobachtet find, welche Landesge= brauch und Observanz vorschreiben. Bei alten Archivurkunden entschei= den für die vollkommene Beweiskraft zwei Momente vereint: Aufbe= wahrung in einem öffentlichen Archive, und Alter ber Urfunde, mit fteter Rucksicht auf bie Geschaftsform ber Beit, in welcher die Urkunde zu Stande gekommen ift. Mit Recht fagt baber v. Sonner 8): "Eine in öffentlichen Archiven ober Registraturen aufbewahrte alte Urkunde hat die rechtliche Vermuthung für sich und bewirkt, wenn nicht besondere Grunde ber Unadhtheit berselben entgegenstehen, ei= nen vollen Beweis."

III. Ist es zweifelhaft, ob die aus dem Archive entnommene Ur= tunde ein Original oder eine Copie sei, so hat sie so lange die Beweis= kraft eines Originals, bis das Gegentheil, namlich, daß sie eine Copie sei, von dem Beweisgegner erwiesen worden ist.

IV. Ist es aber ausgemacht, daß die Archivurkunde nur eine Copie sei, so hat sie selbst bei dem Mangel des Originals in dem Archive voll=

<sup>6)</sup> S. Fritsch, de jure archivi. c. 7. Nro. 7. bei Jac. Wencker, Collecta archivi et cancelluriae jura. Argentor. 1715. p. 39. Leyser, spec. 266, med. 1. West phal, deutsches Staatsrecht. 26thl. IX. 6. 9. A. Globig, censura rei judicialis Europae liberae T. II. p. 85. Linde, Cehrbuch des Prozesses §. 248. Allgemeine Preußische Gerichte ord nung Ih. 1. Tit. 10. §. 185.

<sup>7) &</sup>quot;Si vero etiam ex publicis archivis proferatur charta, velut de suscepto descriptio, mensae glorissimorum praesectorum — et quod ex publicis archivis profertur, et publicam habet testimonium, etiam susceptibile hoc esse ad collationes manuam ponimus."

<sup>8) 3</sup>m Entwurf eines Gefegbuchs für das gerichtliche Verfahren B. 1.

kommene Beweiskraft, falls sie von dem Archivar vidimirt oder beglaus bigt ist. Fehlt diese Bidimation, so ist zwischen alten Copien und neueren zu unterscheiden. Die alte Copie ist, selbst abgesehen von ihrer Ausbewahrung im Archiv, beweistüchtig; indessen wird der Grad ihrer Beweiskraft nach anderen hinzutretenden Beweiskmomenten ermessen werden müssen. Eine neue Copie kann aber eine Beweiskraft and ders nicht haben, als wenn deren Uebereinstimmung mit dem annoch vorhandenen Originale durch den Archivar beglaubigt worden ist.).

V. Ausgestrichene Wörter, Rasuren, der Umstand, daß die Urkunde von mehreren Händen geschrieben ist, ferner, daß am Rande, oder über die Zeilen etwas gesetzt worden, nimmt alten Archivurkunden nicht den Grad der Glaubwürdigkeit, welcher solchen Urkunden, falls sie sich in Privathänden befunden haben würden, entzogen werden müste 10). Bei dieser Regel ist jedoch nie aus den Augen zu verlieren, daß die Urkunde ihren gehörigen Ansang und Schluß habe; denn eine Urkunde, bei welcher diese beiden Stücke fehlen, beweist in der Regel nichts, da sie blos der Entwurf einer nicht vollzogenen Urkunde sein kann.

VI. Der Abgang einiger Formlichkeiten, welche einer alten Urkunde, falls sie sich in den Händen von Privatpersonen befinden wurde, einen Grad ihrer Glaubwürdigkeit entziehen wurde, wird dadurch vollkommen ersett, wenn sie in einem Archive aufbewahrt gewesen und aus diesem

entnommen ift.

VII. Dieselbe Regel sindet bei den in dem Archive ausbewahrten Lehns-, Erbzins-, Steuer- und Lagerbüchern u. s. w. Statt, falls die selben nur alt sind und in eine Zeit hineinreichen, in welcher die jeht üblichen Formlichkeiten zu deren Anlegung entweder gar nicht, oder boch nicht gleichformig beobachtet wurden.

VIII. Archivurkunden beweisen nicht allein gegen dritte Personen, sondern auch bisweilen für den, in dessen Namen sie ausgestellt sind. Diese Regel sindet besonders bei den schriftlichen Auszeichnungen ihre Unswendung, welche über landes herrliche Rechte von beeidigten Staats:

bienern aufgesetzt und im Archive niedergelegt find 11).

Alle diese Grundsatze beziehen sich nur auf Urkunden, die in ofs fentlichen Archiven ausbewahrt worden sind; Urkunden aus Pris vatarchiven beweisen nur, was Urkunden überhaupt beweisen konnen 12).

<sup>9)</sup> Sterauf beziehen fich Fr. 21. D. XXII. 4. Le Fide instrum. und Cap. 10 X. (II. 22.) eod.

<sup>10)</sup> Cap. 6. X. (II. 22.) de Fide instr. Cap. 7. X. (III. 37.) de Religios. domibus.

<sup>11)</sup> E. Fritsch, de jure archivi. c. ult. Nro. 46. Multa, de jure archivi 6. I. Nro. 15. bei Wencker I. c. p. 113.

<sup>12)</sup> Bergl. Ernft Spangenberg, die Lehre von bem Urfundenbeweise in Bezug auf alte Urfunden. 3meite Abth. heidelberg 1827. G. 49-61.

Was sonst noch zu ben Umständen gehört, welche die Beweiskraft alter Urkunden schwächen oder aufheben, sowohl in Bezug auf die äußere als innere Form, gehört in das Capitel der Urkunden. Aler. Müller.

Areopag, f. griechische Staatsverfassung. Arimannen, f. Germanien und oben Abel.

Aristokratie, Aristokratismus. Aristokratie—nach bem Wortlaut bie Berrschaft (Gewalt, Borrang) ber Beffern - besteht nach ber praftischen Bedeutung überhaupt in berjenigen Unterscheidung mehrerer Classen in der burgerlichen Gesellschaft, wornach die eine den Unspruch auf Herrschaft (Gewalt, Vorrang) aus was immer für Titeln geltend macht, und die andere baher in einer mehr ober weniger untergeordneten Stellung gegen die erste sich befindet; ohne Unterschied, ob jener Unspruch wirklich als Recht anerkannt oder aber blos factisch behauptet wird, auch ohne Unterschied, ob jene Titel in der That eine vorzügliche Wurdigkeit ober Tuch tigkeit zum Vorrang oder zur Gewaltführung anzeigen, oder ob fie außer allem Zusammen= hang mit solcher Burdigkeit oder Tuchtigkeit stehen. Es ist hiernach der Begriff ber Aristokratie ein sehr unbestimmter und vielumfassenber, d. h. ein Verhaltnisse der verschiedensten Urt in sich schließender Begriff, und es thut also, um sie nach ihrer Natur und ihren naturlichen Wirkungen zu beurtheilen, die Unterscheidung der verschiedenen Arten derselben Aristofratismus verhalt sich zu Aristofratie vor allem noth. gerade so wie Despotismus zu Despotie, und bezeichnet demnachobschon mitunter für gleich bedeutend mit Aristokratie gebraucht mehr die thatsächliche Verwirklich ung des aristokratischen Princips, ober die Richtung, ober das Bestreben barnach und ben Geist derselben.

Daß die Herrschaft oder überwiegende Gewalt der Bessern eine Wohlthat für die Gesammtheit sei, wird Niemand bestreiten. Die Arisstatie in diesem Sinne also ist eine sehr schöne Idee, und welche zu möglichst vollständiger Verwirklichung alle Wohlgesinnten einladet. Aber wer sind die Bessern? Woran erkennt man mit juristischer Zuverlässigkeit diese Eigenschaft, und welche menschliche Einsetzung ist geeignet, die wirklich Bessern und als solche durch zuverlässiges Urtheil Erkannten zur Herrschaft zu bringen\*)!

<sup>\*)</sup> Bgl. unter den neuern Schriften über die Aristokratie zumal M. H. Pansy, de l'aristocratie considérée dans ses rapports avec les progrès de la civilisation. Paris 1826. Dann auch "Bon den Aristokratien, den Geschlechtss, Gelds, Geistes und Beamten : Aristokratien und der Ministerialverantworts lichkeit. Bon einem Ungenannten, Leipzig 1834." (Eine insbesondere gegen die "Beamteten": Aristokratie mit der leidenschaftlichsten Destigkeit auftretende, sene des Adels aber mit großen Glimpf behandelnde, überhaupt jedoch durch Unklarheit und Inconsequenz sich auszeichnende und endlich gar mit entschies dener Berwerfung des Repräsentativspstems die absolute Fürssten macht anpreisende Schrift, welche indessen seben solchen Mängeln auch mancherlei Interessantes enthält.) Was aber insbesondere die Geschlechts

Der natürlichste und beste Weg ware offenbar die freie Wahl durch die Gesammtheit der als politisch mundig erscheinenden Bürger, überhaupt durch ein Wahlcollegium, welchem man, nach seiner Zusammenssesung, aus vernünftigen Gründen so viel Einsicht und Rechtlichkeit oder auch nur verständige Selbstliebe zutrauen durste, als nothig oder hinteit chend sind, um eine gute Wahl zu verbürgen. Es würde genügen, wenn diese Eigenschaften auch nur vorherrschen der machen im Wahlcollegium; denn die hierdurch bestimmte Richtung der Mehrheit würde die diverzirrenden Nichtungen der Wenigeren, die da entweder unverständig oder untauter wären, unwirksam machen, und die durch das Vertrauen der Mehreren Gewählten würden dann sicherlich — wenigstens in der Regel, wed durch ebenfalls die selteneren Ausnahmsfälle von gleichwohl missingenden Wahlen unschädlich würden — die Vessern, d. h. aus die Elasse der Bestern, wenn auch nicht immer die Allerbesten sein.

So wahr dieses Alles ist, so bleibt bennoch zu erwägen, daß die Bildung eines guten und zuverlässigen Wahlcolle giums stets eine schwierige Aufgabe und, da sie nicht anders als durch Ausschließung der für minder zuverläffig zu achtenden oder geachteten Classen geschehen kann, schon für sich eine aristokratische Ginsetzung, mithin selbst auf einem derjenigen Titel ruhend ist, beren Prufung uns eben vorliegt. Auch das Wahlrecht wie das Regierungsrecht nämlich kann verlie hen werden durch Wahl (wie namentlich bei dem Institut der Wahl: manner), und es kann auch mit jeder andern Gigenschaft, woraus überhaupt aristokratische Bevorrechtungen fließen, verbunden werden. Se gen wir aber eine gang freie, b. h. weder activ noch passiv beschränkte Wahl voraus, mithin eine vollig auf demokratischer Basis ruhende, so wird auch die aus solcher Wahl hervorgehende Regierung — we: nigstens in dem Falle, wo die Wahl in fürzeren Friften erneuert wird und etwa die Gewählten an Instructionen der Wähler gebunden oder denselben verantivortlich sind — eine de mokratische, nicht mehr eine aristokratische sein. Denn in solchem Falle regiert eigentlich das Bolk selbst durch das Organ seiner frei gewählten und von ihm abhängigen Stellvertreter. Erst alsbann und in dem Maße ist das aristokratische Element in der Einsetzung der Wahlregierung zu et kennen, wenn und insofern die Gewählten selbstständig, b. h. nach selbsteigenem Ermessen und Willen ober vermöge eines in eigenem Na: men ausgeübten — wenn auch nur burch Uebertragung erlangten — Rechtes regieren.

Doch nicht die Wahlaristokratien sind die in der Geschichte vorhert:

aristokratie betrifft, so ist das Schlagendste, Eindringlichste und Grünklichste darüber gesagt in der vortrefflichen, dem edelsten Geist und Gemüth entstossenen, Schrift Dr. J. Chr. Fleisch hauer's: "Die deutsche privillegirte Lehn = und Erbaristokratie vernunftmäßig und geschichtlich gewürdigt." Meustadt a. d. D. 1831.

schende Erscheinung, b. h. nicht die aus wahrer Bolkswahl hervorgeschenden. Gewöhnlich, wo auch die eigentlich Regierenden durch Wahl bestimmt werden, sind es die sogenannten Aristen Selbst (etwa mit einiger kärglich statuirten Theilnahme der Gemeinen), welchen die Wahl zukommt, und meistens ist auch die Wahlbarkeit ein ausschließendes Vorrecht bestimmter Classen oder Kasten. Es fällt also die Beurtheilung solcher Wahlgesetze größtentheils zusammen mit jener der für aristokratische Vorrechte überhaupt aufgestellten oder aufzustellenden Titel.

Die Wahl-Uristokratie, zumal wenn die Wahl auf Lebenstang geschieht, geht sehr leicht in jene der Geschlechter oder Familien über. Schon bei einer für irgend eine langere Dauer geschehenden Mahl ift die Wiedererwählung, also der factisch lebenslängliche Besit ber Macht eine ganz naturlich eintretende und, wofern die erste Wahl eine gute war, felbst eine heilfame Folge. Huch dem Sohne bes wurbigen Hauptlings ober Regierungsgliedes kommt leicht baffelbe Vertrauen entgegen, welches ben Bater zur Chrenftelle berief. Unter fonst gleichen Umständen bietet in der Regel schon die Erziehung ihm leichtere Erwerbsmittel ber Befähigung bar, und man ift geneigt, ihn fur einen natürlichen Erben ber Tugenden seines Erzeugers nicht minder als des Nes mens deffelben zu achten. Wenn aber folche Erwählung ber Sohne von Bahlaristen burch einige Generationen sich wiederholt, ober wenn über= haupt durch oftere zu Gunsten einer Familie vorgefallene Wahlen ber Name derselben eine gewisse Auszeichnung erlangt, sie auch mittlerweile durch die den Machthabern stets zu Gebote stehenden Mittel sich eine Unjahl personlicher Unhänger, Elienten und Freunde erworben hat; so verwandelt sich allmälig die ursprünglich blos factische ober zufällige Wie= bererwählung in eine Urt von Herkommen oder Regel, ja von wirklichem Das Volk vergißt wohl endlich feines Rechtsanspruch. lichen Wahlrechts und unterwirft sich, sorglos ober feig, bem hier mit Lift, bort mit Gewalt geltend gemachten Erbrecht feiner Uriften. oft — ganz vorzüglich in ben germanischen Reichen — schlich solche Erblichkeit sich ein, wo die ben Uhnen zugekommene Gewalt nicht aus Wolfswahl, sondern aus koniglicher Ernennung floß und anfangs aus Gute ober freiem Bertrauen bes Konigs auch den Gohnen und Enkeln übertragen, spater aber als ein burch Berkommen begrunde= tes Recht gefordert, durch Gewalt ertrogt und endlich durch Ge= fete befestigt ward. Ueberhaupt haben alle Arten von Aristokratien, welches immer ihre erste Quelle oder ihr ursprünglicher Titel sei, eine naturliche Geneigtheit, sich in erbliche, b. h. in Geschlechts = oder Familienaristokratie zu verwandeln, wovon die Geschichte aller Zeiten und Wölker zeugt.

Von dieser, politisch wie historisch merkwürdigsten und weitest verbreiteten Gattung der Aristokratie haben wir umständlich in dem Artikel "Abel" geredet und mussen uns also hier, um Wiederholungen zu vermeiben, unter allgemeiner Beziehung auf jenen Artikel auf einige ber

nachstliegenben Betrachtungen beschränken.

Der Geburtsabel, so naturlich ober leicht erklarbar seine Entstehung und so passend oder wohlthatig oder wenigstens unschädlich er für die Zeiten der Robbeit oder der in einem Bolke vorherrschenden nie dersten Culturstufe sein mag, ja so scheinbar auch einige Argumente berjenigen seien, die ihn selbst für ein an Cultur vorangeschrittenes Bolt als eine weise politische Einsetzung preisen, sei es in Monarchien als Mittelstufe ober Vermittelungsprincip zwischen Thron und Bolt, ober in Republiken als Gewährleistung langerer Dauer der Staatsverfassung, als Beschwörungsmittel der stets die Umkehr brohenden demokratischen Sturme, erscheint gleichwohl, vom Standpunkt ber reinen Vernunft und bet unbefangenen Urtheils betrachtet, für ben wahren Rechtsstaat, alle überall für ein Volk, welches nach seiner Bildungsstufe zur Darstellung eines folden fahig, und baher zur Forderung deffelben berechtigt ift, als eine basselbe beleidigende Einsetzung, welche da, wo sie noch nicht bestünde, einzuführen, wirklicher Unsinn ware, und deren Abschaffung, wo sie besteht, wofern irgend bie Umstande es erlauben, also versteht sich mit Klugheit und auf gesetzlichem Wege, auch überall mit berjenigen Achtung ober Schonung ber historischen Rechte, Die nach ben Berhaltnissen geboten oder erlaubt ist, als unerläßliche Aufgabe einer den Geift einer aufgeklarten Zeit beachtenben Staatsgewalt erkannt werben muß. "Die Menfchen werden gleich an Rechten geboren" ift eine unumstößliche Vernunftwahrheit, bie, obgleich sie an ber Spite ber gleich verhaßten als verhängnißreichen "Erklärung der Menschenrechte" stand, und so heillosen Migbrauch auch Aberwit, Fanatismus und Heuchelei damit getrieben, früher ober spater sich den Triumph verschaffen wird über Vorurtheil, Engherzigkeit und tropige Unmaßung. Auch sind nicht nur die unmittelbaren ober absoluten Menschenrechte gleich, fondern auch die gesellschaftlichen, insofern nicht der auf vernünftige Gründe gebaute, innerhalb der Grenzen des Gefellschaftscontracts sich außernde wahre Gefammtwille einen Unterschied festsett. Eine solche Festsehung aber kann niemals anders als frei widerruflich duch dieselbe Gewalt, die sie erließ, gemacht werden, und es ist eine ganz abenteuerliche Ibee, die einem Gefetgeber die Befugniß einraumen will, für alle künftigen Zeiten die Nachkommen bestimmter Familien für vornehm und bevorrechtet und jene der übrigen für gemein und an gesellschaftlichen Rechten armer zu erklaren, ober welche bie Möglichkeit eis net gultigen Verpflichtung ber gefetgebenden Gewalt gegen noch gar nicht eristirende, sondern erst etwa in kunftigen Jahrhunderten zur Welt kommende Sprößlinge bestimmter ober erst noch zu bestimmen der Familien annimmt zur Forterhaltung ber (zur Zeit vielleicht aus gu ten, vielleicht auch aus schlechten Grunben) ben Worfahren verliehenen Prarogative und gesellschaftlichen Vorempfange. Bergebens führt man Marmontel's vielgepriesenen Sat an: "Der Abel sei ein Borschuß, welchen ber Staat ben Nachkommen ebler, ums Baterland bochverbiens

ter Manner mache, in ber Erwartung, sich benfelben mit reichem Ges winne wieder erftattet gut feben." Er mag biefes thun, fo lange er es für gut findet und wirkliche Wiedererstattung erhalt. Uber er hat sich nicht verbindlich gemacht ober machen konnen, solches für immer zu thun, und auch alsbann noch, wenn etwa anstatt ber Wiedererstattung eine positive Benachtheiligung eintritt. Go wie also in der, der Rechts= idee angemeffensten, bemotratischen Verfassung, wo immer sie historifd) als die ursprüngliche vorkommt - insbesondere also bei den altger= manischen Boltern - ber Beschlechtsabel nur aus freiwilliger, allmalig sich zum Herkommen bilbenber und ursprünglich meist auf wirkliche ober vermeinte Vorzüge (fei es bes Beiftes ober des Muthes ober auch nur des Korpers ober des Reichthums) sich grundender, hoherer Ud;= tung und Achtungsbezeugung entstand, und, foldem Ursprung gemäß, ber jeden Augenblick zulässigen Zurücknahme unterworfen blieb; so muß auch der blos factisch angemaßte ober ertrotte, ober der auf hoffahrtig verkundeter ober aberglaubig angenommener Abstammung von Got= tern ober Salbgottern ruhende ober ber burch konigliche Gunft verliehene — weil nur die vorausgesetzte ober gebichtete (stillschweigende) Bustimmung bes Bolkes, ober bie Ibee, bag ber Konig im Damen bes Bolkes solchen Ubel verlieh, bemfelben einigen Rechtsbestand geben konnte - fortwahrend bem freien Wiberruf von Seite ber gefetge= benden Gewalt unterworfen bleiben. Dhne folde Unnahme verwandelt sich der Staat in einen Zwinger, und es befestigt sich, oder droht mit alter Schroffheit sich zu erneuern bas, aller rechtlichen Bernunft wie aller Sumanitat Sohn fprechende, Raften fuftem.

Auch bieses in seiner starren Forterhaltung und strengen Abgeschlossenheit so abenteuerliche System — eine Berbindung bes Stan= des = ober Beschäftigungs = mit dem Geburtsadel darstellend hat einen fehr erklarbaren Urfprung. Die naturlithe Geneigtheit bes Sohnes zur Fortsetzung bes väterlichen Gewerbes oder Lebensgeschäftes bringt ichon ohne Gefet eine Urt von Erblichkeit hervor, und jebe gleichfalls naturlich, namlich burch Gemeinschaft der Interessen erzeugte -Berbindung unter den Genoffen eines Gewerbes hat die Richtung nach Musschließung der Ungenoffen. Gin mahres oder vermeintes Intereffe ber Staatsgewalt (allernachst jenes ber strenge geregelten Ordnung, der Ruhe und der Regierungserleichterung) bestimmt dann etwa die Gefetgebung zu positiver Festhaltung und Berscharfung der von selbst ins Dafein getretenen Ubtheilungen und Abgrenzungen ber Stande, und un= ter diesen schwingen gleichfalls ganz naturlich die des Kriegers und des Priefters sich zu ben hohern Rang = und Gewaltstufen empor. entschiedener und vollständiger geschieht dieses, wo etwa eine fremde Krie= gerfchar burch Eroberung ein Land sich unterworfen und wo eine, vielleicht gleichfalls von außen gekommene, jedenfalls mit Kenntnissen ausgestattete, burch Beistesüberlegenheit machtige Prie fter ich aft ben ersten Grundstein zum Bau bes Staates gelegt, ober bie Unfange ber Civili= fation unter ein robes Bolk gebracht hat. Gegen bie fortschreitende, burch Gewalt und List, burch Schwert und Heiligenschein unterstützte Unmastung dieser beiden Stände bleibt dann natürlich einem wehrlosen und abergläubigen Volk kein Schutzmittel mehr, und es muß sich — willkurlich zertheilt in niedrige, verachtete Kasten — Jahrhunderte, ja (wie in Indien) Jahrtausende hindurch in den Staub drücken lassen und das gedoppelt harte Aristokratenjoch der Krieger = und der Priesterkaste (oder auch blosser Zunft oder Körperschaft) auf seinem Nacken tragen. Die vieslen Krieger = und Priesterreich e im Alterthum, sodann auch die germanischen Staaten, schon in der heidnischen, aber mehr noch in der

driftlichen Zeit find bavon eindringliche Beifpiele.

Die Aristokratie des Standes, insbesondere jenes der Krieger und der Priester, oder, wie man allgemeiner es auszudrücken liebt, des Wehr = und des Lehrstandes, erscheint wohl auch ohne jene der Ge burt, mithin als Unspruch der diesen Standen frei sich Widmenden oder überhaupt nach irgend einem Gebrauch, Gesetz oder Statut dahin Die Idee der bem Muth und der Intelligen Aufgenommenen. in der bürgerlichen Gesellschaft gebührenden Bevorrechtung oder Gewalt ist allerdings beifallswürdiger als jene des Geburtsadels, der da, ohne alle andere Qualification ober Verbienst, lediglich als Blutsvorrecht, eine angeborne Rechtsungleichheit statuirt; aber die Verwirklichung folder Idee durch die Standesaristokratie ist hochst mangelhaft, unlauter und verderblich. Nicht Alle, welche Muth oder Intelligenz besigen, konnen ober wollen jenen Standen eigens sich widmen ober die Aufnahme in dieselben erlangen, und es geht naturgemäß das Streben jener — wenn auch nicht durch Geburtsrecht, doch durch Be schränkung auf eine, nach Umständen mehr oder weniger streng bestimmte, Bahl — wirklich geschloffenen Stände nicht minder als jenes der eis gentlichen Rasten auf Ausschließung aller übrigen nicht nur von der Macht und Würde, die sie für sich selbst in Unspruch nehmen, son dern auch von den Eigenschaften, d. h. von den Geistes = und Gemuths: vorzügen (ober von beren Berwendung zum gemeinen Wohl), worauf ut fprunglich ober wenigstens in ber Ibee jener Unspruch beruht. haltung des Muths und der geistigen wie moralischen Kraft bei Allen, die nicht ihrem Stande-angehören, wird alsbann ihre angelegenste Got: ge; und so mogen sie, burch die kunstlich hervorgebrachte und unterhalt tene Muthes = und Beistesbeschrankung im Volke, ihre Herrschaft - wil wenigstens vergleichungsweise ihre Ueberlegenheit in beiben forthe steht — verewigen, während ber bloße Geburt abel, wenn er in stolze Ruhe seiner angebornen Vorrechte genießt und jenes Nieberhalten der übrigen Classen, for wie feine eigene Fortbildung verfaumt, fich, ungeahnet, eines Tages überflügelt, b. h. an Talent, Tugend und Ber dienst aufs Entschiedenste von den bisher verachteten Standen übertroß fen und daher zur Fortbehauptung der Macht unfähig geworden sieht.

Uls Beispiele der von Geburisrecht unabhängigen Standesaristo: Eratie wollen wir blos, was den Soldatenskand betrifft, jene der Pratorianer in Rom und der Mamelucken im neuen Acgypten, schen Neichen bis zur neuesten Zeit anführen, was aber jene der Priesster betrifft, vor allen die der christlichen Hierarchie, d. h. des christlichen Priesterstandes.

Auch ber Stand ber Staatsbeamten bildet eine Art von Arisstockenie, wo immer, oder in sofern er in dieser Eigenschaft einer selbst find digen Bevorrechtung factisch oder rechtlich genießt. Ist jedoch die Bevorrechtung nicht selbstständig, sondern den Beamten blos als Trägern der Regierungsgewalt, mithin abhängig von dem Willen des Rezgenten, als dessen Stellvertreter sie blos erscheinen, zustehend, so ist sie nicht eigentlich Aristokratie, sondern bloßer Ausfluß der wie immer gestalzteten Regierungsgewalt.

Auch die Beamtenaristokratie wird leicht zu einer der Familien, wenn, oder insofern factisch oder rechtlich die Aemter in dem mehr oder minder ausschließenden Besitz einer Anzahl von Familien sich befinden, oder überhaupt die zu solchem Besitze gelangenden Familien als eine der übrigen Volksmasse gegenüberstehende Gesammtheit erscheinen. Bon diesser Art war, nach Aushebung der altrömischen parrizisch en Vorrechte, die Aristokratie der Optimaten in Rom, und auch unter den neuern Staaten sind viele, die unter dem Gewicht einer ähnlichen Aristokratie, welche allernächst die Masse des Volkes von Staatsamtern ausschließt, oder wenigstens den Zugang zu denselben höchst schwierig macht, seufzen.

Intelligenz und Tugend, die beiden vernünftig allein gultigen Titel zur Bevorrechtung, haben kein mit Zuverlässigkeit ober juristischer Gewiß= heit erkennbares außeres Merkmal. Es entsteht hierdurch bas Bedurfniß eines wenigstens im allgemeinen ober als Regel dienenden Kriteriums ber Vorzüglichkeit, b. h. einer nach Classen, nicht nach In= dividuen gemachten Unterscheidung der mehr oder minder Würdigen oder Geeigneten zur Gewaltführung. Auf diesem Grunde beruht die Aristo= Fratie des Alters, etwa auch des verehelichten Standes und auch jene bes Reichthums, welche lettere jedoch noch auf einen an= bern Titel sich stugt. Die Aristofratie des Alters, beruhend einerseits auf der von Vernunft und Erfahrung gebilligten Vermuthung einer vergleichungsweise großeren Besonnenheit, Klugheit und Weisheit der Melteren, und andererseits der Rechtsgleichheit dadurch unnachtheilig, daß Jedem die Aussicht auf höheres Alter eröffnet ist, erscheint hiernach als wirklich empfehlenswerth, nur daß freilich die Bedachtlichkeit des Alters gern ber Thatkraft schadet und ber Geist einer neuen Zeit von ben, nach ihrem Ideenkreise einer bereits verflossenen, Angehörigen nicht so leicht verstanden und nicht so liebend aufgenommen wird als von den jugend= lichen Lebensgenoffen derfelben Zeit.

Die Aristokratie des verehelichten Standes zeigt sich allernachst in den Gesetzen und Verordnungen, welche für gewisse Stellen zumal zu Diensten oder Aemtern, welche ein besonderes Vertrauen erhei-

ichen ober vorausfegen - als gu jenen ber Bolfebeputirten, Gemeinbe vorftanbe u. f. w. nur Berbeirathete fur mabibar ober fabig ertib ren, bergleichen Beftimmungen mehrere fowohl in neuern als alten Bei ten vortommen, ober wo nicht formlich burch Gefete ausgefprochen, bed burche Bertommen geheiligt find. Eben fo in verschiebenen anbeten Gologen, welche s. B. bei Beftrafungen, bei Frohnbleiftungen, bei ber Miliapflicht u. f. w. ju Gunften ber Berehelichten einige Rechtsunglich heit flatuiren. Die großere Burgichaft fur Baterlandsliebe und Irun, welche ber burch Frau und Rind an baffelbe mit theuren Banben Ge Enupfte giebt, ale ber Unverheirathete, ber ba weit leichter ein anderes Baterland ju mablen verfucht fein fann und fur ben Fall ber megm Untreue etwa nothigen Glucht weit weniger magt und opfert als inut, Sobann bas Intereffe ber burch gefetliche Achtung bes Cheffandes ju be forbernben Beilighaltung beffelben und auch bier mieber bie Unnachte ligfeit fir bas Princip ber vernunftrechtlich gu forbernden Gleichbeit find bie Rechtfertigungegrunde folcher Bestimmungen, die, wenn fie en billiges Dag nicht überfchreiten und ben Dres und Beitverhaltniffen nicht unangemeffen find, wohl feinem Tabel unterliegen tonnen.

Bon ber Ariftofratie bes Miters finden wir gleichfalls verichiebent Beifpiele in after und neuer Beit. Go, jumal in ber jubifden Rito den = und Staate. und in ber altchriftlichen Rirchenverfaffung, bann in ber fpartanifchen Geroufia, in bem romifchen Senat (nach bem Sinn feiner erften Errichtung und nach feinem und feiner Ditglie ber Benennung), auch in ber Urbebeutung ber beutichen Grafen (b.b. Groven, Grauen ober Miten), in ber neuen Beit jumal in bem Rath ber Alten bei ber frangofifchen Directorialverfaffung, und in allen Be ftimmungen, welche fur irgend ein Bewalt : ober Ehrenamt ein bobene Alter als bie gemeine Großjahrigkeit forbern; enblich auch in benjenigen Befeben ober Gitten, welche, wie gumal bei mehreren alten Boltern, als ben Spartanern, Romern und abermale bei ben Teutfchen, eine befondere Chrfurcht gegen bas Alter einscharfen und mancherlei Bevop rechtungen und Ehrenvorzuge bemfelben zuertennen. Much gegen biefe Ariftofratie, wenn fie nicht weiter geht, ale ben ichon oben angebeuteten vernunftigen Grunden ber Politit wie ber Dietat entsprechend ift, mit nichts zu erinnern fein.

Eine ganz nothwendige Folge ber naturrechtlich schon bestehenden, baher auch vom Staat anzuerkennenben und zu schirmenben Gigen = thumsrechte und ber bamit in naher Verbindung stehenden Erb = rechte ift die Vermögensungleichheit ober bie Theilung ber Burger in die zwei Claffen ber Reichen und Urmen, zu welchen benn noch eine mittlere Classe kommt, namlich die der etwa ihr genügendes Auskommen, boch keinen Ueberfluß Sabenden. Naturgemäß schon und ohne Zuthun einer gesetzlichen Unordnung hat der Reiche eine in allen burgerlichen Berhaltnissen sich kund thuende Ueberlegenheit über den Ur= Er ist ber Brotherr bes Urmen und barum ber Abhangigkeit bef= felben von seinem Willen ober von feiner Richtung in ber Regel gewiß; und burch bie Bahl seiner Ubhangigen ober nach dem Berhaltniß berselben erwirbt er Einfluß und Macht in der burgerlichen Gesellschaft. kommt, bag er, als burch seine Gludsumstände der Nahrungssorgen enthoben und mit Gulfsmitteln hoheren Strebens versehen, mehr Zeit und Rraft ber Selbstbilbung widmen und mit größerem Erfolg ihr obliegen kann als, unter Voraussetzung gleicher Naturgaben, ber Urme. Reiche also wird naturgemaß, wenigstens in der Regel, dem Urmen den Borfprung abgewinnen in Bezug auf Befähigung zur Führung ber Gewalt ober zur Theilnahme mittels Rath und That an öffentlichen Dingen.

Soll nun aber die Gesetgebung die naturlich schon eintretende Prapotent bes Reichthums noch burch positive Festsegungen sanctionniren und erhohen? Sier muß, wie uberall, die Rechtsfrage von der politischen unterschieden, b. h. die Frage, inwiesern bas Recht überhaupt bergleichen Festsetzungen erlaube, beantwortet werden, bevor man durch vermeinte politische Rathlichkeit sich bestimmen läßt. Von solchem Standpunkt nun erscheint zuvorderst jedes ben Reichen gewährte aristokratische Vorrecht, welches eine Schmalerung der rein menschlichen und ber gemein burgerlichen, b. h. aus bem Gefellschaftsvertrag un mittelbar fließenden Rechte mit sich führte, als unbedingt ungerecht und verwerflich. Reiche und Arme also sollen gleichmäßig bes Schutes ber Gesetze und ber Gerichte, so wie der administrativen Gorgfalt theilhaft Beide sollen gleichmäßig ber rein personlichen, so wie ber Sachenund ber Erwerbsrechte sich erfreuen. Beide sollen auch gleichmäßig die gemein burgerliche Uchtung und alle aus dem Begriff eines Gesellschafts= gliedes fließenden Rechte und Vortheile genießen. In Bezug auf den lesten Punkt jedoch wird überall da, wo zwischen Empfang und Lei= stung ein Berhaltniß besteht, auch die Berhaltnismäßigfeit und nicht die völlige Nivellirung die vom Recht geforderte Gleichheit sein. Much giebt es gar manche burgerliche Rechte und Vortheile, welche nicht unmittelbar aus bem Begriff eines Gefellschaftsmitgliedes ober Burgers fließen, sondern von der freien Verleihung des durch vernünftige Grunde bestimmten Gesammtwillens abhängen. Bon biesem doppelten Stand= punkt aus wird einige Aristokratie bes Reichthums theils unter bem Titel bes Rechts, theils unter jenem ber Politik fich vertheibigen laffen.

Wenn es wahr ist, daß das Eigenthums = und Erwerbsrecht schm naturredytlich, also auch ohne ben Staat, gultig, wenn gleich nicht gef dert ist, Jeder also vermoge selbstständigen Rechtes besigt und erwicht, und wenn ferner ein Jeder seine Habe und seinen Erwerd in die Masse des Nationalbesithums wenigstens insofern einwirft, daß er nach Utt haltniß feines Besithums zu den allgemeinen Lasten beisteuert und beim Gedeihen des gemeinen Wesens rechtlich betheiligt ist, so erscheint das Verhaltniß der Burger zum Staat wenigstens einigermaßen analog jenem der Actionnaire zu einer auf Actien gegründeten Gefellschaft. Und gleichwie in der Actiengesellschaft naturgemaß das Gewicht der Stimmen nach der größern oder kleinern Zahl von Actien, die im Besit eines Mitgliedes sind, sich richtet, so mag auch im Staat der Reiche für sone Stimme ein verhaltnismäßig größeres Gewicht, als jener bes Armm ju: fommt, ansprechen. Ein Reicher, sowohl nach seiner Betheiligung bir bir Sicherheit des Staates oder überhaupt bei der gemeinen Wohlfahrt als nach dem Maß der Beitrage, die er zur Bestreitung der gemeinen Be vurfnisse entrichtet, stellt gewissermaßen eine Summe von Urmen, welche zusammengenommen' nicht mehr Besithum haben als er allein, we und wurde bemnach, wenn nicht einige Gegenbetrachtungen das Gewicht dieser Unsicht verminderten, ein gleich großes politisches Recht für sich als lein in Anspruch nehmen können als jene Zahl von Armen zusammen: genommen. Es wurde babei auch von keiner perfonlichen Burudfebung oder Krankung die Rebe sein konnen, da ja im Rechtsstaat, wie wir ei nen voraussetzen, das Erwerbsrecht einem Jeden gleichmäßig zukommt, es also eines Jeden Talent, Fleiß und Gluck anheimgestellt ift, Reich thum und damit auch die Prarogative desselben zu erwerben.

Wir find jedoch weit davon entfernt, folche Prarogative für den Reichthum in dem Maße anzusprechen, als die voranstehenden Betrade tungen anzudeuten scheinen. Denn es streitet dawider zuvorderst die hoch wichtige Erwägung, daß ber Burger nicht nur mit feinem Befigthum, sondern auch mit seiner Person und seinen personlichen Kraften die da keine juristisch erscheinende Verschiedenheit darbieten, mithin im allgemeinen als gleich zu betrachten find — in den Staat eintritt, das also in dieser Beziehung jeder eine und dieselbe Actie besigt und daß, weil die Werthsvergleichung folder perfonlichen mit den Vermögenkactien hochst schwierig, ja dem Catcul nach unmöglich ist, jedenfalls die An spruche des Reichthums schon aus diesem Grund um ein wesentliches sich vermindern. Es kommt aber noch hinzu, daß ber Reiche, wenn er ein Mehreres dem Staate leistet, demfelben auch hinwieder ein Mehrere verbankt als der Urme, ja, daß mehrere Quellen seines Besithums, zumal die vom Erbrecht herfließenden, für ihn gar nicht ober doch nur in hochst beschränktem Maße vorhanden waren ohne ben Staat. bem ware die der Abstufung der Vermögensverhaltnisse gleichmäßig nach folgende Abstufung der politischen Rechte, zumal Abwägung des Stimmengewichtes eine fo schwierige und in Erwagung ber übrigen Berhalt nisse selbst so abgeschmackte Sache, daß Niemand in Genst sie in Bor

Tchlag bringen wird. Aber ber Rechtsanspruch auf einigen Vorzug — Dessen Maß allerdings durch den vernünftigen Gesammtwillen näher bestimmt werden muß — bleibt dessenungeachtet unerschütterlich besaründet.

Der vernünftige Gesammtwille oder die bemfelben zur Leuchte die= nende politische Wissenschaft wird nun allerdings in weitere Erwägung ziehen, daß unter sonft gleichen Umftanden ber Reiche nicht nur mehr Untrieb, sondern auch mehr Mittel besitzt, sich die zur Leitung bes Ge= meinwesens ober zur vernünftigen Stimmführung in ben Ungelegenheiten Deffelben nothigen Renntnisse zu erwerben, und bag er, weil nicht abge= zogen von den Sorgen fürs allgemeine Wohl durch naher liegende Mis ben für seiner Gelbst und seiner Familie Erhaltung, geneigter wie geeig= neter ift, seine Thatigkeit ber Pflege bes Gemeinwohls zu wibmen. Und endlich wird er auch erkennen, daß ber Reiche, b. h. der Wohlhabende, überhaupt ber in Bezug auf ben Lebensunterhalt Gelbstftandige einerseits schon burch Selbstliebe (und auf Mehreres kann man freilich, wenn von ber Regel die Rede ist, nicht rechnen!) treu bem Gemeinwesen, von bes= fen Erhaltung und Gedeihen ja fein eigenes Gluck abhangt, fein, daß er bemnach einem jeden, auf Storung ber Ordnung und des Friedens abzielenden, Bestreben (wofern nicht die hochsten Interessen zur Univendung revolutionnairer Mittel auffordern) mit seiner ganzen Macht sich entge= gen fegen und bag er andererfeits, weil für feinen Lebensunterhalt ficher= gestellt, ber Bestechung und, weil ber Regel nach gebilbeter, auch ber Verführung weniger zugänglich fein werbe.

Nach allem dem durfte wohl als rechtlich zulässig und politisch räthlich wenigstens die Festseung erscheinen, daß zur zählenden Stimmgesbung in öffentlichen Angelegenheiten ein gewisses, die Selbstständigkeit des Lebensunterhaltes verbürgendes Maß des Besithums oder des Einkommens erforderlich und daß zumal, wenn von unmittelbar aus dem Gesestsließenden politischen Berechtigungen die Rede ist, zu deren Ausübung die Bürgschaft eines dem oben angedeuteten Zweck entsprechenden Vermösgens oder einer solches Vermögen juristisch erkennbar darstellenden Steusgens oder einer solches Vermögen juristisch erkennbar darstellenden Steus

ersumme geforbert werbe.

Das Gesetz nämlich, weil allgemein versügend, kann auf rein persönliche ober ind ividuelle Würdigkeit Einzelner keinen Bedacht nehmen, sondern muß nach den in einer Classe der Regel nach vorherrsschenden oder zu vermuthenden Eigenschaften seine Bestimmung treffen. Es beruft also zur gemeinsamen Ausübung gewisser Rechte (zumal der Wahlrechte) nur die nach allgemeinen Gründen für zuverlässiger zu achtende Classe und schließt eben so die minder zuverlässige aus. Aber es ist, wenn solches geschah, unnöthig und selbst schällich, auch da, wo es sich nur um Einzelne handelt, welchen gewisse politische Rechte oder Wirksamkeiten — und zwar nicht unmittelbar vermöge des Geseges, sondern vermöge besonderer Ernennung oder Wahl — zukommen oder versliehen werden sollen, dieselbe Ausschließung zu statuiren. An die Stelle der allda, wo das Gesetz unmittelbar und durch allgemeine Festsetzung ein

politisches Recht verleiht, nothwendigen allgemeinen Burgschaft, b.h. als im allgemeinen oder als Regel wunschenswerthen Eigenschaft, mit bei Berleihung an einzelne, bestimmte Personen die der individuellen Befähigung oder Burdigkeit, welche, aufzufinden und für den Staat in Thatigkeit zu segen, Sache ber für folde Ernennungen ober Bahlen weise zu constituirenden Autoritaten oder Collegien ift. Auch ber Mermfte also foll wie ber Reichste zu jedem und auch bem boch ften Staats. amt konnen berufen, und insbesondere auch jum Bolksdeputirten durfen erwählt werden. Denn die Urmuth macht nicht perfonlich unwürdig ober unfähig, sondern nur im allgemeinen, d. h. in ber Regel ober nach ber etwa vorherrschenden Erscheinung, minder ju verlässig, und berufen werden konnen zu einem Umt oder eina po litischen Stimmführung ist etwas ganz anderes, als schon unmittubat durchs Gesetz dazu berufen sein. Durch diese wesentliche Unterschie dung allein wird die in der gesetlichen Aristokratie des Reichthums sonst liegende Gehaffigkeit gemildert ober aufgehoben und eine Bereinigung

aller rechtlichen wie politischen Interessen erzielt.

Dergestalt mag die Festsetzung eines Wahlcenfus in Bezug auf das active Wahlrecht — wofern derfelbe mäßig und nicht desselben Zweck, namlich die Selbstständigkeit der Wähler zu verburgen, überschreitend iftals unbedenklich, ja als rathlich erscheinen, wogegen er — vorausgeseth daß er für das active Wahlrecht bestehe — in Bezug auf das passive, b. h. auf die anzuerkennende Fähigkeit gewählt zu werden, durchaus verwerflich ift (f. den Artikel Cenfus, Bahlcenfus). Ueber die Große bes als zweckmäßig anzuerkennenden Cenfus läßt sich außer ber obigen In: beutung im allgemeinen keine Bestimmung geben. Die concreten Bets haltnisse des Reichthums, der Sitten und Lebensweise eines Volkes über haupt und nach seinen einzelnen Classen muffen über bas geeignete Maß Besser ist es übrigens, man bestimme es zu niedrig als ju Ja, besser ist's, man habe gar keinen Census als einen, bet gu hoch ist; benn die Gelbaristokratie wird durch einen solchen furchtbar gt steigert, und es kann, wie wir bavon namentlich in Frankreich ein nieber schlagendes Beispiel sehen, das Wesen der nach ihrer Grundidee demokratischen Volksrepräsentation baburch völlig aufgehoben ober aufs trost loseste verfälscht werden.

Auch ohne Census kann die Gesetzebung sehr wirksam, wenn auch nur auf indirecte Weise, die Gelbaristokratie emporbringen, z. B. wenn die Studienanstalten für die sie Besuchenden so kostspielig sind, daß nur Reiche sie benützen können, oder wenn etwa gar die Armen völlig daven ausgeschlossen oder die nothigen Unterstützungen ihnen entzogen oder verkümmert werden. Ganz vorzüglich wirksam sind auch die Gesetze, welcht die höheren Staatsämter, oder auch die Stellen der Volksdeputirten und ent gelt lich zu bekleiden vorschreiben. Frankreich und England geben uns vom letzen, England und Nordamerika wenigskens theilweise vom ersten das Beispiel. Solche Einsetzungen, wo nicht besondere Umstände sie räthlich oder unschädlich machen, sind wenig empsehlenswerth. Der

finanzielle Gewinn, ber aus ber Ersparung ber Gehalte ober ber Entschäbi= gungegelber hervorgeht, wird bei weitem überwogen burch ben boppelten Nachtheil, welchen einerseits die hierdurch ausnehmend gestärkte Gelbari= stokratie (weil namlich jest nur Reiche solche Stellen suchen ober annehmen konnen) und andererfeits die jest naber liegende Berfuchung, burch unlautere Mittel zu der vom Gesetz verweigerten Bezahlung und Entschäbigung zu gelangen, hervorbringen. Die Geld = ober Reichthums= aristokratie verbindet sich noch mit jener des Geschlechts und wird bergestalt um so machtiger, wenn bas Gefet bie Untheilbarkeit ber großen Familienguter erlaubt ober festsett. In foldem Falle concentrirt fich bann naturgemaß — weil gar leicht burch Beirathen und Erbschaften mehrere Familienguter vereinigt werben - ber große Befit, zumal ber Grundbesit, in einer ganz kleinen Zahl von Saufern, welchen gegenüber bann eine besto größere Bahl von Urmen steht. Das Beilmittel bagegen liegt in vernunftigen Erb = und agrarischen Gefegen.

Jeder kunstlichen Beforderung der Geldaristokratie sollte das Geset um so mehr sich enthalten, da auch ohne solche Beforderung oder Besgünstigung diese gehässige und vielsach unheildringende Aristokratie naturgemäß schon von selbst sich hervorthut. Der reiche Mann, außerdem, daß ihm mehr Mittel der Bildung und mehr Muße für die Verfolgung der öffentlichen Angelegenheiten zu Gebote stehen, besitzt allenthalben eine Menge von Clienten, die da in ihm ihren Brotherrn, mitunter auch ihren Wohlthäter, oder auf bessen Wohlthaten sie sich Hossnung machen, ehren; und vermöge einer nur zu allgemein wahrzunehmenden Schwäche richten selbst diesenigen Armen hochachtungsvoll ihre Blicke zu dem Reischen auf, von dem sie selbst nichts zu erwarten haben. Hierzu kommen dann die im Geldkasten liegenden Mittel der Bestechung, Versührung und Erstredung aller Art, und die durch die Genossenschaft der Interessen und Anmaßungen stillschweigend sich bildende Allianz der Reichen uns

ter fich gegenüber ber Urmen.

Wo einmal die Aristokratie des Reichthums sich entschieden hervorzgethan hat, da schreitet sie durch eigene Kraft fortwährend weiter; denn kein leichteres Mittel zum Geld=Erwerb giebt es als den Geld=Besit. Die Nation theilt sich alsdann bald in die wenig zahlreiche Classe der Reichen und die höchst zahlreiche der Armen, wovon jene stolz, übermüthig, schwelgend, unterdrückend, und diese neibisch und hassend, doch zugleich auch demüthig und knechtisch wird. Ein bitterer geheimer Krieg zwischen diesen Classen zernagt dann das innigere Gesellschaftssband; ja er kann zum offenen und zerstörenden Brande werden. Auch wo das außerste Unheil nicht eintritt, da ist es wenigstens aus mit der Hertschiebe und mit der Würde und Ehrenhaftigkeit des Volkscharakters. Nichts mehr wird dann geschät als Geld und Geldeswerth, und alle Mittel, zu deren Besitz zu gelangen, scheinen untadelig oder ehrenwerth, weil das Geld zu Ehren bringt und zur Macht. Die materiellen

Interessen, welche an und für sich schon eine so große Macht über die Gemüther der Menschen ausüben, werden nun, da ihre Pflege zugleich zu Gewalt und Ehren führt, allen rein geistigen, moralischen und humanen Interessen weit vorgezogen. Reichthum gilt für Weisheit und Tugend, und um Geld ist Recht und Ehre, Vaterland und Freisheit seil.

Der Vollständigkeit willen sollten wir noch einiger Arten ber Uristokratie Erwähnung thun, als z. B. ber Saut aristokratie und der Faustaristokratie. Allein was die erste betrifft, so ist sie, obschon in ben außereuropäischen Landern, zumal in den amerikanischen Coloniallandern, eines ganz naturlichen Ursprungs und auf die scharf hervortretende Verschiedenheit schon der außeren Erscheinung der alldort meben und unter einander sich fortpflanzenden Racen begründet und inse fern einen eigenthumlichen Charafter an sich tragend, gleichwohl in bet Wesenheit ziemlich ahnlich der Geschlechts= oder Kasten aristokratie, von welcher wir schon oben gesprochen. Die Zeit wird ihre heilende Hand auch an diese durch tyrannische Uebertreibung eine der traurigsten Erschei: nungen in der Geschichte darbietende schwere Verlegung der Menschen rechte legen; und schon sind in der neuen und neuesten Zeit sehr bedeutungsvolle, ja entscheidende Schritte geschehen, jene Heilung vorzubereiten und zu sichern. Was aber die Faustaristokratie betrifft, so ist die Benennung eine ganz unrichtige; benn, was man damit bezeichnen will, gehort eigentlich unter den Begriff der Ochlokratie ober der Unarchie.

Schon aus der voranstehenden Darstellung ergiebt sich, daß alle Arten der Aristokratie ganz natürlich, schon ohne Zuthat eines Gesehes, entstehen und factisch sich ausbilden können, nicht minder, daß den meisten Arten ein von der Vernunft bis zu einem gewissen Grad zu bil zigender Titel zu Grunde liegt, daß aber auch alle, wenn ihrem, gleichfalls natürlichen, Streben nach Alleinherrschaft und nach ausschließendem Genuß der bürgerlichen Vortheile nicht sorgsam und kräftig Einhalt geschieht, unausbleiblich Unterbrückung und Schmach über das

Wolk bringen.

Allerdings ist noch nie ein Volk gewesen, bei welchem nicht — und wenn es auch die möglichst reine und sorgfältigst bewahrte bemokratische Form besaß — einige Aristokratie bestanden hatte; und wenn — wie Viele meinen — wirklich Alles, was naturgemäß von selbst entsteht, gut ist, so muß auch die Aristokratie diese Bezeichnung verdienen. Huch hat se in der That ihre guten Seiten. Die in ihr schlummernde — wenn auch in ber Erscheinung allzuoft ganz verzerrte — Ibee, daß ben Weifern und Bessern der Vorrang und die Gewalt in der Gesellschaft gebührt, ift eine zur Erstrebung von Weisheit und Tugend ermunternde Ibee, und die den felbst nur vermeintlich Bessern (follten sie auch in der That die Schlechtern sein) erwiesene Huldigung ist im Grunde der Tugend und Weisheit felbst bargebracht. Auch ist, wenn nicht das gemeine Wefen stetem Sturmen ober Schwanken ausgesett fein foll, eine durch ben vorherrschenden Ginfluß einiger Weniger bestimmte Richtung

nothwendig; und bas Verlangen, sich ber Schar solcher Lenker beizuge= fellen, mag ber Sporn zu ebler und gemeinnutiger Unstrengung werden, so wie hinwieder auch die Vorstellung dessen, was man von den Aristen forbert, oder erwartet, wenigstens bei einigen berfelben ein wirksames Mo= tiv werden kann, dem Fordern oder Zutrauen durch die That zu entspre= Allein nicht Alles, was naturlich ift, ist deshalb schon gut, und nicht Alles, was nothwendig ober unvermeidlich ist, verdient darum auch noch kunstliche Pflege. Die Aristokratie, auch wo sie auf ben edelsten Titeln ruht, namlich auf Intelligenz und moralischer Kraft, ober wenigstens auf Eigenschaften und Verhaltnissen, welche die Vermuthung solcher Intelligenz und moralischen Kraft rechtfertigen, oder etwa einige Berwandtschaft mit ihnen haben, ist durchaus kein Recht, sondern blos eine — wahre oder vermeinte — Würdigkeit. Solche Würdigkeit anzuerkennen ist Sache des Volkes; sich Selbst sie zuzusprechen und barauf Unspruch e auf Vorrecht grunden, ist Uebermuth und Beleidigung. Dieses nun ist aber die cha= rakteristische Eigenschaft der Aristokratie, wie sie nach fast allgemeiner Erfahrung sich in der Wirklichkeit darstellt. Mit dem frei= willigen Anerkenntniß von was irgend für Vorzügen begnügt sie sich nicht, ja sie verschmaht wohl dieselbe. Sie selbst schreibt sich hoffahrtig alle Vorzüge zu und begründet damit nicht etwa eine bloße Behauptung der Würdigkeit, sondern eines wirklichen Rechtsanspruches auf Rang und Macht. Durch die unverhohlene Meußerung, ja, wenn die Umstande es erlauben, burch zwangsweise Durchführung sol= ches angeblichen Rechtsanspruches aber beleidigt sie das ganze übrige Volk und verlett auf freche Weise jenes heilige und unverlierbare Recht, bessen Ursprung die Vernunft und bessen Hauptcharakter die Gleichheit Die Aristokratie, sobald sie etwas Mehreres zu sein begehrt, als ein von freiem Anerkenntnis und freier, daher auch jeden Augenblick durch Dieselbe Autseität, die sie schuf, widerruflicher Festsetzung abhängiger Worrang an Ehre oder Macht, stellt sich als Verächterin ber Ge= Tellschaft, als freche Feindin des Bolkes, als friegführend gegen bessen ewiges Recht und Ehre dar. Kein mundiges Wolk wird Tolche Beleidigung lange ertragen, sondern es wird, unter gewissenhaftester Adtung aller wahrhaft privatrechtlich seinen Aristokraten ober Aristo= Fratenhäusern zustehenden Güter, Rechte und Ehren, alles das, was sei= ner Natur nach blos vom öffentlichen Recht abgeflossen sein kann, feinem für und für entscheibenden freien Gefammtwillen unter= worfen achten.

Die Aristokratie, welche in altern Zeiten nach bem Recht, wie nach factischer Bedeutsamkeit auf den Umfang einzelner Länder oder Staaten beschränkt war, hat in der neueren und zumal in der neuesten Zeit einen sehr gefährlichen Charakter der Allgemeinheit angenom= men. Die Aristen des einen Volkes vermessen sich, ein solches zu sein auch für alle anderen Länder und Volker. Es ist nicht nicht dies von Vertheilung eines einzelnen Volkes in Aristen (namentlich Ade=

Nenschheit, wenigstens ber europäischen, in diese zwei Classen. Bugleich bieten die Aristen jedes einzelnen Landes jenen aller übrigen die Hand zum innigen Bund, zum Schutz und Trutz. Sie identissieren anmaßlich ihre selbstsüchtigen Interessen mit jenen der Regierungen, slößen diesen künstlich ein unglückliches Mißtrauen gegen die Bolker und Bolksfreunde ein, nähren durch täuschende Vorspiegelungen die Gespenstersfurcht vor Nevolutionen und arbeiten unermüdlich an hervordringung oder Vefestigung eines gleichfalls allgemeinen Bundes der Monarchen wider die Volker.

Von dieser in historischen Rechten und Vorrechten schwelgenden Uristokratie ist in allen Zeiten und fast in allen Landern unfägliches Uebel und insbesondere auch fast alles Unheil ausgegangen, welches in der neuen und neuesten Zeit über bie Bolfer unseres Welttheils fam. Die franzosische Revolution ist nach ihrem eigentlichen und innersten Prins cip nichts Unberes gewesen als eine Erhebung ber Demokratie, b.h. bes vernunftmäßig anzuerkennenden Gleichheitsrechtes gegen die auf positiv verliehenes oder factisch ausgeübtes Vorrecht pochende Uristokratie. Nicht gegen ben Thron, welchen vielmehr die Saupter ber Revolution als heilig und unantastbar anerkannt und von dem verberblichen Einfluß der weltlichen und geistlichen Aristokratie befreit wisfen wollten, ging ber Ungriff, sonbern blos gegen die der Aufklarung des Zeitalters Hohn sprechenden historischen Vorrechte und factischen Unmakungen der Aristokraten. Der leidenschaftliche Widerstand bieser Letten, die da vor der Vorstellung sich entsetten, -nichts weiteres als Burger und sonach bem gleichen Recht wie alle Uebrigen unterstehend sein zu muffen, gestütt auf die Sympathie ber Aristokraten aller andern Lanber Europas, brachte bie convulsivischen Bewegungen Frankreichs und den namenlos verderblichen Krieg der Coalitionen wider dasselbe und in weiterer Folge die soldatische Weltherrschaft des der Revolution entstiege= nen großen Feldheren hervor. Die Aristokratie, mit Ausnahme jener ber Soldaten ober überhaupt ber von dem Weltdespoten auserlesenen Diener, war jest gedemuthigt und schien, wenigstens in ben Landern ber Napoleon'schen Herrschaft, unfähig zu Wieberaufnahme bes Streites, ja selbst zum Frieden mit dem Gewaltsherrscher unter irgend leiblichen Bedingun-Als aber die Volker, burchbrungen von nationalen und rein menschlichen (nicht aristokratischen) Gefühlen und Interessen, bie Macht bes Weltherrschers gebrochen hatten; so stellte die Aristokratie mit ihren alten Unsprüchen und Unmaßungen sich wieder ein und verunstaltete burch ihren mächtigen Einfluß das von der Weisheit und Humanität der fo: niglichen Sieger erwartete Friedenswerk. Und die von dort an bis auf den heutigen Tag laufende Geschichte stellt uns als vorherrschende Erschei: nung den auf Tod und Leben geführten Rampf der Aristo Fraten gegen bie Demokraten, b. h. gegen bie Bolker, bar.

In diesem Kampfe-sind nicht nur die Geburtsaristokraten, b. h. die abeligen Geschlechter, thatig gewesen; sondern es gesellten sich ih:

nen bei auch alle Undern, die aus der Eintheilung der Gesellschaft in Vornehme und Gemeine unmittelbar ober mittelbar Vortheil ziehen oder erwarten, überhaupt Alle, welche die Hoffnung ihres Privatglucks auf das Princip bes Privilegiums anstatt auf jenes ber burgerlichen Gleichheit bauen. Co verbundeten fich ben Geburt aristokraten aller= nachst jene des Reichthums (d. h. sie verbanden sich mit ihnen, wie= wohl zum Theil unter sich selbst burch bie heftigste Rivalitat entzweit, gegen das ihnen gemeinschaftlich verhaßte Princip der gesellschaftlichen Gleichheit); und es gesellten sich ihnen weiter bei die Diener ber Ge= walt, die da einerseits Knechte zu sein sich gern gefallen lassen, um nur andererseits die Rolle der Herren zu spielen; weiter die Inhaber von Sinecuren und splendiden Pensionen, aber dann auch die von aristokratisch gefinnten herren auf irgend eine Beise abhangigen, ihre Richtung nach Laquaienpflicht nehmenden oder überhaupt in bem Fortbestand der Aristokratie eine Quelle ihres Lebensunterhalts findenden Individuen; ja endlich gar noch alle Sklaven der sogenannten "mate= riellen Interessen", welche namlich sich selbst kein ideales Ziel gestedt haben, d. h. für Realisirung von Ideen keine Wünsche hegen, son= bern das Wohlbehagen des Leibes als ihren Lebenszweck erkennen und darum den jeweils die Macht Habenden mit knechtischer Ergebenheit (nach Schloger's Ausbruck, mit "hundsbemuth)" zu Gebote ftehen. Aus diesen Bestandtheilen ist (in ber Sauptmasse, folglich mit Ub= rechnung der vergleichungsweise nur kleinen Zahl der gutgesinnten, d. h. uneigennütigen "Confervativen") das Heer zusammengesett, welches unter der Fahne der Aristokratie gegenwartig eifrigst kampft, welchem je= doch die Vertheidiger der vernunftrechtlichen Gleichheit der Men= schen und Bürger, d. h. die ihrer Stellung als vernünftige Menschen und mundige Staatsburger Bewußten und mit dem solcher Stellung ent= sprechenden Charakter Begabten, leicht obsiegen wurden, wenn nicht ei= nerseits die unvernünftigen Gleichheitsprediger (b. h. die auch gegen jene Ungleichheiten sich Auflehnenden, welche theils wirkliche Facta der Natur, theils die rechtlich begründeten und selbst vielfach wohlthätigen Folgen einer freien Wechselwirkung der Menschen und einer jeden vernünftigen Gefellschaftseinrichtung sind) durch ihr fanatisches Geschrei manchen Wohldenkenden einschüchterten, und andererfeits eine ungluckliche Verblendung die meiften Regierungen zu ei= ner für sie selbst gefährlichen Allianz mit der Aristokratie vermocht hatte. Wir sagen für sie selbst gefährlichen Allianz und berufen und zur Rechtfertigung solches Sagens auf die Geschichte, welche unter hundert Beispielen von Umwälzung oder Thronensturz neun und neunzig als von der Aristokratie ausgehend gegen eines, welches demokratischen Ur= sprungs gewesen, aufstellt.

Von dem Charakter der Aristokratie als gesetzlich eingeführter ober anerkannt bestehender Staatsverfassung werden wir, verglichen mit jenem der beiden andern Hauptformen, nämlich der Monarchie und der Demokratie, unter dem Artikel "Staatsverfassung" eini=

ges näher Bezeichnende vortragen. Wir bemerken hier blod, daß das Princip der Aristokratie, als alleinherrschendes oder vorherrschens des, zwar unter Voraussetzung einer ganz niedern Culturstufe und daraus hervörgehenden wirklichen Unmündigkeit des Volkes gebilligt oder als heilsam erachtet werden möchte, daß es aber, weil naturgemäß nach der Verlängerung oder Verewigung solcher Unmündigkeit strebend, von dieser Seite gleichwohl dem Verwerfungsurtheil anheim falle. Die Geschichte spricht auch hier mit tausend Zungen; eine weitere Aussührung wäre Uebersluß.

Etwas Underes jeboch ist zu fagen von bem, einer andern Staats: form, nämlich der Monarchie oder der Demokratie, blod zur Milberung beigegebenen, ariftofratifchen Element. Ein solches mag nach Umständen gut, heilfam, ja nothwendig fein. kommt es in der Regel von felbst auf, bedarf also weit feltener der positiven Einsetzung und kunftlichen Pflege, als einer weisen Mäßigung ober Beschränkung. Die streng bemokratische ober vol lige Gleichheit hat sich noch nirgends lange erhalten, sondern weicht — schon im einfachsten Naturzustande, mehr aber noch in jenem ber fortschreitenden Civilisation — fast unausbleiblich dem aristo fratischen (einem oder mehreren der oben beschriebenen Quellen entfließenden) Princip, b. h. vermischt fich wenigstens mit bemfelben, wodurch bann wofern die Mischung in einem glucklichen Berhaltniß geschehen ift und bleibt — eben eine reinere und eblere Gestalt der Demokratie (namlid) im Gegensat ber Dchlokratie) hervorgebracht wird. Milberung der Monarchie bagegen ift die Aristokratie weit minder geeignet; b. h. wenn die Verfassung blos aus Monarchie und reiner Aristokratie gemischt ist; so ist zwar der Monarch für seine Person ober gegenüber ben Uriften nicht mehr abfoluter Autofrat; aber Er, in Berbindung mit ben Aristen, führt gleichwohl ben ab: foluten Scepter über bas, alsbann vollig rechtlose, Bolk. teres ift also nur Beil zu finden in einem ber Monarchie beigegebenen bemofratischen Element, welches jedoch, um nicht ein och lofratifches zu fein, nach ber voranstehenden Bemerkung die wohlthatige arie stofratische Beimischung mit sich führen muß und auch in ber Regel schon naturgemäß, nämlich ohne kunftliche Ginsetzung, von selbst mit sich führt.

Nicht nur in der Staatsverfassung oder in den Berhaltnissen des Staatslebens begegnet uns die Aristokratie als weithin waltendes, ale lenthalben und immer nach thunlichster Herrschaftserweiterung strebendes Princip. Auch in der Gemeinde, welche freilich ein Staat im Kleienen ist, aber auch in jeder andern gesellschaftlichen Berbindung oder auch nur gemeinen Wechselwirkung der Menschen thut sie sich hervor und verfolgt ihre Ansprüche überall mit Eiser, nur bald mit größerem, bald mit geringerem Erfolg. Für die Gemeinde gilt in

Ansehung ihrer Aehnliches wie fur ben Staat \*). Die Aristokratie nam= lich — nach allen ihren Urten — entsteht auch in der Gemeinde ganz naturlich ober von felbst und ist barin eben so wie im Staat theils unschablich, theils felbst wohlthatig, so lange sie ein gewisses Maß nicht überschreitet, und zumal so lange sie nur auf freiwilliger Uner= kennung oder hochstens auf frei wiberruflichem Gefes beruht, nicht aber auf ein, anmaßlich als ein felbst fandiges behauptetes, Recht pocht und solche Unmaßung selbst bem gesetzebenden Gesammt= So wird z. B. (wie wir in bem Artikel willen troßig entgegen halt. "Gemeinde ordnung" umftanblicher barftellen werben) eine Gemeinde allerdings wohl baran thun, wenn fie ihre Vorsteher und Berwalter, so. viel thunlich, unter ben Notabilitaten ber Burgerschaft mablt, b. h. unter den durch Petriotismus, Talent, Bilbung, Erfahrung, erworbenes Unsehen, ja auch Reichthum (wenigstens Wohlhabenheit, bie ba gegen Bestechlichkeit schützt und zugleich eine Sicherheitsleistung enthalt) aus= gezeichneten Dannern, ja felbst Familien, infofern ber Besit der bas Vertrauen rechtfertigenden Eigenschaften in benselben sich fort= erhalt. Sie wird sogar nach Umstanden wohl baran thun oder Vortheil bavon empfinden, wenigstens ohne großes Widerstreben sich gefallen wenn — zwar nicht bas paffive, wohl aber bas acti= ve — Wahlrecht an einen — bie Gelbstftandigkeit des Wählers verburgenben - Census geknupft wird u. f. w. - Uber einen gang anderen und hod ft verwerflichen Charafter erhalt die Sache, wenn ctwa eine Unzahl Familien — wie einst die Patrizier in den Reichsstädten - ein wirkliches Recht, und zwar ein felbstftanbiges und ausschließen des Recht zu wählen oder gewählt zu werden an= fprechen, oder wenn die Burgerschaft in zwei Classen, z. B. der foge= nannten Ortsbürger und der bloßen Hintersaffen oder Schutzburger, getheilt und die Bevorrechtung der ersten, fo wie die Unterordnung ber legten eine erbliche, b. h. schon mit ber Geburt überkommene ift, ober auch wenn der Wahlcen fus ein allzuhoher, b. h. den vernunftigen Zweck seiner Einführung überschreitender und für ben nicht schon von Geburt aus Reichen nur schwer zu erringender ist u. f. w.

Auch in anderen geselligen Verhältnissen und überall, wo eine Wechselwirkung der Menschen Statt sindet, ist es die Aristo-kratismus, welcher nach Vorrecht und Vorrang anmaßlich und unersättlich strebt, welcher von den Vortheilen oder Genüssen, die eine Gesellschaft darbietet, so viel möglich zum voraus für sich in Unspruch nimmt, und der Theilnahme an den Lasten derselben sich gleichfalls so viel als möglich entzieht, welcher Ehrenbezeugungen sordert und auf Andere geringschätig herabsieht, jeden wahren oder vermeinzten körperlichen wie geistigen Vorzug, jedes höhere Maß des Besitthums

15.000

<sup>\*)</sup> Bergleiche Des Communes et de l'aristocratie, par M. de Barante pair de France. Par. 1821.

ober Ginkommens, jebe Bermanbtichaft ober felbit Clientel ober wie im mer benannte Berbindung mit bober febenben Derfonen ober Kamilien. jebe abelige Stammbaumsfproffe, jebe Titulatur, jebes Banbchen ober Sternchen, ja jedes Lacheln bes Miniftere fur einen vollguttigen Titel balt, über allen nicht gleichmäßig Begabten ober Begnabigten felbft im gemeinen Bertebr eine bobere Stellung einzunehmen ober ben Borgug in Genug, Kreiheit und Gbre, in ben Kormen bes Umgangs, und überhaupt in allen Begiebungen und Berührungen bes gefellschaftlichen und felbit außergefellichaftlichen Lebens gu behaupten. Golden Unfpruden fommt bann etwa bas Princip ber Staatsverfaffung, wenn es bas atiftofratifche ift, und, mo es biefes nicht ift, bie Befcheibenheit ber mahrhaft Burbigen und bie Demuth oder Gervilitat ber Daffen gu Statten; und es bilben fich baraus Gewohnheiten und Gitten, welchen bann nut fdwer mehr entgegen getreten wirb. Die allgu Befcheibenen jeboch follten bebenten, baf bie Rachgiebigfeit gegen ungebubrlich erhobene Un fpruche gu weiterer Steigerung berfelben ermuthigt, und nicht nur bem einzelner Rachgebenden, fondern ber gangen Claffe, welcher er angehort, als aufge ftelltes Beifpiel ober als ftillichweigende Anerkennung Nachtheil bringt Bas aber bie Cervilitat ber Daffen betrifft, fo gefchieht freilich benjenigen, bie fich felbit megwerfen, fein Unrecht, wenn man fie verachtet und niederbrucht. Das beffe, ja einzige Seilmittel gegen bie griftofratifden Unmagungen besteht biernach in ber geiftigen und moralifden Bildung bes Bolfes, in ber Erhebung bes Charafters, jumal burch Freiheitsgewahrung, in ber Pflege bes Ginnes fur achten Menfchenwerth und Menfchen: und Burgermurbe.

Der Aristeratismus gigt fic endich auch in ber Wechstemietung ber Gesellschaften unter sich selbst, namentlich ber Staaten ober Regterungen und Kölker. Trop bem vielfach anerkannten Lehefat von der erchitigen Geichhelte der Etaaten ober Wöfter behaupten dem obs die bei Beisch, Gold ober Eisen) Michtigeren dem Vorrang vor den Mindermacht, Gold ober die ein Micht und Mang und vor den Mindermacht gien, und zwar nicht nur an Nang und Gere, sondern auch an Thennen auch er kinen ein mit mit der Erhebung. Der ihnglie Retermechste gwischen der erweitlich en Erhebung. Der ihnglie Retermechste gwischen der erweitlich ein Gehand, der und der Anspeach vor especialisch und der Anspeach gie Berang der Erheiche vor Mahreichen und der Anspeach gie den Regierungen vor especialisch und der Anspeach gie den Regierungen vor especialisch abei den gehört unter der Westell der Artischafte. Wie werden jedoch den werter det angebetigen, Kriffelten ausstschieße handeln.

Wit wollen hier jum Schluß eine, ber oben bemerkten Schrift eines, Ungenannten "über bie Ariffekratie entnommene Stelle anfihren. Dieser, ber absoluten Monarchie hulbigende und bas Reprasentatiospflem anfeindende, bemach schoeld nicht revolutionnaire Schriffieller fibht sich gedrungen, gleich in der Einteitung

uber bie Ariftofratie fich, wie nachfteht, ju außern.

"Ariftofratie war es, mas ben agnptifchen Rrieger : und Priefter

kasten ihre Macht verlieh; Aristokratie ist es, was noch heute die Stamme des vor 2000 Jahren von Herd und Beimath vertriebenen Judenvolfes in schroffer Scheidung und bem lacherlichen Glauben an die Vorzüge unbekannter Altvordern aufrecht erhalt; Aristokratie hieß das griechische Pfropfreis, auf den romischen Staatsbaum verpflanzt, bas die Welt in Fesseln schlug und durch Jahrhunderte die Gerechtigkeit mit bem Schwerte maß; Uristokratie kampfte in ben Sahrhunderten der Finskerniß ben wuthigen Kampf ber Guelfen und Gibellinen; und Aristokratie stellte ben Fleinen venedigschen Staatsburger auf eine schwindelnde Hohe; Aristokratie farbte die Wellen ber Themse mit Konigsblut, hintertreibt noch heute bie Bersuche ber Regierungen zu Berminberung ber Bolkslasten burch gleiche Vertheilung ber Steuerbeitrage, und trat gegen die Forderung ber Bernunft und Sittlichkeit in bie Schranken, als für bas Fortbestehen ber, nun einmal als vorhanden geträumten, Volksrepräsentation wenigstens ber Schein gerettet werben follte \*)-; Aristokratie trieb bie verzweifelnden Franken zu ihren Revolutionen, entzundete bie Burgerkriege biefes un= glucklichen Landes und erschöpft die Hulfsquellen des blubenden Frankreichs, bag es unter ber Last seiner Milliarden von Staatsschulden erliegt; Uristokratie begleitete jeden Thronenwechsel des nordischen Kolosses mit Ronigsmord und Auflehnung, meuchelmordete Schwedens beste Konige, vernichtete Recht und Freiheit ber Bolker in Gestalt großer Magnaten= republiken, in Ungarn und Polen; hielt Deutschland burch Sahrhunderte in schmachvoller Leibeigenschaft, und schmiedete, wahrend die europäischen Großmachte sich über Deutschlands Wohl beratheten, eine Kette, die sie unter bem Ramen ber "Abelskette" ben Teutschen an bie freien Glieber legen wollte \*\*)." M.

Uriftoteles, und bie peripathetische ober Aristotelische Philosophie haben eben fo, wie Plato und die Platonische, nament= lich auch die neuplatonische Philosophie, und wie Zeno und seine ober Philosophie einen so unermeglichen Ginfluß auf alle die stoische Theile ber Cultur bes Menschengeschlechts ausgeübt, es sind diese brei griechischen Philosophen und Philosophien für ganze Bolker und Wolkersusteme in verschiedenen Zeitaltern so mahrhaft herrschend und gleichsam eine Art von Cultus geworden, bag insbesondere auch die Staatsgeschichte und die historische, juristische und politische Cultur und Literatur, ohne Berständniß wenigstens ihrer allgemeinen und namentlich ihrer politischen Grundansichten nicht gründlich verstanden werden können. Unthropologie.) Das Staatslerikon barf also dieselben auch nicht übergeben. Größerer Rurze und Deutlichkeit wegen aber follen fie gemeinschaftlich in bem Artikel politische Philosophie des Alter = thums abgehandelt werben. W.

Urmenwesen, f. Municipalpolizei.

<sup>\*)</sup> In den Kamvsen der Pairs gegen die sogenannte Reformbill. \*\*) Klüber, Acten des wiener Congresses. Th. VI. S. 452. ff.

Arragonien, f. Spanien.

Urrest, Urrestproces. Urrest, welches Wort mit bem fran zösischen Worte arreter im Mittelalter wahrscheinlich von dem lateinischen Worte restare gebildet wurde, entspricht der doppelten Bedeutung dis angegebenen französischen Wortes, nämlich: anhalten und burch bis heren Beschluß binden. Es heißt die gerichtlich ausgesprochene hem mung der freien Verfügung über Sachen, Vermögenstheile oder Perfo: nen, also bei letterer die vorübergehende Freiheitsberaubung. Soweit die lettere oder der Personalarrest im Criminalrecht vorkommt, in fofern muffen barüber bie Artitel Freiheitsftra fen, Berhaftung und landståndische Rechte handeln. Im Civilproces fommen Ar reste als Executionsmittel vor, boch nach bem gemeinen Recht nur als Realarrest nicht als Personalarrest. Die Personlichkeit und personliche Freiheit stehen hoher als Sachen = und Vermogensrechte. Es muß also auf jede rechtlich mögliche andere Weise als burch ihre Ber letung der, freilich hochst wichtige, strenge Credit und die Erfüllung ver mogensrechtlicher Berbindlichkeiten durch bie Gesetzebung erstrebt werden. Dieses erkannten stets die Gesetzebungen an so, wie sie in rechtlicher und humaner Ausbildung fortschritten; die romischen z. B., als sie ihre früheren harten Schuldgesetze abschafften. Immer pollständiger erkennen es neuerlich auch die Englander und Franzosen an. Wenn wegen einer Gefahr ber Bereitelung rechtsbegrundeter Unspruche durch Wegbringen der Sache ober auf andere Beise der Arrest = ober die Beschlagnahme von Sachen als civilrechtliche, schleunige richterliche Vorkehrung nothwendig wirb, fo begrundet biefes Berfahren, wobei man mit bem Ende des Processes, mit der Execution anfangt, eine Ausnahme. ist also auch als solche zu betrachten und zu behandeln, mithin nicht zu begunstigen. Wird der Urrest verhangt, so begrundet dieses den Gerichtes stand (forum arresti) bes Berichts, welches ben Arrest verhängte, und es entsteht baburch ber eigenthumliche fummarische Proces, welchen man ben Urrestproces nennt, in welchem vor allem in einem furgen Ter min der Arrest als rechtlich und nothwendig hinlanglich begründet, oder betselbe sofort wieder aufgehoben werden muß. Im Geerecht unter Scheibet man ben Urrest ber Schiffe von ber Unhaltung berselben bas burch, daß der Arrest nicht in feindlicher Absicht und namentlich nicht best halb geschieht, um unter gewiffen Umstanden bas Eigenthum zu confiscis ren, vom Embargo aber badurch, daß er einzeln geschieht, wogegen bas Embargo ganze Classen von Schiffen trifft. Nur in England berech tigt übrigens der Arrest der Schiffe jum Abandon, aber überall stehen bie Versicherer für die badurch entstehenden Schaden und Rosten.

Urrofiren, f. Finangoperation.

Asien, die Wiege des menschlichen Geschlechts, der Religionen und Staaten, der Sprachen, Kunste und Wissenschaften, umfaßt einen Flächenraum von 810,000 Quadratmeilen und die dazu gehörigen Insseln 72,000 Quadratmeilen. Die Bevölkerung des Festlandes schäht

man auf 444 Millionen, die der Infeln auf 51 Millionen. Diese Bevollerung begreift vier Hauptracen in sich: 1) die kaukasische mit 168 Millionen (Zataren, Baschkiren, Raukasier, Tscherkeffen, Grufier, Abaffen, Luren, Rurden, Belubichen, Ufghanen, Griechen, Sprer, Urmenier, Juden, Araber, Parfen mit ben heutigen Perfern). 1) Die mon = golische mit 296 Millionen (eigentliche Mongolen, Mandschuren, Chinesen, Tibetaner, Hindu, Japanesen, Koreaner, Finnen, Samojeben Tschuktschen, Korjaken, Kamtschabalen, Ainos, Birmanen, Anamesen und Siamer). 3) Die malaiische mit 30 Millionen (eigentliche Malaien, Javanesen, Sumatraer und übrige Subinsulaner, Singalesen, Haraforen). 4) Die athiopische mit 1 Million (Pappuas auf ben mollukkischen Inseln). Die mohammedanische Religion zählt 80 Millionen Bekenner, die buddhistische 295, die bramanische 85 Millionen, die christliche 17, die der Schamanen 81 Millionen, die der Seiks 41, die Secte Lao 1 Million, die Secte Confutse 1 Million, die Secte Sinto 1 Million, die judische Religion 680,000, die der Gebern 300,000.

Asien, nach seinen Hauptbestandtheilen betrachtet, zerfällt in bas nörbliche, subliche, bstliche, westliche und mittlere, wozu noch die Inseln

im Guben, Beften und Often fommen.

Das nordliche Usien, ganz unter russischer Herrrschaft stehend, umfaßt den dritten Theil des Erdtheiles ober 276,200 Quadratmeilen, ist jedoch nur von dem 38. Theil seiner Totalbevolkerung, namlich von 13 Millionen Menschen bewohnt, woraus folgt, daß es 12 bis 13 Mal weniger dicht bevolkert ist als die übrigen Theile. Von diesem unge= heuren Territorium ist bas, was von dem 60. Grade an nordwarts liegt und ungefähr die Halfte des ganzen affatischen Rußlands ausmacht, eine ode todte Wildniß, wo nur langsam wachsendes Holz und zum Theil (vom 67. Grade an) nur Krüppelgesträuch gedeiht. Dieser Theil ist nur von wenigen Jagern, Fischern und Hirten bewohnt, und hier ist für Machsthum der Bevolkerung und Steigen der Cultur wenig zu er= warten; um so mehr aber im sublichen Sibirien, am Aralfee und am caspischen Meere, wo schone Walbungen, gute Weiben, streckenweise rei= die Dammerde in den Thalern und auf den Ebenen, sodann viele Wafferkraft, vor allem aber ein außerordentlicher Reichthum an Mineralien, zumal an edlen Metallen und Gesteinen, eine nicht minder große Bevol= kerung nahren und beschäftigen konnten, wie die unter gleicher Breite liegenden Lander von Europa. Allein biese Gegenden sind großen Theils von heidnischen und barbarischen Bolkerstämmen bewohnt, zum Theil von Nomaden oder Halbnomaden, wovon einige die ruffische Dberherrschaft nur ber Form nach anerkennen, statt Tribut zu bezahlen, Geschenke em= pfangen und unter eigenen Fürsten und Gesetzen leben, zum Theil von Stammen, die, wie die Rofaten und einige Baschkirenstamme, eine gang militairische Verfassung haben und ale Grenzwachter im Dienst ber Regierung ftehen; zum Theil von angeseffenen und ackerbautreibenben Bol= fern, die aber allesammt auf einer fehr niedrigen Stufe der Cultur fte= Die Hauptmittel, biesem Territorium benjenigen Grad von Cultur und von innerer Rraft und Starte zu geben, vermittelft welcher es im Laufe ber Zeiten die hohe Bestimmung erfullen konnte, ben größten Theil des mittlern und westlichen Usiens der Cultur entgegen zu führen, und jene Lander mit dem gebildeten Europa in regelmäßigen Verkehr zu bringen, scheinen darin zu liegen, daß die ruffische Regierung, nach dem Beispiel der europäischen Monarchen des Mittelalters, unter ihrem Schuke sich selbst verwaltende Stadte und Gemeinwesen grunde, und daß sie theils hierdurch, theils aber burch Transporterleichterungen, wie sie bie Er sindungen der neueren Zeit darbieten, einen Theil des Ueberflusses der europäischen Bevolkerung dahin leite. Die natürliche Straße aus dem innern Europa nach dem westlichen Usien führt die Donau entlang über das schwarze Meer nach der kaukasischen Ruste. Auf dieser Straße if Regensburg vom Kaukasus nicht viel weiter entfernt, als Pittsburg wie Neu Drleans, welche Strede man in 10 Tagen mit Dampfbooten ju Diese Reise betruge bemnach nur ! der Reise von bam subli den Deutschland nach Nordamerika, vorausgesett, daß die Dampfichif fahrt hier auf so guten Fuß gestellt wurde, wie dort, wozu die neuesten Bersuche in Ungarn allerdings große Hoffnung geben.

Wenn Rußland nach den neuesten Nachrichten bereits die Anlage einer Eisenbahn von Petersburg nach Moskau beabsichtigt, so erscheint die Hoffnung, daß dereinst Warschau mit Moskau und diese Stadt mit dem sudlichen Theile der Wolga und nach und nach mit den Haupt: punkten im russischen Usien auf gleiche Weise werde in Verbindung ge-

fest werben, keineswegs als eine übertriebene.

Auf diesen beiden Straßen wurden dem russischen Asse Unsehlbar die Elemente kunftiger Gesittung und festgegründeter Macht in reichem Maße zusließen, vorausgeset, daß Rußland durch die Milberung seines Zollspstems den Handelsgeist des cultivirten Europas, dem Gewerbe, Künste und Wissenschaften so gerne folgen, anreizen würde, Etablisse mente in jenen Gegenden zu gründen, und daß die Institutionen des Landes dem Kausmanne, dem Handwerker und Landmanne denselben Grad von bürgerlicher Freiheit verbürgten, dessen er sich in der Heimath erfreut, welche Institutionen, da sie über die Municipalverhältnisse nicht hinaus reichen dürften, mit der bestehenden Regierungsform vollkommen vereinbarlich wären.

Eine auf innere Cultur und zureichende Bevölkerung des asiatischen Rußlands gegründete Macht aber würde der russischen Regierung einen unwiderstehlichen Einfluß auf das östliche und mittlere Usen verschaffen. Zu allen Zeiten haben die in den Läudern des gemäßigt kalten Klimas wehnenden Bölker auf die Schicksale der südlichen einen überwiegenden Einfluß behauptet. Hier kame noch besonders in Betracht: auf der einen Seite höhere Cultur, Einheit des Willens bei der Regierung, und jugendliche Kraft, auf der andern religiöser und sittlicher Verfall und politische Institutionen, die sich längst überlebt haben. Es kann aber nicht in dem Interesse Rußlands liegen, seine unmittelbare Herrschaft, die nur schon zu ausgedehnt ist, und zumal in Gegenden, die von dem Centrals

puntte berfelben so weit entfernt liegen, noch weiter auszudehnen. Sein wahres Interesse, womit auch bas Interesse Europas und ber ganzen civilisirten Welt übereinstimmt, durfte nur dahin gehen, das mittlere und östliche Ufien auf die Weise von sich' abhängig zu machen, daß es dem europaischen Unternehmungsgeist und Berkehr eben so zugänglich wurde wie jedes andere europäische Land — in der Art, daß es ihm möglich sei, burch den Einfluß des Handels und durch Sucerginetat über mili= tairisch schwache Regierungen auf die Berbesserung ber offentlichen Sicherheit und Ordnung, auf die Verdrangung der Barbarei und auf Einführung europaischer Cultur zu wirken. Auf diese Beise durfte es ihm im Laufe ber Zeit gelingen, ein assatisches System civilisirter Staaten zu bilben und einen Handel zwischen Europa und Uffen groß zu zie= hen, der seinen gegenwärtigen Einfluß auf die Angelegenheiten von Europa und den Handel der Englander, Hollander und Amerikaner um bas Cap und langs des perfischen und arabischen Meerbusens an Wichtigkeit un= endlich weit überträfe, und wodurch der ruffischen Monarchie ungleich reellere Vortheile zugingen, als aus bem Streben nach politischem Ein= fluffe auf die Ungelegenheiten des westlichen Europas. Huch ist es un= verkennbar Ruflands Bestimmung, die Cultur nach Uffen zurückzutragen; wo es immer biese Bestimmung erfüllt, sei es durch Unterwerfung affati= scher Lander, oder durch die Ausbreitung seines Handels mittels Bertrage, da wird es im Sinne bes civilifirten Europas handeln und bie besten Wünsche aller wahren Freunde der Aufelarung für sich haben.

Man hat in den neuesten Zeiten der ruffischen Politik, insbesondere von Seiten Englands, die Absicht unterlegt, sie strebe, die Herrschaft über den persischen Meerbusen zu erlangen, um von dort aus zu gelegener Zeit die oftindische Herrschaft ber Englander zu bedrohen. Huch scheint die durch ben Frieden von Turmantschai (21. Febr. 1828) von Persien fanctionnirte Eroberung der Proving Armenien, die nur ungefahr 100 beutsche Meilen von Bassora und nicht mehr als 30 Meilen von dem Thalgebiet des in den persischen Meerbusen sich ergießenden Schiffbaren Tigris entfernt liegt, allerdings anzudeuten, daß Rußland sich in dieser Richtung zu vergrößern strebe. Daß aber biese Bergrößerung in ber Absicht geschehe, den Englandern die Oberherrschaft über Offindien zu entreißen, ist sehr unwahrscheinlich, weil ein solcher Plan eine ganzliche Unbekanntschaft mit den Zuständen des englischen Reichs in Ostindien voraussetzen murbe, welche einem unterrichteten Cabinet, wie bem ruffi= schen, nicht wohl zuzutrauen ist. Dasselbe weiß zu gut, auf welchen so= liben Grundlagen die englische Herrschaft in Oftindien ruht, welche Krafte bieses Reich zu Land und See gegen eine solche Unternehmung in Bewegung zu segen vermochte, wie zweifelhaft der Erfolg eines solchen Unternehmens ware, und daß im glucklichsten Fall nur eine mit unermeßli= chen Kosten verbundene temporare Beunruhigung der englischen Macht bewirkt werden konnte, als daß es im Ernst an eine so weit aussehende Erpedition benken konnte. Was Indien und Seeherrschaft betrifft, ist England mit einer Gifersucht behaftet, welche ihm zuweilen Gefahren, die jeden Falls in Jahrhunderten sich erft zeigen mogen, als gang nahe

bevorstehend vorspiegelt.

Wollte Rugland sich mit weitaussehenben Eroberungsplanen in Usen befassen, so dürfte es eher noch seine Blicke nach China wenden als nach Offindien. Dort ist ein auf thonernen Füßen stehender Rolog um: zustürzen, der burch seinen Fall Rußland mit allem bescheeren wurde, was es sich nur Schönes und Gutes wunschen mag: mit Ueberfluß an Thee, Zucker und Seide, um ganz Europa zu versorgen, mit einer ungeheuren Ausfuhr an Wollen=, Baumwollenzeugen und Fabrikwaaren; mit eblen Metallen und Edelsteinen; mit dem Ueberschuß einer zum strengen Behor: sam und zur Production abgerichteten Bevolkerung, welcher in wenigen Jahren zureichen dürfte, das ganze affatische und europäische Rufland zu bevolkern und feine Werkstätten und Minen zu beleben. In Verfolgung eines solchen Eroberungsplanes hatte Rugland nicht den geringsten Wider stand von Seiten irgend einer europäischen Macht zu befahren. ein Menschenalter und langer baran arbeiten, ohne von Jemand anderm gestört zu werden als von den wilben Horden, die es auf seinem Wege fande, und welche im Zaum zu halten ihm nicht schwer fallen durfte. Die Eroberung von China selbst durfte, trot der in Zahlen so furchtbar erscheinenden Macht bes himmlischen Reichs, theils wegen der geringen Unhänglichkeit des Volkes an die mandschutatarische Regierung, theils wegen der Weichlichkeit und elenden Verfassung des Militairs, und end: lich wegen der durch die verschiedenen religiofen und größtentheils im geheimen wirkenden Secten und burch aufruhrerische Parteien verursachten Lähmung der Regierung nicht minder leicht, sein, als es der manbschutatarischer Dynastie der Tay-Tsings in der Mitte des 17. Jahrhunderts gewesen ist, die einheimische Dynastie der Minge vom Thron zu sturzen, zumal da noch Glieder der letten Familie am Leben sind, die im still len einen großen Unhang besigen, und folglich eine fremde Macht durch Parteinahme für ein Glied der alten Dynastie sich schnell einen großen Unhang im Bolke zu verschaffen vermochte.

Die Hauptschwierigkeit eines solchen Unternehmens besteht wohl dar in, die dazu erforderliche Macht nach der chinesischen Grenze zu bringen, diese aber erscheint auch nicht als unübersteiglich, wenn man bedenkt, die es einer Regierung, welche eine Million Soldaten auf die Beine zu stellen vermag, und welche Sisen, Holz und Arbeit im Uebersluß besitt, nicht besonders schwer fallen dürfte, eine tausend Meilen lange Sisendahn herzustellen, zumal da dieselbe, nebst jenem großen militairischen Zweck, noch den großen Nuten hätte, die einzelnen Theile eines unermeßlichen Reichs unter sich zu verbinden, die Wirksamkeit und Kraft der Regierung in administrativer Hinsicht zu vergrößern, den Binnenhandel und die Eultur des Inlandes zu befördern, den Gefahren der Hungersnoth in den einzelnen Provinzen für immer vorzubeugen und einen unermesslichen Handel zwischen Europa und dem mittlern und westlichen Asien

zu pflanzen.

Je weiter die auf Verminderung der Entfernungen abzweckenden

17.79

Erfindungen sich ausbilden, besto mehr werden sich die Vortheile, welche Rußland aus der Nachbarschaft von China ziehen könnte, in den Gessichtskreis der russischen Politik stellen; nur sollte dabei nie verkannt wersden, daß ein Gebäude ein um so tieseres Fundament haben sollte, je höher es emporsteigen soll, daß die Civilisation der dem europäischen Rußsland zunächstliegenden Länder immer die Basis sein werde, von welcher aus Rußland ein civilisitetes asiatisches Staatensystem wird gründen können, und daß es dazu keine besseren Mittel giebt, als die Herbeiziehung der europäischen Ueberbevölkerung und die Education eines freien Bürger und Bauernstandes durch Ertheilung von Municipalkreiheiten z.

Das westliche Usien, mit Ausnahme von Arabien, welchem letteren wir einen eigenen Urtikel gewidmet haben, sehen wir gegenwärtig getheilt, zwischen bem Sultan von Constantinopel und dem, ihm ber äußeren Form nach unterthänigen, dem Wesen nach aber viel mächtigern, Bicekonig von Aegypten. Diese unter bem Namen ber asiatischen Turkei bekannten Lander begreifen in sich: Kleinafien (Natoli ober Unatoli), Mesopotamien (Ul Dschesina), Türkisch Georgien und Turkomanien mit Kurdistan und Syrien. Auf einem Flächenin= halt von 21,085 Q. Meilen, wovon 518 auf die Infeln kommen, wohnen nur ungefahr 11 Millionen Menfchen, namlich Demanen ober Turken, die herrschende Bevolkerung (ungefahr 4 Millionen), Turko: manen, Seitenverwandte ber Turken (1 1 Mill.), Urmenier (die reichsten Kaufleute, ungefahr 1 1 Millionen), Griechen (auf den Inseln in Sprien und Rleinasien ungefahr 2 Millionen), Uraber (in Mesopotamien und Sprien, ungefahr 1 Million) ferner Lasen (an den Kusten des schwarzen Meeres an der ruffifchen Grenze), Perfer, Georgier, Juden, Rurben, Sprer, Drufen (lettere unter eigenen Fürsten, Emirs genannt, die unter ei= nem Oberemir stehen und dem turkischen Sultan nur Tribut bezahlen). Metavelis (eine unabhängige unter einem Emir stehende Räuberbande, auf der Oftseite des Libanon wohnend) Unfarier oder Nazarener (unter eigenem Dberhaupte stehende der Pforte nur tributbare Ucker= bauern), Maroniten (am Libanon wohnende zur Pforte in gleichem Berhaltnisse wie die Unfarier stehende Ackerbauern), Ziegeuner ober Tschingonen (in der Gegend von Haleb in Zelten und Höhlen lebend).

Der Religion nach sind hier 7 Millionen Mohammedaner, 3½ Millionen Christen (Griechen, Katholiken, Monophysiten, Armenier, Johannis= Christen, Nestorianer), 300,000 Juden und 190,000 Heiden

Dieser Theil von Usien ist ohne Zweifel der interessanteste des ganzen Weltheils, nicht nur als Schauplaß der Geschichten, von welchen das alte und neue Testament uns Kunde geben, als die Heimath der vorzügslichsten Religionen der Erde und als Ziel und Kampfplaß der Kreußsaherer, sondern als dassenige asiatische Gebiet, welches, wegen seiner Angrenzung an das mittelländische und schwarze Meer und an den Archipelagus, dem Verkehr mit Europa am besten gelegen ist, daher für sich selbst und wegen des Handels nach dem innern und südlichen Assen die Aufe

12000

merksamkeit der europäischen Handelsmächte am meisten in Unspruch nimmt.

Von bedeutenden Gebirgen durchschnitten, von ansehnlichen Flussen bewässert, auf brei Seiten von Meeren begrenzt und große Binnenseen umschließend, besitt das Land das verschiedenartigste Klima, die mannigfaltigste Production (vorzüglich große Mineralreichthumer) und die schönsten Gelegenheiten zum Handel. Allein die Barbarei ber Turken, die barauf auszugehen scheint, alle Triebfebern ber Production zu zerstoren, hat das Land, zur Zeit der Griechen eines der cultivirtesten der Erde, auf die tiefste Stufe des Elendes herabgebracht. Inzwischen hat das Aufkommen der Dampfschiffahrt, die Unterdrückung der Seerauberei auf dem mittellandischen Meere und die Abhängigkeit der Pforte von den europäischen Machten bereits viel bazu beigetragen, den Berkehr an ben Meerestuften zu beleben, und die turfische Barbarei zu milbern. welche Kämpfe auch diesen Ländern noch bevorstehen mögen, so ist boch unverkennbar, daß sie am Ende nur zu Herstellung eines besferen Bustandes führen können. Der Wetteifer ber turkischen und agyptischen Machte, sich burch Einführung europäischer Cultur zu restauriren, wird sich vorzüglich in diesen Gegenden, wo beibe feindlich zusammenstoßen, wirksam zeigen. Bis jett ist der Vortheil allerdings auf Seiten bes Vicekonigs von Aegypten gewesen, und da seine Macht auf einer viel foliberen Basis ruht als bie des Großherrn, ba diese Basis weder durch innere Zerwurfnisse, noch burch religiose Vorurtheile und Sanitscharengeist, noch durch machtige und ehrgeizige Nachbarn gebrochen, im Gegentheil von einer fleißigen, an absoluten Gehorsam und Lastentragen und an den europäischen Kriegsbienst gewöhnten Arbeiterclasse unterstütt ist, ba ferner ber Vicekonig die Vortheile des frühern Beginnens feiner Reformen, einer tuchtigen und langsteingewohnten Organisation und großerer Energie (seiner selbst sowohl als seiner Dynastie) vor dem Sultan voraus hat, so läßt sich fast mit Bestimmtheit annehmen, er werde, infoweit die europäischen Mächte nicht hindernd ober mäßigend zwischen die Parteien treten, ben Sieg bavon tragen und mit der Zeit das gange turkische Usien unter seine Botmäßigkeit bringen. Dieses Uebergewicht hat sich im Sommer 1833 auf unzweifelhafte Weise an den Tag gestellt, wo der Vicekonig nur durch das Dazwischentreten der europäischen Großmächte verhindert werden konnte, der Macht des Sultans in Usien Da ihm aber bei bieser Gelegenheit Sprien mit ein Ende zu machen. 2300 Quadratmeilen Flächeninhalt und 21 Millionen Einwohnern abgetreten werden mußte, ein Landstrich, der durch seine geographische Lage fowohl als burch seine innern Hulfsmittel bas ganze turkische Usien beherrscht, so ist nichts bestoweniger die turkische Macht in Usien als vernichtet zu betrachten. Auch haben sich die wohlthätigen Einwirkungen biefer Eroberung in Beziehung auf die Cultur jener Lander bereits erprobt. Mehmed Uli, anfänglich Willens, Sprien wie Aegypten zu beherrschen, soll bald eingesehen haben, baß er es hier nicht mit grabischen Fellahs zu thun habe, und bem zu Folge entsprechende Abanderungen in ber Be-

and the Control

hanblung und Organisation ber eroberten Lander getroffen haben. So barbarisch dieser Despot in Beziehung auf die Wohlfahrt der ihm unter= worfenen Wolfer ift, besitt er boch Rlugheit genug, einzusehen, daß er, um das turkifche Usien ganz in seine Gewalt zu bekommen, die Sprier auf liberalere Weise behandeln muß, als sie von den Turken behandelt worden find. Gollten diese Erwartungen in Erfüllung gehen, fo wird auch der zweite Handelsweg der Vorzeit von Europa nach dem südlichen Uffen in die Gewalt bes Wicekonigs von Aegypten kommen, namlich jener langs, bes persischen Meerbusens und bes Euphrat oder des Tigris (über Baffora und Bagdad) nach ben Ruften bes mittellandischen und des schwarzen Meeres, welchen zu eröffnen und nicht minder als den über das rothe Meer und Suez zu beschützen barum in seinem Interesse lage, weil die Begunstigung besselben bas sicherste Mittel ware, ben Wohlstand jener Lander zu heben, folglich fich ihrer Unhanglichkeit zu versichern. Ein Blick auf die Charte zeigt, welcher bedeutende Untheil an bem Sandel mit bem westlichen Uffen Deutschland zufallen burfte, wenn die Dampfschifffahrt auf der Donau so sehr vervollkommnet wurbe wie auf dem Missisppi, zumal wenn jener Strom bis zu seiner Mundung unter ofterreichische Hoheit kame. Ulm, wo die Donau schiff= bar wird, ist von den nördlichen Rusten von Kleinassen nicht über. 400 geographische Meilen und von Bassora, bis wohin die Fluth des persi= schen Meerbusens reicht, nicht über 650 Meilen entfernt. Diese Was= ferstraße, im Falle die politischen Berhaltniffe ihr gunftig waren, ift bestimmt, für gang Deutschland, das nordliche Frankreich, Holland ic. die nachste und beste Handelsstraße nach dem westlichen Usien und nach Indien zu werden.

Das Interesse Englands in Beziehung auf das westliche Assen scheint dahin zu gehen, den bestehenden Zustand in Persien und in der assatischen Türkei so lange aufrecht zu erhalten, als es geht, dann aber, wenn er nicht mehr zu erhalten wäre, dem Vicekönig von Aegypten unter der Bedingung beizustehen, daß ihm diejenigen Plätze abgetreten werden, deren es bedarf, um sich seines Handels und der freundsschaftlichen Gesinnung der ägyptischen Macht für immer zu versichern.

In dem Moment, wo wir den gegenwärtigen Auffat dis zu dieser Stelle vollendet haben, kommen uns die Verichte und Beilagen des zu Untersuchung der verschiedenen Handelsstraßen über Kleinasien und Aegnspten nach Ostindien niedergesetzten englischen Parlamentscommittees (vom 16. Julius 1834) in der Driginalsprache als Neuigkeit zu Handen, und wir sinden diese Actenstücke so voll der interessantesten Nachrichten und Notizen, in Beziehung auf diesen speciellen Gegenstand sowohl als hinz sichtlich der englisch=asiatischen Politik, daß wir den Werth unsers Artiskels bedeutend zu erhöhen glaubten, wenn wir den Inhalt dieser Staats= papiere hier im Auszug mittheilten. Dabei gereicht es uns zu besondez ver Genugthuung, bemerken zu können, daß, nach Durchlesung dieser ofsisciellen Zusammenstellung, wir nicht den geringsten Anlaß gefunden haben,

etwas von unsern früher in diesem und in vorhergehenden Artikeln aus=

gesprochenen Unsichten abzuändern oder zurückzunehmen.

Das Committee ist überzeugt, daß die Herstellung der alten Hansbelswege eine bedeutende Revolution in dem Verkehr mit Usien bewirken wird, und unter allen europäischen Nationen für keine von größerem Insteresse ist als für die englische, deren Handelsgröße mit der Erhaltung und Ausdehnung ihrer Macht in Indien in so enger Verbindung steht.

Es liegen, wie wir schon früher bemerkt haben, zwei Projecte vor, welche die beiden Routen des Mittelalters verfolgen, wovon die eine über den persischen Meerbusen, Bassora, den Euphrat oder Tygris entlang durch Sprien nach irgend einem sprischen Seehafen, die andere über das rothe Meer durch die Landenge von Suez oder durch Aegypten nach dem mit-

tellandischen Meer führt.

Zuerst von der Hauptroute langs des persischen Meers busens. Die Entfernung von Bombay und Bassora beträgt 1587 englische Meilen, welche mit Husse eines großen Dampsbootes zurückzulegen 10 Tage erfordert werden. Diese Strecke ist zu allen Jahreszeiten befahren worden, da man den südwestlichen Monsun= oder Passat=Wind zur Seite hat. Der persische Meerbusen ist ein den englischen Seefahrern wohl bekanntes. Gewässer und auf das genaueste aufgenommen. Zwizichen den drei britisch=ostindischen Präsidenzen und den an den Usern jenes Meerbusens gelegenen Seehäsen besteht bereits ein bedeutender Handel.

Die kostbare Bombaymarine hat vorzüglich die Reinigung der nördelich von Bombay gelegenen Gewässer von Seeraubern zum Zweck, und die englischen Krenzer halten sich vorzugsweise in dem persischen Meerbusen auf, indem die hier befindlichen Felseninseln den Seeraubern ganz besonders zu Schlupswinkeln dienen. Wenn daher die Packetdampsboote geshörig bewassnet würden, so könnten sie, als Nebenzweck, die Sicherheitspolizei in diesen Gewässern versehen. Dabei ist nicht zu vergessen, daß

bas Rlima an ben Geekuften fehr ungefund ift.

Der Hafen von Bassora hat eine gefährliche Bank, doch passiren dieselbe Schiffe von 800 Tonnen. Der Hafen innerhalb ber Bank ift vortrefflich und durfte mit Leichtigkeit fark zu befestigen fein. Das Klima ist ungefund. In den sechs Sommermonaten ist man genothigt, in unterirdischen Zimmern (Surdabs) zu wohnen, babei sind jedoch bie Nachte fo kuhl und angenehm, daß man unter freiem himmel schlafen kann. Im Winter ist man burch die strenge Kalte genothigt, Feuer zu unter-Indessen finden bie Turken bas Klima weber laftig noch ber Gefundheit nachtheilig, und nie werden die Geschäfte des Handels burch Der Boben ift fo ergiebig, baß Gr. Colquhoun, die Hiße unterbrochen. aus eigener Erfahrung bezeugt, er habe ohne Dungung seche Mal im Jahr Rleeheu gemacht, und bie Production biefes Landes, gleich wie der Sandel mit demfelben, durfte ins Unabsehbare getrieben werden, wenn es nicht durch eine abscheuliche Regierung niedergedrückt wurde. Die Handelslage von Baffora ift viel gunftiger als die von Bufhire, auch ift ber Safen viel beffer.

---

Bassora, bis wohin die Fluth des Meerbusens reicht, ist, langs des Euphrats, die Krümmungen des Flusses mit eingerechnet, 1143 engzlische Meilen von Bir entsernt. Während acht Monate ist der Euzphrat mit großen Booten befahrbar, während der übrigen vier Monate können nur kleinere Boote flußauswärts gehen. Die Strömung des Flusses ist 5 bis 6 Meilen in der Stunde und bietet daher der Dampsschiffsfahrt zu Berge bedeutende Schwierigkeiten dat. Der Tigris dagegen soll, wegen der Gleichheit seiner Tiefe, die Bagdad viel leichter zu bezsahren sein; auch könnte man sich eines 40 Meilen langen Canals unzterhalb Bagdad bedienen; allein die Strömung dieses Flusses ist noch stärker als die des Euphrats. Indessen, wenn man die Strömungen dieser Flüsse mit denen der nordamerikanischen vergleicht, so überzeugt man sich, daß sie geringere Schwierigkeiten darbieten als diejenigen, die

man in ber westlichen Welt mit Leichtigkeit besiegt.

.

Dagegen sind die politischen Schwierigkeiten von viel größerer Bebeutung. Der Schach von Persien, der turkische Sultan, der Pascha von Aegypten, die Scheifhs ber seghaften und die Anführer ber an ben westlichen Ufern bes Euphrat streifenden Araberstamme maren erst burch Ueberrebung ober Bestechung für bas Unternehmen zu gewinnen. Souveraine von Persien und ber Turkei bei ber Sache im hochsten Grabe interessirt sind, so durfte man sich wohl zum voraus ihren Schut versprechen, aber Mehmed Uli, ber seinen Lieblingsplan, den Sandel zwi= schen Europa und Usien über sein Gebiet zu leiten, badurch vereitelt se= hen wurde, durfte wohl ziemlich scheel zu diesem Projecte sehen. Konnte aber auch dieser damit versohnt werden, so blieben noch die Araber übrig, die bis jett Raub und Plunderung als ihr altes gutes Recht betrachtet Lord Dundonald fagt in dieser Beziehung, wie es scheint, mit großer Wahrheit: es gebe unter diesen halbeibilisirten Barbaren nicht Einen, ber nicht augenblicklichen Gewinn dem funftigen Bortheil vorziehe. Die Häuptlinge besäßen nur eine sehr schwache Controle über ihre Unter= gebenen, und jeder, sobald er ihnen aus dem Gesicht sei, handle nach Gutdunken. Furcht vor Strafe schrecke sie wenig, sie rechneten nur darauf, sich durch die Flucht derselben zu entziehen, und es durfte eben so leicht sein, die Zunft der englischen Diebe als diese Araberstämme durch Bestechung zur Ehrlichkeit zu bekehren. Im Wiberspruch mit bieser Un= sicht behauptet Sir Jones Brydges, er hege die beste Meinung von die= sen Arabern und sie durften leicht mit mäßigen Geschenken abzufinden herr J. Whfe bagegen bestätigt, unter Unführung mehrerer auffallenden von ihm felbst erlebten Beispiele von Erpressungen und Treulofigkeiten ber Uraber, die Unficht Lord Dundonald's, und auch Berr Bu-Gingham erklart, bag er in Folge bes rauberischen Charaktere ber Araber ben Euphrat für den gefährlichsten Strom in der Welt halte. der Dberst Colebroke bezeugt, daß die Araber leicht vermocht werden konnten, eine ordentliche seghafte Lebensweise zu ergreifen, wenn nur die Regierung ihnen Schut bes Eigenthums und der Person gewährte, wie benn die Joasnees zu Ras ul Ryma und bie Congoon, zuvor die ver= Staats : Beriton, I.

wegensten Seerauber, jest ber fleißigste und civilifirteste Bolksstamm am gangen Meerbufen, von diefer Unficht die überzeugenoften Beweife gaben, neigt fich boch bas Committee zu ber Unficht bes Lord Dundonald. Araber, meint daffelbe, konnten auf jeden Fall nur durch Subsidien von ib-Aber man moge sich ren rauberischen Gewohnheiten abgebracht werden. erinnern, welcher Nachtheil dem Unsehen ber englischen Macht in Usien baraus erwachsen sei, daß man dem Schach von Persien früher Subsibien gereicht habe. Die Uffaten hatten baraus ben Schluß gezogen, England fei Perfien tributbar geworben und hatten beshalb bie Englander Zwar liege ber Fluß, in so weit er von ben zu verachten angefangen. Dampfbooten befahren werde, unter ber nominellen Dberhoheit ber Pforte, aber biese Macht hatte diese herumziehenden Araber so wenig in ihrer Gewalt als die Sturmwinde ber Bufte, folglich mußten mit jedem einzelnen Sauptling Vertrage abgeschlossen werden, wovon jeder fich ein so großes Unsehen gebe und nicht geringere Unspruche mache als ber mach= tigfte Souverain.

Bei Gelegenheit feiner Arbeiten richtete bas Committee feine Aufmerkfamkeit auch auf die Erforschung bes Sandels ber Alten langs diefer Route und giebt barüber folgende Auskunft: Der Handel bes perfischen Meerbusens war in ben Banben ber Phonicier, beren Nieberlags: plate sich an der Oftkuste von Arabien befanden, von wo sie die Waaren vermittelst Caravanen nach ber Levante transportirten. Der Handel von Babylon beschränkte sich auf den obern Theil des Flusses. robot erwähnten Raufleute vom Guphrat waren Urmenier, bie vom obern Fluß nach Babylon herabkamen. Die von Arrian erwähnten Canale befanden sich alle oberhalb Babylon, vier ber größten sogar oberhalb ber medischen Mauer und bienten nicht allein zum 3wed bes Transportes und ber Bewafferung, fonbern gur Bertheibigung gegen bie Deber. Un= terhalb ber Stadt befanden fich feine Canale, und ba der größte Theil bes Wassers durch die obern Canale von seinem Bett abgeleitet mar, so floß ber Strom hier so seicht, bag er nach bem Zeugniß Arrian's nicht befahren werden konnte. Hieraus erklart sich, weshalb der Berkehr zwis schen Babylon und Indien vermittelst Caravanen über harkanien geführt wurde und bag Baktra der große Stapelplat diefes Sandels gemefen. Much wird baraus klar, bag ber alte Handel nach Indien mit ber Beschiffung bes Euphrat in keiner Berbindung fand. 3mar kam die Ep pedition bes Kaisers Julian ben Euphrat herab, aber es scheint nicht, baß sie zur See gelangen konnte, ba man ben alten Canal von Rahacmala reinigen mußte, um fie in ben Tigris zu leiten. Bei einer vorherigen Erpedition bes Kaifers Trajan mußte berfelbe, um ben perfischen Meerbusen zu erreichen, seine Schiffe über Land vom Euphrat nach dem Tigris transportiren laffen.

Diesen Unsichten entspricht die Aussage des Colonel Colebroke vollkommen. Derselbe besuchte die dem alten Hafen von Seraf gegenüber liegende Insel Drmus, die jest ein kahler Felsen ist, und fand noch be-

beutenbe Spuren bavon, daß sie in alter Zeit als Nieberlagsplat ge-

bient habe.

Nach dem Verfall Babylons wurden die oberen Canale und die kunstlichen Seen vernachlässigt, folglich der Strom mehr und mehr seinem Lauf überlassen, wodurch er sich ein zur Schifffahrt zureichendes Bett grub. Doch sinden wir, daß noch im Mittelalter die Reise von Basbylon nach dem Golf auf dem Tigris gewöhnlicher war als auf dem Euphrat. Die Entdeckung des Seewegs um das Cap machte diesem

ganzen Sandel ein Ende.

Ein Saupthinderniß, das bem Sandel auf biefer Route im Wege steht, ist dies, daß Rußland sich in den Besitz von ganz Armenien und folglich von dem obern Fluggebiet des Euphrat und Tigris fegen kann, Daß bie Rurden geneigt sind, sich der russischen sobald es ihm beliebt. Herrschaft zu unterwerfen, ift bekannt, und bie Entfernung Erivans, der Sauptstadt des ruffischen Urmeniens, von dem am Tigris, gelegenen Mosul beträgt nicht mehr als 300 engl. Meilen. Wohl lage es in dem Interesse Persiens, einer Vergrößerung, welche ben Besit seiner Proving Azerbijan gefährdet, Wiberstand zu leisten. Allein ber gegenwärtige Schach wurde, um sich den Schutz Ruflands zu erkaufen, ihm ohne Zweifel in biefem Unternehmen noch beistehen. Bei allem dem stellt sich ber Plan des Cap. Chesnen, von der Schifffahrt des Euphrat Besit zu ergreifen, als nutlos bar; benn es ist vergeblich, den Umstand zu verhehlen, daß Rugland die Ufer in Besitz nehmen kann, England mag Besit von bem Strom genommen baben ober nicht. Indessen, ob Ruß= land die Mundungen des Tigris und des Euphrat besitt ober nicht, es wird barum bem englisch-ostindischen Reiche um keinen Schritt naher sein als gegenwärtig. Bu zittern hatte England für feine oftindifche Berrschaft nur in dem Falle, wenn die russische Seemacht im persischen Meerbufen die Oberhand bekame.

Wir kommen nun zu ber naheren Untersuchung biefer Route in Beziehung auf die Transportmittel. Vermittelst Caravanen find gegen= wartig folgende Routen im Gang; 1) die von Sit oder Unna nach Damask, 2) bie von El=Kaim nach Palmpra und Balbek, 3) bie von Deir nach Aleppo und 4) bie von Bir nach Aleppo. Hier kommt allein die erste und vierte in Betracht. Hit bietet als Haltpunkt man-In alten, wie in ben neuesten Zeiten, war es burch che Vortheile dar. feine bituminofen Quellen berühmt, die ein vortreffliches Steinkohlen = Surrogat gewähren. Es giebt kein befferes Material zur Dampferzeugung als bieses Bitumen mit Solz. Der Plat hat bereits bedeutenden Handel und empfiehlt sich auch in jeder andern Beziehung als Nieber-Von Sit aufwarts wird bie Schifffahrt schwieriger, ja nach ber Aussage einiger Zeugen fast unmöglich, aber zwischen Hit und Baffora ist die Schifffahrt zu allen Zeiten offen. Die Caravanenreise von Sit nach Damast erforbert zehn Tage, und von ba nach Bairout, (bem alten Berntus) noch 21 Tage mehr; die Route führt aber burch eine von arabischen Raubern hochst unsicher gemachte Bufte; burch Felsen=

45

sprengen und Anlegung von Dammen auf der Route zwischen Hit und Bir könnten viele Schwierigkeiten beseitigt werden. Von Bir nach Aleppo sind es nur 25, und von da nach Skanderun nur ebensoviele Caravanen = Stunden; die Gefahren der Landreise könnten also auf diesser Route sehr vermindert, wo nicht ganz beseitigt werden. Die Zeuzgenaussagen in Beziehung auf die Obersläche dieses Landes widersprechen sich sehr, die Einen behaupten, sie sei bergig und felsig, die Andern, sie sei ganz flach; alle stimmen darin überein, daß eine Eisenbahn mit Vortheil darauf angelegt werden könnte.

In Beziehung auf den Zustand der sprischen Häfen sind die Zeusgenaussagen übereinstimmender. Skanderun ist ein guter Hafen, aber ungesund wegen der benachbarten Sümpfe, die jedoch mit leichter Mühe ausgetrocknet werden könnten. Swadia und vielleicht Latakia könnten demselben substituirt werden, aber der letztere Hafen ist noch ein Mal so weit von Aleppo entfernt. Bairout, der Hafen der Route von Hit nach

Damast, bietet viele gute Belegenheiten bar.

Die commerziellen Vortheile ber Handelsstraße des Euphrat mögen unter folgenden drei verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden, 1) Handel nach dem persischen Meerbusen, 2) Handel in das Innere des westlichen Usiens und 3) Handel mit Sprien. Alle abgehörten Zeugen stimmen darin überein, daß der Handel der drei englisch-ostindischen Präsidenzen mit den Küstenländern des persischen Meerbusens einer großen, ja einer unermeßlichen Ausdehnung fähig ist, und gepslegt werden sollte, ob in Beziehung auf den nächsten Zweck der Untersuchung diese Route gewählt werden würde, oder nicht. Mehr Verschiedenheit der Meinung herrscht in Beziehung auf den zweiten Gegenstand. Hinsichtlich des dritten erhellt so viel aus den Zeugenaussagen, daß überall, wohin englische Baumwollenwaaren dringen konnten, dieser Kleiderstoff wegen seiner viel größeren Wohlseilheit die Seide, sogar die seidenen Turbane, und wegen seiner Schönheit die inländischen Fabricate verdrängt hat.

Die jährlichen Kosten einer Linie von Dampsbooten längs dem mittelländischen Meere nach Aleppo und von Hit längs dem Euphrat und dem persischen Meerbusen nach Bombay mit Inbegriff des Land-transportes und einschließlich von 8 pCt. Zinsen für 93,502 Pfd. Stel. Anlage=Capital werden hetragen — 49,036 Pfd. Sterl. und die jährlichen Einnahmen von Briefen, Zeitungen und Papieren 54,116, folglich wer-

ben rein übrig bleiben 5,080.

Das Risito und die Verluste sollte die Regierung auf sich nehmen, indem die Sache auch von der politischen Seite höchst wichtig ist. England wird durch die Beforderung dieses Handels besser seinen Zweck erreichen, Aegypten als Mittelmacht und im Nothfall als Alliirten gegen die Vergrößerungspläne Rußlands in Persien und der assatischen Türkei zu benutzen. Sprien ist zwar jet in den Händen des Pascha, aber seine Gewalt erstreckt sich nicht über die Volksstämme in Mesopotamien, die leicht zu einer bedeutenden Macht vereinigt werden könnten. Wie sehr der Absat der englischen Baumwollenwaaren sich ausdehnen dürste,

kann baraus abgenommen werben, daß sie jest schon bis Bokhara geshen. Auch wurde England selbst zu dem englischen Ostindien in ein ganz anderes Verhältniß gestellt werden, wenn die Communication von Correspondenzen und Personen so sehr erleichtert und abgekürzt würde. Die Wirkungen der Freigebung des Handels mit China und Hindostan sind jest schon unverkenndar. Man wird künftig nicht blos nach Indien gehen, um als Nabob zurückzukehren, und den dortigen Aufenthalt nicht als eine Art von Eril betrachten. Viele Engländer werden ihren bleibenden Aufenthalt dort nehmen und badurch zur Cultur des Landes mächtig beitragen.

Capitain Chesnen ist so eben abgegangen, um die Route des Eusphrat zu vermessen. Während das Mißlingen dieser Erpedition England keineswegs die Hoffnung benehmen wird, eine viel leichtere Communication mit dem innern und südlichen Usien herzustellen, kann das Gelingen derselben den Beweis liesern, daß die großbritannische Regierung bisher unermeßliche Vortheile unbenutt gelassen hat, und daß die Weisheit und Kraft der neuern Minister weit hinter der der Minister der Königin Elissabeth zurückseht, welche zu Beschützung und Vermehrung des englisschen Handels in jenen Gegenden eine Flotte auf dem Euphrat unters

halten haben. -

Nunzurzweiten Hauptroute längs bem rothen Meere. Dieselbe führt längs dem indischen Ocean durch die Meerenge von Bab el Mandeb und das rothe Meer nach Berenice ober nach Cosseir. Von Cosseir aus hat man die Wahl unter vier Routen, die wir hier

aufzählen werben.

Daß die Reise von Indien nach England langs dem rothen Meere während 8 Monate im Jahr und von England nach Indien während des ganzen Jahres zu Schiffe gemacht werden kann, unterliegt keinem Zweisel. Über ungefähr vier Monate im Jahre wird das Packetboot von Hindostan durch die Südwest = Monsun = Winde im indischen Ocean und durch die kaum minder heftigen Nordwestwinde im rothen Meere, deren Heftigkeit steigt, je höher man hinaufkommt, zurückgehalten. Einige glauben, diese Winde seien kein Hindostenis sur die Dampsboote, aber

fehr erfahrne Personen find entgegengesetter Unficht.

In der Wahl einer Hauptstation kommen die Insel Socotra und die Hasen von Maculla und Aben zur Frage. Socotra würde eben so günstig für die Dampsschiffsahrt nach Ceplon, Madras und Calcutta als für die nach Bomban gelegen sein, und wäre man einmal so weit, so dürsten auch bald Dampsboote ihren Weg nach dem östlichen Archipelazus und vielleicht die in die Gewässer von China sinden. Inzwischen walten gegen diese große Erweiterung der Dampsschiffsahrt sehr bedeuztende Zweisel ob. Socotra eignet sich vortresslich für einen besestigten Hasen und Niederlagsplaß zwischen dem östlichen und westlichen Handel und verdient der Sie einer englischen Colonie zu sein. Mit den benachbarten Küsten wird schon jest dort Handel getrieben, einer englischen Niederlassung aber werden große Quantitäten von Producten von den

Kusten Arabiens und Afrikas zugeführt und bagegen ein Gleichwerth an englischen Fabricaten abgenommen werden. Ihre verlassenen Moscheen und weitläufigen Ruinen beweisen, daß die Insel früher nicht geringe Handelsbedeutung hatte. Sie ist 80 Meilen lang und 20 Meilen breit,

und befigt mehrere Baien und Safen.

Bermessungen der Insel liegen nicht vorz Capitain Roß ist des halb dorthin beordert worden. Inzwischen kann nach der Aussage erfahrener Seeleute soviel versichert werden, daß der Hafen von Socotra vollkommen sicher und zugänglich ist, und daß seine Lage schon anzeigt, er werde den Schiffen gegen die sudwestlichen Monsun-Winde vollkommene Sicherheit gewähren.

Maculla ist eine mit einem guten Hafen versehene, befestigte Stadt, liegt Bombay viel nahet als Socotra und ist viel besser zu ebnem Depot geeignet, wenn man namsich blos die Dampsschiffsahrt nach Bombay im Auge hat. Aben, mehr als 1600 Meilen von Bombay entfernt, liegt bedeutend ab von dem geraden Wege, wurde sich aber im

übrigen burch vielfaltige Bortheile empfehlen.

Die nachste Station nach Socotra ist entweder die 835 Meilen entfernte Insel Camoran oder der 622 Meilen entfernte Hafen von

Mocha.

Würde aber Aben als erster Stationsplatz gewählt, so dürfte sich Cosseir als zweiter empsehlen. Diese beiden sind 1000 Meilen von einander entfernt. Camoran ist wie Socotra eine Insel, die zu erkausen und gegen die räuberischen Araber-Horden leicht zu beschützen wäre. Gesgenwärtig ist sie nur von 100 bis 200 Menschen bewohnt. Sie bessitzt einen vortrefslichen und geräumigen Hafen, der aber etwas schwer zugänglich ist. Im Besit dieser Insel würde sich für England ein besdeutender Handel mit Abyssinien und Sennaar auf der einen, und mit Vemen und dem glücklichen Arabien auf der andern Seite eröffnen. Von Mocha ist sie 200 Meilen entfernt.

Man hat Mocha einen Hafen genannt, aber es ist nichts der gleichen. Drei Meilen subwarts von Mocha erstreckt sich eine Sandbank, welche sehr wenig Wasser einschließt, in welches, da das Fahrwasser sehr seicht ist, nur kleine Fahrzeuge einlaufen können. Nördlich von die ser Sandbank sinden größere Schiffe einigen Ankergrund im Sande, aber die Communication mit dem Lande ist sehr unbequem. Die Mons

funwinde find fehr ungunftig an biefer Stelle.

Aber ber Handel mit Mocha ist so bedeutend, daß es auf keinen

Fall zu übergehen ift. Es ift bas Emporium ber oftlichen Rufte.

Gegenwärtig ist dieser Handel großentheils in den Händen der Nordamerikaner, die ihn mit unermeßlichem Bortheil betreiben. Herr Waghorn
hatte dort amerikanische Schiffe gesehen, die mit Steinen als Ballast
um das Cap der guten Hoffnung gekommen waren, dort Kaffee, Gummi, Häute und Felle einnahmen und diese Waaren auf dem Wege
um das Cap nach den Häsen des mittelländischen Meeres die Genua
und Triest führten, somit nahe an 30,000 Meilen zurücklegten und 13

Monate auf der Fahrt zubrachten. Wurde nun aber die Dampfichiffsfahrt auf dem rothen Meere eingeführt und mit dem Pascha von Uesgypten, wozu er sich geneigt zeigt, wegen der Durchfuhr ein Vertrag absgeschlossen, so könnten dieselben Waaren in 21 Tagen nach jenen Safen geschafft werden.

Jid da oder Judda, der nachste Hafen von Bedeutung für eine Dampfbootlinie, liegt aufwarts am rothen Meere 517 Meilen von Moscha und 700 Meilen von Camoran entfernt. Als Seehafen der heiligen Stadt Mecca und als Landungsplat der dahin wallfahrenden Pilger ist dieser gute, aber etwas schwer zugängliche Hafen sehr besucht.

Gehen wir von hier auf die afrikanische Seite über, so zieht der alte Hafen von Berenice, von seinem Erbauer, Ptolomaus Philadelphus, zu Ehren seiner Mutter Berenice so genannt, dessen schon Ptolomaus, Strado und Plinius bei Gelegenheit der Beschreibung des Handels der Romer mit hindostan erwähnen, unsere Ausmerksamkeit auf sich. Als merkwürdige Thatsache verdient hier angeführt zu werden, daß Plinius die Breite der geographischen Lage dieses Hafens ganz so angegeben hat, wie sie sich bei den von den Engländern angestellten Vermessungen ergab. Die Entsernung von Berenice von den nächsten Ufern des Nils beträgt 200 Meilen. Diese Route ist übrigens von dem Committee nicht versfolgt worden.

Cosseit, das Myos Hormus der Alten, liegt ungefähr 200 Meislen nordlich von Berenice und war der besuchteste Seehafen vor Erstauung der letztern Stadt. Der Hafen ist nicht der beste. Von hier aus kommen vier Routen in Vorschlag: 1) nach Kenneh am Nil, 2) nach Cairo, 3) durch Verfolgung des rothen Meeres dis Suez, 4) durch den Meerbusen von Akaba nach Akaba. Kenneh ist nur 100 Meilen von Cosseir entfernt, die dort besindliche Straße soll jest schon für Fuhrswerke beinahe brauchbar sein, und mit geringen Kosten fahrbar ges

macht werden können.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Route schon zur Zeit der Phasiaone im Gange gewesen ist. In der Nähe von Cosseir am Berge Zubaca (24½ nördlicher Breite), ungefähr zwanzig die dreißig Meilen von der See entsernt, liegen die im Alterthum so berühmt gewesenen Sdelsteins bergwerke, und Belzoni hat sie besucht. Biele Ruinen uralter ägyptischer Baukunst und das Zeugniß Theophrast's, daß ihrer in den Büchern der alten Aegyptier Erwähnung geschehe, beweisen, daß sie schon zur Zeit der Pharaone betrieben worden sind. In der Gegend von Berenice, in der Nähe des Berges Alaky, sindet man noch Spuren der reichen und uralten nubischen Goldbergwerke, die wahrscheinlich noch zur Zeit der satemitischen Khalisen gebaut worden sind, und dereinst, nachdem dieses Land den Europäern besser zugänglich geworden, wieder erössnet werden dürsten.

Sollte die lange Schifffahrt auf dem Nil von Kenneh nach Alexans brien als ein Nachtheil betrachtet werden, so könnte man die Caravanens straße von Cosseir nach Cairo einschlagen, doch ist vorherzusehen, daß die

Meisten die Dampfschifffahrt auf bem Nil wegen ihrer großen Vorthelle

vorziehen werden.

Suez ist von Coffeir zur See 270 Meilen entfernt, die Fahrt auf bem rothen Meere ift aber auf diefer Route fehr gefahrlich und beschwerlich, und während ber starken Nordwinde öfters nicht einmal möglich. Die Entfernung von Coffeir und Alexandrien auf beiden Routen ist beinahe gleich groß. Der Hafen von Guez, am oberften Ende des Meers busens gelegen, und ungefahr 1 Meilen von der Stadt entfernt, ift sicher. Von Suez nach Cairo soll ein Canal ober eine Eisenbahn ans Wird einem Canal ber Vorzug gegeben, so ware et gelegt werden. von Suez nach dem See Menzaleh zu leiten, auf welcher Route et mit maßigen Rosten so tief gegraben, und mit so viel Wasser verfeben werden konnte, daß er für Schiffe von 600 Tonnen fahrbar Einige Zeugen waren ber Meinung, England follte fich huten, ein folches Werk zu begunftigen, indem es feine Sandels = Interessen und feine Seemacht gefahrben konnte. Unbere glaubten, wenn it gend ben Englandern Gefahr brobe, fo fei es nicht von biefer Seite, fondern in der Gegend bes perfischen Meerbusens. Da aber bort bas Umsichgreifen ber russischen Macht schwerlich zu verhindern sei, so ets scheine es thoricht, auf ber agyptischen Route, welche England boch im: mer in seiner Controle haben werbe, Gefahr zu wittern. England muffe sein Beil in seiner Seemacht und in einer guten Regierung des oftinde schen Reichs suchen, und wisse es in dieser Beziehung feinen Stand punkt zu behaupten, so konne es ruhig sein, man werbe seine Große weder auf ber einen noch auf der andern Route untergraben. Das Beis spiel ber Kaifer Trajan und Julian beweise zur Genuge, bag wer die obern Theile bes Tigris und Euphrat besitze, auch die Mündungen bieser England besite nur Gin Ge-Fluffe in seiner Gewalt habe. genmittel, aber ein kraftiges und zugleich andern Bortheilen fehr entspres chendes, daß es namlich seinen Sandel in allen jenen Gewässern auszu behnen strebe, und eine tuchtige Rriegeflotte im persischen Meerbusen ftw tionire. Diese Zwecke wurden aber burch Herstellung des befraglichm Canals außerordentlich befördert werden.

Die lette Route führt von Cosseir ober Judda durch den erst kingslich von englischen Seeleuten vermessenen und bis zum Hafen von Utaba schiffbar gefundenen Meerbusen von Ukaba. Dieser Seehafen ist nur drei Tagereisen vom mittelländischen Meere entfernt. Ueber die Landroute besaß das Committee zu wenige Information, als daß es darüber hätte

sein Gutachten geben konnen.

Im übrigen scheint das Committee zu wenig darauf Rücksicht zu nehmen, welche Unsichten der Pascha von Aegypten in der Sache haben dürfte, während derselbe doch keiner von denjenigen Regenten ist, die über dem Interesse fremder Nationen und der Welt ihr Privatinteresse vergessen. Dem Pascha scheint aber diejenige Route, welche den Handel über seine Hauptstadt Cairo leitet, viel besser zu conveniren als jede and dere. Auch scheint er mehr auf Eisenbahnen als auf Canale zu halten,

- Fine th

indem er den Handel badurch mehr in seine Gewalt bekommt weit leichter ausbehnen kann. Die Route von Suez nach Cairo, auf welcher ber Pascha eine Eisenbahn anzulegen beabsichtigt, ift 92 Mei= len lang.

Much geht aus biesem Bericht und ben abgelegten Zeugniffen ber= vor, bag bas rothe Meer zur Segelschifffahrt wenig geeignet ift, ba man nach ber Meinung des Sir J. Brydges Segelschiffe während ber einen Balfte bes Jahres am Einlaufen und wahrend ber andern Balfte am Auslaufen verhindert ist. Es wird also blos vermittelst der Dampf= fchifffahrt mit Bortheil zu befahren fein. Mus biefem Grunde werbe fur ben Transport ber Guter bie Route um bas Cap immer bie vortheil= haftere bleiben, Dies durfte übrigens nur in fo fern mahr fein, als von dem Handel zwischen England und Indien die Rede ist; der Handel mit ben Ruften bes rothen Meeres burfte wohl auch ben Dampfboot= transport austragen.

Noch erwähnt ber Bericht, daß zu hoffen stehe, Mehmed Uli's Sa= nitatsanstalten werden auch ein Haupthinderniß bes Werkehrs mit je=

nen Landern, bie Peft, nach und nach aus bem Wege raumen.

Die Kosten einer viermaligen Reise aus bem Mittelmeer nach Bomban und zurück sind auf 25,760 Pf. Sterl. und die Einnahmen für ben Anfang nur zu 20,925 Pf. berechnet, doch glaubt man, baß bas Unternehmen in kurzer Zeit eine größere Einträglichkeit erproben Das Dampfboot soll in Malta auslaufen und in Zante ober Cerigo ansprechen, wo die übrigen, im mittellandischen Meere gehenden Dampfboote mit bemfelben zusammentreffen wurden. Gin Paffagier foll nicht mehr als 175 Thaler preuß. (25 Pf.) und ein Brief 20 ggr. (2 s. 6 d.) bezahlen. Die Zeit der Reise von Malta nach Bomban ist auf 45 Tage berechnet.

Das hauptsächlichste politische Resultat biefer Unternehmung, sagt ber Bericht, werbe die schnelle Civilisation Aegyptens und der am rothen Meer gelegenen Lander fein. Mehmed Uli, der in diesen Berbefferun= gen nicht minder intereffirt sei als England, werde baburch fest an bas Intereffe Englands gekettet werben. Konnte er auch bas Bernieberfteigen ber Russen von den Quellen des Tigris und Euphrat nach ihren Munbungen nicht verhindern, so werbe er boch England in Bertheidigung bes

englisch=oftindischen Reiche ein machtiger Alliirter sein.

Das fübliche Usien, nämlich Oftinden mit Hinterindien (Ugam, Unam, bas Birmanenreich, Malakka und Siam) nebst fammtlichen im Süben von Ufien gelegenen und zu diesem Welttheil gehörigen Inseln wird unter dem Artikel Dstindien -

Das westliche Usien mit den westlichen Inseln unter den Artikeln

China, Japan

Das mittlere Usien unter ben Artikeln Belubschiftan, Rabuli= fan, Per sien, Turkistan abgehandelt werden, worauf wir hier verweisen.

Hier haben wir nur noch von den Verhaltniffen Ufiens zu Europa, als Ganzes, als Welttheil zu fprechen, sodann zu zeigen, inwiefern sich affas

tischen Gultur von europäischer unterscheibe, und endlich, welches die Urssachen dieser Berschiedenheit seien, und welche Gründe vorliegen, anzusnehmen, daß die Cultur wieder von Europa aus, oder in fortwährend westslicher Richtung über Umerika, nach Usien zu ihrer Quelle zurückströmen werde.

Europa ist die Tochter von Usien, eine affatische Colonie, wie Amerika eine europäische ist. Wie hier Neuengland, bilbet dort das alte

Griechenland ben Uebergangspunkt.

Wenn wir wissen wollen, was die Völker Usiens nach Europa ges
führt hat, so dürfen wir nur nachforschen, was die Völker aus Europa
nach Umerika führt. Nicht der blose Zufall, nicht Laune, sondern
die Noth, Mangel an Nahrung, Unzufriedenheit mit ihrem frühern
Zustande, Bedrückungen von Optimaten= und Priesterkasten, außerordents
liche Ereignisse und Bedrängnisse, hie und da wohl auch Unternehs
mungsgeist und sogar Laster, aber mehr noch ein gewisser der Menschs
heit inne wohnender Trieb, ihr Glück im Westen zu suchen. Schon
die altesten Völker suchten das glücklichere Land, das Paradies, im Westen, und den gleichen Glauben von einem glücklicheren Zustand im Wes

sten findet man noch unter ben westlichsten Indianerstämmen.

Wenn wir wissen wollen, was die europäische Menschheit so hoch über die affatische erhob, so durfen wir nur nachforschen, was die griechische Cultur so hoch über die ägyptische stellte. Das alte Griechenland zeigt uns überhaupt Europa im Kleinen, wie es ist, oder noch werden Nach Griechenland schickten alle Gebiete der alten Welt ihre Abenteurer, ihre Malcontenten, ihre Bettler und wohl auch ihre Ge-Einen großen Theil der Borurtheile und Culturhemmniffe der Lander, welchen sie entstammt sind, laffen sie hinter sich, und dem neuen Boben entsprießen schönere, kräftigere und gang neue Bluthen und Früchte. Die Kasteneintheilung, wahrscheinlich in einer frühern Periode ber menschlichen Cultur ein machtiges Culturmittel, die Zunftverfassung ber alten Welt, jest aber bas machtigste Culturhinderniß, indem sie ber Realisirung ber Idee des Gemeinwesens entgegensteht, bleibt als Caput mortuum zuruck. Unter Abenteurern, Die Meere burchstreifen, Lander in Besitz nehmen und nur durch wechselseitigen Beistand ben sich ihnen entgegenstellenden Gefahren Trop zu bieten vermögen, fann keine Kasteneintheilung bestehen, muß der Unterschied der Geburt, mit Ausnahme der hervorragendsten Personalitäten verschwinden, und auch diese konnen ihr Unsehen nur burch Popularität erhalten, muß Gleichheit und folglich die Idee des Gemeinwefens Plat greifen, muffen bervorragende Korper= ober Geisteskrafte sich ben alten Worurtheilen gum Trope geltend machen. Die Neuheit der Situation und die Noth wecken und starken alle korperlichen und geistigen Rrafte. Die Unerken= nung ihrer Leistungen erweckt die Armulation, diese machtige Befordes rin des Fortschreitens und ber Entwickelung, deren Wunderkraft in Lanbern, wo ber gesellschaftliche Zustand burch Gewohnheiten, Worrechte und Familienverbindungen stagnirend geworben, fast unbekannt ift. Dazu kommt die Mischung ber Bolker und Racen. Ein aus mehrern andern bestehendes und entsproffenes Bole wird gleichungen deffen geführt, was beffer, was schoner, mas vernünftiger bei diesem ober jenem seiner Vorfahren ist. Die Vernunft erringt bie Dberherrschaft über Gewohnheit und thierisches Phlegma. Die Kritik ber gesellschaftlichen Berhaltnisse erhebt sich zum Unsehen, übt Gewalt, und und es ist nicht mehr Gunbe, Altes abzulegen und Neues anzunehmen. Ja es scheint, als gelte bem menschlichen Geschlechte baffelbe Naturgeset, nach welchem die Pflanzen durch Versetzung in einen andern Boben und die Fruchte burch Impfung sich veredlen. Fur biefe Wirkung ber Ras cenkreuzung konnen brei große Bolker als Beispiele angeführt werben: aus ber altern Geschichte die Griechen, aus ber mittlern die Englander, Entgegengefeste Beifpiele burfaus der neuern die Nordamerikaner. ten so viele auf eine geringe Zahl von Familien beschränkte und im Laufe ber Zeit korperlich und geistig entartete Dligarchieen liefern. Manche wilde und barbarische Volker scheint Instinct oder Erfahrung den richtigen Weg geleitet zu haben, wenn fie keine Beirathen ihrer Kinder als mit ben Ungehörigen fremder Bolferstamme gestatten. Bu den Wirtungen der Verpflanzung ober Colonisation und der Racenkreuzung fas men bet ben Griechen noch die insularische Lage, also leichte Communication und die Uemulation vieler in sich selbstständigen und boch burch Nationalgeist wieder zu einem Ganzen verbundenen Gemeinwefen. Alles verebelte sich hier ber affatischen Welt gegenüber: Familienleben, Begriffe von, Tugend und Baterland, von Freiheit und Recht, Kunst und Wissen= schaft, Gewerbe und Uckerbau, während die Zustände der alten Welt fich immer mehr versteinerten.

In Usien ward die Menschheit geboren, in Europa erzogen; bort ist sie Kind und von dem Zustand der Kindheit in den der Kindischheit übergegangen, hier ist sie Mann ober erst Jungling, vielleicht noch ein un= Mus Ufien stammt fast aller Samen, geistiger wie physis Dort find die Getreidearten wild gefunden und bann cultivirt worden, wie in unfern Tagen in Europa die Futterkrauter. die meisten Obstarten und Ruchengewächse sind über Griechenland und Italien nach Europa gekommen, viele erft in den Zeiten der Kreuzzüge. So auch die Hausthiere. Aber die Thierkraft ist erst in Europa zur vollen Unwendung gekommen; in Usien benutt man fast nur die Tragkraft der Cameele, und die Pferde zum Reiten. Die ersten Seibenwurmer brachten griechische Monche aus China, ba die Ausfuhr von den altesten Zeiten her verboten war, in ausgehöhlten Stoden nach Constantinopel. Nur im Uderbau und in den Gewerben haben einige Bolker, wie die Chinesen, Japanesen und Indier, bedeutende Fortschritte gemacht, aber auch in diefen find fie auf einer gewiffen Stufe stehen geblieben, weil die geistige und sociale Bildung mit der gewerblichen nicht Je weiter die Menschheit in ihrer Bilbung vor= gleichen Schritt hielt. warts schreitet, besto mehr bedient sie sich ber Maschinen, um sich Le= bensannehmlichkeiten und Lebensbedurfnisse zu verschaffen, besto mehr verrichtet die tobte Natur. ober die Thierkraft die Arbeit ber Sklaven, oder, wenn man will, auch umgekehrt. In Uffen verhinderten Despoganze Reiche, wie Persien, wo man nicht einem einzigen Wagen begegnet. In andern wird das Getreide noch durch Menschenkande zu Mehl

gerieben wie zu Mofes's Zeiten.

Die driftliche Religion, welcher die menschliche Cultur fo Usien geboren werden, verbankt, konnte in nur Die Monogamie, biese Grundbedingung bee Fazog sie erst groß. der Bewahrung und Kortbildung der Humanitat milienlebens und Reihenfolge von Familien, in einer also ber Erziehung, der Tugend, der Industrie, ber Häuslichkeit, der bürgerlichen Ordnung und bes Fortschreitens, war in Europa unter wilben, wie unter civilisiten Wolkern schon lange zur Sitte geworden, als sie in Usien als Religions: gebot ausgesprochen ward, ohne barum zur Sitte zu werden, weil die Re ligion, welche sie vorschrieb, vor den die Polygamie bulbenden Religionen Jener waren in Europa, dieser in Usien nicht aufkommen konnte. Klima und gesellschaftliche Zustände günstiger. In heißen Gegenden ist ber Naturtrieb heftiger als in gemäßigten, die Phantasie überwiegt bort die Vernunft, wenn man sie nicht burch die Erziehung beherrschen ges Dazu kommt, daß in heißen despotischen Landern die herr: lernt hat. schenden Classen mehr Zeit und Gelegenheit haben, ihren Leidenschaften zu frohnen, und daß diese nicht durch Nahrungssorgen, körperliche Arbeit ober geistige Unstrengung gemildert werden. In gemäßigten und gemäßigt Kalten Ländern, zumal wenn sie erst colonisirt werden, stehen harte Urbeit, Nahrungsforgen und alle andere Lebensverhaltnisse der Polygamie Die Monogamie aber führt nothwendig zur Achtung gegen bas weibliche Geschlecht, zu seiner Gleichstellung mit dem mannlichen, und die Veredlung der Frauen wirkt wiederum machtig auf die Erziehung bes kunftigen Geschlechts.

Nirgendwo sehen wir die Volker Usiens zur Idee des Gemeins we sen 8 sich erheben, die Juden ausgenommen, die, erst von Priestem unter der Oberherrschaft Gottes geleitet, ebenfalls in die Gewalt der Despotie verfallen. Erst in Griechenland und Nom kann diese Idee verwirklicht ans Licht treten, aber auch hier nur als Stadtverfassung, nicht unterstützt von der Ausstlärung der Massen, von freier Gewerbsthätigkeit, von der Religion, immer noch verunreinigt durch die Sklaverei und durch die Unentbehrlichkeit der Bolksversammlungen, weil noch das Mittel sehlt, die öffentliche Meinung und den Gesammtwillen auf andere Weise zu erforschen. Die Massen mussen erst durch ihre Industrie sich freies Eigens thum erwerden, bevor sie nach Garantieen ihres Besites streben, und es der darf der Presse, um ganze Länder vermittelst der Repräsentation und durch die Macht der öffentlichen Meinung zu Einem Gemeinwesen zu verbinden.

Indessen ist die asiatische Despotie noch mehr verschieden von der europäischen, wie diese von dem Gesetzesstaat. In Europaist die Alleinherrschaft durch Sitten, Erziehung, Wissenschaften und Kunste, Religion und Geschichte, durch die Interessen der Aristokratieen und die wissenschaftliche Bildung der Staatsbeamten, durch die Gewalt der öffentlichen Meinung, das Beispiel der

Gefetesstaaten und burch bie eigenen Interessen ber Dynastieen auf eine Weise geregelt und beschränkt, daß die Außenseite des geselligen Zustan= des von dem der freiesten Lander nicht wesentlich verschieden ist. Durch gang Usien herrscht nur die Leidenschaft, das Privatinteresse, die nachte Willkuhr bes Gewalthabers. Das Eigenthum hat in vielen Landern, zumal in ben muhammedanischen und im Innern so wenig Schut, daß ber Besiter nur burch Berbergung seiner Reichthumer sich gegen bie Raubereien ber Gewaltthaber barin erhalten kann, und daß man fich fürchtet, verfallene Wohnungen auszubessern, aus Furcht, für reich gehalten zu werben. Gelbst bas Leben ber Unterthanen wird als ein Gut des Herrn betrachtet, das er nach Gefallen nehmen kann. ist Rechtsgesetzgebung und Rechtspflege noch mit ber Religion und herr= schergewalt, die Medicin mit ber Zauberkunft, die Chemie mit ber 211= chemie, die Ustronomie mit der Aftrologie, die Geschichte mit der Fabel vermischt; Religion und Moral, Gebot und Recht, Wissenschaft und Gelehrsamkeit, Che und Achtung, Macht und Bilbung, Arbeit und Wohlstand, Sandel und Sicherheit bagegen leben in offenem Zwiespalt. Eine Vergleichung bes Zustandes von Usen mit dem von Europa muß zur Ueberzeugung führen, daß, je fester gegründet der Rechtszustand, je beschränkter die Willkühr der Herrscher, je aufgeklärter und gebildeter und moralischer das Bolk, je mehr die Arbeit belohnt und geachtet, das Priesterthum in die Grenzen seiner Wirksamkeit zurückgewiesen, Staatsbienerschaft ber offentlichen Censur unterworfen, und bie Meinung frei ift, um so reicher bas Bolk, um so machtiger ber Staat, um so geachteter, sicherer und auch um so machtiger und reicher ber Regent und die herrschende Dynastie. In Usien kann kaum eine Regierungs= veränderung ohne Krieg vor sich gehen, in Europa wird sie nur durch Feierlichkeiten bezeichnet. Den Angehörigen ber Dynastie werden hier Apanagen geschöpft, bort die Augen ausgestochen. Dier giebt das Volk freiwillig hundert Mal mehr, als bort mit der höchsten Grausam= keit erpreßt wird.

Man hat die Ansicht geltend machen wollen, daß die Eultur von Europa nach Amerika ziehen und Europa wie Asien in Barbarei versalzlen werde und sich zum Beweis derselben auf die Geschichte berufen. Die Geschichte lehrt aber nicht, daß die Cultur einen kreissörmigen Gang nehme, sondern daß sie spiralsörmig ihre Kreise immmer weiter auszbehne. Beleuchtet man jedoch den Gang der Geschichte mit dem Licht der Wissenschaft, so sieht man, daß auch dieses Gleichniß hinkt, man überzeugt sich, daß die Cultur wieder zu ihrem Anfangspunkt zurückehzen müsse, man sindet es im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß die europäische Cultur rückwärts gehen, oder einen stagnirenden Charakter annehmen werde wie die assatische. Die Cultur der Griechen und Rözmer ist nicht untergegangen, sondern nur von einer Schichte frischer Naturkraft überschüttet worden, aber durch dieselbe kräftiger und schöner hindurch gewachsen und wieder ans Licht getreten. Noch immer bewahrt sie denzselben Grundzug des Charakters, der sie von der assatischen so wesentz

lich unterscheibet, nämlich ben bes Fortschreitens, und nie hat sich bieser Charakter klarer ans Licht gestellt als im Lauf ber lettverflossenen Jahr-In biesem Zeitraum hat die europäische Cultur Garantieen erhalten, welche die griechische entweder gar nicht ober boch nicht in die= Dahin gehort die Preffe, die religiofe Freiheit, fer Ausbehnung befaß. die Moralität und Bilbung ber großen Massen ber Bolker, die Ubschaf= fung ber Leibeigenschaft, bie allgemeine Berbreitung ber Wiffenschaften und der Philosophie, die außerordentliche Vervollkommnung der Induftrie, bas Streben nach Bervollkommnung ber Staatsgebaube, bas mert. liche Zurucktreten nationaler Vorurtheile und bas hervortreten weltburger= Wenn wir von dem Standpunkt biefer Buftande aus licher Unsichten. bie griechische Cultur betrachten, so erscheint sie une als ein kleiner Bers such, ber erft jest im Großen und mit unendlich vermehrten Rraften wiederholt wird.

Mus dem Charakter bes Fortschreitens, welcher ber europäischen Cultur eigenthumlich ift, entspringen brei Sauptwirkungen, bie bem, ber bie kunftigen Fruchte ber Baume schon an ben Sproflingen erkennt, bafür burgen, daß die europaische Cultur sich über ben ganzen Erbball verbreiten muffe, namlich 1) die burch neue Erfindungen von Maschinen und Berfahrungsweisen und burch neue Entbedungen fich fortwahrend vermehrende Production an Lebensgutern, 2) die Vermehrung der Capitale und 3) die fortwahrende Bermehrung ber Bevolkerung. Reine von die= fen Wirkungen gewahren wir in Ufien, wo die Production aus Mans gel an Sicherheit bes Eigenthums und an Bilbung unter ben Maffen eher rudwärts als vorwärts schreitet, ausgenommen in Landern, in welchen die europäische Cultur bereits einigermaßen Wurzel gefaßt hat. Wo die Capitale fich verbergen muffen, um nicht geraubt zu werben, können sie sich nicht vermehren. Und wo Production und Capitale sich nicht vermehren, kann auch die Zahl ber Einwohner nicht fleigen.

Dagegen find alle Unzeigen vorhanden, daß biefe Bermehrung in Europa fortan in großerem Magstabe von Statten gehen werbe, wenige stens hat sie im Laufe der verflossenen zwanzig Sahre in einem ohne Bergleich stärkeren Berhältniß Statt gefunden als in einem gleich großen frus hern Zeitraume. Der Grund bavon liegt nicht nur in ber immer mehr sich verbreitenden Aufklarung der Maffen und in den Fortschritten der Wissenschaften, sondern auch in ber Sorgfalt der Regierungen, welche burch ihr Interesse und ihre Selbsterhaltung angetrieben werben, die Industrie zu beforbern, und die ihr entgegenstehenden Sinderniffe zu befeitigen, um badurch ihre Einkunfte und ihre Macht zu vergrößern, ganz besonders aber in dem Friedenszustand, bessen sich die gebildete Welt mahrend bieses Zeitraums erfreut hat, und welcher ber Entwickelung ber productiven Rrafte wie ber

Capital= und Bevolkerungevermehrung gleich gunftig ift.

So wenig wir ber Meinung find, diefer Frieden werde jest schon ein ewis g er bleiben, fo wenig lagt fich bei Erwagung ber vorliegenben Unzeigen vertennen, bag Rriege immer feltener Statt finden, und, wenn fie je ausbrechen, immer mehr zu schneller Entscheidung und immer menschlicher werben geführt

Sest schon ist die Zeit berjenigen Kriege, welche in ben blos perfonlichen Interessen oder in den Leidenschaften der Herrscher ihren Grund hatten, eine vergangene zu nennen. Ariege konnen nur noch für Botkerinteressen geführt werden. Je mehr aber die Wissenschaften sich verbreiten, je mehr bie Bolfer burch bie Bervollkommung ber Locomo= tivmaschinen sich wechselseitig kennen lernen, je mehr sich ihre Interessen und Gefühle burch Sandelsverbindungen, gemeinschaftliche Joeen und Bes strebungen verschlingen und vereinigen, um so weniger werben sie geneigt fein, sich wechselseitig im Großen zu morden und die Wurzeln ihres Wohlstandes gegenseitig zu zerstoren. Sie werden diesen Weg, Differenzen auszugleichen, auf beiben Seiten zu theuer finden und den Weg ber schiederichterlichen Entscheidung vorziehen. Dazu kommt, daß die Vervollkommnung der Kriegskunst und der Kriegsmaschinen die Vernichtung des Kriegs felbst vorbereitet. Es ist bereits nachgewiesen wor= ben, daß ganze Eisenbahnspfteme Invasionen berjenigen Lander, die das mit verfeben find, unmöglich machen. Diefelben Riefenkrafte bes Dampfes, ber Gafe, ber gepreften Luft u. f. w., die jest schon in ben Gewerben und im menschlichen Verkehr fo Großes leiften, wird man auch zur Berfertigung koloffaler Zerstorungemaschinen benuben lernen, und so wird berselbe Erfindungsgeist, der schon einmal durch die Erfindung des Feuer= geschosses zum Bortheil ber Cultur ben Charakter ber Kriege fo me= fentlich verandert hat, sie auch vernichten.

Ist diese Voraussetzung richtig, so wird unter bem Ginfluß langer Friedensperioden in Bukunft bie Vermehrung der productiven Krafte, der Capitale und ber Bevolkerung in einem noch viel größeren Berhaltniffe von Statten gehen als bisher, und jemehr sich bieselben in bem Lande, in welchem ste erzeugt worden sind, haufen, desto mehr fallen sie in ihrem relativen Werthe, desto mehr werden sie von der Natur der Dinge nach außen, und zwar nach Gegenden gebrangt, wo fie fich beffer geltend machen konnen als im Mutterlande. Capitale, welche wegen des herrschenden Ueberfluffes in Europa nicht mehr zwei Procent erwerben konnen, werden nach Uffen wandern, um bort bas Wier= und Funffache zu gewinnen. Der Ueberfluß an Waaren, welcher in der jest mit Europa im Verkehr stehenden Welt keine Kaufer findet, wird in noch unbekannten Gegenden Man wird Barbaren zu civilifiren und zur Arbeit ans Räufer suchen. zureigen fuchen, um fie in ben Stand gu fegen, für biefe Baaren einen Gleichwerth hervorzubringen. Kausseute, Handwerker und Dekonomen, bie zu Sause ihren Unterhalt nicht finden, werden genothigt fein, ihr Gluck auswarts zu fuchen und vermittelst der verbefferten Locomativma= schinen werden sie leicht und wohlfeil in die entferntesten Gegenden der Welt gelangen können. So haben europäische Productivkräfte, Capitale und Adventurer unter weit minder gunftigen Umständen im nordlichen Amerika ben Grund zu einer neuen Welt gelegt, welche burch bie ihr bei= wohnende Triebkraft im Laufe eines Jahrhunderts an Bahl der Bewohner sowohl als an productiven Rraften und Capitalen Europa übertreffen wird. Go legt England mit einem geringen Ueberschuß und größten Theils mit dem Auswurf seiner Bevölkerung eine neueste Welt in Ausstralien an, die nicht minder gedeiht und nicht minder groß zu werden perspricht als die amerikanische. Nicht die bare Humanität, nicht die bloße Liebe zu den Wissenschaften, nicht die Philosophie und die Philanthropie werden die abgestorbene Cultur von Asien wieder auffrischen, sondern sie werden folgen, nachdem das Privatinteresse und die physische Nothdurft den Weg gebahnt haben.

Die nämlichen Triebfedern, welche einst Europa von Usien aus colonisit haben, werden im Laufe der Zeit zurückwirken, um Usien von Europa aus zu regeneriren. Die Racenkreuzung und damit eine Wiesdergeburt der assatischen Nationen wird eintreten, wie sie Europa einst erfahren hat, als die erschlaffte Römerwelt von den germanischen Bölkern übergossen wurde, nur mit dem Unterschied, daß jest eine jugends

lich kraftige Cultur die erschlaffte Barbarei auffrischt.

Schon ist dieser Regenerationsproces im Gange. England hat an ben Ufern des Ganges ein Reich von 83 Millionen Menschen gegründet, das sich mit jedem Jahre erweitert. Ausdehnung seines Handels und Vermehrung seiner Reichthumer war babei sein erster 3weck. Im Gefolge bes Handels ziehen nun europäische Kunste und Wissenschaften, europäische Sitten und Gewohnheiten, europäische Schulen und Akademien, europäische Militairdisciplin, europäische Begriffe von Ordnung und Recht und europaische Institute und Institutionen jeglicher Art. Die englische Sprache, jene derbe Sprache der Freiheit und des gesunden Menschenverstandes, verbreitet sich unter ben bobern Standen und unter bem Militar und bringt nach und nach bis zu ben niedrigsten Classen. Allmälig vers schwinden barbarische Gebräuche. Die Masse bes Volks fühlt sich glucklicher als unter ihren alten Despoten, und wo man noch nicht bem eng= lischen Scepter gehorcht, sehnt man sich nach ber englischen Herrschaft, man ruft sie herbei. Nach und nach entsteht aus den Abkommlingen der Englander und der Eingebornen, aus den Mischlingen eine zwischen beiden Bolkern stehende Classe gebildeter Eingeborenen, die bestimmt zu sein scheint, im Laufe der Zeit, nachdem die Civilisation die erforderliche Sohe erreicht haben wirb, bie Englander ihrer oftindischen Regierungsforgen ju überheben.

Wie machtig bereits europäische Kriegskunst und Disciplin und europäische Mechanik auf die Wiedergeburt des westlichen Usiens wirken, ist in den Artikeln Aegypten, Arabien und in dem Eingang des gegenwärtigen Artikels gezeigt worden, wo auch der Beruf Rußlands, das innere und westliche Usien der Cultur entgegenzusühren, und die Mittel, welche ihm zu diesem Zwecke zu Gebot stehen, nachgewiesen sind.

Möchte Deutschland, das durch die Tüchtigkeit seiner Bewohner für die Anlegung von Colonien und für Gründung von Etablissementen in fremden Ländern so sehr berufen ist, an dem Werk der Civilisation Asiens Theil zu nehmen, auch bei Vertheilung der Vortheile, die es verspricht, als Nation nicht leer ausgehen, was übrigens um so weniger zu befürchten steht, als Oesterreicht bei der bevorstehenden, in Folge seiner

Altersschwache nothwendig eintretenden Auflösung des türkischen Reiches die gegründetsten Ausprüche auf die gesammten Uferstaaten der niedern Donau dis zu ihrer Ausmündung in das schwarze Meer nachweisen kann, durch welche Erbschaft Deutschland endlich in den Besitz der ihm von der Natur angewiesenen und dis jetzt nur durch Mangel an Nationaleinheit von einer barbarischen Nation versperrten Handelsstraße nach Assen gelangen würde, der einzig directen, welche die Natur dem europäischen Continente verliehen hat, und die daher nicht nur Deutschsland einen bedeutenden Eigenhandel, sondern auch einen großen Theil des Zwischenhandels anderer Continentalnationen mit dem Orient sichern würde.

Wenn irgend etwas beweist, daß im Ganzen die hohere Politik. noch in ben Windeln liegt, namlich jene eblere Wiffenschaft, jenes vernunftigere Streben, bas, die Intereffen ber gefammten cultivirten Menfd)= heit, ber Barbarei gegenüber, als Eines betrachtend, die Ausgleichung ber Separatnationalintereffen und ihre Bereinigung fich zum Ziele steckt, und welches zur herrschenden Politik, bie nur barauf auszugehen Scheint, fich wechselseitig in den Fortschritten gegen die Barbarei ben Weg zu versperren, ungefahr in bemfelben Berhaltniffe fteht, wie bie furgsichtigfte Municipalpolitit zu der erleuchtetsten Staatspolitit, wenn, fagen wir, et= was beweist, daß bas, was man jest europaische Politik nennt, den Beburfniffen der europäischen Staaten und bem Culturzustand der europäi=schen Bolfer nicht entspreche, so find es bie Bewegungen ber europai= Schen Diplomatie im Drient, die wohl mit viel leichterer Muhe, als bie Aufrechthaltung der Barbarei koftet, bas westliche Ufien ber Gultur ge= winnen konnte, wenn sie babei nur in bemfelben Beift zu Werke geben wollte, womit es ihr gelungen ift, Griechenland für die Civilisation zu Diese lettere Erscheinung, bas Schicksal bes griechischen Ronigreichs moge fein welches es wolle, betrachten wir als ben erften Licht= strahl in ber Finsterniß, als die Berkundigung einer neuen europäischen Politit in Beziehung auf ben Drient. Es kann nicht fehlen, baß die Machte, wenn fie zur Ueberzeugung gelangen, daß bas alte verwit= terte Gebaube burch keinerlei Runftmittel zu halten fei, endlich fich ge= nothigt sehen, ein Spstem zu ergreifen, bas allen gleich vortheilhaft ist, inbem sie, sei es burch Bevormunbschaftung affatischer Berrscher, sei es durch Grundung kleiner, von Sproßlingen europäischer Dynastien beherrsch= ter Staaten, ben Zustand jener Lander bem europäischen zu afsimiliren streben, und sie sammtlich als neutrales Handelsgebiet für alle europäifchen Nationen erklaren. Die Englander felbst, eine Nation, die in Sandelsangelegenheiten aufgeklart ift wie keine andere europaische, werben im Laufe ber Beit zur Ginficht gelangen, bag biefe Beife unenblich beffer geeignet ift, ihre Sandels- und Industrieintereffen zu befordern, als ihr bisheriger Particularismus.

Was die Civilisation des östlichen Usiens betrifft, so steht ihm, im Falle Europa das Geschäft für ein zu schwieriges halten sollte, um so sicherer von einer andern Seite eine Invasion der europäischen Cultur be-

Staats : Lexiton. 1.

Die Vereinigten Staaten von Norbamerika, wo die Vermeh: rung der productiven Krafte, der Capitale und der Bevolkerung in einem noch ungleich größeren Berhaltniß von Statten geht als in Europa, und wo schon jest das Erscheinen einzelner Schwalben das Herannahen eines balbigen Fruhlings ber Kunfte und Wiffenschaften und einer in jeder Beziehung die europäische noch übersteigenden Gultur ver= kundet, werden in Folge berjenigen Naturgesete, die sich schon seit einem Jahrhundert in jener neuen Welt als unfehlbar erprobt haben, nach Berlauf von 150 Jahren über 300 Millionen Menschen zählen, werben mit dem Ueberschuß ihrer Bevolkerung die stagnirende Cultur der amerikanischen Wölker spanischer und portugiesischer Abkunft während viefes Zeitverlaufs langst aufgefrischt und englisirt und mit sich fortgeriffen haben, werden mit Bulfe der Dampfichifffahrt und ihrer unermeglichen Eisenbahnen langst die ganze westliche Ruste des Welttheils vom Cap Hattery bis zum Cap Horn mit hundert Millionen gewerbfleißiger, freier, wohlhabender, unternehmender Menschen bevolfert haben, welchen, fie die nachsten Nachbarn der Chinesen sein werden, mit Gulfe einer die gegenwärtige Marine ber Englander unendlich weit übertreffenden Geez macht, die Eroberung der chinesischen und japanischen Seestadte und somit die Unterwerfung der beiden Reiche eine leichte Aufgabe fein wird. In der That glauben wir, daß dieses Ereigniß, herbeigeführt durch die Sandelsintereffen der Nordamerikaner und durch die Starrkopfigkeit ber Japanefen und Chinefen, noch viel fruber eintreten wird.

Uffecurang, Uffecuration (vom lateinischen assecurare) oder Uffurang (das französische assurance) — der Ableitung und auch dem festgestellten Begriff nach so viel wie Berficherung, melches Wort denn auch, sowohl einzeln als in Zusammensetzungen, z. B. Feuer-, Lebensversicherung, immer gebrauchlicher wird. Um häufigsten bedient man fich bes Ausbrucks Affecurang noch bei Se e verficherungen. — Man versteht unter Uffecurang ober Berficherung einen Bertrag, nach welchem Jemand gegen eine gewiffe Vergeltung einem Undern gegenüber eine gewiffe Befahr übernimmt. Sowohl die Gefahr wie die Vergeltung konnen aufs mannigfaltigste modificirt werden, und alle möglichen Gegenstände, Falle und Leistungen betreffen. Stehende, in den praktischen Verkehr überges gangene Arten find: Feuerversicherung (Brandaffecuranz), Sagels versicherung, Lebensversicherung und Seeversicherung, welche Artikel speciell nachzusehen sind. Seinem rechtlichen Inhalt nach gehört ber Uffecuranzcontract (Berficherungs = Bertrag) zu dem aleatorischen, ober Glucke und Hoffnungsverträgen (ben contrats aléatoires des frangofisch=rheinischen Gesetbuches), deren Wesen darin besteht, daß die Werpflichtung entweder des-einen Theils oder beider Theile von einem ungewissen und von der Macht der Contrahenten nicht abhängigen Ereigniß ober Erfolg abhangt.

Derjenige Theil, welcher die Gefahr (den Risiko) übernimmt, heißt Asserrant, Asserrant, Assurant); berjenige hingegen, welchem

für die Sicherstellung gegen die Gefahr die Vergeltung obliegt, Uffecurat, Uffecuratiter oder Versich erter (assure); der schriftliche Contract wird Uffecuranz= (Versicherungs=) brief oder noch häusiger Uffecuranz= (Versicherungs=) polize oder blos Polize (police) genannt; die stipulirte Vergeltung heißt, wenn sie, wie bei den gewöhnlich vorkommenden Versicherungsarten immer der Fall ist, in Geld besteht, Pramie, und wird in der Regel nach aliquoten Theilen vom Hundert oder vom Tausend (Procent, Promille) bestimmt. — Vgl. ferner den Artikel Versicherung.

Uffecuranzcompagnie, f. Berficherungs . Gefell:

fcaft.

Uffientovertrag. So nannte man ben Vertrag, durch ben eine Nation von Spanien bas Recht erlangte, Regerstlaven in bas spanische Umerika einzuführen. Bekanntlich ging ber Sklavenhandel ber Europher aus den Entbedungen und Eroberungen ber Portugiesen an den Rusten von Ufrika hervor und ward von ihnen schon vor der Entdes Eung Amerikas getrieben. Auch kamen schon vor Las Casas's Vorschlage Neger nach Westindien; aber von ihm ging boch (1517) ber Impuls zur regelmäßigen Einrichtung biefes gräuelvollen Sandels aus. Spanier trieben ihn nie felbst, aber die Regierung schloß einen Pacht= contract (Assiento) zu der Ginführung einer bestimmten Ungahl von Sklaven mit Fremden, welche ber Gewinn bagu reigte. Rarl V. ertheilte feinem Gunstlinge la Bresa das Monopol zu jährlich 4000 Sklaven, bas 1580 auf die Genuesen durch Rauf überging. Spater brangten sich Englan= ber bagu, die großen Reichthum baburch erlangten. Philipp V. gab bieses Recht 1701 ben Frangosen; 1711 erhielt es aber burch bie Pras liminarien bes Friedens und spater burch ben Frieden zu Utrecht, ben Spanien mit England und Savopen am 13. Juli 1713 abschloß, eine Gesellschaft in England, welcher, zufolge eines zu biesem 3med am 29. Marz in Madrid abgeschlossenen Handelstractats, auf 30 Jahre bas Recht der Importation von 4800 Negern in Umerika und die Erlaubs niß, jahrlich ein Schiff von 500 Tonnen nach Porto Bello zu schicken, Man nannte biefe Gefellschaft Affientiften, Uf: ertheilt wurde. War auch dies fientogesellschaft, auch Gubseecompagnie. fer Affientotractat mit Spanien an und für sich nicht sehr vortheilhaft für England, so bahnte er doch diesem ben Weg zu einem solchen Schleichhandel, daß dadurch fast der ganze Handel des spanischen Ume= rifa in die Sande ber Englander fam.

Spanien, wünschend, sich von diesem Tractat loszumachen, traf allernächst sehr strenge Unstalten gegen jenen Schleichhandel, und die Hänbel mit den Garda-Costos, besonders das von den Spaniern in Unspruch genommene Recht, die britischen Schiffe im offenen Meere zu visitiren, gaben Veranlassung zu einem Kriege (1739), noch ehe der Termin des Tractats von dreißig Jahren abgelaufen war, wie viele Mühe

sich auch Walpole gab, ihm vorzubeugen. ub.

Durch den Abschluß des Definitivfriedens zu Aachen (18. October, 46\*

1748), zwischen Frankreich und ben Seemachten, dem neben Desterreich, Genua und Sardinien auch Spanien beitrat, wurde jedoch der Ussientstractat von 1713 für die noch übrigen vier Jahre für England bestätigt. Die ganzliche Befreiung davon erlangte Spanien im Jahre 1750, indem es der Gesellschaft dasur 100,000 Pf. St. zahlte. U. M.

Uffignation, f. Staatspapiere.

Uffifen. Uffifenhof, Uffifengericht. Uffifen (Assizes, Assises), ein Wort, welches aus bem verborbenen Latein bes Mittelalters stammt, bezeichnet nach ber wortlichen Bedeutung die Sigungen, im juristischen Sprachgebrauche aber die zu bestimmten Zeiten des Jah= res, 3. B., so wie die altdeutschen gewöhnlichen Gerichte, breimal jahr= lich ober aller vier Monate wiederkehrenden Gerichtssitzungen. blieb in neuerer Zeit der Name Ussisen nur in den Ländern üblich, in welchen Geschwornengerichte Statt finden. hier nennt man bann die Staatsrichter, welche als Uffisenrichter gemeinschaftlich bas Berfahren leiten und ben Ausspruch über bie Rechtsfrage thun, den Affisen-Dieser in Berbinbung mit ben Geschworenen hof (cour d'assises). Meiteres im Artifel : Gefchwo= aber bilbet bas Affifengericht. rene.  $\mathfrak{B}$ .

Mutonomie. Die wichtigste Function ber Staatsgewalt ist ohne Zweifel die: Gesetze zu geben, ober die Rechte und Verbindlichkeiten ber Staatsangehörigen (fowohl unter sich als gegenüber von ber Staatsgewalt selbst) durch allgemeine Normen zu bestimmen. Nach theoretischen Begriffen kann auch bas Recht ber Gefetgebung im Staate niemand Underem als ber höchsten Stattsgewalt zustehen, und je entwickelter und geregelter in diesem Sinne die Verfassung, je ausgebildeter der ganze Organismus eines Staates ift, besto umfassenber und vielseitiger wird bie Thatigkeit ber gesetgebenben Staatsgewalt sich außern. Dagegen ist es eine Thatsache ber Erfahrung, baß von den in jedem Staate angenommenen und mit Gesetebkraft bekleibeten Rechtsnormen ein betrachtlicher Theil feinen Ursprung keiner ausbrucklichen Bestimmung bes Gefetgebers verbankt, fonbern auf andere Weise entstanden ift. Es liegt in bem naturlichen Bange ber Entwickelung bes menschlichen Beiftes, erft vom Besondern zum Allgemeinen, vom Conereten zum Abstracten aufzusteigen, so daß die Auffassung des Einzelnen und Individuellen der Bildung allgemeiner Regeln vorausgehen muß, und lange bevor die Gesetgebung als eigenthumliche Function ber Staatsgewalt sich bamit beschäftigt, in allgemeinen Sagen eine Norm für bie Behandlung ober Entscheibung aller einzelnen concreten Falle aufzustellen, sind schon bergleichen einzelne concrete Falle vorgekommen, die burch specielle richterliche Entscheidungen ober burch die Uebereinkunft ber Betheiligten ihre Erledigung erhalten ha-Ist nun dieses in einer Reihe von Fallen gleichformig geschehen, so erwächst hieraus allmälig eine Regel, welche nicht auf einem Acte ber gesetgebenben Gewalt, sondern auf der Uebung des Richteramts ober auf dem eigenen Willen und der freien Uebereinkunft berjenigen, die auf folche Weise bas Geset für ihre Rechtsverhaltniffe fich felbst gegeben has

Das erste Geschäft bes eigentlichen mit einer höhern Ge= walt bekleibeten, Gesetgebers besteht auch haufig blos barin, bie so ent= standenen Rechtsnormen zu sammeln, zu ordnen, zu verbessern und zu vervollständigen, und auch bei einmal eingerichteter felbstständiger Geset= gebung kann jene Quelle ber Entstehung von Gefegen nicht wohl entbehrt ober vollig überfluffig gemacht werden. Insbesondere gestattet jedes burgerliche Recht ben Staatsgenoffen, in privatrechtlichen Berhaltniffen sich felbstgewählten Rechtsbestimmungen zu unterwerfen, und bie Befugniß, in seinen Rechtsverhaltnissen nach Normen sich zu richten, welche burch eigene Willfur oder boch unter eigener Mitwirkung entstanden sind, wird das Recht der Autonomie ober Selbstgefetgebung genannt. nomische Bestimmungen sind bemnach solche Rechtenormen, welche nicht von einer hochsten (gesetzgebenden) Staatsgewalt, sondern von einer ber oberften Gewalt untergeordneten Autoritat (3. B. einer Gerichteftelle), ober von ben im Staateverbande begriffenen Corporationen, Stanben und Individuen herrühren. Die Grenzen aber, innerhalb welcher sich bas Recht ber Autonomie bewegen und felbst ben von ber Staatsgewalt ausgegangenen Gefeten berogiren barf, find' burch biefe Gefete felbst gegeben. Nur absolutgebietenbe, ober absolutverbietenbe Gesetze konnen burch autonomische Bestimmungen nicht abgeandert werden, wohl aber die soge= nannten Dispositivgefege, beren 3med fein anderer ift, ale Rormen gur Entscheibung besjenigen an die Hand zu geben, was die Parteien selbst in ihren Rechtsverhaltniffen unbestimmt gelaffen haben. fen autonomische Bestimmungen ben Rechten Dritter nicht zu nahe treten.

Im beutschen Recht erscheint die Autonomie nach Verschiebenheit ber Stande und Verhaltniffe balb in weitere, balb in engere Grenzen eingeschlossen, boch ist dieselbe stets ausgebehnter gewesen als im romi= schen Rechte, welches insbesondere, vom deutschen Recht abweichend, keine auf Autonomie beruhende Rechtsnormen kennt, die nicht durch eine ho= here Staatsgewalt auch einseitig und ohne Zustimmung der dabei Bethei= ligten abgeanbert werben burften. In Deutschland mußte schon bie ursprungliche Gerichtsverfassung die Bilbung der Rechtsnormen burch die Autonomie des Wolks begünstigen, indem die Gerichtsschöffen, deren sich ber Richter zu Auffindung des Urtheils zu bedienen hatte, immer aus den Standesgenoffen der Parteien genommen waren, und so ber Rich= ter nur die rechtliche Ueberzeugung von Mannern aussprach, die mit den Betheiligten in gleichen Verhaltniffen lebten, wie es benn auch als die Aufgabe bes Richters betrachtet wurde, bas Recht auf diese Weise zu erganzen und ben Bedürfnissen der Zeit anzupassen. In besondrer Musbehnung genoß und übte jedoch in Deutschland das Recht der Autonomie der hohe und reichsunmittelbare Adel, da er, fofern er nicht im Lehn=, ober Dienstverhaltniß stand, bloß Verpflichtungen gegen den Raiser und das Reich hatte, ohne einer Landeshoheit und besondern Landesgesetzen unterworfen und badurch beschränkt zu fein. Als baher biefer Stand in Folge ber Einführung bes romischen Rechts durch die Aufhebung ber

Grundfaße, die er bisher in seinem Familienrechte bei ber Verfügung über sein Stammgut und bei dessen Vererbung befolgt hatte, seine politische Existenz bedroht sah, war die ihm zustehende Autonomie das Mits tel, wodurch er jene Verhaltnisse der Einwirkung des fremden Rechts entzog und fich bei ben altern beutschen Gewohnheiten behauptete, die er burch Hausgesetze in der Form von letten Willen und Vertragen theils naber bestimmte, theils ben Verhaltnissen ber Zeit gemaß gestaltete. Auf diese Weise bildete sich ein eigenes Privatfürstenrecht, bessen vorherrschende Tendenz die war, durch die Untheilbarkeit aller oder gewisser Guter und Gerechtsame der Familie deren Unsehen zu erhalten und zu vermehren. Bon minderem Umfange war die Autonomie der übrigen Stande, einestheils, weil dieselben nicht nur gegen den Kaiser, sondern auch gegen ihre Landesherren besondre Pflichten hatten, anderntheils, weil unter ihnen we nigstens die Ritterschaft und die Hintersassen ihre Guter meift nur mit beschränktem Eigenthum besaßen und mithin weniger Gegenstände hatten, Dagegen stand bem über welche sie Rechtsnormen aufstellen konnten-Burgerstande in den Städten nichts im Wege, fast über alle Gegenstånde des Privatrechts willkurlich neue Rechtsnormen festzusehen. Um eigentliche Gemeinheitsangelegenheiten hatte ohnedies die gesetzgebende Ge walt sich nie bekummert, und die Normen, wodurch diese regulirt werben sollten, murben baber gleichfalls burch freie Willfur bes Der Ausschuß ber Gemeinde (Burgermeister und Rath) ordnete, unter Zuziehung oder doch ohne. Widerspruch der Gemeinde, die Benus gung bes Gemeindeguts und die Beitrage jedes Gemeindeglieds ju ben gemeinen Unkoften, er bestimmte, wie zu Aufrechthaltung guter Ordnung überhaupt sich Jeder zu verhalten und besonders Handel und Gewerbe ju treiben habe. Nächst dem hohen Abel zeichnen sich daher in Deutschland burch ben Gebrauch, den sie von dem Autonomierechte machten, vorzüge lich die Stadte aus, und es entstand in benfelben eine Reihe von Wills füren, Gewohnheiten, Statuten und Ordnungen, welche, obgleich von Kaiser und Landesherren nicht selten ausdrücklich bestätigt, boch an sich ihrer Bestätigung weder bedurften, noch willkürlicher Einwirkung von ihrer Seite unterworfen waren. Gleicherweise übten endlich auch die deutschen Reichsstände oder Landesherren Eraft der ihnen in Bezug auf ihre Territorien zustehenden Rechte und Privilegien, gegenüber ber zwar hohern, aber auf wenige Gegenstände (hauptsächlich auf die Rechte und Berhaltniffe ber Reichsstande felbst) beschränkten gesetzebenden Gewalt des Kaisers und des Reichs, eine sehr umfassende Autonomie, die sich theils in Vertragen mit dem Reichsoberhaupt über ihre gegenseitigen Befugnisse, theils in einer mit ihren Landstånden gemeinschaftlich geubten Territorialgesetzgebung wirksam erwies.

Heut zu Tage hat bei dem Reichthum an geschriebenen Gesetzen und bei der zunehmenden Thätigkeit einer selbstständigen, als ein besonderer Zweig der Staatsgewalt organisieren Gesetzebung die Autonomie sehr viel von ihrer Wichtigkeit verloren und ist von selbst in weit engere Grenzen zurückgetreten. Doch anerkennt noch allgemein die Staatsge-

fetgebung diejenige Autonomie, welche in den Rechtsgewohnheiten des Wolks ober in gleichformiger Uebung ber Gerichte fortlebt. Wenn dage= gen bas altere beutsche Recht allen Classen von Freigebornen als ein wefentliches Recht ber Freiheit die Befugniß zugeffand, soweit man nicht durch Gebote des göttlichen Rechts gebunden ober durch die Verpflichtung zur befondern Treue gegen irgend eine Perfon befchrankt war, nach eige= ner Wahl und Willfür für alle seine Verhaltnisse solche Rechtsnormen festzustellen, welche feiner eigenmachtigen Ubanderung von Seiten ber Staats= gewalt unterlagen, fo widerstrebt eine solche Autonomie den Begriffen und staatsrechtlichen Principien ber gegenwartigen Beit. Diese kennt im Staat nur eine, alle Rechtsverhaltniffe umfassende, gesetzebende Gewalt, welcher fammtliche Staatsgenoffen unterthan und zum Gehorfam verpflichtet find. Sie verwirft baher ein den Staatsbürgern überhaupt, oder auch nur gewissen Claffen ober Gefellschaften von Staatsburgern zustehendes Recht der Gelbst= gesetzgebung, über welches ber Staatsgesetzgebung keine Gewalt eingeraumt Nur der Eigenthumlichkeit des Verhaltnisses, in welchem die Rirche, als die Erscheinung bes innern Gesammtlebens einer Religionsgemeinde, zum Staate, als der Erscheinung bes außern Gesammtlebens eines Bol= fes, steht, ist es entsprechend, bag bie Rirche, ba fie eine im Staate eri= stirende Gesellschaft bildet, die weder über dem Staate stehen, noch bei der Verschiedenheit ihres Ursprungs, ihres Gegenstandes und ihrer Mittel mit bem Staate zusammenfallen ober seinen Zweden willkurlich bienstbar gemacht und aufgeopfert werden soll, ihre Verfassung und ihre inneren Ungelegenheiten und Verhaltnisse, zumal was Glaubenssachen, Liturgie und Rirchendisciplin betrifft, unabhangig von jeber positiven Ginwirkung der Staatsgesetzing ordne und der Staat darauf beschrankt bleibe, vermöge bes Rechts der Oberaufsicht den von der Kirchengewalt erlassenen Gesetzen und Anordnungen, insoweit badurch dem Staatszweck Eintrag geschehen wurde, die Genehmigung zu verweigern und ihre Vollziehung Dies ist es, was man unter ber kirchlichen Autonomie zu verhindern. versteht, die wenigstens von der katholischen Kirche der Staatsgewalt ge= genüber als ein selbstständiges, vollkommenes Recht geübt wird, in pro= testantischen Landern aber bei der hergebrachten Uebertragung der obersten Kirchengewalt auf die Person des Staatsoberhaupts mehr nur dem Grundsage nach anerkannt als ber Sache nach vorhanden ist. bem hat sich bis auf den heutigen Tag noch ein Ueberrest von der ausgedehnten Autonomie des altern deutschen Rechts bei den deutschen Stan= besherren und der ehemaligen Reichsritterschaft erhalten. Bei diesen wer= den zufolge der deutschen Bundesacte nach den Grundsätzen der frühern deutschen Verfassung die noch bestehenden Familienverträge aufrechterhal= ten, und es ist ihnen bie Befugniß zugesichert, über ihre Guter und Fa= milienverhaltniffe verbindliche Verfügungen zu treffen, ohne daß sie hierin burch die gesetzgebende Gewalt des Staates, dem sie angehoren, beschränkt werden burften. Endlich wird wohl auch von einer Autonomie der deut= schen Bundesstaaten gegenüber von dem deutschen Bunde nach Unalogie berjenigen beschränktern Autonomie gesprochen, welche schon zur Zeit des

Reiches bie halbsouverainen beutschen Lanbesherren in ihren Territorien geubt hatten. Es kann nämlich nicht bestritten werben, bag, wo es sich von Erreichung der burch bie Bundesacte ausgesprochenen Bundeszwecke, namlich Erhaltung ber außern und innern Sicherheit Deutschlands und der Unabhangigkeit und Unverletbarkeit ber einzelnen beutschen Staaten, in Gemagheit der hiefur bestehenden Bundesgrundgesetze handelt, die einzelnen Bundesstaaten in einem Berhaltniffe ber Unterordnung unter bie vertragsmäßige Gewalt bes Bundes erscheinen. Dagegen find in Betreff ihrer innern Staatseinrichtung und Gefetgebung bie Bunbesglieder von bem Bunde unabhangig, und wo immer diese Bundesglieder nicht in ihrer vertragsmäßigen Einheit zu Erfüllung jener Bunbeszwecke hanbelnd erscheinen, da mare es ein Eingriff in die bunbesperfassungsmäßige Autonomie ber Gliederstaaten, wenn ohne freie Zustimmung fammtlicher Betheiligten ein biefelben verbindender Befchluß über irgend einen ber Bundesacte fremden Gegenstand ber Gesetgebung ober Berwaltung gefaßt werden follte.

# Inhalt bes erften Bandes.

|                                                      | Seite |                                              | Gelte |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| Wormort Mon. Motted                                  | 111   | Aboffinien , f. Sabefd                       | 180   |
| Magemeine encyflopabifche Ucberficht ber             |       | Abzugerecht, f. Abfahrt unb Rabbat .         | 180   |
| Staatswiffenschaft und ihrer Theile                  |       | Accept, Acceptant, f. Bechfel                | 180   |
| Won Welder                                           | 1     | Meceffion, f. Gigenthum                      | 180   |
| Machen, Nachner Friebe, Nachner Congres.             |       | Accessionevertrag, Beitrittevertrag, f. Bers | 2170  |
| - Bon Rotted                                         | 43    | trag.                                        | 180   |
| Margau Bon S. 3fcotte                                | 43    | Meribentien , f. Befolbung.                  | 180   |
| Abanden, f. Affecurang                               | 52    | Xerife.                                      | 180   |
| Abbitte, f. Injurie                                  | 52    | Accife. Accreditorief . f. Greditin.         | 185   |
| Mbbreviaturen und Abturgungen, f. Dis                | 02    | Meerefceng, f. Grbrecht                      | 185   |
| plomatif                                             | 52    | Achaifcher Bund (atolifder Bunt, Imphis      |       |
| Mbbederei. f. Mebleinifche Polizei                   | 62    | ttponen, griedifde Bunbesverfaffung).        |       |
| Abendmubistreit, f. Reformation                      | 52    | - Bon Belder.                                | 135   |
| Averglaube Bon Rotted                                | 52    | Acht, Mechtung, Bann (Reiches und Lands      | 400   |
| Abfahrt, Abfahrtgele, Abgug, Abichok,                | 0.3   | acht, Aber =, Dber = und Unteracht,          |       |
| Abichieb, Rachfleuer, Freigelb, Beglafe              |       | Achteproces, Riemenbann ober Excoms          |       |
| fung, detractus. — Bon Welder                        | 59    | munication und Interdict) Bon                |       |
| Mofall Bon Rotted.                                   | 66    |                                              | 199   |
| Mbfinbung, Ab = ober Muslobung, Mb=                  | 00    | Welder. Won R. Mohl.                         | 210   |
| fchichtung, f. Familienrecht                         | 71    | Aderhaus Gefellichaften Bon R. Mohl.         | 219   |
| Abgaben Bon Rotted                                   | 73    | Aderbaus Institute Won R. Mohl.              | 5.7.3 |
| Abgeordnete Bon Rotted                               |       | Aderhaus Intereffe Bon R. Mohl.              | 225   |
| Abgefanbte, f. Wefandte, Wefandtichafts=             |       | Aderbau. = Mufterwirthschaften Bon           | -     |
| redt.                                                | 111   | R. mohl.                                     | 226   |
| recht.<br>Ubholzen; f: Forstwirthschaft.             | iri   | Aderbau treibenber Colbat Bon                | 440   |
| Ablafi - Non D.                                      | iii   | R. Rohl.                                     | 228   |
| Ablasi. — Bon P.<br>Ablegat, f. Legat.               | 126   | Lit , Miten , actio , actus , actum et da-   | -     |
| Ableugnung (Antwortevermeigerung, Luge,              |       | tum, acta publica, sancta, erudito-          |       |
| Ungehorfamsftrafe) Bon Belder.                       | 126   | rum , acte, Parlamentsacte, Gerichtes        |       |
| Mitofung: - Ben Rotted                               | 131   | und Manualacten, Actenfclug und Acten=       | . 1   |
| Abfürjung, Abbrebigtur, f. Diplomatit.               | 138   | 'einficht , Metenebition und Rebintegras     | 4     |
| Abmadung, f. Affecurang.                             | 133   | tion , Actenrubrum , Artenintotulation,      |       |
| Thmeierung, Entfegung, Expulfion (Meier,             | 100   | Gretulation und Apecation Ben Bt.            | 225   |
| Meferrecht, Meierbrief, Mufhalung, Mufs              | 10    | Artenmäßigleit, Chriftlidfeit, Mundlich=     |       |
| holungsprocest Bon Belder.                           | 139   | 03 071 - 1 1 1                               | 231   |
| Abnehiner, f. Martt und panbel.                      | 14    | Actenverfendung , Beiernum) Mechtegut=       | 200   |
| Abolition, f. Bennabigung.                           | 141   |                                              | . 237 |
| Abrogation, f. Gefep.                                | 1437  | Meries - Bon D. Ja : 10 - 11 - 12            | 247   |
| Abrogation, f. Gefen.<br>Abfan, f. Martt und Sanbel. | 142   | Metlengefellichaft Bon B                     | 248   |
| Abschähung, f. Gigenthumenbtretung.                  | 142)  | Metienfpiel, f. Staatspapiere.               |       |
| animied (Reichsabichled, Landlagsadichied,           | /     | Miliohanbel; f. Sanbel. " u                  | 250   |
| jungfter Reichsabichich) Bion 28 el -                | 1 4   | Mituar Won Belder                            | . 250 |
| der.                                                 | 142   | Mbame (Sohn) Won 3. Bei bel                  | 252   |
| Tofcob, f. Abfahrtgeld.                              | 143   | - (John Duiney) Don 3. Beinel.               | 254   |
| Abichriften, f. Archiorect.                          | 143   | - (Samuel) Bon 3. Beigel.                    | 265   |
| ablegung, f. Amt.                                    | 143   | Abel; altbeutiche Stanbes = und Berfafs.     |       |
| Thirt I. Dolus                                       | 143   | fungeverhaltniffe; Geburte ! Berbienfts:     |       |
| Absolution, Losung, Losiptemung.                     | 143   | und Brief-Abel; hiftorifche Abeleverhalts    |       |
| Absolutismus. — Won or. Wurhard.                     | 143   | niffe bet ben Boltern; 'insbefonbere"        | P.d.  |
| Absperrung Won R. Mohl.                              | 160   | flavischer und germanischer, polnischer,     | 4     |
| Abstimmung (Stimmrecht, Botum, Ballos                | и     | beutscher und englischer Abel. Abels=        |       |
| tiren) Bon Welder.                                   | 165   | theorien von orn. v. Bonalb, unb             |       |
| Mbt, Abtei, f. Rirchenverfaffung und Ca-             |       | v. Saller, ven Monteequieu und Sull=         |       |
| cularisation.                                        | 170   | "monn, von Gichhorn, Grimin uid              |       |
| Mbereibung, f. Kindermord.                           | 170   | v. Savigny: Des beutschen Abele Ente         |       |
| Motretung Bon Rotted                                 | 170   | fichung und Gefdichte; bober und nies        |       |
| 2 otrieberecht, f. Maherrecht.                       | 178   | berer Abel, Donaften, Freiherren, Ba=        |       |
| Mbutir (Schlacht bei) Bon Rotted.                    | 178   | rone, Ritter, Grundherren: Seutige           |       |
| Abwefenheit, f. Berfcollener und Blebers             | 9 8   | ftgaterechtliche und politifche Stellung     | !     |
| einsepung.                                           | 180   | und Aufgabe bes Abels, in ber Ration,        |       |
| •                                                    |       |                                              |       |

| Ceit                                                                 | ed ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| im Bebenegefchaft, in ber Berfaffung unb                             | Annlogie, f. Auslegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                      | Anniogie, f. Austrgung.<br>7 Anarchie. — Bon Rotted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abeld: und Abnens, Giliationes und Rite                              | Anaterismus, f. Buder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| terprobe, Ahnen und Abelematritel                                    | A Macona . f. Juste milion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bon Belder 35                                                        | Mnerbe, Abanbung, Muslebung Bont. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Yhindication f Greentionsoronung 35                                  | 7 Anertennung Won Belder "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mojubication , f. Grecutionsorenung 25<br>Abler Bon Belder           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abminiftration . 1. Staatepermaltung 30                              | Angeln und Angelfachfen, f. England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Atminiftratiojuftis, f. Buftis und Bers                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mbention, Arregarion, Annahme an Alns                                | Angriffstries, L. Arteg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bes Cfatt, Zahltinbfcaft Bon 28. 35                                  | 9 Anhalt Bon Bulau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Threffe . f . Thronrede und Dantabreffe,                             | Anhaitifche anclavenfache. f. Unclaven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| und Petittonen.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abrianopel (Friede von) Bon R 36                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meocrat: - Don &. E Metuat, Xrs                                      | Antiggeftond Wien 25.elaet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| hibrecht, Diplomatit                                                 | 7 Anfundigung, L. Mrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | Inleibe, f. Stanteidule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                      | 7 Annahme an Rinbeeftatt, 1. Abeption                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Regepten Bon &. 2 37                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | 8 Annutaten, Lebensverficherung, Ettoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Miffertear f Dermanhtichaft 35                                       | n ten Bon D. Ebeobalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mirita Wen B. C                                                      | 9 Anenpmitat, f. Drepgeleb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mgenben Ben Dr. Paulus 40                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Noine Mufaelb. Nufmediel Ran 19. 4                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mgio, Mufgelb, Aufmedfel Ban B. 4.<br>Mgrarifde Gefent Bon Rotted 4. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mabemie Mon St. 23 tistl 1. 41                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Michanto f Sperhamerita 4 4                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mibanien Ben B                                                       | antiquitaten, J. Attertoumet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Albingenfer, f. Reber. Albinagu jus, dreit d'aubaine, f. Fremb:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lingsrecht-                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mireyon, f. Geroy, 44                                                | 1) Inwalt, f. Aboccat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Xicubio (ben Wriebensturfi), f. Cranten. 44                          | 1 Anwartidaft Bon 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alberman, f. Englifche Berfaffung 4                                  | Blon Blelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lanb Bon 3. Beipel. 400 4                                            | Bon Belder.<br>Aranger Bon P. I. Pfiger<br>Arotheten Bon R. Wohl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mifreb ber Grote Bon Rottad 4                                        | Apotheten Bon R. Mobil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mlaier . f. Barbaresten 4                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mimente Bon BBelder 4                                                | mittel, Appellationsinftang Bon 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meinbantel, f. Monepol                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alleinberricheft, f. Thio utismus und Mes                            | Arbeiter, Arbeitelobn Wen &. 21"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | Kebeit erfparenbe Dafdinen Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                      | 13 . B. Et li.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Miliant heilige . ober heiliger Bung!                                | 2 Arbiter, Arbitetum, f. Ziebegericht<br>Arbiter - Won Aferander Malfer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zimanad , Dof: unb Steatsalmanad                                     | Armire Won Meranter Wallet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon Belder 40                                                        | 7 . Archierecht Wen Demfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Michium. + Bon Belder 4                                              | 8 Tree -43, f. griechtide Ctantebeetalimis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mitheutidie Boller 4                                                 | 3 Keime innen, 7. Germanten und ablon R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Miterego, - Bon Belder, Di                                           | Wille Tralit, albiertute liter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altenburg. Bon Belder                                                | od ande realle Timertiment.  d Nithotzlick Ben Weitler.  3 Amerimeden f Wunstelnalpollyti.  Arconnen, f Schaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Miterthum, Miterthumer, Gtaates und                                  | Arragonien, f. Spanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rechtseitetthimer und Deichtote und                                  | Arter, Arreftprocet Won 28 eldet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bie-Miffenichaft berfelben Bon 20. Di                                | Attolicen, 1. Mildenferterfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Amerita, f. Rord s, Mittel s uno Gues 1                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Amertifation Bon M b                                                 | 16 gefellichaft.<br>43 Therteckerrag: — Bon L R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Amortifationetaffe Bon IR                                            | 43 Mientecerriag Bon L. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ymterichleidung, ambitus, namentiich o                               | Allignation, 1. Diagraphics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| euch Beblbeftedung 20n 20.                                           | 1 Mighation, i Staartowittt, 2 Mighation, i Staartowittt, 2 Mighation, Millenhof, Mighatiotte  - Bon Bellert, 3 Mighation, Marco, X. D. H. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Amterenijor, f. militarliche Gerichtsbars                            | 46 Autenomit Bon p. X. Pfiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tot.                                                                 | and the state of t |

# Intelligenzblatt.

### Nº. 2.

In allen Buchhandlungen Deutschlands und der Schweiz ist zu haben: Cousin, Staatsrath zc., Bericht über den Zustand des öffentlichen Unterrichts in Deutschland. 2. Abtheilung:

Das Königreich Preußen. ueberset und mit Anmerkungen begleitet von Dr. J. C. Kroger.

Mtona, hammerich. 24 Bogen in gr. 8. 1 Ihr. 21 Gr.

Wenn schon die erste Abtheilung (welche Frankfurt a. M., die Sachssischen Herzogthümer und das Königreich Sachsen enthält und 20 Gr. kostet) mit außerord entlicher Sorgfalt und Umsicht abgesaßt ist, so gebührt dieser zweiten Abtheilung, welche die Organisation des Unterrichtswesens in Preußen, den eigentlichen Iweck der Sendung des Verf., umfaßt, diesen Lobspruch noch in höherm Maaße. Der Leser erhält hier eine geordnete Uebersicht des musterhaften Preuß. Schulwesens in Selbstbeobachtung, und aus gesammelten, zum Theil noch ungedrucken in Selbstbeobachtung, und aus gesammelten, zum Theil noch ungedrucksen hatte. Diese bisher noch ungedruckten Documente wurden dem Staatsrath Cousin nebst andern hülfsquellen von der Preuß. Regierung zu diesem Behuse mitgetheilt und besonders dadurch ist es demselben möglich geworden, eine so vollkommene Arbeit zu liesern.

Die Uebersetzung ist vom Hrn. Dr. Kröger, und bieser bekannte Pabagog hat berselben in zahlreichen Anmerkungen viele eigene Ansichten, Wünsche und interessante, bei seinen Reisen in Deutschland gemachte Beobachtungen über bas Innere der Schuleinrichtungen sowohl, als über das histor. und Statist. der

Schulen selbst beigefügt.

So eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands, ber Schweiz u. f. w. vorräthig:

#### Geschichte ber letten 50 Jahre

L. F. E. Lubwig,

Dr. ber Philosophie, Herzoglich Gothaischem Rath und Mitrebacteur ber literarischen Blatter ber Borsenhalle zu Hamburg.

2. Auflage. 1. bis 5. Lieferung, à 12 Gr.

Die Verlagshandlung übergiebt hier bem Publikum die 1. bis 5. Lieferung eines Werkes, das mehr, wie jedes andere, zeitgem äß genannt werden bark. Die Lösung der Aufgabe, "eine Geschichte der neuesten Zeit" zu liefern, ist dem Intelligenzbl. II.

geistreichen Herrn Verfasser überaus glücklich gelungen, und die vielfachste Unerkennung ist ihm für sein edles Streben zu Theil geworden. Se. Maj. der Kaiser von Rußland hat dem Verfasser unter andern seine große Zufriedenheit auf amtlichem Wege zu erkennen gegeben und einen kostbaren Brillantring beigefügt, und die philosophische Facultät zu Kiel ihm für dieses Werk das Doctordiplom ertheilt, wie sich denn auch die achtbarsten Literaturzeitungen (Polis Jahrb. u. s. w.) darüber sehr günstig ausgesprochen haben.

Dieses Buch zeichnet sich bei historischer Genauigkeit noch besonders aus durch eine classische Sprache, die den Leser von Unsang die zu Ende un= widerstehlich fesselt, und die diesem Werke einen Ehrenplat in der deutsschen Literatur sichert; jedem Gebildeten kann es zur angenehmen und nüglichen

Lecture nicht genug empfohlen werben.

Mtona, im Nov. 1834.

3. g. Sammerich.

Höchst wichtige Anzeige für Geschichtsfreunde, Staatsmanner 2c.

Die

### Chronit

bes

## Reunzehnten Sahrhunderts

von

G. G. Bredow und L. Benturini von 1800 bis 1825

in 22 Banben

ist für einige Zeit zu bem herabgesetzen Preis von .
50 Thaler

durch jede folide Buchhandlung in ganz Deutschland, der Schweiz u. s. w. zu beziehen. Einzelne Theile werden ebenfalls zu einem ermåsigten Preise abgelassen.

#### Schriften für ben Geschichtsunterricht.

Bredow, G. G., Merkwürdige Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte, 18te verb. Ausg. 8 Bog. in 8. 1831. 4 Gr.

Dessen Umständlichere Erzählung der merkwürdigen Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte, 10. verb. Ausg. 41 Bog. gr. 8. 1 Rthlr. 12 Gr.

Dessen Hauptbegebenheiten der Weltgeschichte in 3 Tabellen, für den ersten Unterricht in der Geschichte. 7., von Hrn. Prof. Stenzel in Breslau besorgte Ausgabe. gr. Folio. 6 Gr.





